# ALLGEMEINE THEORIE DER SCHONEN KÜNSTE

Johann Georg Sulzer











No.P. 20



Hooser Instituut voor Roserorgehiedenia en Pouseonant TE GERY

10.P.20

### Allgemeine Theorie

der

## Schonen Kunste

in einzeln, ..

nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln 1936

abgehandelt,

v o n

Johann George Sulzer MB 2319

Mitglied ber Roniglichen Academie ber Wiffenschaften in Berlin 16.

## Dritter Theil.



Reue vermehrte Auflage.

Goedense

Leipzig,

ben M. G. Beibmanns Erben und Reich, 1787.

## Vorrede zur ersten Ausgabe.

Sch wurde den Leser hier mit keiner Vorrede aufhalten, wenn ich mich nicht für verpflichtet hielte, ihn zu benachrichtigen, daß in diesem Theile die meisten und vorzüglichsten Artikel, die in die Musik einschlagen, nicht von mir, sondern, wie Kenner es bald merken werden, von einem würklichen Virtuosen herrühren.\*) Er hat die Gefälligkeit für mich gehabt, eine

Arbeit,

\*) Herrn Schulge aus lu- stalischen Sekkunst unterrich= neburg. Nachdem er hier von tet worden, begab er sich in herrn Kirnberger in der mu- Dienste einer polnischen Fürstin, wodurch

#### Borrede.

Arbeit, ber ich felbst ben weitem nicht gewachsen war, auf sich zu nehmen. Von ihm sind also vom Anfange des Buchstabens S bis zu Ende des Werks alle Artikel über musikalische Materien, nur wenige ausgenommen, die ich schon vorher entworfen hatte. Dadurch hat die= ser Theil einen beträchtlichen Vorzug über den vorher= gehenden erhalten. Denn ob ich gleich fur ben erften Theil des Unterrichts und Benftandes eines der grund--lichsten Tonseger igiger Zeit, des Herrn Kirnbergers, genoffen habe, so war ich boch nicht im Stande, bas, was ich zu fagen hatte, mit der Grundlichkeit und Leich= tigkeit, die nur den Meistern in der Kunft eigen ift, vorjutragen. Indeffen hat Herr Kirnberger auch in die-

fem

wodurch er Belegenheit bekam, zu erwerben, die berühmtesten burch Reifen nach Frankreich Birtudfen zu boren, und baund Italien fich eine gute Renntniß bes gegenwartigen Buftan- zu erweitern. bes ber Musik in biesen lanbern

burch feine Ginficht in die Runft

## Borrede.

sem Theile, sowol mir, als dem Herrn Schulze viel wichtige Bemerkungen, die seine gründliche Theorie und große Erfahrung an die Hand gegeben hat, mit ausnehmender Bereitwilligkeit mitgetheilet.

Weiter habe ich hier meinem Lefer nichts zu fagen. Denn ich finde es weder nothig noch schifflich, das Werk gegen einige widrige Urtheile, die man über ben ersten Theil hier und da geaußert hat, zu vertheidigen. in meiner Theorie wahr ift, wird ohne muhsame Vertheidigung oder Rechtfertigung sich von selbst gegen allen Tadel schüßen. Der Theil meiner Theorie, der sich nicht durch feine eigene Kraft halten kann, mag in Bergeffenheit fallen. 3ch halte überhaupt dafür, daß ein Werk, bas nicht aus eigenen innern Kraften gegen Zeit oder Tadel bestehen kann, seinen Fall verdiene, durch keine Schukschrift vor demselben verwahrt werden fonne.

Das einzige, bessen ich meine Leser zu überzeugen wünschte, ist dieses, daß ich nichts, ohne vorhergegangene genaue Prüfung der Sachen hingeschrieben, und daß ich an Orten, wo ich andre table, nie die Absicht gehabt habe, ihnen wehe zu thun, sondern blos die Wahrheit zu sagen, wo ich es für wichtig genug hielt, sie unter der Gefahr, andern zu mißfallen, einzuschärfen.

Daß es mir einige Kunstrichter, ober Liebhaber, bie meines Erachtens in einem gar zu hohen Ton und mit zu une eingeschränktem Lobe von gewissen Werken des Wises sprechen, übel nehmen, daß ich hier und da eine ganz andere Meynung darüber geäußert habe, sicht mich wenig an. Ich schäße zwar jedes Talent hoch; kann aber deswegen nicht jeden Gebrauch desselben billigen. Ich dringe durchgehends darauf, daß die schönen Künste ihren Werth und ihre Würde nicht von den Werken eines blos spielenden und scherzenden Wisses, so sein er auch seyn mag, sondern

#### Borrede.

von den ernsthafteren Werken bekommen, die auf den grofsen Zwek, die Besserung und Erhöhung der Gemuther abzielen. Diese Wahrheit wird auch der wizigste Kopf gewiß nicht umstoßen; er müßte denn beweisen können, daß
die Wolfarth einzeler Menschen und der Gesellschaften überhaupt nicht auf Tugend und Rechtschaffenheit, sondern auf
Wiß und lachende Phantasie zu gründen sen.

Berzeiche

## Verzeichniß

einiger fremben Runftworter, über bie in biefem Werk unter andern Namen eigene Artikel porfommen.

Localfarben G. Gigenthumliche Recapitulation G. Wieberholung Karben.

Medaille G. Schaumung.

Medgilleur G. Stempelfchneiber.

Modillon G. Sparrentopf.

Modus G. Tonart.

Monument G. Denfmal.

Mifche G. Bilberblinbe.

Parquetterie G. Tafelmert.

Das G. Schritt.

Pafionen G. Leibenfchaften.

Platfond G. Defengemablb.

Poesie G. Dichtfunft.

Poet G. Dichter.

Poetit G. Dichtfunft.

Point d'Orgue G. Orgelpunft.

Proportion G. Berhaltnig.

(fummarifche).

Reffer G. Wieberichein.

Refolution G. Auflofung. (Mufit.)

Abetorit G. Redefunft.

Roulade G. Lauffe.

Sentens C. Denffpruch,

Simplicitat G. Ginfalt.

Situation C. Lage ber Cachen.

Stil G. Chreibart.

Stof, Stofwert G. Gefchof.

Theater G. Schanbuhne.

Triglyphen G. Drenfchlit.

Transitus G. Durchgang.

Transposition G. Berfebung.

Unisonus G. Einflang.

Pariationen G. Beranberungen.

Polute G. Schnefen.



#### R.

#### Ralberzähne.

(Baufunft.)

o nennen einige beutsche Baumeister die fleinen Glieber,
die gewohnlich in den zierlichen Ordnungen den untersten Theil
des Kranzes ausmachen, und also gerade über dem Fries einer Rephe etwas von einander abstehender Jähne
gleichen. ") Schiklicher ist der Name Jahnschnitt, den Goldmann ihnen gegben, unter welchem Wort
sie näher beschrieben werden.

#### Ralt.

(Goone Runfte.)

Diefes Bort wird in den schonen Runfen, ben mehrern Gelegenheiten in figurlichem Sinn genommen. Um gewöhnlichften bedeutet es eine rubige und gelassene Gemuthbfafflug ber leidenschaftlichen Gegenständen. Man fagt von einem Menschen, er fen von faltem Charafter, (er habe

\*) S. bie Figur im Artitel Gebalt, 11 Th. 6.241. wo biefe Glieder gerade aber bit Linie of fichen.

Driner Theil.

ein faltes Geblut,) wenn er ben folchen Gelegenheiten, ba faft alle Denfchen in Leidenschaft gerathen, rubia und gelaffen, ohne merfliche Lebhafe tigfeit ift. Eine folche Saffung ift, fo gut ale bie Leidenfchaft felbit. ein Gegenftand ber fchonen Runfte. Denn ob fie gleich auf Erwetung lebe hafter Empfindungen, die man auch warme Empfindungen nennt, abgielen, und in fo fern gebraucht werden, dem menschlichen Gemuthe eine beilfame Burtfamteit ju geben. und feine Triebfedern ju fpannen: fo tann boch die falte Bemuthsfaffung auf mancherlen Beife ber Gegenftand, ober bas Biel ber Berte bes Gefchmats fenn. Aber alsbenn muß fie nicht eine naturliche Eragheit und Unempfindlichfeit, fonbern eine ungewohnliche Starte ber Bernunft jum Grund haben. ein unempfindlicher Menfch, ift faft immer ein armes, unbrauchbares Befchopf; aber ber burch bie Ctarte ber Bernunft ber leibenschaftlis chen Gegenfianden falt bleibenbe Menfch, verdienet überall unfre Aufmertfamfeit, 91

·Dia zed o Google

Es scheinet um so mehr ber Muhe werth, die Dichter und den Redner auf diesen Gegenstand aufmerksam zu machen, da er gewöhnlich ganz übersehen wird. Die meisten Kunstrichter sprechen von warmen, leb. haften Empfindungen, als wenn sie die einzigen waren, worauf die redenden Kunste zielen: und selten trift man in Werken der Kunst merkwurdige Charaftere von kalter Art.

Collte ber burch die Ctarfe ber Bernunft ben leidenschaftlichen Gegenftanben falt bleibende Denfch, fur ben Runftler ein meniger bortheilhafter Gegenstand fenn, ber burch Leibenschaft aufgebrachte? Diefes merben nur bie Runftler behaupten, benen es felbft an einem gewiffen Grab ber Starfe bes Beis Hes fehlet. Rur biefe merben allemal einen aufbrennenben Achilles feinem falten Reaulus vorziehen. Rreplich ift es febr viel leichter jenen, als diefen, nach feinem Charafter reben und handeln gu laffen. Der ·leibenschaftliche Zuftand ift bem Menfchen gewohnlicher, als ber falte. ber eine Burfung ber Bernunft ift; barum wird jener bem Runftler in ber Bearbeitung, und bem Liebhaber in ber Beurtheilung und im Genuf leichter, als biefer. ..

Aber eben befregen bat ber Runftler, um etwas dang vorzugliches zu machen, Die Gelegenheit in Acht. ju nehmen, folche fdwerere Charaftere ju behandeln. Daburch fann er ben ben feineften Rennern fich ben größten Ruhm ermerben, und ben Benfall ber Menfchen erhalten, Die eine bohere Bernunft, eine porgualiche Starte bes Beiftes, über bie andern erbebt. . Das Ralte ift ber Erhabenbeit eben fo fabig, ale bas Leiben-Schaftliche, und rubret noch mehr, weil es feltener ift, und bobere Bemuthefrafte erfodert. Ein Benfpiel bavon giebt uns ber alte Dorag bes

P. Corneille. Die Antwort, die ihm der Dichter ben einer hochst leidenschaftlichen Gelegenheit in den Mund legt: \*) Qu'il mourût, wird mit Recht unter den Benspielen des Erhabenen angesühret. Sie ist falte Bernunft, und ruhige Stårfe des Geistes. Und so ist der Abschied des Roah und Sipha in der Noachide. \*\*)

In Absicht auf ben Rugen konnen wir anmerken, daß man zwar sehr oft nothig hat, den tragen Menschen anzutreiben, seine Kräfte zu brauchen: aber auch nur gar zu oft find die Rerben der Geele zu reigdar, und sodern den Einfluß der kuhlen-

ben Vernunft.

Bir empfehlen bem epifchen und bem bramatifchen Dichter, ein ernfts liches Machdenken über die Wichtigfeit ber falten Charaftere. Rom. men fie gleich felten vor, fo find fie bann von befto großerm Gewichte. Gelbft bie Dbe, ober menigftens bas Lied vertraat bisweilen ben falten Ton ber Bernunft. Wer Luft hat in biefem Rach Berfuche ju machen, ber fann fich bagu am beften baburch porbereiten, bag er fich mit ben Schriften ber alten Stoifer, ber achten Cchiler bes Gofrates, dem Tenophon und Mefchines befannt macht. Denn nirgend erfcheinet bie Bernunft fo febr in ihrer mabren Starte, als in diesen benben Schulen der Philosophie, Aber wie viel in Diefer Urt gehort nicht baju, gluflich ju fenn; wie leicht ift es nicht, bier matt und langweilig gu werden? Die Runft erfodert borzüglich eine lebhafte Ginbilbungstraft; und wie gar felten ift biefe mit ber farten Bernunft verbunden?

Den Rednern und Schauspielern ift in Ansehung bes Bortrages noch ein Wort hierüber zu sagen. Anch

<sup>\*)</sup> S. Art. Groß, 11 Th. S. 359.

\*\*) S. Art. Heroisch, 11 Th. S. 452.

ba fcheinet es, bag man auf ben feurigen Musdrut fo viel Aufmert: famfeit mende, baf ber falte barüber gang vergeffen wirb. Und boch ift diefer überall nothwendig, wo ber Inhalt felbft blos Bernunft. ift. Bo Gachen vorkommen, die in bem Son der Berathfchlagung und ber Ueberlegung gefchrieben find, muß ber Bortrag falt, aber nach-In ber Ralte bes bruflich fenn. Redners felbst liegt oft schon bie Rraft der Ueberzeugung, fo wie er im Gegentheil oft burch die Sige, womit er in und bringet, und bere bachtia wird.

Es trifft fich fo gar, daß ben febr wichtigen Gegenftanben die Gachen burch einen kalten Bortrag weit mehr Rachdrut befommen, als ber lebhaf. tefte, feurigfte Bortrag hatte bewurten tonnen. Der Schauspieler fann bie vorher angeführte Untwort bes alten horag nicht wol in einem git talten und rubigen Son bortragen. Denn eben daburch befommt ber Charafter bes Mannes feine Grofe. Und wie groß ift nicht bas, mas von dem Epiftet ergablt wird, der feis nem graufamen herrn, ba er ibm in der Buth ein Bein gerbrochen, in ruhigem falten Ton fagt: 3ch batte dirs wol vorhergesagt, daß es so tommen würde. Es ift offenbar, daß tiefes um fo viel ftartern Ginbrut madien muß, je talter es gefagt wird.

Ralt, bezeichnet in ber Dahleren eine Unvollfommenheit in dem Colorit, ba namlich ben gemahlten Ges genftanden das Leben, und eine Barme, bie man in ber Matur barin gu fühlen glaubt, fehlet. Richt nur bie Thiere, bie, fo lange fie leben, eine innerliche Barme haben, fonbern auch Landschaften, wo bie Ratur in ihrer vollen Burtfamteit ift, erme. ten bismeilen eine Empfindung, die man mit ber Marme vergleicht.

Ueberhaupt wendet man gar oft bie Begriffe von Barme und Ralte quf. bie Karben an. Gewiffen Sarben fchreibet man fo gar ein Teuer gue und fo fcheinen andrefalt. Die fchos uen gangen Farben, befonbers wenn fie glangen, erweten ben Begriff ber Barme; Die gebrochenen und matten Farben aber den Begriff ber Alfo ift jedes Gemabld, wo Ralte. matte Mittelfarben herrfchen, bas baber aussieht, als wenn es mit gefarbten Rreiben gemahlt mare, falt. Man empfindet baben, daß die Farben nicht bas glangende Rleid ber Matur: fonbern eine funstliche Schminfe finb!

Gin fattes Colorit benimmt bent Gemablde von der erften Erfindung und Zeichnung fehr viel bon feinent Berthe, wie man an ben Gemablben bes Bouffin feben fann! Je mehr ber Dahler in Difchung und Bufammenfebung feiner Farben ting ftelt, und fe, wie die frangofischen Runftrichter es wol ausbrufen, auf ber Palette martert, je mehr lauft er Befahr ein faltes Colorit gu befommen. 3m Gegentheil alfo vermeibet man bas Ralte, wenn man viel gange Farben braucht; wenne man fie boll und ftart auftragt, und wenig barein arbeitet. Rur gehore alebenn eine große Rennenig und Fertigfeit bagu, nicht hart ober bunt ju werben. Die meiften Dahler murben ins Bunte fallen, wenit fie bas warme und außerft fchone Colorit eis nes Corregio nachahmen wollten. \*)

Es giebt eine Art zu mablen, nach welcher die Gemablde burch das Ale ter Die Barme verlieren, welches man Absterben nennt; bie alfo mit ber Zeit' falt merben. Diefes ge fchieht, wenn ber Mahler feine Fars ben nicht fennt, und folche untereinander mifcht ober über einanber tragt, die fich nach und nach gerfte .. 21 2 ren Y

\*) 6, Warm,

ren ; ober wenn er bie feinen Rarben, Die allmablig verfliegen, ju bunne auftragt. Die Gemablbe fterben al-Iemal am meniaften ab; bie auf einmal gemacht, und mo eben begmegen bie Farben fett aufgetragen, und menig in einander getrieben merben. Insgemein giebt fich balb ber größte Theil bes Deles auf die Dberflache, wo es in eine gabe Saut vermandelt wirb, bie eine Urt bon Rirnis ab. giebt, ber bie barunter liegenden garben por Beranderung bemabret.

#### Rampfer.

(Bautunft.)

Bebeutet urfvrunglich einen an eis ner Mauer berausftebenben Stein ober anbern Rorper, auf ben etwas tann gefett merben. Chebem nannte man biefes, wie noch ist an eis nigen Orten in Oberbeutschland, Gegenwartig bruft einen Kapfer. bas Wort Rampfer vornehmlich ein fleines Befims aus, bem man auch bisweilen ben frangofifchen Ramen Imposte giebt, bas als ber Knauf ber Mebenpfeiler ben Bogenftelluns gen angufeben ift, auf bem bie Bo. gen ruben, und ihre Bieberlage Man febe bie Rigur im Artifel Bogenftellung, \*) wo bie Bogen an benben Enben auf ben Rampfern Reben.

Die Rampfer muffen nothwendig überall angebracht werben, wo Deffe nungen, wie Thuren und Genfter, oben in bolle Bogen abgerundet find, weil baburch ber Bogen felbft von ben Dfeilern ober Gewanden, auf benen er fteht, abgefondert wirb, und fein Sundament, ober feine Bieberlage befommt. Wird er meg. gelaffen, fo befommen bie im vollen Bogen gewolbten Deffnungen ein febr mageres und tables Unfeben, wie jedes geubte Auge fuhlen wird, wenn es g. B. in Berlin Die

\*) I Theil 6. 317.

Kenfter an bem Dalaft bes Bringen Beinriche, ober an bem Gebaube ber Ronial. Atabemie ber Biffenschaften, betrachtet.

Die Rampfer werben verfchiebent. lich, aus mehr ober weniger Glies bern jufammengefest, nachbem es bie Orbnung, ober ber Gefchmat, ber in bem Gebaube berricht, erfobert. In den einfacheften Bebauben find es blofe Banber, in gierlichen aber muffen fie fcon aus verfchiebe. nen Gliebern besteben. Um bierin nichts unschiffliches ju thun, barf berBaumeifter nur biefes jum Grund. fat annehmen, bag ber Rampfer, als ein Rnauf bes Mebenpfeilers ans gufeben fen. Daraus fann er leichte, nach Maaggebung ber Berhaltniffe, bie in jeber Ordnung fatt haben, feine Große und Befchaffenbeit bes ftimmen. Diefes wird ihn auch ab. halten, die Rampfer als Bandges fimfe gwifchen ben Wanbpfeilern burchzufuhren, wie viele Baumeifter thun, ober gar ihn, als ein Bebalte mit Sparrentopfen und Bahnfchnite ten ju pergieren, wie an bem Triumpf. bogen bes Constantinus mit hochfter Beleidigung bes guten Gefchmats gescheben ift.

Bo feine Bandpfeiler find, und wo überhaupt bas Gebaube, ober bas Gefchog, nach gang einfacher Urt gebaut ift, ba geht es noch an, baf bie Rampfer an ber Mauer zwischen den Deffnungen als Bandgefimfe burchgeführt merben, wie an bem Berlinifchen Zeughaus ge-

fcheben ift.

#### Rarnies.

(Bautunft.)

Diefes Wort, bas aus bem Lateini. fchen \*) herftammt, bedeutet eigents lich ein fleines Befims. aber burchgebenbe von Tifchern, und auch

. \*) Coronix frant. Corniche.

auch bieweilen von Baumeiffern nur pen einem Gliebe, bas insaemein in oberft an ben Gefimfen ift, unb eine Rinnleiffe genennt wird, ") ge-

Diefes Glied wird nicht braucht. überall gleich gemacht. Die gren Sauptarten fig ju machen, find bier porgeftellt.



In benben Arten ift bie Auslabung a b ber bohe ac gleich. Rach ber erften Urt werben bie fenfrechten Linien ag und bf in zwen gleiche Theile getheilt, und aus den Theilungspunt. ten d und g die Biertelfreife be und ce, jener einwerts, Diefer auswerts beschrieben. Rach ber anbern Urt B wird die Linie b c in zwen gleiche Theile getheilt, und benn wird auf jede Salfte be und ce ein gleichseis tiges Drenet befchrieben, aus deffen Scheitel d, d, bie Bogen be, unb ce beschrieben werben.

#### Rehlleifte.

(Bautunft.)

Ein Glieb in ben Gefimfen, bas in allen Stufen gerabe eine umgefehrte

Es wirb alfo eben. Minnleifte ift. falls auf zwenerlen Art gemacht. benben ift die Ausladung ab ber bos he ac gleich. Dach ber erften Art A, wird bie Linie b c'in vier gleiche Theile getheilt, fo bag be und ce jede ber vierte Theil biefer Linie ifte Mus ben Punften e merben bie Lis nien ed auf be perpendicular getogen, und fo lang als be ober ce genommen. Denn werben aus ben Punften d bie Birfelbogen bf unb ef gezogen. Rach ber anbern Urt B wird die Linie bo in zwen Theile und auf jebe Salfte ein gleichfeitiges Drenet, wie bie Figur zeiget, gezogen; aus beffen Scheitele punften d bie Bogen be und ce gejogen werben.



#### Renner.

(Schone Runfte.)

Diefen Mamen verbienet in jebem 3weig ber fchonen Runfte ber, melder die Werte der Runft nach ihrem innerlichen Werth zu beurtheilen, und bie verschiedenen Grade ihrer Bolls tommenheit ju fchagen im Stand ift. Du Renner fieht zwischen bem Runft

") G. die Figur Art. Glich.



ler und bem Liebhaber in ber Mitte. Jener muß bas Mechanische ber Runft verfteben, und and bie Mus. führung beffelben in feiner Gewalt haben; biefer empfindet nur die Burfung ber Runft, indem er ein Bolgefallen an ihren Werfen hat, und nach bem Genug berfelben begierig ift. Alle bren urtheilen uber bie Runftwerfe, aber auf fehr verfchies bene Beife. Der Runftler, wenn

er nicht qualeich ein Renner ift, und er ift es nicht allemal, beurtheilt bas Mechanische, bas, mas eigentlich Der Runft allein jugehort; er ent-Scheibet, wie gut ober fchlecht, wie gluflich ober ungluflich ber Runftler Dargeftellt bat, mas er hat barftel. den wollen, und in miefern er bie Megeln ber Runft beobachtet bat. Der Renner beurtheilet anch bas, mas aufer ber Runft ift: ben Be-Schmat bes Runftlere in ber Babl ber Gachen; feine Beurtheilungs. fraft in Unfebung bes Berthe ber Dinge; fein ganges Genie in Abficht auf bie Erfindung; er bergleicht bas Wert, fo wie es ift, mit bem, mas es feiner Ratur nach fenn follte, um ju bestimmen, wie nabe es ber Bolls Tommenbeit liegt; er entbefet bas Bute und bas Schlechte an bemfelben, und weiß überall bie Grunde feines Urtheils anzuführen. Liebhaber beurtheilet bas Werf blos nach ben unüberlegten Ginbrufen, Die es auf ihn macht; er überlaft fich querft bem, mas er baben empfinbet, und benn lobt er bas, mas ibm gefallen, und tabelt, mas ibm miffallen bat, ohne weitere Grunde Davon anguführen. Man ift ein Liebhaber, wenn man ein lebhaftes Gefühl für bie Begenftande bat, bie Die Runft bearbeitet; ein Renner, wenn zu biefem Gefühl ein burch lans ge Uebung und Erfahrung gereinig. ter Geschmat, und Ginficht in Die Matur und bas Befen ber Runft bins autommt; aber ein Runftler wirb man allein burch lebung in ber Runft.

Es gehöret nicht wenig bazu, um ben Namen eines Kenners zu verbienen. Iwar wird er meistentheils Leuten gegeben, die weitläuftige hiftorische Kenntnisse von Kunstlern und Kunstwerfen haben; die aus ber Manier den Meister erfennen; die die ganze Geschichte berühmter Wetzte besitzen; die von den mechanischen

Regeln ber Runft, mit ben eigentlis chen Runftwortern und Rebensarten au fprechen miffen. Aber alles biefes gehort noch nicht ju bem Befentlis chen ber Wiffenschaft, Die ein Renner befigen muß. Die mabre Rennts nif grundet fich auf richtige Begriffe bon bem Befen und ber Abficht ber Runfte überhaupt; aus biefen urtheilet ber Renner von bem Berth ber Erfindung bes Runftwerts; bes ftimmt, in welchem Grab es fchags bar und brauchbar fen, und ob es fich fur bie Reit und ben Det fchifet; er fieht tein Bert als einen Gegenftanb ber Liebhaberen, fondern als ein zu einem gewiffen 3met bestimms tes Bert an, und beurtheilet baber, in wiefern es feine Burfung thut fonne, ober muffe. Er fennet ben Beschmat verschiebener Zeiten und Bolter, Die verschiebenen Grabe feis nes Bachsthums, und unterfcheidet genau, mas barin ben allgemeinen naturlichen Empfindungen, und mas ben vorübergebenden Gitten, bem Beranderlichen in ber Denfungs art jugufchreiben ift. Darum muß er ein Renner ber Menfchen und bet Sitten fenn. Gein eigener Befchmat ift ficher und überlegt; barum fühlt er bie fo mannigfaltigen Arten unb Stufen bes Schonen, und beurtheilet nicht alles nach einer einzigen Form; nennt bas minber Schone nicht haße lich, und verwirft ein Bert, bas feiner Bestimmung nach bie erfte ros be Geffalt bes Schonen haben muß, befregen nicht, weil es bie feinen Schonheiten eines fur Liebhaber einer bobern Urt berfertigten Berts Die Fehler gegen bas nicht hat. Mechanische ber Runft erfennet er fur Unvollfommenheiten, balt fie aber gegen die bobern Bollfommenbeiten ber Rraft bes Berte, nicht fur über-Er halt nie bafur, baß bie genaue Befolgung aller mechanis schen Regeln, ein gutes Wert mas den tonne; weil er in jedem Werk auerft juerst auf den Geist und die Kraft der Gedanken sieht. Seine Urtheile über Kunstwerke sind allemal bezstimmt; weil er nicht in allgemeinen Ausbrüten lobt oder tadelt, sondern immer die besondere Urt des Vollsommenen und Unvollsommenen zu nennen weis.

hier entstehen die Fragen, in wies feen der Kunftler, der Kenner und der liebhaber von den Werken der Kunft urtheilen konnen, und wer überhaupt über den Werth eines Werks der Runft der beste Richter foo?

Es scheinet naturlich und vernunftia, daß der Kunftler in jeder Ub. ficht der befte Richter über die Berfe ber Runft fen; und boch leibet biefes eine betrachtliche Ginfchrantung. Ber viel mit Kunstlern umgegangen ift, wird ohne 3weifel bemerkt haben, daß fie febr felten von gemiffen Borurtheilen fren find, die fie gu parthenischen Richtern machen. Bas mebb von den Mahlern beobachtet hat, fann auch von andern Runfts lern angemerft merben. fugt er, hab ich einen Runftler angetroffen, ber nicht ein heimlicher Bewundrer irgend einer befondern Schw le gewesen, ober fich nicht an irgend eine befondere Manier gebunden batte, die ihm vorzüglich gefallen. Gel ten gelangen fie, fo wie Liebhaber und Renner, ju einer von allem und Renner, handwertegebrauch befrepten und von Borurtheil, gereinigten Betrach-Schonen. des naturlichen Dann gieben auch die Schwierigfeis ten, bie fie in ber Musubung ber Runft finden, fie gan; in die Mechas nit herab, ba ju gleicher Zeit die Gis genliebe und etwas Eitelfeit fie verleiten, Die Pinfelftriche, die ihrer Manier am nachften tommen, bors juglich ju schäpen."\*) Es gehört fo febr viel bagu es in Ausubung ber

Runft gu einer gewiffen Bollfommenbeit ju bringen, bag faft bas gange Rachbenken bes Runftlere babin gejogen mirb. Sat er bann nicht ein fonderbar glufliches und etwas weit reichendes Genie, fo bleiben ihm nicht Rrafte genug übrig, bas außer ber Runft liegende, ober von ber Runst unabhängliche Schöne, so wie ber Renner es thut, ju betrachten. Die nun jeder Menfch in Beurtheis lung ber Dinge querft auf bas fallt, was ihm am geläufigsten ift, fo fallt auch bie Aufmertfamfeit bes Runfts lers, in Beurtheilung ber Runftwerte, querft auf bas, mas blos Runft ift; und gar oft bleibt er nicht nur daben. fteben, fondern richtet auch wol feine. Beurtheilung blos auf einen einzeln Man fieht alfo Theil der Runft. Mahler, die den Werth eines Gemahle. des blos aus dem Colorit, andre bie. es nur aus ber Zeichnung beurtheis len; Tonfeger, Die ihr Dhr alleinber Empfindung ber harmonie fcharfen; andre die blos auf ben fchonen Gefang feben. Daber tommt es ends lich auch, bag einige Dichter jedes Gebicht erheben, das wolflingend ift; andre bas, mas wißig ift.

Dieses sind wahrhafte und aus der Erfahrung genommene Seobachtungen, die offenbar beweisen, daß nicht jeder gute Künstler ein guter Richter über den Werth der Kunstwerke sen. Stann ein Wert in Unsehung eines Theils der Kunst große Volltommene heit haben, und doch sehr wenig werth senn. Daher tommen die einander so gerade widersprechenden Urtheile der Künstler aus verschiedenen Schulen.

Ein Wert ist zwar nie volltommen, so lang ein wurtlich geschifter Kunsteler Fehler barin entdetet; aber es kann barum boch einen hohen Werth haben; hingegen kann es ohne Werth fepn, wenn alle Kunstler zusammen,

1 4 5 G. Werte ber Runft.

<sup>\*)</sup> Webbs Inquiry into the Beauties of Painting, Dial. II. am Ende.

als Künftler, nichts auszusetzen haben. Man fieht Gesichter, die jeden Menschen von Empfindung zur Liebe reizen, an deren Zeichnung und Farbe verschiedenes auszusetzen ist, das der über Berhaltenis und Colorit raffinirt hat: und es giebt Gedichte, die vermuthisch tein Mensch liebt; als die Dichter, die also außer der Kunst gar keinen Werth haben. So sieht man oft die Londunster mit Entzüsen einer Musst zuhören, die keinen andern Menschen das geringste empfinden läsit.

Wenn wir hier als einen ausgemachten Grundsat annehmen, was an einem andern Orte bewiesen worden ist,") daß das, was den Runstwerken ihren eigentlichen Werth giebt, außer der Runst liege: so können wir auch behaupten, daß der Runstler, der nicht zugleich die Kenntnis des Renners hat, nicht der eigentliche Richter über den Werth der Runstwerke sen.

Wollt ihr wiffen, ob ein Werk funstmäßig sey, so fragt ben Runktler darüber; verlangt ihr aber zu wiffen, ob es zum öffentlichen, ober zum Privatgebrauch, nach dem Endzwet der Runste schäßbar sey, so fraget den Renner: aber richtet euch niemals nach einem fremden Urtheil, um zu entscheiden, ob es euch gefalten, ober mißfallen soll, dieses mußt ihr durch euer eigenes Gefühl ausmachen.

Die Frage, wiefern jedermann bestechtiget, ober tuchtig sen, über Runftler und Aunstwerfe zu urtheis len, ift alt; und Cicero spricht an mehr Orten davon. Man weiß, in wiefern Apelles, der Sage nach, dem gemeinen Mann ein Urtheil über seine Semählbe zugestanden hat. Die Sache läßt sich auf ganz einfache Grundsäge bringen, und völlig entscheiben.

\*) S. Werte ber Runft.

Bir muffen die Brunbe bagu etmas weit berholen, boch fann es phne arofe Meitlauftiafeit geschehen. Rebe flare Borftellung, auf bie wir Acht geben, murtt entweber auf unfre Empfindung, ober fie befchafftiget unfre Borftellungefraft. Jenes gefchieht auf eine mechanische, uns meiftentheile unbefannte Beife, ba wir einen angenehmen ober unanges nehmen Ginbrut von ber Gache empfinden : biefes aufert fich auf zwenerlen Art: entweber bestreben wir und bie Cache bentlich gu faffen, ober wir beurtheilen fie. Diefe bren Burfungen zeigen fich gar oft auf einmal, fo bag wir fie nicht unterfcheiben. Daber geschieht es nicht felten, baf mir bon ben bortommenben Begenffanben gang unbeffimmt fprechen, und Empfindungen wie Urtheile aussprechen. Unftatt gu fagen, bie Gache gefalle ober migfalle und, fagen wir, fie fen fchon, volltommen, aut, ober fchlecht, une volltommen und haflich. Das Bolgefallen, ober Diffallen, tommt agr oft nicht von ber Gache felbit ber, fonbern entfteht aus ber gelungenen ober miglungenen Bemubung fie ju erfennen, bie allemal etwas Bergnugen ober Migbergnugen er-Much biefes fchreiben wir oft bem Gegenstand gu, wo es boch nur pon une felbft berfommt.

Auf diefe Beife muß nothwendig in unfern Reben und Urtheilen eine arofe Bermirrung entfteben. Mber es mangelt ber Rritif nicht an bem Leitfaben, vermittelft beffen man ficher aus biefem Labnrinth berause fommen fann. Man muß nur bren Sachen wol von einander unterfcheis ben: 1. Den unmittelbaren Gindrut bes Wolgefallens ober Diffallens, ben wir ohne alle Bemuhung ober Mitmurtung unfrer feite empfinben. 2. Die angenehme ober unangeneh. me Empfindung, bie aus ber gelungenen ober miflungenen Bemuhung

entfieht. Die wir angewendet haben. eine beutliche Borftellung von bem Begenftand gu befommen. 3. Das Urtheil uber Die Art ber Gache, über ibre Bollfommenheit ober Unvoll fommenheit. Brauchbarfeit ober Unbrauchbarfeit. Das erfte ift, wie fcon angemerft worden, gang mechanisch, wie ber Geschmat an Gpeifen: und biefe Art bes Gindrufs ba. ben wir von den Gachen, indem fie fich unfrer Borftellungstraft barftel. len, es fen daß wir fie fennen, oder nicht fennen. Die anbre Empfinbung erfolget niemals; als nach einer Beftrebung bie Cache ju erfennen, weil fie eine Burtung bicfer Beftrebung ift. Das Urtheil aber bat nie ftatt, als ba, wo wir ben borhandenen Begenftanb gegen ein Urbilb halten, und die großere ober geringere Uebereinstimmung bamit entbefen.

Benn nun bie Rrage aufgeworfen wird, wer über Werke des Geschmaks oder der schönen Kunste der befte Richter fey, fo muffen wir, ben bier entwifelten Begriffen gufolge, biefe Frage in bren andere gertheilen : 1. Bem foll man am meiften trauen. wenn er nach ben mechanischen Eins bruten, die bas Berf auf ihn macht, es rubmet ober tabelt? 2. Weffen Urtheil foll porguatich gelten, wenn es barauf antommt zu entscheiben, ob es einen Werth hat, in Abficht auf bie zwepte Urt ber Empfindung? 3. Mer ift der zuverläffigste Richter über bie Bollfommenheit, ober Unbolltommenbeit eines Merts, in fo fern es einem gewiffen Urbild ober ibealen Mufter entfprechen muß?

Die erste Frage wird also beants wortet: Jeder Mensch, der dem Bert gehörige Ausmerksamkeit zuwendet, und so viel Besonnenheit hat, daß er seiner eigenen Empfindungen gewiß ift, muß gehört werden. Ben wir nicht die Natur einer im beständigkeit beschuldigen wollen, der

fie gewiß nicht schulbig ift: fo muffen wir annehmen, daß bie noch naturlichen Menschen, Die burch Gewohnheit und Lebengart, noch feinen befondern Sang angenommen bas ben, überall gleichmäßig empfinben. Jebes Urtheil (wenn man ben Musfprud, bag man angenehm ober unangenehm gerührt merde, ein Urtheil nennen fann) ift richtig: aber Ges wohnheit und Lebengart anbern febr viel barin ab. Diefer Menfch bat noch rohe, ungeubte Ginne; ber andre hat fein Gefühl ichon burch lange Uebung geschärft. Ihm ift nun fcon angenehm, mas ber erfte noch gar nicht fuhlt; ihm ift bas fcon ju rob und bart, mas bem ers ften gerabe recht ift. Gie gehen nun in ihren Urtheilen von einander ab. Richt begwegen, baf bie Grunde ber Empfindung verschieben fenen; benu ebebem urtheilte ber nun feinere Renner eben fo, wie ist ber noch ungeubte; fonbern weil jeber bas Un. genehme nur bann empfindet, wenn er bas Daag ber ihm gewohnlichen Ctarfe hat.

Dier tann man alfo nicht fragen, wer am richtigften urtheile, fonbern wer ben feineften Gefchmat habe. Der gemeine Mann, ber in feinen Luftbarteiten noch roh ift, lobt bie barin er rohe Scherze Comodie, und etwas grobe Luftbarfeiten findet. Much der feinere Renner lobte fie ebebem; ist aber, ba er fchon feiner ems pfindet, erwartet er feinere Scherge, und Luftbarteiten, Die ihn auch nicht Diefer hat alfo Recht erschüttern. Die feinere Comodie, jener die robere Aber ber Runftrichter, ber zu loben. über die Comodie urtheilt, muß Rufficht auf ben Bufchauer haben. Er fann die robere Comodie loben, wenn fie fur robere Buschauer bestimmt, und die feinere, wenn fie fur feinere Menfchen gemacht ift. Dbgleich alfo bie Empfindung bes Bergnugens, bon bem bier bie Rebe ift, gang mechanisch,

10

chanisch ift, so muß bas Urtheil bes Renners überlegt fenn. Nicht bas, was ihm mechanisch gefällt ober miße fällt, muß von ihm gelobt ober getadelt werben, sondern bas, was die eigentliche Sphäre der Empfindung der. Menschen, für die das Wert gearbeitet ift, nicht erreicht, oder überkeiget.

Gollen wir Europaer bem Affater ein unrichtiges Gefühl jufchreiben, menn wir feine Mufit anbarmonifch. grob und barbarifch finden? Reines. meges; mir muffen ibm auf fein Wort glauben, daß fie ihn ermuntere. Diefe Burfung batte fie auch auf und, wenn wir fo ungeubt maren als er. Aber ben fonnten mir ausgifchen, ber und mit einer Mufit erad. Ben wollte, barin alle Regeln ber Darmonie übertreten morben; und bem murben wir die Beurtheilungs. traft absvrechen, ber mit einer feinen und febr funftlichen Enmphonie ein noch robes Bolf rubren wollte.

Die zwente Frage betrifft bas Bergnugen, welches man empfinbet, wenn man nach einiger Unftrengung bes Geiftes beutlich erfennt, mas man vorher undeutlich, ober gar berworren, gefeben. Der unmittelbare 2met ber fchonen Runfte geht nicht auf beutliche Ertenntniß; ba fie aber eine von ben Urfachen bes Beranus gens ift, fo ift fie in fo fern boch ein Gegenftand berfelben. Gar oft tommt ein großer Theil bes Gefallens, bas wir an Werten ber ichonen Runfte baben, aus bem gefuchten Uebergang von unbeutlicher Erfenntniß zur beutlichen. Wir loben ben Rebner, ber und eine bermorrene Cas che beutlich ergablt, und ben bramatifchen Dichter, ber eine vermifelte Sandlung beutlich entfaltet und fo ju Ende bringt, daß jede Urfache ihre naturliche Burtung erreicht. In bem Umfang ber ichonen Runfte giebt es baufige Schonbeiten von Diefer Urt. Alfo fann auch bier bie

Frage aufgeworfen werben, wer biefe am besten beurtheilen tonne.

Bielleicht giebt es Menfchen, bie biefes Beranugen nicht fennen, weil fie bas Beftreben beutlich ju erfennen nie fublen: biefe murben alfo uber biefen Bunft aar nicht urtheilen. Ueberhaupt fann man fagen, baf bie verftanbigften Menfchen fich am meiften beftreben, uberall, mo es ans geht, beutlich zu feben. Diefes Bes ftreben aber fommt fowol von einem. bagu angebohrnen Erieb, ben Denfchen bon viel Berftand baben, als pon langer liebung burch Erlernung Db ein Bert ber Wiffenschaften. ber Runft gut angeordnet fen, baf bas Gange einen gemiffen Grab ber Deutlichkeit befomme; ob eine vermifelte Sanblung fich aut entwifle; ob eine Begebenbeit beutlich ergablt, eine Befchreibung orbentlich und beftimmt fen; ob ein Bild, ein Gleiche nis, eine Metapher bon ber erflarenden Art richtig, ob eine Rebe grundlich fen, und noch andre gragen biefer Urt, fann ber Berftanbige fte und ber Philosoph am beften bes antworten, wenn er fonft gleich meber Renntnis ber fchonen Runfte, noch einen geubten Befchmat bat.

Dingegen bleibet ein 3meig bes Bergnugens aus deutlicher Erfennts nis, folglich auch bas Urtheil über ben Werth bes Werts, in fo fern er baber entfteht, blos bem Runftler und bem Runftrichter: bas Beranus gen, bas aus ber beutlichen Erfenntnis ber in bem Bert beobachteten Runftregeln entfieht. Die volltoms mene Ausubung jeder Runft feBet eine Biffenschaft boraus, bie ber Runftrichter in bem pollfommenen Werf anschauend erfennt. Der Tonfeter bemertt ben Unborung ber Dufit, wie genau jebe einzele Regel bes barmonifchen Capes barin beobach. tet worden; und ben Betrachtung einer volltommen gezeichneten ganbe Schaft, bat ber bie Theorie feiner Runft Kunst besihende Mahler, alle Regelt ber berhersteit in ihren mannigfaltigen Anwendungen auf einmal vor Augen, und sieht die Uebereinstimmung bes Berks mit denselben. Sar oft ist dieses Bergnügen das einzige, das Künstler und Kunstrichter von Berken der Kunst haben. Ihnen gefallen oft Werke, denen es sonst an Geist und innerer Kraft fehlet. Wodie Kede von dieser Art der Vollsommenheit ift, da sind sie die einzigen Richter.

Run ift noch die dritte Frage übrig, die bas Urtheil fowol über gange Berte, als uber einzelne Theile berfelben betrifft. Bennabe in jebem Berfe ber Runft machen bie Schilberungen, ober bie Darftellung gewiffer in ber Ratur borbandenen Dinge, bas Bornehmfte bes Inhalts Die Dichtfunft schildert Charaftere ber Menschen, bilbet jede Tugend und jedes Lafter ab: bruft bie Sprache jeder Leibenschaft und Ems pfindung aus; biefes thut auch bie Dufit, und bie zeichnenben Runfte befteben gang aus Schilberungen. Es scheinet ber wichtigfte Theil ihrer Bolltommenbeit ju feyn, bag biefe Schilberungen bis gur Taufchung naturlich fenen. Ber foll nun biefes beurtheilen? Dier ift die Untwort febr leichte. Miemand, als wer rich. tige und helle Begriffe von ben Urbilbern bat, jugleich aber bie jeber Runft eigene Urt bes Ausbrufs richtig verfteht. Diegu gehort nun wie ber gar feine Renntnif ber eigentlis then Runft. Done eine Dote ju fennen, und ohne eine einzige Regel ber harmonie gu verfteben, ift es moglich ju beurtheilen, ob bie Tone, bie man horet, ein richtiger Ausbruf einer leidenschaftlichen Sprache fenen. Ber auch fein Blumenblatt zeichnen tann, wenn er nur febr helle Borfellungen von Physionomien, von rebenben Gefichtebilbungen Stellungen bat, ift ein zuverläßiger Richter über die Zeichnung der Figueren in dem historischen Gemählde; und so ist ein Renner der Menschen ein guter Richter der Gedichte, wenigstens der einzeln Theile, da Menchen und menschliche Eigenschaften geschildert werden. Die besten Richter sind in diesem Stüt die, in deren Köpfen das reineste Tageslicht leuchtet. Dieses ist nicht allemal der Fall der Rünstler, die gar oft durch allzuhellen Schein geblendet werden. Ihre Borstellungen sind die lebhaftesten, aber nicht allemal die richtigsten und beutlichsten.

Doch wird hier allerdings auch Uebung in bem jeber Runft eigenen Ausbruf erfobert. Man mag noch fo beutliche und fo bestimmte Begrif. fe von allem, was zum Menfchen gehort, haben: fo fann man ben Dichter noch nicht hinlanglich beurtheilen, wenn man fich nicht vollig mit feiner Gprache, mit ber ibm eis genen Art des Ausbrufs, des Evnes, und ber Wenbung etwas befannt gemacht bat. Und fo verhalt es fich auch mit ben übrigen Runs Wer gar nie über Zeichnung und Berhaltniffe nachgebacht, und fein Muge nie an Zeichnung und Ges. mablben geubt bat, bem ift boch in ber Sprache ber zeichnenden Runfte nicht alles geläufig. Um mit völliger Gicherheit uber bie Theile des Berte ju urtheilen, die ihre Urbilder in unfrer Borftellungsfraft baben, muß man ju ber vorher ermahn. ten Kabigkeit auch noch eine binlang. liche Runfterfahrung haben, burch oftern Genuß ber Werte ber Runft erlangt wirb. Demnach urs theilet ber philosophische Renner bier am beften; obgleich auch jeder Menfch von hellem Geift wol urtheis len fann.

Noch ift vielleicht die wichtigste ber hier untersuchten Fragen übrig: Bas wird dazu erfodert, den Werth, oder die innere Würde und Vollfom-

menbeit

menbeit eines gangen Werts ju beurtheilen? Buerft muß ber Grund angegeben werben, auf ben fich bies fes Urtheil ftuben foll; baruber ift in einem andern Artifel gefprochen morben. \*) hier wird angenommen, bag jedes Mert der Runft auf etwas beftimmtes abzielen muffe. 3met, bas mas es fenn foll, muß man aus feiner Urt abnehmen ton-Ift biefes gefcheben, fo bat man bas Urbild, wonach es im Gangen ju beurtheilen ift, und ber wirb est am beften beurtheilen, ber fomol beis Urbild, als bas Werf am volls to mmenften gefaßt bat; fehlt uns beid Urbild, fo tonnen wir bem Bert ilberhaupt feine Stelle nicht anmei. Belder verftanbige Menfch murbe die Frage beantworten, ob ein gemiffes Inftrument gut fen, wenn et nicht weiß, wozu es bienen foll? M tenn wir ein Gebaube von einer mas bollig unbefannten Urt faben: fo fonnten wir wol überhaupt urtheis len, bag alles mit Bleis und Rettig. feit gemacht, und aneinander gefügt fet); bag bas Bange gut in bie Mus gen falle; bag ce eine aute Reftiafeit babe: aber ob ber Baumeifter in ber Un lage, und in der Ginrichtung, fich als ein verftanbiger Dann, oder als ein leichtfinniger Ropf gezeiget babe, bay on tounen wir gar nichts fagen. Mit wiffen ja nicht, was es fur ein Beb aude ift.

Es giebt gar viel Liebhaber, die biefe so sehr einfache und so einleuchtende Grundfage ber Beurtheilung gang aus den Augen segen. Und daber fornmt es, daß sie denn auf gutes Gliff loben und tadeln, oder daß sie sich in einer gang unnothigen Berlegenheit befinden, jemand angutreffen, der ihr Urtheil tente: als wenn irgend eine geheime Wissenschaft dazu gehörte über den Berth eines Werts der Kunst zu urtheilen. Diefer Wahn macht, daß sie jedem, den

\*) G. Berte ber Runft.

fe, bisweilen fehr unverbienter Befefe, für einen Kenner halten, nachesprechen, und aus vollem Runde loben ober tabeln, ohne einige Gründe bazu zu haben. Daber fommt es, baß so mancher Künftler ohne Berbienft, ober Schuld, in einem guten ober schlechten Rufe febt.

Bleichwol ift es feine fchwere Sae che ju wiffen, was in jeder Runft. jebe Art bes Berfe eigentlich fenn folle. Wem fallt es fchwer ju begreifen, bag bas hiftorifche Bemabl. be Menfchen borftellen muffe, bie in einer intereffanten Sanblung begrif fen, ober ben einem bemerfensmurs bigen Borfall verfammelt finb : baff bes Mahlers Schuldigfeit ift, uns biefe Sandlung fo vorzustellen, baff bas, mas jebe ber gemablten Berfonen baben empfindet, in ihrem Geficht, in ihrer Stellung und in ihe ren Bebehrben, richtig und lebhaft ausgebruft werbe? Dat man nur Begriffe von einer folchen Sandlung: befitt die Einbildungsfraft Urbilder von leidenschaftlichen Minen, Gebehrben und Stellungen: fo ift gar feine Schwierigfeit mehr vorhanden, ein grundliches Urtheil über bas Bert ju fallen. Bie menig gebort nicht bagu, um gu miffen, bag jedes Tonftut entweder Meußerungen eines Leidenfchaft gefesten Bergens burch ben Gefang ausbrufen, ober unfer Gemuth in gewiffe Empfinbungen feten foll? Gelbft bie Berte ber bramatifchen Dichtfunft, über beren Beschaffenheit die Runftrichter fo gebeimnisvoll fprechen, find gar nicht fchwer zu beurtheilen. Man barf fich nur erft fagen, bag bas Schauspiel eine intereffante Sanb. lung vorstellen muffe, ben welcher wir bas Berhalten ber intereffirten Perfonen fo naturlich bor une feben, ale menn bie Sache felbft bor unfern Augen vorgefallen mare, unb als wenn bie Schaufpieler nicht blos fur biefen Rall erbichtete. fonbern wurt.

murflich in biefem Sanbel begriffene Derfonen maren. Belder Menich pon einigem Rachbenten wird fich benn fcheuen fein Urtheil ju fagen, ob bas Schaufviel ibm bas murtlich gezeiget bat, mas er bat feben mols len? Dber mas fur Wiffenschaft ges boret bagu, ju fagen, ob bie Sanb. lung, bie wir feben, eine intereffante und naturliche Sandlung fen; ob biefer Mann, ben man uns als ei. nen Geighals, ober als einen feinen Betruger, ober als einen rachfüchtie gen Menichen beschrieben bat, murt.

lich ein folcher fen? Alfo branchen bloge Liebhaber fich gar nicht um bie Regeln ber Runft, fondern blos um richtige und fagliche Begriffe uber bie Ratur und ben 3met ber verfchiebenen Urten ber Mach Runftwerfe ju befummern. diefen Beariffen, tonnen fie ohne alle Runfttheorie, bas Befentlichfte von dem Berth folcher Berte felbft beurtheilen. Rouffeau bat über bie Beurtheilung ber fur die allgemeine Cultur bes Berftandes und herzens gefchriebenen Bucher, einen fehr eins fachen Grundfaß angegeben, ber fich leicht auf bie Beurtheilung ber Runfts werte, in fo fern fle ju allgemeinem Bebrauch bestimmt find, anwenden "Ich meiner feite, lagt er lářt. jemand fagen , babe feine anbre Urt, das, was ich lefe, ju beurtheilen, als baf ich auf die Gemuthslage Achtung gebe, in der mich bas Buch laft: und ich fann mir gar nicht borftellen, mas fur einen Berth ein Buch haben tonne, bas ben Lefer nicht jum Guten lenft." \*) Dit biefem Grundfat ift es leicht ein grund. liches Urtheil über ein Buch zu fallen.

Und eben fo leicht marde die Beurtheilung ber Runftmerfe fepn, wenn unfre Runftrichter und bie Berfaf. fer ber mannigfaltigen periodischen Schriften, barin bie von Zeit ju Zeit braustommenden Werfe bes Ge-

") Nouvelle Helpile T. I. Let. 18:

fchmats beurtheilet werben, fich angelegen fenn liegen, anstatt fo viel Bebeimnisvolles von ben Regeln ber Runft, in einer bem gemeinen Lefer unverftanblichen Runftiprache, ju fagen, ihn auf bie rechte Gpubr bulfen, felbft ju urtheilen. Diefes mare bald gethan, menn man nur ben jeber Gelegenheit bie mabre und gar ein. fache Theorie ber Runft überhaupt. und jedes 3meiges berfelben befonberd, borbrachte, barnach urtheilte, und fo die allgemeine Rritif in ihrer mabren Ginfalt barftellte, und auf populare Renntnis jurufführte.

Dan überlaffe ben Runftlern und Runftrichtern über die Gebeimniffe . ber Runft, und über bie Regeln gu urtheilen, und halte fich an bie Dur. fung, die ihre Berte auf verftandige und nachdenkenbe Menschen machen. Wem ift etwas baran gelegen zu wif. fen, nach mas fur Regeln bas Rleib gemacht ift, bas ihm gut fist und commod ift; ober wie die Speife que gerichtet werben, die ibm aut fchmeft, und wol befommt? Dan befummere fich nur erft überhaupt um belle und richtige Begriffe, und bute fich ein Urtheil über Die Beschaffenheit einer Gache ju fallen, ehe man weifi, was fie eigentlich fenn foll. Sat ber Liebhaber einmal die erften Grundbegriffe uber die Berte ber Rungt: fo ube er fich fleifig im Genuf bies fer Werte. Daburch wird fein Gies schmaf allmählig feiner, und er aus einem blogen Liebhaber gulegt ein Renner merben. Man fete, bag ben einem noch etwas roben Bolfe bras matifche Schauspiele eingeführt merben, und bag ein Renner jugleich untternehme, ben Gefchmat Diefes Bolfes fur folche Schauspiele nach und nach angubauen. Wenn diefer Renner verftanbig genug ift, fo mirb er fich begnugen bas Bolf nur auf Die erften Grundbegriffe ber bramatifchen Runft aufmertfam zu machen. Er wird ibm fagen, bag es die verftellten.

fellten Menfchen auf ber Schaubuh ne, und bie erdichteten Sandlungen und Begebenheiten berfelben, gerade fo beurtheilen foll, wie es die Mens ichen und Sandlungen beurtheilet, Die es in der Ratur vor fich findet; er wird ihm blos rathen, bas fur fchlecht und ungereimt gu halten, mas bem naturlichen gauf ber Dine ge, ben es boch fcon einigermaßen fennt, wiberfpricht; Die erbichteten Menfchen gu tabeln, beren Charaf. ter und Ginnegart vollig außer ber Matur ift, die abgefchmaft reben und banbeln, wie gar fein Menich thut. Db übrigens bie Gitten fein, Die Scherze winig genug fenen; ob bie Meußerungen ber Empfindungen noch roh, ober fchon berfeinert fenen, und bergleichen Unmerfungen, hat er eben nicht nothig zu machen. Diefe Dinge merben fich allmablig von felbit einfinden. Wenn der Menfch nur einmal auf bem rechten Weg bes Gefchmats und bes Rachbentens ift, fo geht er bon felbft weiter. Aber wen man burch willführliche Regeln, Die Borurtheile erzeugen, auf Abmege gebracht, ober bein man burch eine Menge unvers ftanblicher Borfchriften ben Weg fchwer gemacht hat, bem ift hernach febr fchmer wieber fortzuhelfen.

#### Rirde.

(Baufunft.)

Aus der Bestimmung eines jeden Gebaudes, muß der Baumeister den Plan seiner Einrichtung erfinden, und die Art der Berzierung wählen. Da die Kirchen ist die gemeinsten öffentlichen Gebäude sind, so verdienen sie vorzüglich das Nachdenken eines Baumeisters. Meistentheils sind sie zu einem doppelten Gebrauch bestimmt; zur Anhörung der geistlichen Meden, und zur Feper gottesdienstlicher Ceremonien. Es giebt Kirchen, wie alle Kirchen dauptsache ist; ans

bre aber, wie die größten und prachtigsten Kirchen ber romifch, fatholischen Spriften, sind vorzüglich zum zwepten Sebrauch bestimmt, und ber erftere ist nur zufällig. Es ware bemnach unüberlegt, wenn ein Baus meister bende. Urten nach einerley Grundfägen anlegen wollte.

Die Rirchen, Die vorzualich gur Reper ber Ceremonien eingerichtet find, werben natürlicher Beife fo ans geordnet, bag ber gante inmenbige Raum in vier Theile abgetheilt wird, bie Balle, bas Schiff, bie Abfeiten, und ben Chor. Das Schiff ift ber bornehmfte und größte innere Dlat, auf bem bas Bolt jur Gener ber Ces Die Abseiten ein remonien . ftebt. Plat ober ein raumlicher Gang um bas Chiff berum, bamit man bon allen Ceiten ber gemachlich in bas Schiff tommen tonne. Der Chor ift der Plat, auf dem bie Diener ber Religion die beiligen Gebrauche pers richten. Darum ift er am Enbe bes Schiffs, um etliche Ctufen über baffelbe erhoben, bamit alles, was barauf vorgeht, bon bem im Schiffe verfammelten Bolte fonne gefeben werben. Die Salle ift ein Borplat am Gingang, damit bie Thuren ber Rirche nicht unmittelbar an ben offenen Plat ftofen.

Un ber vorbern Geite bes Chors fieht ber Altar, gerabe bor bem Schiff. Der Chor felbft ift nach eis ner enformigen Sigur abgerundet, und bat bon oben feine eigene ges molbte Defe. Bepbes barum, weil ber Chor der Plat ift, mo die jum Abfingen ber Symnen und andrer Befange bestellten Ganger fteben. Darum muß ber Baumeifter ben Chor nach ben Regeln ber Atuftit, ober der Wiffenschaft von ber beften Berbreitung bes Schalles, einrichten. Bas in dem Chor gefungen wirb, muß ohne verwirrenben Bieberfchall leicht, und boch beutlich im gangen Schiff pernommen werben.

Meben

Reben bem Chor find noch ein paar befondere Abtheilungen, davon eine bie Sacriffey genannt wird, wo bie jum Gottesbienft gehörige Gerathe fchaft, die beiligen Rleiber u. b. gl. aufbehalten werden, und mo die Diener ber Religion gur gottesbienftlie den Feper fich antleiben. Die anbre Abtheilung fann jur Unlegung ber Treppe bienen, die auf ben Rirch. thurm und unter bas Dach ber Rirche führet. Insgemein hat bas Schiff feine eigene Bolbung, Die auf einem Gebalte rubet, bas von Dfeilern obet Caulen getragen wirb.

Der Gefchmaf, ber in einer folchen Rirche, sowal in ber gangen innern Ginrichtung, als in ben Bergierungen augenscheinlich herrschen muß, ift Unb Große und fenerliche Pracht. es ift fein Bert ber Baufunft, wo ber Baumeifter fo viel großen Gefchmat nothig bat, wie ben biefem. Unblit muß jeden Unwefenden mit Ehrfurcht erfüllen. Bon fleinen Bierrathen, Die bas Muge vom Gans gen abziehen, muß nichts ba fenn; and nichts schimmernbes, bas nur blendet. Ginfalt, mit Große verbuns ben, ift ber Charafter einer vollfom. men gebauten Rirche. Darum find einzelne, bier und ba gerftreute Gemablbe mit Recht zu verwerfen. Ein gang burchgebendes Defengemablbe uber bem Schiff, ift bas Borgug-Und wenn man noch andre Gemablbe anbringen will, fo muffen fie fich auf jenes beziehen, und einis germaßen Theile beffelben ausmachen, welches allemal moglich ift. Alle einzele Bilder, ohne Beziehung auf bas Bange, fo gebrauchlich fie auch find, ftreiten gegen ben mabren Gefchmat, ber in einem folchen Gebaube herrschen foll.

Bielleicht ift eine einzige besondere Anmertung binlanglich, einem verfländigen Saumeifter die vorhergehende Anmerkung einleuchtend zu mas hen. Es ift in Bruffel eine Lirche Cauf ben Ramen berfelben befinne ich mich nicht mehr,) wo an jedem Pfeiler des Schiffs, die Statue eines Beiligen fteht. Diefe Statuen find groß, und in gutem Berhaltnis mit bem Gebaube; aber jum Gangen thun fie nicht bie geringfte Burfung, weil jede fur fich fteht, Die eine vorwerts nach bem Altar, bie andre gerade vor fich, die britte nach ber Salle gu gefehrt u. f. f. Wie leichte war es da gemefen, alle biefe Statuen in ein Banges, mit bem gangen Gebaube gu verbinden? Man hatte fie alle in mannigfaltigen anbetenben Ctellun. gen gegen ben hauptaltar wenden tonnen, als wenn fie bem Bolfe bas Benfpiel ber Unbetung gaben; jebe nach bem eigenen Charafter ber abacbilbeten Perfon. Dergleichen Bergie rungen bienen bie Wurfung bes Gangen gu berftarten, und find ber mahren Abficht ber Runft gemäß.

Es ift febr gewöhnlich, bag an ben Abseiten der haupttirchen verschiede. ne fleine Capellen angebracht merben, beren jebe ihren eigenen fleinen Altar hat. Auch diefes ift, ob es gleich durchgehends üblich ift, ein Migbrauch, gegen beffen Fortpflanjung die Baumeifter arbeiten follten. Denn diefes bebt vollends die Gine heit des Gangen auf. Fur geringere und fur gang befondere Gelegenheis ten bienende gottesbienftliche Geners lichkeiten, baju nur menige Dens fchen fommen, fonnen ja besondere fleine Capellen gebaut werden.

Dieses wenige faun hinlänglich sein, benen, die bergleichen Kirchen bauen ober bauen lassen, ju zeigen, wie nothig es sey, überalt auf den wahren zwet der Sachen zu sehen. Uuch diesem Theile der Kunst, fehlet est noch an einer wahren gründlichen Kritif, die den Baumeister in seinen Werrichtungen immer auf dem geraden Weg halte. So bald man willstüllich verfährt, so läuft man Gefahr ungereimte Dinge zu machen.

Die protestantischen Rirchen et fobern eine andre Unordnung. Der Chor fann gang megbleiben, menn nur an beffen Stelle, am Enbe bes Schiffe, ein etwas erhabener Dlat ift, auf bem bie Diener ber Religion ben Seperung ber weniger prachtigen Gebrauche, bem gangen Bolte fichtbar Much bie Abfeiten find ba cben nicht nothia, weil insaemein bas agnte Bolt verfammelt ift, ehe mit bem Gottesbienft ber Unfang gemacht wirb. Inbeffen fchaben bie Abfeiten nichts, wenn fie als Gange gebraucht werben: nur muffen fie nicht, wie baufig gefchieht, gu eben bem Gebrauch bestimmt werden, als bas Chiff; benn es ift geradeju un. gereimt, bas Bolt auf Plate ju ftel len, mo es meder ben Prediger, noch Die Beiftlichen feben fann, die in ans bern gottesbienftlichen Berrichtungen Rirchen, mo biefe beariffen find. Ungereimtheiten porfommen, und fie find nicht felten, beweisen, wie wenig man auch in einem fo wichtigen Gebrauch ber Baufunft, nach Grunds fågen verfåbrt.

Das Wichtigfte ben Unorbnung einer protestantischen Rirche ift eine bag an jedem folche Einrichtung, Orte ber Rirche ber Prediger bon porne gefeben und auch verftanden Dagu ift nun offenbar bie ovale Form ber Rirche die portbeil-Ein nicht allgulangliebes hafteste. Bieret geht auch noch an, wenn nur die Rangel nicht an einer ber langern, fonbern an einer fchmalen Seite angebracht wird. Eine gute Ginrichs tung ift es, bie ich irgenomo gefeben habe, bag gerabe uber bem Orte bes Mltars ober bes Communionstifches und Sauffteines, eine Urt einer fo: genannten Emportirche fieht, an beren Mitte bie Rangelift.

Um in folchen Rirchen ben Plat ins engere gufammen gu gieben, wird oft über die Abfeiten eine offene Gallerie berumgeführet, die mam Emportirchen nennet, weil ber Plat, ba bas Bolf fitet, empor gehoben ift. Diefes ift überall nothig, mo bie Berfammlung febr jablreich ift, und der Buborer über taufend finb. Denn ein Schiff Diefe gu faffen, murbe fchon ju groß fenn, ale daß ber Prediger an allen Orten tounte bets fanden merben.

Rirchen, bie vorzuglich zum Prebigen bestimmt find, erfodern inmen-Dig eben feine Pracht, wenigstens feinen Reichthum; benn biefer murs de nur die Aufmertfamteit ftobren. Alfo tann man fich bier mit ebler Einfalt, und mit ben fcblechterbings wefentlichen Bergierungen ber Baus funft beanuacn. Aber Diefe Rirchen muffen ein volles Licht von allen Geiten baben, nur nicht von ber Rangel her, weil biefes die Buhorer, bie ben Drediger im Gefichte haben muf-. Borguglich fen, blenben murbe. muß ber Ort ber Rangel gut erleuche tet fenn. Ueberhaupt muß alles Inwendige einen guten Unftand haben, daß fein Denich von Geschmat fich an irgend etwas ftoffe. Beif foll ten Defen und Bande nicht gelaffen werden, weil fie blenden; eine fanfte grunliche oder rothliche Farbe, schifet fich beffer. Ueberall aber mußte auf die hochste Reinlichkeit und auch auf Mettigfeit ber Arbeit gefebenmerben.

Bon außen muß eine Rirche auf ben erften Unblif Groke und Burbe zeigen. Große Parthien; nichte Ues berlabenes: nichts von ben fleinen Bierrathen ber Bobnbaufer; weit mehr glattes, als buntes; menigftens ein fcones, aber mehr einfag ches, als bunt verfropftes und ver-Schnorfeltes Dauptportal. Die Thurs me, wenn fie nur gute Berhaltniffe haben, geben ben Rirchen ein fchos nes Unfeben; weit niehr aber eine Cupel. Die fehr hohen und fchmas Ien, wie Radeln gefpitten Thurme find Einfalle eines fchlechten arabis fchen schen Geschmats. Runde, nicht all-

feben am beften.

Schon die Griechen hielten in ben fconften Zeiten ber Baufunft, Die jonische Ordnung fur die schiklichste zu ben Tempeln ihrer Gotter, \*) und fie ift es auch für unfre Rirchen. Wir wollen bie borifche Ordnung bagu nicht gang verwerfen. Rur baf feinem Baumeifter bie ungereimte Debanteren baben einfalle, die Detopen bes Friefes nach antifer Urt, mit Opfergefäßen und hirnschadeln von Opferthieren zu verzieren. Bas fich. für einen beidnischen Tempel schifte, fann barum nicht an einer Rirche fteben.

Billig follten alle Rirchen auf gang frene Plate gesett fenn. Rur die Rosterlirchen leiden eine Ausnahme, welche nothwendig mit den Rlostern mussen verbunden werden. Aber aus den Rirchhöfen Begrädnisplätz zumachen, ist ein Misbrauch, über den schon lange geschrien wird. Zu-Monumenten für Verstorbene konnten sie noch dienen, nur nicht zum

Begrabnis felbit.

Die größte, ichonfte und prach. tigfte Rirche ber Belt ift wol die De terefirche in Rom, und nach biefer Die Paulstirche in London. Bende gehoren unter die größten Werfe der Baufunft, die jemals unternommen worden. Der Jesuit Bonanni hat eine eigene Geschichte ber Petersfirde geschrieben. \*\*) Um benjenigen Lefern, die felbft nicht an die Quele len der Runftnachrichten fommen tonnen, einigen Begriff von Diefem mertwurdigen Gebaube ju geben, führen wir folgendes bavon an:

Das Gange Diefes erstaunsichen Berts besteht aus der Rirche felbst, und dem damit verbundenen ovalen Borhof, der 400 Schritte lang,

Dritter Theil.

und 180 breit ift. Diefen Borbof fchließen zwen bebette Caulengange ein, an benen 320 Caulen fteben. Das Dach über bie benden Caulengange ift flach, und mit 86 Statuen ber Beiligen, in mehr als boppelter Lebensgröße, befett. Mitten in bem Borhof, dem Sampteingange ber Rirs che gegenüber, fteht ber berühmte Obeliscus des Sefoffris, ben chemals ber Raifer Caligula aus Megppten nach Rom bringen, und ben in den neuern Zeiten der Pabft Gire tus V. durch ben berühmten Baumeis fter Sontana in diefen Borhof hat fe-Ben laffen. \*) Diefer Obelist ift von Granit aus einem Ctut, 80 guf boch, ohne bas Poffament, bas an fich 32 Fuß boch ift. a)

Die Rirche felbft ift ins Rreut gebaut; ihre Lange, die Dife ber Mauren mit eingerechnet, betragt 970 romifche Palmen, ober 6663 parifer Rug. Die Breite bes Gemolbes uber bas Schiff ift 123 Palmen; und bie gange Breite eines Blugele ber Rirche, mit ber Dife ber Mauren 414 Palmen. Ueber bie Mitte era bebt fich eine prachtige Cupel, bie bon 27. Angelo angegeben, unb burch die Baumeister della Porta und Sontana ausgeführt worden. Um Saupteingange ift eine Salle, beren gange 314, die Breite 60 Dale

men ift.

Den Anfang zu biesem Gebäube machte Julius II. unter bem Baumeister Bramante. Nachher haben 
die größten Meister ber Kunst, M. Angelo, Jul. Sangallo, Giocondo, Kaphael, Barossi, Berniti-u. a. ihre Kunst baran gegeiget. Fontana, 
ber ein eigenes Werk über biese Kirche geschrieben hat, schäpet, daß es

a) S. Ertidrung, einer danptischen Spigs saule ju Rom . . . Werl. 1768. 8.

25

<sup>\*)</sup> S. Joniich.
\*\*) Hittoria templi Vaticani, Roman.
1700. Fol.

Die Beschreibung des Schiffes, auf dem er nach Rom gebracht worden, tann man benn Olinius, Hist. Nat. L. XVI. c. 40. lesen.

ju feiner Zeit bereits 80 Millionen Scubl gefostet habe. Die inwendigen Schonheiten an Gemahlben, Statuen und Denfmalern, find ber Größe und Pracht bes Gebaubes an.

gemeffen.

Nach diesem ist die Paulstirche in Lendon auch ein Gebaude, das megen feiner Große merkwurdig ist. Ihre ganze lange ift 500 Englische Kuß. Inwendig ist sie, die ganze lange ift sie, die zuelt von außen beträgt die ganze Johe bis an die Spige der auf der Cupel stehenden Laterne 440 Fuß. \*)

\*

Histoire de la disposition et des formes differentes, que les Chrétiens ont donnés à leur temples, dépuis Constantin le grand, jusqu'à present par Mr. le Roi, Par. 1765. Deutsch, ben bes Abt Laugier Deuen Anmertungen über die Baufunft, Leips. 1768. 8. -Temples anc. et modernes, ou Observations histor. et critiques sur les Monumens d'Architecture grecque et gothique, par Mr. L. M. Lond. 1774. 8. m. R. - Bon ber Peterstirche find febr viele Befdreibungen u. Abbildungen ba, als Il Tempio Vaticano, e suo origine . . . da Carlo Fontana, Rom. 1694. fol. Ital. und fat. - Architettura della Basilica di S. Pietro in Vaticano, Opera di Bram. Lazari, Michelangelo Buonarotti, Carlo Maderni ed altri famosi Archit. intagl. da Mr. Ferrabosco, Rom. 1684. f. - Nuova descrizione del Vaticano, o sia della Sagra Santa Basilica di S. Pietro, da Giov. Piet. Chattano, Rom. 1762. 12. 3 B. m. R. - Suite des profils de l'eglise de S. Pierre, par Mr. Dumont, Par. 1765. f. 14 Bl. und Suite des principales parties de cette eglise, Par.

\*) E. Description de la cathedr. de St. Paul tirée des Memoires de Guil. Dugdale et de Chrst. Wren. — Much ss. Paul's Cathedral, Lond. 1767. 12. erschienen.

1765. f. 64 Bl. — Bon mehreren romischen Kirchen: Descriptio Templä S. Mariae Majoris, Auct. Paulo de Angelis, Rom. 1621. fol. — Insignium Romae templorum Prospectus celebriores, a celeb. Archit. inventi et cum plantis ac mensuris a lac. de Rubeis delineati, Rom. 1684. f. Gen bieselben, auf Rosten Sanbrarts, Nainh f. 73 Bl. mit 15 Bl. Tert. — Such hanbelt bas ste Buch in der Archit. des B. Serlio; das 4te in der Archit. des Passabio, u. a.m. von Kirchen. — licher mehrete Kirchen, s. den Artistel Zaustunft.

#### Rirdenmufif.

Man findet, bag bie Dufit fchon in ben alteften Zeiten ben gottesbienfte lichen Beperlichfeiten ift gebraucht worben : und wenn biefes nicht ber altefte Gebrauch Diefer Runft ift, fo ift es boch ber vornehmfte, jumal in ben gegenwartigen Zeiten, ba fie ben andern Gelegenheiten eben feine febr wichtige Rolle fpielt. Weil also der Tonfeter ben ber Rirchenmufit Die befte Gelegenheit bat, mit feiner Runft etwas auszurichten, fo muß er auch vorzüglich darauf benten, ibr da die volle Rraft ju geben.

Es könnte von großem Nuten fennwenn ein Meister der Aunst übernahme, die Materie von der mannichfaltigen Anwendung der Musik, ben gottesdienstlichen Feyerlichkeiten, von Grund aus zu untersuchen; denn allem Unsehen nach wurde er noch neue und wichtige Urten diese Kunft anzuwenden entdeken, und von dem, was zufälliger Weise hier und da eingeführt worden ist, wurde er manches

als unschiflich verwerfen.

Wir wollen uns aber hier auf bie Betrachtung ber gewöhnlichften Formen ber Kirchenmusit eine schränken, und über ihren eigentlichen Charafter einige Anmerkungen machen.

Buerle

Querft tommt ber Choral in Bes trachtung, ober bas Abfingen geiftlicher Lieder von der gangen Gemeinbe, welches nach und nach verfchies bene Formen angenommen hat. Bermuthlich waren die Lieder ursprunglich einstimmig, und bie Gemeinde fang fie im Unisonus ober in Octaben. Es gehort aber eben fein feis nes Dhr bagu, um gu empfinden, wie elend ein folcher Gefang flinget, ba viele Stimmen beffandig Octaven Man bat gegen einander machen. bas Bibrige biefes Gefanges burch bie Orgela etwas ju verbeffern gefucht, wiewol es nicht hinlanglich ift. Als man nachher mehr über die harmonie nachgebacht hatte, murbe ber Gefang vierstimmig, wie er noch gegenwärtig in dem gemeinen Choral an einigen Orten ift. Die ur= fpringliche Melodie murde der Cans tus Sirmus, ober ber einmal feftges fette Gefang genennt, ju welchem noch andre Stimmen mußten verfer. tiget werben.

Daber geschieht es noch ist, baß in ben meiften Rirchen von ber Gemeinde nur die ursprungliche Delobie, ober ber Cantus Firmus gefungen wird, ba die andern Stimmen unter einen befonbere bagu beftellten Chor von Cangern vertheilt merden; ferner daß jeder Confeper, der fur Die Rirchen arbeitet, mit Benbehaltung eines befannten Cantus Rits mus, nach feinem Gefühl bie anbern Stimmen neu dazu verfertiget. hieraus lagt fich auch verfteben, mas die Lehrer ber Dufit damit fagen wollen, wenn fie in ber Unweifung jum Gas vorschreiben, daß der Cantue Rirmus bald in biefe, bald in eine andre Stimme foll verlegt mer-Bon diefem unverzierten unb schlechten Choral ift in einem befonbern Artifel gesprochen worden. \*)

Man hat hernach diefen Choral fichtnur noch mehrstimmig gemacht,

') S. Choral.

fondern ihm noch verschiedene andre Formen gegeben, und einige Stimmen bavon verschiedentlich ausgesiert: daher der sogenannte figurirte Gesang entstanden ift, von dem gegenwärtig so viel Misbrauch gemachte wird, daß man oft sich ben der Kirchenmusst denmust befinnen muß, ob man in der Kirche, oder in der Oper sen.

Der figurirte Rirchengefang hab nach Berfchiedenheit ber Gelegenheis ten mancherlen Geftalt augenommen. Der Choralgefang felbft wird bismeis len figurirt, indem der Cantus Rirs mus gwar in einer ber vier hauptftimmen benbehalten, aber von figurirten Stimmen, welche allerlen Nachahmungen machen, ober auch wol nach Sugenart gefest find, begleitet mirb. Diefe Art fann von großer Burfung fenn, wenn ber Tonfeger fich nur feine Ausschweis fungen daben erlanbt, und allezeit auf ben mahren Ausbruf fieht. Gie schifet sich auch nicht zu jedem Inhalt des Gefanges, fondern nur da, wo naturlicher Beife eine Menge Menfchen jugleich verschiedentliche Empfindungen außern tonnen. murde hochft ungereimt fenn, ftille Empfindungen ber Undacht auf folche Beife feten ju wollen.

Um den Gejang noch feperlicher gur machen, und zugleich die harmonie zu unterftugen, wurden auch Instrumente daben eingeführt. Die Orgel, oder große Contraviolone wurden zum begleitenden Baff, und die Possaunen um einige Singestimmen zur verstärken, gebraucht; endlich aberführte man allmählig alle übrige Instrumente in die begleitenden Rits

telftimmen ein.

um bem Kirchengefang mehr Mannichfaltigkeit zu geben, suchte man auch darin Abwechslungen, daß eis nige Strophen als Chore; andre, ober einzele Berfe nur von einem Sanger, als ein Solo, andre als Ductte, oder Terzette; einige cho-

ralmäßig, andre burchgebende als Sugen gefett, und benn verschiebent. lich von ausfullenden Inftrument-Muf bies ftimmen begleitet murben. fe Urt merben bismeilen Pfalmen und Sommen gefest. Daben hat nun ber Tonfeter vorzüglich barauf zu ache ten, bag biefe Abmechelungen nicht willführlich fenen, sonbern fich nach bem Terte richten. Es fann aller. bings ein Symnus fo gemacht femt. baß einige Berfe beffelben am beften nach Art eines Chors, anbre als eine rauschenbe Ruge, und noch anbre nur bon einem, ober bon gwen, ober bren Cangern, gefungen mer-Diefes muß ber Tonfeger geben. nau beurtheilen, um jeden Theil bes hymnus auf die schiflichfte Urt ju bearbeiten. Borber aber muß ber Dichter, ber ben Text ju einer folchen Dufit macht, ben Inhalt ju biefen Abmechelungen einrichten.

In ber romifchcatholifchen Rirche bat bie Rirchenmufit ibre bestimm. ten und festaefesten Kormen, bie unperandert benbehalten merden; ben ben Protestanten aber haben Dichter und Tonfeger fich neue Formen erlaubt, und find nicht allemal glutlich baben gewefen. Mit ber Ginführung geiftlicher Cantaten haben fich auch die Recitative und Arien in ber Rirchenmufit eingefunden, und mit ihnen ift ber ausschweifende Geschmat ber Dpernmufit bereingefommen. In einigen protestantischen Rirchen Deutsche, lande ift man fo gar auf ben abges Schmaften Ginfall gefommen, Die Rirchenmufit bisweilen bramatifch ju machen. Man hat Dratorien, wie fleine Opern, wo Recitative, Arien und Duette nach Opernart beständig untereinander abwechfeln, fo bag eine handlung von verschiebenen Derfo. nen porgeftellt wird. Gine Erfindung eines mabnwißigen Ropfes, Die gur Schande bes guten Gefchmats noch an vielen Orten benbehalten mirb. \*) \*) G. Oratorium.

Rouffeau balt bafur, baf bie einfachefte Rirchenmufit aus ben Trummern ber alten griechischen Dufit entstanden fen. Es ift der Dube mol werth, daß wir feine Gedanten bieruber berfegen. "Der Cantus Firmus, fagt er, fo mie er gegenmartig noch borbanden ift, ift ein, great febr verftellter, aber bochfichabba= rer lleberreft ber alten griechischen Mufit, welche felbft von ben Barbaren, in beren Sanbe fie gefallen ift, ihrer ursprunglichen Schonbeiten nicht gang beraubet worben ift. Roch bleibet ibr genug bavon übrig. um ihr einen großen Borgug uber bie weibische, theatralische ober elenbe und platte Duft, bie man in einigen Rirchen boret, ju geben, worin meber Ernfthaftigfeit, noch Gefchmaf, noch Unftanbigfeit, noch Chrerbietung für ben Ort, ben man baburch entheiliget, ju bemerten ift."

"Bu ber Beit; ba bie Chriften ans fiengen Rirchen ju haben, und in denfelben Dialmen und andre Sominen gu fingen, batte bie Dufit bereits fast allen ihren ebemaligen Machbruf verloren. Die Chriften nahmen fie, fo wie fie biefelbe fanben, und beraubten fie noch ihrer größten Rraft, bes Zeitmgaßes und Rhythmus, ba fie biefelbe von ber gebundenen Rebe, bie ihr immer jum Grunde gedient hatte, auf bie Profe ber beiligen Bucher, ober auf eine vollig barbarifche Poefie, die fur die Dufit noch arger als Profe mar, Damals verfchwand anwendeten. einer der zwen wefentlichen Theile ber Dufit, und ber Gefang, ber ist ohne Laft und immer mit einerlen Schritten fortgeschleppt murbe, verlor ,mit bem rhothmischen Gang alle Rraft, die er ehmale bon ibm gebabt batte. - Dur in einigen Somnen mertte man noch ben Sall ber Berfe, weil bas Zeitmaag ber Gplben und bie Suge barin bepbehalten murben." -

"Aber biefer wefentlichen Mangel ungeachtet, finden Renner in bem Choral, den die Briefter in ber romis fchen Rirche, fo wie alles, mas zum Meuferlichen bes Gottesbienftes geho. ret, in feinem urfprunglichen Cha, rafter erhalten haben, bochft fchat. bare lleberbleibfel bes alten Gefanges und feiner verschiedenen Sonars ten, fo weit es meglich mar, fie obne Laft und Mhnthmus, und blos in bem biatonischen Rlanggeschlecht in erhalten. Das mabre bigtonische Gefdlecht hat fich nur in biefen Choralen in feiner Reinigfeit erhalten, und die verschiedenen Sonarten der Alten haben barin noch ihre benben hauptabieichen, bavon bas eine bon ber Tonica, ober bem Sauptton, weraus ber Gefang geht, bas andre bon ber Lage ber halben Tone berges nemmen ift."

"Diefe Tonarten, so wie fie in alten Rirchenliedern auf uns gefommen find, haben murflich bas Charafteriftische, bas jeder eigenist, und bieMannichfaltigfeit bes leidenschaftlichen Ausbrufs so behalten, daß es

jedem Renner fühlbar ift."

So urtheilet Rouffeau von dem Geschmaf ber Rirchenmusit; \*) und an einem andern Orte \*\*) sagt er, man musse nicht nur alles Gefühls der Andacht, sondern alles Geschmats beraubet senn, um in den Kirchen die neumodische Musik dem alten Choral vorzutieben.

Dicke Gebanken eines so feinen Renners besto richtiger zu verstehen, muß hier angemerkt werden, daß es in der ächten Kirchenmusik, wovon wir unfre völlig nach dem Geschmat des Theaters eingerichtete geistliche Cantaten, die man in der römischen Kirche noch nicht kennet, ausschliefen, ein Geses ist, alles nach den

bie aber meiftentheils nur auf unfer biatonisches Geschlecht eingeschrantt find, weil bie anbern Befchlechter, bas enharmonische und chromatische, jur Beit, ba bie Rirchenmufit aufgefommen ift, ichon aus der Uebung Alfo mablt ber gefommen maren. Tonfeger fur jedes befonbere Stuf, es fen Choral, Buge, oder was für Geftalt es fonft habe, eine ber alten Tonarten, die fich ju bem Uffeft bes Stute am beften fchifet, und bindet fich an ben ihr vorgeschriebenen Umfang, ber entweber bon ber Tonica gur Dominante, ober von ber Dominante jur Tonica geht. Da nach Diefem Gefete jebe Stimme nur eis nen fleinen Umfang bat, fo gebt auch ber Gefang felbft meiftentheils burch fleine Intervalle, woburch bas Supfende und Springende ber fo genannten galanten Dufit aus ber Rirche verbannet wirb. Diefer Ein-Schranfung ungegehtet, weiß ein erfahrner Tonfeger bennoch eine große Mannichfaltigfeit von melodischen und harmonischen Gagen in ein Stut zu bringen.

Geine bornehmfte Gorge, nach einer guten Bahl ber Tonart und eis. ner bochft einfachen Kortfchreitung, geht auf die Beobachtung der richtis gen Detlamation bes Terte, welche fowol burch die hauptstimmen felbft, als auch burch bie harmonie fann fühlbar gemacht werden. Denn fcon burch biefe allein fann bie mahre Deflamation beforbert, ober gebinbert werden. Alfo muffen g. B. bie Splben, bie in einem ununterbroches nen Bufammenhang, bis auf einen fleinern ober großern Ruhepunkt fortfliegen, nur bon einer Sarmonie begleitet werben, bie bas Behor ununterbrochen fortreift; fo baf es hochstfehlerhaft fenn murbe, auf eine Enlbe, auf welcher fchon bas Gefühl ber folgenden ermett wird, eine beruhigender Barmonie, wie der Drenklang ift, ju nehmen.

25 3

EB

Conarten ber Alten ju behandeln, †)

Diction. de Musiq. Art. Plain chant.

Art. Morett.

t) G. Zonarten ber Alten.

Es ift vorber gefagt worben, baß Die Rirchenmufit fich vornehmlich an bad biatonifche Befchlecht halte. Dies fes ift aber nur von dem gemeinften Choral, ben bie gange Bemeinbe mits finget, ju verfteben, mo bas Ginfache und bas Confonirende allemal Die befte Burfung thut; befonbers auch barum, weil ju folden Choras ben allemal ein fanfter Uffett fich am beften fchifet. Bo aber fchon ein leb. bafterer ober gar beftiger Uffeft borfommt, welcher ben Confeger veran. laffet, Die Form bes Chorals gu berlaffen, ba wird auch in bem Gefang und in ber harmonie ju Erreichung bes Quedrufe fchon mehr erfobert, und ba thun fleinere Intervalle, als Die diatonischen find, oft bie befte Burfung. Dan bat besmegen bis. weilen nicht nur chromatische, fonbern gar enharmonische Kortschreis tungen biegu nothig. Chebem hatte man in einigen großen Cathebralfirchen eigene Canger, die fich in enbarmonifchen Kortidreitungen befonbers ubten, und besmegen ben Bele. genheiten, mo febr farte Leibenfchaften auszubrufen find, beraleichen 3. 3. in den Rlageliebern bes Jeres mias vortommen, ibre befonbern Stimmen befamen.

Da überhaupt jebe Rirchenmufit, bon welcher Form fie fonft fen, ben Charafter der Fenerlichfeit und Un-Dacht nothwendig an fich baben muß: fo hat der Tonfeger fich aller Runftelegen, aller Figuren, Bierrathen und Laufe, die blos die Runft des Cangere anzeigen, ferner aller gefchwin: ben Paffagen, und alles beffen, mas ben Musbrut ber Empfindung mehr ausschweifend macht als verftartt, au enthalten. Furnehmlich muß in ben tiefen Stimmen die allzugroße Gefdminbiafeit vermieben merben. weil fie in ben Rirchen febr nachfchallen, und burch eine fchnelle Folge tiefer Idne alle harmonie verwirrt wird. Defmegen find alle Arien,

bie nach ber Opernform gemacht werben, befonders aber bie barin angebrachten ganfe und Schlugcabengen vollig ju vermerfen.

Darum erfobert bie Rirchenmufit nicht nur einen febr ftarten Sarmoniften, fonbern auch zugleich einen Mann von farter Heberlegung und einem richtigen Befühl; bamit nicht entweder blos ein unordentliches Geraufch, obne bestimmten Ausbruf, ober eine Bermifchung von Reperlichfeit und Ueppigfeit, die Stelle ber ernsthaften Empfindungen ber Unbacht einnehme.

Bifforifd eritifde Gdelften über Ries denmusit überhaupt: Le droit chemin de la Musique, ou la Manière de chanter les pseaumes . . . par Louis Bourgeon, Lyon 1550.4. - Differration fur le chant Gregorien, par le Sr. (Gabr. Guill.) de Nivers, Par-1638.8. - Des Eglises cathedrales, et collegiales . . . par Mr. de Bordenave , Par. 1643. 8. (enhalt über Sire dengefang brauchbare Dadricten.) -De juribus circa Mulicas Ecclesiafticas, Auct. Ioh. Kuhnau, Dr. 1684. 4. - Dell'origine e progressi del Canto ecclesiastico, Disc. di Franc. Cionacci, Arthur Bedford's -Bol. 1685. 8. -Temple Musik, or an Essay concerning the methods of finging the Pfalms of David in the Temple before the Babilonish captivity, wherein the Musik of our Cathedrals is vindicated, and supposed to be conformable, not only to that of the primitive Christians, but also to the practice of the church in all preceding ages, Lond. 17 12. 12. - Traité de l'ancienne discipline de l'Eglise, dans la celebration de l'office divin, per Edm. Martenne, Par. 1719. 8. (enthalt brauchbare Dachrichten gur Ges fdicte ber Riechenmufit.) - Traite für le chant ecclesiastique, par Mr. (Jean) le Beuf, Par. 1739. 4.

De

De Cantu et Musica facra a prima Ecclesae actate usque ad presens tempus, Auft. Mart. Gerberto, Monafter. et Congreg. St. Blasii in silva nigra Abbate . . . Typ. S. Blaf. 1774. 4. 2 8 .-Historical and critical Essay on the cathedral Musik; Lond. 1783. 4. -G. üerigene ben Artifel Choral.

hierber geboren ferner noch diejenigen Striften, melche über bie Frage, ob Sir: denmufit überhaupt erlaubt ,. oder nicht erlaubt fen, ericbienen find, als: 3ob. Duscovius geftrafter Misbrauch der Rirdenmunt . . . Lauban 1694. 8. - Chris fian Goif, vom rechten Gebrauch und Miebrauch ber Dufit, Gend. 1694. 8. (Biderlegung bes vorigen ) - Bertheis bigte Kirchenmufit von Georg Dos, Dres. ben 1703. 8. - DR. Chrift. Gerbers . . . Genbidreiben an Brn. Ge. Dogen . . . barinnen . . . beutlich ermiefen wirb, bas ben der Rirchenmufit allerdings Difbrdus de gefunden, und mit Recht geftraft wers ben, Urnft. 1704. 8. - Fortfegung ber vertheibigten Rirchenmufit, von G. Dtos, Dreeben 1708. 8. - Beritophilus (Ebris floph Raupach) beutliche Bemeisgrunbe, morauf der rechte Gebrauch der Dufit, bendes in ber Rirche, und auffer berfelben berubet, ben bem sten Eb. von Diebts Mufitalifder Sandleitung. - Bufdlige Gebanten von ber Rirchenmufit, von Gottfr. Ephr. Scheibel, Frantf, u. Leipg. 1721. 8. -Unvorgreifliche Gedanten über die neulich eingeriffene theatralifde Rirdenmufit, und benen barinn bisbero üblich geworbenen Cantaten, von Joad. Mener, (Gott.) 1726. 8. - Der neue Gottingifche, aber viel folechter , als bie alten Pacebemonis fden, urtheilenbe Ephorus, megen ber Sirdenmufit eines anbern belehrt . . . . 1727. 4. von Joh. Matthefon gegen ben vorigen. - Der anmafliche Samburgis iche Criticus fine crifi, entgegengefest bem fogenannten Gottingfchen Ephoro, Joh. Matthefons . . . . Pemgo 1728. 8. (Bertheibigung von Mener.) - Gerechte Wagichale von dem Streite zwischen Moter und Matthefon, Altona 1728. 8. (von Mart. Beine. Jubrmann, der ubris

gens feiner Schrift einen viel weitlduftis gern, fpielenben, gereimten Titel gegeben fat.) - Der abgemarbigte Wagenmeifter, gegen ben vorigen, von Deper, . . . . 1729. 8. - De Usu Musicae in ecclesia christiana, auct. Ioa. Nie. Guil. Schultz. Roft, 1728. 4. - Cafp. Rues wider. legte Borurtbeile vom liefprunge ber Ries denmufit, und flarer Beweis, bag bie gottesbienftliche Dufit fic auf Gottes Wort grande, Labed und Roffod 1750 . 1753. 8. 3 Stacte. - I. C. Winteri Oratio, De cura Principum et Magistr. piorum in tuendo et conservando cantu ecclesiastico, eodemque tam plano quam artificioso, Hanoverae 1772.4. --

Rirchenmufiten aberhaupt, als Diffen, Motetten, Dratorien, Bfalmen, Te Deum u. b. m. find vorgaglich gefest more ben, von Corelli, Potti, Conti, Mars cello, Allegri, Pergolefe; von be la lande, Mondonville; von Handel, von Telemann, Borfter, Safd, Pfeiffer, Graun, Saffe, Rolle, Somilius, Agricola, Stolzel, Stels nert, Bach, Kungen, u. a. m. Chordlen giebt Ablung in feiner Unleis tung gur mufifalifchen Gelahrtheit G. 831 u. f. neue Mufl. befonbere Dachrichten.

# Klang.

(Mulit.)

Die Betrachtung bes Urfprunges und ber mahren Beschaffenheit bes Rlanges, ertlaret fo manchen Puntt in ber Dufit, und giebt verschiebene fo wichtige Folgerungen fur bie Renntnig ber Sarmonie, bag fie bier nicht tann übergangen werben.

Der Rlang ift ein anhaltenber fteter Schall, ber von bem blogen laut baburch unterschieben ift, bag biefer nur einzele abgefeste Schlage horen lagt, wie bie Schlage eines hams mere; ba ber Rlang anhaltend ift. Bie fich bas herunterfallen einzeler Eropfen, fie folgen ichneller ober langfamer auf einanber, ju bem fte. ten Rinnen eines Bafferftrales ver-

hålt, 25 4

balt, fo verhalt fich ber blofe Schaff ober Laut, ber aus einzelen Gebors tropfen befteht, ju bem Rlang, ber ein ununterbrochenes Rliegen bes Die Maturfundiger fa-Schalles ift. gen une, bag auch ber Rlang, ob er gleich uns als anhaltenb borfommt, aus wieberholten einzelen unb wartlich abgefetten Schlagen beftebe, Die aber fo fchnell auf einander folgen, bag wir ben Zwischenraum ber Beit von einem jum anbern nicht mehr empfinden, fondern fie in cinen fteren Son jufammen bangen; bas Dhr zeiget fich hieben, wie bas Auge in ahnlichem Rall. Wenn man in ber Dunkelheit eine gluende Roble fcnell wegwirft, fo scheinet uns der Beg, ben fie nimmt, ein fteter feuriger Strich, ober eine gluenbe Schnur au fenn, ob wir gleich jeden Augenblif nur einen aluenben Bunft Diefer Linie feben.

Diese Bemerkung über bie mahre Beichaffenheit des Schalles ift der Grund zur wiffenschaftlichen Betrachtung des Klanges und der Harmonie. Besonders wiffen wir daher, worin der Unterschied zwischen hoben und tiefen Schen bestehe, welches die Bestegenheit giebt, die Idnein Unsehung ihrer Sche gegen einander zu berech-

nen. Ramlich -

Be schneller die einzelen Schläge, aus benen der Klang besteht, auf einsaher folgen, je hober scheinet uns der Lon zu sein. je hober scheinet uns der Lon zu sein. daß zwen Ich war ihematisch beweisen, daß zwen Ich wan daß Interdall einer Octave von einander abstehen, wenn die Schläge des einen noch einmal so geschwind auf einander solgen, als die Schläge des andern; und so kann jedes Intervall durch das Berhaltnis der Schlmindigkeit der Schläge in Zahlen ausgesdrukt werden.

Man hat auf biefe Art gefunden, baf ber tieffte in ber Mufit noch brauchbare Ton, ber noch um zwen Octaven tiefer ift, als bas fogenannte

groffe C, in einer Cecunbe 30 Collage an bas Dhr thut; ber bochfte brauchbare Ton aber, ober bas viergeftrichene c, in gleicher Zeit 376c. Wenn bas erwähnte unterfte C 30 Schlage in einer Secunde thut, fo thut feine Octave 60 Schlage in ber's felben Zeit. Darum fann man fa's gen, ber Unifonus verhalte fich gur Detabe, wie 30 gu 6 , ober wie i gu 3. Alfo bruft bas Berhaltnif 1:2 bie-Octave aus; und auf eine abnliche Urt bas Berhaltniff 2: 3 bie Quinte; weil von zwen Tonen, beren Interball eine reine Quinte macht, ber tiefere zwen Schläge thut, ba ber bobere bren macht.

Dadurch wird nun ber Ausbrut aller Intervalle burch Bahlen, fo wie er.burch diefes Wert überall gebraucht worden ift, \*\*) verftanblich. Tonlehrer brufen bie Berhaltniffe burch bie gange ber Ganten aus. Benbes tommt auf diefelben Bahlent heraus. Denn es ift erwiefen, baf ben flingenden Ganten die Ungabl. der Schlage in bem umgefehrten Berhaltniß ber Lange ber Canten erfolget; †). (wenn namlich bie Santen fonft gleich und gleich fart gefpannt find;) fo bag eine noch einmal fo viel Schläge thut, als eine andere, wenn Diefe noch einmal fo lang ift. Daber fann man bie Intervalle auch burch bie Lange ber Canten ausbrufen; int welchem Rall biefelben Bablen nur umgefehrt werben. Alfo mifte nach biefer Art bas Berhaltnif ber Octane burch 2:1, ber Quinte burch 3:2. ausgedruft merben. Diefes fen von ber Sohe und Tiefe des Rlanges ges fadt.

Mus ber mahren Befchaffenheit bes Rlanges hat man auch entbefet, mo-

4) G. Artifel Monochorb.

<sup>\*)</sup> S. Euleri Tenramen novae theoriae Musicae c. I. 5. 13.

<sup>\*\*)</sup> Man febe besonders die Artifel Cons fonang; Diffonang; Intervall.

her die Reinigfeit eines Tones entfleht; man hat gefunden, daß der
Ton rein ist, deffen Schläge durchaus
gleich geschwind sind und sich durch
Punste vorstellen lassen, die alle gleichweit von einander abstehen ....,
daß der unreine, unmusstalische Tonaus Schlägen besteht, die unordentlich auf einander folgen, wie Punste,
die bald weiter bald enger stunden.
Auch hat man gefunden, daß dieses
Unreine des Tones ben Santen daher sommt, daß die Santen bisweilien an einigen Stellen differ, oder
dunner sind, als an andern.

Roch wichtiger als diefes ift bie Entdefung ber mahren Urfache ber Unnehmlichkeit eines reines Klanges, auf welche die angezeigte Theorie des Rlanges geführt bat. Wir wollen biefe wichtige Cache fo genau, als moglich ift, entwifeln. Benn wir, wie in ben porbergebenben Unmenfungen gescheben ift, jeben fteten, aus nicht zu unterfcheibenben Schlagen bestebenben Schall, einen Rlang nennen wollen, fo giebt es unangenehnie, und jur Dufif vollig uns brauchbare Rlange, bie mehr fchnat ternbe, ober flappernbe, als fingen. be Tone bilben. Go ift bas Raffeln ber Raber an einem febr fchnell gebenben Bagen. Es befteht auch aus einzeln Schlagen, die in einander flicf. fen; aber es verbienet ben Ramen bes Rlanges nicht, ift auch bem Gebor nicht angenehm. Aber jeder Rlang einer reinen Cante, einer reinen Glote, er falle auf welche Sohe er wolle, wenn er nur nicht gang über, ober unter unferm Gehorfreis liegt, ift angenehm: beffen wird fein Menfch in Abrede fenn. Da nun bendes, bas Raffeln eines Rabs und das Klingen einer reinen Gante, aus fcnell und allenfalls in gleichen Beitpunften wiederholten, in einander fliegenben einzelen Schlagen befteht, woher tommt es, bag biefes angenehmer ift?

Die Entbefungen, Die man über bie Beschaffenheit ber flingenben Santen gemacht bat, haben auch bie Auflosung biefer Frage an die Sanb gegeben ober boch beftariget. - Denn noch ehe man die Bewegungen einer flingenden Cante ju berechnen muß. te, und fchon por ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, ift die Beob. achtung befannt worben, bag ein reis ner etwas tiefer Ton einer Cante, einem geubten Gebor, außer bem Unifonus, oder Grundton, auch beffen Dctave, beffen Duovecime, auch wol gar die zwente Octave und bes ren große Ter; boren laffe. wichtige Entdefung, moju aber blos ein feines Gehor erfobert murbe. Um diefes jedem lefer deutlich ju mas chen, wollen wir alfo feben, man fdlage eine wolgespannte und reine Sante an, bie ben Son C angebe: wer nur ein feines Gebor bat, vernimmt biefen Ton C fo, bag ibn duntt, er hore zugleich, wiewol in ge ringerer Starte, Die Tone o. g, c, folglich ein Gemenge, ober einen 26 cord verschiedener und zwar confonirender Zone. ': Dieraus lagt fich fcon begreifen, warum ein folder Ton'vol ler, mehrflingend und angenehmer ift, als wenn ber Son C gang allein vernommen murbe. Jeber Ton ift ein Accord : baburch bort ber Rlang auf ein bloges Rlappern gu fenn.

Diejenigen, welche die Bewegung, oder die Schwingungen der klingenden Sapte mathematisch unterssucht haben, worin der Engländer Taylor zuerst glüklich gewesen ist, haben gesunden, daß eine etwas lange Sapte, wenn sie gestrichen, oder gezupft wird, zwar nach ihrer ganzen Länge schwell bin und her geschwungen wird, (welches Schwingen daß Befühl ihres Zones erwett,) zugleich aber die Hälfte, der dritte, der vierte, der fünste und alle folgende Theile der ganzen Länge der Sante, jeder für sich, noch bes

fonbere Schwingungen machen. Einigermaßen laßt fich biefes mit Augen feben. An bem holfelbifchen Bogenflugel \*) habe ich bie befonsbern Schwingungen ber Theile ber

tiefften Baffanten gar oft und febr beutlich gesehen. Man ftelle fich, um bieses beutlich zu faffen, vor, AB fep eine Sante, beren Lon eine Octave tiefer ift, als unser C.

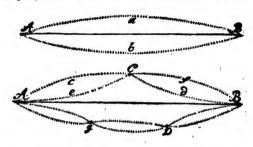

Inbem fie gestrichen wirb, und alfo bin und ber fchwinget, fo baf fle wechfelsweise in Die Lage AaB und AbB tommt, fo theilet fie fich gualeich in mehrere Theile, wie AC. CB, Ag, gD, DB, u. f. f. und jes ber Theil macht fur fich wieber bes fondere Schwingungen, und nimmt Die Lagen an, bie burch Bunfte bezeichnet werden. Diefes ift bie mabre Urfache, warum man in einem Rlang viel Tone boret. Die Schmin. gungen ber gangen Cante erweten bas Gefühl ihres Grundtones, den wir nach verhaltnigmäßiger Bahl feiner Schwingungen I nennen mol-Die Balfte ber Cante macht ibre besondere Schwingungen, AcC, AeC, CfB, CdB, in halber Beit, und erwett bas Gefühl bes Tones 2; ber britte, vierte, funfte, fechste und folgende Theile ber gangen Capte machen, jeber wieber feine Schwingungen, und ermeten bas Befuhl ber Zone 3, 4, 5, 6 u. f. f. ftelle fich alfo viel gleichgespannte und gleichbife Capten vor, die in Unfebung ber Lange fich verhalten, wie folgende Bablen :

- .) G. gantafiren.

fo ift, nach ber vorhererflarten Bemerfung, ber Rlang ber Gante I aus ben Rlangen aller übrigen Canten aufammengefest, und ein feines Dhr unterscheibet wenigstens bie vier ober funf erften, mit ziemlicher Deutliche In bem Artifel Confonans find feit. biefe in einem Rlang enthaltene Tos ne auf bem Rotenfpftem vorgeftellt. Mertwurdig ift es, bag biefe harmonifchen Tone gerabe bie finb, welche bie Trompete, in ber Drbe nung, wie fie bier fleben, angiebt: erft ben Einflang i, benn bie Detas be & benn bie Duodecime & u. f. f.

Wenn wir nun biefes vorausfegen, so läßt sich begreifen, warum ber Rlang ber Sapten, befonders ber Baßfanten, etwas so volles, bas Gehor so vergnügendes hat. Denn man hort vieles zugleich, und dieses viele fließt so volltommen in einander, als wenn es nur eins ware, und hat also eine fchone harmonie.

Es lagt fich aus' biefer wichtigen Entdefung ungemein viel nugliches für die Mufit herleiten, wovon bereits in dem Borbergehenden ") verschiedenes vorfommt. Ein neuerer

\*) Man febe die Artifel, Baß; Confornanz; Luge; harmonie u. a. m.

fcansbifcher Schriftsteller Jamard bat einen nicht ganz mißgerathenen Bersuch gemacht, fast gar alle Grundstelle der Harmonie, des Gesanges und des Taftes daraus herzuleiten, welches man mit Bergnügen lesn wird.") Sein Versuch verdienet wit mehr Benfall, als der, den Rameau aus der noch unvollsommenn Kenntnig dieser Sache gemacht dat; wovon er, und seine meisten Landsmäuner, ein gar zu unbescheidents Kühmen gemacht haben.

Emas feltfam ist cs, daß unfer Lonssiten einige der vorhererwähnten harmonischen Tone einzeln ausgeschlossen hat, als den Ton 4. Ar und andre. Der erwähnte französtsche Schriftsteller, dringet sehr darauf, daß man sie einführe, und in Deutschland hat vor ihm herr Kirnberger angetragen, wenigstens den Lon4, der in unserm Spftem zwischen A und B fallen wurde, wie auch Tattini will, auzunehmen. \*\*)

Ueber die Bedeutung des Worts Klang merfen wir noch an, daß ber Schall, in fofern er anhaltend und wolflingend ift, mit bem Borte Blang, der Rlang aber, in fofern er hoch oder tief ift, mit bem Borte Ton bezeichnet wird. Man faat nie, ein bober oder tiefer Rlang, fondern Ion. In Unsehung der Reinigfeit fagt man zwar von einer einzelen Capte, fie babe einen reinen Ton, (beffer Rlang,) aber von einem Infrument überhaupt, einer Biolin, ober einem Clavier, fie haben einen guten Rlang.

\*

Muffer dem, was über die Natur des Clanges überhaupt in Kirchers Phonurgia nova, und im ersten Buche seiner Mufurgia univ. f. Ars magna Consoni et

diffoni, Rom. 1649. f. 2 9. fic finbet, handeln allgemein bavon, das :- Gent. fcreiben an . . . D. Digler, Die Erzeus gung bes Klanges und ber vernehmlichen Tone betreffend, von Job. G. Sorner, Bitterfeld 1743. 8. vergl, mit Diglers Bibl. Bb. 3. Th. 2 G. 372, - Aristoxeni jun. (Matthesens) Phthongologia fystematica, d. i. Berfuch einer foftematifchen Rlange Ithre, mider die irrigen Begriffe von dies fem geiftigen Wejen, von beffen Befdleche tern, Zonarten, Drevflangen, unb aud vom mathematifchen Mufitanten . . . . Samb. 1748. 8. - Auffer ber, von bem B. Gulger angeführten Gulerichen Schrift, gehort von eben bemfelben noch bierber feine Conjectura physica circa propagationem soni ac luminis, Ber. 1750. 4. und in Uniebung feines Tentam, nov. Theor. Mufic. die Migleriche Bibliothet, 23d. 3. Th. 1. G. 61 u. f. Th. 2. G. 305 u. f. . Th. 3. G. 359 u. f. und D. Chr. Ernft Bunfc Initia novae doctr. de natura foni. Lipla 1776.4. - Much bandelt von der Das tur des Klanges überhaupt, und febr gut, bas ate Rap. von Job. Dich. Schmidts Musico-Theologia . . . Bapr. 1754. 8. - Das, von brn. Gulger angeführte Wert bes Jamard, ift eine weitere Ent. wickelung ber Theorie de la Musique de Mr. de Balliere, Rouen 1764. 4. fo mie biefe, im Grunde, eine fortges feste Entwickelung bes Rameaufchen Gp. ftems. - -Bon ben Klang : und Tongeschlechtern banbelt, unter anbern, 3. A. Scheibe im iten Eb. feiner Schrift, lieber bie mufitalifche Composition, Leips. 1773. 4.

#### Klang.

(Redende Runfte.)

Das menschliche Genie hat zwen Mittel erfunden den Gedanken ein körperliches Wesen zu geben, wodurch sie den außern Sinnen empfindbar werben: eines für das Gehor, das andere für das Gesicht. Denes ist weit kräftiger als dieses, weil das Gehor särker empfindet, als das Auge.

<sup>\*)</sup> Recherches fur la theorie de la Mufique par Mr. Jamard à Paris et à Rouen 1769. 8.

<sup>&</sup>quot;) 6. Goffem,

28

Muge. \*) Dir betrachten bier ben Rlang, ober Schall, blos in fofern er ein Mittel ift einzele Begriffe, ober aufammengefeste Borftellungen. anbern permittelft bes Bebors mittutheilen. Es liefe fich feigen, baf gu Diefem Behuf bon unfern Ginnen tei. ner fo tauglich fen, als bas Behor; wir wollen es aber, um uns nicht in allgutiefe Betrachtungen eingulaffen, bier ale befannt annehmen. \*\*) Sier zeiget fich alfo gleich bie Bichtigfeit ber Betrachtung ber Sprache, in fo. fern fie Rlang ift. Wir wollen uns aber hier blos auf bas Mefthetische

einschranten. Man bebente, wie fchwach und bie Sprache rubren murbe, wenn wir fie blos in ber Schrift, ohne Rlang bats Schon finben wir einen febr großen Unterfchied mifchen bem ftummen gefen und bem lauten Bortrag einer Cache; und boch wird auch bem ftummen Lefen einigermaßen burch ben Rlang aufgeholfen, ber fich mes nigftens in ber Ginbilbungefraft immer baben horen laft. Rur bie rebenben Runfte ift ber Rlang ber Rebe von großer Wichtigfeit. Geine afthe. tifche Rraft tann fich auf brenerlen Art außern. Je vollfommener er ift, je ftarter und lebhafter praget er ein. gele Beariffe in Die Borftellungstraft; aufammengefette Borftellungen bilft er in eine leicht fafliche und angenehme Korm bringen; endlich fann

\*) S. Art. Befang, II Th. C. 296.

\*\*) Wem baran gelegen ift, alles, mas bier und ba von ber dfibetifchen Rraft ber Tone angemertt wird, aus richtis gen Granden gu beurtheilen, den vers weise ich auf bie Bergleichung unferer Sinne, die ich in bem vierten Mbs fchnitt ber Theorie ber angenehmen und unangenehmen Empfindungen, gegen bas Enbe angeftellt babe. Much mird man in herrn gerdere Unterfus dung aber ben Urfbrung ber Gpras de, melde den Breis ben ber Berlints ichen Academie ber Wiffenschaften ers halten bat, einige gang wichtige Bemertungen bieraber finben.

er auch bas Leibenfchaftliche ber Borftellungen verftarfen.

Die Theorie ber rebenben Runfte betrachtet bemnach ben Rlana: int Abficht auf einzele Borter - auf Res bensarten und Berioben - und auf bas Leibenschaftliche ber Tone. Dier fchranten wir und auf ben erften Punft ein; der anbere ift in die Artifel Wolklang und Perioden vers theilt, und ber britte fommt in ber Betrachtung bes lebenbigen ober bes leidenschaftlichen Ausdrufs vor.

Der Endzwef ber Berebfamfeit und Dichtfunft erforbert, bag jebes einzele Bort, wenn man auch nicht auf bas Leibenschaftliche fieht, bas Gebor mit binlanglicher Starte und Rlarheit rubre, bag es schnell beariffen, und leicht behalten merbe. erftere ermett Aufmertfamteit unb swinget und Untheil an ber Gache gu nehmen ; bas anbre erleichtert bie Borftellung, und bas britte ben fortbauernden Befit berfelben. Dieraus lagt fich leicht bestimmen, wie bie Worter ber Sprache in Unfehung bes Rlanges muffen befchaffen fenn, wenn fie ben rebenden Runften biefe bren Bortheile verschaffen follen. Thre erfte Eigenfchaft ift, daß fie laut und polltonend fepen, und mit gehöriger Starfe gleichfam anpochen, um auch ben mittelmäßiger Aufmertfamfeit ibre Barfung ju thun. Bas batte gebore ift leicht gu feben: viel und polltonenbe Celbitlauter, Sone bie einen offenen Mund erforbern, bie mitten im Munde, weber ju tief in ber Reble, noch zu meit vor zwischen ben 3ahnen, ober blos auf ben Lip. pen gebildet merben. Dagu muffen noch ftarte Accente fommen, und mehr lange, ats furge Gelbitlauter. Je naher überhaupt die Aussprache einzeler Borte bem Gefange fommt. je ftarter find fle. ..

Die zwente Eigenschaft ber Borter ift ein beutlicher Rlang. Den bas ben fie, wenn die verschiedenen Gplben ben gut bon einander abstechen, daß bie einzelen Theile eines Worts flar bernommen werden. Es giebt Worter, die fein Mensch, der fle zum ersstemal horet, nachsprechen, oder schenben konnte: diese find das Ge-

gentheil beutlicher Borter.

hat ein Wort bie bepben ermahnten Eigenschaften, fo hat es auch ichon das Wichtigfte in Abficht auf bas leichte Behalten. Doch mag wol auch in manchen Fallen bas leichte Aussprechen noch von andern Eigenichaften berfommen. Der Buchftas ben & bat, als ein Mitlauter, ben flariften Rlang, ift auch deutlich, aber boch fchmer auszusprechen. Darum fommt auch viel barauf an, baß ein Wort nicht allzuschwere Bemeannaen ber Gliebmaaken Sprache erforbere.

Diefes Scheinen alfo die Grundfage ju fenn, nach welchen bie Worter der Sprache jum afthetischen Gebrauch berbeffert merben muffen. Mare nicht die Bildung der Sprache bem volligen Defvotismus bes Gebrauchs unterworfen: fo murbe es mol ber Rube werth fenn, eigene Beranftaltungen fur bie Berbefferung berfelben, in Abficht auf ben guten Rlang ber Morter, ju machen. Gollte es inswischen irgend einer beutschen Alca. bemie gelingen, Unfeben genug bep der gangen Ration ju erhalten: fo tonnte fie alsbenn burch ein Worterbuch bierin viel Dugen ftiften. ber Gebrauch ift ein fchnelleres und fraftigeres Mittel. Bir muffen bie Berbefferung bes Bolflanges ber Sprache bon Schriftstellern ermartin, die allgemeinen Benfall finden.

hierzeiget sich die Wichtigkeit blos tydgender und belustigender Werke der Beredamteit und Dichtkunst, wenn die Verfasser vorzügliches Gestübl sie dem Wolflang haben. Sie sie besten Mittel den guten Rlang der Sprache auszubreiten. Go wernig Achtung sie bisweilen ihres In-

halts wegen verbienen, fo fchatbar muffen fie ber Mation wegen biefes Rebennugens fenn. Ginem blos ergobenben Schriftsteller liegt ob, mit außerfter Gorgfalt wolflingend gu fchreiben, weil barin fein Sauptverbienft befteht. Es ift fo gar billig, bag man die Dichter, bie ein vorzuge lich feines Dhr haben, und fich bem außerft mubfamen Befchafft, bochften Wolflang ju fuchen, unters gieben, burch Benfall ermuntere; weil bie Sprache burch fie in einer ihrer Schatbarften Eigenschaften geminnet.

Dier ift, glaube ich, auch ber Drt anzumerten, bag blos in Rutficht auf ben Bolflang ber Borte, Die Gin: führung frember, anstatt einheimi. fcher Worter, nicht nur erlaubt, fons bern verdienftlich fen. Saben wir für gewiffe nicht unwichtige Begriffe eis genthumliche Worter von fchlechtem Rlang, und ift ihnen gar nicht aufaubelfen, fo follte man fie, fo oft es angeht, gegen fremde, wolflingende bertaufchen, und fie blos der gemei. nen Rede überlaffen. Go mochte iche, um ein Benfpiel ju geben, mol leiden, bag bas Wort Gerucht für immer gegen Sama vertaufcht mur. be; und fo fonnte man mit viel anbern auch noch verfahren. Darin ift herr Ramler allen nach ihm folgenben Dichtern mit feinem Benfpiel vorgegangen.

Gut wurde es auch fenn, wenn die, welche die neu herausfommenden Schriften des Geschmacks der Nation ankundigen, besondere Aufmerssamsteit auf den Wolflang richteten, und allemal das Neue und Vorzügliche, was sie hierüber bemerfen, anzeigten. Unstre Sprache ist darin noch großer Berbesferung fähig. Man sollte darum diesenigen, die den Klang eines Worts durch Weglassung, oder Uendrung irgend eines Buchstabens verbessen, nicht tadeln, noch sie einer Uebertretung der grammatischen Re-

geln

geln befchulbigen, fonbern ihnen viels mehr Dauf bafur miffen. Daburch haben die Stalianer ihre Sprache fo wolflingend gemacht, als fonft feine neuere Sprache ift. In Deutsch. land murbe ber eines fritifchen Berbrechens fchuldig erflart werben, ber fich unterftunde mit einem deutschen Morte eine folche Beranderung porgunehmen, als bie ift, ba ber 3talianer Fiamma, Finme, anstatt Flamma, Flume, gefest bat. Mill man aber bergleichen Dinge nicht erlauben, fo fann auch ber Rlang ber Sprache nicht zu einer gemiffen Bollfommenbeit fommen.

Die Dichter, benen unfre Sprache in diefem Ctuf am meiften zu banten hat, find unstreitig Alopstot und Man bat ben lettern febr Ramler. ernftlich getabelt, bag er eigenmach. tig in anbrer Dichter Arbeit viel geanbert habe. Es gehort nicht bieber, bie Rechtmäßigfeit biefer Gache ju unterfuchen; aber biefes tann bier gefagt werben, bafich es fur ein febr verdienstliches Werf balten murde, wenn herr Ramler gewiffe febr gute Bebichte, bie nicht wolflingend genug find, nach feiner Urt umarbeiten. und anstatt ichlechter Borte molfline genbe nehmen wollte, wenn fie auch griechischer, ober noch fremberer 26. funft maren. Bem bamit gebient mare, ben Dichter in feiner Sprache ju lefen, ber tonnte ihn barum noch immer befommen.

# Rlarbeit.

(Schone Kunfte.)

Wir nennen ben Gegenstand unfrer Borstellung flar, wenn wir ibn, im Ganzen genommen, so bestimmt und so kenntlich fassen, bag es uns leicht wirb, ihn bon jedem andern Gegenstande zu unterscheiden. Bon ber Deutlichfeit ift die Klarheit darin unterschieden, bag biese ben Gegenstand nur im Ganzen kenntlich macht, ba

ben jener auch bas Befandre und feine einzele Theile flar find

Die Rlarbeit eines Gegenffanbes wurft auf mehr als einerlen Art fo portheilhaft auf die Borftellungs. fraft, baf fie ben ber Theorie ber Schonen Runfte in mehrern Betrache Jeber Begen. tungen wichtig wird. fand, ber bestimmt foll gefaßt merben, muß die geborige Rlarbeit bas ben; und fo ift fie ibm auch nothig. wenn man ibn mit Bergnugen feben Denn ber menfcbliche Beift hat einen unauslofchlichen Dang, bie Cachen, auf bie er einmal feine Mufmertfamfeit gerichtet bat, flar gu fe-Wenn man nicht flar (ober mie man es ju nennen pflegt, beutlich genug) mit une fpricht; wenn man und etwas zeiget, bas mir aus Dangel bes Lichts nicht flar genug feben fonnen : fo merben mir baburch in merfliche Unruhe gefett. Alfo mußa te fchon besmegen allein jeder Gegene ftand des Gefchmafe, ben une bie Runfte vorftellen, binlangliche Rlarbeit haben.

Jedes Werf ber Schonen Runfte, und jeder haupttheil, der fcon fur fich eine bestimmte Burfung thun foll, muß, wo nicht wie von bellem Conneufchein, boch wie von vollem TageBlicht beleuchtet merben. Dier hat der Runftler zweperlen Dinge gu überlegen : er muß bem gangen Wert, in fofern es fich auf einmal faffen lagt, binlangliche Rlarbeit geben, und benn jedem Theile beffelben befonders, ben Grad ber Rlarbeit, ber ihm gufommt. Ein Bert, bas im Bangen nicht Rlarbeit genug bat, ift ben allen Schonheiten einzeler Theile, ale eine Sammlung von Trummern angufeben. Welcher mabre Renner wird ein Gemablbe, bas im Gangennichts verständliches vorstellt, barum, baf bier und ba eine fchone Rigur, oder eine fchone Gruppe fonnte herausgeschnitten werden, für ein fchones Gemablbe ansgeben?

Mber

Aber wie muß man die Rlarhelt des Sangen beurtheilen? und worauf hat der Runfler ju feben, um fie zu erreichen? Was ift in einem Werk der schonen Runfte Klarheit des Sangen?

Um leichtesten ift biefe Frage ben einem Gemablbe ju beantworten, und von biefer Gattung fann bie Antwort auch auf Werfe andere Gatungen angewendet werden. Die horagische Marime, ut pictura poefis, fann auf alle Kunste ausgebehnt werden. Also, wenn zeiget ein Gemahl-

be Rlarheit im Gangen?

Unftreitig alebenn, wenn ein berftandiger Beurtheiler feinen Inhalt aus bem, was vor ihm liegt, bestimmt erfennt; wenn er nach hinlanglicher Betrachtung bes Berte feinen Inhalt ergablen, bas Sauptintereffe, worauf alles antommt, bemerten, jeden haupttheil nennen, und fagen fann, wie er mit bem Gangen gufammenhangt, und mas er jum Gangen Nach diefen menigen Bewürft. griffen ift es leicht, jebes Werf in Unfehung ber Rlarheit des Gangen zu beurtheilen. Benn wir ein Del bengebicht lefen, ober ein Drama feben, fo durfen wir nach Bollendung deffelben nur versuchen, ob wir diefe Kragen beantworten tonnen: Bas für eine handlung mar biefes, modurch veranlaffet, und mas mar ber Ausgang? Wie fam es, bag bie Gachen Diefe Benbung nahmen? Bas hat biefer, und ber von den handelnden Perfonen, ju ber Gache bengetragen? Bober entftund biefe, und biefe Beranberung in ber Lage ber Gachen? Wenn wir und bergleis Kragen beantworten tonnen, und wenn und bunft, wir feben bie gange Sandlung vom Unfange bis jum Ende, nach allen hauptumftanben und hauptperfonen, wie ein helles Gemablde vor Augen: fo feblt es bem Gebichte nicht an Rlarbeit im Gangen.

Horen wir ein Concert, ober ein anderes Tonstüt, so dursen wir nur Achtung geben, ob wir empfinden, daß Gesang, Harmonie und Bewegung mit den Neußerungen einer bestannten Leidenschaft oder Empfindung übereinkommen; ob sie sich durch daß ganze Stüt allmählig verstärkt, oder ob sie ben demselben Grade der Etärke verschiedene Mendungen annimmt, woden wir aber immer dieselbe Leidenschaft, oder Empfindungen sprechen horen. Hat diesels statt, so ist das Concert im Ganzen kar und verständlich genug.

Sehen wir ein Ballet mit aller Aufmerkfamkeit eines Liebhabers, ohne hernach fagen zu konnen, was es vorstellt; was für Empfindungen bie Personen daben geäußert; was für Interesse sie behaben gehabt; durch was für einen Geist getrieben, sie so aufferordentliche Wendungen und Gebehrden gemacht haben; so lasset und breiste sagen, diese Ballet sey unverständlich, und der Erfinder habe ihm die nöthige Klarheit nicht zu ge-

ben gewußt.

Es ift fur ben Runftler außerft wichtig, feinem Werf im Sangen bie hochfte mögliche Rlarheit zu geben, ohne welche bas Wert bes großen Genies feinen großen Werth hat. Dieruber ware ungemein viel zu fagen: aber wir fonnen nur das

Vornehmfte furg anzeigen.

Der Künstler untersuche genau, nachdem er den Plan oder Entwurf seines Werks gemacht hat, ob er num einen genau bestimmten und klaren Begriff von demselben habe; ob die vor ihm liegenden Theile so zusammenhangen, daß das Ganze, was er vorstellen will, würflich daraus erwächst. Will er sicherer senn, sich in seinem Urtheile nicht zu irren: so lege er den Entwurf, so furz gefaßt, als es möglich ist, einem Freund vor, und bestrageihn, ob das, was er sieht, ihm

32

ibm einen bellen und wolbestimmten Begriff von bem Bert gebe. lange in bem Plan oder Entwurf bes Werts, Die geringfte Ungewißheit bleibet, ober wenn er nicht in wenig Borten, jedem nachbenfenden Menichen, beutlich fann angezeiget mers ben, fo ift es mit ber Rlarbeit bes

Gangen noch nicht richtig. Diernachft befleißige er fich, feinem Plan nach Maggebung bes Reich. thums der Materie, die bochftmoge Die haupte liche Einfalt zu geben. mittel hiezu find anberemo an bie Sand gegeben worben. \*) Denn beobachte er bie Maximen ber beften Anordnung und Gruppirung; infonberheit wenige große Maffen, die mol . aufammenbangen, und beren jebe. wieder ihre untergeordneten Gruppen babe. \*\*) hierauf bezeichne er jede hauptgruppe nach Magkgebung ibter Bichtigfeit ausführlicher, grof. fer, nachbruflicher, ale die weniger wichtigen; Die Debenfachen bezeichne er fluchtig, und nur aberhaupt, bag. fie mehr angezeiget, als ausgeführt fenen.

hat ber Runftler biefes beobachtet, fo wird es feinem Wert im Gangen gewiß nicht an Rlarheit fehlen; jeber verständiger Renner wird bestimmt faffen, was er mit bem gangen Bert

bat fagen wollen.

Unter ben großern Berfen ber Dichtfunft bat die Meneis den bochften Grab ber Rlarbeit im Gangen. Der gange Plan lagt fich febr leicht überfehen; und auf welche befondere Stelle Diefes reichen Gemabldes man fiebt, ba erblift man ben Selben, entbefet ben 3met feiner Unterneh. mungen, die Schwierigfeiten, Die er bereits übermunden, und die er noch zu überwinden bat. Die Ilias bat im Gangen weniger Rlarbeit, obgleich der Plan auch ganz einfach ift. Aber bas Werf hat noch viel von ber

\*) S. Einfalt, II Tb. G. 18 f. .: ) G. Anordnung; Gruppe.

roben Matur, und ift nicht in fo menig große Maffen geordnet, als bie Meneis; die Babl der einzelen Gruppen, die feiner großern Daffe uns tergeordnet find, ift fast unermeflich. Man bewundert homer als ein mache tiges, unerschöpfliches, alles umfaffendes Genie, und Birgil als einen feinen Runftler. Bon unfern beutschen Epopoen hat ber Defias in diefem Stuf mehr von der glias, die Moachide mehr von ber Meneis; aber ben ber Rlarheit hat biefe Epos pde ben Jehler, bag in bem Plan etwas unbestimmtes bleibt, ba es nicht flar genug in die Augen fallt. ob die Bertilgung ber Gunder, ober bie, Rettung ber Noachiben bie Hauptsache sen.

In dem Tranerspiel bat Cophos fles wegen der großern Ginfalt bes Plans, im Gangen mehr Rlarbeit, als Euripides; in ber Dbe Dorag mehr, ale Pindar; in ber Rebe Demofthenes mehr, als Cicero. In Ges mablden find Raphael und Corregio in diefem Gruf die größten Meifter, und in der Mufit Sandel. Baufunst muß man vorzüglich die Alten ju Muftern nehmen, und unter ben Meuern lieber Die altern itas lianischen, als die frangofischen Bau-

meifter.

Chen die Mittel, wodurch die Rlarbeit im Gangen erhalten wirb, bienen auch fie jedem einzeln Theile ju geben. Der Runfiler muß jeben tleinern Theil in ber größten Rlars beit benten, und bernach fur bas, mas er fo benft, einen bellen Musbruf fuchen. Wer fich nicht jebes Schritte, ben er thut, bewußt ift; wer nicht auf jeder Stelle feines Werts genau fagen fann, mas bas fenn foll, mas er ba zeichnet, ober fagt; wem biefer Gegenstand nicht wie ein wol erleuchtetes Bild vor Augen liegt: ber lauft allemal Gefahr etwas unverftandliches bingufegen. Dur Die belleften Ropfe tonnen gute Runfe

Runftler fenn; die fich ben jeder nur einigermaßen wichtigen Borftellung verweilen, um fie bestimmt und in volligem Lichte gu faffen. Teber Menfch von einigem Gente, und ein mabrer Runftler mehr als anbre, beobachtet alles, was ihm vorfommt, wird mehr ober weniger bavon gemacht feine Betrachtungen Der große Saufe, ber fich barüber. von feinen eigenen Borftellungen, ober Empfindungen nie Rechenschaft giebt, überläßt fich baben bem zufälligen Genug beffen, bas ibm vorfommt: aber ber nachbenfenbe Menich will menigftens das Bornehmite davon genau bemerfen; er verweilet baben, fragt fich felbft, mas bas ift, das er wohin bas gielt, mas er fieht; denft; woher bas fommt, mas er empfindet. Daraus entsteht die Bemubung alles flar ju feben; er bers lagt feine Borftellung eher, bis er fie genau gefaßt bat. Scheinet fie ihm wichtig, fo giebt er fich die Mus be langer baben ju verweilen, fie von mehrern Geiten ju betrachten, fie ju bearbeiten, und rubet nicht eber, bis er fie in ber bochften Rlarbeit und Einfalt gefaßt bat.

Ber fo mit feinen eigenen Gebans fen verfährt, ber befommt bas licht in feiner Geele, ohne welches er anbere nicht erleuchten fann. Das größte Benie ift biegu nicht binlang. lich, wenn es nicht vorzüglich mit bem, was man im engften Ginne Berftand und Urtheilsfraft nenut, perbunden ift. Ohne lang anhaltens be lebung entwifeln fich bie Unlagen, bie man bon Ratur bagu befommen hat, nicht. Darum ift bie Erlernung ber Wiffenfchaften, ober in Ermanglung beffen, ein beftandis ger Umgang mit ben helleften Ro. pfen, fur ben Runftler eine bochft. wichtige Gache. Der Berftanb ift von allen Eigenschaften ber Geele un. ftreitig bie, welche fich am langfamften entwifelt. Darum fann man nicht

Dritter Theil.

ju viel dafür thun. Der größte Theil ber Menschen behilft sich Lebenslang mit confusen Borftellungen.

hat der Kunftler sich felbst klarer Borstellungen versichert, ift er sich bessen, was er zeichnen, oder auf andre Beise vordringen will, in dem Maage bewußt, daß er sagen kann, was es eigentlich vorstellen soll, zwelcher Urt der Dinge es gehöret, und was er-damit auszurichten gebenfet; alsden kann er auf den Ausdruft und die richtige Zeichnung der Sache denten.

Dieses kann feine große Schwies rigfeit mehr haben, nachdem man einmal auf bas bestimmtefte weis, was man fagen ober vorftellen will. Doch muß jede einzele zusammenges fette Borftellung mit eben ber Borficht behandelt werden, wie bas Man fieht Gemablbe bon hollandifden Meiftern, wo nicht nur jede Gruppe, fondern jede Rigur, auch mol ieder einzele Theil einer Fis gur in Zeichnung, Perfpettiv, Saltung und Colorit eben fo volltom. men, ale ein ganges Gemablbe behandelt worden. Daburch befome men folche Bemablbe auch in ben fleis neften Theilen bie bochfte Rlarbeit. Go muß man auch in anbern Runften berfahren. Der Redner muß jebe einzele Periode befonders bears beiten, fo wie bie gange Rebe; nur mit dem Unterschied, daß das Einzele nicht die bochfte abfolute Rlarheit, fonbern ben Grad berfelben haben muß, ber fich fur den Ort und bie Stelle und die Wichtigfeit ber Gache Mach diefen Berhaltniffen mit bas, was man ju fagen bat, burch mehr ober weniger allgemeine, ober burch mehr ober weniger befons bere individuelle Begriffe ausgedruft merben. Je allgemeiner bie Begriffe und Ausdrute find, je weniger relative Rlarheit befommt ber Gebanfen; und ber befonderfte Ausbruf, ber blos auf einen einzelen Rall ju geben scheiScheinet, hat bie bochfte relative Rlar. Co bat, um nur ein Benfpiel ju geben, bie Mefopifche Fabel, in fofern fie einen einzeln Sall ergablt, eine unendlich großere Rlarheit, als bie in allgemeinen Ausbrufen, und burch allgemeine Begriffe vorgetra. gene Lehre, bie barin enthalten ift.

Daraus folget überhaupt, bag ber richtige Grad ber relativen Rlarbeit erft alebenn erhalten wirb, nach Maafgebung bes Lichts, barin eine Borfiellung fteben foll, mehr ober weniger allgemeine Begriffe und Ausbrute jur Borftellung ber Cache gebraucht merben. man j. B. fagt, daß die Zeit die Trauer über einen verstorbenen Gemahl lindert, fo hat ber Geban, fen, weil er in allgemeinen Musbrufen abgefaßt ift, febr viel weniger relative Rlarheif, als wenn man mit La Kontaine fagt:

> Entre la veuve d'une année Et la veuve d'une journée La difference est grande. \*)

Und wenn man fagt, nach einiger Beit ber Trauer haben fich bie berliebtern Borftellungen von allerhand Art wieder eingefunden: fo hat Diefer Gedanten wegen ber allgemeinen Ausbrufe ben weitem nicht die Rlar. beit, als wenn eben biefer Dichter fagt:

> En atrendant d'autres atours Toute la bande des Amours Revient au colombier, \*\*)

Sat ber Runftler ben Gebanten beutlich gefaßt, fo fuche er vor allen Dingen ibn in ber hochften Einfalt ju feben, und laffe ihm nichts, als bas Wefentliche. Erft, wenn er ihn in biefer einfachen Geftalt gefaßt hat, fann er, nach bem Bedurfnig ber Sache, Rebenbegriffe bineinbringen, und genau in Ucht nehmen, bag biefe

\*) In ber Tabel la Jeune Yeuve.

"") Ebenhafelbft ...

nicht heller als bie mefentlichen her-Man lanft allemal porleuchten. Gefahr einem Gebanten feine Rlars beit gu benehmen, wenn man gu viel Rebenbegriffe einmifcht; barum muß nur bas Rothigfte ba fenn, und alle Rebenfachen muffen mehr burch allgemeine, ale burch befondere Begriffe bezeichnet werben.

Much bie Rurge bes Ausbrufs, menn nur alle mefentliche Begriffe ba find, beforbert bie Rlarheit, weil baburch die Aufmertfamfeit meniger getheilt wirb. Rach ber Einfalt bes Gedantens, ift bie Rurge bes Auss brufe die fchagbarfte Eigenschaft bef-

felben. \*)

hiernachst hat man auch auf bie Unordnung und Wendung einzeler Gedanten jur Beforberung ber Rlarbeit ju benten. Mus eben benfelbigen Begriffen, in benfelben Ausbruf eingefleibet, fann ein mehr ober meniger Es laffen beller Gebanten entfteben. fich barüber feine befondere Regeln geben. Bem baran gelegen ift, biefen Theil ber Runft recht ju ftubiren, bem rathen wir, ben jedem Gedanfen von befonderer Rlarheit, ben er ben großen Schriftstellern antrifft, Berfuche gu machen, bie Begriffe anders gu ffellen, um ju fublen, mas die Unorde nung gur Rlarbeit thut. Billig follten die Lehrer angehender Redner ihre Schuler fleißig barin uben, bag fie Perioden, die etwas verworren find, ihnen vorlegten, und fie bie befte Unordnung jum flaren Ausbruf herauss Bo irgend ein befonfuchen ließen. berer Theil ber Runft große Uebungerfodert, fo ift es biefer.

Much bie llebergange bon einem Gebanten jum andern, die eigentlichen Berbindungeworter (Conjunts tionen), oder Rebensarten, die ihre Stelle vertreten, tragen ungemein viel gur Rlarbeit ben. Dit einem eingigen Bint geben fie uns zu verftes benz

") G. Kurie.

ben, ob bas Rachftehende eine Rolge, oder eine Ermeiterung, ober eine Erläuterung bes Borbergebenden fen. oder in mas fur einem andern Berhaltniß es damit stehe; oder sie erinnern une, die Aufmertfamfeit auf etwas neues anguftrengen. Un der= gleichen Berbindungen ift bie griechis iche Sprache ungemein reich, und unter ben Reuern baben die frangofis ichen Schriftsteller es in Diefem Theil am weitesten gebracht. Weffwegen wir bas fleifige Studium berfelben ben Deutschen, benen es por furtem in biefem Stuf noch febr gefehlt bat, beftens empfehlen. In der fchweren Runft ber Rede ift faum etwas, moran man den febr bell und bestimmt benfenden Ropf leichter entbett, ober vermift, als diefes.

Ueber bie Bahl ber Borter mare in Unfebung ber Rlarbeit noch febr viel ju fagen. Der eigentlichfte und bestimmteste Ausbrut ift gur Klarheit allemal ber befte. Duf man aber, um bie Cache gang nahe bor bas Ge. ficht zu bringen, fich bes figurlichen Ausbrufe, ober gar der Bilber unb Gleichniffe bedienen, fo muffen diefe im bochften Grabe bestimmt und bell

Dag auch ber Bolflang gur Rlarbeit ber Rede viel bentrage, ift schon in bem vorhergebenben Urtifel erin.

nert worden.

Es ift vorber angemerft worden, bag, im Sangen genommen, bie Mlias weniger Rlarbeit, als die Ueneis babe; aber in einzeln Theilen fann So: mer als bas erfte Mufter ber Rlar. Fur die Beheit angeführt werben. redfamteit muß Demofthenes, und in bem einfacheffen Bortrag Zenophon vor allen andern studirt werden. Bon unfern einheimischen Schrifts fellern fonnen wir, in Unfehung des flaren profaifchen Bortrags, wieland, Leffing und Jimmermann, als bie erften claffischen Schriftsteller empfehlen.

#### Rleidung.

(Beichnende Runfte. Schaufpiel.)

Da in ben Berfen ber fchonen Runfte alles, bis auf die Rleinigfeiten mit Gefchmat und leberlegung muß gemacht fenn, bamit nirgend etwas anstoffiges, ober nur unschifliches, barin vorfomme: \*) fo muß auch überall, wo man und Perfonen vor bas Gefichte bringt, die Befleibung berfelben von bem Runftler in genque Ueberlegung genommen Darum macht die gute Bahl ber Rleidung einen Theil der Biffenfchaft aus, die fowol zeichnende Runftler, als Schaufpieler befigen muffen.

Umftandlich wollen wir und bier uber biefen Duntt nicht einlaffen; weil ein paar allgemeine Grundfage hinlanglich scheinen, einem verftanbigen Runftler über diefe Gache bas nothige Licht ju geben. Die Rleibung muß überbaupt nach Befchaffenheit ber Umstande schon und schifflich.

fenn.

Um und nicht in eine vielleiche gang unnuge Speculation über bas, was in der Rleidung abfolut fchon fenn fonnte, einzulaffen, wollen wir über den Punft des Schonen in der Rleidung nur fo viel anmerten, daß barin nichts offenbar ungereimtes, unformliches und unnaturliches fent muffe. Dag es bergleichen Reblerhaftes in Rleidern gebe, beweisen verschiedene Moben in benfelben, bie nur ein volliger Mangel bes Beschmats. fann eingeführt haben. Schuhe mit ellenlang hervorftebens ben Spigen, wie vornehme Frauen in bem brengebnten und viergebnten Jahrhundert trugen, find boch eine abfolute Ungereimtheit. Und in dies -. fem Salle befinden fich die fteifen und weit herausstehenden Salstragen, womit an einigen Orten Magiftrats= perfonen und Geiftliche prangen; nicht

\*) G. Warte ber Runft.

nicht weniger verschiedene fenerliche Rleibertrachten bes weiblichen Befcblechts, bie in einigen Reichsftabten und an verschiedenen Orten in ber Schweiz aus ben alten Zeiten ber Barbaren nicht nur übrig geblieben, fonbern burch neue Bufage noch abgegemacht worben fcmafter Meberhaupt rechnen wir hieher alles, mas ber menschlichen Bestalt, bie allen fichtbaren Formen bie Schonfte ift, ein unformliches efigtes Unfeben giebt. Der Runftler muß iede Rleidung verwerfen, die die naturliche Schonbeit ber menschlichen Geftalt verftellet, und bie Berhalt. niffe ber Theile vollig verberbt, wie 1. E. ben Ropfpus, ber ben Ropf noch einmal fo groß macht, als er ift; bie ungeheuren Fifchbeinrofe, bie bem obern Theil bes Rorpers, ber in ber Matur boch bie großere Salfte ausmacht, ju einem fleinen und unan. febnlichen Theile bes Gangen macht. Eben biefe Regel fchlieft von ber Rleis bung alles fteife und ungelenfige aus. weil es eine ber größten Schonheiten bes Rorpers ift, daß er überall gelen. fig, und zu unendlich mannichfaltigen Benbungen gefchift ift. Sehler vermeiden in ihren Rleidungen Derfonen von Gefchmat, es fen baff fie fonft nach chinefischer, turfischer oder europäischer Urt fich fleiden.

Man Schreibet sonft ben Runftlern bor, bag fie fich'in ihren Borftellungen nach bem leblichen, ober bem fogenannten Coffume richten follen; und es ift aut, baf fie es bis auf ei. nen gemiffen Grad beobachten: aber mo bie Mobe einen vollig verfehrten und ber Ratur gerabegu entgegenftrei. tenden Gefchmaf anzeiget, muffen fie

Ungereimte Rleidungen fann man bem Runftler nur in dem einzigen Fall erlauben, wenn er bie Derfonen nach bem 3met feiner Arbeit lacherlich vor-Juftellen hat, und die Rleidung ge-

bas Uebliche verbeffern. \*)

+) G. Ueblich. "

rabe eines ber Mittel ift, bas mefent. Aber auch in bies lich bazu nehort. fem Kalle muß bie Gache nicht zu febr ins Abgeschmafte getrieben merben, wie es die Schaufpieler bismeilen Gang verrufte Ropfe, bie man überall ins Tollhaus fegen murbe, find ben feinerlen Gelegenheit ein Gegenftand bes Spotts; und barum muß auch die Marrheit in ber Rleis bung nicht übertrieben merben, bamit fie nicht efelhaft werbe, ba fie nur lacherlich fenn foll. Es ift um fo viel nothiger, baf bie, welche bie Aufführung der Schauspiele anordnen, biefes ernstlich bebenfen ; ba es nur gar ju gewohnlich ift, bas gang Alberne und Abgeschmafte an Die Stelle bes blos gacherlichen gefett ju feben. Daburch aber verfehlt man

feinen 3wet gang.

Die Schitlichkeit ber Rleibung erfodert mehr Nachbenken, als ihre Schonheit. Die Rleider unterscheis ben vielfaltig ben Stand und die Burben ber Berfonen, und felbft die Gefchaffte, oder bie Sandlung, bar-In der gangen in fie begriffen finb. Welt ift man ben Fenerlichfeiten ans bers gefleidet, als ben hauslichen Berrichtungen; und ber Mabler murbe eine Darrheit begeben, ber einen im Rrantenbette liegenden Ronig mit Rrone und Zepter porftellte, wie bisweilen von Runftlern, die außer ber Runft feinen Berftand zeigen, ges fcheben ift. Etwas von Diefer Un-Schitlichfeit ift auch aus ber ehemaligen Barbaren des Gefchmats bier und da in Schauspicken übrig geblies ben, wo man noch bisweilen vors nehmere Personen in völlig feperlis chem Caat fiebt. ba fie taum aus bem Bette aufgestanden find, und nun blos hausliche Berrichtungen haben. Die Schaufpieler follen bebenfen, daß bergleichen Ungereinits heiten die Taufchung fo vollig aufheben, und dem feinen Theil ihrer Bufchquer fo anftogig find, bag bie gange

gange Burfung, bie ein Drama baben follte, baburch vollig gehemmet Einige Schauspieler Scheinen mirb. au glauben. baß in bramatifchen Stuten bon einiger Burbe, Die Derfonen nie anders, als in gewiffem Ctaat erfcheinen fonnen. In ber That ift es ein garter Dunft, bas vollig Maturliche mit einiger Burbe gu verbinden. Wir wollen auch nicht fagen, daß man auf ber Bubne jemand fo naturlich im Bette liegen laffe, wie er es etwa in feiner Schlaf: fammer gewohnt ift. Alber auch bie allergewohnlichfte haustleidung fann mit Unftandigfeit und Burde verbunben fenn ; wenn nur ber, ber bies fe Gachen angiebt, ein Mann bon Rachdenken ift und einige Renntnig ber Belt bat.

Bu bem Schiflichen fonnen wir auch bas rechnen, mas von bem llebe lichen charafteristisch ift. Darauf bat ber Runftler vorzüglich Ucht zu geben. Der Mahler ift oft in Bers legenheit feine Berfonen bestimmt gu bezeichnen; und ba fommt ihm bas Charafteriftifche ber Rleidung febr gu Es giebt gange Rleider, einfatten. tele Theile, fogar Farben des Gemanbes, befondere Urt:n bes Gehmufe. bie vollig charafteriftisch find, und fogleich ben Stand, ober die Burbe, ober eine gang befondere Berhaltnif berfelben, ober eine gange Sandlunggenau bezeichnen. Diefe muß ber Runftler aus ber alten und neuen Befchichte, und bon mehrern Nationen fennen. Aber biefes fchlagt fchon in bas Uebliche ein. \*)

Dem zeichnenben Runftler empfehlen wir zum fernern Rachbenken über biefe Materie ein aufmertfames Lefen beffen, was ber herr von hageborn über biefe Materie mit großer Grunblichkeit angemerkt hat.\*\*) Bon ber befondern Behandlung ber Rleibung, und ber Runft fie gut gu les gen und gu falten, ift in einem befonbern Artikel gesprochen worden. \*)

\* \*

Bon der Bekleidung in der Mahleren (von der Wahle der Traperie und den Farben derfelben) bandeln, unter mehreen, de Piles in den Elem. de la Peint. Oeuv. Bb. 2. S. 21 u. f. — Richardson in dem Traité de la Peint. Bd. 1. S. 155 u. f. — Leitesse in dem sten Kap. des sten Buches f. großen Mahlerbuches, W. 2. S. 32 u. f. — Lomazzo, im zoten Kap. des oten Buches S. 45 des Trattato dell arte, della pietura, Mil. 1585. 4. — Hagedorn, in f. Betrachtungen I. 237 u. f. — u. a. m.

#### Klein.

(Goone Ranfte.)

Man hat in der Theorie der schonen. Runste zwen Arten des Kleinen zu bestrachten: die eine ist ihrem Zwef zuwider und verwerslich; die andre ist angenehm und gehört zu dem guten afthetischen Stoff. Jene entsteht aus Mangel und Unvollkommenheit; dies se hat nichts mangelhaftes.

Das verwerfliche Rleine findet fich ben Runftlern, benen es entweber an Berftand, oder an Empfindung febe Aus Mangel bes Berftandes fommen geringschätige, jebem, auch nur halbflugen Menfchen, einfallenbe Gebanten und Betrachtungen; fubtile Spigfundigfeiten, fophistifche Urtheile und Dig, ber in blogen Bortspielen liegt. Dabin gehoren anch alle übertriebene Metaphern, alle mubfame und boch nichts bes beutende Gemablde, und die angftliche Musbildung fleiner Umftande, alle difficiles nugae. Aus Mangel ber Empfindung und aus einem fleis nen, findifchen, furchtfamen, ober phantaftifchen und ausschweifenben Bergen tommen findifche Bewun-C 3 bruna

\*) 6. Gewand.

<sup>\*)</sup> S. Ueblich.
\*\*) Betrachtung über bie Mahleren, II Buch 1 Abidn, im 16 und 17 Cap.

drung nichtsbedeutenber Dinge, niedrige Schmeichelenen, Lift, die alles durch Unwege sucht und sich nie getraut gerade zu urtheilen oder zu handeln, Prahlerenen, übertriebene Miffette sowol in dem Kunstler, als in den von ihm eingeführten Personen. Es wäre sehr leicht aus dem Ovidius und aus dem Seneka Benspiele fast jeder Art dieses Kleinen anzuführen; und auch aus einheimischen Schriftstellern könnte hiezu ein beträchtlicher Bentrag geliefert werden.

Schon aus bem, mas bon ben Quellen bes Rleinen angemerft mor-Den ift, erhellet, wie es in vermeiben Der Runftler muß feinen Bers fiand und fein Derg zum Großen bilben. In mehrern Stellen biefes Werfe ift fcon erinnert worden, bag ju einem guten Runftler mehr, als nur bas eigentliche Runftgenie erfo-Dert werbe; namlich Berftand und Grofe bes Bergens. Micwel nun Die Datur biegu bas Befte thut, fo muffen doch noch Erfahrung und Ucbung bagu tommen. Um alfo bas Rleine ju vermeiden, muß ber Runft. Ter fich aus ber Gphare ber Denfchen, ben benen noch Unwiffenheit, Borurtheile und bie gemeineften Schwachheiten berrichen, in eine bobere Cphare empor fchwingen; er muß genaue Befanntichaft mit ben Menfchen haben, Die burch Bernunft und große Gefinnungen weit über bem niedrigen Rreis des großen Saufens, aleichsam in einer reinern Luft leben.

Echon in früher Jugend follte ber kunftige Runfiler mit ben hulfsmitteln bekannt werben, wodurch er zu einer grundlichen Reuntniß der Welt und der Menschen alter und neuer Zeiten gelangen kann. Durch einen fleifigen Gebrauch diefer hulfsmittel mit den größten und besten Menschen aller Zeiten erwerben. Die Geschichte ber Bölfer und die Beobachtung

seines Zeitalters muß ihn lehren, was in dem Genie und Charatter der Menschien lein oder groß ist. Das durch muß er qu einer solchen Kennts niß seiner selbst kommen, daß er dez urtheilen kann, ob seine Art zu den, ken und zu empfinden über die gemeisne Art des großen Haufens erhaben ist. Durch diese Mittel muß er ein solcher Beurtheiler und Kenner der Menschen werden, daß er auch daß Reine im Denken und Empfinden, was seinen Zeitgenossen noch anklebet, zu bemerken im Stande sein.

Die andere Gattung bes Rleinen. bas unter ben auten afthetischen Stoff aufgenommen gu merben berbienet, ift eine Urt bes Schonen, bie Cicero überfeben bat, ba er nur von amen Urten fpricht. \*) Der einen Urt legt er mannliche Burbe, ber ans bern weibliche Unnehmlichfeit ben. Diefe Bergleichung batte ibn auf bie dritte Urt fuhren follen, die er mit Unmuthigfeit und Artigfeit bes finbifchen Altere hatte vergleichen ton-Bielleicht bat ibn bas Unfeben bes Ariffoteles verbindert, Diefe Art gu bemerfen, weil diefer philosophifche Runftrichter fagt, baf bas Rleis ne nicht fcon fenn tonne. Kurnehm= lich hat die Ratur nur bem Guten Schonheiten bengelegt, bamit es uns' befto ficherer reige; aber fie findet fich auch ichon'in ber Bluthe bes Guten. Die Schonheit ber Blumen ift blos Unnehmlichkeit, und fo ift die Schonheit des Rindes.

Bu biefer Gattung rechnen wir alles blos Angenehme, bas sonft gut feinem andern Genuß bestimmt iff, teine Begierbe reigt, keine von ben würksamen Nerven der Geele rühret, nichts als eine fanfte in sich felbst begränzte Empfindung erweket. Die-

Pulchritudinis duo funtgenera, quorum in altero venustas sir, in altero dignicas; venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem Offic, L. I.

fes ift also bas Rleine, beffen fich auch die Runfte, als Nachahmerin-

nen der Matur bedienen.

In der Dichtfunft rechnen wir hies ber, das was die anafreontische Art unschuldiges hat; alle fleine auf unschuldigen Scherz und Bergnügen abgielende Lieder; in der Mahleren die Blumen und Kruchtstufe. Landschaften, Borftellungen gefell. Schaftlicher Ergotlichfeiten u. b. gl.; in ber Mufit alles blos Ungenehme und fauft Ginwiegenbe, bas sonst feinen leibenschaftlichen Charafter hat, und verschiedene ber gefellschaft. lichen Tange von eben biefem Charaf. ter; in ber Baufunft alles, mas gur Unnehmlichkeit unfrer Wohnungen beranftaltet wirb. Diefe gange Gattung bat feinen andern 3met, als Unmuthigfeit und fanftes Bergnu-Sie ift weniger Schapbar, als bie hohern Urten bes Cchonen, aber barum nicht zu verachten. Man muß fie jur Erholung bes Bemuthe brau. den, bas immer gewinnt, wenn es, anftatt in volliger Unthatigfeit gu fenn, angenehme Ginbrute von fanfter Urt genießt. Das Grofe bienet jur Ermefung, bas Rleine gur Befanftigung ber Leibenschaften; jenes jur Ctarfung, biefes jur Milberung des Gemuths. Chemals hatten Die Großen in Rom die Gewohnheit, gang fleine Rinder von Schoner Bildung, bie nafend in ihren Zimmern fpielten, ju halten, um fich an ber findischen Unmuthigfeit ju ergoten. fanfte, unschuldige Gegenstande mogen doch bisweilen die durch fo mande Unruhe und Corge halb verwils berten Gemuther biefer Berren ber Belt, auf eine Zeitlang befanftiget haben.

Es gehört ein befonderes Genie dazu, das Rleine in den Werten des Geschmats gut zu behandeln, und man hat vielleicht in jeder andern Gattung mehr vollfommene Muster, als in dieser. Wer nicht einen fei-

nen gartlichen Gefchmack, eine fur jes ben fauften Ginbruf empfinbfame Ceele hat, wurde fich vergeblich in biefes Felb magen. Ernfthafte, nach großen Gedanten und Empfindungen ftrebenbe Geelen, mußten in einer außerorbentlichen Gematherube fenn, um bas Schone im Rleinen gu erreichen. Es wurde einem Michael Ungelo leichter gewesen fenn ein Ges mablbe bom Beltgericht, als ein ichones Blumenftut ju verfertigen. Doch feben wir an bem Benfpiel bes großen Chafefpear, baß biefe benben Gemuthelagen, bie jum Großen und jum Rleinen tuchtig machen, bisweilen mit einander abwechfeln. Man hat ehebem geglaubt, daß das Benie ber Deutschen fur die fleine Schonheit ju roh fen; aber biefen Borwurf haben fie burch bie That von fich abgelehnt: Schon Bagedorn hat fürtreffliche Lieder in diefer Gattung; nach ihm haben Gleim, und neulich Jacobi und einige andere bewiesen, daß bas beutsche Genie auch hierin andern nichts nachgebe.

Aber bas Bergnugen, bas einige Runftrichter über diefe neue Proben bes feinern beutschen Biges empfunben haben, hat fie zu weit verleitet. Gie haben nach bem Benfpiel einiger frangofischen Runftrichter Diefem Rleis nen einen fo großen Werth bengelegt, bag es scheinet, fie halten es fur bie vornehmfte Gattung, wenigftens in ber Dichtfunft. Gie haben fich nicht gescheuet, einige von un. fern Dichtern, Die in bem Rleinen bier und ba gluflich gewesen find, unter die größten und verdienstlichsten Manner Deutschlands ju gablen. Das heißt eben fo viel, als einen guten Bergulber, ober fogenannten Staffirer, jum großen Baumeifter machen. Es zeiget einen großen Mangel bes Berftandes an, wenn man Dinge Schapen will, ohne bas Maag ober Gewicht, wonach fie geschatt werden follen, ju fennen.

6 4

Bir laffen gerne bem Rleinen feinen Berth, und erfennen, daß feltene Salente Dagu gehoren, barin vorzug. lich gluflich zu fenn. Wir find ben Runftlern im Rleinen fur bie Unmuthiafeit bes Connenscheines, ben fie bisweilen uber unfre Gemutber berbreiten, nicht wenig verbunden; benn auch die Tugend tonnte Die Geele perfinftern. Aber wir tonnen fle barum nicht für die großen Manner halten, benen wir eine mannliche Urt zu benten, ober bie Ctanbhaftigfeit und Rechtschaffenheit unfrer Gefinnungen zu danfen haben. Diefe berehren wir als unfre Lehrer und Bas ter; jene lieben wir ale unfre jungere Bruder, die und ben mußigen Stunben manches Bergnugen machen.

In ber Bearbeitung erfobert bas Rleine großen Fleis und ben feinesten Geschmat, weil ber-geringste Gehler barin sichtbar wird, ben man beym Großen übersieht. Die Runftler tonnen überhaupt ben ausnehmenben Bleis ber hollandischen Mahler für bas Rleine zum Master nehmen.

# Knauff.\*) Capiteel.

(Baufunft.)

Der oberste Theil einer Saule, ober eines Pfeilers, ber ben Ropf, ober bas oberste Ende derfelben vorstellt. Wie alle wesentliche Theile eines zier-lichen Gebäubes in der Natur ber Sachen ihren Ursprung haben, wo-von wir anderswo Benspiele gegeben haben, \*\*) so hat es auch der Ruaust. Bermuthlich hat man, noch ehe die sichene Bautunst entstanden ift, statt ber Saulen Bautung entonmen, die

\*) Der Ursprung dieser Benennung ift mir unbekannt. Dielleicht tommt sie von dem niedersächsichen Worte Anub, Anubbe, welches ein etwas ausgewachsenes Stuck holz bedeutet. Der Knauff stellt allerdings eine an der Hohte eines Baustammes ausgewachsene knotige Verditung besselben vor.

..) G. Gebalf.

man gu oberft am Ctamme, wo bie Mefte anfangen, abgefchnitten. biefer Stelle find bie meiften Baume etwas fnotig und difer, als am ubris gen Stamm, und barum hatten auch Die erften ungefunftelten Caulen ibren Rnauff. Die corinthische Caule, beren Knauff mit Blattern aus. gegiert ift, bat ihren Urfprung vermuthlich im Drient gehabt, wo man Palmbaume ju Gaulen gebraucht bat. Denn an biefen Baumen wach. fen am oberften Ende bes Stamnies arofe Blatter. Aber auch ohne diefe naturliche Beranlaffung, ber Gaule einen Rnauff ju geben, murde bas Befuhl, fie ju etwas Bangen ju machen, ihr einen Ropf gegeben baben. \*)

Darum findet man in ben alteften agptischen Ueberbleibfeln ber noch febr roben Baufunft, in ben erften robesten Bersuchen ber nordischen Wolfer, und in den Gebauden der Chinefer, benen bie griechische Bautunft vollig unbefannt geblieben ift, überall ben Rnauff an ben Gaulen. Much ber oberfte Theil bes Rnauffe, der Defel, oder bie Platte, hat na= turlicher Beife ben Urfprung, baf man, um ben Rnauff vor der Raffe ju verwahren und bem Unterbalfen eine festere Lage ju geben, ein vierefigtes Brett oben barauf wird gelegt haben.

Rachdem man angefangen hatte Geschmat in der Baufunst einzuführen, ist der blos knotige oder beblätterte natürliche Knauss verziert, und durch den Meißel regelmäßiger gemacht worden. Daher entstunden verschiedene Formen und Größen desselben; und die Griechen, die alles, was zur Schönheit gehört, verseinerten, setzen einige Formen und Berhältnisse derselben fest, und eigneten jeder Art der Saule, oder der sogenannten Saulenordnungen, ihren eingenen

\*) 6. Gant.

genen Rnauff gu. Gie hatten ben corinthischen, jonischen und borischen Rnauff; biefen wurden hernach ber tofcanische und ber romische, ober gus fammengefette, (benn er ift aus Bereinigung bes corinthischen und romi. fchen entstanden,) bengefüget. Miso find in ber heutigen Baufunft funf Urten ber Caulen aufgenommen, beren jede ihren eigenthumlichen Rnauff hat, beffen Korm, Grofe und Bers baltnif ber Theile in foferne feft ges fest find, baf man fie auch ben den perfchiebenen Beranberungen, bald jeder Baumeifter fur fich baran Jeber ift in macht, erfennen fann. bem befondern Artifel unter feinem Mamen naber befchrieben worden. Unfer beutscher Baumeifter Gold. mann, einer ber berftanbigften und Scharffinnigften Manner in Diefer Runft, der feine Borfchriften überall aus' guten Grundfagen hergeleitet bat, feget amenerlen Großen fur bie perschiedenen Urten des Rnauffs fefte. In ben niebrigen Dronungen \*) giebt er der Sohe eines jeden Rnauffe ei. nen Model, in ben hohern aber 24 Mobel.

#### Kn-oten.

(Schone Runfte.)

In der Kunstsprache wird dieses Wort insgemein gebraucht, um in der epischen und dramatischen handlung eine solche Berwistung zu bezeichnen, aus welcher beträchtliche Schwierigkeiten entstehen, wodurch die handelnden Personen veranlasset werden, ihre Krafte zu verdoppeln, um sie zu überwinden, und die hindernisse aus dem Wege zu raumen. Uber der Begriff muß erweitert, oder allgemeiner gemacht werden.

Wir begreifen unter biefem Worte alles, was in der Folge der Borfiel- lungen über eine Sache, eine folche Aufhaltung macht, die eine Aufhau-

') G. Ordnung.

fung ber jum Theil gegen einanber ftreitenben Gebanten bewurft, mo. burch die Borftellung lebhafter und intereffanter wird, nach einigem Streit ber Gebanten aber fich entwifelt. Ben unfern Borftellungen über gefchehene Cachen, ober ben Beobachtungen und Untersuchungen, tonnen die Begriffe fo auf einander folgen, bag uns nichts reigt auf die Urt, wie fie auf einander folgen, oder auf die Quellen, woraus fie entspringen, Ucht ju geben. Alsbenn fliefe fen unfre Gedanten, wie ein fanfter burch nichts aufgehaltener Strobm ftille fort. Die Borftellungstraft wird burch nichts gereigt. fich hingegen in der Folge der Bors ftellungen irgendmo etwas, bas uns aufhalt, bas und auf die Rolge aufe mertfam macht; woben wir gleichfam ftille fteben, um bas Gegenwartige mit bem, mas folgen fonnte, gu vergleichen; wo wir ungewiß werben, wie die Gache fortgeben, ober wie bas Rolgende entstehen wird: ba liegt ein Knoten, woben die Gebanken fich zusammen brangen und gegen einander ftreiten, bis einer die Oberhand befommt und ber Gache einen Fortgang verschafft.

Rnoten find alfo ben Unternehmun. gen, wo Sinberniffe aufftogen, bie man aus bem Wege ju raumen hat; ben Untersuchungen, wo fich Schwie. rigfeiten zeigen, bie eine neue Un. ftrengung bes Beiftes erforbern, um fich aus benfelben beraus zu wifeln; ben Betrachtung ber Begebenheiten, wo die murfende Urfache burch große und ungewohnliche Rrafte, Die unfre Aufmertfamteit an fich ziehen, allmablig die Starfe befommt, ben Ausgang ber Gachen ju bewurten. Ein folcher Anoten bewurft in den ben ben Cachen intereffirten Derfonen eine neue bisweilen aukerordentliche Unftrengung ber Rrafte; ben benen aber, bie blog Zeugen ober 3u-Schauer baben find, reiget er die Muf-6 5 mert.

" Diglized by Google

merkfamkeit und die Reugierde, wor burch die Sache weit intereffanter wird, ale fie ohnebem wurde geme-

fen fenn.

In ben Werfen ber schonen Runfte bat ber Knoten eben diefe boppelte febr vortheilhafte Burtung. Bert felbft wird badurch reicher an Borftellungen. Sandelnde Perfonen 1. 3. ftrengen ihre Rrafte mehr an, ihr Genie, ihr Gemuth und ihr ganger Charafter zeiget fich baben in eis nem vollen Lichte; ber Runftler hat nothig auch fein Benie ftarter anguftrengen, um Musmege ju finben: baburch wird alfo fur ben, ber bas Mert der Runft genießen foll, alles Intereffanter und lebhafter. Darum ift es nothig, bag wir über eine fo wichtige Cache uns hier etwas weitlauftig einlaffen.

Man hat hieben auf bren Dinge Ucht zu geben: auf die Natur bes Knotens, auf seine Knupfung, und auf die Entwitlung desselben.

Zuerst muß man auf die Beschafe fenbeit bes Knotens Udit geben, der ben handlungen, oder ben Unterfuchungen und dem lehrenden Bortrag verfonimen fann. Ben Sandlungen fann er von zwenerlen Urt Erftlich kann die Sandlung an fich felbst ein febr gefährliches ober mit außerordentlichen Schwierigfeis ten begleitetes Unternehmen fenn, wodurch ber Rnoten fich von felbft fnupfet, indem es bochft fchwer ift, ber Unternehmung einen gluflichen Ausgang ju geben. Bon biefer Art ift der hauptfnoten der Donffee, mo bie Beimreife bes Ulpffes und die Wegschaffung einer gangen Schaar muthwilliger und zum Theil machtiger Liebhaber ber Denelope für einen einzeln Menfchen ein bochft schweres Unternehmen Much gehört ber hauptknoten ber Meneis hieher; worauf ber Diche . ter gleich Unfange unfre Aufmert. famfeit lenfet:

Tantae molis erat Romanam condere gentem.

Je größer der Dichter diese Schwierigkeit zu machen weiß, je mehr Gelegenheit hat er die Fruchtbarkeit seines Geistes und die Größe seines Herzens zu zeigen. hier liegt also die Schwierigkeit in der Bewurkung

bes Musganges.

Es giebt noch eine anbre Urt bes Rnotens, ber nicht von Sinderniffen entficht, bie fich einer Sandlung in Beg legen, fondern wo die Schwierigfeit barin liegt, daß und die Große ber murtenben Urfachen, bas gunbament, worauf fie fich ftuben, beutlich vor Mugen gestellt werbe. Große Dinge ruhren und entweder burch ben Erfolg felbit, den fie haben, ober burch die Rraft, woburch er hervorgebracht morben. Dag Leonidas mit feiner fleinen Chaar ben Thers moppla von einem unermeklichen heer Reinde niedergemacht worden, bat in bem Erfolg felbft nichts muns berbares: aber mober biefer fleinen Schaar der Muth gefommen, gegen eine fo gar überlegne Macht gu ftreiten, und ihr einigermaßen ben Gieg zweifelhaft zu machen, diefes begreife lich ju machen, erfodert die Runft.

Die größte handlung, selbst bas größte Bunderwerk, reizt unfre Aufmerkfamkeit nur in sofern wir die Schwierigkeit derfelben einsehen, oder den Erfolg mit den Kraften vergleichen können. Die außerste Frengebigkeit eines Menschen, den wir für einen Goldmacher hielten, wurde und gar nicht merkwürdig scheinen. Aber eine große Frengebigkeit an einem Menschen, den wir nicht in Ueberfluß glauben, wird und interefant, wir wollen wissen, wie er zu solchen Entschliffen kommen, die ihm naturlicher Weise sehr viel kosen.

muffen.

Ben Charafteren und handlungen ber Menschen ist es nicht hinlange lich, bag man fie und als groß vor-

ftellt;

stellt; man muß uns ihre Größe begreislich machen, man muß uns ihre Kräfte und das Fundament, worauf sie sich stüßen, sehen lassen, damit wir wenigstens einigerinaßen begreisen, wie sie zu der Höhe, die wir bewundern, aufgeschwollen sind. Dieses macht den Knoten aus, der uns die Sachen interessant vorstellt.

Er entsteht insgemein aus einem Streit der Leidenschaften, ober dem Zusammenstoß entgegenstreitender Intereffen.

Bon biefer Urt ift ber hauptfnoten in ber glias. Es ift eine gemeis ne Sache, baß zwen Befehlshaber ben einem Beer fich entzwepen, und baß uble Rolgen baraus entfteben. Doer, wenn man fich die Gache fo vorstellen will : es mar in ber Begebenheit, daß Achilles und Agamem. non fich entzwent haben, daß der ers ftere fich bon dem Deer getrennt, bag badurch die Griechen in Berlegenheit gefommen, bag Achilles gulett fich wieder ins Schlachtfeld begeben hat u. f. f. nichts Aukerordentliches: aber der Dichter hat diefe Begebenheit von gemeiner Urt fo zu behandeln gewingt, bag baburch eine außeror. dentliche Berwiflung ber Gachen Von biefer Urt ift auch der entsteht. hauptfnoten in Befiners Tod Abels. Ein Bruder bringt ben andern aus Sag um; bier fcheinet feine Bermits lung gu fenn. Aber woburch fonnte Rain ju einer folchen Buth des Saffes gebracht merben? Dier entficht ein Anoten. Der Dichter ninfte binlangliche Urfache finden, den Sag bes Merbers nach und nach anfchwellen und bis ju bem entfeglich. ften liebermaag wachfen zu laffen, der die Burfang deffelben begreiflich macht. Das größte Benfpiel eines Anotens von diefer Urt, ift Rlopftofs Behandlung des Todes Jefu. eine gemeine Cache, bag ein Denfch unter dem Saffe feiner Feinde erliegt und unschuldiger Beife hingerichtet wirb. hier war die Schwierigkeit nicht in der Bewürkung des Ausganges der Handlung, sondern darin, daß eine gemein scheinende Sache als die größte und wichtigste aller Begebenheiten, an der das ganze Reich der Geister Antheil nimmt, vorgestelle würde.

Ben Untersuchungen und anbern Gegenftanben bes Lehrgebichts und der Beredfamfeit hat ebenfalls biefe boppelte Urt des Knotens fatt. Ents weber liegen Schwierigfeiten mefent. lich in der Cache felbft, und der Red. ner oder Dichter hat blos barauf gu feben, daß er fie bentlich vorftelle; oder die Cache ift an fich zwar leicht und offenbar genug: aber um bie Aufmertfamteit mehr zu reigen, muß fie burch bas Genie bes Rebners in einem febr wichtigen und intereffanten Lichte porgestellt werben. lettere Fall hat oft große Schwierigfeiten, und erfodert einen Mann von viel Genie. Man fann g. B. borausfegen, daß ben ber britten Philippifchen Rebe bes Cicero jeber Bus horer schon einen Abscheu vor bem Untonius habe und geneigt fen, ibn fur einen Feind des Ctaats ju erfla-In folchen Umftanben muß ber Redner ben Borftellungen fchlechter. bings eine neue Wendung geben, und barin einen Anoten ober eine Aufhaltung fuchen, baff er feinen Ges genstand in einem noch nicht bemerk ten Lichte zeige. Sat er biefes vergeblich versucht, fo bleibt ihm nichts übrig, als blos pathetifch und affett. voll zu fenn.

Diese Arten bes Knotens fommen nicht nur in ber Sauptsache vor, in welchem Falle man sie Hauptsnoten nennen tann, sondern auch in einzelen Theilen; aber ihrer Ratur nach sind sie immer einerlen. In der Ilias fommen hundert einzele Begebenheiten vor, deren jede ihren besonderen Knoten von der einen oder der andern Art hat; und eben dieses

macht

macht bas Gebicht fo burchaus in-

tereffant. In Unfebung ber Rnupfung unb Muflofung bes Knotens fommt bie Sauptfache barauf an, bag alle murtenbe Urfachen, es fen bag fie Schwierigfeiten veranlaffen, ober fie naturlich und mabr. überminden. Scheinlich fepen. Die Schwieriafei. ten muffen nicht willführlich erdichtet werben, wo feine find; fie muffen teine große hinberung machen, wo es leicht ift, ihnen aus bem Beae zu acben; große Burfungen muffen nicht aus fleinen Urfachen entfteben, es fen benn, bag man beutlich febe, wie biefe fleinen Urfachen außerorbentliche Starte befommen baben. Da muß porzuglich fich ber Berftand und bie fcharfe Beurtheilung bes Runftlers, feine tiefe Renntnik bes Menfchen und menfchlicher Dinge zeigen. muß nichts geschehen laffen, ohne uns bentlich merten zu laffen, bag es nothwendig bat gefchehen muffen, pber baf ce aus ber Lage ber Sachen und bem Charafter ber Derfonen nas turlich erfolget. Es ift ber Mube merth bieruber einige befondere Benfpiele, gur Erlauterung biefer wichs tigen Cache, ju betrachten.

Das vornehmfte Bepfpiel eines wolgefnupften und glutlich aufgeldften Rnotens, haben wir in ber Glias. Der hauptknoten ift die Trennung bes Achilles von bem heer ber Grie. chen. Gie entfteht auf eine fehr naturliche Beife, aus ben 3wiftigfeiten zwischen bem bochmuthigen und gebieterischen Oberbefehlshaber Magmemnon und bem außerft hitigen, troBigen und bochsteigenfinnigen Achilles, auf beffen Sapferfeit bas meifte anfam. Die Entzwenung ents ftebet aus einer naturlichen Beranlaffung, wird, bem Charafter der Ders fonen gemaß, auf bas außerfte getrieben; feiner will nachgeben, und Uchilles, ber bem Range nach weit unter bem Mgamemnon ift, trennet

fich von bem beere. Daburch mere ben bie Briechen fo febr gefchwacht, baf fie nichte mehr gegen bie Trojas ner vermogen. Run entfteht bie Sauptidmieriafeit. Auf ber einen Geite verbindet fie Ehre, Rationals ftoly, beftige Reinbschaft, ben ihnen angethanen Schimpf burch Trojas Umfturg gu rachen; auf ber anbern Seite zeiget fich ihr Unvermogen bas Borbaben auszuführen. Gie verfuchen bas Meufterfte: aber bie Gefahr wird immer großer; jebermann erfennet, bag Achilles wieder verfohnt werben, und jum heer guruffebren muffe. Aber fein unuberwindlicher Born und Eigenfinn vereitelt alle Bemubungen, bie man jur Musidbnung anwendet. Man hat bas Meuferfte versucht; bie Gefahr bes Untergans ges ber Griechen ift nabe: und wie follen fie fich nun beraushelfen? Dier fcheint ber Anoten unaufloglich. Aber nun fanat er an fich zu entwiteln, und auf eine febr naturliche und vollig ungegwungene Beife. Achilles hat einen Freund, ber fo gefällig und nachgebenb, als er tropig und eigenfinnig ift. Diefer erhalt von ihm die Erlaubnig, fich der bebrangten Griechen anzunehmen; aber er fallt im Streit. Und nun wird ber beftige Achilles burch ben Berluft feines Freundes auf bas Meuferfte aufgebracht; jeber Rerbe feiner Geele wirb gur Rache gespannt; und ist macht er ben Untergang ber Trojas ner, wenigftens ben Tob bes helbens niúthigen Dettors, bes vornehmften Befchütere ber Angegriffenen, ju feis ner eigenen Ungelegenbeit. Er febrt muthend in den Streit jurufe, und ihm gelinget es igt, was er vorber fo lange vergeblich gefucht hatte; er erlegt ben heftor, Die Griechen bes fommen die Oberhand, und die Daupt. fchwierigfeiten find gehoben.

Eigentlich besteht die mechanische Bolltommenheit der Epopde und bes Trauerspiels eben barin, daß gleich

pent

bom Anfang ber Sanblung ber Rno. ten allmählig gefnupft, und nach und nach immer fefter werbe; bag badurch eine allgemeine Unftrengung aller wurfenden Rrafte entftebe, auf ber einen Geite bie Schwierigfeiten ju bermehren, auf der andern fie ju überminden, bis endlich aus nas turlichen, schon in der Sandlung ober in bem Charafter ber Perfonen liegenden, aber borber nicht genug. fam erfannten Rraften, der Musfchlag fich auf die eine Geite wenbet, wodurch die gange handlung beendiget mirb.

Diese Rehandlung bes Anotens hat dem Dichter Gelegenheit gegeben, die handelnden Personen, jeden nach seinem Charafter und nach seiner Sinnesget, in vollem Lichte zu zeigen, seine Berstandes und Gesmuthsträfte in vollige Wurfung zu seigen, und badurch zu zeigen, wie merkwurdige Begebenheiten aus dem

Berhalten entfteben.

Man siehet hieraus, wieviel bep ber Epopde und dem Trauerspiel auf den Hauptsnoten ansommt; wie dadurch die gange Handlung interessanter wird; wie alle würfende und gegenwürfende Kräfte auf einen Punkt vereiniget werden; wie jede handelnde Person gereigt wird, ihre Kräfte zusammen zu nehmen; wie endlich dadurch die nächsten Ursachen sich auf eine natürliche Weise zu Bewürfung einer merkwürdigen Begebenbeit vereinigen.

Das Genie des Dichters findet in dem wolgeknupften Knoten den Gegenhait, an den es sich stemmet, um alle seine Kräfte aufzubieten und ihnen den Nachdrut zu geben. Ohne Reizung, die von hindernissen herfommt, zeiget sich das Genie nie in seiner Starte. Je mehr Schwierigteit der Dichter in der Verwistung der Sachen findet; je stärker strenget er sich an, um sie zu übersteigen. Und darum ist man oft dem start

verwundenen Knoten bie glangenb. ften Burfungen bes poetischen Ges nies fchulbig. Wenn ber Knoten aus jufalligen Urfachen entftehet, und fich auch fo auflofet, fo wird bie gange Sandlung meniger intereffant. Die febr murbe nicht bas Intereffe ber Ilias dadurch geschwächt werden, wenn Uchilles Rrantheit halber fich bon ben Griechen getrennt; wenn ein willführlicher gottlicher Befehl, ein Drafelfpruch, ihn wieder jum heer gebracht hatte? Je genauer die Berwiflung und Auflofung aus bem Charafter ber Berfonen, ober aus ber Matur ber Gachen felbft entsteht, jemehr gewinnt bas In. tereffe ber Sanblung.

In ber Roachibe fommen mancherlen Schwierigfeiten in der Saupts handlung bor, bie, ba bie gange Gas che eine unmittelbare Beranftaltung ber Allmacht war, fich burch Win. bermerte hatten heben laffen; ber Dichter verwarf diefen uninteref. fanten Weg. Denn ein Bunder. wert boret auf intereffant ju fenn, fo bald man an den Begriff der 214. macht gewohnt ift. In biefer Epos poe mar es barum ju thun, auf ber einen Geite Die gottlofe Belt durch Baffer ju vertilgen, auf der andern ben Stamm bes menschlichen Ges schlechts in ber fleinen Familie bes

Doah zu retten.

hier zeigten fich Schwierigfeiten in ber Cache felbft, und andre mußte der Dichter auf eine bochft naturliche Art zu fnupfen und wieder aufzuld. Wie tonnte bie gottliche Ges fen. rechtigfeit zu einem fo entfetlichen Schluß gebracht werden? Diese Kras ge wird durch die abschenliche Berderbnif aller bamaligen Bolfer, bie ber Dichter hochst lebhaft schilbert. aufgeloft. Wie fonnte bie Welt im Waffer untergeben? Der Dichter hatte alles auf einen Wint ber MUmacht durch Wunder fonnen gefches ben laffen; aber biefes Bunder mare nicht

nicht munberbar genug gemefen; weit munberbarer und erstaunlicher wird die Gache aus naturlichen Urfachen, aus der Berruttung, Die ein Romet verurfachet. Gine neue fchon in der Cache liegende Schwierigfeit: wie follen die Moachiden im Stande fenn die Arche gu bauen? Gie von Engeln bauen ju laffen, mare nicht fo munderbar, als die fchone Erfin. bung, eine Ration ruchlofer Riefen, ber Moachiden argfie Reinde, burch Schrefen ju zwingen, bas fchwerfte ber Arbeit gu thun. Die Ramilie des Doah befteht nur aus Cohnen, und boch foll ein neues Gefchlecht ber Menfchen burch fie fortgepflangt mer-Ein neuer Anoten, den ber Dichter felbft, aber auf eine bochft naturliche Beife fnupfet und wieber auflofet. Dach ber gangen Lage ber Sachen war es unvermeiblich, bag Die Moachiden und Giphaiten fich. und daß pon einander verlohren, bente von der übrigen Belt abgefon-Aber auch auf eine nas bert lebten. turliche, obgleich bewundrungewurs bige Weife fanben fie fich wieder, und die Cohne bes Doah befamen Diefe reigenden Gcenen Krauen. maren matt, wenn ber Dichter nicht die Abfonderung der benden Familien fo naturlich gemacht hatte.

Benfpiele bon ber anbern Art bes Knotens, wo die Cchwierigfeit barin liegt, bie Menfchen gu außerordent: lichen Entschließungen zu bringen, finden wir im Degias an mehrern Wer bewundert nicht den Charafter eines Philo, eines Cai. phas, eines Jubas Ifchariot, aus beneu fich die Dauptunternehmungen begreifen laffen? Und auch unfer Gefiner hat in bem Tob Abels ben Urfprung und allmähligen Bachs. thum des Saffes Cains gegen feinen Bruder, morin der hauptknoten liegt, auf eine meifterhafte Beife gefchils bert. Dahin gehort auch die Ruupfung bes Knotens in ber Iphigenia

in Aulis des Euripides. Es ift fehr schwer zu begreifen, wie ein Bater seine geliebte Tochter mit Borfat aufopfern soll. Wer aber alle Umstanz de, bie in der Sache vorfommen, und den Charafter, den der Dichter dem Algamemnon giebt, wol in Bestrachtung zieht, dem wird die Sache begreissich.

Gegen die Behandlung biefer Art bes Anotens wird boch im Trauer fpiel nicht felten gefehlt. Bir febent bisweilen gute und bofe Sandlungen in einer fast unbegreiflichen Groffe, ohne die Urfachen diefer Grofe meber in bem Charafter, noch in ben Umftanden bentlich zu entbeten. Gine außerordentliche Entschließung, bie nicht außerordentliche Beranlaffung hat, nicht durch einen großen Rampf ftarfer Leidenschaften entftanden ift, verliert das Intereffante. Bas nicht mit Cchwierigfeiten verbunden ift, macht feine große Burfung.

Dan fann gegen ben Dauptfnoten in bem verlornen Darabies, noch immer ben Einwurf machen, daß ber Fall der Eva durch leichte Mittel hatte verhindert werden fonnen; fo febr auch der Dichter fich Dube giebt, dem Ginmurfe zuvorzufommen. fcheinet immer feltfam, einen Denfchen in einen wichtigen Febler fallen gu laffen, um bas Bergnugen gu has ben, ibm zu verzeihen. Aber ber Gehler lag in dem theologischen Gne ftem bes Dichtere, und vielleicht mare fein Genie groß genng biefen Rnoten gang naturlich zu fnupfen und aufzulofen.

\*

Von Knupfung und khiung bes Knotens in dramatischen Werken, handeln, unter mehrern, Aristoteles, im 18ten Kap. der Poetik. — Cailhava, im 8ten Kap. des iten Vandes seiner Art de la Comedie, ©. 165 u. s. — Diderot, hinter dem Hausvater S. 189 u. f. d. deutschen lieberf. 2te Aust, u. an a. St. m.

# Ropfftellung.

(Zeichnende Kunfte.)

Die fleißige und genaue Beobachtung ber ungemeinen Rraft, bie in ben verfchiebenen Stellungen und Mendungen des Ropfes liegt, ift ein wichtiger Theil bes Studiums ber zeichnenden Runfte. Auch ein Wos mittelmäßiger Beobachter ber Dens fchen muß entbefen, daß gar oft nicht nur ber herrschende Charafter, fonbern auch die vorübergehenden Empfindungen, am gewiffesten und nachdruflichften durch die Ropfftel. lung ausgebruft merben. Ctols und Demuth, Sobeit, Burde und Riebrigfeit, Canftmuth und Strengig. feit der Seele, zeigen fich burch feine Abwechslung ber Form lebhafter, als burch biefe. Der gange Charafter bes Upollo im Belvebere fann fchon aus feiner Ropfftellung erfannt mer. . ben. Darum ift biefes in ber gangen Zeichnung einer ber wichtigften, wo nicht ohne Ausnahme der wiche tigfte Theil, aber auch jugleich gewiß der schwerfte.

bie untabelhaft In jeder Figur, fenn foll, muß bie Geftalt und Form bes Salfes nebft der Ropfftellung nicht nur naturlich und ungezwungen, fondern zugleich bem Charafter ber Perfon und den vorübergehenden Empfindungen, bie man ba, mo fie vorgestellt mird, von ibr erwartet, gemaß fenn. Bu ben verfchiedenen Wendungen des Salfes ift vor allen Dingen eine genaue Renntniß ber Unatomie beffelben nothwendig, weil seine verschiedene Musteln sich ben jeber veranderten Wendung anders leigen.. Aber biefes ift das Wenigfte. Der Zeichner, ber in biefem Stuf borgüglich gefchift fenn foll, muß ein außerft feines Gefühl baben, um jebe Empfindung ber Geele, bie dem Ropf um bem hals eine eigene Wendung giebt, in der außern Form zu bemer-Im; er muß biefe Beichensprache ber

Natur vollkommen verstehen, bamit ihm von den Wurtungen der Empfindung auf diese vorzügliche Theile bes Körpers nichts entgebe.

Dat er Diefes Gefühl, und ift er außerdem ein farter, wolgeubter und mit einer recht lebhaften Ginbilbungs. fraft begabter Zeichner: fo tann er benn in biefem wichtigen Theil ber Runft, sowol nach ber Natur, als nach ben Untifen fich nuglich uben. Bir muffen hier wiederholen, mas fcon an mehrern Orten biefed Berts gefagt worben, bag ber Zeichner in feinem Umgange mit Menfchen ein beständig gur Scharfften Beobachtung gestimmtes Muge haben muffe. Te mehr Menfchen er gu feben Gelegenheit hat, je empfindfamer biefe Mens fchen find, und je bestimmter ihr Charafter ift, je mehr wird er auch über Diefen Theil beobachten tonnen. 2m porguglichften find Die Gelegenheiten. ben öffentlichen Versammlungen aus ber Menge ber Menfchen biejenigen befonders auszusuchen, die baben bas meifte empfinden. Inegemein trifft es sich ba, baß man sie lange genug in einerlen Stellung beobachten fann, um die Ropfstellung lebhaft genug in die Phantafie ju faffen, oder fogleich su zeichnen. Dier hat ber Mahler weit wichtigere Belegenheit fein Auge ju uben, als in der Academie, oder in feinem Cabinet. Ber fich einbil. bet, bag er ein gedungenes lebendis ges Model nublich hiegu brauchen tonne, ber irret fich. Ein Ropf, ber nach einer vorgeschriebenen Stellung fich halten foll, wird gewiß immer etwas gezwungenes zeigen. - Man muß die Menfchen fren feben, wo fie nicht vermuthen, daß fie beobachtet merden, und mo fie felbft fich ihrem Charafter und ihren Empfindungen pollig überlaffen.

Mit biesem Stubium ber Natur, muß eine genaue Beobachtung und fleißige Zeichnung ber besten Antisen verbunden werden; weil die Alten berbunden berben, befonders auch in diesem Theile bewunderungewurdig find. Unter den Reuern aber muffen vorzüglich Raphael, und für das Reizende und fanftleidenschaftliche in den Kopffellungen Guido, studirt und nach, gezeichnet werden.

Rach dem Berichte des Plinius hat ein gewisser Cimon von Cleona guerft diesen wichtigen Theil des Aus-

brufd ausgeübet. \*)

#### Rraft.

(Goone Sunfe.)

Wir fchreiben jedem Gegenstand bes Befchmate eine afthetische Rraft gu, in fofern er vermogend ift eine Empfindung in und hervorzubringen. Das in forverlichen Dingen Ges ·fdmat und Geruch ift, bas ift bie aftbetifche Kraft in den Begenftan. ben, die die Runfte den innern Gin. nen barbieten. Eine eble That bat bie Rraft und ju ruhren, und ein von der untergebenden Conne fchon bemablter himmel hat die Rraft ein fanftes Ergoben in uns bervorgu. bringen. Alfo find bie verfchiebenen afthetischen Rrafte die Mittel, Die der Runfiler braucht auf die Gemu. ther gu murfen; und nichts ift ihm nothiger, als bie Renntnig Diefer Rrafte, bie ben Gegenstanden, Die er und vorlegt, eigen find.

Aus dem, was schon anderswo über die Natur der Empfindung angemerkt worden ist, "") erhellet, daß der Gegenstand eine ästhetische Kraft hat, wenn er vermögend ist unfre Aufmerksamkeit von der Betrachtung seiner Beschaffenheit abzulenken und sie auf die Würkung zu richten, die der Gegenstand auf uns, vorder

\*) Cimon Cleonaeus caragrapha invenir; hoc est obliquas imagines et varie formare vultus; respicientes, suspicientes, despicientesque. Plin. Hist. Nat. L. XXXV. c. 3.

") G. Begeifterung I Eb. S. 249 f. und

Empfindung II Th. G. 43.

nehmlich auf unfern innern Buftanb

Diefe Rraft fommt entweder von ber Befchaffenheit bes Gegenftanbes, und feinem unveranderlichen Berhaltniß gegen die Matur unfrer Borftellungsfraft, oder fie beruhet nur auf jufalligen Umftanden. Go baben die meiften Speifen einen unberanderlichen naturlichen Gefchmat ber fie une angenehm macht; bingegen hat bas Baffer gar feinen Beschmat; aber ben merflichem Durft ift es hochft angenehm. Jene von ber Beschaffenheit des Gegenstandes berfommende Krafte fann man wefentliche, die andern aber zufällige äfthes tifche Krafte nennen. Die gufälligen Krafte ber afthetischen Begenftanbe fonuen nicht alle bestimmt werden, weil es nicht wol moglich ift alle zufallige Umftande aufzugablen, Die uns eine Gache, fur bie wir nature licher Weife gleichgultig find, interef. fant machen tonnen. Die gewohnlichften zufälligen Rrafte find bas Meue, das Unerwartete, das Außerordents liche, das Große, und das Wuns derbare. Aber die mefentlichen Rrafte fonnen nur von brenerlen Gat tung fenn: fie entfteben aus Dolle fommenbeit, aus Schonbeit und aus Bute, oder aus den, biefen ent. gegengefesten Gigenfchaften. alles, was und durch eine unveranberliche, ober wesentliche Burfung gefallen foll, muß unfein Berftanb, ober unfern Gefdmat, oter unfre Deigungen befriedigen; und alles, was nothwendig miffallen foll, muß das Gegentheil thun. Bas ben Bers ftand befriediget, fann unter ber alls gemeinen Benennung des Bolltommenen begriffen werben; und fo fann man überhaupt ichon nennen, was dem naturlichen Gefchmat, und gut, mas den naturlichen Reigungen des Dergens angemeffen ift. Man fonnte füglich dem Bollfommenen, Cchos nen und Guten angiebende, oder antreis

treibende, und ben entgegengefesten Eigenschaften juruftreibende Rrafte

jufchreiben.

Die gute Burfung, die jedes Werf ber schönen Kunste auf die Semuther der Menschen hat, kommt also von den verschiedenen in denselben liegenden antreibenden, oder zurükstoffenden Kräften her, wodurch wir zu jedem Buten angehalten und von jedem Bosen abgeschreft werden; und die genaue Kenntnis dieser asthetischen Kräfte ist ein wichtiget Theil bessen, was der Kunster zu wissen hat. Darum wollen wir uns etwas näher in die Vetrachtung derselben einlassen.

Die erfte Quelle ber afthetischen Kraftist alfo Vollkommenbeit. Wir haben ber Entwiflung biefes Begriffeeinen eigenen Artifel gewiedmet, aus welchem erhellet, bag zu diefer Quelle, außer dem, mas man im erften Ginne Bollfommenheit nennet, auch Bahrheit, Richtigfeit und Deutliche feit gebore. Borin jede biefer Gis genschaften beftebe, findet fich am gehörigen Orte binlanglich bestimmt. Diefes feten wir voraus, um bier blos die Rraft ber Bolltommenbeit in nabere Betrachtung gu gieben. entsteht bier die Frage: Bas fann naturlicher Beife die Bollfommenbeit, die wir in den verschiedenen Gegenftanden bes Gefchmafe entbefen, in uns murten? Gin gemeiner Grab berfelben befriediget. Benn alles, was wir feben und horen, burchaus fo ift, wie wir es erwarten, menn wir überall die Rlarheit, Richtigfeit, Bollftandigfeit, Wahrheit antreffen, bie und nichts mangelhaftes in ben Cachen feben lagt, fo find wir bamit gufrieben. Aber ein großerer und unerwarteter Grad Diefer Eigenschaf: ien thut mehr; er ermett das Gefühl bes Bergnugens. Unfer hang nach Bolltommenheit wird daburd nicht blos befriediget, fondern erhohet, und aus diefer Erhohung entfteht ei-Dritter Theil.

gentlich bie Empfindung. Benn wir eine Beitlang, um eine Begend jur überfeben, den Unbruch des Tages erwartet haben, um jeben vor uns liegenden Gegenftand ju erfennen : fo werben wir durch ein binlangliches, obidon noch etwas bammernbes Tageelicht befriediget; aber befonberes Ergoben'und Bergnugen entfteht aledenn, wenn auf die maffige Rlarheit auf einmal ein heller Gonnenfchein einbricht, ber einige Begenftande in mehr als gewohnlicher Rlarheit zeiget, und die gange Gegend in wolgeordnete Daffen bes bellen Lichte und Des Schattens eintheilet. Diefes zeiget uns die gange Gegend

in ihrer vollen Pracht ..

Alfo muß zwar in Gegenftanben unfrer Erfenutnif, welche die fchos nen Runfte behandeln, ein gemeiner Grab ber Bollfommenheit überall herrichen, bamit und nichte anftoffia fen; alles falfche, unrichtige, uns vollständige, dunkele, muß vermieben werden. Dadurch aber wird noch feine merfliche Empfindung in und erweft, fondern bloge Befriedigung. Um biefe hoher ju treiben, muffen bie bornehmften Begenftande burch porftechende Bollfommenheit, Rlarheit, burch die außerfte Richtigfeit, burch lebhaft treffende Bahrheit, fich von bem übrigen unterfcheiben. Alledenn tonnen wir fagen, bag biefes Wert burch afibetifche Bollfommenbeit auf uns murfe. Diefe Erreichung bes hohern Grabes ber Bolltommenbeit ift eigentlich bas, worauf die Runfte in Gegenftanden ber Erfenntnig gu arbeiten haben, weil ber Runftler fich baburch von den blod gemeinen Lehrern unterfcheidet.

Es verdienet hier angemerkt zu wers ben, baß in ben Werken bes Geschmats bas Vollkommene außer dem befondern unmittelbaren Zwek, ben ber Kunster badurch zu erreichen sucht, ben allgemeinen Nugen hat, ben natürlichen hang bes Menschen unch 50

nach Bollfommenheit nicht nur gu unterhalten, fonbern auch merflich ju verftarfen, ober gu erhohen. Reben, Gebichte und andre fur ben Berffand gemachte Berte, barin bas Wahre und Bollfommene einen hos ben Grab bat, tonnen wir nicht phne Rugen lefen, wenn gleich ihr Inhalt vollig außer unferm Intereffe liegt; benn fie unterhalten und erhos ben ben beilfamen Sang nach Bollfommenbeit in ung. Und hieraus erhellet, wie ein Bert ber Runft einen von feinem Inhalt felbft unab. banglichen Werth haben tonne.

Sier ift ber Ort nicht ju zeigen, wie ber Runftler ben hohen Grab bes Wolltommenen erreichen tonne; es iftgenug ihn ju erinnern, bag er ihn fuchen foll, und überhaupt Kunftler und Liebhaber auf Die Unmerfung gu führen, bag Gegenftande unfrer Ertenntnif in ben Berten bes Gefcmats nur von folden Runftlern, bie vorzuglichen Berftand und Scharf. finnigfeit haben, glutlich tonnen be-

bandelt werden.

Aber biefes muffen wir noch ans merten, baf von ben bren Urten ber äfthetischen Rraft, die, welche in ber Bollfommenheit liegt, bem Werthe nach bie vorzüglichste scheinet. Frenlich ist dem Menschen ber Sang nach bem Schonen und Guten nothwenbig; vor allen Dingen aber muß er einen frarfen Sang nach Bollfommens beit und Wahrheit baben. Der feinfte Befchmat am Cconen mit bem beiten Serten verbunden, macht ben großen Mann noch nicht aus. große Berffand, ober eine ftarte Bes urtheilung ift die Grundlage ber mabren Grofe bes Menfchen.

Die zwente Urt ber afthetischen Rraft liegt in bem Schonen. Bas wir unter biefem Namen verfteben, ift an feinem Orte nachzusehen. \*). Es ift ein Gegenstand ber finnlichen und confufen Erfenntnig, und ermett

\*) 6. Gdon. :

unmittelbar und auf eine faft unertlarliche Weife Bergnugen. Bornehmlich liegt es in ben Begenftanben bes Gefichts und bes Gehors, es fen bag fie fich unmittelbar, ober burch die Einbildungsfraft uns bars ftellen: überhaupt aber hat es in als len Dingen ftatt, in benen eine Unordnung, es fen nach Zeit ober Raum, ift; weil in ber Anordnung Annehmlichfeit fatt bat. Go fann die Rabel einer fonft unbedeutenden Sandlung auf eine fo vortheilhafte Beife angeordnet fenn, bag fie badurch allein schon gefällt.

Das Schone murtt auch in bem gemeineften Grad Bolgefallen an ber Und weil die Berfe der Schonen Runfte ihrer Natur nach, fowol im Sangen, als in ihren einzelen Theilen, fich uns in wolgefälliger Geftalt barftellen muffen, fo muß jedes Bert fowol im Gangen, als in eingelen Theilen Schonheit haben; weil es fonft feines 3wets, ben es in 216. ficht auf ben Inhalt hat, gang oder jum Theil verfehlt. Ein hoher Grad bes Guten fann freplich die volle Burfung auf uns thun, wenn ihm gleich bas Rleib bes Schonen fehlet: aber es ift boch bem 3met ber fchonen Runfte gemaß, baf auch bas Gute mit Schonheit befleibet werbe.

Diefe Urt ber Rraft muß alfo in allen Theilen ber Berte bes Ges fchmate liegen, fo wie die Bolltommenheit in allen Theilen, die fich auf Die beutliche Renntnif begieben. les, mas gefagt, gezeichnet, gemablt, ober auf irgend eine Art in ben fchos nen Runften bargeftellt wird, muß eine Art ber Schonheit haben, moburch es wenigstens gefällig wird. Alfo ift die in dem Schonen liegende Rraft die allgemeinste, die man in ben Runften überall antreffen muß. Alles Unangenehme, wodurch wir verleitet murben einem Gegenftanb unfre Aufmertfamteit zu entziehen, muß barin vermieden werben.

Bortug-

Borgualiche Schonheit aber, bie einen hohern Grab bes Wolgefallens ober Bergnugens an einem Gegens ftand ermetet, muffen die Theile baben, auf die bas Befentliche an-Und vor allen Dingen muß fommt. bas Bollfommene und bas Gute in pollem Reig ber Schonbeit erfcheinen, um baburch noch angenehmer und ermunichter ju werben. Gelbft bas Bofe, mobor ber Runftler uns 216. ichen erwefen will, muß fich, bem Meugerlichen nach, in einer Geftalt jeigen, die unfer Auge anlofet, bamit wir es lebhaft ju erfennen gemungen werden. Wenn mir ibm unfre Aufmertfamfeit entzogen, ebe wir es gang erfennt hatten, fo murbe ber Runftler feines 3mets verfeb-Darum muß auch bas Lafter mit den lebhafteffen Karben geschils bert werben: nicht baf ibm feine innere Häklichkeit benommen werbe; fondern, bag es fur bie Aufmertfam. feit, die nothig ift es tennen gu lernen, nichts abschrefendes habe. Darum bat Milton ben bofeften 2Befen, die er uns jum Abfcheu fchilbert, noch die außerfte Schonbeit gelaffen. Aber bem Lafter ein burchaus reigen. bes Befen ju geben, wie mehr als ein Dichter und Mabler gethan bat, beift miber ben hauptzwef ber fchos nen Runfte banbeln.

Die Rraft bes Schonen bewurtt alfo juerft ein Wolgefallen an ber Borftellung ber Gache, und burch diefes wird fchon ein Bert ber Runft in gewiffem Ginn intereffant, baß wir und ber Burfung ber übrigen barin liegenden Rrafte besto ficherer Diefes ift ber erfte unb überlaffen. allgemeinefte Rugen bicfer Urt ber Bernach hat bas Schone Rraft. auch ben fonft gleichgultigen Begens flanden allemal noch eine vortheilhafte Burfung, bag es überhaupt unfre Art ju empfinden berfeinere. Man tann ohne feinen Gefchmat ein liebhaber bes Babren und bes Gu-

ten fenn ; aber mit Gefchmaf ift man ce lebhafter. Der fonft gute Menfch, ber roh und ohne Gefchmat ift. berbienet unfre Sochachtung; aber er wird weit nutlicher und fur fich felbft auch gluflicher, wenn biefe guten Eigenschaften mit feinen Gitten und mit fchonem Unftand begleitet find. Diefest gehort unftreitig mit gu ber menschlichen Bollfommenheit.

Desmegen find auch bie blos angenehmen Berte ber ichonen Runfte. bie einen an fich gleichgultigen Stoff fchon bearbeitet barftellen, fcon Dur muß man fie mit schäbbar. ben großen Sauptwerfen, barin ein and an fich wichtiger Stoff fchon bes handelt wirb, nicht in einen Rang Ein fchoner gefellichaftlicher feten. Sang ift immer etwas artiges, und es tann feinen guten Rugen haben, me bergleichen mit Gefchmaf verbunbene Luftbarfeiten vorfommen; aber man muß ihm nicht bie Bichtigfeie eines fenerlichen mit Mufit begleiteten Aufzuges beplegen; und bas schonfte Blumenftut eines de Beem muß nicht mit einem hiftorifchen Bemablde Raphaels in eine Linie gesett merben.

Die britte Urt ber afthetischen Rraft liegt in bem Buten. In biefen Begriff Schließen wir alles ein, was wir außerlich ober innerlich befigen, in fofern es ein Mittel ift, bas und in ben Ctand feget, die 216. fichten ber Ratur gu erfullen, und unfre mahren Bedurfniffe gu befriedi. gen; ober alles, mas unfer inneres und außeres Bermogen, ber Matus gemåß murtfam gu fenn, beforberta Es laft fich ohne Beitlauftigfeit einfeben, daß die wichtigften Guter bes Menfchen aus vorzüglicher Starfe aller Scelenfrafte befteben; mas von außen dagu fommen muß, bienet nur die Unwendung biefer Rrafte gu erleichtern. Der vollfommenfte Menfch ift ohne Zweifel ber Menfch pon ben bochften Gaben bes Beiftes D 2

und herzens. Alles mas biefe Gaben erhohet, ober ftarfet, muß als wefenelich gut angesehen werden; und was von außen die Burtfamkeit biefer innern Rrafte beforbert, wird eben badurch gut, wenn es gleich

fonft aleichaultig mare. In ben ichonen Runften zeiget fich bas Gute burch bie Schilberungen ber Gefinnungen, ber Charaftere und ber Sandlungen ber Menfchen, und in allem bem, mas fich barauf begiebet: bas Gefühl unfrer innerlichen Rraft und Burtfamfeit macht uns febr aufmertfam auf alles, mas fie reiget. Darum intereffirt und auch in ben Werfen ber ichonen Runfte nichts mehr ale bie Gegenftande, burch melche bas Gefühl bes Guten ober Bd. fen rege gemacht wirb. Mus mels chem Gefichtspunft man immer bie Runfte betrachtet, finbet man boch allemal, baf bas Gute ober Bofe ber intereffantefte Stoff berfelben fen. Gelbft Bolltommenheit und Schonbeit werden nur durch ibre Begiehung auf bas Gute intereffant. Das Gute bewurft bie antreibenben, und bas Bofe die guruftreibenden Rrafte; und je mehr wir biefe Rrafte fur bie Erlangung bes Guten und Bermeis bung bes Bofen uben, je mehr ftars fen fie fich.

Daburch alfo werben die schonen Runfte bechft wichtig, daß fie unfre Seelenfrafte burch lebhafte Schilderung bed Gurn und Bosen in einer fehr vortheilhaften Burtfamteit unterhalten, und barin liegt bie wichtigfte Rraft biefer, Runfte. Dierüber ift man so burchgebends einig, daß es unnothig ift, diese Sache auß-führlicher zu entwifeln.

Daraus folget gang naturlich, baß ber Kunfler vorzüglich beforgt fenn soll, biefe Urt ber Kraft in fein Wert zu legen. Die bramatische und bie epische Dichtkunst konnen bieses in bem weitesten Umfange thun, und sind beswegen bie wichtigsten

Zweige ber Runft .-Mach ihnen fommt die Iprifche Gattung, die fo vorzüglich gefchitt ift, jede Empfinbung bes Guten und Bofen rege ju Die Mufit aber bienet machen. bauptfåchlich ihnen einen boben Grab ber Lebhaftigfeit ju geben. Die Dab. leren hat Mittel uns burch ben Rorper febr tief in bas Innere ber Grele bliten ju laffen; und die Empfinbungen bes Guten und Bofen, bie fie baburch in uns erwefen fann, find ebenfalls bochft lebhaft. wol bie innere Geligfeit bes Den. fchen, bie aus bem Gefühl des Guten entfteht, ale bie Bergweiflung, bie aus bem Gefühl bes ganglichen Mangels beffelben entfpringt, merben schwerlich burch irgend eine Beife lebhafter. empfunden, burch ben Ausbruf biefer Gemuthes lagen, ben mir in Geficht, Stellung und Bewegung ber Menfchen feben. Gelbit in ben Berten ber Runft. barin bie leblofe Ratur gefchilbert wird, fie fenen Werfe ber Rebe, ober bes Dinfels, fann man bens laufig fich biefer Urt ber Rraft be-Diefes haben Thomfon dienen. und Rleift mit großem Vortheile gethan.

Ben Gegenständen diefer Art, erfodert der Zwet der Kunste eine lebhafte Schilderung des Guten und
Bosen, ihrer Natur so angemessen,
daß eine seurige Begierde für daß eine, und ein lebhafter Abscheu vor dem
andern entstehe. Also sodert die Kunst in ihren wichtigsten Arbeiten nicht nur einen großen Kunstler, der seinen Ergenstand auf daß lebhafteste darstelle, sondern auch einen rechtschaffenen Mann, der selbst eine große Seele
habe, die jedes Gute und Bose fenne, und nach Maaßgebung seiner Große fühle.

Sehen wir auf alle Arten ber Rraft jurute, die in den Werfen der schoner Runfte liegen, fo begreifen wir, daß nur die größten Menschen voll-

Dallandby Google

fommene Runftler fenn fonnen. (F3 giebt Menfchen, die fich einbilden, baf ein feiner Befchmat an bem Ccho. nen ben Runftler ausmache. bellet aus bem, was hier gefagt worben, baf biefes allerdings eine noth. mendige Gigenfchaft beffelben fen, jugleich aber, baß fie allein gerabe bie niebrigfte Claffe ber Runftler aus. mache, benen man nichts als Artige feit zu banfen bat. Der große Bers fand allein fann ben Philosophen und ben gu Angrichtung ber Gefchaffte brauchbaren Mann ausmachen; ber Geschmaf am Schonen allein macht ben angenehmen Mann; bas Befühl des Guten den guten Mann; aber alles zusammen verbunden macht bie Grundlage jum Runftler aus.

# Kragstein.

(Baufunft.)

Ein jum Tragen bienendes Glied in der Baufunst, das auch von deutschen Baumeistern oft mit dem frangisischen Namen Console genennt wird. Der Gebrauch der Kragsteine hat einen doppelten Ursprung. Entweder werden sie gebraucht um mesientliche Theile eines Gebäudes, derzeichne weit außladende Gesimse sun zuerestützen, oder nur einzeln, zur Bierrath oder Bequemlichteit an eine Rand zu seigende Dinge zu tragen.

Bon ber ersten Art trifft man bissweilen die großen Kragsteine an jonischen ober corinthischen Friesen an, die den Kranz des Gebalfs tragen. In eben dieser Absicht setze man sie auch unter die Gestinfe, die von oben den Fenstern zur Bebefung dienen. Wenn hire Ausladung größer ist, als die hoche, so bekommen sie im Französischen Kannen Teim Französischen Damen Ramen Corbeaux.

In biefen Fallen find fie als verjierte Köpfe der herausstehenden Balim anzusehen, so wie die Triglyphen am dorischen Kries. Sie werden so

bearbeitet, daß fie oben, wo bie Laft barauf liegt, breit und zum Tragen gefchift, unten aber gegen die Banb ju, fchmal auslaufen. Gollen fie recht zierlich fenn, fo laffe man bie obere Bauchung gegen bie Wand in eine Bolute auslaufen, und fo wird auch die Aushohlung von unten in eine fleine Bolute gebrebt. Mufferdem aber wird in gang reichen Gebauben noch Blumen - und Laubwerf baran geschnitt. Man fetet fie auch inmen. big in prachtigen Bimmern an Detengefimfe, die nach Art eines Gebalts gemacht find, und verguldet fie alebenn ju mehrerer Bracht.

Wo sie zum andern Gebrauch an glatte Wande gesett werden, um Uhren, Gefäße, oder Brustbilder zu tragen, da giebt man ihnen insgemein eine unten zugespitte Form; das übrige ihrer Zeichnung, Form und Verzierung überläßt man dem Geschmat oder Eigensinn der Sildhauer, die ben Zeichnung der Confolen auf tausenderlen Art aus.

fchweifen.

# Kranz.

(Baufunft.)

Wird auch bieweilen bas hauptges fims genennt, weil er oft bas oberfte Gefind ift, womit bas gange Bebaube gefronet wird. Der Rrang ift ber oberfte, am weiteften auslaufen. de Theil des Bebalfes, ber die gange Die Baumeis Ordnung bedefet. \*) fter find nicht einmal alle barüber einig, bon welchem Theile bes Gebaltes ber Rrang angehe, indem eis nige fleine Glieber bon einigen noch jum Fries gerechnet werben, bie aus bre als Theile bes Rranges anfeben. Die benden unterften Glieder in ber nachstehenden Figur, Die mit 10

\*) S. Geball II Eh. S. 241. wo bas, mas swijchen ben Linich c f und b g

liegt, jum Rrang geboret.

und er bezeichnet find, werden von einigen noch jum Fries, von andern aber fchon jum Krang gerechnet.

Die gange hoht bes Kranges muß jum wenigsten ben britten Theil ber hohe bes gangen Gebaltes betragen; man nimmt fie aber gemeiniglich noch etwas größer an. Beber alle Theile bes Kranges, noch die Berhaltniffe berfelben find so bestimmt, baß nicht jeber Baumeister barin etwas anders machte. Reiner hat die Krange für die verschiebenen Ordnungen so genau bestimmt, und jedem seinen be-

fondern Charafter fo bezeichnet, als Goldmann.

Nach biesem Banmeister gehören bren Theile wesentlich jum Krang: ber Bulft (in der Fig. mit 6 bezeichnet);\*) die Kranzleiste 5; die Rinnleiste 2, mit ihrem Ueberschlag i. Die Kranzleiste muß nun nothwendig von der Rinnleiste durch fleienere Glieder 3, 4, abgesondert werden; und durch die Beschaffenheit dieser Glieder bezeichnet Goldmann die Kranze der verschiedenen Ordnungen.



In dieses Baumeisters tuscanischer Ordnung ift das nachste Glied unter der Rinnleiste 2, ein Band, und unter diesem kommt ein Riemlein über der Kranzleiste. In der dorischen sind diese Glieder ein Riemlein mit einer Holleiste; in der jonischen ein Riemlein mit einer Kehlleiste, wie hier in der Figur 3. 4; in der romischen ein Bulft zwischen zwen Riemlein; und in der corinthischen ein

Riemlein, barunter eine Rehlleifte, und unter biefer ein Stab.

In der vorstehenden Figur liegt bie Kranzleiste 5 unmittelbar über bem Rulft 6: aber die meisten Baumeister seben zwischen diese Glieder Dielen - oder Sparrentopfe, wie in folgender den corinthischen Kranz der Branca vorstellenden Figur ben \* \* zu sehen ist. \*\*)

Unter

Dieses Glieb findet man sonft ben als len Kranzen. In dem Gebalt, das über den dere ichenen cerinthicken antiten Saulen liegt, welche in Kom im Campo Vaccino stehen, nimmt eine Kehlleise die Geste des Wulftes ein.

<sup>\*\*)</sup> Es ift im Artifel Dielenforf ein fleis ner Kebler vorgegangen; weil dort auf die Figur des Artifels Gebalt ift vers wiesen worden, anstatt daß diese Fis gur hatte sollen angesibert werden.



Inter dem Wulft werden entweder nur ein paar kleine Glieder 7 und 8,\*) ober auch Zahnschnitte 9, angebracht. Der Kranz an Gebäuden, wo keine Säulen oder Pfeiler stehen, wird noch etwas einsacher gemacht, und die Baumeister binden sich daben nicht so genau an ihre Regeln und Berbältnisse der Säulenordnungen. Der Kranz bekommt sein hauptanschen von einer beträchtlichen Auslaufung.

#### Kranzleiste.

(Bautunft.)

Ein großes mefentliches Glieb an bem Rrang eines Gebaubes, welches in ber erften Figur bes vorhergebens ben Artifels mit 5 bezeichnet ift. Geis ne untere Klache wird das Rinn genannt, und ift etwas ausgefehlt, wie in ber Figur gu feben ift, bamit bae Baffer abtrupfe. Diefes Glied wird insgemein gang glatt gemacht; body findet man es bisweilen, wie bie Caulen, mit Rrinnen ausgehöhlt, wie an dem Porticus des Tempele bes M. Aurel. Antoninus und ber Fauffina in Rom, und an dem Gebalfe über ben bren Gaulen, die bafelbft im Campo vaccino steben.

Bon dem Abtropfen des Baffers, welches durch diefes Glied haupts sädlich foll befordert werden, hat es bermuthlich den französischen Ramen Larmier bekommen; und eben daher

ift bie Gewohnheit entstanden, an bem Rinn ber Krangleiften in ber borifchen Ordnung Bierrathen angubringen, Die man Waffertropfennennt.

#### Kreuzgang.

(Bautunft.)

Ein bebefter Gang um einen Sof herum, welcher durch vier aneinanberftogende Flugel eines großen Bebaubes eingeschloffen wird. Der. gleichen Rreuggange find faft allezeit ben alten Rloftern. Gie tonnen bem Bebaube ein fchones Unfehen und auch große Bequemlichfeit geben, ba man trofen um daffelbe berum ge-In Rathhaufern, Bors ben fann. fen und bergleichen Gebauben, follten fie allegeit angebracht fenn, bamit fie ben Schlechtem Wetter jum Spatierengeben fonnten gebraucht merben.

Sie werben entweber als Saulens lauben, ober als Bogenstellung, ober auf die schlechteste Uft gemacht, da man die Pfeiler gar nicht verziert. Un einigen Orten sind die Bogen mit Feustern beschlossen, damit man, ohne den Wind ju fühlen, darin spatieren könne. Es ist nicht wol abzusehen, warum sie in neuern Sebauben seltener, als ehebem geschehen, angebracht werden, da sie sowol die Pracht, als die Bequemlichesteit vermehren.

') In ber erften Figur.

Krin-

#### Rrinnen.

(Baufunft.)

Schmale halbenlindrische Bertiefungen des Saulenstammes, die senkrecht von dem Ablauf des Stammes dis an den Anlauf herunter gehen. Man nennet sie insgemein auch in Deutschland mit dem französischen Ramen Canelüren. Wintelmann nennet sie unrichtig Streifen, \*) weil dieses Wort immer einen Ning bedeutet, der um einen runden Körper gestegt ist.

Man findet bie Rrinnen ichon an Den alteften borifchen Caulen, benen fie anfanglich eigen gewesen gu fenn fcheinen. Man hat fie aber bernach auch an anbern Gaulen angebracht. Es ift ein feltfamer Ginfall bes Di. ernoins, daß fie Falten vorftellen follen; da man nicht abfehen fann, marum bie Caulen mit einem Gemand follten behangen werben. Gie geben bem Caulenftamm ein gierliches Un. feben, und vermehren bas Befühl bes Reichthums. Die Angabl ber Rrinnen um ben Ctamm berum belauft fich insgemein von vier und zwanzig bis auf brengig, und ber Steg, oder bas Glatte bes Stammes gwischen zwen Rrinnen, wird ohngefehr ben pierten Theil fo breit gelaffen, als Die Breite einer Rrinne betragt, welche badurch ohngefebr auf den funften Theil eines Models bestimmt wirb. Mon fann bie Mushohlung nach einem halben oder fleinern Birfelbogen machen. Es ift faum ber Dube werth, bier Regeln zu geben. Nur muß man nicht, wie einige italianifche Baumeifier in borifcher Drbnung thun, Die Rrinnen ohne Caum ober Cteg an ein. ander laufen laffen. Auch nicht, wie einige frangofifche Baumeifter gethan, an dem unterften Drittel bes Stam. mes Die Rrinnen mit runden Ctaben ausfüllen. Alles biefes icheint bem auten Gefdmat entgegen gu fenn.

\*) Bon ber Baufunft ber Miten G. 21.

#### Kropfung.

(Bautunft.)

Wird auch Vertropfung genennt. Daburch bezeichnet man in ber Baufunft bie Brechung eines fonft gerabe laufenden Gliedes, wodurch ein Theil beffelben weiter bervorftebt als bie übrigen, und folglich eine Urt bes Rropfes macht. Man fieht an neuern Bebauben nur gar ju oft Benfpiele biervon. Es giebt ju viel Baumeis fter, die Bandfaulen anbringen, melche halb, ober noch weiter, aus ber Mauer heraustreten, ba bas Gebalfe uber bie Gaulen fo angelegt ift, baf ber Unterbalfen über die Mauer gar nicht auslauft. Beil auf biefe Beife die Gaulen gar nichts ju tra. gen batten, fo fropfen fie bas gange Bebalte über ben Gaulen, und beaes ben baburch einen ber ungereimteften Sehler, die man in ber Baufunft begeben fann. Denn masift ungereim. ter, ale Gaulen angubringen, Die nichts tranen? ober bas, mas feiner Ratur hach gerabe geftreft fenn foll. te, wie ein Balten, ju fropfen, nur bamit ce fcheine, bag bie unnugen Gaulen etwas ju tragen haben? Die alten Baumeifter aus ber guten Beit maren weit entfernt, folche Ungereimtheiten zu begeben. Man trifft feine Rropfungen ben ihnen an. Aber bie romifchen Baumeifter unter ben Raifern haben fie, fchon eingeführt, wie an ben Triumphbogen einiger Raifer gu feben ift; und bon biefen Schlechten Muftern find die Berfros pfungen in ber neuen Baufunft benbehalten worden.

Sie find nicht nur, wie schon angemerkt worden, völlig ungereimt und den wesentlichsten Regeln entgegen, sondern geben auch den Gebäuden ein sehr überiadenes gothisches, oder vielmehr arabisches Unschen, weil das Auge nicht gerade über ein Gebälte weglausen kann, sondern alle Augenblike an Eken anstößer.

Das

Das große Portal an bem Ronigl. Schloff in Berlin, bas eine Rachahmung des Triumphbogens des Raifere Cept. Geverus ift, und noch mehr bie fonft prachtige Saffade gegen ben zwenten hof, wo bie haupt. treppe des Chloffes ift, find burch Berfropfungen ganglich verdorben. Es laft fich nicht beareifen, wie es tommt, bag man biefe Burtung eines verborbenen Gefchmats nicht fcon langft gehemmt hat.

### Rühn.

(Schone Stunfte.)

Die Ruhnheit ift nur vorzüglich farten Geelen eigen, Die aus Gefühl ihrer Starte Dinge unternehmen, bie andre nicht murben gewagt ba-Deswegen ift unter allen deufferungen ber Geelenfrafte nichts, das unfre Sochachtung fo ftark an fich zieht, als bas Schone und Gute, bas mit Ruhnheit verbunden ift. Gelbft aledenn, menn ein fuhner Beift in feinem Unternehmen zuviel hinderniß angetroffen hat, berfagen wir ihm unfre Sochachtung nicht, menn mir nur feben, bag er feine Rrafte gang gebraucht bat. Werth des Menfchen muß unftreitig nur aus ber Große und Starte feis ner Geelenfrafte gefchatt werden. Diefes fuhlen wir fo uberzeugend, baf wir une oft nicht enthalten tonnen, in verwerflichen Sandlunaen, bie mit Rubnbeit unternommen worben find, noch etwas ju finden, bas wir hochachten; namlich die Rubnheit felbft, in fofern fie eine Burfung des innern Gefühls seiner Rraft ift.

Darum gehoret bas Ruhne unter bie größten afthetischen Schonheiten, weil es Bewunderung und Sochach. tung ermeft: jugleich aber hat es noch ben hochft schabbaren Borgug, baß es auf die Starfung und Erwei. terung unfrer innern Rrafte abzielt. Die man unter Furchtfamen Befahr lauft furchtsam ju werben : fo wird man unter fuhnen Menfchen auch fart. Wenn ein Runftler von bos hem Geift und großem Bergen einen Stoff bearbeitet, fo wird man in Gedanken und Gefinnungen Ruhnheit bemerten, Die und gegen die Sohe berangieht, auf ber wir ben Ruuftler feben.

Diefe Ruhnheit außert fich fowol in der Beurtheilung, als in den Empfindungen. Menfchen bon borguge lichem Berftand und ausnehmender Beurtheilungefraft, feben ben verwis felten und schweren Umftanben viel weiter, als andre; fie entdefen bie Möglichkeit eines Ausweges, Die anbern berborgen ift, und biefes giebt ihnen ben Muth, Dinge ju berfuchen, wo minder fcharfbenfende nichts murs ben unternommen haben. Go geht es auch in Sachen, bie auf Befinnungen und Empfindungen antoms Ein Menfch von großer Gin. neBart, entbefet in fchweren leidenschaftlichen und sittlichen Angelegenheiten, in feinen Empfindungen Auss wege, bie jedem andern verborgen find, und barum unternimmt er Dinge, die fein anderer murbe gewaget baben.

Es giebt alfo eine Rubnheit bes Benies, die fich in Erfindung außerorbentlicher Mittel zeiget, wodurch ein Unternehmen ausgeführt wird, bas gemeinern Genien unmöglich Diefe Rubnheit bes Genies fcheinet. hat Bindar befeffen, ber in vielen Oben einen Schwung nimmt, vor bem fich jeber andre murbe gefürchtet Er hat ben Muth gehabt ges meine Dinge in bem bochften Ton ber fenerlichen Dde ju befingen, und ift barin gluflich gewefen. Da halt ihn Horaz auch für unnachahmlich. Es war auch etwas fuhnes, bag Dvibius unternommen, ben ungeheuren Mischmasch der Mythologie in ben Bermandlungen im Zufammenhang porqu.

2 5

torjutragen. Aber er hat fich meht turch Spissindigfeit und Lift, als turch Genie herausgeholfen. Diese Ruhnheit bes Genies zeiget fich auch in der Baukunst, da große Meister unmöglich scheinende Dinge glutlich ausführen. So war es ein fühnes Unternehmen des Jontana, den bekannten Obelistus unter Pabst Sixtus dem V auszurichten.

Ruhnheit des Urtheils zeiget fich in gluflicher Behauptung großer, aber allen Unschein gegen fich habender Bahrheiten; wovon uns Rouffcau so manches Benfpiel gegeben hat. Daber entstehen also tuhne Gedanten, dergleichen wir ben Pope und

Saller nicht felten antreffen.

Ruhnheit des Bergens zeiget fich in ebler Buverficht auf die Starte feiner Gefinnungen und Begehrungefrafte. Co jeigte Them:ftotles bie hochfte Rubnheit, bag er gu ber Beit, ba Berres einen Preis auf feinen Ropf gefest hatte, fich an den perfifchen Dof zu begeben und feine eigene Perfon feinem argften Beind in die San-De ju liefern magte. Bon Diefer Rububeit des Bergens find taufenb Benipiele in ber Ilias, in ben Trauerfpicien des Acfchylus, im verlohrs nem paradies, in dem Defias, und in Chatespears Trauerspielen. ber Rubnheit entfteht insgemein bas Erhabene in Gebanten, in Gefine nungen und in Dandlungen. bin gehort es ju dem wichtigften afthe tifchen Stoff.

# Runfte: Schone Runfte.

Der, welcher biefen Runften zuerst ben Ramen ber schonen Aunste gegeben hat, scheint eingesehen zu haben, daß ihr Wesen in der Einwebung bes Angenehmen in das Rusliche, ober in Verschönerung ber Dinge bestehe, die durch gemeine Runft erfunden worden. In der That läst sich ihr Ursprung am natürlichsten

aus dem Hang, Dinge, die wir taglich brauchen, zu verschönern, begreisen. Man hat Gebäude gehabt, die blos nüglich waren, und eine Sprache zum nothburftigen Gebrauche, ehe man daran dachte, jene burch Ordnung und Symmetrie, diese durch Wolklang angenehmer zu machen.

Alfo bat ein feineren Geelen ange= bohrner Trieb ju fanften Empfindungen, alle Runfte veranlaffet. Birte, ber guerft feinem Girt, ober Becher eine fchone Korm gegeben, ober Bierrathen baran gefchnist bat, ift der Erfinder ber Bilbhaueren; und ber Bilbe, bem ein aluflicheres Ges nie eingegeben bat feine Butte orbentlich einzurichten und ein schifliches Berhaltniß der Theile baran ju bes obachten, bat die Baufunft erfunden. Der fich zuerft bemubet hat, bas, mas er ju ergablen batte, mit Drbnung und Unnehmlichfeit ju fagen, ift unter feinem Bolfe ber Urheber ber Beredfamfeit.

In diefer Verschonerung aller dem Menschen nothwendigen Dinge, und nicht in einer unbestimmten Nachahmung der Natur, wie so vielfältig gelehret wird, ist also auch das Wefen der schonen Kunste zu suchen.

Mus jenen fchmachen in ber Datur liegenben Reimen bat ber menfchliche Berftand burch wol überlegte Bartung nach und nach die schonen Runfte felbst beraus getrieben, und ju fürtrefflichen, mit ben berrlichsten Fruchten prangenden Baumen ges jogen. Es ift mit ben Runften, wie mit allen menfchlichen Erfindungen. Gie find oft ein Wert bes Bufalles und in ihrem erften Unfange fehr geringe; aber burch allmablige Bearbeitung befommen fie eine Rugbarfeit, Die fie bochft wichtig macht. Die Geometrie war im Anfange nichts, als eine febr robe Reldmef. feren, und die Aftronomie eine aus bloger Reugier entstandene Beschaff. tigung

tigung mußiger Menfchen. Bu ber Sohe und bem ausnehmenden Rugen, den biefe Wiffenschaften dem menschlichen Geschlechte leisten, find fie durch anhaltende, vernünftige Erweiterung ihrer ursprunglichen Unlage gestiegen.

Wenn wir also gleich mit völliger Zuversichtlichkeit mußten, daß die schönen Kunste in ihren Anfängen nichts anderes, als Versuche gewesen, as Unge oder andre Sinnen zu ergößen, so sen och es seine von uns, daß wir darin ihre ganze Nupbarkeit und ihren höchsten Zwet suchen sollten. Wir mussen, in won dem Werthe des Wenschen richtig zu urtheilen, ihn nicht in der ersten Kindheit, sondern in dem vollen männlichen Alter bestrachten.

Dier ift alfo zuerft die Frage zu unterfuchen, mas die Runfte in ihrem gangen Befen fenn tonnen, und mas von ihnen jum Muten ber Menfchen zu erwarten fen. Wenn schwache, ober leichtfinnige Ropfe uns fagen, fie zielen blos auf Ergoplichfeit ab, und ihr letter Endzwet fen die Beluftigung ber Ginne und Einbildungs. fraft, fo wollen wir erforschen, ob die Bernunft nichts großeres barin ent. Bir wollen fchen, wie weit Die Weisheit ben Sang gur Runft gebohrner Menfchen alles reigend gu machen, und die ben allen Menfchen fich zeigende Unlage vom Schonen gerubrt ju werben, nugen fonne.

Es ift nicht nothwendig, dag wir und, um diese Absicht zu erreichen, in tieffinnige und weitläuftige Untersuchungen einlassen. Wir finden in der Beobachtung der Natur einen weit näheren Weg, das, was wir suchen, zu entbeken. Gie ist die erste Kunstlerin; und in ihren wunderbaren Veranstaltungen entdeken wir alles, was den menschlichen Kunsten die hochste Vollsommenheit und den größten Werth geben kann.

In ber ganzen Schöpfung stimmt alles barin überein, bag bas duge und bie andern Sinnen von allen Seiten her burch angenehme Sindrufte gerührt werden. Jobes zu unserm Gebrauch dienende Wesen bat außer seiner Ausbarteit auch Schönbeit. Selbst die, welche uns nicht unmittelbar angehen, scheinen blos darum, weil wir sie täglich vor Augen haben, nach schönen Formen gebilder und mit schönen Farben betleidet zu senn.

Dhne Zweifel wollte bie Ratur burch bie bon allen Geiten, auf uns suftrohmenden Unnehmlichkeiten unfre Gemuther überhaupr ju Sanftmuth und Empfindfamfeit bil. ben, wodurch das rauhe Befen, bas eine übertriebene Gelbftliche und ftar. fere Leidenschaften geben, mit Liebs lichfeit gemäßiget wird. Die Gconbeiten find einer in und liegenden feis neren Empfinbfamteit angemeffen; burch ben Gindruf, ben bie Karben, Kormen und Stimmen der Matur auf uns machen, wird fie beständig gereigt, und baburd wird ein garteres Gefühl in uns rege, Beift und Derk werben gefchafftiger, und nicht nur die grobern Empfindungen, die wir mit den Thieren gemein haben, fonbern auch die fanften Gindrute mers ben in uns murffam. Daburch wers ben wir zu Menschen; unfre Thatig. feit wird vermehret, weil wir mehres re Dinge intereffant finben; es ent. fieht eine allgemeine Beftrebung aller in und liegenden Rrafte; wir beben uns aus dem Staub empor, und na. bern und bem Abel boberer Befen. Wir finden nun die Matur nicht mehr gu der blogen Befriedigung unfrer thierifchen Bedurfniffe, fondern ju einem feinern Benug und ju all. mabliger Erhohung unfere Befens eingerichtet.

Aber ben biefer allgemeinen Berfchonerung ber Schopfung überhaupt, hat bie Natur es noch nicht bewenden laffen. Borzuglich hat biefe biefe gartliche Mutter ben vollen Reig ber Unnehmlichteit in die Gegenftanbe gelegt, bie und jur Glutfeligfeit am nothigften finb. Cie wendet Schonheit und Saflichteit an, um und bas Gute und Bofe fennbar gu machen; jenem giebt fie einem bohern Reit, bamit wir es lieben; biefem eine wibrige Rraft, bag wir es ver-Bad ift jum Gluf bes abicheuen. Menfchen und ju Erfullung feiner wichtigften Beftimmung nothwendiger, als bie gefellichaftlichen Berbin. bungen mit andern Menfchen, bie burch gegenfeitig verurfachtes Bers anugen gefnupft werden? befondere Die felige Wereinigung, wodurch ber auch in ber großern Gefellschaft noch einzele Menfch eine, ihm fo unents behrliche Mitgenoffin aller feiner Gus ter findet, die feine Freuden burch ben Mitgenuß vergrößert, feinen Rummer milbert, und alle feine Dus be erleichtert? Und mobin bat bie Natur mehr Unnehmlichfeit und mehr Reig gelegt, ale in Die menfchliche Beftalt, woburch die ftartften Banbe ber Sympathie gefnupft werden? Aber Die bochften Reigungen Schonheit finden fich ba, wo fie, um Die feligften Berbindungen gu bemur. am nothigften maren. Die ftartften aller angiebenden Krafte, Bolltommenheit bes Geiftes und Lie. benemurbigfeit des Dergens, find ber tobten Materie felbft eingepräget. \*)

Aber auch diefes muffen wir nicht überfeben, daß die Ratur bem, mas unmittelbar Schadlich ift, eine widrige guruftreibenbe Rraft mitgetheilet hat. Die ben Geift erdrufende Dummbeit, eine verfehrte Ginnegart und Bog. beit des Bergens, bat fie mit eben fo einbringenden, aber Efel ober 21b. Schen ermetenden Bugen, auf bas menschliche Geficht gelegt, als bie Gute ber Geele. Alfo greift fie un. fer berg burch bie außern Ginne auf eine boppelte Beife an; fie reiget uns

') G. Sconbeit.

jum Guten und fchreft und vom 36fen ab.

Diefes Berfahren ber Natnr laft uns über ben Charafter und bie Anwendung ber fchonen Runfte feinen 3meifel übrig. Jubem ber Menfch menschliche Erfindungen verschonert, muß er das thun, was die Natur burch Berschönerung ihrer Berke

Die allgemeine Beftrebung ber schonen Runft muß also babin abgielen, alle Berte ber Menschen in eben ber Abficht zu verschonern, in melther bie Ratur bie Berfe ber Cobs. pfung verschönert hat. Gie muß ber Ratur ju Gulfe tommen, um alles. was wir ju unfern Bedurmiffen felbft erfunden haben, um und her ju ver-Ihr fommt es ju, unfre fchonern. Bohnungen, unfre Garten, unfre Berathichaften, befondere unfre Gprache, die wichtigfte aller Erfindungen. mit Unmuth zu befleiden, fo wie bie Ratur allem, was fie fur uns gemacht hat, fie eingeprägt hat. Richt' blos barum, wie man fich vielfaltig falfchlich einbildet, daß wir den fleis nen Genuf einer großern Unnehmlichfeit bavon haben, fondern bag burch die fanften Einbrufe bes Cchos nen, bes Bolgereimten und Gditlichen unfer Beift und Berg eine ebs lere Wendung befommen.

Doch wichtiger aber ift es, baff bie fchonen Runfte auch nach bem Benfpiele ber Ratur Die mefentlichften Buter, von denen die Glutfeligfeit unmittelbar abhangt, in vollem Reis ge ber Schonheit barftellen, um uns eine unüberwindliche Liebe bafur ein= guflogen. Cicero fcheinet irgenbmo \*) ben Bunfch ju außern, bag er feinem Sohne das Bild ber Tugend in ficht. barer Gestalt barftellen tonnte, weil biefer alsbann-fich mit unglaublicher Leidenschaft in fie verlieben murbe. Diefen wichtigen Dienft tonnen in ber That

") De Officiis L. L.

That die schonen Runfte und leisten. Wahrheit und Tugend, die unentbehrlichsten Suter der Menschen, sind der wichtigste Stoff, dem sie ihre Zauberfraft in vollem Maaße einzu-

flogen haben.

Auch barin muffen fle ihrer großen Lehrmeister in nachfolgen, baß sie allem, was schablich ift, eine Geftalt geben, die lebhaften Abscheu erwett. Bosheit, Lafter, und alles, mas bem fittlichen Menschen verberblich ift, muß durch Bearbeitung ber Runfte eine finnliche Form befommen, bie unfre Aufmertfamfeit reigt, aber fo, daß wir es recht in die Augen faffen, um einen immermahrenden Abfcheu bavor ju befommen. Diefes unvergleichliche Runftftut bat bie Natur zu machen gewußt. Ber fann fich enthalten, Menschen von recht verworfener Phofionomie, mit eben ber neugierigen Aufmertfamteit gu betrache ten, die wir fur Schonheit felbft bas ben? Die Lehrerin der Runftler mollte, baf wir von bem Bofen bas Auge nicht eher abwenden follten, als bis es ben vollen Ginbruf bes 216: fcheues erregt hatte.

In diesen Anmerkungen liegt alles, was sich von dem Wesen, dem Zwef und der Anwendung der schönen Künste fagen läßt. Ihr Wesen besteht darin, daß sie den Gegenständen unfer Borstellung sinnliche Kraft einprägen, ihr Zwef ist lebhafte Kubrung der Gemuther, und in ihrer Anwendung haben sie Erhöhung des Geistes und herzens zum Augenmerke. Jeder dieser der Puntte verdient naher bestimmt und

erwogen ju werben.

or application of

Daß das Wesen der schonen Kunfte in Sinpragung sinnlicher Kraft
bestehe, zeiget sich in jedem Werfe der Kunft, das diesen Namen verdienet.
Wodurch wird eine Nede zum Gedichte, oder der Sang eines Menschen jum Tanze? Wenn verdienet eine
Abbildung den Ramen des Gemählbes? Das anhaltenbe Rlingen eines Instruments den Namen eines Tonftufs? Und wie wird ein Saus gu bem Berte ber Baufunft? Jebes biefer Dinge wird alebann von ben schonen Runften als ihr Wert anges feben, wenn es burch die Bearbeis tung bes Runftlere unfre Borftele lungefraft mit finnlichem Reize an fich lotet. Der Gefchichtschreiber ertablt eine gefchebene Gache nach ber Bahrheit, wie fie fich jugetragen bat; ber Dichter aber fo, wie er glaubet, bag fie nach feinen Abfichten und am lebhafteften ruhre. Der ges meine Zeichner ftellt uns einen fichte baren Gegenstand in der volligen Richtigfeit vor Augen; ber Mabler aber fo, wie er unfre aufern und innern Sinnen auf bas fraftiafte reiget. Benn der gemeine Mensch die in ihm Empfindung fißende unüberlegt durch Gang und Gebehrben außert: fo giebt ber Tanger biefem Gang unb biefen Gebehrben Schonheit und Ordnung. Alfo bleibet über bas Defen ber ichonen Runfte fein 3meifel übrig.

Eben fo gewiß besteht ihr unmittelbarer erfter 2met in einer lebhaften Ruhrung. Gie begnugen fich nicht damit, daß mir bas, mas mir uns vorlegen, schlechtmeg erfennen, oder beutlich faffen; es foll Geift und Derk in einige Bewegung fegen. Darum bearbeiten fie jeden Gegenstand fo, wie er ben Ginnen und ber Giinbilbungefraft am meiften schmeichelt. Gelbst da, wo fie schmerzhafte Gtacheln in Die Geele stefen wollen, schmeicheln fie bem Dhr burch Wohl. flang und harmonie, bem Aluge burch fchone Formen, burch reigens be Abmechelung bes Lichts unb Schattens und durch ben Glang ber Farben. Gie lachen felbft ba, wo fie unfer Berg mit Bitterfeit erfullen Daburch swingen fie uns, uns ben Ginbrufen ber Wegenftanbe ju überlaffen, und bemachtigen fich

Dh and by Google

Man fete, baf bie fchonen Runfte

in der Bollfommenheit, deren fie fa-

hig find, ben einem Bolfe eingeführt und allgemein worden fenen, und

überlege, was fur mannichfaltige Bortheile ihm baber gufließen mur-

ben. Alles was man in einem folchen Lande um fich fieht, und was

alfo aller fininlichen Rrafte ber Seele. Sie find bie Sirenen, beren Befang niemand zu wiberflehen vermag.

Aber biefe Feflung ber Gemuther ift noch einern hohern 3mete unterges pronet, ber mur burch eine gute Un. wendung ber Zauberfraft ber fchonen Runfte erreicht wirb. Ohne diefe Lenfung junt bobern 3met maren bie Mufen verführerifche Buhlerinnen. Wer fann einen Augenblif baran zweifeln, baf bie Ratur bas Befuhl. bes finnlichen Reiges unferm Geift nicht in einer hohern Abficht gegeben, als und ju fchmeicheln, ober und bloß jum unüberlegten Genuß beffelben gu toten? Wenn fich fein Menfch unterfteht zu behaupten, bag die Ratur und bas Gefühl bes Schmerzens in ber Abficht gegeben habe, und ju qua. len: fo muß man fich auch nicht einbilben, daß das Gefühl des Ungeneh. men blos einen vorübergebenden Ru-Bel gur letten Abficht habe. fdwachen Ropfen tann es unbemerft bleiben, daß in ber gangen Ratur al. les auf Bollfommenheit und Burf. famfeit abzielt. Und nur burchaus leichtfinnige Runftler tonnen fich einbilden, ihren Beruf erfüllt gu haben, menn fie obne ein boberes Biel Die finnlichen Rrafte der Geele mit anges nehmen Bilbern gereigt haben.

Mir baben vorber angemerft, was auch ohnedem offenbar am Tage liegt, moju bie Matur ben Reig ber Cchonbeit anmenbet. Ueberall ift fie bas Beichen und Die Lotfpeife Des Guten. Co bedienen fich auch die fchonen Runfte ihrer Reigungen, um unfre Aufmerkfamteit auf das Gute gu gies ben, und und mit Liebe fur daffelbe ju rubren. Dur durch diefe Univen. bung werben fie bem menfchlichen Geschlecht wichtig und verdienen Die Aufmertfamteit bes Beifen und Die Vflege bes Diegenten. Dairch die Borforge einer weifen Politif merden fie bie vornehmften Wertzeuge gur Gluffeligfeit ber Denfchen.

man hort, hat bas Geprage ber Schonheit und Anmuthigfeit. Wohnplage ber Menfchen, ihre Saus fer, alles mas fie brauchen, mas fie um fich und an fich haben, und furbas unentbebrliche und nebmlich munderbare Berfgeug, feine Geban. fen und Empfindungen anbern mitautheilen, ift bier burch ben Ginfluß bes guten Gefchmafs und Bearbeitung bes Genies fcon und vollfom-Mirgent fann fich bas Auge hinwenden, und nichts fann bas Auge vernehmen, daß nicht zugleich bie innern Ginnen von bem Befühl ber Ordnung, der Bollfommenheit, der Schiflichteit gerührt werbe. Mues reigt ben Geift gu Beobachtung folder Dinge, wodurch er felbft feine Ausbildung befommt, und alles fidfe fet dem Bergen burch bie angenehmen Empfindungen, die von jedem Ges genftand ermeft merben, ein fanftes Gefühl ein. Bas in ben parabieff. fchen Gegenden des Erdbobens bie Matur thut, bas thun bie fchonen Runfte ba, wo fie fich in ihrem uns verdorbenen Schmut zeigen. \*) In bem Menfchen, deffen Geift und Berg fo unaufhorlich von allen Arten bes Bollfommenen gereigt und gerührt werden, entfieht nothwendig eine Entwiflung und allmablige Berfeinerung aller Geelenfrafte. Die Dummbeit und Unempfindlichkeit bes roben na. turlichen Menfchen verfchwindet nach und nach; und aus einem Thier, bas vielleicht eben fo wild mar, als ire gend ein anderes, wird ein Menfch gebildet, beffen Beift reich an Un. nehm. \*) G. Baufunft.

nehmlichfeiten und beffen Gemuthe.

art liebensmurbig ift.

So wenig es erfannt wird, fo mabr ift es, bag ber Menfch bas wichtigfte feiner innern Bilbung bem Einfluffe der schonen Runfte gu banten hat. - Wenn ich auf ber einen Seite ben Duth und bie Bernunft bewundre, womit die alten ennischen Philosophen unter einem durch ben Migbrauch der schonen Runfte in Ueps pigfeit und Weichlichfeit versunfenen Bolfe, wieber gegen ben urfprung. lichen Buftand ber roben Matur guruf. gefehret find: fo erregt auf ber anbern Geite ihr Undanf gegen die fcho. nen Runfte meinen Unwillen. ber hatteft bu Diogenes ben feinen Bis, momit bu bie Thorheiten beiner Mitburger fo fchneibend verfpottrteft? Bober tam bir bas feine Gefuhl, das bir jebe Thorheit, wenn fle auch die vollige Geftalt ber Beis. heit an fich hatte, fo lebhaft zu empfinden gab? Wie fonnteft bu bir einbilden, in Athen ober Corinth bollig ju ber roben Ratur gurufe gu tehren? Ift es nicht offenbar mibers fprechend, in einem ganbe, mo bie schonen Runfte ihren vollen Ginfluß schon verbreitet haben, ein Ennifer fron ju wollen? Erft hatteft bu burch einen Trunt aus bem Lethe in beis nem Beift und in beinem Bergen jeben Eindruf der fchonen Runfte aus: lofchen follen; alsbann aber hatteft bu nicht mehr unter den Griechen les ben tonnen, fondern hatteft bein Sag bis ju ber fleinsten und verachtliche fen borde ber fenthischen Bolter binwalten muffen, um einen Aufenthalt ju finden, mo du nach beinen Grunds fagen benfen und leben fonnteft. Und bu befferer Diogenes unter ben neuern Gricchen, verehrunge : und bewunberungsmurbiger Rousseau, hattest ben Mufen erft alles jurute geben follen, mas bu ihnen schulbig bift, che bu beine öffentliche Untlage gegen lie borbrachteft. Dann murbe fie gewiff niemanben gerührt haben. Dein fonst großes Berg fühlte nicht, wie viel du benen ju banten haft, bie bu bes Landes verweisen wollteft.

Diefe Unmertungen geben nur auf bie allgemeinste Burtung ber schonen Runfte überhaupt, die in einer vers feinerten Ginnlichfeit, in bem, mas man ben Gefchmat am Schonen nennt, beftehet. Und biefes allein ware schon binlanglich, ben bantba. ren Menfchen ju vermogen, ben Mus fen Tempel ju bauen und Altare auf. gurichten. Ein Bolt, bas ben Ges fcmat am Schonen befigt, bestebt, überhaupt betrachtet, immer aus volltommnern Menichen, als bas. welches ben Ginfluß bes Beschmats

noch nicht empfunden bat.

und boch ift diefer hochft fchas: bare Ginfluß ber fchonen Runfte nur noch als eine Borbereitung gu ihret hohern Dugbarfeit angufeben; tragen berrlichere Fruchte, Die aber nur auf diefem durch den Gefchmat bearbeiteten Boben machfen fonnen. \*) Ein Bolt, bas gluflich fenn foll, muß zuerft gute, feiner Grofe und feinem gande angemeffene Gefene Diefe find ein Wert bes baben. Berftanbes. Dann muffen gewiffe Grundbegriffe, gemiffe Sauptvorfiellungen, Die ben mabren Mational. charafter unterftugen, jedem einzelen Burger, fo lebhaft ale moglich ift, immer gegenwartig fenn, bamit er feinen Charafter beständig behaupte. Ben großern Gelegenheiten aber, mo Eragheit und Leibenschaft fich der Pflicht widerfegen, muffen Mittel borhanden fenn, diefer hohern Reig ju geben. Diefen Dienft fonnen bie schonen Runfte leiften. Gie baben taufend Gelegenheiten jene Grundbe. griffe immer ju ermeten und unaus. loschlich zu machen; und nur fie tonnen, ben jenen befondern Gelegenhei. ten, ba fie einmal bas Derg gur feis nen

') G. Befchmat.

nen Empfindfamteit fcon vorbereis tet haben, burch innern 3mang ben Menfchen gu feiner Pflicht anhalten. Rur fie tonnen , vermittelft befonde. rer Arbeiten, jebe Tugend, jede Ems pfindung eines rechtschaffenen bergens, jebe mobithatige Sandlung in ihrem vollen Reize barftellen. Belche empfindfame Geele wird ihnen miberfieben fonnen? Dber, wenn fie ibre Zauberfraft anwenden, und die Bosheit, bas Lafter, jede verderbliche Sandlung in ber Saflichfeit ihrer Matur und in der Abscheulichkeit ihrer Rolaen barzustellen, mer wird fich noch unterfteben burfen, nur einen Funten baju in feinem Bergen glims

men ju laffen?

In Babrheit, aus dem Menfchen, beffen Cinbildungstraft jum Gefühle bes Schonen, und beffen Berg gut Empfindfamteit des Guten binlang. lich gestimmt ift, tann man burch eine weife Unwendung ber ichonen Runfte alles machen, beffen er få. Der Philosoph barf nur die pon ibm entbetten praftifchen 2Babr. beiten, ber Stifter ber Staaten feine Befete, ber Menschenfreund feine Entwurfe, bem Runftler übergeben: Der gute Regent tann ibm feine 21: Schlage, bem Burger fein mabres Intereffe werth gu machen, nur mittheilen; er, ben bie Dufen lieben, wird, wie ein andrer Orpheus, Die Menfchen felbft wider ihren Willen, aber mit fanftem liebensmurbigem 3mange, ju fleißiger Ausrichtung alles beffen bringen, mas zu ihrer Glutfeligfeit nothig ift.

Allso muffen wir die schönen Runste als die nothwendigen Schülfen
der Beisheit ansehen, die fur das
Boblseyn der Menschen sorget. Sie
weiß alles, was der Mensch seyn
soll; sie zeichnet den Beg zur Bolltommenheit und der nothwendig das
mit verbundenen Sluffeligfeit. Aber
die Kräfte, diesen oft steilen Weg zu
besteigen, tann sie nicht geben; die

schonen Kunste machen ihn eben, und bestreuen ihn mit Slumen, die durch den lieblichsten Geruch den Wanderer zum weitern Fortgehen unwiderstehlich anlosen.

Und biefes find nicht etwa rebnes rifche Lobeserhebungen, die nur auf einen Augenblif taufchen und wie leichter Rebel verschwinden, wenn bie Strablen ber Bernunft barauf fallen; es ift ber menfchlichen Ratur gemäß; ber Berftand murft nichts als Renntniff, und in biefer lieat feine Rraft zu handeln. Coll die Babrbeit murtfam werden, fo muß fie in Geftalt bes Guten nicht erfannt, fonbern empfunden merben; benn nur biefes reist die Begehrungstrafte. Diefes faben felbft die Stoifer ein, obgleich ihre Grundmarime mar, alle Empfindung ju verbannen, und bie gange Ceele blos ju Bernunft ju mathen. \*) Dennoch war ihre Phyfio. logie \*\*) voll von Bilbern und Erbichtungen, die burch bie Einbil bungsfraft bie Empfindung rege maden follten; und feine anbre Gefte mar forgfaltiger ale biefe, bie Muse fpruche ber Bernunft mit afthetischer Rraft zu beleben. Der robe Menfch ift blos grobe Cinnlichfeit, Die auf das thierifche Leben abgielt; Menich, ben der Stoifer bilden wollte, aber nie gebildet hat, mare blos Bernunft, 'cin blos erfennendes und nie handelndes Wefen: ber aber, ben die fchonen Runfte bilden, fiebt gwifchen jenen benden gerabe in ber Mitte: feine Ginnlichfeit besteht in einer

\*) Verbanne die Einbildung, sogt der große Marcus Aurelius, so bist du gerettet. In diesen Worten liegt der ganze Geist der flosschen Philosophie.

") In der Philosophie der Alten wurde das Spsiem der Lebren vom Ursprung, der Regierung und dem endlichen Schiffal der Welt und besonders des Menichen, das, was wir in Deutsche land gegenwärtig, mit Ansschluß der Ontologie, die Metaphysit nennen. Physiologie genenat. -einer verfeinerten innern Empfinds famteit, die den Menfchen fur bas fittliche Leben wurffam macht.

Aber wir muffen alles gefteben. Die reigende Rraft der ichonen Runfte tann leicht jum Berberben der Menichen gemigbraucht werben; gleich jenem parabiefifchen Baum, tragen fe Kruchte bes Guten und bes Bo. fen, und ein unüberlegter Benuf berfelben fann den Menschen ins Berderben fturgen. Die verfeinerte Ginnlichkeit tann gefährliche Folgen baben, mann fie nicht unter ber beftans bigen Rubrung ber Bernunft ange-Sauet mirb. Die abentheuerlichen Ausschweifungen ber verliebten, ober politischen, ober religidsen Schwarmerenen, ber vertehrte Geift fanatifcher Geften, Monchsorben ganger Bolfer, mas ift er anbere, als eine von Bernunft verlaffene und baben noch übertriebene feinere Ginn: lichfeit. Und auch baber fommt bie Spharitische Beichlichfeit, Die ben Menfchen ju einem fchmachen, bermobnten und verächtlichen Geschopfe Es ift im Grunde einerlen Empfindfamfeit, die Selden und Rar. ren, Beilige und verruchte Bofewichter bildet.

Und wann die Kraft der schonen Runfte in verrätherische Jande tommt, so wird das herrlichste Geschnbheitsmittel zum töbtlichen Gifte, weil die liebenswurdige Gestalt der Tugend auch dem Laster eingeprägt wird. Dann lauft der betrogene Mensch im Schwindel der Trunkenbeit gerade in die Arme der Verführrein, wo er seinen Untergang findet. Darum mussen die Kunste in ihrer Anwendung nothwendig unter der Bornundschaft der Bernunft stehen.

Wegen ihres ausnehmenden Rugens verdienen fie von der Politik burch alle erfinnliche Mittel unterftugt und ermuntert, und durch alle Erande der Burger ausgebreitet zu werden; und wegen des Migbrauchs,

Dritter Theil,

ber bavon gemacht werden fann, muß eben diefe Politit fie in ihren Berrich= tungen einschranten. Coon allein in Rufficht auf die Bortheile des guten, und den Schaden bes fchlechten Gefchmats, follte eine mahrhaftig weife Gefengebung feinem Burger etlauben, burch feine Saufer ober Garten, wo bon außen und innen anlofende Pracht, aber jugleich Mangel ber Ueberlegung, Unfchiflichfeit, Thorheit, oder gar Bahnwig herricht. den Gefchmat feiner Mitburger ju berberben. Reinem Runftler follte erlaubt fenn feine Runft gu treiben. bis er aufer ben Proben feiner Runft, auch Droben von Berftand und rechtschaffenen Gefinnungen gegeben hat. \*) Es muß bem Gefetgeber eis ne wichtige Ungelegenheit fenn, baß nicht nur offentliche Denfmaler und Gebaube, fondern jeder fichtbare Ge genftand, felbft aller mechanischen Runfte, bas Geprage bes guten Gefchmats trage; fo wie man bafur forget, bag nicht nur bas Gelb, fondern auch die metallenen Gerathfchaften, das Geprage der achten Saltung befommen. Gin weifer Regent forget nicht blos bafur, bag offentliche Fefte und Feyerlichteiten und offentliche Gebrauche, fonbern felbft jedes hausliche Seft, feder Privatgebrauch, durch den Ginflug der fchonen Runfte traftiger und portheils hafter auf die Gemuther ber Burger murre.

Bornehmlich aber verdienet bas allgemeinste und wichtigste Instrument unfer vornehmsten Berrichtungen, die Sprache, eine besondere Aufmerksamseit derer, denen die Besor gung der Bohlfahrt der Lürger ans vertraut ift. Es ist einer ganzen Nation hochst nachtheilig, wenn ihre Sprache barbarisch, ungelentig, jum

<sup>&</sup>quot;) Einige besondere bieber geborige Are mertungen finden fich in dem Artifel. Ranftler.

Ausbrute feiner Empfindungen und Scharffinniger Bebanten ungefchift ift. Machit nicht Bernunft und guter Gefcmat, und wird nicht ihr Gebrauch gerabe in bem Daafe erleichtert, nach welchem bie Bollfommenheit ber Sprache gemeffen mirb? Denn im Grunde ift fie nichte andere, als Bernunft und guter Gefchmat in torperliche Zeichen verwandelt. um follte benn eine fo gar wichtige Cache bem Bufall überlaffen ober gar ber Berpfuschung jedes mahnwigi. gen Ropfes Preis gegeben merden? Benn es mahr ift, daß die fo berubmte Academie ber Biergiger in Paris blos barum geftiftet worben, baß durch die Berbefferung der Gpras che ber Ruhm ber frangofischen Das tion follte ausgebreitet merben, fo bat ber Stifter bie Gache in bem ichwächeften Lichte gesehen. Dierwar mehr als Ruhm und Schimmer gu gewinnen: Ausbreitung und Bermehrung ber Bernunft und bes guten Geschmats fur bie gange Ration. \*) Raft alle Runfte vereinigen ihre Burtung in ben Schauspielen. Daraus allein tonnte bas fürtrefflichfte aller Mittel, ben Menfchen gu erhoben, gemacht werben; und boch ift es an ben meiften Orten gerabe bas, mas Befchmat und Gitten am meiften

\*) Die Dachldfigfeit ber beutiden Mes genten in Diefem Stute ift unglaubs lich. Das wichtigfte aller Mittel, Die Menfchen über bas Thier empor au beben, wird gerabe als gar nichts ge-Man lagt jeben unfinnigen achtet. Appf, bem es einfallt, bergleichen ju thun, in Zeitungen, Calendern, Boschenbldttern, Buchern, Predigten, mit bem gangen Bolte in einer Epras de ichmagen, die voll Unfinn und Bar; Gelbft ber Dajeftdt ber baren ift. Monarchen, menn fie in Manbaten und Berorbnungen mit bem gangen Bolte, beffen Bdter und Anbrer fie find, fprechen, legt man nicht felten-eine Sprache in ben Dund, bie voll Ungeschiflichfeit ift, und wo auch bie - fleinfte Gpur bes guten Gefchmats und der Ueberlegung vermißt mird.

verberbt. Sollten nicht gegen die Berfalfchung ber Runft Strafgefege gemacht fenn, wie gegen die Verfalfchung ber Gelbes? Wie konnen bie schoen Runfte ihre wahre Nugbarefeit erreichen, wenn jebem Thoren erlaubt ift, sie zu migbrauchen?

Wenn sie, so wie sie in ihrer Natur sind, als Mittel zur Beforderung der menschlichen Glükseligteit sollen gebraucht werden: so muß nothwensig ihre Ausbreitung die in die niesbrigen Hütten der gemeinesten Kürger dein wesentlicher Theil in das politische System der Regierung aufgenmmen werden; und ihnen gehört ein Antheil an den Schägen, die durch die Arbeitsamkeit des Bolks, zu Bestreitung des öffentlichen Aufwandes jährlich zusammen getragen werden.

Diefes wird frenlich manchen vermennten Ctaatsweisen wenig einleuchten, und Philosophen felbft merben folche Borfchlage fur hirngefpinfte halten. In ber That find fie ed, fo lange wir ben gegenwartigen Beift ber meiften politifchen Berfaffungen. als etwas in feinen Grundfagen uns veranberliches vorausfegen. außere Macht, baarer Reichthum, und bas, mas bende befordert, für bie erfte Ungelegenheit bes Staates gehalten merben, fo rathen mir bie schonen Runfte gu verbannen, und rufen benen, Die bie Beschaffte bes Staates verwalten, mit bem romifchen Dichter gu:

O! Cives, cives, quaerenda pecunia primum est,

Virtus post nummos.

Es fann von einigem Ruten fenn, wenn wir eine furze Abbildung des Schiffals der schönen Kunfte und ihe red gegenwartigen Justandes machen, und es gegen das Gemabibe halten, das wir nach dem Joeal berselben so eben entworfen haben.

Man

Digrated by Google

Man muß fich nicht einbilden, baff bie Runfte, wie gewisse mechanische Erfindungen, burch einen gluflichen Bufall, ober burch methodifches Machbenfen bon Mannern bon Genie erfunden worden, und fich von bem Ort ihrer Geburt aus in anbre gans berverbreitet haben. Gie find in allen tanbern, mo die Bernunft ju ciniger Entwiflung getommen ift, einbeimifche Pflangen, die ohne mubfames Barten hervormachfen : aber fo, wie die Fruchte ber Erbe, nehmen fie nech Beschaffenheit der himmelsgegend, wo fie auffeimen, und ber Bartung, die auf fie gewendet wird, febr verfchiedene Formen an, bleiben inwilden Gegenden unansebnlich und

bon geringem Berthe.

Co wie noch gegenwartig jebes Bolf der Erde, das den Berftand gehabt hat, fich aus der erften Bildbeit berauezuwinden, Mufit, Tang, Beredfamfeit und Dichtfunft fennet, fo ift es ohne Zweifel in allen Zeital. ign gewesen, feitdem die Menschen ju einer vernunftmäffigen Befonnenbeit gefommen find. Man bat nicht nothig, um die schonen Runfte in ibrem erften Urfprunge und in ihrer ro. heften Geftalt ju feben, durch die Befoidte ber Menfchen, bis in das fins ftere Alterthum berauf ju fteigen; fie find ben den altesten Meanvtern und Griechen das gewefen, mas fie noch ist ben ben Suronen find. gemeine Sang ber Menfchen, die Gegenftande finnlicher Gindrute, die fie in ihrer Gewalt haben, zu verfeinern und angenehmer gu machen, ift jebem Brobachter des menschlichen Genies befannt. Wie biefer burch naturliche und jufällige Beranlaffungen die erfim roben Versuche in jedem Zweige ber Runft hervorgebracht habe, lagt fich leicht begreifen, und ift in einigen Itifeln biefes Werts, befonders in benen uber die einzelen Runfte, ") etwas näher entwifelt worden.

6. Baufunft 1 Ch. G, 429 ff. Dichte

Man findet nicht blos die haupts zweige ber fchonen Runfte, menigftens im erften Reime, fonbern fogar einzele Sproflinge berfelben ben Bole fern, die feine mittelbare ober unmittelbare Gemeinschaft mit einans . ber gehabt haben. Man weiß, bag bie Chinefer ihre Comobie und ihre Tragdbie haben, und felbft die ebemaligen Einwohner in Peru hatten biefe doppelte Urt des Schauspiels, ba fie in der einen die Thaten ihrer Pncas, in der andern die Scenen bes gemeinen Lebens vorftellten. \*) Die Griechen, die der Rationalfolg ju großen Prablerenen verleitet hat, \*\*) fchreiben fich die Erfindung aller Runfte ju; aber einer der vers ftanbigen Griechen warnet uns, ibnen in Unfehung ber gang alten Nache richten zu trauen. †) Es ift leicht gut erachten, baf bie Griechen, Die fich noch von Gicheln genahrt haben, als andre Bolter fchon in großem Flor waren, die Runfte gewiß nicht guerft getrieben baben.

Db wir aber gleich ben erften Reine ber Runfte unter allen Boltern angutreffen glauben, fo ift doch der Beg von ben erften Berfuchen barin, Die der noch roben Matur jugufchreiben find, nur bis dahin, mo ihre Musübung anfångt methodisch zu werden, und wo die Runftler anfangen fie als eine erlernte Runft ju treiben, fo weit entfernt, bag man noch immer fragen tounte, welches Bolt ber Erbe

ibn zuerst gemacht bat.

21ber

funft I Eb. G. 433 ff. Mableren, Mufit, Langtunft, Bers, Gejang. \*) Histoire des Yncas de Garcil. da Ver-

ga Lib. II. cap. 27.

Graeci omnia fua in immenfum tollunt. Macrob. Saturn. L. I. c. 24.

†) Strabo, ber febe vernunftig anmertt, baß die diteften Cammier ber Dachrichs ten burch die griechiche Fabellebre ju febr viel Unmabrheiten verführt morden.

Πολλα και μη όντα λεγυσιν οι άρχαιος συγγραφείε, συντεβραμμενοί το ψευδεο dia the multayeapias. Lib. VIII.

Aber wir haben von bem Urfpruns ge, von ben Ginrichtungen und ben Runften ber alteften Bolter ju wenig als baf biefe Frage Machrichten, Man tonnte beantwortet merben. halt insgemein, boch ohne vollige Buverlaßigfeit, bie Chaldaer, bis. weilen auch bie Megupter fur bie erften, welche die verschiedenen Zweige ber zeichnenden Runfte methodisch getrieben baben. Go viel ift gewiß, baf fompl ben biefen Boltern als ben ben hetruriern Die ichonen Runfte fchon ju ben Zeiten, in welche bas, was wir von ber mahren Gefchichte ber Menschen wiffen, noch fein mertliches Licht verbreitet, im Flor gewefen. Bu Abrahams Zeiten fcheinen bie geichnenben Runfte in Chaldaa fcon aufgefeimt zu haben; und in Megnpten mar bie Baufunft unter ber Regierung bes Gefoftris, ber um bie Beiten bes jubifchen Gefet. gebers Dofes gelebt hat, in großem (flor. \*)

Wie weit biese Bolfer vor ben Griechen die schönen Kunste getrieben haben, laßt sich nicht bestimmt sagen. Die Negypter und die Perser haben Gebaube und Garten gehabt, die wenigstens an außerlicher Pracht und Größe alles übertroffen, was die Griechen hernach gemacht haben. Und das judische Bolk hat furtreffliche Proben der Beredsamsteit und Dichtkunst auszuweisen, die alter als die griechischen Werte dieser

Art find.

Das eigentliche Griechenland scheinet die schonen Runste erft durch feirne in Jonien und in Italien verbreitete Colonien befommen zu haben. Jonien hatte sie ohne Zweifel von den benachbarten Chaldern, Großgriechenland aber von den benachbarten Detruriern befommen. \*\*) Die Ue-

berbleibsel der altesten griechischen Baufunft in dem alten Poessum scheinen einen agyptischen Geschmat anzuzeigen. Und man findet in den Schriften ber Alten Spuren genug, daß die Dichtfunft einer Seits von Abend her, andrer Seits aber aus dem Orient und selbst von Norden her nach dem eigentlichen Griechenland hinüber gekommen sey.

Db aber gleich die Runfte-als auss landische Fruchte auf ben griechischen Boben verpflanget worden: fo baben fie unter biefem gluflichen himmels. ftriche und burch bie Bartung bes bewundrungswurdigen Genies der Griechen eine Schonheit und einen Gefchmat befommen, ben fie in teinem andern gande, weder vorher, noch nachher gehabt haben. Mae 3meige ber fchonen Runft hat Griechenland im hochften Slor und in der größten Schonbeit gefeben, Jahrhunderte lang barin erhalten; und es fonnten taufend Benfpiele jum Beweis angeführt werden, baß fie eine Zeitlang zu ihrem mahren 3met angewendet worden. Darum fann diefes gand immer als bas vorjugliche Baterland berfelben angefeben werben.

Nachdem biefes an allen Gaben bes Beiftes und des herfens augerordents liche Bolt feine Frenheit verloren und ben Romern bienftbar worden mar, haben auch die Runfte ihren Glang verloren. Das Genie der Romer, welche nach dem Berfalle ber griechischen Staaten einige Jahrhundert lang bas herrschende Bolf in der Belt gemefen, mar ju roh, um die Runfte in ihrem Glange zu erhalten; obgleich die griechischen Runftler und Runftwerke mitten uns ter baffelbe verpflangt worden waren. Diefes Bolf hat nie, wie die Griechen, Die vollige Befonnenheit der menichlichen Bernunft befeffen, weil bie Begierbe ju herrichen allezeit bas Hebergewicht in seinem Charafter bebauptet

<sup>7)</sup> S. Winkelm. Beich. der Ranfte bes Alterthums, I Ebeil I Cap.

<sup>\*\*)</sup> Statuas Thusci primum in Italia invenerunt. Cassiodor.

hauptet hat. Alfo war die Cultur der schonen Kunste dem Plane, nach welchem die Romer handelten, gang fremd, und wurde dem Zufalle überlassen. Die Musen sind dahin gerstüchtete Fremdlinge blos geduldet worden.

Zwar scheinet Augustus fie in seis vem Dlan aufgenommen gu haben. Aber die Zeiten maren, wegen ber innern Gabrung, bie bon ber gehemme ten Liebe gur Frenheit in ben Gemuthern murfte, noch ju unruhig, um den Runften die griechische Schonheit wieder zu geben. Alles, was den Menfchen an Gemuthefraften übrig mar, wurde auf gang andre Gegens ftande gerichtet, als die Bearbeitung bes Genies. Die berrichende Darthen hatte genug ju thun, um ihre Gewalt burch die nachsten außern 3mangemittel ju behaupten; welche die Unterdrufung mit Unwillen fühlten, fonnten auf nichte benfen, ale auf beimliche Untergrabung jener Gewalt; und die dritte Parthen, die ein Bufchauer diefer furchterlichen Gabrung mar, fuchte in eis ner fo fatalen lage ber Gachen fich in fo viel Rube zu erhalten, ale mog. lich war. In ben Sanden diefer Parthen war bas Genie gur Runft, und wurde um Gelb verfauft. Die, web che eine noch nicht ficher genug ber festigte Gewalt in den Sanden batten, wendeten die Bemuhungen feis ler Runftler an, bie Eprannen mit Unnehmlichfeit ju betleiben; burch ihren Befehl murde die Unf. merksamfeit besienigen Theils bes Bolte, ber fich blos leidend verhielte, von ber Frenheit abgelenfet, und auf Luftbarfeiten gerichtet. Dieses mußte nothwendig den Erfolg haben, bag bie Runfte nicht nur von ihrem mahren 3mete mußten abgeführet, fondern auch in den Grundfagen, auf benen ihre Bollfommenheit beruhet, perdorben merben.

Bon biefer Zeit an also wurden sie allmählig zu Grunde gerichtet und fielen in die Erniedrigung, in welcher sie so viele Jahrhunderte geblieben sind, und aus der sie sicht noch nicht wieder empor gesschwungen haben.

3mar blieben fie biefe gange Beit hindurch dem außern Scheine nach in einigem Flor; das Mechanische jes der Runft erhielt fich in den Berts ftatten ber Runftler; aber Geift unb Geschmat verschwanden allmählig baraus: die Runftler in jeder Urt pflangten fich fort; fur bie gerftorten Tempel heidnischer Gottheiten murs ben Rirchen gebauet; in die Stelle ber Statuen ber Gotter und Selben traten die Bilber ber Beiligen und ber Martnrer. Die Mufit murbe von der Schaubuhne in die Rirchen berfett, und bie Beredfamfeit fam von ben Rednerbuhnen auf die Rangeln. Rein Zweig ber ichonen Runfte fiel ab; aber alle verwelften alls mablig, bis fie ein Ansehen gewannen, aus bem man fich von ihrer ehemaligen Schonheit feinen Begriff machen fonnte.

Es gieng bamit wie mit gewiffen Keperlichkeiten, die in ihrem Urfprunge wichtig und fehr bedeutend gemefen, allmablig aber fich in Gebrauche verwandelten, von benen man feinen Grund und feine Bedeutung mehr anzugeben weiß. Bas ist bie Ritterorden gegen die ehemaligen Orben find, bas maren in biefen Zeiten bie Runfte gegen bas, was fie in alten Beiten gewesen; bie außerlichen Beichen, Banber und Sterne blieben als lein übrig. Eben barum fehlte es ben Werfen ber Runft nicht nur an außerlicher Schonheit, fondern auch an innerlicher Rraft.

Einige Schriftsteller sprechen von ber Geschichte ber Runft auf eine Urt, die uns glauben machen tonnte, sie senen Jahrhunderte durch vollig verloren gewesen. Aber bieses ftreitet

E 3 gegen

na ved by Google

gegen bie bifforifche Babrbeit. 20on ben Zeiten bes Auguftus, bis auf bie Beiten Dabft Leo des X, ift fein Jahr. bunbert gemefen, bas nicht feine Dichter, feine Mahler, feine Bild. hauer, Steinschneiber, Tonfunstler, und feine Chaufpieler gehabt. Scheinet fogar, bag in geichnenben Runften bier und ba ein gluflicheres Genie Berfuche gemacht, Schonheit und Beschmat wieber in die Runfte einzufuhren. \*) Aber die Burfung Davon erftrefte fich nicht meit. Die Berberbnif ber Gitten in bem amolften und einigen folgenden Sabr. bunberten gu einem faft unbegreiflie den Grabe berabgefallen, fo maren

\*) Ich habe vor einigen Jahren in Bers porben ein Diploma vom Kaifer Deins eich IV gesehen, auf deffen Siegel der Kopf bieses Kaisers so schon ift, als wenn er ju ben Beiten ber erften Cas farn mare gefconitten worden. Und an alten Rirchenbuchern aus Carls bes Großen und ben nachfolgenben Beiten findet man bisweilen geschnits tene Steine, benen es nicht gang an Schonbeit feblet. Doch unerwartes ter als biefes mar mir eine Nachricht von ber Gefditlichfeit, die ein nordis fcbes Bolt von Glavifchem Stamm, Die Wenden, die ebemals in Pommern wohnten, in ben zeichnenden Runften befeffen. In einem fo eben berausges tommenen Werte +) finde ich folgens bes, bas aus einer alten Lebensbes fdreibung bes Beil. Dtto, Bifcoffs von Bamberg , genommen ift. waren in Stettin vier Tempel. einer von biefen mar mit bewundrungss murbiger Runft und Bierlichfeit ges Er batte inmeinig fomol als auswendig Schnitmert, welches an ben Wanden bervorragte, und Mens fchen, Bogel und andre Ebiere mit einer fo genauen Nachabinung ber Das tur vorftellte, bag man faft glauben follte, baß fie athmeten und lebten." Der Befdichtschreiber, ber bicfes ers adbit , batte bie Gachen felbft gefeben. und mar ein Mann, ber ben Raifers licen Sof gefeben batte, folglich fein verwerflicher Beuge. (G. 290 und 291 Des angezogenen Buches.)

1) Thunmant Unterfuchungen iber bie Ges fchichte einiger nordifden Bolter. Bers fin 1772, 8.

auch bie ichonen Runfte in ihrer Unwendung unter alles, mas fich ist begreifen laft, niebergefunten. Dan. trifft in Gemablben geiftlicher Bus. der, in Bilbichniterenen, womit Rirchen und Rangeln ausgezieret mas ren, eine Cchanblichfeit bes Inhalts. an, die gegenwartig an Dertern, mo. die wildefte Ungucht ihren Git hat, auftoffig fenn mußte. Aber ber. muthlich war diefer Migbrauch un-Schadlich, weil es biefen Diggeburten ber Runft an allem afthetischen Reize fehlte.

Doch brach mitten in biefer Barbaren bie Morgenrothe eines beffern Gefchmafe in einigen Zweigen ber Runfte bier und ba aus. Diefes erhellet aus bem, mas uber bie Beschichte ber Dichtfunft und ber Baufunft angemerft worden. \*) erft mit bem fechszehnten Jahrhuns berte erschien ber helle Tag wieber, und verbreitete fein Licht uber ben gangen Umfang ber ichonen Runfte. Schon lange vorher hatte ber Reiche thum, ben fich verfchiedene italiani. fche Frenftaaten burch Sandlung erworben, fie auf einige 3meige ber angenehmen Runfte aufmertfam gemacht. Ctufe von griechischen Ber. ten ber Baufunft und Bilbfchnigeren murben aus Griechenland nach Stalien, befonbere nach Difa, Florens und Genua gebracht; und man fieng an die Schonheit baran ju fuhlen, auch bier und ba nachzuahmen. Aber eine weit wichtigere Wurfung thaten bie Berfe ber griechischen Dichtfunft und Beredfamfeit, die bald bernach burch die aus bem Driente nach Ita. lien gefluchteten Griechen allmablig befannt wurden. Da fab man bie Kruchte des Geschmats biefer 3meige ber Runft wieber in ihrer Reife; und baburch wurde man angetrichen auch

\*) S. Baufunft IIh. S. 229 ff. Dichte funft I Eb. G. 439. Geschnittene Steine; Bilbbquerfunft.

bad. was in anbern Gattungen noch bier und ba ubrig geblieben mar, aus ben Ruinen wieder hervor gu fuchen. Der Geschmat ber Runftler murbe wieder geschärft; ber Benfall und Rubni, ben einige burch Nachah. mung alter Berfe erhielten, gunbete auch in andern bas Reuer ber Dach: eiferung an; und fo erhoben fich bie Runfte wieder and bem Staub empor, und breiteten fich aus Italien allmablig in bem gangen Occibent, und auch bis nach Morben aus. Man mertte burchgebende, baf bie Berte ber alten Runft bie Mufter maren, an die man fich ju halten hatte, um allen ichonen Runften ihre befte Befalt wieber ju geben. Da zugleich eine gefundere Politit mehr Rube in Die Ctaaten eingeführet, benen fie eine großere Beftigfeit gegeben batte, fo nahm auch bie Liebe ju ben fcho. nen Runften badurch ju; und fo befamen fie allmählig den Flor, in welchem wir fie gegenwartig feben ..

Damit wir uns einen bequemen Standort bereiten, aus welchemwir eine frepe Aussicht über ben gegenwartigen Justand ber schönen Runfte haben, muffen wir wieder zu allgemeinen Betrachtungen über ihre Natur und Anwendung zuruftebren.

Wir haben gefeben, mas fie in ib. rer vollen Rraft fenn tonnen; bie eigentlichften Mittel, Die Gemuther ber Menfchen mit Buneigung fur alles Schone und Gute ju erfullen, die Bahrheit murtfam gu machen, und ber Tugenb Reigung gu geben, ben Menfchen zu jedem Buten angutreiben, und von allen schablichen Uns ternehmungen guruf zu halten, und überhaupt ibm, wenn er einmal burch die Bernunft binlanglich von feinem mabren fittlichen Intereffe uns terrichtet worden, jede Rraft ju uns aufhörlicher Bewurtung deffelben in feine Geele zu legen.

Daß fie jemals unter irgend einem Bolfe biefe Bollfommenheit erreicht

baben, fann mit Gewiffheit nicht be. hauptet merben; baf aber eine Beit gemefen fen, wo fie fich berfelben genabert haben, Scheinet gewiß. Griechen batten bon ben ichonen Runften ben richtigen Begriff, baf fie ju Bildung ber Gitten und ju Une terftugung ber Philosophie, und felbft ber Religion bienen. Darum ließen fie es auch an Aufmunterung ber Runftler burch Ehre, Ruhm und andre Belohnung nicht ermangeln. In einigen griechischen Staaten mar ber größte Redner oft ber Mann, ber mit ber bochften Burbe bes Staats befleidet murbe. Die Gefetaeber und Regenten faben große Dichter als wichtige Perfonen an, bie ben Gefes Ben felbit Rraft geben fonnten. 500= mer wurde fur ben beften Rathgeber bes Staatsmannes und bes Deerfuhrers, und fur ben beften hofmeifter bes Privatmannes angefehen; und in biefer Abficht fchrieb Enfurque bie gerftreuten Gefange Diefes Dichters in Kreta zusammen. Eben bieser Gefengeber gewann ben Dichter und Canger Thales, bag er aus biefer Infel mit ihm nach Sparta jog, unb bort burch feine Gefange bie Befet. gebung erleichterte. \*) "Die Alten, fagt ein griechischer Philosoph, \*\*) hielten bafur, bag bie Dichtfunft ei. nigermaßen die erfte Philosophie fen. die une von Rindheit an ben Beg gu einem richtigen Leben weise, und auf eine angenehme Beife Gitten, Empfindungen und Thaten lebre; +) bie unfrigen aber (bie Pythagorder) lehren, baf allein der Dichter ber mahre Beife fen." Daher haben auch bie Griechen ihre Rinder querft in ber Dichtfunft unterrichten laffen. nesweges jur Beluftigung, fondern jur Bildung bes Gemuthes. Diefes Berdien. E 4

\*) Plutarchus im Lufurgus.

 तंतिवरम्बर्भणकवम् भीत्रेम् मवा मवत्रेम्, मध्य मञ्जूष्टाहरः Berbienstes ruhmen sich auch bie Tonfunftler; — sie halten sich für Lehrer und Berbesserer ber Sitten; — barum nennet auch Jomer bie Sanger Pofmeister. Ueberhaupt fann man von den Griechen sagen, was ein Romer vielleicht mit weniger Recht von feinen Bordtern ruhmet, daß sie alle Runste zum gemeinen Besten angewendet haben. \*)

Aber von ber Ehre, bem Ruhme und ben großen Belohnungen, die in Griechenland allen rechtschaffenen Kunstlern zu Theil geworden, sind die Nachrichten in den Schriften der Alten so bekannt, daß es unnethig ift, hier besondere Falle anzusuh.

ren. \*\*)

Man brauchte fie jebe Keperlichfeit, jebe offentliche Beranftaltung, jedes wichtige offentliche Geschäffte zu unterftugen. Die offentlichen Be-Tathichlagungen, die durch Gefete verordneten fenerlichen gobreben auf Selben und auf Burger, die ihr Leben im Dienfte bes Staats verloren hatten, die offentlichen Dentmaler, womit große Thaten belohnet murben, die große Menge religiofer Refte, Die mit fo viel Ceremonien begleitet maren, und die Schausviele, Die gu einigen diefer Sefte gehorten, und auf die bon Geiten ber Regierung fo viel Corgfalt gewandt und fo grof. fer Aufwandt gemacht worden: alles Diefes verschaffte ben Runftlern Geles genheit, ihr Genie und die Rraft ber Schonen Runfte auf die Bemuther ber Menfchen in voller Burfung ju gei-Es murben Gefete gemacht, gen. um ben auten Gefchmat ju beforbern, bas Einreißen bes fchlechten Be-

- Nullam majores nostri artem esse voluerunt, quae non aliquid reipublicae commodaret. Servius ad Acneid. L. VI.
- \*\*) Eine Menge bieber gehöriger Anets doten hat Junius gesammlet. Man sehe beionders in seinem Werke de Pietura Vererum bas XIII Cap. des II Buches,

schmafs und die noch schädlichere Uebertreibung des Feinen zu hemmen. \*)

Eben fo aufmertfam maren auch Die Detruster, ben Ginfluß ber Runfte auf die Sitten ju beforbern. Bir miffen gwar menia bon ben politis ichen Berfaffungen biefes, burch bie Romer gernichteten Bolfe. Aber bie mannichfaltigen Ueberbleibfel ber betrustifchen Runfte beweifen binlang. lich, wie unmittelbar fie in alle Bers .. richtungen bes gemeinen Lebens per= webt gemefen fenn. Man gerath bas ben auf die Bermuthung, baf auch bet gemeine Mann in feinem Saufe faum etwas vor fich igefeben, ober in die Sand genommen habe, bas nicht burch ben Ginfluß ber zeichnens ben Runfte ibn auf eine nutliche Beife an feine Gotter und an feine Delben erinnert, und bas nicht feiner Religion, und feinen patriotischen und Privatgefinnungen einen vortheilbaf. ten Stoß gegeben batte. Go mar es mit ben ichonen Run-

ften in ben golbenen Zeiten ber gries chifden und betrustifchen Frenheit beschaffen. Aber fo, wie fich allmab. lig die ebeln Empfindungen fur ben allgemeinen Bobiffand verloren; wie bie Regenten und Bornehmen : ihr Privatintereffe von den Ungelegenheiten bes Staats abfonberten; als Liebe jum Reichthum, und Gefchmaf an einer uppigen Lebensart bie Gemuther geschwächt hatten: murben die fchonen Runfte von bem offentlichen Dienfte bes Ctaate ab. gerufen, blos als Runfte ber Ueppigfeit getrieben, und allmablig verlor man ihre Burbe aus bem Gefichte. Es ift fur bas Benfpiel unferer Zeis ten wichtig, bag bem lefer ber er-

\*) S. Bautunft I Th, S. 229. auch Mufit.

faunliche Digbrauch, den die aus-

gearteten Griechen von ben schonen

Runften gemacht haben, bor Augen

Darled by Google

gelegt

gelegt werbe. Da ich bie Berfuchuna fühle barüber weitlauftiger ju fenn, ale es fich bier fchiten murbe, will ich mich begnugen, nur eine allgemeine Abschilderung bavon, die ein verftanbiger Englander verfertiget hat, ju geben. \*) "Da bie Uthenienfer, fagt er, fich von bem Beinbe, ber fie fo fehr in Uthem gehalten hatte, \*\*) befrent fahen, überließen fie fich bem Genuffe ber Ergoblichfeiten, und bachten an nichts, als an Spiel und Sefte. Diefest trieben fie bis jur größten Musschweifung, und für die Schaubuhne hatten fie eine Leidenschaft, Die alle Ctaatsgefchaff. te bemmte, und alle Empfindung Des Rubms erftifte. Dichter und Schauspieler genoffen allein bie Gunft bes Bolfes, und ihnen gab man ben frohlotenben Benfall und die Soch. achtung, Die benen gebuhrte, Die ihr Leben gur Bertheidigung ber Frenheit gewagt hatten. Die Schate, bie gum Unterhalt der Flotte und ber Deere bestimmt gemefen, murben auf Schauspiele vermandt. Tanger und Cangerinnen führten das wolluftige fte Leben, da die Deerführer barbten, und auf ihren Schiffen faum Brod, Rafe und Zwiebeln hatten. Der Aufwand auf bie Schaubuhne mar fo groß, bag nach bem Berichte bes Dlus tarchus bie Borftellung eines Trauers wiels vom Cophofles, oder Euripis bes, bem Staate mehr gefoftet hat, als ber Rrieg gegen bie Verfer. ju nahm man ben Schat, ber einige Beit juvor ale ein heiligthum fur bie außerfte Rothburft bes Staates, mit dem Gefete der Todesftrafe für ben, ber fich unterfteben murbe, eine Beraukerung beffelben angutragen, jurufe gelegt worden."

Bas alfo in feinem Urfprunge beftimmt war, die Gemuther der Menichen mit patriotischer Rraft zu er-

\*\*) Bon deut Epaminondas.

fullen, bienete jest ben Duffiggang ju beforbern, und jeden auf das alls gemeine Befte gerichteten Gebanten gu. unterdrufen. Bald bernach hatten bie Großen Runftler um fich, wie fie . Roche um fich batten; die Runfte, die borber ftarfende und beilenbe Argnenen fur die Gemuther gubereitet hatten, mußten nun Schminfe und mohlriechende Calben bereiten. Und in Diefem Buftanbe trafen bie Romer Die schonen Runfte in Griechenland und in Alegnoten an, als fie diefe Lander eroberten; barum behielten fie biefen Beift auch hernach in Rom. In den golbenen Zeiten ber Runft aab der edle Gebrauch berfelben dem Runftler Burde; Cophotles, ein Dichter und Schauspieler, mar gus gleich Archon in Athen: aber schon ju Cafare Zeit hielt fich ein romis fcher Ritter mit Recht fur gebrandmarfet, ba er fich auf bem Theater zu zeigen gezwungen warb. \*)

Wenn man bie fchmachen Berfuche ausnimmt, die Augustus machte, bie Runfte wieder zu ihrer edlern Beftimmung juruf ju fubren, wovon wir an Birgil und Dorag die Proben noch haben, fo fielen fie unter feinen Rachfolgern in die tieffte Erniebrigung. Unter Mero mar ber Beruf eines Dichters, ober Confunftlers, ober Chaufpielere nicht viel edler als ber Beruf eines Ceiltangers. Und fo perschwand in Griechenland und Rom die Burde ber ichonen Runfte allmablig aus bem Gefichte ber Denfchen. Der Liebe gur Dracht und Ueps pigfeit ift man in ben neuern Zeiten die Bieberherftellung ber fchonen Runfte felbft fchuldig; und man wird Schwerlich finden, daß ihre neuen Be-Schulger und Beforberer jemals aus mahrer Renntnig ihres hohen Bers thes, etwas ju ihrer Bervollfommnung und Ausbreitung gethan haben. Darum find fie noch gegenwartig ein E 5 bloger

\*) G. Aul. Gell.

<sup>\*)</sup> S. Temple Stanpan's Geschichte von Griechenland, III Buch, 3 Cap.

bloffer Schatten beffen, was fie fenn'. fonnten. Ueberhaupt find ihnen nach ben beutigen Berfaffungen viele von ben ehemaligen Gelegenheiten, ihre Rraft zu zeigen, benommen. politischen Reften fehlet Die Reperlichfeit, moben bie Runfte fich in ihrem beften Lichte zeigen tonnten. Gelbft unfre gottesbienftlichen Refte fallen . nicht felten febr ine Rleine. Es ats fchieht blos jufalliger Beife, baf ber urfprunglichen Bestimmung ber fchos nen Runfte ben gottesbienftlichen Res ften erwas übrig geblieben ift. Urt aber, wie es gefchieht, verrath boch allemal ein gangliches Berfenuen ihred mabren 3mets. Belinget es einem Runftler, welches nur gar ju felten geschiebet, ein Berf ju machen, in bem bie mabre Rraft ber Runft fich zeiget, fo ift es mehr eine Murtung feines zufälliger Beife von Bernunft geleiteten Genies, als bie Abficht, auf die er burch bie geleitet worden, die ihm bad Bert aufgetra. gen haben. Alfo fommen bie Runfe ben offentlichen Reperlichfeiten menig in Betrachtung.

Dann icheinet es auch, baf man überhaupt von ihrer Wichtigfeit und ibrer Unwendung die mabren Beariffe verloren habe. Der beutlichfte Bes weiß hiervon ift die fogar unüberlegte Mahl ber zu bearbeitenden Materien. Auf unfern Schaububnen fiebt man hundertmal ben Apollo, die Diana, ben Dedipus, Maamemnon, und anbere erbichtete ober uns vollfommen aleichaultige Gotter ober Belben, gegen einen, bem mir etwas ju banfen baben. Dan weiß bem Dabler eben fo viel Dant, wenn er eine abgefchmatte, und nicht felten auf Ber-Derbnig ber Gitten abzielenbe Unetbote aus ber Mothologie mablt, als wenn er einen eblen Inhalt gewählt batte, wenn nur bie Arbeit gut ift; und fo benft man auch über anbere-3meige ber Runft. Gogar in ben Rirchen. - Das find bie meiften

Gemablbe ber remifchen Rirche anbers als eine andachtige Mothologie, die vielleicht im Grunde noch mehr gegen bie gefunde Bernunft streitet, als die heidnische?

Um fich von bem Geifte, ber gegenmartig die Runfte mehr fchmacht als belebt, einen richtigen Begriff gu mas chen, barf man nur bagienige pon unfern Schaufpielen betrachten, ben bem fich boch eigentlich alle schonen Runfte vereinigen, Die Dper. Tit es wol moglich, etwas unbebeutenberes. abgeschmafteres und bem 3mefe ber Runfte weniger entfprechendes ju fe-Und boch fonnte bas-Schaufviel, bas ist faum ber Aufmertfam. feit ber Rinder murbig ift, gerabe bas erhabenfte und nuglichfte fenn, mas. bie Runfte bervorzubringen im Stanbe find. \*)

Dag bie Neuern überhaupt bie gottliche Rraft ber ichonen Runfte gang verfennen und von ihrem Du-Ben niedrige Begriffe baben, erhellet am beutlichften baraus, bag fie faum ju etwas anberm, als jum Ctaat und gur lleppigfeit gebraucht merben. Ihren Sauptfis haben fie in ben Dals laften ber Großen, die bem Bolfe auf ewig verschloffen find; braucht man fie ju offentlichen Teften und Kenerlichkeiten, fo geschieht es nicht in ber Absicht, einen ber ursprünglichen Bestimmung Diefer Kenerlichfeiten gemagen 3met befto ficherer ju erreis. chen, fondern dem Bobel bie Mugen ju blenden und die Großen einigers magen ju betauben, bamit fie ben Efel elend ausgesonnener Tenerlichs feiten nicht fublen. In fofern fie bagu bienen, merben fie gefchust unb genahrt; aber mo fie noch aus Benbehaltung eines alten herfommens ju ihrer mabren Bestimmung fich einfinden, ben bem Gottes .. enfte, ben offentlichen Dentmalern, ben ben Schauspielen, ba werden fie fur un= bedeu=

\*) G. Opera.

bedeutend gehalten, und jedem mahnsmigigen Ropfe, bem es einfallt, fie gu mighandeln, Preis gegeben. Wenn noch bier und ba auf unfern Schaubuhnen etwas Gutes gefehen wird; wenn unfre Dichter noch bisweilen auf den mahren 3met arbeiten : fo geschieht es boch ohne alle Mitwurfung offentlicher Beranftaltungen. Dan betrachte mit einigem Rachbenken unfere Gebaube und Wohnungen, unfre Garten, alles um une, moran bie fconen Runfte ibren Untheil baben, und fage bann, ob der tägliche Bebrauch aller Diefer Dinge in irs gend einem Menfchen Erhohung fei. nes Gefchmats, Erhebung feiner Sinnes, und Gemutheart bewurfen tonne? In Diefem Gefichtspunfte betrachtet, wird Rouffeau in feinem Unwillen gegen die Schonen Runfte ben Benfall ber Bernunft behalten; und man wird es bem Lord Littleton nicht übel nehmen tonnen, wenn er ben guten Cato fagen lagt, er wollte lieber in ben Zeiten bes Fabricius und Cincinnatus gelebt haben, bie faum ichreiben und lefen gefonnt, als unter dem Augustus, da die Runfte blubeten. \*)

Wir find in Unsehung ber Talente und des Runfigenies nicht fo weit binter den Alten jurufe, als man uns bismeilen zu bereden verfucht. Mechanische ber Runfte befigen wir, und in manchem Theile beffer als Der Gefchmaf am Ccho. bie Alten. nen ift ben manchem neuen Runftler eben fo fein, als ben bem beften unter ben Griechen. Das Genie ber Reuern überhaupt ift durch die Aus. breitung ber Wiffenschaften und eine viel weiter gebende Renntnif ber Datur und ber Menfchen eher erweitert, ale ine Rleine getrieben worben. Alfo find die Rrafte, die Runfte wieber in bem schonften Glange zu zeigen, noch da; aber weil die Politit ihnen nicht die erforderliche Aufmunterung

\*) S. Littletons Tobtengefprache.

giebt, und verfammet sie zu ihrem wahren Zwefe zu lenken, oder sie gar blod zur lleppigkeit und einer raffinirten Wollust anwendet: so ist auch der Künstler, wie groß man auch von seinen Talenten spricht, nicht viel bester als ein seinerer Handwerksmann; er wird als ein Mensch angesehen, der die Großen oder das Publicum angenehm unterhalt, und den reichen Müßiggängern die Zeit vertreibet.

Wo nicht irgendwo eine weise Gesetzgebung die Kunste aus dieser Ernicdrigung herausreißt, und Anstalten macht sie zu ihrem großen Zwefe zu sichren, so sind auch die einzelen Bemühungen der besten Kunstler, der Kunst aufzuhelsen, ohne merklichen Erfolg. Bon der Schuld des schlechten Zustandes der Sachen ist mancher Kunstler, der sich gerne höher schwinzen möchte, fren; aber durch seltene und einzele Bemühungen dafür richten und einzele Bemühungen dafür richten ten men wenig aus.

Der große Saufe ber Runftler fennet, nach bem gemeinen Borurtheile, bas die Großen nur ju fehr unterhalten, feinen anbern Beruf, als mußige Leute zu vergnügen. Wie foll aber das gluflichfte Genie, auf diefes schwache Fundament geftütt, fich in bie Sobe beben tonnen? Bober foll es feinen Schwung nehmen? Große Rrafte werben nie burch fleines Intereffe gereigt; und fo bleiben die berrs lichften Gaben bes Benies, Die bie. Matur ben Neuern nicht mit fargerer Sand, ale ben Alten, ausgetheilet hat, meift ungebraucht liegen.

Murbe ber Kunftler nicht in bas Cabinet bes Regenten, wo biefer nichts als ein Privatmann ift, sondern an den Thron gerufen, um dort einen eben so wichtigen Auftrag zu hören, als der ift, der dem Feldherrn oder dem Berwalter der Grechtigfeit, oder dem, der die allgemeine Landespolicen beforget, gegeben wird; wären die Gelegenheiten, das Bolk

burch

burch bie fchonen Runfte jum Gehore fam der Gefete und zu jeder offentlis den Tugend ju fuhren, in bem allgenemen Plane des Gefengebers ein. gewebet: fo murben fich alle Rrafte bes Genies entwifeln, um etwas Großes hervorzubringen; und als. bann murben wir auch wieber Berfe feben, die bie beften Werfe ber 211. ten vermuthlich übertreffen wurden. Dort offnet fich alfo ber Beg, ber gur Bollfommenheit ber fchonen Run-Bill man große Runft. fte führet. ler haben, und wichtige Berfe ber Runft feben, fo barf man nur Beranstaltungen machen, daß folche Berte ben einem gangen Bolfe Auf. feben ermefen fonnen; daß ber Runft. Ier von Genie Belegenheit befomme, fich in dem bellen Lichte ju zeigen, bas ben reblichen Staatsmann um: Die Chre, ctwas jur Erbe bung einer gangen Ration bengutras gen, ift edeln Gemuthern eine binlangliche Reigung, alle Rrafte bes Genies anguftrengen. Und barauf fommt ce allein an, um große Runft. ler zu haben.

Diefes fen über die Matur, die Bes fiimining und ben Werth ber fchonen Runfie gefagt. Dieraus fann nun auch ber Weg zu ber mahren Theorie berfelben eroffnet werden. Gie ent. fteht aus der Auflosung diefer pfnchologischen und politischen Aufgabe: "QGie ift es angufangen, bag ber bem Menfchen angebohrne Sang ju Erhohung Ginnlichfeit feiner Sinnegart angewendet, und in befondern Fallen als ein Mittel ges braucht werbe, ihn unwiberftehlich ju feiner Pflicht ju reigen?" In ber Auflofung Diefer Aufgabe findet ber Runftler den Weg, ben er ju geben bat, und ber Regent die Mittel, bie er angumenben bat, bie vorhandeneu Runfte immer vollkommener ju machen und recht anzumenden.

Es ift hier ber Ort nicht, biefe Frage ausführlich ju beantworten.

Wir wollen nur die Hauptpunfte beruhren, auf die es ankommt.

Die Theorie ber Ginnlichfeit ift ohne Zweifel ber fcmerfte Theil ber Philosophie. Ein beutscher Philosoph hat guerft unternommen, fie als ei. nen neuen Theil ber philosophischen Wiffenschaften unter bem Damen Melibetit ju bearbeiten.\*) Es ist gur Chre ber Ration gu munfchen, daß fie ben Ruhm der Erfindung daburd nicht vermindere, baf fie eist nem andern Lande Die glutliche Musführung einer fo wichtigen Biffens schaft überläßt, wodurch ber Philofophie der Weg gur volligen herrs Schaft über ben Menschen gezeiget

So viel verschiedene Bege in der Ratur sind den Menschen durch sinnliche Vorstellungen zu erhöhen, so viel sind auch hauptzweige der Runst; und so vielerlen Gattungen und Arten der afthetischen Kraft durch jeden Beg in die Seele konnen gebracht werden, in so viel Nebenzweige theislet sich jede Runst. Wir wollen verssuchen, ob nach diesen Grundsägen ein allgemeiner Stammbaum der schonen Kunste konne gezeichnet werschlichen Kunste konne gezeichnet werschlichen Kunste konne gezeichnet werschlichen Kunste konne gezeichnet werschlichen Runste konne gezeichnet werschlichen kunste konne gezeichnet werschlichen kanne ka

den.

Ueberhaupt ist nur ein Weg in die Seele ju bringen, namlich die auffern Sinnen; aber er wird durch die verschiebene Ratur dieser Sinnen vielfach. Eben dieselbe Borftel, lung, oder derselbe Gegenstand scheinet seine Natur ju verändern, und ist in seiner Kraft mehr oder weniger wurffam, nach Beschaffenheit des Sinnes, wodurch er in die Seeledringt; die nothigsten Erläuferungen hierüber habe ich an einem undern Orte gegeben. \*\*)

Die

\*) G. Mrt. Mefthetif.

<sup>&</sup>quot;) In der Theorie der angenehmen und unangenehmen Empfindung, gegen Ende des Abschnitts, in welchem von

Die bochste Kraft auf die Seele baben die niedrigern grobern Ginnen, bas Gefühl, ber Gefchmat und ber Beruch; aber biefe Bege auf die Menfchen zu murten find fur die fchonen Runfte unbrauchbar, weil fie allein ben thierischen Menschen angeben. Baren Die ichonen Runfte Dienerins nen der Bolluft, fo mußten die vornehmften Sauptzweige berfelben für biefe bren Ginnen arbeiten, und bie Runft, eine wolfchmetende Dahlgeit jugurichten, ober Galben und wolries dende Baffer ju machen, murbe ben erften Plat einnehmen! Aber die Sinnlichfeit, woburch ber Werth bes Menschen erhobet wird, ift von edlerer Urt; fie muß uns nicht bloge Materie, fondern Geele und Beift empfinden laffen. Rur ben befondern Belegenbeiten tonnen die fchonen Runfle permittelft ber Ginbilbungefraft, bie von grobern Ginnen abbangens ben Empfindungen ju ihrem Bortheile anwenden, ohne es eben fo grob ju machen, als Mahomet, ber auf die hoffnung finnlicher Bergnugungen nur allzuviel gebaut hat.

Das Gehör ift ber erste ber Sinne, ber Empfindungen, beren Ursprung und Ursachen wir zu erkennen vermögen, in unstre Seelen schiftet. In dem Schalle kann Zärklichkeit. Wohlwollen, Haß, Jorn, Berzweistung und andre leidenschaftliche Aeußerung einer gerührten Seele liegen. Darum kann durch dem Schall eine Seele der andern empfindbar werden; und erst biese Art der Empfindung kann auf unser herz erhöhende Eindrüke machen. Da fängt also das Gebiete der

den Empfindungen der dugern Sinnen gebandelt wied. Es matte aus diefer Theorie bier zu vieles angeführet werden, um das, was von der verichiedenen Wurfamkeit der Sinnen zu merken ift, verständlich ober einleuchtend zu machen; darum ferse ich bier voraus, daß der, welcher das, was dier vorgetragen wird, vollig faigen will, die angeführte Stelle erft nachsebe.

fchonen Runfte an. Die erfte und fraftigste derselben ift bie, die burch bas Gehor den Beg gur Geele nimmt, die Musik. 3mar murfen auch die rebenden Runfte auf bas Ohr; aber feine Ruhrung ift nicht ihr Saupts Ihr Gegenstand ift von ber un. mittelbaren Sinnlichfeit weiter ent. fernt: aber ber Rlang ber Rebe ift eines der Rebenmittel, wodurch fie ibren Borftellungen eine Bepfraft. ober einen fartern Rachbrut geben. Die Dauptfraft der rebenden Runfte liegt nicht in bem Schalle, fonbern in der Bedeutung ber Worter.

Dach dem Gebore fommt bas Ges ficht, beffen Eindrufe jenen an Starte zwar weichen, aber an Ausbehnung und Mannichfaltigfeit fie übertreffen. Das Muge bringt ungleich weiter als bas Ohr in das Reich ber Geiffer herein; es fann bennahe alles, mas in ber Geele vorgeht, lefen. Schone, das einen fo vortheilhaften Eindruf auf die Geele macht, ift ibm faft in allen Geftalten fichtbar; \*) aber es entdefet auch das Bollfommes ne und bas Gute. Bas fann nicht ein geubtes Auge in den Gefichtern, in ber Korm, in der Stellung und Bewegung des menfchlichen Rorpers lefen? Diefen Beg jur Geele nebs men die zeichnenden Kunfte auf febr mannichfaltige Urt, wie bernach mirb gezeiget merben.

Das Gesicht granget in viclen Stufen so nabe an das blos Geistige (Intellettuelle), daß die Ratur selbst feinen Mittelfinn zwischen dem Gesichte und den innern Borstellungen geleget hat; oft seben wir, wo wir blos zu denken glauben, ohne uns des Ausdrufs eines torperlichen Gefühls bewußt zu senn. Also ist für die Kunfte fein Sinn mehr übrig. Aber das menschliche Genie, durch göttliche Borsehung geleitet, hat sich noch ein weit reichendes Mittel er-

\*) S. Art. Kraft; Schön,

dacht,

bacht, in jeden Binfel ber Geele bineinzubringen. Es hat Begriffe und Gebanten, die nichts torperliches bas ben, in Formen gebilbet, die fich burch bie Ginnen burchschleichen, um mieber in anbre Geelen gu brin-Die Rebe tann, vermittelft gen. bes Gebors ober bes Gefichts, jebe Borftellung in die Geele bringen, ohne bag biefe Ginnen fie verftellen, pber ihr bie ihrem Baue eigene Beftalt geben. Beber in bem Rlange eines Borts, noch in der Urt, wie es burch bie Cchrift fichtbar wirb, liegt bie Rraft feiner Bebeutung. Allfo ift es etwas blos Geiftiges in einer gufälligen forperlichen Geftalt, um burch die Ginnen in Die Geele gu Diefes bewundrungemurbringen. bigen Mittels bedienen fich bie redens den Kunffe. Un außerlicher Rraft fteben fie ben andern weit nach, weil fie, wo es nicht zufälliger Beife ge. fchieht, baf fie bas Gehor erfchut. tern, bon ber Ruhrung ber forperlichen Sinnen feine Rraft borgen. Aber fie geminnen an Musdehnung, mas ihnen an außerer Rraft feblet. Gie rubren alle Santen ber Einbil. bungefraft, und tonnen baburch jeben Eindruf ber Ginnen, felbft der grobern, ohne Sulfe ber Ginnen felbit fublbar machen.

Darum erftrett fich ihr Gebrauch biel weiter ale ber, ben man von anbern Runften machen fann. Bon allem, mas und bewußt, in ber Geele vorgeht, tonnen fie und benachrich. tigen. Bon melder Geite, mit melcher Urt ber Borftellung oder Ems pfindung man bie Geele anzugreifen babe, bagu reichen bie redenden Runfte allemal die Mittel bar. Dann haben fie noch über die andern Runfte ben Bortheil, daß man fich vermit. telft ber munberbaren Zeichen, beren fie fich bedienen, jeder Borftellung auf bas leichtefte und bestimmtefte Darum find fie mieber erinnert. swar an Lebhaftigfeit der Borftelluns

gen bie fchwachften, aber burch ihre Kabigfeit alle Urten ber Borftellungen zu ermeten, Die wichtiaften. Diefes find die bren urfprunglichen Gats tungen ber Runfte. Man bat aber Runftwerfe ausgedacht, in welchen zwen ober bren Gattungen vereiniget Im Tange vereinigen fich die Runfte, die durch Auge und Dbe jugleich rubren; in bem Gefange vereinigen fich bie rebenben Runfte mit ber Mufif; und in bem Cchaufpiele tonnen gar alle jugleich mur-Darum ift bas Chaufviel bie hochfte Erfindung der Kunft, und fann bon allen Mitteln bie Gemus ther der Menfchen ju erhoben, bas vollfommenfte merben. \*)

chen Rebenzweige, die vielleicht am füglichsten durch die Gattungen der darin behandelten afthetischen Krafte konnten bestimmt werden. Go giebt es besondere Nebenzweige in jeder

Runft, mo blos auf bas Schone ge-

arbeitet wird. Dabin gehoren alle

Berte, die feine andere Abficht ba-

Jede Runft bat wieder ihre vielfa.

ben, als den Geschmaf am Schönen zu ergögen: in der Dichtkunst artige Kleinigkeiten; in der Mahleren Blumenstüfe, Landschaften, die blod schön sind, ohne bestimmten leidenssschaftlichen Sharakter; in der Mussik Stüte, worin außer Narmonie und Rhythmus wenig Sestimmtes zu merken ist. Undere Rebenzweige arbeiten fürnehmlich auf Volltomsmenheit und Wahrheit, wie in resenden Künsten die unterrichtende Rede, das Lehrgedicht, eine Art der äsopischen Kabel und andere

lichen Stoff, und bringen Leidenschaften in Bewegung. Dann giebt
es noch Arten, wo alle Krafte zugleich angewendet werden, und biefe
find allemal die wichtigsten.

beiten furnehmlich einen leidenschaft-

Roch andere 3meige bear-

\*) S. Schauspiele,

Wie

Wie nun zu jeber Gattung nicht nur ein eigenes Genie, sondern auch eine besonder Gemuthöfassung und eine eigene Stimmung der Seele erfordert wird: so könnte man vielleicht im dieser Stimmung, die der Kunstler zu gluklichem Fortgange seiner Arbeit nothig hat, die Nebenzweige jeder der schoinen Kunste mit ziemlicher Genauigkeit bestimmen. Alls ein Bersuch hiervon kann das angesehen werden, was wir über die verschies denen Gattungen des Gedichtes ge-

fagt haben. \*)

Die außerlichen Formen, unter benen bie fchonen Runfte ihre Werfe jeigen, haben fo viel Zufälliges und jum Theil Willführliches, bag auch bie bestimmteften Begriffe bon ber Ratur und ber Unwendung der Runfle nicht hinlanglich find, barüber etwas fefte gu fegen. Ber wirb, um nur ein Benfpiel anguführen, alle Beftalten bestimmen, in benen fich bie Dbe ober bas Drama zeigen tonnen, ohne ihre Natur ju berlieren? Man muß fich in folchen Unterfudungen por Spisfindigfeiten in Acht nehmen, und auch bem Genie ber Runftler feine Schranten porschreis ben. \*\*) Auf biefe Beife tann man die schonen Runfte und ihre Zweige entbefen.

Das allgemeine Grundgefes, wor. nach der Runftler fein Wert bearbeis ten muß, fann fein anderes als Diefee fenn: " bag bas Bert, fowol im Bangen, als in feinen Theilen, fich ben Sinnen ober ber Ginbilbungs. fraft am portheilhaftesten einprage, um so viel möglich die innern Rrafte su reizen und unvergeflich im Andens fen ju bleiben." Diefes fann nicht gescheben, wenn das Werf nicht Chonheit, Ordnung, und mit einem Borte, bas Geprage bes guten Gieichmats hat. Der Mangel an bem, mas jum Geschmafe gehort, ift wurflich ber wesentlichste Fehler eines Berte ber Runft; aber nicht allemal ber wichtigfte.

Der allgemeine Grundfat fur die Wahl der Materie ift diefer: Der Kunftler wähle Gegenstände, die auf die Borstellungs und Begehrungsträfte einen vortheilhaften Einfluf haben; denn nur diefe verdienen und ftarf ju rühren und unvergeflich gefast zu werden, alles andre kann

porubergebend fenn.

Man wurde diesen Grundsat uns recht verstehen, wenn man ihn so einschränken wollte, daß die Runft keinen andern, als unmittelbar sittlis chen Stoff bearbeiten solle: er verdies tet dem Runftler nicht, eine Trinks schaale, oder etwas dieser Urt zu bemahlen: sondern besiehlt ihm nur, nichts darauf zu mahlen, das nicht irgend einen vortheilhaften Sindruf, von welcher Art er sen, mache,

Den wichtigften Rugen haben bie Berte ber Runft, Die uns Begriffe, Borftellungen, Bahrheiten, Lebren. Marimen, Empfindungen einpragen, woburch unfer Charafter gewinnt, und die wir, ohne als Menschen ober als Burger an unferm Werthe ju verlieren, nicht miffen tonnen. ten aber bergleichen Dinge nicht fatt haben, so hat der Runftler schon genug gethan, wenn unfer Gefchmat am Schonen burch fein Bert befefligt ober erhobet wird. Der Mahler alfo, bem ich die Bergierung meines taglichen Wohnzimmers aufe getragen hatte, wurde den beften Dant von mir verdienen, wenn er den Auftrag fo ausrichtete, daß bie prattischen Begriffe, beren ich am meiften bebarf, mir uberall, mo ich binfebe, lebhaft in Die Mugen Beht biefes nicht an, leuchteten. fo ift feine Arbeit auch bann noch loe benswerth, wenn ich in jedem gemahlten Gegenstand etwas erblife, bas meinen Befchmat am Schonen bestärft ober erhebet.

<sup>&#</sup>x27;) S. Art. Gebicht II Th. G. 258 ff. '') S. Werte der Runft.

Sierand erhellet auch, bag ble schonen Runfte nicht nur auf guten Ges schmat, sondern auch auf Bernunft, auf grundliche Kenntnig des sittlischen Menschen, und auf Redlichfeit, seine Talente auf das Beste anzuwenden, gegründet sepen.

\*

Heber ben, in bem vorhergehenden Urs titel, ben Runften jugefdriebenen 3med, und in miefern barauf bie Theorie beriels ben gegranbet fen tonne, f. (vorzäglich in Radficht auf Dichtfunft) frn. Engels Mbilofopben fur die Welt, Th. 2. 6.65 u. f. - Bon Grn. Gulgers eigenen Schriften gebort bierber noch die Abbands lung, De l'Energie dans les ouvrages des beaux arcs, in ben Memoires de l'Acad. de Berlin, beutsch, im Samb. Magas. XXVI, 5. . und in feis nen vermischten philosophischen Schriften, Ib. 1. G. 122. - - Bon Ratur, Gin. theilung, 3med u. f. m. ber Runfte ban. beln, Chend. Penfees fur l'origine et les differens emplois des sciences et des beaux arts, Berl. 1757. 8. beutfc, Ronigeb. 1762. 8. - - lleber ben 3med Der iconen Runfte ift eine Abhandlung in bem zten Befte von Deutschlands achtichns ten Jahrhundert, 1782. 8. -Heberficht ber Runfte, von Ben. Soffdter, in dem Dagas, fue Biffenfc. und Littes ratur, Wien 1785. 4. 9bb. 1. Gt. 2. - -

Bu ber Erforfcbung bes Befens ber Runfte führen die, swiften einzelen bers felben , angeftellten Bergleichungen , als Polymetis: or enquiry concerning the agreements between the works of the Roman poets, and the remains of the anc. Artists, in ten books, by J. Spence, Lond. 1747. f. verb. 1755. f. In einen Musjug gebracht von m. Spf. Tindal, Lond. 1765. 8. deutsch, verdne bert von Burfard, und Soffdter, unter bein Titel: Bon ber lebereinftimmung ber Berte ber Dichter mit ben Werfen ber Sunftler, Wien 1774 : 1776. 8. 2 9b. -Bwifchen Tontunft, Mableren und Dichte tunft von Jat. harris, in f. Three Treatiles, concerning Art, Mulik, Painte ing, and happiness, Lond. 1755. 8. verm. 1773 8. beutich, Dangig 1756. 8-(fcblecht.) und nach ber neuen Ausgabe, Balle 1780. 8. (Bas er von Kunft übers baupt im erften Geiprache fagt, ift biet wenig brauchbar; fo wie den Borrang uns ter ihnen ju bestimmen , leere Geille.) -Differtation on the Rife, Union, and power, the progressions, separations and corruption of Musik and Poetry, by Will. Brown, Lond. 1763. 4. mit ben bagegen erschienenen Some observations . . . Lond. 1763. 4. und ben bafür geschriebenen Remarks . . . Lond. 1764.8. D. Muff. bes erftern, etwas vers andert, unter bem Titel: Hiftory of the origin and progress of poetry, Lond. 1764. 8. beutich, bas erftere, mit Musjugen aus ben Streitfchriften, von Srn. Efcenburg, Leips. 1769. 8. - Efsay sur l'union de la poesse et de la Musique, par le Chev. Chatelux, Par. 1765. 12. Deutsch, von Gen. Ebeling, im 8ten Bange ber Unterhaltungen. -Laofoon: ober uber bie Grangen ber Dabe leren und Poefie . . . von Gotth. Ephr. Beffing, iter Eb. Berl. 1766. 8. vergl. mit bem erften ber fritifden Balber 1769. 8. -A Letter . . . on Poetry, Painting and Sculpture, Lond. 1768. 12. (9018 Srn. Ring.) - In bes Avifon Effay on musical Expression, Lond. 1753. 8. beutich, Leips. 1775. 8. find, im aten Abs fchnitt bes iten Eb. G. 20. Dufit und Mableren mit einander verglichen. -Observations on the correspondence between Poetry and Musik, by Dan. Webb, Lond. 1769. 8. beutich, mit Mumert, von S. Eichenburg, Leips. 1771. 8. - Ueber bie Bermandtichaft ber Baus funft und Gartenfunft, von Bennert, in ber berl. Monateschrift, April 1780 -Db Mableren oder Tontunft eine großere Burfung gemdbre? Ein Gottergefprach, von Brn. Berber, im beutichen Derfur, und in ben gerftreuten Blattern, ite Comml. G. 133. - Bergleichungen gwifden Poefie und Profe, Poeffe und Berediamteit, find, einzeln, febr oft angeftellt worben. Unter . andenn

andern handelt, von dem Unterschiede, zwischen den erstern, die Abhandlung: On the nature and essential Characters of Poetry as distinguished from prose, by D. Barnes, in dem zten Bd. der Memoirs of the Liter. and philos. Society of Manchester, Lond. 1785.8.—
lind von dem Unterschiede zwischen Boesse und Beredsamteit, Lambert, in s. Organgen u. d. m.

Bu ber Gefchichte ber Runfte überhaupt geboren : Effais fur l'histoire des belles lettres, des sciences, et des arts, par Mr Juvenel de Carlencas, Lyon 1740-1744. 12. 2Eb. verm. 1749. beutich, mit einigen Buiden von J. E. Rappe, Leips. 1752. 8. 2 Eb. (febr feicht.) - L' Origine et les progrès des Arts et des Sciences, par Mr. Noblot; Par. 1740. 8. - Essai fur l'origine des connoissances humaines, von Condillac, Amft. 1746. 12. 2 98b. - Rernbiftorie aller fregen Runfte und iconen Biffenichaften, vom Unfang ber Welt bis auf unfre Beiten, leips. 1748 . 1749. 8. 3 Eb. - De l'origine des Loix, des Arts et des Sciences, par Mr. Goguet, Par. 1758. 4. 3980. deutsch, Lemgo 1770. 4. 3 Bb. - Bom Uriprunge der Runfte, befonders der fcbo. nen, von J. Ab. Schlegel, ben f. Bats teur, Bb. 2. G. 131. ber neuen Muft. -De l'amour des beaux arts, et de l'extrême confideration, que les Grecs avoient pour ceux, qui les cultivoient, von Caplus, in dem giten Bb. 6.174. ber Mem. de l'Acad. des Infer. beutich, in deffen Abbandl. gur Gefdichte und jur Sunft, Altenb. 1768 : 1769. 4. 2 3. Bb. 1. G. 92. - Plan der Gefchichte ber Poefie, Beredfamteit, Dufif, Dableren und Bilbbauerfunft, unter ben Grieden, von C. E. L. Sirichfeld, Riel 1770. 8. - Considerations fur l'origine et les progrès des belles lettres, chez les Romains, et les causes de leur decadence, par l'Abbé le Moine, Par. 1749. 12. deutsch, Han. 1755. 8. - Das Mehrere bieruber findet fich ben den verfoiebenen Artifeln ber einzelen Runfte ans gezeigt. - -

Dritter Theil

llebrigens verbreiten, über bie gefamme ten iconen Runfte, fic noch verichiebene Berte, welchen bier um befto ebe, wes nigftens im Milgemeinen, eine Stelle ju gebühren fcheinet, ba fie, wie bas Wer! bes frn. Gulger, in Form von Borters buchern abgefaßt find, als das Dictionnaire portatif des beaux arts par, Mr, la Combe, Par. 1752 - 1754. 8. 2 9b. dernt. 1759. (welches Ben. Gulger die etfle Beranlafe fung gu feiner arbeit gegeben baben foll.) -Die große frangofifche Encyclopebie. -Die abnlichen englischen Werte von Chame bers - von Crooter, Williams und Clarfe - Die Encyclopedie litter. par Mr. C. Par. 1773. 12. 6 %. - u. q. m. Much gebort bierber noch bas Spectacle des beaux arts, ou confiderations touchant leur nature, leurs objets, leurs effets, et leurs règles principales, Par. 1761. 12. 2 B. 1765.12. 2 B. von la Come be, nach bem Mufter bes Spoftacle de la nature, Gefprachemeife, und eben fo feichte, abgefaßt. - -

Bum lobe ber moralifden Wirfungen ber iconen Ranfte ift fo viel, aber noch fo menig befriedigendes, gefdrieben mors ben! Das Wichtigfte wird, ber ben Artis teln Dichtfunst und Mablerey fic angezeigt finden. - Bu ben Begnern berfelben gebort Rouffegt beffen befannte. gegen alle Biffenichaften, gerichtete Breisfchrift; mit allen baburch veranlage ten Streitschriften, jufammen gebruckt worden ift. Unter feinen nachfolgert geichnet ein neuerer Englander, Gam. Sall, in einen Attempt to Show that a Tafte. for the beauties of nature and fine arts has no influence favourable to morals, im aten Bb. ber Mem. of the Litter, and Phil. Society of Manchefter, Lond. 1785.8. fic burch viele mabre Bemertungen aus.

# Kunst; Kunstlich.

Man braucht diese Wörter oft, um in den Werten des Geschmats dasjenige auszudrüfen, was blos von der Ausübung der Kunst abhängt, das K Iff. mas jur Darftellung bes Werfs In perschiebenen Orten Diefes Werte ift angemerft worben, baf jebes Bert bes Gefchmats aus einem Urftoff beftebe, ber einen von ber Bearbeitung ber Runft unab. banglichen Berth babe, und bak biefer Urftoff burch bas, was bie Runft baran thut, befto tuchtiaer werbe bie Einbildungefraft lebhaft zu rubren, und baburch bie QBurfing ju thun, bie ber Runftler gur Abficht hatte. Darum unterfcheidet man fowol in bem Runftler, als in feinem Werte, bie Ratur von ber Runft. Daß ein Menfch in feinem Ropfe Borftellungen bilbe, bie werth find anbern mitgeheilt gu merben, ift eine Burfung ber Natur, ober bes Genies; bag er aber biefe Borftellungen burch Worte, ober anbere Beichen fo an ben Tage lege, wie es fenn muß, um anbre am ftartften ju rub. ren, ift bie Burfung ber Runft.

Im Grund ift fie nichts anders, als eine burch lebung erlangte Kertigfeit, basjenige, was man fich borftellt ober empfindet, auch anbern Menfchen ju erfennen ju geben, ober es fie empfinden ju laffen. Man tann, ohne ein Dabler zu fenn, bie fürtrefflichften Bilber in ber Phantafie entwerfen, und fie im fchonften Sicht und in den reigenbften garben feben; aber nur die Runft fann folche Bilber außerlich barftellen. werben gur Bilbung eines Runftlers amenerlen Dinge erforbert: Matur, ober welches hier gleichbebeutend ift, Benie, bas ben Urftoff bes Berte in netlich bilbet; und Runft, um benfelben an ben Lag ju bringen.

Aber auch ju bem, mas blos ber Runft jugehort, werben gewiffe Da. turgaben erfobert .: Richt jeber, ber fich eine gehörige Zeitlang in Darftel tung ber Dinge genbet, und bie Res geln ber Runft erlernt bat, wird ein auter Runftler. Um es zu werben, mug er auch das befondere Runftge.

nie, bas ift, bie Tuchtiafeit befigen, mas jur Ausubung gehort, leicht und grundlich ju lernen. Menfch hat bor bem andern naturliche Sabigfeit gewiffe Dinge, bie von Regeln und bon ber llebung abbans gen, leicht auszuuben. Diefer bat alsbann ein Runftaenie.

Dorat faat : man babe bie Frage aufgeworfen, ob ein Gebicht (man tann bie Frage auf jebes anbre Bert ber Runft anwenden) burch Ratur. ober burch Runft fchatbar merbe:

Natura fieret laudabile carmen an arte.

Quaesitum est.

Er antwortet barauf, bag benbes jufammen fommen muffe; eine Ents fcheibung, bie nicht fann in 2meifel

gezogen merben.

Dan trifft oft Berte ber Runft an, wo nur Runft, andre, wo nur Ratur berricht; aber folche Berte find nie vollfommen. Man fann eine Menge bollandifcher Mabler nennen, die die Runft in einem boben Grab ber Bollfommenheit befeffen haben, benen aber bie Ratur bas Benie, große Borftellungen in ber Phantafie ju bilben, verfagt hat. Thre Werte find als bloke Runftfachen volltommen; bienen aber weiter ju nichte, als jur Bewunderung der In Gegentheil fieht man Runft. auch oft Dichter und Confeger, die bas Benie baben, fürtreffliche Bes banfen zu bilben, ob es ihnen gleich an ber Runft fehlet, fie volltommen auszudruten; ihr Ausbruf ift unbarmonisch und hart.

. Werte, an benen fich bie Runft in einem betrachtlichen Grad zeiget, barin man aber die Ratur vermift, merben blos tunffliche Werte gengnnt. Gie fonnen gefallen; benn es ift boch allemal eine Urt ber Bollfommenbeit. genau nach Runftregeln zu handeln. So bat man Urfache ein Blumens ober Fruchtftut, bas ber Mahler blos!

Director Google

nach der Natur copirt hat, ju bewundern, wenn es das Urbild vollfommen ausbrüft. Zu dieser vollfommenen Darftellung eines in der Natur vorhandenen Segenstandes gelanget doch fein Künstler blos durch Befolgung der Kunstregeln; er muß nothwendig das Genie seiner Runft bestigen.

Es giebt auch Berte, die fo blos Runft find, bag auch nicht einmal das befondere Runftlergenie dazu erfordert wird; die blos burch Musubung beutlicher Regeln, bie jeber Mensch lernen kann, ihre Burtliche feit erlangen. Co ift eine nach allen Regeln ber Perfpettiv gemachte Beich. nung, barin nichts, als gerade Li-Diefe fann jeber nien vorkommen. Menfch machen, ber fich die Dube giebt, die Regeln genau ju lernen und zu befolgen. Dergleichen Werfe machen ohne Zweifel bie unterfte Claffe ber Runftwerte aus; ober vielmehr gehoren fie gar nicht mehr gu ben Werten ber Schonen Runfte, weil fie blos mechanisch find. Die schonen Runfte ertennen eigentlich nur bie Berte fur die ihrigen, deren blofe Darftellung ober Bearbeitung Genie und Geschmat erfobert, weil fie nicht nach bestimmten Regeln fann verrichtet werden. Go fann g. B. fein Mabler ohne Genie und Geschmat ein auter Colorifte werben.

Ben Bergleichung ber Natur und ber Kunst fann man bemerken, daß dasjenige, was man blos ber Natur guschreibt, sich in einem Wert sindet, ohne daß der Grund, warum es da ist, erkennt wird; die Runst aber handelt aus lleberlegung, und erkennet die Grunde, nach denen sie handelt. Der Kunstler, der in dem Feuer der Begeisterung seine Arbeit entwirkt, sindet jeden einzelen Theil des Werks, ohne ihn lange zu suchen; die Gedanfen drangen sich in seinem Kopf und bieten sich an Ort und Stelle von selbst dar; ") der Entwurf wird fer-

") G. Begeifterung.

thg und ift oft furtrefflich, ohne bag ber Runftler die Grunde fennt, aus benen er gehandelt hat. Dieß ift Natur.

Wenn er nun aber bernach mit falter Ueberlegung feinen Entwurf wieber betrachtet; wenn er die Befchafe fenheit des Bangen und ber eingelen Theile überlegt und baben findet, baff biefes ober jenes aus ihm bewußten Granden andere fenn mußte, um bem Bert eine großere Bollfommenbeit ju geben, und biefem gurotge bie Mens berung macht: fo ift biefes Runft. Te mehr Erfahrung und lebung ber Runftler mit feinem Genie verbindet. je leichter entbefet er die Mangel bes blod burch Genie entworfenen Werfs. Alfo giebt die Runft ihm die mabre Bollfommenheit, auch ichon ohne Rufficht auf feine auferliche Darftellung. Das Gemablbe, bas nur noch in ber Phantafie bes Mahlers. lient, hat ichon die Burfung ber Runft erfahren, wenn Theile barin find, bie er aus lleberlegung unb Bewußtfenn gewiffer Regeln bineingebracht bat.

Ueber diefes Berfahren ber Runft giebt man die Regel, bag es fo viel wie moglich muffe verftett merben : bief heißt fo viel, als: bag bie burch Runft in bas Wert gebrachten Gachen, wie die andern, ben Charafter und bas Unfeben ber Ratur baben muffen. Diejenigen, welche bas Bert betrachten, muffen bas, mas bie Runft barin gethan bat, von bem anbern nicht unterscheiden tonnen, fie muffen nirgend ben Runftler erblifen, bamit bie Aufmertfamfeit allein auf bas Werf gerichtet werde; benn nur in biefem Falle thut es feine volle Bir bewundern einen Burfuna. Laocoon, weil wir blos feine Geftalt, feine Stellung, fein Leiden und bie außerfte Beftrebung feiner Rrafte er-Gollten wir ben dem Unblit biefes Werfs nur etwas von ben vielfaltigen Bemubungen bes Runftlere, feine

seine muhfamen Veranstaltungen, jeben Theil dieses wunderbaren Werks im Marmor darzustellen, gewahr werden: so wurde die Aufmersfamkeit von dem Werk abgezogen, und der reine Genuß dessehen durch Nesbenvorstellungen gesichet werden. Horaz sagt von den Erdichtungen, sie mussen des möglich: sieta sint proxima veris; und so muß man von dem, was die Kunst thut, sagen, daß es der Natur vollig gleiche.

nennen gewiffe Die Krantofen Borter in gefunftelten Berfen, Die nicht nothwendig jum Ginne geho. ren , fonbern blos ba find , um bem Ders feine mechanische Bollfommenbeit ju geben, des chevilles, Ragel, um ben Bers jufammen gu halten. Dergleichen Ragel und andere jum Gerufte bes Runftgebaubes gehörige Dinge hat zwar jeber Runftler gu feis. ner Arbeit nothig; aber in bem vollens beten Berte muß alle Gour berfelben ausgelofcht fenn. Diefest ift oft febr fchwer: barum fagt man, es fen bie größte Runft, bie Runft zu verbergen. Diefes hat felbft Birgil in der Meneis . nicht überall zu thun vermocht. Aber in ber gangen glias wird man fchmerlich irgendwo die Runft des Dichters entbefen. Ueberall fieht man nur bie Gegenstande, bie er mablt, und bort nur bie Perfonen, bie er rebend einführt. Go wird man felten in bem munberbaren Colotit eines "Titians ober ban Dofe bie Gpur ber Runft gewahr; Die man in Rembrandts Stufen fait überall entbeft.

Nirgend ift es wichtiger die Kunst zu verbergen, als im Drama, und bessonders in der Borstellung destelben; und boch wird auch von sehr guten Dichtern nnt Schauspielern nur gar zu oft zegen eine so wesentliche Resgel geseblet. Doch hiervon wird an einem andern Orte ausstührlicher gessprochen werden.

\*) Im Artifel Ratur.

Bisweilen trifft man Berfe ber Runft an, die fo gang Runft find, baf man bie Matur barin vermifit. Dan fühlt bie Dube und (wenn bicfes' que fagen erlaubt ift.) riecht bennahe bent Schweiß, ben es bem Runftler aus getrieben bat. Man fieht gleichfam bas Recept, bas er vor fich gehabt bat, um einen Theil nach bem andern mit Mube gufammen gu fegen. Dies fee begegnet ben Runftlern ohne Bes nie, bie blog bie Regeln ftubirt baben, und die in ber Arbeit von feinent innerlichen Trieb unterftust merben. Unftatt ber Begeifferung, Die alles leicht und fliegend macht, fühlt man ben ihren Werfen bie Marter, Die fie ausgestanden, bie Theile bes Berts jufammen ju bringen.

Der beste Rath, ben man bem Runftler geben kann, ben Zwang der Runst zu versiefen, ist dieser: daß er zum Entwurf seines Werks die Stunde der Begeisterung erwarte, und zur Ausarbeitung bestelben sich hinlangsliche Zeit nehme. Denn gar oft macht die Eil, daß man sich mit der Runst aus der Noth hisse, da man bey langerem Nachbenken natürliche Auswege wurde gefunden haben.

# Runftgriff.

(Schone Runfte.)

Gin feines Mittel ben 3met gu erhal. ten, ober eine Schwierigfeit gu bes ben, ohne eine nothwendig fcheis nende Unvollfommenheit jugulaffen. Ben Berfertigung eines Berfe bon Gefchmat fonnen fich Schwierigfeis ten bon verschiedener Art jeigen, Die fich nicht alle beschreiben laffen : daber find auch die Runftgriffe mannichfaltig. Der Runftler, bem es an Genie und Schlauigfeit fehlt, Runftgriffe zu erfinden, wird felten gluflich fenn. Gigentlich find bie Runftgriffe ba nothig, wo ber gewohnliche Gang ber Runft entweber nicht weiter reichen, ober mo er naturlis

turlicher Weise in einen Fehler fuh, ren wurde. Daher es zwen hauptarten der Runstgriffe giebt: solche, die durch ungewöhnliche Wege forthelfen, und solche, wodurch man den Kehlern aus dem Wege geht.

Won der ersten Urt ist der Runstgriff des Birgils, das Elend der Undromache zu erheben. Er wollte das Mitleiden für sie aufs höchste treiden, aber geradezu konnte er sie nicht unglüklicher machen, als sie nach unserer Empfindung schon war. Daher bedient er sich eines Kunstgriffs, daß er die Polyrena, deren Unglük das größte ist, was man erbenken kann, gegen sie als glüklich vorstellt.

O felix una ante alias Priameia virgo

Hostifem ad rumulum Troise sub

Jussa mori. \*)

Auf diese Beife hat auch homer ben Achilles, außer bem, mas er gerabezu großes von feinem Selbenmuth fagt, erhoben, ba er ibn immer weit uber bie Groften bervorragen låfit. Dabin gehort ber bon ben Alten fo gelobte Runftgriff des Timanthes, ber in bem Gemablde ber Mufopferung ber Johigenia, ben Menelaus bas Geficht unter bem Mantel berbergen laffen, weil er jede Urt ber Empfindung auf den andern Gebatte. \*\*) fichtern schon erschöpft Auf diefe Beife verfahren bie Mah. ler: wenn fie das Licht nicht bober treiben fonnen, und doch ein hobes res Licht nothig haben : fo verbunteln fie das übrige, und erhalten das burch eine Erhohung, die unmittelbar nicht zu erhalten mar.

Mls ein Bepfpiel eines Runftgriffs ber andern Sattung fann die Art angeführt werden, wie Euripides in ber Phabra die Geimliche Leidenschaft

biefer Ronigin an ben Tag bringt, ohne ihrem Charafter ju nabe ju treten, und ohne bie Babricheins lichfeit zu beleidigen. Er fest boraus, baf fie fich vorgenommen ba= be, ihr Gebeimnig mit fich ins Grab Dan hatte aber borber ju nehmen. aus ihren Reden fchließen muffen, baß fie einen großen bag gegen ib-Stieffohn Dippolitus Daber fagt die hofmeifterin gang naturlich: bu wirft burch beinen Tob machen, bag ber Amagonin Sohn über beine Rinder herrschen wird; fie thut noch einige verachtliche Worte über den hippolitus bins ju, und baburch berrath bie Ronis gin gang naturlicher Beife, mas fie fur ihn fuhlt. Dieben hat Guripides den Runftgriff gebraucht, wo-Rrantbeit bes Untiochus, bes Geleuci Cobn, entbeft bat. \*)

Der bramatische Dichter hat vornebmlich folche Runftariffe nothig, um die Auflofung des Knotens naturlich zu machen. Und es wurde fur bie bramatifche Runft febr bortheilhaft fenn, wenn fich jemand bie Dube gabe, aus ben beften Berten bie Runftgriffe zu fammeln und beutlich an ben Tag zu legen. ber Musik find bie enharmonischen Rufungen eigentliche Runftgriffe, um fchnell aus einem Ton in einen gang entlegenen beruber gu geben. \*\*) Die Mableren bat mancherlen Runft griffe, die Saltung und Sarmonie bervorzubringen.

Die wahren Runftgriffe find allemal ein Werf des Genies, und nicht der eigentlichen Runft, die ihre Erfindung nur erleichtert, indem fie die finnwendung und den Gebrauch beffen, was das Genie entwirft, moglich macht.

F3 Runst.

<sup>\*)</sup> Aen. 111. 321.
\*\*) G. Plin. Hist. Nat. L. XXXV. c. 10.

<sup>\*)</sup> G. Plut. im Leben bes Demetrius. \*\*) G. Enharmonifc.

## Runftler.

Die Schilberung eines vollfommenen Runftlers ift ein fo fehweres Bert, daß biefer Artifel einen blogen Berfuch enthalt, die Umriffe gu biefem Gemahlbe ju entwerfen, beffen vollige Ausführung nur von einer Meisterhand ju erwarten ift.

Das Wichtigste, was ju Bildung eines vollfommenen Runftlers gehort, muß die Natur geben; fein eigener Fleiß aber muß die Gaben ber
Natur entwifeln, und bann muffen
noch von außen jufällige Beranlaffungen bagu fommen, um ihn vol-

lends auszubilden.

Da die schonen Runfte für das Befubl arbeiten, und eine lebhafte Rub. rung ber Gemuther burch Ginnlich. feit ber Begenftanbe zu ihrem Mugen. mert haben: fo fcheinet eine vorzuge liche farte Empfindfamteit ber Geele Die erfte Unlage ju bem Benie bes Runftlere ju fenn. Wer nicht felbft Lebhaft fühlet, wird fchwerlich in anbern ein vorzügliches Befühl erwefen tonnen. Gin Mert ber ichonen Runft ift im Grunde nichts anbers, als bie außere Darftellung eines Gegenftan. bes, ber den Runftler fehr lebhaft gerubret bat. Dur bas, mas wir felbft mit voller Rraft in und fuhlen, find wir im Stande durch die Rebe, ober burch anbre Bege auszubrufen, und andern fuhlbar ju machen. Die Marime, Die horas bem Dichter em. pfiehlt, baf er felbft erft weinen foll. menn er unfre Thranen will fliefen feben, lagt fich auf jedes Berf ber Alles, mas wir Runft anwenden. burch bie Runft empfinden follen, muß vorher von bem Runftler empfunden werben.

Darum tann er als ein Menfch angeschen werben, ber vorzüglich lebhaft empfindet, und gelernt hat, seine Empfindung, nach Maafgebung ber Runft, auf die er fich gelegt hat, an'den Tag ju legen; Redner und

Dichter burch bie Rebe, ber Sonfe-Ber burch unartifulirte Sone. Die Menfchen alfo, bie ftarfer, als anbre, von afthetifchen Gegenstanben geruhrt werben, befigen bie erfte Unlage tur Runft.

Wir warden zu weit von dem Weg, der hier zu betreten ift, abgeführt werden, wenn wir und in eine genaue psphologische Betrachtung biefer lebshaften Empfindsamteit einlaffen wollsten. Wir muffen und auf das einsschränken, was unmittelbar zum gezaenwärtigen Vorbaben gehoftt.

Sie fetet fcharfe und feine Sinnen poraus. Ber ichmach boret, wird weniger bon leibenschaftlichen Tonen gerühret, als ber, ber ein feines Dhe bat; und fo ift es auch mit andern Sinnen. Darum liegt etwas von ber Unlage jum Runftler ichon in dem Bau ber Gliebmaften bes Rorpers. Dagu muß eine febr lebbafte Einbil. bungefraft fommen. Durch biefe befommen die finnlichen Ginbrufe, wenn ber Begenftanb, bon bem fie abbangen, auch nicht porbanben ift, eine Lebhaftiafeit, ale ob fie burch ein forperliches Gefühl maren erwett Der Mabler fiebt feinen abmefenben Gegenftanb, als ob er wurflich mit allen Karben ber Ratur por ibm lage, und wird baburch in Stand gefett ibn gu mablen. \*).

Ferner wird diese Empfindsamfeit bes Kunstlers durch eine lebhafte Dichtungstraft unterstügt. Menschen, deren Genie auf die deutliche Entwitlung der Borstellungen gebt, abstratte Köpfe, die den Gegenständen der Erfenntniß alles Körperliche benehmen, um blos mit dem Auge des Berstandes das Einsache darin zu fassen, sind zu strengen Wissentein aufgelegt; zu den schonen Kunsten wird nothwendig ein hang zur Sinnlichfeit erfodert. Dieser macht, daß wir uns das Abstratte

... ) G, Einbilbungstraft.

in forverlichen Kormen vorftellen, baf wir fichtbare Beftalten bilden, in benen wir bas Abftratte feben. re mebr Kertigfeit ein Menfch in biefer Rraft zu bichten bat, je lebhafter murten bie bon Ginnlichfeit entferns ten Borftellungen auf ibn. Darum ift jeber Runftler ein Dichter; bie pornehmfte Rraft feines Genies wird angewendet, die Borftellungen bes Beiftes in torperliche Formen gu bil-Diefer Sang zeiget fich nirgend bentlicher, als ben ben Runftlern, Die porgualich ben Ramen ber Dichbetommen haben, bie mehr, ale andre, abftrafte Borftellungen mit Ginnlichfeit befleiden, weil fie mehr, als andre Runftler, mit folchen Borftellungen ju thun haben. Daher fommt die poetische Sprache, die voll Metaphern, voll Bilder, voll erdichteter Befen ift, und die felbft bem blogen Rlang ein innerliches Leben einzubauchen im Stand ift.

Es ift ebenfalls eine Burfung bies fer Dichtungsfraft, und biefes Sanges zur Ginnlichfeit, bag man bas Unmaterielle und Beiftliche in ber Materie entbefet, welches eine bors gugliche Gabe bes Runftlere ift; bag man in bloger Mischung tobter Fars ben Canftmuth ober Strengigfeit Dag man in blos torperlifühlet. chen Formen, in der schlanken Ge-Stalt eines Menfchen, in ber Bilbung einer Slume, felbft in ber Unorbnung ber leblofeften Dinge, der Sugel und Chenen, der Berge und Thaler, etmas geiftliches, ober fittliches, ober leidenschaftliches entbetet, ift eine Burtung biefer Ginnlichfeit; wenn Sageborn ju einer Schonen fagt:

Ertenne dich im Bilbe, Bon dieser Flur. Son fiets wie dies Gefilde Schon durch Natur, Erwanschter, als der Morgen, Jold wie sein Strads, So sten von Stolz und Sorgen, Wie dieses Ebal. In biefer Empfindsamteit, die wir für die Grundlage bes Kunstlergenies halten, liegt unmittelbar der Grund der jedem Künstler so nothwendigen Begeisterung. Diese bringet die schonsten Früchte hervor, und trägt, wie schon anderswo bemerkt worden ist, \*) das meiste jur Ersindung und lebhaften Darstellung der Sachen ben, ins dem die Setate der Empfindsamteit in einen hohen Grad der Wurtsamfeit gestett wird.

Aber mit diefer Anlage jum Runstegenie muß ein reiner Geschmaf an dem Schonen verbunden senn, der die Sindifert vor Ausschweifungen bewahre. Denn nichts ift ausschweifender und gügelloser, als eine sich selbst überlassene lebhafte Einbildungstraft. Der Rünstler ist einigermaßen als ein Mensch anguschen, der wachend traumet, und der mit Vernunft rafet; wenn ihn diese verläßt, geräth er in abentheuerliche Ausschweifungen.

Mie ein Menich, ber es in ber ichoa nen Langtunft ju einer gewiffen Fertigfeit gebracht hat, auch ba, wo er auf feine Bewegungen nicht Ucht bat, und felbft in bem größten Teuer ber Thatigfeit, ba er fich felbft vergißt, noch immer angenehmere und beffer gezeichnete Stellungen und Bewegungen annimmt, als ein anderer, fo wird auch ein Runftler, beffen Geschmaf am Schonen einmal feftgefest ift, in bem größten Teuer ber Begeis fterung fich nie fo weit vergeffen, bag er fich ganglich bom Schonen entfernt. Diefer Gefchmat muß bie Phantafie überhaupt immer begleis ten, bamit bie Borftellungen bes Runftlers allemal ben Grad bes Schonen erhalten, ber fie angenehm, eindringend und auch ber außerlie chen Form nach intereffant macht. \*\*) 8 4 Diefe

\*) S. Begeisterung, ... \*\*) G. Schon.

Diefe fchatbare Babe ift nichtallemal mit ber lebhaften Empfindfamteit perbunben : fie muß als eine befonbere, fur fich felbft beftehende Gigen-

fchaft angesehen werben. ...

Diefe benden Gigenfchaften berbunden tonnen fcon einen feinen Runftler bilden; aber der große Runftler, beffen Berte von Wichtigfeit fenn follen, muß noch anbere Gaben befigen. Der befte Blumens mabler ift barum noch nicht ein groffer Mabler; und ber in der Dicht funft bie artiaften Rleinigfeiten an ben Zag bringt, fann fich barum nicht auf bie Bant fegen, imo So. mer, Gophofles ober Soras figen. \*) Liebe ju bem Bolltommenen und Gus ten und grundliche Rennenig beffelben muß zu jenen Gaben nothwendig binautommen. \*\*) Rur ber ftarte Den. fer, ber jugleich überall bas Gute fucht, fur ben bas Bollfommene unb bas Bute bas hochfte Intereffe baben, bilbet und bearbeitet in feinem Geis fte Begenftanbe, bie ben fchonen Runfem ibren größten Werth geben. Dorat fagt, ber fen ber vollfommene Runftler, ber bas Rugliche in bas Angenehme mifche; aber es ift bem bochften 3met ber Runfte gemäßer, Diefen Cas umgufehren, und ben fur ben wahren Runftler gu halten, ber das Angenehme in das Rugliche mifcht. Goll aber bae Rubliche bie Grundlage ber beften Werfe der Runft fenn, fo muß ber Runftler einen vorjuglichen Geschmat an dem Bollfoms menen und Guten baben. nicht die Ginnlichkeit mit bem Gefcmaf am Schonen verbunden, mo. burch homer und Cophofles, und Phibias und Raphael, in der Renhe ber Runftler ben erften Rang behaups ten; biefen erwarben fie fich baburch, Daß fie mit jenen Gaben bie Liebe gur Wolltommenheit verbunden baben. Wer an Geift und Gemuth ein großer 

\*) G. Rlein. ") G. Araft. Mann ift, wer eine ftarte Bernunft mit einem großen Bergen verbindet, und ben diefer Große noch jene finnliche Empfindsamfeit und den Gefchmat am Schonen hat, ber ift auch ber große Runftler.

Alfo muffen fast alle große Baben bes Geiftes und Bergens gufammentominen, um bas große Runftgenie gu bilden. Deswegen barf man fich nicht mundern, daß bie Runftler bom erften Range in fo fleiner Ungabl find, und nur von Zeit ju Beit erfcheinen.

Und boch ift es mit biefen Talens ten noch nicht ausgerichtet; fie machen ben Runftler fabig, ben Ctoff gu feinem Werf in feiner eigenen Borftellungefraft gu bilben, wenn Die Materialien bagu vorhanden find. Diefe betommt er blos aus Erfahrung, Renntnif ber Welt und ber menfchlichen Ungelegenheiten. Das größte Runftgenie wird fein betracht. liches Werf bilben, fo lange es ihm an biefer Erfahrung und Renntnig ber Belt fehlet. Bur Berebfamfeit ift es nicht genug, bas Genie bes Demofthenes, ober bes Cicero gu haben; man muß auch die Gelegenbeit gehabt haben, biefes Benie an wichtigen Gegenftanben gu berfuchen.

Die Calente find alfo einigermaffen tobte Rrafte, fo lange ber Ropf bes Runftlere leer an Borftellungen ift, die fein Genie bearbeiten fann. Alfo muß auch die Erziehung, Lebens. art und Erfahrung ju bem Genie bingutommen. Daß bie griechischen Runftler alle andere übertroffen has ben, kommt nicht von ihrem größern Genie her, fondern von diefem Bufale ligen, weil fie mehr Gelegenheit als andre gehabt haben, große Dinge gu feben. \*) Ein Jungling, von bem beften poetischen Genie, ber in ber Unwiffenheit über Menfchen und menfchliche Ungelegenheiten aufges wachsen

\*) G. bie Miten.

wachsen ift, findet in ber gangen Maffe feiner Borftellungen nichte, bas ihn intereffirt, bis bas Gefühl ber Kreundschaft ober ber Liebe in ibm rege wird, und er ben Genug bes Lebens empfinden lernt. großes Genie wird alfo auch nichts wichtigeres, als eine verliebte Elegie, Meuferung ber Freundschaft, Trinflied, ober etwas von biefer Urt bervorbringen fonnen. Bie mancher Dabler mag mit bem großten Genie gur Runft ein Blumen . ober Landschaftsmabler geblieben fenn, weil es ibm an Renntnif und Erfah rung gefehlt bat, groffere Begenftande zu bearbeiten! Wenn alfodie Das tur einem Denfchen alles gegeben hat, mas jum Genie eines großen Runftlers gehoret, fo muß auch bas Glut ihn burch Wege geführt haben, mo er die Ratur und bie Menfchen von mehreren intereffanten Geiten bat feben fonnen. Erft alebann befitt er alles was nothig ift, ein wichtiges Werf ber Runft in feinem Ropfe au entwerfen.

Die psychologische Kenntnis bes Menschen, ber fast unerforschlichen Wege und Liefen ber Einbildungstraft und bes Herzens, muß das Stubium der Runst vollenden. Es ist unendlich leichter den Weg der Vernunft, ber ganz gerade ist, als die frumme Bahn der Sinnlichseit zu erforschen. Es giebt nur eine Urt die Vernunft zu überzeugen; aber auf unzählige Arten fann die Sinnlichseit angegriffen werden. Die muß der vollfommene Kunftler alle fennen; damit er immer biesenige wähle, die ihn zum

3met führet.

Aristoteles hat fur die Redner eine Theorie der Leidenschaften geschrieben, daraus sie lernen sollten, wie jeder benzukommen sen. Dieß ist noch der leichteste Theil der psychologischen Renntnisse des großen Kunftlers. Die Einbildungskraft thut ben den Leidenschaften das Meiste.

Mer ihre munbervollen Murtingen fennte, mußte biefe vollig in feiner Bemalt baben. - Alber in feinem Sheil ift die Pinchologie unvollkommener. ale in biefem. Dier ift ben Philofo. phen ein weites und wenig angebautes Relb gu rubmvollen Arbeiten of. Leibnit und Bolff haben ben Eingang ju biefen Relbern eroffnet. Deutschlands Philosophen! fommt es ju, bineinzugeben, und es gu bearbeiten; bem Menfchen uber. haupt die wichtigfte Gigenschaft feiner Geele, und dem Runftler bas furnehmfte Berfzeug die Gemuther ju lenten, naber befannt zu machen!

Sowol die Erfindung des Ctoffs, als die Bearbeitung beffelben, erfobern eine aute Erfindungsfraft : ein Benie, ju Erreichung jeder Abficht bie eigentlichften Mittel gu erfinden. Der Runftler ift ein Mann, ber bie Mittel, bas menschliche Gemuth zu lenfen, in feiner Gewalt haben muß. Dagu ift es noch nicht binlanalich. baf er ben Menfchen fennt; er muß bas glutliche Genie befigen, ben gue Kubrung ber Menfchen nothigen Dar. ftellungen binlangliche Rraft gu' ge-Bon ben mannichfaltigen Ges Stalten, Die Die Bedanten ber Dens ichen annehmen tonnen, muß er für jeden Kall die fraftigfte gu finden und auszudrufen im Stande fenn. Birgil von einem großen Redner fagt: regit dictis animos et pectora mulcet, \*) bas muß jeder Ranft. ler in feiner Art ju thun im Ctanbe Dagu wird aber unftreitig ein Genic von ber erften Große erfodert. Darum verfennen bie, welche dem Runftler feinen Rang neben bem handwerksmann anweisen, die Ratur und ben 3met ber Runfte gauglich. Mur mahrhaftig große Geifter tonnen große Runftler fenn.

85

<sup>\*)</sup> Er lenft die Gemather durch fan Bus reden , und besanftiget die Wuth des Leidenschaft.

Bu biefen Gaben, Fahigfeiten und Renntniffen muß nun noch bas eigent: liche Studium ber Runft, und die Fertigfeit der Musubung bingufom-Die Erlernung ber Runft tragt pielleicht ju Starfung bes Genies menig ben, aber die Ausübung macht boch alle Sabigfeiten ju Bertigfeiten; besmegen ift eine bestanbige und tagliche Uebung bem Runftler hochst no-Darum ift bie Marime, bie thia. man bem Apelles jufchreibt, feinen Lag, ohne einige Striche ju machen, vorben gehen zu laffen, fehr gut. Man wird in der Gefchichte der Runft. ler faft burchgebends finden, bag vorzüglich große Runftler auch die größte Arbeitfamfeit gehabt haben. Dit biefer Arbeitfamfeit und tagli. chen Uebung in dem Mechanischen ber Runft, muß auch ein anhaltenbes Studium der beften Runftwerfe verbunden tverben. Diefes hilft bem Genie ant meiften ju feiner volligen Entwiflung, weil es eigentlich nichts anders, als eine beständige Uebung beffelben ift. \*)

Dem Runftler ift ju rathen, bag er feinen Ruhm nicht auf feine Lalente, fondern auch ben eblen und großen Gebrauch berfelben ftute. Er fann, wie wir anberemo \*\* ) beutlich gezeiget haben, feiner Ration bie michrigften Dienfte leiften, die von menschlichen Gaben zu erwarten find. Er fann fich fo viel Ehre ermerben, als ber Kelbherr, ober als der Bers malter ber Gerechtigfeit, ober als ber die Menschen erleuchtende Philosoph. Weh ihm, wenn er fich felbft durch unbedeutenbe, ober gar niebrige Berte, Diefer Ehre beraubet!

#### Runstrichter.

Diefer Rame tommt eigentlich nur benijenigen gu, ber außer ben Salenten und Renntniffen bes Renners,

\*) S. Studium. \*\*) Im Artitel Ranfte.

wovon au feinem Orte gesprochen worden, \*) auch noch alle Renntniffe bes Runftlers befiget, bem es alfo, um ein Runftler ju fenn, nur an ber Fertigfeit ber Undubung fehlet. Bie ber Renner beurtheilet er ben Werth eines Kunstwerfs; aber übers bem weiß er noch, wie ber Runftler jum 3met gefommen ift; er fennet alle Mittel, ein Bert vollfommen gu machen, und entbefet bie nachften Urfachen der Unvollfommenbeit deffelben. Sein Urtheil geht nicht blos auf bie Erfindung, Unlage und bie Barfung eines-Berts, fonbern auf alles, mas jum Mechanischen der Runft gehort, und er fennet auch die Schwieriafeiten der Mugubung.

Darum ift er ber eigentliche Richter über alles, mas jur Bolltommen. beit eines Runftwerts gehoret, und ber befte Rathgeber bes Runftlers; ba ber Renner blog bem Liebhaber jum gebrer bienet. Wer mit Ehren öffentlich als ein Runftrichter auftreten will, muß fowol ben Renner als ben Runftler gurechte weifen tonnen. Wenn jener mehr verlanget, als von ber Runft ju erwarten ift, muß er ibm fagen, marum feine Ermartung nicht fann befriediget werden; und wenn diefer gefehlet bat, muß er ihm zeigen, wo der Mangel liegt, und burch mas fur Mittel ihm hatte fonnen abaeholfen werden. Wenn man bebenft, wie viel Talente und Rennt. niffe ju einem mahren Runftrichter geboren, fo wird man leicht begreifen, baf er eben fo felien ale ein guter Runftler fenn muffe.

Es ift wahr, die Runfte sind ohne Hulfe ber Kunstrichter zu einem hosen Grad ber Volltommenheit gestiegen. Aber dieses beweiset nicht, daß im Reiche der Kunste der Kunstrichter eine überflüsige Person sen. Der Geist des Menschen hat von der Natur einen, keine Granzen kennenden Erieb

\*) G. Ranfler.

Trieb nach immer hober fleigenber Bollfommenheit, jum Geschenfe bestommen. Wer wird fich also unterstehen ihm Schranken zu sehen? So lange die Eritik einen hohern Grad ber Wollfommenheit sieht, kann niemand sagen, daß er über die Rrafte ber Runst reiche.

Doch kann auch dieses nicht gelaugnet werden, daß die Kunste meistentheils ihrem Verfall am nachsten gewesen, wenn die Eritif und die Menge der Kunstrichter aufs hochste gestiegen sind. Die griechtichen Dichter, die spater als Aristoteles gelebt haben, scheinen weit unter denen zu seyn, die vor diesem Kunstrichter gewesen sind. Und wer wird sich getrauen zu behaupten, daß die lateinische Dichtkunst nach Horaz, ober die französische nach Boileau höher gestiegen sen, nachdem biese Kunstrichter das Licht der Eritif haben

fcheinen laffen? Aber biefes beweift nichts gegen Die Eritit. Die fürtrefflichen Berte ber Runft mogen immer alter als fie fenn, fo wie die ebelften Thaten ber philosophischen Renntnif ber Sittenlebre fonnen borbergegangen fepn. Dan bat große Deerführer und große Rriegsthaten gefeben, ebe man uber Die Rriegsfunft gefdrieben bat, und bor ber Philosophie gab es große Diefes beweift blos, Philosophen. daß bie Beftrebungen des Genies nicht bon Theorien und Unterfuchungen abhangen, fonbern gang andere Beranlaffungen haben. Der Mans gel des Genies fann durch die helleste Eritif nicht erfest werden; und wenn auch biefes vorhanden ift, fo wird es nicht burch Rennenif ber Regeln, fondern burch innerliche Eriebe, Die von irgend einer Rothwendigfeit berfommen, in Burffamfeit gefest. Der Menfch, bem die Ratur alles gegeben bat, finnreich und erfinde. rifch zu merben, mirb es boch erft bann, wenn ihn irgend eine Roth antreibet, seine Rrafte zusammen zu nehmen. Diese Bestrebung entsieht frentich nicht aus der Eritik. Schon Aeschnluß hat angemerkt, daß die Rothwendigkeit, und nicht die Renntniß der Runst dem Genie seine Starte giebt. der Juber diese Krafte haben eine Lentung nothig, um den nachsten Wegeinzuschlagen, der zum 3wek führet.

Man erkennet beutlich, warum nicht eher große Runstrichter entsteben können, als bis große Runstler gewesen sind. Denn aus Betrachtung ber Runstwerke entstehet die Eritif. Daß aber die Runste fallen, nachdem die Eritif daß haupt eimpor hebt, muß von zufälligen Ursachen herkommen. Deun in der deutlichen Kenntniß der Kunst kann der Grund von der Unthätigseit des Genies nicht liegen.

Frenlich fann eine falfche und fpig. findige Critit den Runften felbft febr Schadlich werben, wie eine fpisfindige Moral einen febr fchlimmen Ginfluß auf die Sitten haben fann. taufendmal beffer, daß die Menfchen von gutem fittlichen Gefühl nach ibren naturlichen' und unverdorbenen Empfindungen, als nach Grundia. Ben und Lehren einer fophistischen Sittenlehre handeln. Und in biefem Ralle find auch Runftler bon gutem naturlichen Genie in Begiehung auf eine fpigfindige Eritif. Mur fo lange als fie aus achten Grunbfagen, obne Zwana und Govbifteren, natur. liche Folgen gieht, wird fie unfehle bar bem Genie ber Runftler nublich werben.

Aber fie ift ber Gefahr auszuarten, und den Runften zu ichaden, ausgefett, fo bald fie zu einem gewissen Grad bes Flors und außerlichen Anfehens gestiegen ift. Die ersten Runstrichter wiedmeten ihr Nachdensen der Theorie

<sup>\*)</sup> Техьи д' аваукань адересера накор. Prometh. v. अ.

Theorie ber Runfte, well bie Matur ihnen bas befondere Genie gu Unterfuchungen biefer Urt gegeben hatte; mas fie bemerften und entbeften, batte bas Geprage ber Grundlichfeit, ob es gleich noch nicht allgemein und vollständig genug mar. Rachbem einmal bie Eritif burch bergleichen Bemerfungen mit Gaten fo weit bereichert worden, daß es der Mube werth mar, fie in ein Softem au fammeln: fo murbe fie ju einer Bif. fenschaft, bie nun auch nittelmäßis gen und feichten Ropfen in die Alus gen-leuchtete. - Dicht nur Manner von Genie, fonbern auch blofe Lieb. baber ohne Talente wiedmeten ihr ibre Zeit. Diefe bilbeten fich ein, man tonne fie lernen, weil die Runft fprache, und bie einmal in die Wiffenichaft aufgenommenen Gabe fich leicht ins Gebachtniß faffen laffen. Bas alfo im Unfange bie Frucht bes mahren Genies mar, murbe nun jur Mobemiffenschaft. auf welche fich Leute ohne Genie und Talente legten. Reber feichte Ropf, ber fie ohne Berfant blos burch bas Bebachtniß gefaßt batte, versuchte fie mit feinen eigenen Capen, mit neuen Bortern, an benen bas Genie feinen Untheil hatte, zu bereichern; und fo murbe Die Eritif gulett gu einem Gemafche, in welchem man nur mit großer Duhe bie von ben mahren Runftrichtern gemachten Entbefungen noch mahrnehmen fonnte. Benn nun qualeich auch Menfchen ohne naturlichen Beruf fich auf bie Runfte legen : fo glauben fie biefelben aus ben Theorien erlernen gu fonnen; und fo werben Runfte und Eritit jugleich berborben. Diefes Schiffal haben unter ben Briechen bie Rhetorit und jugleich die Beredfamfeit gehabt. Ariftotes les, ber als ein Dann von Genie über biefe Runft geschrieben hatte, betam taufend Nachfolger ohne Genie, welche nach und nach die Theorie der Runft in einen bepnahe leeren Wort-

fram verwandelten, fo baf man tus lett in einem einzigen Borte aus ber Mlias acht verfchiedene rhetorifche Riguren entbefte, beren jebe ibren befonbern Ramen batte. gab es auch fcmache Ropfe, bie aus ben Rhetorifen Die Berebfamfeit er-Auf diefe Beife lernen wollten. mußte bie Runft burch bie Eritif gu Grunde geben. Diefes Chiffal bas ben bie ichonen Runfte mit ben Biffenschaften gemein: fo ift es ber Logit, ber Metaphpfit, ber Gittenlehre, und überhaupt ber gangen Philosophie gegangen. Die ichatbareften Erfindungen bes menfchlichen Genies werben allmablig verborben, nachbem fie fo weit gefommen finb, baff fie burch ihren außerlichen Glang bie eitele Chrfucht fchwacher Ropfe reigen. Diefe wollen benn bas Ihrige auch baju bentragen; ba es ihnen aber an Genie fehlt, fo befteht ihr Bentrag in einem leeren Bortgeprange und einer Menge willführlicher und fopbiftifcher Gabe, Die fle fur Wahrbeiten ausaeben; und fo fallt die gange Erfindung in eine finftere Barbaren. Der, welcher querft auf bie Gebanten gefommen ift, einen milben Baum burch Bervflangung in beffern Boben, burch Bartung und burch Befchneiben ju verbeffern, mar ein Mann von Genie, ber Erfinder ber Pflangfunft; ber aber, ber enb. lich, um auch etwas Deues in Diefer Runft ju erfinden, ben tindischen Ginfall gehabt, bem Baume burch Befchneiben bie Korm einer Caule, ober eines Thieres ju geben, hat benRuhm, ber Runft ben letten tobtlichen Streich verfetet ju baben.

Man muß es beswegen nicht ber Eritif felbst, nicht ben Kunftrichtern bon Genie, sondern den Sophisten, die aus dieser Wissenschaft ein Jandwerf gemacht haben, zuschreiben, wenn die schofen Kunfte durch Theorien verdorben werden. Den achten Kunftrichter wollen wir als den Leh-

rer bes Kunftlers ansehen, und biesem rathen auf seine Stimme zu horchen. Zwar scheinet es, daß der Kunstler auch der beste Richter über die Runst sein sollte. Wenn man aber bedenkt, wie viel Zeit, Nachdensen und Fleiß die Ausübung erfodert: so läßt sich begreisen, daß ein zur Kunst gebohrnes Genie, (und ein solches muß der Kunstrichter senn,) das sich selbst mit der Ausübung nicht beschäfteiget, in zur vielen zur Kunst gehörigen Dingen noch weiter sehen muß, als der Kunstler selbst.

## Runftworter.

Die Künstler und Kunstrichter bebinen sich, wenn sie von Kunstsachen reben, viele Worter, die im gemeiner geben, oder in Wissenschaften sicht oder wenigstens nicht in der Bedeutung, die sie in der Kunstsprache haben, vorsommen, und deswegen Kunstworter genennt werden. Wan hat so wenig Ursache sich über die Kunstworter zu beflagen, daß man bielmehr ihre Ungahl so lange vermehren sollte, die jeder in der Theorie und Ausübung der Künste vorsommende klare Begriff sein Wort hat.

Es fann allerdings ein großer Misbrauch davon gemacht werden; wie man denn die Sprache überhaupt misbraucht, und nur zu oft statt der Gedanken blosse Wörter sagt. Es ist in dem vorhergehenden Urtistel an, gemerkt worden, daß es der Kunstsprache, wenn sie in die Sande seichter Köpfe kommt, eben so geht, wie der wissenschaftlichen Sprache der Metaphysik, die unter den Sanden der Scholastister zu einem leeren Geschwäg geworden ist.

Ein andrer schlimmer Mifbrauch der Kunstsprache wird von denen gemacht, die in Schriften, die nicht für Liebhaber und Kenner der Kunst, sondern für alle Leser überhaupt ge-

fchrieben find, in ber Runftsprache reben, und baburch unverftanblich merben. Die Runfte find fur alle Menfchen; und biejenigen, bie fich einmal ber Welt als Lehrer antunbis muffen die Gelegenheiten ergreifen, ihnen die Werte ber Runft, Die ihnen nugen fonnen, befannt gu machen; auch fo gar fie von ihrem Berth ober Unwerth, von ihren Bollfommenheiten und Mangeln ju unterrichten. Thun fie es aber in ber Runftsprache, fo ift ihr Unterricht vergeblich weil ber gemeine Lefer fie nicht versteht, ober gar auf ben Wahn gerath, ale ob bie Renntniff ber Runftwerte von einer Menge schwer ju berftebenber Worter abs bange.

Ein Renner thut wol, wenn er ben guter Belegenheit felbft ben gemeinen Mann, ben er benm Cchauspiel fpricht, auf das Gute und Schlechte deffelben aufmertfam macht. er muß daben bebenfen, bag er feinen Renner, dem die Runftsprache gelaufig ift, vor fich hat. Diesem tonnte er vermittelft ber Runftworter febe furg feine Beobachtungen mittheilen. Aber mit dem gemeinen Mann muß er nicht von Anfundigung, von Knoten, von Charafteren, Monologen, von Coup de Theatre, und bergleichen Dingen fprechen, bavon er nichts verfteht. Er muß eben bas, mas die Runftworter bedeuten, burch ibm befannte Borter ausbrufen.

Unter Kennern sind die Kunstworter von vielfältigem Ruben. Sie fürzen die Reden ungemein ab; sie machen, daß man sich gar vieler den Kunsten wesentlicher Begriffe, die ohne besondere Zeichen nicht genug helfen wurden, versichert. Der, dem die Kunstsprache geldusig ist, dentt, blos weil er außer den Begriffen der Sachen die Tone der Worter besigt, weit bestimmter und aussuhrlicher an alles, worauf er Achtung zu geben hat. Die Kunstworter dienen ihm

Bur

jur Beurtheilung, wie bem Rebner bie rhetorifchen Sacher (Lopica) gur Erfindung bienen. Wem benm An. fchauen eines Gemablbes gleich alle mablerifche Runftworter einfielen, beffen Beurtheilung murbe eben barum feine jum Gemablbe erforderliche Eigenschaft entgeben. Es ift faum ju glauben, wie viel und fonft befannte Begriffe ba , wo man fie no. thia batte, und entgeben, wenn ber Zon ber Morte, woburch fie bezeich. net werben, une nicht einfallt Bas, wie bie beutlichen Begriffe, blos im Berftanbe liegt, berfchwindet wie ein leichter Rebel, wenn est nicht an irgend einen ber außern Sinne ange-Der gemeine Mann, bangt wirb. ber ein Gebaube betrachtet, fieht an bemfelben gerade bie Theile, Die bem Renner ber Baufunft in bie Mugen Aber alles mas er fieht, fließt in bem Ropfe bes Unwiffenben in cinen unformlichen Rlumpen gufams men: er fann nichts babon befchreiben und alfo auch nichts beurtheilen, ba ber Renner vermittelft ber Runft worter alle biefe Begriffe von einanber abgefonbert fieht, und folglich bas Bebaube feiner Beurtheilung untermerfen fann.

Es ware bemnach zur Ausbreitung ber Kenntniß ber Kunst allerdings sehr gut, daß die Kunstworter allemablig, aber ja nicht ohne die Begriffe, beren Zeichen sie find, in die gemeine Sprache übergetragen wurden. Und ber würde gewiß ein nügliches Werf thun, der ein Worterbuch aller zu den schönen Kunsten gehörigen Wörter, mit richtiger Bestimmung ihrer Bedeutung beraus.

gabe.
Für die Kenntnis und Theorie der Runfte felbst bleibet in Absicht auf bie Runstworter noch die wichtige Arbeit übrig, daß man ihre Bedeutung allgemeiner, oder, wie man in

tung allgemeiner, ober, wie man in ber Metaphysik spricht, transcendent, mache. Die Kunfte find im

Brund einerlen , behandeln abnliche Begenftanbe, und burch abuliche Mittel. Reine Runft bat Regeln. ober Marimen, davon bas Allgemeine nicht auch in anbern Runften vor-Die Gprache bat ihre Beich. fomme. nung, ihr Colorit, ihr Belldunfeles, thre Gruppirungen, wie die Mable-Rur find biefe Dinge in einer Runft eber zu bemerten, als in einer anbern. Daber entfteben Runftmore ter, bie man anfanglich nur in einem Imeige ber Runft braucht. Bolltommenheit ber Theorie ber Runs fte ift nothig, bag man jede befons bers fenne, und das Berfahren ber einen in die andre herübertrage.

- Alterius sic

Alsbenn werden bie, fonft einzelnt Runften eigene Runftworter allges mein gemacht.

### Rupferdrufer.

Die Rupferftecherfunft verbienet megen ihres ausgebreiteten Rugens, auch in ben fleineften Rebengweigen, jur Bolltommenbeit gebracht ju wers Der Rupferftecher hat bas Geinige gethan, wenn er feine Platte vollig ausgearbeitet bat; aber ein betrachtlicher Theil feiner Arbeit gebt verloren, wenn diefelbe nicht gut abgedruft, ober gar burch ungeschifte Behandlung balb verborben mirb. Es gehoren wieber andre Beschiflich= feiten und Gorgen ju biefem Abbrufen ; barum ift ber Rupferbrufer ein befonberer, bem Rupferftecher unter= geordneter Runftler. Benigftens ift. es in Franfreich fo, mo diefe Runft auf bas bochfte gestiegen ift; unb unfere beutsche Rupferftecher vom ers ffen Range haben Urfache barüber verbrieflich ju fenn, bag ber Mans: gel an guten Rupferdrufern ihnen einen Theil ihrer Runft gernichtet, ober boch beschwerlich macht.

Whitzed by Google

Der Rupferbrufer muß eine gute Renntnig ber Farbe und des Papiers befigen; muß bas Einweichen beffelben, und die Sandgriffe des Ginreibens und Abreibens ber Farbe, und bes Drufens felbft volltommen ber-Wo ibm eines biefer Stufe fehlet, liefert er entweber schlechte Abdrufe, ober er verberbt in furgem Die Platte. Das meifte tommt auf bie Farbe und bas gute Gin. und Abreiben berfelben an, bamit nicht nur jeber Strich bes Grabflichels ober ber Madel, fo fein er auch fenn mag, fich richtig abbrute, fonbern auch jeder im Abdruf die verhaltnig. magige Ctarte habe. Denn wenn nicht alle Striche in bem Abbruf gerade fo, wie in ber Platte felbft find, so ift bas Rupfer nicht fo, wie es nach ber Absicht bes Rupferstechers fenn follte.

\* \*

Ju dem Abbrucken der Aupfer sinden sich, unter andern, Anweisungen in dem, ben dem Art. Aeskunst (S. 42. a) angessidrten Werfe des Abr. Bosse, so wie in den Missell. Artissischen Innhalts, von hrn. Meusel, H. 15. S. 135.

## Rupferplatte.

Die fupferne Platte, auf welche eine Beichnung geatt ober geftochen wer-

ben foll, ober geftochen ift.

Bermischung machen, bie, ohne sprobe oder schiefricht zu senn, mehr als das Rupfer aushalten konnte. Feines Rupfer mit sehr reinem 3ink vermischt, macht einen Tombak, der etwas harter ift als Rupfer, aber ein eben so feines Korn hat. Es ist zu bedauern, daß eine so schone Runst der Unvollkommenheit unterworfen ist, nur so wenig gnite Abruke von einer Arbeit zu liefern, die einen Künstler Jahre lang beschäfftisget bat.

Man sucht zur Arbeit des Skechens und des Aegens das feineste Kupfer aus, und läßt es lange hanmern, um es überall gleich feste zu machen. Die Dife der Platte richtet sich nach ihrer Größe: wenn sie so ist, daß die fertige Platte, die etwa einen Juß lang und 9 bis 1030ll breit iff, eine Linie oder den 12ten Theil eines 30lls dit geblieben, so scholt fie eine him

langliche Dife gu haben.

Benn die Platte lange gehammert worden, so wird sie auf einem glate ten Schleifstein geschliffen, bis sie eine überall gerade Flache hat, in welcher weder Striche noch Bertiefungen des Hammers zu sehen sind. Benn man damit fertig ist, so wird sie noch einigemale mit Bimbstein, den man immer feiner nehmen muß, abgeschliffen, wodurch sie eine volltommenere Glatte bekommt.

hiernachst wird fie guerst mit feinen politoblen noch einmal abgeschliften, daß auch die feinesten Striche des Bimssteins verschwinden, und endlich mit dem Polirstahl vollfommen polirt. In diesem Jufande fann der Stecher oder Aleber feine

Arbeit anfangen.

Wenn die Platte gang ober gum Theil foll geagt werden, fo wird fie, nachdem fie auf vorbeschriebene Weise gurechte gemacht worden, gegrundet. Diese Zubereitung ift in einem besondern Artifel beschrieben worden.

Rupfer

### Rupferftecher.

Man giebt biefen Ramen im eigent. lichen Berffande nur ben Runftlern, melche pornehnlich mit bem Grab. flichel arbeiten. Denn wenn man auch bie, welche bie Rupferplatten aBen, fo nennen wollte : fo murbe ber Rame einer großen Ungahl Mahler muffen gegeben werben, und Rems brandt mare unter bie Rupferftecher ju fegen. Das Megen ift eine Runft, bie jeder gute Zeichner ohne Unleitung eines Meiffere balb lernt; aber Die Runft bed Grabftichels erfodert meit mehr lebung, und murbe ohne Unleitung fchwerlich fo zu lernen fenn, wie die berühmten Meifter Diefelbe

befigent.

Der Rupferftecher follte, fo wie der Dabler und ber MeBer, ein guter Reichner fenn. Dicht blos besmegen, Damit er im Stande fen ein Gemable be. bas er ftechen foll, erft ju geiche nen; benn die Zeichnung fonnte er fich allenfalls von einem anbern machen laffen; fonbern vornehmlich, bamit er in Auftragung ber Zeichnung fren und ungezwungen verfabren fonne. Befonders ift ibm berienige Theil ber Zeichnungstunft nothig, ber Die Saltung, Licht und Schatten, und ben Musbruf bes außerlichen Charaf. ters ber fichtbaren Begenftanbe be-Das Glatte muß anders getrifft. zeichnet werben, als bas Raube, bas Glangenbe andere, als bad Matte; und bald jebe befonbere Gattung ber Begenstånde erfodert eine ihr befonbers angemeffene Manier bes Zeiche nere. Eben biefes fcheinet bas fchmerfte ber Runft ju fenn, und einen Mann bon Genie gu erfobern.

Die ersten Studia hat der Rupferfiecher mit allen andern zeichnenden Kunftlern gemein. Er muß ein so guter Zeichner senn, als der Mahler-Wenn es berühmte Kupferstecher gegeben hat, die in diesem Theile schwach gewesen sind, so haben sie

nach vollfommen ausgearbeiteten Beidnungen geftochen, und baburch ihr Unvermogen bedeft. Borguglich muß ber Rupferftecher fich im Zeiche nen nach ber Matur uben, bamit er eine Rertiafeit in ben mannichfaltis gen Urten ber Charaftere naturlicher Dinge erlange. Da es aber ein Sauptibeil ber Runft ift, nach Gemablden ju arbeiten, indem fie vorzüglich zur Nachahmung ber fürtreff. lichften Werte bes Dinfels gebraucht wird: fo muß der tunftige Rupferftecher fich fleißig im Zeichnen nach Gemahlben uben, bamit er lerne bas Charafteristische in der Behandluna des Mablers ausbruten. Es murbe ihm fo gar vortheilhaft fenn, fich im Mablen ju uben. Denn nur ein Mabler bemerft im Gemablbe jeben Dinfelftrich.

Wenn er sich in allen diesen Theis len fleißig geubt hat, so wird ihm auch dieses sehr vortheilhaft senn, daß er Aupferstiche von schonen Gemählden mit ihren Originalen vergleicht; nur dadurch fann er die Aunst, ein Scmählde in den Aupferstich gleichsam zu überseigen, in ihrer bochsten Bolltommenheit fassen.

Die Rubrung des Grabftichels ift alfo ber fleinfte Theil ber Runft. Gin Mabler, ber ein großer Zeichner ift, fann ben Rupferftecher um mehr als brepviertel feiner Runft ausbilben. Das ihm fehlenbe Biertel giebt ibm bernach ber Rupferstecher und bie lles bung. Ein angebender Rupferftecher muß fich durch die Benfviele der Runftlet, die, ohne viel Zeichnung gu befiben, blos burch bie Kertigfeit im Grabflichel Rubm erworben haben. nicht irre machen laffen. Der fichers fte Beg in feiner Runft groß zu merben ift doch ber, ber burch die gange Runft der Zeichnung geht. - Wer gelernt bat, mit bem Blenftift ober ber Reber jeben Begenftanb in feinem naturlichen Charafter auszudrufen, bem wird bernach Die Arbeit mit bem . bem Grabftichel nicht mehr große

Schwierigfeiten machen.

Eine einzige Unmerfung wird binlanglich fenn die Nothwendigfeit einer langen Uebung im Zeichnen gu beweifen. Man fann als ausges macht annehmen, daß ber Rupferftecher, ber ein Gemablbe in Rupfer bringen will, faft feine einzige Stelle beffelben fo behandeln fann, wie bie anbere. Die Betrachtung eines eingigen guten Rupferftiche wird jeben binlanglich bavon überzeugen. Will ber angehende Runftler die Urt ber Behandlung, die jedem Gegenffand vorzüglich angemessen ist, durch Suhrung bes Grabftichels lernen, ber febr langfam und jum Theil mit Furcht arbeitet: fo wird fein ganges Leben faum binreichen, bas gu finden, mas er fucht. Mit bem Blens flift und ber Reber geht Die Arbeit gefchwind bon fatten; fieht man, bag eine Behandlung fur gewiffe Gegenftande nicht schiflich genug ift, fo fann man funfzig andre verfuchen, ebe man mit bem Grabftichel zweperlen Manieren verfucht bat.

Bahrenber Zeit, daß der funftige Stecher fich im Zeichnen übet, fann er auch ichon bie erften lebungen mit bem Grabftichel vornehmen, um fich eine fefte Sand und einen fregen Stich anzugewohnen. Mit ben llebungen, die vorzüglich bestimmt find, nach Gemablden und nach ber Datur ju geichnen, fann bas gernen aller Urten ber geraden und frum. men Stiche, aller Schraffirungen, aller Gattungen bes tiefen und flachen, bes harten und weichen Stiche, bie gleichfam bas Alphabet ber Rupferftecherfunft ausmachen, verbun-

ben merben.

Ein hochstwichtiger Vortheil zur Erlernung ber Runft mare es, wenn man eine von einem guten Meister oder Renner gemachte Sammlung der besten Rupferfliche berjenigen Runftsler ben ber hand hatte, burch welche

Dritter Theil,

bie Runft wurflich eine Bermehrung oder Bervollfommnung erhalten hat. Diefe Sammlung mußte fo gemacht fenn, baf jebes Blatt etwas Deues enthielte, bas ben ber gegenwartigen Bolltommenheit der Runft burchgehends angenommen worden. Stufe mußten bem Schuler ertiart merben, bamit er begreifen lernte. baß J. B. Diefe Behandlung am beften fen bas Ratende in Figuren; die, bas Glangende ber Metalle und feibenen Stoffe; biefe eine leichte und warme, jene eine fchwere und falte Luft auszudrufen, u f. f. bald die hand bes Schulers durch Führung bes Grachftichels, und Sand aber durch fleifiges Zeich. nen eine gemiffe Fertigteit erlanget haben, alsbann fann er anfangen nach ermahnten Rupferflichen gu are beiten.

Wenn man bedenkt, daß der Rupferstecher zur Borstellung der unendlichen Berschiedenheit natürlicher
Dinge kein ander Mittel hat, als
schwarze Striche oder Punfte auf einem weißen Grunde: so wird man
begreifen, was für erstaunliche
Schwierigkeiten die Kunst hat, und
was für Genie ist ersodert worden,
die mannichfaltigen Mittel auszudenken, wodurch es den Erfindern gelungen ift, jede Sache natürlich darzustellen, und bennahe die Farben
der Gegenstände errathen zu lassen.

In diefen großen Schwierigkeiten liegt ber Grund, warum selten ein Rupferstecher in allen Theilen ber Kunst jugleich groß senn kann, und warum es gat ift, daß sich jeder auf einen Zweig derfelben: biefer auf daß Portrait; ein andrer auf daß historische Gemählbe; ein britter auf Landschaften, einschränke. Denn es ware wurklich zu viel gefobert, daß ein Mensch in allen Arten fart senn sollte.

Man tann aus bem angeführten auch ertennen, bag ber große Runferflecher, ftecher, in welcher Urt er fich hervorthut, weber in Unfehung bes Genies und ber Talente, noch in Abficht auf Die burch Uebung erworbenen Gefchiflichfeiten , bem Dahler, ober eis nem andern Runftler fonne nachge. Ber wirb j. B. fich fest merben. unterfteben ju laugnen, bag zu einem Rupferflich, wie Maffone Junger gu Emans nach Litian, \*) weniger Genie und Runft erforberlich gemefen fepen, als jur Berfertigung bes Gemablbes felbft? Ein fuhner Stich und gierliche Schraffirungen machen fo wenig ben guten Rupferftecher aus, als es jum guten Poeten bin, langlich ift, einen wolflingenben Bers zu machen.

\* \*

Bebensbeidreibungen, Dadrichten unb Bergeichniffe von Rupferftechern übers baupt liefern folgende Berte: Ben ben Cominciamento e progresso dell' arte dell' intagliare in rame da fil. Baldinucci, Fir. 1686. 4. finden fich Vice di molti de' più eccellenti Maestri della steffa professione. - Catalogue of Engravers, who have been born, or refided in England, from the Mil. of Mr. George Vertue . . . by Hor. Walpole, Lond. 1763. 4. 1768. 8. (ben ben Anecd. of Painting) - Notizie istoriche degli intagliatori, di Giov. Gori Gandellini, Sanese, Ven. 1767. f. m. S. Sienna 1771. 8.3 Eb. -Dictionnaire des Graveurs anc. et mod. depuis l'origine de la Gravure, avec une notice des principales estampes qu'ils ont gravées . . . par Franc. Bafan . . . . Par. 1767. 12. 32b. - A Chronological Series of Engravers from the invention of the

") In der Sammlung der Aupferkiche, die der franzdsiche Hof unter Ludwig dem XIV, nach den in dem Königl. Cabinet beschiedten Gemählben dat versfertigen lassen. Cobiner des estampes du Roy de France. Diese Sammlung ist selten zu baben, weil der vof sie blos zu Gestenen der freistung besten bestimmt hatte.

art to the beginning of the present century, Cambr. 1770. 8. — Joh. Casp. Zuestin Raisonnieendes Berseichnis der vornehmsten Kupserstecher und ihrer Werke. Zum Gebrauch der Sammler und Liebhaber, Zur. 1771. 8. — Dictionnaire des Artistes dont nous avons des estampes, avec une notice detaillée de leurs ouvrages gravées, Leipf. 1778. 8. T. 1. cont. la Lettre A. (von H. v. Heinede) — —

Muffer biefen finden fich bergleichen in ben, von Artiften überhaupt handelnden Werten, als in: Vice de' più eccellenti Architetti, pittori, e scultori ital. da Cimabue infino al 1550 . . . da G. Vafari, Fir. 1550. 4. 2 B. verm. bis gu bem Jahre 1567, ebend. 1568. 4. 3 %. m. Spf. Rom. 1760. 4. 3 %. von G. Bottari 3mgl. Biv. und Blor. 1767 : 1772. 4. 7 3. - Ioh. Chr. Schumanni Alchimedon . b. i. Deutschlands fürtreflicher und bochberühmter Birtuofen in der Sculps tur, Rupferftechers und Megtunft aufges führter Rubm und Ehrenpreif, Drefben 1684. 8. - Abecedario pittorico, o fia ferie degli nomini i più illustri in pittura, scultura ed archit. da Fra Pellegr. Ant. Orlandi, Bol. 1704. 4. uns ter bem Titel: Supplemento alla ferie dei Trecento elogi e degli nomini illuftri . . . Fir. 1776. 4. 2 Eb. (aber febr verwirrt eingerichtet.) - Allgemeis nes Runflerlericon . . . . (von 3. R. Bueflin) Bur. 1763 : 1767. 4. D. Huff. ebend. 1779. f. - Go wie, bin und wieder noch in ben, ben ben Artifeln Baumeifter, Bildhauerey, Mablerey, Kupferfecherkunft u. b. m. angeführten alls gemeinen biographifchen und biftorifchers ferner, in ber Bibliothet Berfen; ber fconen Biffenfcaften und frepere Runfte, 12 Bb. und in der Reuen Bibl. ber fc. Wiff. und fr. R. bis jest 30 Bb. in den Radrichten von Runftleen und Runftfachen, Leips. 1768. 1769. 8. 2 9. in des Brn. v. Murr Journal gur Kunft. gefchichte . . Rurnb. 1775 u f. 8. 12. St. - in bem Entwurf einer Gefdichte ber zeichnenben Runfte von D. Ant. Friebr. Buiding,

Bafding, Samb. 1781. 8. S. 191 u. f.

Much geboren bierber : Job. Friebr. Christ Ungeige und Auslegung der Monos grammatum, einzeln und verzogenen Ans fangebuchftaben ber Rabmen, auch anberer Buge und Beiden, unter welchen berühmte Mabler, Rupferftecher, und anbre bers gleichen Runftler, auf ibren Berten fic verborgen haben, Leips, 1747. 8. frangofifch burd Gellius mit Bermehrungen burd ben S. d'Argensville, Par. 1750. 8. Much Anden fich diese noch ben bem angeführten Abecedario pittorico, que meldem fic, in das Englische überfest, Lond. 1730. 8. ericbienen, fo wie ffe ber Chronological Series bengefügt worden find. Much fin= ben nich bergleichen noch ben bem Traire histor, et prat, de la Gravure en bois, par Mr. Papillon . . . Par. 1766. 8. 2 3. und bie. mir übrigens nicht naber befannte Tacheographia bes C. A. Ramfey , Leips. 1743. 8. foll ein donliches Wert fenn. - -

Bu ben berühmteften Rupferftedern (auwelchen allerdings auch die Erfinder und Urbeber der Runft, in fo fern fie befannt find, geboren, von melden aber bier größtentheils die in ber Mey - und in ber Schwarzen Kunft berühnteffen auss gefchloffen werden, weil von diefen Zweis gen ber Sunft in befondern Artiteln gebans belt worden ift) werben gezehlt: Dart. Schongauer, oder Schon († 1486. G. ben folgenden Artikel) Tommajo Riniquerra (Wenn Br. v. Beinede, in ber R. Bibl. ber fcb. Wiffenfcb. Bb. 20. C. 238. aus ber in ein filbernes, von diefem Ranftler ums 3. 1460 verfertigtes, Gefde ber Johanniss tirche ju gloreng, eingeriebenen ichwars gen Sarbe folieft , baß besmegen eben fo frube Abdructe gemacht worden fenn muis fen: fo icheint er nicht ju ermagen, bag aus ber jett barauf befindlichen Barbe, fich für jene Beiten nichts foliegen laft. Rann fie nicht fpdter eingerieben worben wenn fie damals Burbe fie, eingerieben worden, jest nur noch barauf fenn tonnen : Und find nicht dbnliche Betrügerenen oft genugigefpielt worben?

Hebrigens f. in Betref feiner, und ber Une fpruche ber Staliener, in Radficht auf bie Erfindung ber Kunft, Dafari Vice de' pittori, B. 4. G. 264. ber neuen Musg. des Dom. Mar. Mannt Bert, 'De Inventis Florentinis, Kap. 40. G. 78. der die Erfindung schon in bas 3. 1400 fest, und Blatter aus ber leibensgeschichte, welche idhrlich in ber Johannistirche aus Blorens, sum Ruffen ausgetheilt werben, als die erften geftochenen nennt; bes Sige. Gimma Iftor. Litter d'Italia, Bb. 1. 6. 376. in bes Marq. d' Argens Examen crit. die 48te Unm. G. 339. und bie Lettere fulla pittura, Bb. 2. G. 230. Bala mer (hiftor. of Printing, @ 393) will einen Stich von ihm gefeben baben; vergl. mit Mecemanns Origin. Typogr. @ 252. D. da.) - Ifrael von Mecheln, B. unb G. (1450 : 1523. G. über ibn bie Idee générale d'une Collect. d'Estampes G. 224 u. f. und bie Dadrichten von Ranfte lern und Runffachen, 2. 6.58. Comasto in bem, feinem Trattato dell'arte della pittura, angehangten Bergeichniffe von Runftlern, nennt ibn, G. 690. Ifrael Metro und Inventore del tagliar le carte di rame.) Bacio Balbini (3bm. ober bem Gandro Boticelli, merden swep in der Ausgabe der Comedia des Dante vom 3. 1481. befindliche Rupferftiche juges fdrieben, welches bie erften find, melche man mit Bewißbeit von ital. Runflern G. Nadrichten von Runftlern und Runftfachen, 1. G. 280, und Durrs Journ. 2. G. 246.) Dich. Boblgemuth († 1519. G. Idée gen. d'une coll. d'est. 6. 233. R. Bibl. ber iconen Biff. Bid. 20. 6. 246. Mures Journ. jur Sunftgefch. 2. 238.) Mlb. Durer († 1528. Geine, mit bem Grabftichel verfertigten Berte belaus fen fich auf einige neunzig. Madrichten von ibm liefern die, ben dem Urt Deutsche Schule G. 419. a. angezeigten Berte.) Albr. Altorfer (1511) Andr. Montegna (+ 1517) Marc. Unt. Magmondi (1527. 31 bem vorber angeführten Berte bes Gana bellini findet fic ein Verzeichniß feiner Urs beiten.) Agoftiro Benegiano, be Dufis gen. (1514) Doel Garnier (1500. Wird für (G) 2 einen

einen bee erften frangofficen Supferfecher gehalten.) Dic. Belin, ba Modena (1530) Gioub. Chiff, Montovano gen. (1530) Luc. Dammess, ober von Lenden († 1533) Giov. Giac. Caraglio (1540) Marco ba Ravenna (1540) Giul. Bonafone (1547. S. bes Malvafla Pelfina pittrice, Bb. 1. G. 74.) Eneas Bico (1550) Georg Pens (1550) heine. Albegraf (1551) Bs. Geb. Bobm († 1550) Abrian und Job. Collaert (1555) Abamo und Giorg. Ghifi (1560) Ramb. Gutermann (1560) Girol. Fagivoli (Bon ibm find bie erften befannten, mit bem Bungen gearbeiteten, ober vielmebr bamit nachgeholfenen Blatter, mahrfcheins Uder Beife ums 3. 1560 gemacht. 34 verbinde bamit bie ahnlichen Kanffler Job. Stef. be Laune, aus Strasburg, ums 3. 1582, und Sier. Bang und Paul Bint, ums 3. 1592, Janus Lutma u. a. m. Moebiens Bergeichnig einer Sammlung von Bilbniffen, G. 39 u.f.) Batt. Franco (1561) Birgil Golis († 1562) Cornelius Cort († 1568) Mart Rota (1569) Biovb. Cavaliere (1574) Ber. Jode († 1591) Theod. v. Bry (1596) Corn. Jode († 1600) Joh. Sabeler (†1600) Frang Aleprud (1601, Ueber feine mit bem Bungen gehammerten 14 Bl. f. Moebfens Gamml. von Bilbniffen berühmter Merste, G. 39.) Agoft. Caracci († 1602) 30b. Gaenredam († 1607) Dic. v. Brunn (1610) Phil. Galle († 1612) Dan. Rellerthaler (1613. Begen feiner gehams merten Aupferfliche f. Stettens Runftgefcicte der Reichestadt Augsburg, G. 416) Cher. Alberti († 1615) Beinr. Golgius († 1617) Ebeod. Galle (1620) Ambr. Bons vincino (1622). Frang Billamena (1626) Beinr. Goudt (1626) Bet. Laftmann (gab 1626 die erften nicht febr gladlich gerathes nen Dersuche von bunten, in Rupfer, nach Bepfpiel ber mit bolgernen Stoden von hugo ba Carpi, u. a. m. gefchnittenen Bldttern.) Rob. v. Boerft (1628) Egib. Sadeler († 1629) Crifp. de Paas (1630) Schelbe Bolsmert (1690) Paul Pontius (1630) Luc. Borftermann, B. 1630) Bet. v. Balliu (1630) Jac. Matham (+ 1631) Pet. Jobe (+1634) Corn, Galle (1634) Lut. Kilian (+ 1697) Abrah. Bloemaert (+ 1647)

John Banne (+ 1648. Der erfie burch bert Grabfticel befannte Englanber.) Giuf. Barlati (1650) 3ob. Fried, Greuther (1650) Girol, Roffi (1650) Corn. Marinus (1650) Jac. Neefs (1650) Pet. Nolpe (1650) Beinr, Gnyers (1650) Corn. v. Dalett (1650) Corn. Cauterfen (1650) Pet. Clouet (1650) Det. Jobe G. (1650) Frg. Snepbers († 1657) Giuf. Bat. Balleftrugge (1657) Jac. Bellange (1660) Pet. v. Bleet (1660) Pier. Lombard (1660) Corn. Menfs fens (1662) Theod. Matham (1663) Mich. l'Asne († 1667) Jon. Umbach (1670) Mich Natalis (1670) Et. Baudet († 1671) Mic. Pithau († 1671) Jean l'Enfant († 1674) Eb. Mubran († 1674) Rob. Dans teuil († 1678. Der erfte, melder burch langlichte Buntte feinen Ropfen eine nas thrliche Bleifchfarbe ju geben mußte. G. Blorent le Comte Cabinet des fingularités etc. Bb. 1. G. 325. Brux. 1702. 12.) Reg. Zeemann (1680) Dan. Dancferts (1680) 3. Munichunfen (1680) Elias Hainzelmann (1680) Ant: Blootes ling (1680) Fres. Spierre († 1681) Guil. Chateau († 1683) Corn. Bloemaert (1686) Buil. Rouffelet (+ 1686) El. Melan (+1688. Wird fur ben Erfinder bes fo genannten einfachen Stiches, ober Schraffirung, wo burch eine einzige, in die Runde ges bende Linie, Alles gemacht wird, gehale ten) Corn. v. Difder (1690, G. ben Art. Mestunft.) Phil. Silian († 1693) Franc. de Poilly (†1693. Out. de l'œuvre de Fre. Poilly . . . . par Mr. Hequet, Par. 1752. 12.) Barth. Kilian († 1696) John Discher (1696. G. ben Art. 21e3= kunft.) Bapt. Kilian († 1696) Conrad Meper († 1698) Unt. Maffon († 1700) Sim. Thomassin (1700) Ger. Aubran († 1703) Ger. Ebelint († 1707) Unt. Erous veau (1707) Conrad Bermeulen (1707) Jeanb. Rollin (1710) Louis Aubran († 1712) Job. Jac. Thurneiser († 1718) Job. Ulr. Kruns († 1719) Phil. Thomassin (1720) Mich. Doffier (1720) Et. Picart († 1721) Ben. Audran († 1721) Et. Desrochers (1723) Urn. Befferhout († 1725) Louis Gis moneau († 1727) Ch. Simoneau († 1723) Jeanh. Poilly († 1728) Free. Chereau († 1729)

(† 1729) Mart. Bernigeroff († 1739) Bern. Bicart († 1733) Job. Beinr. Staerf. lin (+ 1736. Er, und nicht ber Frangofe Marin, gab bie erften Berfuche in ben Miniatur . oder punctirten Rupfern, melde fein Cobn, Johann Rubolph, geft. 1756, viel beffer lieferte. G. Stettens Ets Iduterung der in Rupfer geftochenen Bors fellungen aus ber Beschichte ber Reichs fadt Mugeburg, Br. 9.) Joh. Goerne (†1738) Louis Desplaces (†1739) Beine Gim. Thomaffin (1741) Jac. Cheiftoph Le Blond (+ 1741) lieferte bie erften gludlis den Berfuche in bunten Rupfern. G. ben folgenden Art.) Chr. Dupuis. († 1742) Rob. Mubenaert († 1743) Glonb. Canoffa († 1747) 3. . . . . . . . . . . († 1748) Mic. Bent. Tarbieu († 1749) Bierre Drevet D. und S. (++ 1749) 306. Abmiral (1750. mit garben abgebruckte Rupfer.) Jaca. Mlamet (1750) Paur, Cars (1750) Et. Fess fard (1750) Jean Jac. Alipart (1750) Tb. Major (1750) Jean Duvrier (1750) Jac. Andr. Friederich († 1751) Palmeus (lieferte ums 3. 1751 bie erffen guten Berfuche in blauen, und nachber rothen Rupfern.) Jac. Frey († 1752) Gasp, bu Change ·(†1754) Georg Mart. Preifler († 1754) Dic. de L'Armeffin († 1755) Bart. Eris vellari (1755) Bern. & Epicier (+ 1755) Jean Mubran (+ 1756) Phil. Andr. Sie lian (+1740) Tean Whil Le Bas (+ 1760) Barate (ein Frangofe, welcher ums Jahr 1760 bie Runft, Arditectur, im Gefdmas de getuschter Sandriffe in Rupfer gu beins gen, erfand.) Jean Mich. Liotard (1760) 30h. Ab. Schweickart (1760. 3hm wird eigentlich bie Erfindung, getufchte Bands eiffe in Aupferftichen nachzuahmen, guge. fdrieben, auch machen noch Deter Blos ding, Charpentier, u. a. m. barauf Uns fprud, fo wie andre fie eben auch erfuns ben haben. Le Prince war nur ber Berbesierer, G. den folgenden Artifel.) Ber. Jac. Gebelmaper († 1761) Louis Ges rugue († 1762) Jean Daulle († 1763) Dic. Beauvais (+ 1763) Jean Jac. Balechou (†1764) Unt. Falboni (1765) Franc. Mars ta (1765) 30b. B. Bernigeroth (1765) Corn. Ploes v. Amftel. (1765: Erfand Die

Manier, alle Arten Beichnungen von Kreis ben und Sufchen, mit garben illuminirt, in ber großten Bollfommenbeit nachtus G. Dadrichten von Ranftlern und Runffachen, Bb. 2. G. 46.) Guft. Undr. Wolfgang (1766) Sier. Sperling (1766) El. Drevet (1766) 30b. DR. Bernigeroth (+ 1767) Marc. Bitteri (+1767) Joh. El. Riebinger († 1767) Chritin. Brieb. Boethius (1768) for. Zuchi (1768) Jean Ch. Francois (†1769. Er, und Nic. Mas gny, und Louis Wonnet brachten bie ges hammerten Aupferfliche, ober Pungenars beit, gu einer großen Bolltommenbeit, und lieferten Blatter nach Beidnungsart mit ichmarger und rother Rreibe. In eben . biefer Manier, aber noch mit mehr Saus berfeit und Rraft, baben bie Englanbet Jonath. Spilsbury, Will. Bunne Rpland, fo wie Bartologgi, Rob. Menageot, 3: 95. Bidard, G. Fr. Comibt, Dan, Berger, Juft. Preister, Carl Telber u. a. m. gears beitet. G, den folgenden Art.) 306. El. Milfon (1769) Jac. Soubracten (+ 1770) Jean Savant (1770) Fres. Bafan — Ballafter - 21. 3. Barbaga - Jean Barry - Job. Frieb. Baufe - Jean Beauvarlet — Beavit — Galv. Car. mona - Giov. Catini - Giovb. Cecs dini - Chevillet - Rich. Cooper -Dom. Eunego - Die, be Launun -Bill, Elis - Et. Figuet - Rab. Gaus tier - Dagoty (verbefferte bie Manier bes le Blond mit einer Farbe mehr, uns geachtet, fowohl ber Zeichnung, als felbft bem Colorite nach, feine Blatter unter ben Arbeiten bes le Blond find.) - Pet. v. Beuft - Jac. Gilberg - Joh. Sall -Unt, hemery - Longuell - Martin -Marin — Arch. Macbuff — Ebriftoph v. Mecheln - P. E. Moitte - Job. Mart. Preifler - Reinier - R. Gele ma - Jac. Schniuger - Rob. Strans ge - 3. C. Shermin - Jacq. Dic. Sarbien - Porporati - Gim. Fres. Ravenet - Giov. Bolpato - B. Bins teles - Jof. Bagner - Job. Georg Bille - Will, Boollett - Boves u. v. q. m.

### Rupferstecherfunft.

Db man gleich unter biefem Ramen auch die Radierkunkt und die sogenannte schwarze Runft begreift, so wird er hier in der Einschrankung genommen, daß nur das eigentliche Rupferstechen mit dem Grabstichel darunter verstanden wird, weil don den benden audern Zweigen der Rupferstecherkunft unter ihren besondern

Mamen gesprochen wirb.

Es ift unnothig bas allgemeine Berfahren diefer Runft hier weitlauf. tig ju befchreiben; benn es ift befannt genug, bag ber Rupferftecher auf eine unter ihrem Artitel bereits bes Schriebene Rupferplatte vermittelft Der, mehr ober meniger ftumpflaufen. Den, aber febr fchneibenben Gpipe eines geharteten Ctable, bem man ben Ramen Grabffichel gegeben, bie Striche eingrabt, Die jur Zeichnung und Schattirung fichtbarer Gegenftanbe nothig find, und bag biefes in der Absicht geschehe, die auf die Platte gestochene Zeichnung, fo oft man will, auf Papier abjudrufen. Dhne une ben bem Dechanifchen ber Runft aufzuhalten, wollen mir ihre Rraft, ihren Rugen, und die hauptpuntte ihrer Gefchichte betrachten.

Geitdem biefe Runft gu ber Sobe gefommen ift, bie ihrer ganglichen Bolltommenbeit nabe liegt, fann man fagen, bag fie eine Urt Dableren fen, wodurch alle Gattungen fichtbarer Begenftanbe in ihren eigentlichen Kormen und nach ihren Charafteren fo genau, als in ber Ratur felbft, wenn man bie Farben ausnimmt, bem Muge bargeftellt merben. Das Delle und Dunfele ber Farben, bie Darmonie in Licht und Schatten, woraus bie Saltung entfteht, fo gar bas Duftige, ober Sartere in bem Son ber Luft, und einigermaßen bie Darme bes Lebens, fann fie fo gut, als die Dahleren felbft ausbrufen. Bas wir alfo jum lobe diefer Runft

gefagt haben,\*) tann gröftentheils auch auf die Runft bes Rupferstechers angewendet werden. Die Vortheile, welche die Farben dem Mahler geben, werden den Bortheil, den er über deinen andern Bortheil, den er über den Mahler hat, wo nicht überwosgen, doch gewiß ersehet. Denn er kann sein Werk mit großer Leiche tigkeit viel hundertmale vermehren, und ohne große Mühe überall aus- breiten.

Aber ohne und langer ben ber Beisgleichung ber benden verwandten Runfte zu verweilen, wollen wir ammerken, daß das Aupferstechen sovol von der Seite ber dazu nothigen Talente, als von der Seite des Rugens und der Annehmlichkeiten betrachtet, eine wichtige Kunft ist, durch deren Erfindung die neuere Welt einen großen Borqug über die Alten hat.

Bon einigen bem Rupferftecher nothigen Talenten ift im vorbergeben. ben Urtifel gesprochen worben. wollen wir nur noch biefes anmerten, daß die Rupferftecherfunft in ihrer eigenen Urt ju geichnen, Licht und Schatten, Saltung, Sarmonie und ben naturlichen Charafter ber Dinge berauszubringen, vielleicht mehr Genie und Runft erfobert bat, als bas Mablen. Man fann nicht obne Bewunderung feben, daß durch schware ge Striche auf einem bellen Grund fo mannichfaltige Geffalten der Dinge tonnen bargeftellt werben: bie glangenbe Politur bes Metalles; Durchfichtigfeit und ber Schimmer bes Glafes; bas glatte und baben boch weiche Befen bes Datenben am menschlichen Rorper; Die Mannich. faltigfeit ber verfchiebenen feibenen und wollenen Bemander; Luft, Bol ten, Gemaffer, Erbe; alle Battune gen ber Thiere und Baume, jedes in feinem mahren Charafter, und boch obne Karbe! Ber biefes bebentet. unb

\*) G. Dableren.

und fich bie Dube geben will, aus ben Berten alterer und neuerer Deifter die Runftgriffe berauszusuchen, wodurch fo gar vielerlen Burfungen erreicht werben, bem wird es nicht fremde vorkommen, bag die Rupfers ob fie gleich mit ber ftecherfunft, neuen Mableren ohngefehr ein Alter bat, fpater als biefe jur Bollfommenheit gefommen ift. Man fann ben Unfang ber mahren Mahleren unter ben Meuern nicht weit über ben Leonhardo ba Binci hinausfegen; und bennahe eben fo alt ift bas Ru-Aber fcon lange batte pferftechen. bie Mableren einen Titian gehabt, ebe die Rupferftecherfunft ihre Sobe erreichte, auf die fie im vorigen Jahr,

bundert gefommen ift.

Bir muffen aber aud ihren Rugen betrachten. Die Bortheile, welche die Wiffenschaften, besonders die Naturgeschichte und bie Dechanit, aus bem Rupferftechen gieben, muffen wir bier übergeben, ob fie gleich allein binlanglich maren, es schapbar ju machen. Wir wollen blog von ben Berfen bes Geschmafs reben, bie baber rubren. Alles mas die zeichnenben Runfte bervorbringen, tann bie Rupferstecherkunft im Rleinen nache ahmen , und ohne großen Aufwand iebem Liebhaber ber ichonen Runfte jum Benuf überlaffen. Die Berfe ber Baufunft, ber Bildhaueren, bes Steinschneibers und bes Mablers, bie das größte Auffehen in ber Belt machen, tonnen wir burch Sulfe ber Rupferstechertunft in unfere Cabinette Frenlich geht vielen biefammlen. fer Werfe baburch, bas fie ins Rleine gezogen worben, etwas von ihrer Wenn man aber bagegen Rraft ab. bebenfet, mit was fur Bemachlich. feit, und mit wie wenig Roffen man bie berrlichften Werfe ber Runft burch bie Wohlthat bes Rupferstechens has ben fann, fo erfennet man ben bors juglichen Werth Diefer Runft. durch fie fommen die betrachtlichsten Werfe ber großen Mabler, beren Driginale in ben Pallaften ber Groffen berichloffen find, in die Bohnuns gen ber Burger. Alfo erleichtert bie Rupferftecherfunft ihren vermanbten Runften die Rugbarkeit, die von ihnen zu erwarten ftebt.

hiernachst wird bem geichnenben Runftler felbft bas Studium ber Runft burch bie Rupferfliche ungemein erleichtert. Der Baumeifter hat nicht nothig in ber Belt berumgureifen, um die besten Werfe ber alten und neuen Der Rupferftes Baufunft ju feben. cher liefert fie ihm in fein Cabinet, mo er mit ber großten Gemachlichfeit alles betrachten, ausmeffen und übers Eben biefen Bortheil feben fann. fann auch ber Mabler, in Abficht auf ben größten Theil feiner Runft, aus ben Rupferstichen gieben.

Die Erfindung biefer Schatbaren Runft ift nicht gar alt, und boch mit Dunfelheit umgeben. Die Italianer, bie, wie ehemals bie Griechen, fich gern alle neue Erfindungen in ben fchonen Runften jueigneten, geben einen florentinifchen Golbichmidt 277as so Finiguerra für ben Erfinder bere felben aus, und feten die Epoche ber Erfindung um bas Jahr 1460. Aber mit weit mehr Bahricheinlichfeit eignen sich die Deutschen diesen Ruhm au, ob fie gleich ben Erfinder nicht mit ganglicher Gewißheit nennen tonnen. Gie führen gegen bas Borgeben ber Italianer die romifche Mus, gabe ber Erbbefchreibung bes Claus dius Ptolemaus vom Jahr 1468 an. Diefes Werk ift von einem Deutschen, ber sich Magistrum a Sweynheim nennte, veranstaltet worden, und ift In der mit Rupferplatten gegieret. Bueignungefchrift an ben Babft Sixtus V, fagt Magifter Emennheim, er habe die romifchen Runfiler ges lebrt fupferne Platten gu brufen. \*) Gehr

\*) Quemadmodum tabulis aeneis imprimerentur edocuit.

6 4

Cehr wahrscheinlich ift Canbrats Bermuthung, baf Ifrael von Mes cheln, eben ber, ber bisweilen unter bem Ramen Bocholt angeführt wird, weil er zu Bocholt im Dunfterichen gewohnt, und biefen Ramen auf einige feiner Blatter geftochen bat, \*) ber Erfinder Diefer Runft fen. Der Berfaffer bes eben angeführten Berts führt einen Rupferftich, worauf bie Jahrgahl 1466 und ber Buchstaben G und eine Chiffre gestochen find, als bas altefte ibm befannte Blatt an. Sandrat aber gebenfet eines in Rupfer geftochenen Blattes von 1455, worauf ein Monogram geftochen, bas bem von Bans Schaffelein abnlich ift. Diefemnach fiele bie Erfindung bes Rupferftechens gerade in bie Mitte bes funfgehnten Jahrhunderts, wenige Jahre nach ber Epoche ber Ers findung ber Buchbruferen.

3mar ift bas Steden auf metal. lene Platten viel alter. Man findet, baf fthon Raifer Carl ber Brofe Landcharten gehabt, die in filberne Platten geftochen gewesen. \*\*) Aber an das Abdrufen folder Dlatten fcheis net man bamale noch nicht gebacht zu baben. Es wird alfo mabrichein. lich, daß die Erfindung der Buchdruferen, befonbers ber baju nothigen Rarbe, auch bas Abbrufen ber Rupferplatten in Gang gebracht habe. Daher ber vorher erwähnte Magifter von Swennheim an bem angeführten Orte auch nur bom Abbrufen und nicht vom Stechen fpricht. Ermabn. ter Rnorr gebenfet einer Cammlung von bennahe 4000 Stufen, die alle mischen 1450 und 1461 gemacht

\*) S, Idée generale d'une Collection complette d'estampes avec une dissertation sur l'origine de la Gravure. Leipsic et Vienne, 1771. 8. (Der Bersasser if ber herr Cammerrath von Beinife and Dresben.)

von Beinite aus Dresben.)

D. Bolffgang Anore in einer Sunftslerbiforie S. 4. wo er, dieses au bewelfen, Aventini Baperiche Ebronie
S. 289. der Frankfurter Ausgabe von

1580 anführet.

worben. In Diefer Cammlung befinden fich verschiedene von den Jahren 1461, 66 und 67 mir C. S. bes geichnet, die mit ziemlichem Bleif follen geftochen fenn. Gines babon bat die Aufschrift: die iff die Engelwerh unser L. Frau ber den Eine sideln; woraus abzunehmen ift, bag biefer C. S. ein Schweiger ober ein Schwabe gemefen fen. Bielleicht eben ber Mag. von Swennheim, von bem oben gesprochen worden, ber mit eis nem gewiffen Conrad Shveinbeim, ben ber Brof. Schwarz in Altorf uns ter die Erfinder ber Rupferftecherfunft feget, \*) biefelbe Berfon fenn mag.

Der erste Aupferstecher, ber sich einen gewissen Ramen gemacht, und von bem man noch viel Blatter hat, ist Wartin Schöne, ber in franzesischen Kunstbuchern lächerlicher Weife gar oft le beau Martin genennt wird. Er wohnte in Colmar, und stund in bem Rufe eines guten Mahlers und Zeichners. Der berühmte Albrecht Durer sollte eben dem Martin in die Lehre übergeben werben, als dieser in 1486 starb. Dieses sen von Ersindung der Runst gefagt.

Es mare ein schones Unternehmen, wenn ein Renner und bie Geschichte ber Runft von ihrem Urfprunge bis auf biefe Zeit gabe, und jebe barin gemachte neue Erfindung ihrem Urheber beplegte. Der Unterfchied amis fchen den besten Rupferftichen bes funfgehnten und achtgehnten Jahrs bunberte ift erstaunlich groß: aber man ift nicht ploglich von der schwachen und armen Manier ber erften Rupferftecher ju ber Bolltommenheit gefommen, in ber wir die Runft ist, ba ne bennahe mit ber Mahleren um den Borgug ftreitet, feben. Bon ben vielen Mannern von Genie, bie diefe Runft allmablig in die Sobe gebracht baben, bat der eine biefes, ber

<sup>\*)</sup> S hamburgijche Berichte von 1741. R. 4.

ber anbre etwas anbers barin erfunben und eingeführet. Man trifft bier und ba fo große Rupferfamms lungen mit ben Ramen ber Meifter an, bag es nicht schwer fenn murbe, jeben Schritt, ben bie Runft gegen ibre Bollfommenheit gethan bat, ju bestimmen. Ein Bortheil, ben fonft teine ber schonen Runfte bat. Co konnte 4. B. Albrecht Dürer als der erfte angeführt werben, ber einen außerft feinen und glangenden Stich eingeführt; Golzins und feine Schuler Johann und Geremann Müller tonnten als die Urheber des fuhnen und fraftigen Stiche, Cornelius De Vifcher als ber erfte Berbefferer ber Schraffirungen, und anbre als Erfinder andrer Theile angegeben Mus folden Bemerfungen murde die mabre Geschichte der Runft entfteben, und fie murbe ein Wert bon febr großem Dugen fenn.

Vielleicht hat diese Kunst die hochs fte Stufe ihrer Bollfommenheit bereits erreicht, fo daß funftigen Rupferftechern nichts zu ihrer Erhohung tu thun ubrig bleibet. Doch wollen wir dem Genie ber Runftler feine Muf einem febr Schranfen fegen. boben Grad ber Bollfommenheit mar fe bereits um bie Mitte bes vorigen Nahrhunderte; und man fann nicht in Abrede fenn, bag die frangofischen Runftler ein Großes ju ihrer Bolltommenheit bengetragen haben. Edes lint, Masson, Audran, Manteuil, Die unter Ludwig bem XIV. die wichtigften Berte bes Grabflichels ans Licht gebracht haben, werden immer unter ben erften Meiftern fteben, mas für Zufage die Runft auch immer noch befommen mag. Das Betracht: lichfte, was in unfern Tagen gu diefer Kunft hinzugefommen, ift die Methode, Rupferfliche mit mehrern Karben abzudrufen; die Urt bes Stichs, welche die mit Rothstein gemachten Zeichnungen auf bas naturlichfte barftellt; und ber Stich, wodurch bie getufchten Zeichnungen nachgeahmet werben.

Es wurde fur diefes Wert ju meitlauftig fenn, wenn wir auch nur bie blogen Ramen ber großten Deifter der Runft anführen wollten. mare es auch überfluffig, ba bie Bus cher, bie Bergeichniffe ber berühmtes ften Rupferftecher enthalten, in aller Liebhaber Sanden find. Der ftartfte Sammler von Nachrichten ift Slorent le Comte. \*) Aber es herrscht eine unerträgliche Unordnung in feis nem Werfe. Man muß fich wunbern, bag ben ber großen Ungahl Liebhaber ber Rupferfammlungen fich feiner findet, ber biefes Bert in eine beffere Ordnung gebracht, und bis auf unfre Zeiten fortgefett batte. Denn-le Comtes Rachrichten geben nur bis ans Enbe bes vorigen Jahrbunderts. Rachft biefem enthalt bie vor wenig Jahren in England berausgefommene Abhandlung von Rupferstichen, welche Fußli unlängst in befferer Form und vermehrt in deutfcher Sprache berausgegeben bat, \*\*) ein Bergeichniß ber vornehmften Rupferftecher und ihrer besten Werte. Doch es ift befonders in Unfehung ber Deutschen febr unvollständig.

\* \*

Bollidnbigere Nachrichten über ble Auspferstechertunst überhaupt werden bier an ihrer Stelle stehen. Die Arbeit mit dem Grabstichel, von welcher in dem vorhersehenden Artifel vorzäglich gesprochen worzden, ist die Altese Art. Der eigentliche Erssinder, mithin auch die Zeit der Ersindung, sind nicht mit Gewisselt bekannt. Meersmann, in seinen Origin. Typogr. B.2. wad John Evelyn, in seiner G. 2. Land John Evelyn, in seiner

\*) Cabinet des fingularités d'architecture, peinture, sculpture et gravure par Florent le Comte, Par. 1699 und 1712.12.3 Bb. Brux. 1702.12.3 Bb.

") Joh, Caip, Juflin raifonnirendes Vers geichniß der vornehmften Aupfersteches und ihrer Werke ic. Burich 1771. 8.

Distance by Google

Sculptura, or the History and Art of Chalcography and Engraving in Copper, Lond. 1662. 8. Rap. 3. 6. 33. bas ben es mabricheinlich gefunden, bag bie Chinefer biefe lange vor ben Europdern, fo mie bas Schiegpulver, u. a. D. m. fannten. Unter ben europdifden Bollern baben Itas liener, Sollander und Deutsche fic bie Die Unfprus Erfinbung ftreitig gemacht. de ber Staliener find in ben Bufdeen bes porhergebenden Artitels, ben Gelegenbeit bes Biniguerra, gepraft worben; tonnen fie, burch Thatfachen, nicht bas Begentbeil erweifen. Die erften, mit Bemifbeit befannten Supferfliche von bies fer Nation find vom 3 1481. (G. Dachr. von Runftlern und Runftiachen G. 280.) Eben fo verbalt es fich mit ben Sollanbern; mas Meermann, in bem angef. Werte 850. 1. Rap. 9. 5. 12 H. f. fagt, ift - blos gefagt, und nicht mit Blattern belegt. Mber, ba wir wiffen, bas Martin Goon ums 3. 1486 geftorben ift, und Blatter von ibm ba finb : fo fcbeint die Gache bis jest, jum Bortheile Deutschlandes, ents Much find noch eine fcbieben gu fenn. Menge Blatter ba, welche, gwar ohne Rabestabl und Ramen find, aber boch After au fenn icheinen, wie Schoene Blatter. (S. Idee gen. d'une collect. d'estampes. G. 119 u. f. Murre Journ. jur Littes ratur . und Runftgefdicte . Eb. 2. G. 195 u. f. veral, mit ber R. Bibl. ber iconen Biffenfchaten, Bb. 20. G. 238 u. f. Bb. 25. G. 22 u. f.) Das Rupferftechen, ober viels mehr bas Abbruden, ber in verschiebene Metalle eingegrabenen Formen und Riguren, entwickelte fich unftreitig aus bem (G. diefen Artis formschneiden. tel.) -

Auf die Arbeit mit dem Grabsichel folgte die Aeskunst. Die erfien davon noch vorhandenen Proben sind vom 3. 1512. (S. den Art. Aezen, Aezkunst.) Unskrettig wurden Grabsichel und Radiernadel bald mit einander vereint; aber der Beitpunkt läßt sich nicht mit Gewisheit bestimmen. (S. das vordergehende ansgeführte Wert des Engl. Evelyn, Kap. 4. S. 75. und Kap. 5. S. 130.)

Bierauf folgte ble fo genannte gebammerte, ober Pungenarbeit, mo mit bem fo benannten Sammer ber Golbidmies be, Beidnungen burch gepidte ober ges fdrotene Striche, und burch fleine, nabe an einander febende Panttchen, in Stu Der erfte barin pfer gebracht merben. befannte Runftler, (wofern Sieron. Bang aus Marnberg f. Gandellini notiz. iftor. nicht diter ift) mur ein Italiener, Girol. Zagivolt, ber ums Jahr 1560 bergleichen Blatter lieferte, ben welchen aber auch mit dem Grabftichel nachgebolfen worden ift. Ben einem, vom Sabio Licinio gedaten Bilbniffe bes Marfilius Bicinus, bat bet Pungen biefe Dienfte geleiftet. (G. Doebs fens Bergeichniß einer Samml. von Bilbs niffen, G. 39 u. f.) 3m 17ten Jahrbuns bert murbe biefe Runft von Dan, Sellere thaler, ber auch mit bem Gpisbammer arbeitete, (G. Repflers Reifen, Br. 86) von Bra. Asprud, Jan. Lutma, Paul Blont, u. a. m. fortgefest. - Bu biefer Manier geboven bie, nach Beidnungsart mit fcmarger und rother Kreibe gebams merten Blatter, melde ber altere Des marteau, Jean Cb. Francois und Dagny, ums 3.1756 jugleich erfunden haben wollten. Magny, ein Belbmeffer, erfanb namlich fidblerne Wertzeuge, mit welchen man genauer und naturlicher, als mit ben Dunacn, bie tornichten und gelinden Goraf. firungen ber Sanbriffe von fcmarger und rother Greibe nachahmen tonnte. (G. Annal. typogr. fanv. 1762. 8b. 1, 6, 66.) Muffer ben ermdbnten Runftlern, lieferten beren noch, Louis Bonnet, 3. 9. Bis darb, Otto Gabler, u. a. m. welche bes reits in ben Bufdben bes vorbergebenben Artifels , bep Jean Ch. Francois genannt worden finb.

Auf die gehanmerte Arbeit folgten die ersten Berfuche in bunten Aupfern. Gesarbt in den Jahren 1520:1530. (S. des Basari Vice, Ho. 3. S. 303 u. s. Ausgabe des Bottari. vergl. mit dem Art. Formssscheiden) und man versah auch endlich Bücher damit, wovon jedoch das erste das, au Mayland 1627. 4. erschienene Wert des

Da adi Google

Cafp. Mellius, De lactibus, seu lacteis venis, ift. In Aupfer lieferte Lofts mann, ober Laftmann (f. Gandefint Noeiz. ifter. degli intagliatori, unter ben Mrt. 3ac. Chrfipb. Le Blond und Coftmann) im 3. 1626 bie erften, aber freplich fchleche ten Berfuche. - Bertules Beners mar, meines Biffens, der erfte, melder Land. Schaften mit Karben auf Tuchern (Br. v. Murr fagt, in ber D. Biblioth, ber fc. Biffenfch, Bb. 22. G. 98. auf Bapter) abs gubrucken lebrte. - 3bm folgte Jac. Chriftoph le Blond, ber nicht, wie fr. Doebfen fagt, erft 1737, fondern bereits 1722. (G. Journal des Savans Band 72 vom J. 1722, Juil, G. 46. und Soubractens Groote Schouwburg, Bb. 1. 6. 341.) mit Zailler gufammen (f. Wepers manns Levensbeschryvingen, Bd. 3. 6. 327.) ober mobl fcon vor ibm, ein ges wiffer Taylor und Peter Schent (teren in dem Abrégé histor. de l'origine et des progrès de la gravure, Berl. 1752. 8. G. 19. gebacht wird, und bie mit Musgange bes vorigen Jahrhundertes lebten) febr gludliche Berfuce Diefer Art lieferten. Die Blatter bes Le Blond maren mit brep Farben, roth, gelb und blau, und bren befondern Platten gemacht. (G. beffen Nouveau Genre de Peinture ou l'art d'inprimer les portraits et des tableaux en huile . .. Lond, 1722. 4. englifch und frangofifch, und bie Philof. Transactions vom J. 1731. 30, 37. 6. 101. Lond. 1733.4.) Die Blatter von Zans for und Schent (f. ben porbin angeführe ten Abrege G. 21.) follen beren bereits mehrere gehabt baben. Die Dachfolger bes le Blond maren Barth. Seuter -Job. Abmiral A. Robert - Gautier und Clop Dagoty (welche bie vierte Platte bin: gufesten; f. Bafans Diction. des Bamb. Magas. Bd. 7. S. 458. und die Lettre concernant le nouvel art de graver et d'inprimer les tableaux, Par. 1749. 8.) - - Bu diefem Zweige ber bunten Rupfer geboren ferner bie, nach Art ber fcmargen Runft, gubereiteten Blatter, mo, namlich, bie Farben blos auf die Blatte aufgetragen, nicht binein

gearbeitet werden (f. den vorhin angef. Abrege, S. 21) und deren Erfindung ungefahr in die Mitte dieses Jahrhundertes fallt.

Spater, als die vorige, murbe bie Schwarze Kunst (Messotinto) erfuns Der Erfinder mar 2. von Siegen. Beffifcher Obrifflieutenant, ums 3. 1643. (f. Doppelmaper's biffor. Dadrichten von ben nurnbergifchen Math. und Sunftlern. Murnb. 1730, f. G. 235. bb. Ganbrarts beutsche Academie, ebenb, 1675. f. 2 Bb. 6. 101. und bie Idee generale 6. 208 und 235.) Diefe Erfindung ift inbeffen aud andern , wie g. B. beni Pring Robert ober Rupert (f. Evelone Sculptura, Rap. 5. G. 130. und Rap. 6.) oder einem gemeinen Golbaten (f. bas General Di-Rionary, Vol. 5. Evelyn, N. F.) 2B. Spermin (f. Grangens Biogr. Hift. of England) u. a. m. jugefdrieben worben. G. ben Urt. Schwarze Zunft. -

Joh. heine. Staertlin von Augeburg († 1736) arbeitete guerft Aupfer mit blogen feinen Punkten aus, welche man nachber Miniatur, ober punctirte Stücke genannt hat. (S. Settens Erlauterung der in Aupfer gestochenen Worstellungen, aus der Beschichte der Reichsstadt Augeb. 1765. 4. 9ter Brief.) Louis Marin, ein Franzose zu kondon, lieferte im J. 1774. dergleis den Miniaturstücke in Farben.

Im 3. 1751. brachte ein Franzofe, Palsmeus, bie erffen Aupferabbrücke in blauer, und nachher rother Farbe gut heraus. (S. hamburg. Magas. Bb. 10. S. 213.)

Die Kunft, getuschte Bandriffe in Rupfer nachaughmen, icheint, au gleis der Beit, von verschiedenen und auf vers fcbiebene Urt erfunden worben gu fenn. Det. Blobing und Charpentier (1760. f. Bas fans Diet.) fo wie P. Anbre Barabe ums 3. 1763, machen die erften Unfprüche barauf. Jean Bapt. Le Prince vervollfommte ums 3. 1770 nur die Manier, und badurch ers bielt fie feinen Ramen. Doch fcheint er anders, als jene gu Werte gegangen gu fenn; wenigftens bediente Barabe fich noch eines Infrumentes, mit welchem er bie Muntte in die Matte brachte (f. Bibl. ber febonen

fconen Wiffenfch. Bb. 9. G. 303.) und Le Brince trug mit Pinfel und Feber feine Stide auf. (G. D. Bibl. ber fch. Biff. Bb. 10. G. 180.) Aber gugleich mit ibm lieferren in eben biefer Danier, die herren Dauthe . Gottlob und Baufe zu Leipzig, verschiebene Blatter (f. D. Bibl. ber fc. Biffenfch. Bb. 10. G. 333. Bb. 19. G. 336. Bb. 20. G. 335.) und ber Unterschieb fcheint nur in ber, auf Die Platte getras genen Beite, aus melder le Prince ein Bebeimnis machen wollte, au befteben. Diefe mag von verfcbiebenen verfcbieben aubereitet worben fenn. Durch ben Englander, Paul Sandby, murbe fie vervolls tommt, und erhielt ben Ramen, gemafchene Manier (Gravure en lavis pber Aqua tinta.) Much haben, auffer Diefem, B. Green, g. Jutes, James Barry, Archib. Macbuff, Rich. Cooper, u. a. m. fo wie 3. Gottl. Preftel Blatter in Diefer Urt geliefert. - Eine anbre Urt, Beichnungen in Aupfer ju bringen, erfanb ber Mbt Richard be Gt. Non, vermittelft gewiffer in die Blatte eingedruckter Rorner, und noch eine andre, be la Boffe. (f. D. Bibl. ber fc. Wiffenfc. Bb. 10. G. 333. 86. 14. G. 347.) - - Bu biefer Erfins bung gebort bie von Cornelius Bloos van Umffel, wodurch alle Arten von Zeichnungen von Kreiben, chinefifder Dinte, mit Barben, u. f. m. bis jur bochften Zdus foung nachgeahmt werden, und Ne uns gefdbr vom 3. 1765 ift. (G. Rachr. von Runftlern und Runftfachen, Bb. 2. G. 46.) Auch J. Ab. Schweickart aus Murnberg bat in ber Raccolta di cento pensieri div. di Ant. D. Gabbiani, fatti intagl. in rame da J. E. Hugford, Fir. 1762. fol. 100 Bl. Proben bavon gegeben, u. a. m.

Alle biefe verschiedenen Zweige ber Lupferstecherfunft find von Zeit zu Zeit zum Theil mit einander verbunden, und immer mit verschiedenen Manieren getrieben worden. Umfidnblicher biefes anzugeben, gestattet aber der Raum nicht.

tleber Aupferstechertunst überhaupt sind folgende historisch stheoretische Werte geschrieben worden: Sentimens fur la diftinction des diverses manières de

peinture, deffein et grabure, et des originaux d'avec leurs copies . . . . Par. 1649. 8. von Mbr. Boffe. - Sculptura: or the history and art of Chalcographie and Engraving in Copper, by J. Evelyn, Lond. 1662. u. 1755. 8: m. R. - Cominciamento e progresso dell' arte dell' intagliar in rame, colle vite de più eccellenti Maestri della stessa Professione, da Ril. Baldinuccia Fir. 1686. 4. - Methode pour faire une infinité de desseins différens. avec des carreaux mis-partis de deux couleurs, par une ligne diagonale; ou Observat. du Pere Dom. Douat, Par. 1722. 4. - Sculptura historicotechnica, or the history and Art of Ingraving, extracted from Baldinucci, Florent le Comte, Faithorne, the Abecedario pittorico, and other Authors, Lond. 1747 unb 1766. 8. 1770. 12. - Abregé histor, de l'origine et des progrès de la gravure, et des estampes en bois, et en raille douce, par Mr. le Major H. (Humbert) à Berlin 1752.8. - Idée de la gravure, par Mr. (Antoine) Marcenay Deghuy, Par. 1756. 8. 1764. 4. -An Effay upon Prints, containing remarks upon the principles of picturesque beauty; the different kind of Prints, and the caracters of the most noted masters: illustrated by Criticisms upon particular pieces to which are added some cautions that may be useful in collecting prints, 1767 und 1768. 8. Deutsch, unter bem Titel, Abhandlung . . . Frantfurt und Leipz. 1768. 8. - 3. Cafp. Bueflin Rais fonnirenbes Bergeichnis ber vornehmften Supferftecher und ihrer Werfe, jum Gebrauch ber Sammler und Liebhaber, Bar. 1771. 8. (groftentheils aus bem vorberges. benben gezogen.) - Geichichte ber Stus pferftederfunft in Deutschland, von ihrer Erfindung an bis auf das Jahr 1500, in ber D. Biblioth, ber fonen Wiffenfch. Bb. 25. G. 22 u. f. 205 u. f. - Much bans belt noch bas iste Buch des großen Mab. lerbuches von Paireffe, Bb. 3. G. 394 u. f.

in neun Rapiteln von ber Rupferflechers

Heber einzele Arten ber Rupferflecher, funft , als über die von Cb. Rrancois vervollfommte Pungenarbeit, oder die 277a. nier, Sandriffe von rother und schwarzer Rreide nachzughmen: Ein Brief von biefem Runftler , am erffen Theile von Saverien's Philosophes modernes, Par. 1767. 4. und 12. ---Heber die bunten Aupfer: Nouveau genre de peinture, ou l'art d'inprimer des portraits et des tableaux en huile, avec la même exactirude que s'ils etoient fairs au pinceau, par Jacq. Chr. le Blond, Lond. 1722. 4. Rrangbuich und Engl. vermebrt, unter bem Titel: Il Colorito, ou l'Harmonie du coloris dans la peinture, reduite à des principes infaillibles et à une pratique mecanique avec des figures inprimées en couleur pour en faciliter l' intelligence, par Jacq. Chr. le Blond, Lond. 1737. 4. Frangofifch. und Engl. - An Account of Mr. Jam. Chr. le Blon's Principles of Printing, in imitation of painting and of weaving tapestry in the same manner as brocades, by Cromw. Mortiffier, in ben Philof. Transact. vom 3. 1731, im 37ten 80. Lond. 1733. 4. G: 101 U. f. -Much fleben Briefe von Desmaifeaur baruber in bem 70 und 72ten Bbe, bes Journ. des Sav. G. 359, u. G. 46, - Lettre concernant le nouvelart de graver et d'inprimer les tableaux, P. 1749. 8. (von Sab. Gautier.) - L'art de graver et d'inprimer les tableaux traité d'après les écrits, les operations, et-les inftructions verbales de J.C. de Blon, 2. Ed. Par. 1768. 8. mit Spf. (Die erfte Muss gabe ift mir nicht befannt; auch weiß ich nicht, ob fich bas, "zwente Ausgabe," vielleicht auf ben ditern Drud der Schrife ten von le Blen felbft, ober ber eben ans geführten Lettre begiebt.) - -

ucher die Aunft, getuschte Sandriffe in Aupfer nachzuahmen, ober die gravure en lavis, oder in Aqua tinu: Neue Manier, Aupfersiche von

verfchiebenen garben zu verfertigen , nach Urt ber Zeichnungen, von Job Jac. Bus laert . . . erfidrt und ausgeführt. bem Frangof, und Solland überfest, Ams ferb. und Leips. 1773. 8. mit Spf. (Das Original ift mir nicht befannt; von bet Manier bes Le Prince iff nichts barin; fo wie nicht alle Bortheile, beren fich Bous cher, und andere bedient haben.) -L'art de graver au pinceau: nouvellemethode plus promte qu'aucune de celles qui font en usage, qu'on peut executer facilement fans avoir l'habitude du burin ni de la pointe, mise au jour par Mr. Stapart, à Par. 1773. 12. Deutsch von M. J. C. harrepeter, Rurnb. 1780. 8. - Traité de la gravure en lavis, par Mr. le Prince. (3ch tenne diefes Wert nur aus ber, in ber D. Bibl. ber fc. Wiffenich. Bb. 25. G. 149 u. f. bes findlichen Unfundigung.) - Berichten wegens een Preentwerk volgens de nieuwe Uitvinding van de Heere Cornelis Ploos van Amstel, zo als dezelve van tyd tot tyd geplaats zyn inde vaterlandsche letteroeffeningen, Amft. 1768 u. f. 8. mit ben baju geboris gen Rupfern, beren im 3. 1768: viergebn fertig maren. - -

Hebrigens liefern jur Gefdichte und Theorie ber Rupferftechertunft noch Bentrage: Cabiner des singularités d'Architecture, peinture, sculpture et gravure, par Florent le Comte, Par. 1690 und 1712. 12. 3 980. Brux. 1702. 12. 39b. - Dictionnaire pittoresque et histor. de . . . de Paris . . . Mr. Hubert, Par. 1765. 12. - Dads richten von Runftlern und Runftfachen, Leips. 1768 , 1769. 2 2b. 8. mit Rupf. --Idée générale d'une collection complete d'estampes, avec une dissertation sur l'origine de la gravure et sur les premiers livres d'images, Leips. et Vien. 1771. 8. - Journal gur Runft. geschichte und jur Litteratur von 3. von Murr, Marnb. 1774 II. f. 8. 12 Gt. -Bibliothet ber fconen Biffenfonften und frepen Runfte. 12 Bb. - Reue Bibl. ber fc. Wiffenich. und fregen Runfte, bis jest

jest 30 Bb. — — S. auch die Artisel: Aesen, Formschneiden, Solsschnitt, und den vorhergehenden und solgenden Artisel. — Ferner, fann dazu noch dienen: Distionnaire de chifres et de lettres otnées, à l'usage de tous les Artistes, contenant les 24 Lettres de l'Alphabeth combinées de manière à y rencontrer tous les noms et surnoms entrelasses. . . par Mr. Pouget, Par. 1766, 4. mit 250 Kupsert. —

## Rupferstich; Kupfer.

Diefe Ramen giebt man ben Ub. bruten ber Rupferplatten, biefe mos gen geftochen, geatt, ober in fchmar-Gebr oft ger Runft gearbeitet fenn. werben auch bie von Solgschnitten gemachten Abbrufe mit barunter begriffen. Gine Cammlung aller Gat. tungen bon Rupfer ober Sols abge-Beichnungen, wird eine Sammlung von Rupfern oder Rupferftichen genannt. Die Rupfer der alteften Meifter find durchaus mit bem Grabftichel gearbeitet, weil bas Megen fpater, als bas Stechen auf. gefommen ift: aber unter ben neuern Rupferflichen find gang geftochene Blåtter febr felten. Man bat gefunben, baf die hiftorifchen Stute, Lanbichaften, auch Portraite mit eis nigen Rebenfachen beffer ausfallen, wenn einige Theile babon rabirt und geant, bie andern mit bem Grabftichel gearbeitet werben. Bang geatte Rupfer find meiftentheile Berte ber Mabler; große Blatter aber, bie burchaus geatt find, haben noch bie lette Dulfe des Grabftichels nothig. ohne welche die Stellen, wo bas Dunfele am ftartften fenn foll, nicht fraftig genug werben. 3m Gegens theil haben auch wieder die Landichaf= ten, wovon ber großte Theil geatt ift, an ben leichteften Stellen, mo eine febr dunne Luft und leichtes Gewolf anzuzeigen ift, ben Grabftichel nothig, weil bas Menwaffer gar zu

leicht die daselbst erforderlichen seht garten Stricke zu start machen wurde. Also muß zu einem vollkommenen Kupferstich bendes das Stechen und das Radiren zusammenkommen. Man hat von einigen der fürtrefflichsten Werke des berühmten Woelinkt nicht ohne Grund angemerkt, daß sie durch den Grabstickel zu schon geworden, und daß es bester gewesen ware, wenn einige Stellen durch die Radirnadel flüchtiger und mit weniger einformigen Etrichen wären besandelt worden.

Es ift eine fo angenehme Sache, bie Berte ber großten Dabler in quten Rupferftichen mit fo großer Gemachlichkeit ju betrachten, daß man fich nicht munbern barf, wenn man ben Gefchmat an Rupferflichen fo allgemein ausgebreitet antrifft. Aber man ftoft auch bier, wie ben allen andern Lichhaberenen, bismeilen auf große Difbrauche Dan findet in allen ganbern eine feltfame Urt Liebhaber, die Rupferstiche sammeln, wie etwa die Rinder bunte Steine, ober andre ihnen vollig unnuge Dinge mit großem Eifer fammeln, blos um fich mit etwas ju befchafftigen, und obne ben geringften Bortbeil baraus gu gieben, als eine vollig gleichgultige Thatigfeit zu befriedigen. Un Dertern, wo ein folches Sammlen Dobe morden, fieht man ein munberbas res Beftreben unter ben Sammlern, wodurch jeder es andern guvorthun will: und biefes Macheifern wird nicht felten bis ju einer Urt der Rafes ren getrieben. Es giebt Sammler, Die fich nur auf gemiffe Gattungen ber Rupferfliche einschranten, Die etma die Cammlung von einer Chule, ober auch nur von einem Runftler vollftandig zu haben munfchen, bes nen alfo ein fehlendes Blatt, wenn. es an fich auch nicht ben geringften Werth batte, unrubige Nachte macht. und die es ben aufftoffender Gelegenbeit um einen Dreis anschaffen, ber feinen

feinen mabren Berth bunbertmal aberfteiget. Dan trifft auch nicht felten ben Diefen Sammlern noch anbre Urten bon Thorbeiten an. Mber anftatt bergleichen Diffbrauche ju rugen, wollen wir lieber versuchen einige Borfchlage ju thun, wie noch neue Gattungen nublicher Camm. lungen von Rupferftichen gu machen maren.

Bor allen Dingen munichte ich, bag einer von den geschifteften Rupferftechern fich bie Dube gabe, ein Bergeichniß einer folchen Gammlung ju geben, aus welcher man ben Uns fang und Kortgang ber Runft nach ben verfchiebenen mertbaren Stufen, burch welche fie jur Bollfommenheit geftiegen ift, feben tonnte. Diefe Cammlung murbe eine Rolge von Blattern ausmachen, barin jebes folgenbe in ber Behandlung etwas batte, bas den vorbergebenben noch feb. let, und wodurch die Runft des Stes dens, ober bes Megens, um einen weiter gebracht worben. Schrift Eine folde Sammlung murbe bie mabre Befchichte ber Runft auf bas beutlichfte barftellen.

Man tonnte auch Bergeichniffe folder Sammlungen niachen, beren jebe vornehmlich einen Theil ber Runft in feiner Bolltommenbeit barftellte. In die eine famen nur folche hiftori. fche Stufe, die fich durch eine furtreffliche Erfindung, ober folche, Die fich burch eine volltommene Unord. nung auszeichneten; eine anbre mare ben Rupferflichen gewidmet, wo bie Austheilung bes Lichts und Schattens vorzüglich gluflich angebracht Rur Portraite fonnte eine Cammlung gemacht werben, barin jedes Blatt megen ber Stellung et. wes vorzügliches hatte.

Es lagt fich leicht begreifen, wie nublich dergleichen Sammlungen bem Runftler und bem Liebhaber fenn In bie Cammlungen jeder Battung burften nicht eben immer

biefelben Stufe tommen : benn oft bat man viel Stute, bavon jebes tuchtig mare, eine gewiffe Lute ber Cammlung auszufüllen. Miso miss ten die Bergeichniffe fo eingerichtet werben, bag fur jeben befonbern Theil ber Runft mehrere Stufe als Benfpiele barin verzeichnet maren, bamit ber Liebhaber menigftens eis nes, ober ein Daar berfelben an-Schaffen tonnte. Go tonnten 1. 3. jur Befchichte ber Runft mehrere Cammlungen gemacht werben, bas von feine biefelben Blatter enthielte, die fchon in einer anbern find. 2011gemeine Cammlungen, Die fich auf alle Zweige ber Runft und auf alle Schulen erftrefen, find Unternehmungen, bie man öffentlichen Unftalten uberlaffen muß, meil ber batu no. thige Aufwand Die Rrafte ber reichften Privatperfonen überfteiget.

Die Materie von ben verschiebes nen Absichten, die man ben Rupferfammlungen haben fann, von ber beften Art biefelben ju erreichen, bonber Babl ber Ctufe, von ber Unordnung ber Sammlung und vielen ans bern bahin gehorigen Dingen, berbiente eine vollftanbige Ausführung, und murbe ein Berf von betrachtlis chem Umfange werben.

Discours sur les prejugés de certains curieux, touchant la gravure, par Bern. Picard, ben beffen Impostures innocentes, ou recueil d'estampes d'après . . . Raphael, le Guide, Carlo Maratti, le Poussi, Rembrandt, etc. gravées à leur imitation, et felon le goût particulier de chacun d'eux, Amfterd. 1734. fol. 78 81. - De l'utilité des estampes et de leur usage, banbelt be Biles in bem erten Rap, ber Idée du peintre parfait, Oeuv. T. 3. G. 439 u. f. - Bon bem Werth und ben Ele genheiten bes Supferftiches überhaupt, Richardson, in ben Two discourses and estays on the whole art of Criticism

eism, Lond. 1719.8 im zien St. ber frangbfifchen leberfepung feiner Theorie de la peinture, Amft. 1728. 8. 6 105 u. f. - Bon ben Eigenheiten und Bors gugen ber verschiebenen Arten von Supfers flichen bandelt, ber in bem vorigen Uttis tel angeführte Effay on prints, im aten Rap. G. 47 u. f. ber aten Musgabe - fo wie eben berfelbe, Regeln gu fammeln, in bem sten Rap. G. 231 u. f. giebt welche Br. Buffin in bem eben angeführten Raifonnirenden Verzeichniffe bepbehalten bat. - Idée générale d'une collection complete d'estampes avec une dissertation sur l'origine de la gravure, et fur les premiers livres d'images, Leipf. et Vien. 1771. 8. (beschreibt vorzäglich die Ginrichtung ber Dresoner Supferftich . Cammlung ; vergl, mit ber Recenfion berfelben in ber Deuen Bibl. der fconen Wiffenich.) - Erfte Grunds lage ju einer ausgesuchten Sammlung neuer Rupferfliche, von C. 2. Junter, Bern 1776.8. -

Berner geboren bierber: Moyen de devenir peintre en trois heures, et d'executer au pinceau les ouvrages des plus grands maitres fans avoir appris le dessein, Par. 1753 12. Amft, 1766. 8. deutsch 1779. 8. und ben Ehriffn. Brieb. Brangens Soule ber Dableren. Salle 1782. 8. (handelt von dem Muftras gen und Illuminiren der Rupferftiche auf Glas, woju auch Bernetty in feinem Bore terbuche, G. 113. der Abbandlung d. Ueberf. eine Unweifung giebt.) - Manière d'illuminer l'estampe posée sur toile, Par. 1773. 12. -

Ein Secret pour blanchir les estampes, von R. Becquet, findet fich ben fels nem Catalogue des Estampes gravees d'après Rubens, Par. 1745. 12. -

Uebrigens werden von ben vielen Bers seichniffen von Supferftichen, wenigftens cinige, biet an ihrer Stelle feben : Catalogue des Livres d'estampes et des : figures en taille douce, par l'Abbé de Marolles, 2 Part. Par. 1666-1672. 12. - Catalogue des Volumes d'es-

Bibliotheque du Roi, Parin743. f. -Catalogue universel et raisonné de toutes les estampes françoises, par Mr. Denos, Par. 1770. 8. - Catalogue des estampes gravées d'après P. P. Rubens, Jacq. Jordaens et de Corneille Viffcher, par R. Hecquet, Par. 1751. 12. - Caralogue de l'œuvre de Franc. de Poilly, Jean Viffcher et Phil. Wouwerman, von ebenb. Par-1752. 12. - Catalogue raisonné du Cabinet de feu Mr. Quentin de Lorangère, par E. F. Gerfaint, Par. 1744. 12. U. V. Q. III. -

# Rür

(Rebende Runfte.)

Done Zweifel ift bie Rurge eine ber wichtigften Bolltommenheiten ber Gie tragt viel Gebanten in wenig Worten vor, und erreicht alfo ben 3met der Rede auf eine volltoms mene Beife. Es hat allemal erwas reigendes und einigermaßen munders bares fur une, wenn wir feben, baß mit Wenigem viel ausgerichtet wird; und denn ift die Rurge den Bedanfen, was bem baaren Reichthum bas Gold ift, welches das Aufbehalten, Uebergablen und Musgeben erleichtert. Diefen Bortheil bruft Dorag febr mol aus:

ut cito dicta Percipiant animi dociles teneantque fideles.

Man muß bie Rurge ber Gebanten von ber Rurge des Musbrufe unter-Jene befteht in dem Reich. scheiden. thum ber Begriffe; biefe fommt von einer flugen Sparfamfeit ber Borter und ber Rebensarten ber. Cafar dem Brutus, ben er unter feinen Mordern erblitt batte, jurufte: auch du mein Sobn! mußte biefer einzige Gedanten erstaunlich viel Borftellungen in bem Brutus ermefen. Dier liegt bie Rurge in bem Gebanten : benn wenn man auch biefen Gebans. tampes, font les planches font à la fen in mehr Borten audbrufte, und fo

so weit, als möglich ift, ausbehnter so wird er boch immer noch sehr viel sagen. Shen diese Kurze der Gedanten treffen wir in der Unmerkung an, die beim Terenz jemand über einen Jüngling macht, dem seine Bergehungen vorgehalten werden: er wird roth; alles ist gewonnen. \*) Der Vusdruf ist natürlich, und gar nicht zusammengepreßt; aber der Gedanten enthält die halbe Sittenlebre.

Es giebt auch eine Rurge, bie blos von der Wendung der Gedanfen her-Bon diefer Urt ift folgendes aus der Rede fur den Milo. murde man auch diefes nicht erzählen, fon: dern vormablen; so wurde es dennoch offenbar feyn, welcher von beyden der Machsteller sey, und welcher von bevoen nichts Arges im Sinne batte. \*\*) Sier ift bas, was Cicero fagen wollte, burch eine glufliche Wendung wunderbar abge-Er will fagen, daß burch die richtiafte und einfachfte Ergablung ber Gache, Die ohne Unmerfungen ober Auslegungen mare; die Unschuld bes einen und die Bosheit bes anbern fich offenbar zeigen murben. turg zu fenn, ftellt er jene einfache Ergablung als eine Dableren vor, welche die Bahrheit gefchehener Gachen burch feine falfche Auslegung verftellen fann.

Die Kurge liegt blos im Ausbruf, wenn weder die Begriffe reich an Infalt, noch die Wendung der Gedanfen vortheilhaft ift, sondern blos die wenigsten Worte jum Ausbruf gewählt worden. Bon dieser Art ift verlusdruf des Kenophons von dem Fluß Thelaoba, welcher war nicht groß, aber schon war. 1) Ein Erstein

\*) Erubuit; salva res est. Terent. Adelph. jähler, ber die Kürze weniger als Le nophon liebte, wurde vielleicht gefagt haben: dieser war zwar in Ansebung seiner Größe nicht mertwürzdig; aber an Schönheit übertraf er andre Husse.

Da bie Kurze, es fen in Gedanken oder im Ausbruf, nur denn vortheils haft wird, wenn sie mit hinlanglis cher Rlarheit verbunden ift, so muß man fich dieser daben außerst besteiffen. Horaz sagt viel in diesen wes nigen Worten:

Paulum sepultae distat inertiae Celata Virtus.\*)

Aber biefe Rurge nuget bem , ber eis ner Auslegung biefer Borte bebarf, nichts.

Die Rurge in Gedanten erreicht nur ber, ber im Stande ift viel Bahr. heiten auf einen allgemeinen Sat, eine an Begriffen febr reiche Borftels lung auf einen einzigen Begriff ju bringen, wie haller, wenn er ben gegenwartigen Buftand bes Menfchen, in Bergleichung bes funftis gen, einen Raupenstand nennt. benden Sallen thun die Bilder, und bisweilen auch die Metonnmien febe großen Dienft. Much fonnen viel Gebanken in einen zusammengedrangt merben, wenn man aus der Menge ber Borftellungen nur eine aussucht, die natürlicher Beife auf die übrigen leitet; wie wenn horag von ben fatalen Folgen der burgerlichen Rriege fagt:

Ferisque rursus occupabitur so-

Diefer einzige Umftand, daß Italien wieder eine Wohnung wilder Thiere werden wird, schließt tausend andre Worstellungen nothwendig in fich.

D

<sup>••)</sup> Si haec non gesta audiretis, sed picta videretis; tamen appareret, uter esser insidiator, uter nihil cogitaret mali, Cicero pro Milone.

t) ouros de que peras en nades de.

Dritter Cheil

<sup>\*)</sup> D. i. Es ift ein geringer Unterschied swischen dem, der wegen feiner unthatigteit im Grabe der Bergeffenheit liegt, und bem deffen Shaten nicht mehr befannt find. \*\*) Epod, XVI.

Will man burch eine gluffiche Wendung mit wenigem viel fagen, so muß man seinen Gegensfand von der Seite verstellen, von welcher er am ichnellesten übersehn werden fann. Im jemanden von der ganzlichen Berberung eines Landes einen recht lebhaften Begriff zu machen, fann sehr viel gesagt werden; aber von keiner Seite läßt sich alles geschwinder übersehen, als von der, die Horaz durch diese Worte zeiget:

Et campos ubi Troja fuit.

Die Rurge, welche blos im Ausbruf liegt, scheinet am schwereften gu erreichen; benn die, welche von bem Reichthum, ober ber bortheilhaften Menbung ber Gebanten berfommt, banat von bem Genie ab, und erfobert feine Runft. Diefer Reichthum ist ererbt, der andre muß erst durch Sparfamfeit erworben merden. Es gehort nicht wenig Runft baju, eine gegebene Ungahl ber Begriffe burch bie fleinefte Bahl ber Borter auszubrufen, ohne andre Sulfemittel, als Die Weglaffung bes lleberflußigen. hier ift alles Runft. Wenn man fagen will: es fen unmöglich, ben Charafter eines noch unmunbigen Menfchen zu fennen; weiler fich noch nicht entwifelt hat; weil die Blodig. feit diefes Alters ihn noch gurufhalt, nach eigenen Trieben gu handeln; weil er noch manches barum unterlaft, weil feine Borgefetten ce verboten haben: fo fcheinet ce bennahe unmöglich, alle diefe Begriffe in mes niger Worte gufammen gu faffen. Doch hat Tereng gerade Diefes weit fürger ausgedruft. "Wie willft'du Die GinneBart erfennen, fo lange Jugend, Rurcht und ber hofmeifter fie jurufe halten?" Gen denten

Qui scire posses aut ingenium no-

Dum aetas, metus, magister, prohibent?\*)

") Terene And Act I.

Diefe Rurge fann nicht mol anbers, als durch ruhige Bearbeltung eines weitlauftigern Entwurfe ber Gedans fen erreicht werben. Benn man bas, mas jur Cache dienet, gufammengetragen bat : fo ift gu Erreichung ber moglichften Rurge nothwendig, baff jeder einzele Gebanke befonders bears beitet, und auf die wenigsten Bearife fe gebracht werbe. Cicero hatte in feinen Borftellungen gegen die Unetheilung der Mefer Deutlich bewiefen, daß die Decemviri dadurch fich des gangen Staats bemachtigten, und nach Gutdunfen wurden handeln fonnen; bierauf lagt er den Rullus, der bas Gefet von der Austheilung vorgefchlagen batte, erwiebern: fie feyen weit entfernt einen folden Miß. brauch ibres Unfebens zu machen. Begen biefe Berficherung batte ber Redner eine brenfache Ginwendung ju machen: 1) Es fen immer ungewig, ob fie ihre. Dacht nicht migbrauchen werden, und 2) fo gar mahricheinlich, daß es geschehen murbe; follte es aber nicht gefcheben, fo murbe es doch 3) unschifflich fenn, bie Bolfarth und Rube des Ctaates als eine Wolthat bon ihnen ju ems pfangen, da doch bendes, ohne fie, burch eine fluge Regierung fonne erhalten werden. Diese bren Borftel= lungen bat Cicero gewiß nicht ohne verweilendes Machdenten in Diefe Rurge gufammengebracht. "Erstlich ift es ungewiß; zwentens furchte ich boch, baß es geschehen mochte; und warum follte ich endlich jugeben, daß wir unfre Wolfarth mehr eurer Gutigfeit, als unfern eigenen flugen Beranftaltungen, ju banfert haben?" Der lateinische Ausbruk ift noch viel furger: Primum nescio : deinde timeo: postremo non committam, ut vestro beneficio potius, quam nostro consilio satvi esse posfimus. \*) Eine

\*) Or, L de Lege Agraria

Eine folche Rurge ift furnehmlich ba nothwendig, wo man mehrere Borftellungen, welche jugleich murfen follen, gu thun hat; benn je na. ber man fie gufammenbranget, befto gewiffer thun fie ihre Burtung. fommt entweder von der Sprache felbft, ober von dem Berftande des Rebenden ber. Gine Gprache vertragt fie mehr, als eine andre. lateinischen und Griechischen verftattet ber haufige Gebrauch des Participien mehr Rurge, ale bie meiften neuern Sprachen haben. Da die Sprachen, fo lange fie lebend blei. ben, fich immer verandern, fo follte man die gluflichen Neuerungen der befien Schriftsteller, die ber Rurge gunftig find, forgfaltig bemerten, um fie allmablig in ber Sprache gangbar ju machen. Das meifte ift in biefem Stuf von ben Dichtern ju erwarten, weil fie am ofterften in ber Rothwendigfeit find, ber Sprache neue Wenbungen gu geben. Diefer Rugen ber Dichtfunft ift allein schon wichtig genug, bag man

bas außerste zu ihrer Beforderung anwenden sollte. Es liegt himlanglich am Lage, daß bie deutsche Sprache durch die Neuerungen der Dichter zur Kurze tüchtiger worden ist, als sie vorher war. Doch will bieses nicht sagen, daß jeder poestische Ausdruf feiner Kurze halber, sogleich in die gemeine Rede soll aufgenommen werden.

genommen werben. Aber auch ben ber furgeften Gpras che fommt noch febr viel auf bent Berftand bes Rebners an. Ber nicht gewohnt ift, überall die hochfte Bollfommenheit ju fuchen, die nur ber Berftand fieht, trifft nicht immer die Gie ift alfo bent größte Rurge. Schriftstellern vorzüglich eigen, Die ein zu hohern Biffenfchaften aufgelegtes Genie mit Gefchmat verbins Darum übertrift Saller, in gebundener und ungebundener Rebejeden andern Deutschen. Schon in biefer Abficht, allein ift fein Ufong ein hochft schapbares Wert, und fann jum Mufter bes furgen Musbrufe bienen.

La.

(Musit.)

Mit diefer Sylbe wird hach ber Aretinischen Solmisation ber lette ober sechoste Con bes Derachords bezichnet; folglich ist la immer die natürliche, oder diatonische Serte bes angenommenen Grundtones. Rimmt man C fur den Grundton an, so bezichnet La den Son A; ist G der Grundton, so wird ber Lon E mit la bezeichnet. \*)

') S, Solmisation.

## Labyrinth.

(Gartenfunft.)

Mit diesem Worte, das von agne petischer Gerkunft ju sein scheinet, de zeichnet man gegenwartig in Lusigarten einen Plat, in welchem vielerlen Gange so feltsam durch einander lausen, daß man sich schwerlich aus benselben heraussinden kann. Bor ein paar hundert Jahren waren die Labprinthe in Lusigarten gemein; ist aber sind sie ziemlich in Berachtung gefommen.

5 2

Dec

Der Rame fommt von einem ural. ten danptifchen Gebaude ber, bas fo febr weitlauftig und mit fo mannich. faltigen Gangen und Zimmern angelegt mar, baf man fich nicht wieber berausfinden fonnte, wenn man fich einmal barin zu weit bertieft hatte. Der gabnrinth in Creta, ber burch ben Thefeus fo berühmt worden, wird bon ben Alten auch fur ein Gebaube ausgegeben, bas Dabalus nach bem Duffer des Megnptischen foll aufgeführt haben. Es ift aber mahrichein: licher, bag es eine febr weitlauftige Berghole gemefen, wie bie Baumannebole in Deutschland ift. Mare es ein fo maffives Gebaube gemefen, wie Plinius vorgiebt, fo laft fich nicht begreifen, marum gu ben Beis bes Dioborus aus Gicilien feine Spur beffelben mehr ubrig ges mefen. Alfo gehort die Erzählung ber Griechen bon bem bon ihrem erften Baumeifter aufgeführten gabnrinth in Ereta unter Die Dabrchen. bergleichen fie fehr viele ausgebreitet haben, um ihrer Nation bie Chre ber Erfindung aller Runfte guaufchreiben. \*)

# Lächerlich.

(Goone Runfte.)

Die Dinge, workber wir lachen, haben allemal nach unferm Urtheil etwas ungereimtes, ober etwas unmögliches; und ber seltsame Zustand des Gemuths, der das Lachen verursachet, entsteht aus der Ungewisheit unsers Urtheils, nach welchem zwen widersprechende Dinge gleich wahr scheinen. In dem Augenblike, da wir urtheilen wollen, ein ding sep so, empfinden wir das Gegentheil davon; indem wir das Urtheil bilden, wird es auch wieder zerstort. Man lacht benm Kügeln über die Ungewisheit, ob man Schwerzen oder Wollustempfinde; ben seltsamen La

") G. Ranfe.

fchenspielerfunften, weil man nicht weiß, ob bas, mas man fieht, murtlich ober eingebilbet ift. Wenn ein Rarr flug, ein junger Menfch alt, ein furchtfamer Safe bebergt thut; ober wenn einer etwas fucht, bas er in ber Sand bat: fo fublen wir uns jum gachen geneigt, weil wir Dinge benfammen ju feben glauben, die uns moglich jugleich fenn tonnen. lachelt jeber Unfanger ber Geometrie, wenn er ben Peweis bes euflidischen Cates bon bem vermennten Winfel. ben bie Sangente bes Cirfels mit bem Bogen macht, gelefen bat; fein Muge fieht einen Bintel, und fein Berftanb fagt ihm, baf feiner ba fen. Richts ift munberbarer und überraschender, als bag man zwen einander gerabe entgegengefette Sandlungen zugleich thun, bag man jugleich ja und nein fagen foll. Diefest scheint man boch in ben ermabnten Kallen zu thun, und baber fommt bas Beluftigenbe in ber Gache, wenn fie blos als ein Begenftanb ber Reugierbe betrachtet wird. Marum lacht bisweilen ein junges unfdulbiges Madden, wenn es feine Eiwilligung in eine Sache geben foll, die es lebhaft verlanget? Eben besmegen, weil die Schambaftigfeit nein, und bie Liebe ja faat. Die foll benbes zugleich fatt haben fonnen?

Das Lachen hat feinen Grund blos in der Borftellungstraft, in fofern fie die Befchaffenheit ber Gachen als einen Gegenstand ber Meugierbe beurtheilet; fo balb bas Berg Untheil baran nimmt, bort bas gachen auf. Ich habe ben der unvermutheten Er-Scheinung einer innigft geliebten Ders fon, bie man bundert Deilen entfernt glaubte, ein lautes lachen gebort, bas bald ben Thranen ber garts lichften Freude Plat machte. In Dem erften Augenblit ber Erfcheinung murtte blod bie Borftellungefraft, Die bas Celtfame und Unmögliche ber Cache fubite, bag eine Perfon abme-

Dallino by Google

fend und boch gegenwartig fenn follte. Go balb bie murfliche Gegenwart entschieden, und bas Ungewiffe berfcwunden war, überließ man fich Empfindungen bes Bergens. Mifo bauert bas Lachen nur, fo lange bie Ungewißbeit dauert, und fo lanae bie Cache rathfelhaft ift. um beluftiget fich fein Menich mehr an ben feltfamften Safchenfvieler. funften. fo bald er weiß, wie es ba. mit zugebt : barum lachen einige Menfchen über Dinge, woben andre vollig gleichgultig bleiben; bie Lacher haben nicht Scharffinn ober Aufmertfamteit genug, bas Rathfel aufsulofen, ober die Ungewißheit zu bes Desmegen wird ichon eine fünftlichere Berwiflung ber Sachen erfobert fcharffinnige, als einfaltis gere Menichen lachen ju machen.

Es scheinet, daß die verschiedenen Arten des Lächerlichen fich auf zwen Hauptgattungen bringen laffen, die ben zwen Hauptgattungen des Mah-

ren entgegengefest find.

Die erfte Gattung entftehet aus Bereinigung folcher Dinge, Die nach unfern Begriffen unmöglich jugleich fenn tonnen, weil eines bas anbere Die zwente aus Bereinis aufhebt. gung ber Dinge, fur welche fein Grund angugeben, beren Bufammen. bang unbegreiflich und abentheuerlich ift. Bir wollen ber erften Gattung ben Ramen bes ungereimten, ber andern des abentbeverlichen lächerlichen geben. Jebe faßt mehrere befondere Urten in fich; aber es murbe ju meitlauftig fenn, alle aus einander ju feBen. Folgendes tann jur Probe binlanglich fenn.

Das ungereimte kadherliche entste het auf verschiedene Weise: zuerst aus dem Widersprechenden. Wenn ein Gef flug, ein Furchtsamer bebergt, eine häßliche Alte schon und jung, ein Unwissender gelehrt thut, und dergleichen: so fallen sie vollig ins kacherliche. Depspiele davon

find überall im Ueberfluff angutreffen. Man macht alfo bie Menfchen la. cherlich, beren Reben und Sandlun. gen fo vorgeftellt werden, bag dies fes Widerfprechende barin auffallt. Cebr oft macht man und in ber Cos mobie lachen, wenn man Leute aerabe das Gegentheil von bem thun laft. was fie fich ju thun einbilden; ober wenn ihnen bas Begentheil von bem begegnet, mas fie erwarten; wenn wir nur nicht uns im Ernft fur fie intereffiren. Poltaire halt ohne Grund biefes fur bas eingige Lacher. liche, bas ein lautes Lachen erwefe. \*) Es fallt aber meiftentheile ine Diebrige. Benn Derfonen von Gefchmat über bergleichen Ungereimtheiten las chen follen, fo muffen fie boch etwas feines haben, ber Wiberfpruch muß nicht fogleich in die Mugen fallen, es muß einiger Scharffinn bagu gehos ren ihn ju fuhlen, ober bas Unges reimte muß feltfam und außerorbents lich fenn.

Hernach wird auch das blos Unwahre, oder Unvollsommene, wentt es bis zur Ungereimtheit steigt, lächerlich, wie man an vielen übertriebenen Carricaturen sieht. Und denn bekommt es noch einen stärkern Reiz, wenn es unter dem Schein des Ernstes noch mit Nachdruf ausgezeichnet wird. So ist die ungeheure Prahlerep des Miles gloriosus beym Plautus lächerlich, wenn er sagt:

Postridie natus sum ego — quama Jupiter ex Ope natus erat.

Und wird es noch mehr, wenn fein Rnecht mit ernfthafter Mine hinguthut:

₽3 Si

P'ai cru remarquer qu'il ne s'éléve presque jamais des éclars de rire universels qu'à l'occasion d'une méprifie. — Il y a bien d'autres genres de comique — mais je n'ai jamais vu ce qui s'apelle rire de tout son cœur que dans ces cas approchans de ceux, dont je viens de parler. In der not tebe aum Ensant prodigue.

Si hic pridie natus force quam ille, hic haberet regnum in cœlo.\*)

Drittens wird biefes Lacherliche auch burch ungereimte Unwenbung, ober Deutung an fich richtiger Bebanfen ober Borte bervorgebracht. burch wird entweber ber, beffen Borten man einen ungereimten Ginn anbichtet, ober ber, welcher fie auf eine ungereimte Beife verftebt, la-Mls Untiochus, ben Sancherlich. nibal gegen bie Romer aufwiegelte, Diefem Belbheren fein Deer geigte, welches ungemein prachtig und reich geruftet, fonft aber vermuthlich Schlecht war, und ihn bernach fragte, ob er nicht glaubte, bag biefes fur Die Romer binlanglich mare, ant. wortete ber fchlane Carthaginenfer: Die Ronter fenen ihm zwar als ein fehr habfüchtiges Bolt befannt, boch glaube er, baf fie fich bamit beanu. gen merben. Sier bichtete Sannibal ben Worten bes Ronigs einen vollig ungereimten Ginn an. Go find in bem Geizigen bes Moliere lacherliche Digbeutungen, ba Sarpagon bon feinem Schattaftchen Dinge fagt, Die ein andrer auf ein Dabchen ben-Diefes Lacherliche fleigt aufs hochste, wenn bie Difbeutungen ernftlichen Streit zwischen ben Ders Tonen verurfachen, Die einanber ihre Borte fo ungereimt auslegen.

Biertens entftehet bas ungereimte Lacherliche auch aus Bergleichungen Der Dinge, Die in feine Bergleichung tommen tonnen; wenn große Dinge mit fleinen, ober fleine mit großen perglichen merben : wie menn Scarzon in bem befannten Ginngebicht ben Berfall großer und machtiger Staaten mit feinem gerriffenen Bammes bergleicht. Die meiften Daros Dien gehoren ju biefer Urt bes Las cherlichen. Much bas Raive, bas ins lacherliche fallt, gehort ju bieftr 21rt. \*\*)

4) Wil Ch

\*) Mil. Glor. Act. IV. (.)

Bielleicht giebt es noch mehr Urteit bes ungereimten Eacherlichen.

Das abenthenerliche lacherliche macht bie zwepte hauptgattung aus. Es bekommt feine Kraft von einer hochfteltsamen Berbindung der Dinge, davon tein Grund anzugeben ift. Dieses ift die Gattung, deren horas im Anfang seines Schreibens über bie poetische Kunst erwähnet:

Humano capiti cervicem pictor equinam

Jungere si velit et varias inducere plumas,

Undique collatis membris, et turpiter atrum

Definat in piscem mulier formosa fuperne:

Spectatum admissi risum teneatis
Amici?

Sieber gehoren erftlich bie feltfamen Abentheuer; wovon fein Mensch ben Bufammenhang einfieht, bergleichen in ben Ritterbuchern und in ben cos mifchen Romanen vorfommen, poffirliche Berwiflungen und Borfalle, bergleichen man in einigen Comobien fieht. hernach bas Abentheuerliche und Pofirliche in Ginfallen, Reben und handlungen folder Menfchen; bie mabre Driginale find, welche gang außer die Ordnung ber Ratur treten, bie immer fo benfen und handeln, wie fonft fein Menich thun murbe. Kerner bas Geltfame und Abentheuers liche in Bergleichung folcher Dinge, mifchen benen nur eine milbe und ausschweifenbe Phantafie Mehnlich. feiten entbefet, bie feinem ordentlich benfenben Menfchen eingefallen ma-Bon biefer Urt bes gacherlichen findet man eine febr reiche Mernbte in Buttlers Budibras. Richt nur fei. ne helben find pofirliche und abentheuerliche Marren, fondern die bes ffanbigen Unfpielungen ber albernften Sandlungen biefer niebrigen Driginale auf febr ernfthafte Begebenheiten und Unternehmungen berfelben Beit, machen biefes Gebicht ungemein ergogenb.

Diefes fen von ber Beschaffenheit ber lacherlichen Gegenstänbe gefagt.

Much bas Lachen felbit ift von verfchiebener Urt: rein und blog beluftis genb; oder mit andern Empfindungen vermifcht, nach Beschaffenheit ber Beranlaffung bagu. Wenn wir bas gacherliche in jufalligen Dingen entbefen, fo thut es eine gang andere Murfung, ale wenn wir es an Derfonen mabrnehmen. beren Ginfalt ober Rarrheit ber Grund bavon ift. Im erften Fall ift es rein und blos beluftigend, wie ben feltfamen pofirlichen Begebenheiten. Entiteht es aber aus Einfalt, fo mifcht fich fchon ein fleiner Sang jum Spotten in baffelbe; wir feben gerne, bag anbre fich weniger fcharffinnig zeigen, als wir find. Sat es aber Marrheit gum Grunde, ober fallt es auf Perfonen, benen wir nicht gewogen find, ober bie wir gar haffen, fo mischt fich Spott ober Sobn barein. Schon bie Freude, Perfonen, benen wir nichts gutes gonnen, gebemuthigt ju feben, ift hinlanglich uns lachen ju machen.

Hieraus entsteht bie verschiedene Anwendung des Lächerlichen in den schonen Runsten. Es dienet entweder zur Belustigung, oder zur Warnung,

ober gur Buchtigung.

Bon bem Werth und bem Rang ber Werke, die blos zur Belustigungbienen, ist anderswo gesprochen worben.\*) Hier ist blos der Stoff zu
biesen Werken und dessen Behandlung in Vetrachtung zu ziehen. Das
reine Lachen entsteht aus dem Ungereimten, das keine Narrheit zum
Grund hat, die wir verspotten können. Hieher gehören die Arten des
abentheuerlichen Lächerlichen, wobon so eben gesprochen worden.

Alle Sauptzweige ber fchonen Runfle tonnen biefes Lacherliche brauchen:

\*) G.: Gdergbaft.

bie Dichtkunft auf mancherlen Beife, vorzüglich in scherzhaften Erzählungen und in ber Comobie; die Lange kunft und Must in comischen Galleten; die zeichnenden Kunste auf mancherlen urt, am vorzüglichsten gber in bistorisch-comischen Stufen.

Gollaber diefe Urt bes Lacherlichen auf eine ben ichonen Runften anftan. bige Urt gebraucht werben, fo muß es nicht in das Abgeschmafte, ober grobe Diedrige fallen, fondern mit feinem Gefchmat burchmurtt fenn. Es wird abgeschmaft und albern, fo bald es ben Schein ber Burtlichteit, oder die Wahrscheinlichkeit verlieret. Dur der nie benfende Dobel laft fich' verblenben, bag er grob erbachte Ungereimtheiten fur murflich halt, und lacht, wenn in Schlechten Doffenfpielen ein Menfch über einen ans bern wegftolpert, ben er gar wol ges feben bat; ober wenn er fich blind und taub ftellt, mo jebermann fieht, daß er es nicht ift; ober wenn jemand etwas naives fagt, ober thut, woben jedermann merft, daß es blos Unfere poffenhafte Berftellung ift. deutsche Schaubuhne hat zwar glat. ltch angefangen, fich von folchen Poffen, wovon felbft Moliere nicht. rein ift, ju reinigen; aber die comis ichen Dvern fubren es nicht feltent wieber ein. Um es ju vermeiben, muß ber Runftler fich bor bem lebers triebenen und Unwahrscheinlichen Der Carricaturmabler muß bem Menschen bie menschliche Phys fionomie laffen, und fie auf eine gefchifte und mahrscheinliche Beife mit ber Phofionomie eines Schaafe, ober einer Rachteule verbinden, daß nicht alberne Ropfe, fondern verftandige Menfchen Die Gache fur murtlich Geget man einen wurflis chen Ragentopf auf einen menschlichen Rorper, fo ift die Gache blos unfinnig, und nicht mehr luftig.

Bill ber Dichter ober Mahler und mit Schilberung folcher Menschen 5 4 beluftibeluftigen, beren Charafter und Sitten einen lacherlichen Gegenfat mit ben unfrigen machen, so muß er und nicht völlig alberne und abgeschmatte Menschen zeigen: biese verachten wir auf ben erften Bit; auch feine, an beren Wurtlichfeit wir gleichzweifeln: benn biese ziehen unfre Auf-

mertfamteit nicht an fich.

Diemand bilde fich ein, baf gu Diefer Urt bes Lacherlichen blos eine abentheuerliche Phantafie gehore; ohne feinen Bis und aroffen Scharfs finn wird feiner barin aluflich fenn. Es ift eben fo fchwer, einen Roman, wie der Gil. Blas ift, ju fchreiben, als ein helbengebicht gu machen ; und Die Gefchichte ber Runft felbft beweift. wie wenig Zeichner find, bie in Carricaturen das Beiffreiche eines da Vinci pber eines Sogarthe gu erreichen ver-Burfliche, nicht ermocht haben. Dichtete Alehnlichfeit und Contraft mifchen Dingen, wo wir fie nicht wurden gefeben baben, feben nur Menfchen, die Scharffinniger find als wir, und baburch fegen fie uns in den zweifelhaften Buftand, und in Die Urt ber Bermundrung, die jum Lachen nothwendig ift. Die Runft au fchergen ift fo felten, ale irgend ein anderes Salent, bas die Matur nur wenigen giebt.

Wichtiger ift bie Unwendung bes Lacherlichen tur Warnung und Befferung ber Menfchen. Ber Empfinbung von Ehre hat, bem ift nichts furchterlicher, ale die Gefahr verach. tet ober gar verspottet ju merben, und es ift faum eine Leibenfchaft. mit ber fo biel ausgerichtet werben fann, als mit biefer. Mancher liefe fich eher fein Bermogen, ober gar bas leben rauben, als baf er lacher. lich fenn wollte. hier ift alfo fur ben Runftler Ruhm ju erwerben; er tann die Menfchen von jeder Thor: beit, von jedem Borurtheil, von jes ber bofen Gewohnheit heilen, und jede Schabliche Leidenschaft im Zaum

balten, wenn er nur bie Rurcht la. cherlich ju merben ju rechter Zeit in ihnen rege macht. Das gachers liche ber erften Gattung Schifet fich vorzüglich ju biefem Gebrauch; es barf nur auf Menfchen, die man las cherlich machen will, angewenbet Die comifche Schaubuhne merben. fann biegu die befte Gelegenheit ges ben : benn alle anbre Urten rubren weniger, weil ihnen bad Schaufviel fehlt, moburch jeder Eindrut lebhafe ter mirb. ") Auf Die fpottenbe Comobie fann man anwenden, mas Ariftoteles vom Trauerfpiel fagt: fte reiniget durch Marrheit von ber Marre beit. Inbem fie ben Thoren unb Rarren bem offentlichen Gelachter bloß ftellt, ermett fie bie gurcht la. cherlich zu werden. Rouffeau fpricht ibr biefen Rugen ab; aber er hat bier bie Gache in einem etwas falfchen Lichte gefehen. Es giebt allers binge Darren, die nie empfinden, baf fie lacherlich find; diefe fann man nicht beffern. Aber wie mancher Menfch findet fich nicht, blos anderer Marrheit nachahmet ? Bir tonnen Thorheiten und ungereimte Borurtheile an uns haben, bie nicht in unferm eigenen Geift ers jeuget, nicht aus unfrer verfehrten Urt ju feben entftanben find; wir haben fie eingeführt gefunden, und es ift uns nur nicht eingefallen, fie an dem Probirftein der Bernunft gu prufen. Rommt ein Rlugerer, der uns bas gacherliche bavon aufdett, fo erfennen wir es, und reinigen uns babon. Mancher Menich murbe fich aus Mangel ber leberlegung. aus Leichtfinn, Thorheiten und Borurtheilen überlaffen; fommt man ibm aber mit bem lacherlichen gubor, fo verwahrt er fich bagegen. Bie mancher verftanbige Gelehrte murbe nicht ein Debant fenn, wenn nicht bie Pedanteren ware lächerlich gemacht - wor

") G. Coanfpiel.

worden? Rouffeau hat nicht bedacht. baf die Darrheit nicht blos ben Dar. ren eigen ift, fonbern auch Berftanbige anftett; fo wie bas Lafter nicht blos ben verworfenen Menschen, in beren Bergen es entfpringt, eigen ift, fondern auch gute Menschen übereilen fann. Ginen gebobrnen Rarren von verfehrtem Ginne fann man frenlich nicht beilen; aber verftandis ge Menfchen find von Thorbeiten und Borurtheilen, Die fie durch Unfte: fung gewonnen haben, zu befregen, oder bor ber funftigen Unftefung gu bermabren. Collte biefes nicht weit leichter und naturlicher fenn, als bak fie davon angestett merden? tommen Marrbeiten eines gangen Bolte von einem einzigen verwirrten Ropfe; warum follten fie nicht auch durch einen flugen Roof vertries ben werden tonnen? Dievon aber habe ich andersmo ausführlicher ae-(prochen. \*)

Wo man die Besterung zur Absicht hat, muß die Narrheit selbst, nicht die Person des Narren, den man bestern will, lächerlich gemacht werden. Man muß sich sogar in Acht nehmen, daß er sich nicht gleich personlich getroffen glaube; er muß erst brav mitlachen, und erst am Ende muß

man ihm fagen:

- Quid rides? mutato nomine de te

Fabula narratur.

Ueberhaupt aber muß man, um Menfchen von Thorheiten zu heilen, oder bavor zu warnen, nie ganz verworfene und grobe Narren auf die Buhne bringen. Sie sind unheilbar und gehören ins Tollhauß; für andre sind sie unschäblich, weil sie nicht anstefen. Rein Mensch, der noch einigen Verstand hat, glaubt sich in dem

\*) S. Reflexions philosophiques sur l'utilité de la poesse dramatique, in den Memoires der Preus. Academie der Wissenschaften für das Jahr 1760, S. 337 u. s.

Kalle ju finden, außerft lacherlich zu fenn, ober ju merben. Er macht alfo feine Unwendung auf fich, wenn ibm gar ju grobe Marrheiten porges halten werden. Man muß ba eben fo behutsam verfahren, wie ben ben Drohungen mit ben Strafen ber Bere gehungen. Ginen Menfchen, ber noch Empfindung von Ehre bat, fann man nicht burch Galgen und Rab fchrefen, fie liegen außer feinem Rreis; und fo ift auch bas Tollhaus feine Marnung, die man verftandi= gen Menschen geben fonnte. in Molieres Tartuffe, ober harpagon fich felbft erfennt, wird dadurch nicht gebeffert; benn er hat alle Scham bereits verloren: ein feinerer Tartuffe und Darvagon aber menbet biefes grobe Lacherliche nicht auf fich an.

Darum foll ber comische Dichter. ber die Menschen von Thorheiten befrenen, oder fie bavor marnen will, fowol in der Mahl des Lacherlichen. als in ber Schilderung deffelben vorfichtig fenn. Er foll uns nicht grobe Marrheiten, Die wir felbit auch binlanglich bemerten, fondern unfre eigene Thorheiten, Die wir aus Unacht. famfeit, ober aus Mangel Des Ccharffinns nicht bemerft haben, lebhaft fühlen laffen, um und davon ju beis len. Entdetet er ausgebreitete Thorbeiten, die wir überfeben fonnten, bie wir noch nicht haben, aber viel. leicht annehmen murden, fo marne er und ben Zeiten babor; bor groben Marrheiten halten wir uns burch uns felbft fcon genug vermahret.

hier ift leicht zu feben, daß nur die scharffinnigsten Ropfe, die viel weiter als andre, auch nicht unversständige Menschen, seben, zu diesem Wert aufgelegt sind. Wer nicht über alle andre Menschen wegsieht, muß sich daran nicht wagen. Daber tommt es, daß comische Dichter dieser Urt so sehr felten sind. Boes auf bloße Beluftigung antommt,

\$ 5 woven

movon borber gefprochen worben. ba bat es fo viel nicht auf fich : eine aute comifche Laune ift bagu binlaude lich, wiewol auch biefe fchon eine giemlich feltene Gabe ift. Aber bier muß noch allgemeine, überwiegenbe Beurtheilung der Menschen und Git-Wir erinnern bies ten bagu fommen. fes, um junge comifche Dichter gu marnen, daß fie fich nicht ju frub. in biefes Relb magen; fie mogen erft perfuchen und ju beluftigen; aber ebe fie und vom Edcherlichen ju beis len versuchen, muffen fie fehr gewiß fenn, nicht daß fie gemeine Marren, fondern auch flugere Menfchen, über-Dagu gebort eine ungemeine fehen. Renntnif der Menfchen und ber Belt, pon den tiefften Ginfichten ber Philos fophie unterftuget. Die aber diese Renntnig und Einficht burch langes Beobachten und Scharfes Rachdenfen erlanget haben, befigen denn felten noch die comische Laune, ben Gebrauch bavon ju machen.

Diefer Schwierigfeit ift es noch " mehr jugufchreiben, als bem Dangel an Thorheiten, wie einige glauben, bag die deutsche Schaubuhnenoch fo wenig Gutes in Diefer Art aufzuweis fen bat. Es ift mahr, daß Deutsch. land blos gur Beluftigung meniger comifche Driginale bat, als andre Lander, wo man freper lebt und fich meniger nach andern umfieht, um es fo zu machen wie fie. Der Deuts fche fcheuet fich ungefchift gu fcheinen, und bat nicht Muth genug fich gang feinem Gutbunten ju überlaf. fen; barum ift er weniger Driginal, als mancher andrer. Aber an Borurtheilen und Thorheiten fehlet es ibm wahrlich nicht. Non deeft materia, sed artifex. Es fehlet uns an Beiftern, bie von einer gewiffen Sohe auf une berabfeben, und bann Luft und Laune genug batten, fich mit uns abjugeben, und uns bas Lacherliche, bas fie entbett haben, por uzeichnen. Wieland feht boch

genug, um seine Nation zu überseben, und auch an Laune sehlet es ihm nicht. Aber er halt den Spiegel so hoch, daß nur die, die das sichärste Gesicht haben, deutlich dare in sehen; man muß schon über die gemeinen Thorheiten weit weg senn, um sich von ihm von verstekteren heislen zu lassen. Lessung steinet einen stärkern hang zur tragischen Muse zu haben; und sein Lachen zieht neisstenkeils ins Bittere. Liscow würstenkeils ins Bittere. Liscow würste der comischen Buhne in dieser Art von Einkow beier deleistet haben, wenn er sich dieses vorgenommen hatte.

Die Behandlung biefer Gattung Scheinet einer ber Schweresten Theile ber Runft zu fenn. Die großte Gorge falt muß auf die Bahricheinlichfeit gewendet merben ; benn ber 3met wird nothwendig verfehlt, fo bald ber Buborer glaubt, baf es folche Rarren, wie man ihm vorftellt, nicht Bugleich aber muß bas Ungegebe. reimte barin vollig hervorftechen. Es ware vielleicht nicht unmöglich, die verschiedenen Arten, hieben ju vers fahren, aus einander ju fegen. 3m Grunde muffen fie mit ben verschies benen Urten ben Brrthum gu miberlegen übereinfommen; Die Thorheit ift ein Jerthum, beffen Wiberfpruch an den Lag zu bringen ift. Bollte fich bier jemand die Dube nehmen. die Ariftoteles genommen, ba er feinen Elenchus gefchrieben bat: fo murben wir alle mogliche Urten, bas Lacherliche vollig einleuchtend ju machen, erfennen tonnen. Dielleicht ift es nicht gang ohne Dugen, nur ein Paar Benfpiele bavon angus führen.

Eine Urt zu widerlegen ift die, da man den falfchen Sat als wahr ans ninmt, und durch daraus gezogene wichtige Folgen, davon die lette offenbar ungereimt ift, die Jalfchheit deffelden zeiget. Gerade so tann man bisweilen verfahren, um die Thorsheit in ein lächerliches Licht zu fetzen. So wurde bas befannte Gefprach zwischen bem Pyrrhus und Cincas eine ichene Scene in einer Comobie ausmachen. Diefer wollte bem Pyrrhus feine Thorheit, die Romer zu befriegen, fühlen machen.

Cincas. Die Römer sollen ein sehr friegerisches Volk seyn; — doch wir werden sie besiegen. Aber zu was soll uns denn der Sieg, helsen, den die Götter uns verleiben werden?

Pprr. Das versieht sich von selbst. Saben wir uns einmal die Rosmer unterworten, so wird uns in ganz Italien niemand mehr widerstehen, weder Frieche noch Barbar. Also werden wir Meisster von ganz Italien seyn.

Cin. Gut, und wenn wir nun gang Italien werden erobert baben, was werden wir denn thun!

Phyrr. Siehst du nicht, daß wir alssoenn auch Sicilien haben konnen: Was follt uns nun hindern, diese glütliche und volkreiche Insel zu erobern.

Ein. Das läftt sich wol bören. Es ist so itzt alles da in Unordnung, nachdem Agathotles tod ist.— Dieses soll also denn das End' unster Eroberung seyn!

Du überlegest die Sachen nicht, Cineas. Dief alles foll nur ein Vorspiel größerer Unterneh. mungen feyn. Wer follte, wenn er einmal Italien und Sicilien bat, nicht nach dem so nabe lies genden Afrika und Carthago Luft bekommen ! - Balf du nicht ges seben, daß Agathofles, der doch mit fo wenig Schiffen, und nur wie verftoblner Weise aus Sici. lien dabin gefeegelt war, sich beynabe davon Meister gemacht bat ! mer wird denn uns, da wir eine so große Macht baben, miderstand thun?

Ein. Kein Mensch. Denn können wir auch wieder zurükekehren, Macedonien wieder einnehmen, und über alle Griechen herrs schen. Das ist sicher. Aber was werden wird denn zuleit nach allen diesen Siegen und Erober rungen ibun!

Aprr. (låchelnd.) Wein guter Cineas! denn wollen wir recht ruhig leben; taglich Gastereyen und Lustbarkeiten anstellen, und recht lustig seyn.

Enn. Was bindert uns denn dieses gleich itzt zu thun? Warum sollen wir mit so viel Arbeit, mit so viel Bluts vergießen etwas in der Zerne suchen, was schon itzt in unster Gewalt ist, da wir würklich alles besitzen, was zu jenem lustigen Leben nöthig ist?

Auf eine abnliche Deife fann man auch andere Urten ber Biberlegung anwenden, bas Lacherliche heraus. aubringen; wovon die Induftion, ober Unführung abnlicher Falle feine ber geringften ift. Man fonnte eine Art von Topif geben, Die alle Mittel enthielte, bas Lacherliche in belles Licht ju feten; boch mußte allemal ber Scharffinn und bie comifche Laus ne benm Gebrauch berfelben voraus-Denn ohne Genie gefett merben. lernt man bie Runft ju fpotten fo menig als anbre Runfte. Cicero munfchte ein Softem biefer Runft ju haben, ob er gleich wol fah, bag bie Ratur das Befte daben thun mußte. \*)

Miewol die Comodie die vorzüge lichste Gelegenheit hat, diefes Lachers liche anzuwenden, fo fann es in allen andern Arten auch gut gebraucht werben: in allen Dichtungsarten; im Gespräch, welche Art Lucian vorzüg-

<sup>\*)</sup> Cuius utinam artem aliquam haberemus! fed domina natura est. De Oratore Lib. II.

lich geliebt; im Sinngebicht. Dag es auch in ben geichnenben Runften angebe, fann man am beutlichften aus Sogarthe Berfen, befonbers aus feinen Zeichnungen jum Subis bras feben. Dem Rebner fann es bochft vortheilhaft fenn ; wenn er feine Gegner lacherlich ju machen weiß, fo bat er feine Cache meift gewonnen: benn man ift geneigt fich auf bie Geite bes gachenden gu menben. Bismeilen vertritt auch ein Bort. moburch ein langer Beweiß ber Ges genparthen lacherlich gemacht wirb, Die Stelle ber grundlichften Biber: leaung.

Einen febr großen Rugen bat bie Runft, fein uber Thorheiten gu footten, auch im gemeinen Leben, nicht nur um fich gegen Marren in Gicher. beit ju fegen, fondern auch um bie Menfchen von Thorheiten und Borurtheilen zu reinigen. Es ift ein mabres Glut unter feinen Befannten eis nen ju haben, bem feine Thorheit entgeht, und ber fie auf eine feine unb nicht beleidigende Urt fublbar zu machen weiß. Go wie ber Umgang mit Dem ichonen Gefchlechte Die Danner hoflicher und gefälliger macht, und fie bon ber ihrem Gefchlechte anflebenben Raubigfeit reiniget: fo bienet auch ber Umgang mit feinen Godttern, uns pon Thorheiten ju befrepen.

Aber es mare ju munfchen, bag biefe Babe ju fporten nur redlichen Menfchen ju Theil murbe, weil leicht ein großer Difbrauch bavon gemacht Rouffeau bat Molieren mit Recht vorgeworfen, baf er oft einen unfittlichen Gebrauch bavon gemacht babe; und wer fennet nicht berühmte Spotter, die verehrungemurbige Ges genftande lacherlich zu machen fuchen? Bergeblich hat ber berühmte Graf Chaftesburn fich bemubt die Belt ju bereden, daß bas gacherliche, bas man Babrheit und Berbienft augubangen fucht, nicht barauf hafte, fondern vielmehr ein Probierftein bef

felben fen. \*) Die Erfahrung lebret bas Gegentheil. Cicero merft irgend. mo an, baff er fo viel uber jemanben gelacht habe, baff er bennahe felbft barüber tum Marren morben fen. \*\*) Um fo viel leichter ift es, wenn man oft verfucht, fich etwas von ber lacherlichen Geite vorzustellen, es julest Man bat ja låcherlich ju finben. Benfpiele genug, bag aus Scherg Ernft wirb. Alfo ift es boch immer gefährlich, in Dingen, die man vers ehren foll, etwas Lacherliches ju fu-Mancher, ber gewohnt ift, bie poffenhafte Meneis bes Ccarrons su lefen, wird fchwerlich bie Meneis felbit mit bem Ernfte lefen tonnen, ben er fonft baben murbe gehabt baben.

Mir baben noch bie britte Unmenbung bes Lacherlichen ju betrachten, ba es gur Ruchtigung ber Bosheit ges braucht wirb. Cicero bat biefe wich: tige Unwendung des kacherlichen verfannt : er faat ausbruflich, man mufe fe Diffetbater barter, als mit Cpott bestrafen. +) Aber diefes gebt nicht allemal an. Es giebt Bofewichte, bie uber bie Befete erhaben finb; anbre find eine Deft ber menfchlichen Ges fellichaft, und wiffen ihre Bosheit fo liftig auszuuben, baf man die Gefe-Be gegen fie gar nicht brauchen fann. Diefe tonnen nur mit ber Beifel bes Spottere geguchtiget werben; es ift bie einzige Urt fich an ihnen zu rachen. Beffern fann man fie nicht baburch; biefes ift auch nicht bie Abficht des Spottere, er will ihnen nur mebe thun; und er thut wol baran. Denn fann boch noch bas Gute baraus erfolgen, baf ber bofewicht in alls gemeine Berachtung fommt, bie

ibm

<sup>\*)</sup> Essay on the freedom of Wit and

<sup>\*\*)</sup> Adeo illum rifi, ut pene sim factus

<sup>†)</sup> Facinorosos majori quadam vi quam ridiculi vulnerari volunt. De Orat. Lib. II.

ibm in fernerer Musubung feiner Bosheit boch große hinderniffe in ben Dea legen fann. Ber in allges meiner Berachtung fteht, ift felten

fürchterlich.

Ber unternimmt, einen großen Miffethater, bem man burch bie Befene nicht bentommen tann, veracht. lich ju machen, hat auch nicht nothig in feinen Gpotterenen fo fehr forg. Auch ber Dobel muß faltia zu fenn. feiner fpotten; folglich ift alles, mas ibn befchimpfen tann, gut gegen ibn. Ronnen feinere Ropfe nicht lachen, menn Sartuffe fich in feiner verlieb. ten Tollheit fo grob hintergeben lagt: fo feben fie es boch gerne, bag ber Much bie uns Dobel barüber lacht. mahrscheinlichste Marrheit, ber man ihn beschulbiget, tann gute Burtung thun. Ariftophanes beschulbis get ben Gofrates in feinen Werfen fo viel grober Rarrheiten, bag fein Berftanbiger barüber wird gelacht baben; aber manchem einfaltigen Manne mag ber Philosoph badurch perachtlich worden fenn.

Die fogenannte alte Comobie in Athen gab ben Dichtern Gelegenheit, bas lacherliche ju biefem Gebrauch Bielleicht mar nie ein anzumenben. Menfch in Diefer Art Spotteren ge fchifter, als Ariftophanes. Unfre beutigen Staatsverfaffungen baben biefen Gebrauch entweber vollig, ober boch größtentheils gehemmet. hievon aber wirb an einem andern

Orte gesprochen werben. \*)

Die bie Alten, als Ariffoteles, Cicero, Quintilian, bas Edderliche ertidrt baben, bat fr. Ribel, fo wie die Ertldrung mehs rerer Reuern, in dem VIII Abiconitt feis ner Theorie der iconen Canfte und Bifs fenfchaften , Jena 1767. 8. 697 u.f. uns ter ber Muffchrift: "Bom tacherlichen, und Belachenswertben," gefammelt. -De Ridiculis, eine Abbandl, von Dine.

") &. Gatore.

Dabius, ber feiner Ausgabe ber Boetif bes Ariftoteles, Ben. 1550. fol. - Ein Auffat in bem Spectator vergl, mit bem Bobbes, on human Nature. Rap. IX. 6. 13. und gegen biefe, Thougths on laughter to Hibernicus, bren Briefe bes hutchinfon in ben Letters concern. the true foundation of virtue, Glasg. 1772. 8. G. 93 u. f. - Reflexions on ridicule, Lond. 1706. 1718. 1732. 12. 2 980. (find, fo viel ich meiß, aus einer frangofijden, aber, ich weiß nicht welcher, Schrift gezogen.) - Des causes phyfiques et morales du rire . . . Amft. 1768. 12. deutsch, Prag 1772, 8. -Effay on laughter von Jam. Beattie ben f. Effay on the nature and immutable lity of truth. Edinb. 1776. 4. beutich. im aten Th. feiner Reuen philosophifchen Berfuche, Leipz. 1780. 8. - Much bans belt bavon noch Some, in ben Elements of Criticism in bem oten und igten Rap. (ber auerft ben Unterfcbieb amifchen lachers lid und Belachenswerth aus einander gefest bat.) - Campbel in ber Philosophy of Rhetorik Bb. 1. Ch. 2. U. 3. G. 41 U. f. -Priefilen, in der aaten feiner Borlef. aber Rebefunft und Rritit G. 208 u. f. ber beutschen leberf. - Eberbard, in feiner Ebeorie ber iconen Wiffenschaften, Salle 1783. 8. 5. 75. G. 104. - - In wies fern, gur Derfidrtung bes Edderlichen, Bablichteit und Edel bienen tonnen; Lefe fing im Laocvon, G. 233 u. f. vergl. mit bem erften ber fritischen Bdlber 21, G. 244 W. f. -

# Lage der Sachen.

(Goone Runfte.)

Durch Die Lage ber Cachen, bie man auch mit bem frangofischen Bort Gis tuation ausbruft, verfteht man bie Beschaffenheit aller ju einer Sands lung ober Begebenheit gehörigen Dinge, in einem gewiffen Zeitpunkt ber Sanblung, in welchem man bas Be. genmartige ale eine Burfung bef. fen, bas vorbergegangen, und als eine Urfache beffen, bas noch erfolgen

gen foll, ansieht. Wenn wir uns ben Augenblif vorstellen, ba Cafar vom Brutus und seinen Mitverschwornen soll umgebracht werben; in diesem Augenblif aber die Hand, lung als fille stehend betrachten, um jedes einzele, das dazu gehört, zu bemerken: die gegenwärtigen Personen, ihre Gedanken und Empsiudungen, den Ort und andre Umstände, und dieses alles auf einmal, wie in einem Grundis vor uns haben: so sachen.

In Diefen Umftanben ftellt man fich etwas, bas gefchehen foll, bor, unb bat auf einmal viel Dinge, bie man als mitwurfend, ober als leibend anfieht, por Augen; bie Reugierbe wird gereigt; man erwartet mit Muf. mertfamteit ben Erfolg von fo vielen auf einmal gufammentommenben mit ober gegen einander murfenben Din. Ift die handlung an fich felbft: wichtig, und ist auf einen mertwurbigen Zeitpunft gefommen, .. fo. bes. finden wir alebenn und. felbft, als Bufchauer, in einem merfwurdigen Buftanbe, voll Meugierbe, Burtfamfeit und Erwartung. Ein folcher Buftand bat ungemein viel reigendes für lebhafte Gemuther, und es fcheinet, baf wir bas Bergnugen unfrer Eriften; nie vollfommener genießen, als in folden Umftanben. Belcher Mensch tonnte in einem folchen Salle ohne ben bitterften Berbruß fich in ber Rothwendigfeit befinden, fein Aluge von ber Scene meggumenden, che feine Reugierbe uber die Erwartungen deffen, was gefchehen foll, befriediget ift?

Deswegen ift in dem Umfange der schonen Runfte nichts, das uns so febr gefällt, als merkwurdige Lagen der Sachen ben wichtigen Handlungen oder Begebenheiten. Dergleichen auszudenken, und deutlich vor Augen zu legen, ist eines der wichtigften Talente des Kunftlers. Man

fieht leicht, baff bas Merfwurbiae einer Lage in bem nabe fcbeinenben und unvermeiblichen Ausbruch folcher Dinge bestebe, Die lebhafte Leibenfchaften ermeten. Das, mas mir por uns feben, fest uns in Ermarbie mit Furcht ober hoffnung, mit Berlangen ober Bangig. feit begleitet ift. Je mehr Leiden-Schaften baben rege werben, je mehr intereffirt bie Lage ber Sachen. Schon Dinge, beren Erfolg uns gleichauls tig ift, tonnen fich in einer lage befinden, die uns blos aus Rengierde febr intereffirt. Man municht gu feben, wie die Gachen, die wir verwifelt, gegen einander ffreitend, feben, aus einander geben merben.

Die Lagen, ba die bandelnoen Ber= fonen in einem volligen Grethum und in falfchen Erwartungen find, ober wo überhaupt etwas widerfprechens des in den Cachen iff; wo man einen farten Contraft gewahr wirb. gehoren unter bie intereffanteften, und tonnen nach Beschaffenheit ber Cachen febr tragifch; ober febr comifch fenn. Das Intereffante biefer Lagen liegt vornehmlich in ber Art des Wunderbaren der entgegengefegs ten Dinge. Unfer Gemuth ift alse benn in ber lebhafteften Kaffung, wenn alles, mas jur hervorbringung eines Buftandes erfobert wird, borhanden ju fenn icheinet, ohne daß Diefer Buftand erfolget. Wenn wir Zuschauer eines wichtigen Unternebmens find, an beffen gutem ober Schlechtem Erfolg wir ftarten Untheil nehmen: fo find wir auf bas Lebhafs tefte in ben Augenblifen intereffirt, ba wir bie Entscheidung ber Gache fur gewif halten. Dauert biefer 3ufand eine Zeitlang, ober erfolget bas Gegentheil beffen, mas mir er. marteten, fo entfteht eine Erfchutterung im Semuthe, beren Unbenfen bennahe unauslofchlich bleibet. Benn bas Unternehmen auf bem Duntt ift ju gelingen ober ju miglingen, fo ent ftebt

entfieht eine ausnehmend lebhafte hoffnung oder Furcht; furnehmlich alebenn, wenn wir feben, bag bie Perfonen, benen am meiften an einem gewiffen Erfolg gelegen ift, bas Segentheil von dem thun, was fie thun follten. Man fann fich in folchen Umftanden faum enthalten mitjureben, oder mitzumurten. Wenn wir feben . bag ein Menfch bas, mas er am forgfaltigften verbergen follte, felbft verrath; wenn er gerade bas Gegentheil von bem thut, mas er unferm Bunfche nach thun follte, ober wenn er fonft in einem großen und wichtigen Frrthum ift: fo fuhlen wir eine farte Begierbe ibn gurecht ju weifen. Wenn wir feben, baß Unffes bas Geheimniß feiner Anfunft benn Philoftet nothwendig berbergen muß, und es boch felbft perrath: fo entstehet in und eine lebe hafte Beforgniß. Bir find in ber größten Berlegenheit, wenn wir bie Elptemneftra ben ihrer Unfunft in Aulis fo vergnügt feben, ba wir boch wiffen, wie fehr fie fich betrügt; und wir fublen ein ausnehmendes Bergnugen, menn wir einen Bofes wicht, wie Megusth ift, über feine vermennte Glutfeligfeit in bem Qugenblik frohloken feben, da der Dolch, ihn ju ermorden, schon gezogen ift. Ueberhaupt find folche Lagen, wo der Buschauer die handelnden Personen über hauptangelegenheiten im 3rrs thum fieht, ber ihnen bald wird benommen werden, bochft intereffant. Bas fann bie Deugierde und Ermartung lebhafter reigen, als wenn wir die Elettra benm Cophotles den Dretes, ber vor ihr feht, als tobt beweinen feben, ba wir miffen, bag er auf bem bunft ftebet, fich zu ertennen zu geben?

Es giebt Lagen, die blos den Berfland und die Reugierde intereffiren, da man außerst begierig ist zu sehen, wie die Sachen laufen werden; wie fich eine Person aus einer großen

Berlegenheit heraushelfen, ober jum 3met fommen wird; wie bier bie Unfchuld, bort bas Berbrechen an ben Tag fommen wird, wo wir gar feine Möglichfeit dagu feben. Golche Lagen find allemal als sittliche oder politische Aufgaben angufeben, beren Auflofung wir von bem Dich. ter ju erwarten haben. Berfteht er die Runft, fie naturlich, ohne ers zwungene Dafchinen, ohne Sulfe vollig unwahrscheinlicher ohngefah. rer Bufalle aufzulofen, fo hat er badurch unfre Erfenntnig erweitert. Alfo konnen folche, blos fur die Neugierbe intereffante Lagen, ihren gus ten Rugen haben. Es fommen in ben menfchlichen Geschäfften ungablige Lagen vor, wo es außerst schwer ift, mit einiger Zuverficht eine Parthie ju nehmen. Je mehr Salle von folden Lagen, und beren Entwiflung und befannt find, je mehr Fertigfeit muffen wir auch haben, und felbit in abnlichen Fallen ju entschließen. Und diefes ift einer ber Bortheile, bie wir aus ber epischen und bramatischen Dichtfunft ziehen fonnen, wenn nur die Dichter eben fo viel Berstand und Renntnig bes Mens fchen, als Genie und Ginbilbungs. fraft haben.

Undre Lagen find mehr leibenfchaft. lich, und dienen hauptfachlich unfer Berg gu prufen, und jede Empfindung, ber es fabig ift, barin rege ju Man fann fich in trauris machen. gen, fürchterlichen, bergweifelnben, auch in fchmeichelhaften, hoffnungs. vollen, froblichen Lagen befinden. Allebenn ift die gange empfindende Geele in ihrer größten Lebhaftigfeit. Man lernet fein eigenes Berg nie bef fer fennen, als wenn man Gelegen. beit bat, fich in Lagen gu finden, die auf bas Blut bes Lebens ftarten Einfluß haben.

Die Dichter muffen bemnach feine Gelegenheit verfaumen, une, wenigftene ale Bufchauer ober Zeugen, in

folde

folche Lagen zu setzen. Die epischen und dramatischen Dichter haben die besten Gelegenheiten hiezu, und mussen dieses für eine ihrer wichtigsten Angelegenheiten halten. Je mehr Erfahrung und Kenntniss der Welt und der Menschen der Dichter hat, je geschifter ist er dazu; denn das bloße Genie, ohne genugsame Kenntnis der Welt, ist dazu nicht hinreichend.

Sat er eine merfwurdige Lage gefunden, fo muß er fich Dube geben, und biefelbe recht lebhaft vorzuftels Ien : er muß miffen, unfre Aufmert. famfeit eine Zeitlang auf berfelben gu erhalten. Er foll beswegen mit ber Dandlung nicht forteilen, bis er gewif vermuthen fann, bag wir bie Lage ber Gachen vollig gefaßt haben. Er muß eine Zeitlang nichts gefches ben laffen; fondern entweder durch bie Perfonen, die ben ber handlung intereffirt find, ober im epifchen Gebicht, burch feine Unmerfungen und Befchreibungen, und bie mahre Lage ber Cachen fo Schilbern, daß mir fie gang überfeben. Die Regel bes Dorag:

Semper ad eventum festinat et in medias res,

Non fecus ac notas, auditerem rapit;

hat nicht überall fiatt. Ben merkwurdigen Lagen muß man nichts jur Entwifelung der Sachen geschehen laffen, bis wir den gegenwartigen Buftand der Dinge vollig gefaßt haben.

# Landschaft.

(Beichnende Ranfte.)

Unter ben zeichnenden Runften bes hauptet der Zweig, der und so mancherley angenehme Aussichten auf die leblose Natur vorstellt, einen ansehnlichen Rang. Das fast allen Menschen bepwohnende Wohlgefallen an fconen Aussichten Scheinet Schon angugeigen, baf die Schonheiten ber Ratur eine gang nabe Begiebung auf unfer Gemuth haben. Bon bem alls gemeinen Ginfluß berfelben auf Die Bildung des fittlichen Menschen, ift bereits anberswo gesprochen worben; \*) hier ift ber Ort jum Behuf biefes befondern Zweiges der Runft, biefe Gache naber ju betrachten. Die Mabler mifchen zwar insgemein Bors ftellungen aus der fittlichen Ratur in ihre Lanbschaften; aber vorerft wol len wir bavon blos, als von Bore ftellungen aus der leblofen Ratur fprechen. Denn schon als folche find fie aller Urten ber afthetifchen Rraft fåhig.

Der Gefchmaf am Schonen finbet nirgend fo viel Befriedigung, als in ber leblofen Ratur. Die unendliche Mannichfaltigfeit ber Karben, in bie lieblichfte harmonie vereiniget, und in jeden gefälligen Zon geftimmt, reis get das Muge fast überall, wo es fich hinmenbet; mas nur irgend an Form und Geffalt gefällig, reigend, ober groß und munberbar fenn fann, wirb da angetroffen; und boch machen in jeder Landschaft taufend verfchiedene, unendlich burch einander gemifchte Formen ein Ganges aus, barin fich alles fo vereiniget, bag von ber unbefdreiblichen Mannichfaltigfeit ber Borftellungen feine ber anbern wie derspricht, obgleich jebe ihren eigenen Geift bat. Daben lernet ber Menfch zuerft fublen, bag eine nicht blos thierifche Empfindfamteit fur bie erschütternben Gindrufe der grobern Ginnen, fondern ein ehleres Gefühl das Innere feines Befens burchbringet, und eine Burtfamteit in ihm rege macht, die mit ber Daterie nichts gemein bat. Er lernt ans bre Bedurfniffe fennen, ale Sunger und Durft, und die blos auf die Er. battung ber groben Materie abzielen.

") In den Artifeln Baufunft; Runfte.

Diguesto, Google

Er lernt ein unsichtbares in ihm liegendes Wesen tennen, dem Ordnung, Uebereinstimmung, Mannichfaltigkeit gefallen. Die Schönheiten der leblosen Natur unterrichten den im Denken noch ungeübten Menifchen, daß er kein blos irdisches, aus bloßer Materie gebildetes Wefen sen.

Aud beftimmtere Empfindungen bon fittlicher und leidenschaftlicher Urt, entwifeln fich durch Betrachtung ber leblofen Ratur. Gie zeiget uns Scenen, wo wir bas Groffe, bas Dene, bas Außerordentliche bewunbern lernen. Gie bat Begenben, Die Rurcht und Schauder ermeten; ans bre, bie gur Undacht und einer feners lichen Erhohung bes Gemuthes einlaben; Scenen einer fanften Traurigfeit, ober einer erquifenden Bolluft. Dichter und andachtige Eremiten, Enthuffaften bon jeder Urt, empfinben es und haben fich ju allen Beiten biefelben ju Dute gemacht. fühlet nicht die frohlichsten Regungen ber Danfbarfeit, wenn er ben Reiche thum ber Ratur in fruchtbaren Begenden por fich verbreitet findet? mer nicht feine Comache und 216: banalichkeit bon bobern Rraften, wenn er bie gewaltigen Maffen überhangender Gelfen fiehet; ober bas Raufchen eines gewaltigen Baffers falles, bas fürchterliche Sturmen bes Windes, ober der Bellen bes Meei res horet? Wen fchreft nicht bas Beranraufden großer Ungewitter? Der wer fühlt nicht in allen biefen Gcenen bie allmachtige Rraft, bie die gange Matur regieret? Ohne 3meifel bat ber ununterrichtete Mensch Die erften Beariffe ber Gottheit aus folchen Scenen gefchopft. \*)

\*) Man tann obne Gottlofigfeit wenigs ftens von mehrern Bolfern mit dem Betronius fagen :

Primos in orbe Deos fecit timor. MelePolifer der Erde boben es gefüh, let, daß eine böbere Macht über die Natursbereicht. Nun ift es gegen alle Oritter Theil.

Eine fille Begend voll Unmuth. bas fanfte Riefeln eines Bachs, und bas Lispeln eines fleinen Bafferfalles, eine einfame, bon Menfchen unbetretene Gegend, erwefet ein fanft. fchauerndes Gefühl der Ginfamfeit und fcheinet jugleich Chrfurcht für bie unfichtbare Macht, die in biefent verlaffenen Orten murtet, eingufloffen. Rurg jebe Art bes Gefühls wirb burch bie Scenen ber Ratur rege. Der Philosoph, der überall bie Gpuren einer unendlichen Beisheit und Gute findet, wird überzeuget, baff biefe verfchiedenen Rrafte nicht ohne Abficht in Die leblofe Ratur gelegt find. Gie find ber erfte Unterricht fur ben Menschen, ber bie Sprache ber Bernunft noch nicht gelernt bat; burch ihn wird fein Gemuth allmab. lig gebilbet, und fein Berftand erft mit fchwachen und bunfelen Begrife fen angefüllt, bie fich bernach alle mablig entwifeln und aufheitern. Alfo ift die aufmertfame Betrachtung ber leblofen Ratur ber erfte Schritt. ben der Menfch thut, um gur Bers nunft und ju einer orbentlichen GemuthBart ju gelangen.

Die Mahleren findet bemnach in ber leblofen Ratur einen nie zu ersichopfenben Stoff, vortheilhaft auf bie Bemuther ber Menschen zu mur-

biftorifche Babricheinlichfeit, daß biefe Begriffe fich burch eine unmittelbare Offenbarung auf bem gangen Erbbos den ausgebreitet baben; alfo find fie wenigftens ben einigen Bolfern ohne Offenbarung vorbanden. Bon biefen fcbeinet die Bermutbung bes Dichters gegrundet. Man wird fich um fo viel meniger barüber munbern, menn man bebentet, bag biefes bas gemeine Schiffal ber größten Babrbeiten ift. Erft entdetet man fie als ichwache Muthmagungen, burch eine Urt bes Gefable. nach und nach werden fie burch aufmertjameres Beobachten bes fidtiget, und gulent burch tiefere Gins fichten berer bie meiter als anbre fer: ben . aus unumftoglichen Brundfigen

erwiefen.

fen; und ber Landichaftmabler fann ims febr vielfaltig auf eine nutliche Weife vergnugen ; furnehmlich, wenn er mit ben bobern Rraften feiner Runft befannt, fittliche und leiden-Schaftliche Gegenftanbe mit ben Gee nen ber leblofen Ratur verbindet. Ber wird ohne beilfame Rubrung feben, wie ein wohlthatiger Mann einen von Morbern in einer Bilbnig beraubten, und hart vermundeten Menfchen erquitet, ibn auf fein Pferd feget, und wieder ju ben Geinigen bringet? Belcher empfindfame Menfch wird in einer landlichen Begend, Die ichon an fich bas Geprage ber Einfalt und Unschuld bat, ben Bergnugungen eines barmlofen Hirtenvolks ohne die feligsten Regungen bes Dergens gufeben tonnen?

Durch eine wolausgefuchte Sand: lung aus dem fittlichen Leben, Die der Dabler in feine Landschaft fetet, fann er ihr einen Berth geben, ber fie mit deni beften biftorifchen Ge mablbe in einen Rang feget. fonnte Dic. Poufin auf Die Erfinfich eben fo viel einbilden, als wenn er ein autes bistorisches Stut erfunben batte. Es ift anberemo angemerft worden, bag ju großen Burs fungen nicht allemal große Beran. faltungen gehoren, \*) und bag biss weilen eine an fich geringe scheinende Sache, in einem befonders vorberei. teten Gemuth eine fehr große Burfung thut. Gine einzige Sigur, wie etma Maam, ber in einer parabiefifchen Gegend die Schonheit ber Schopfung bewundert, baben burch Stellung und Gebehrden merten lagt, daß er die Gegenwart des Schopfers felbft empfindet, tonnte ben einem empfindfamen Menfchen unanelofchliche Eindrufe ber Unbetung bes all. gutigen Cchopfere hervorbringen. Schon febr mittelmäßig gezeichnete und fchlecht geftochene Borftellungen · \*) G. Artifel Lieb.

emiger: fchretlichen Gegenben , bie man in Reifebefchreibungen nach Gronland, ober nach Subfons Ban antrifft, ermeten Schauber und Eraurigfeit; ju melder Starte murben biefe Empfindungen nicht fleigen und was fur großen Rachbrut wurben fie nicht gewiffen fittlichen Borftellungen geben, wenn fie mit ben eigentlichften Karben ber Ratur gemablt und mit einer hiftorifchen, fich dagu fchitenben, Borftellung ftaffirt waren? Und hieraus fann man fich leicht überzeugen, bag auch bie lands fchaft ber größten Burfung, bie man bon den Werfen ber Runft immer erwarten fann, fabig fen, menn fie nur von rechten Deifterbanden behandelt wirb. Es giebt, wie ein großer Renner richtig anmerfet, \*) Landichaften vom jungern Dougin, pon Salvator Rofa, von Everdingen, die etwas fo großes baben, baß fie Bewundrung und einen Gchauber ermeten, die ber Burtung bes Erhabenen gang nabe fommen.

Diefe Betrachtungen fonnen uns bie Grundfage gur Beurtheilung ber innern Bolltonimenheit ber Lands fchaft an bie Sand geben, bie bon dem Werth des gemahlten Gegen. ftandes bertommt. Wie jedes hiftorifche Gemablde in feiner Urt gut ift, menn es eine Scene aus ber fittlis chen Welt vorstellt, die auf eine merts lich lebhafte Beife beilfame Empfinbungen ermefet, und fittliche Bes griffe nachdruflich in une veranlaffet, ober erneuert: fo ift auch die gandschaft in ihrer Urt gut, die abnliche Scenen ber leblofen Ratur vorftellt; fürnehmlich aledenn, wenn biefelben noch mit übereinstimmenden Gegenftanden aus der fittlichen Welt erho. bet werden. Die man in der menfche lichen Bilbung nicht blos tobte Fers

Der herr von Sagedorn in feinen Betrachtungen über bie Mableren G. 335.

men verschiebentlich abgeanbert, unb in ein gefälliges Ebenmaaf angeorbe net, fiebet, fondern innere Rrafte, eine nach Grundfagen banbelnbe. und von verschiedenen Reigungen belebte Geele empfindet: fo muß man auch in der Landichaft mehr als todten Stoff feben. Es mug etwas barin fepu, bas nicht blos bem Unge fcmeichelt, fondern Cebanfen ere metet, Reigungen rege macht, und Empfindungen hervorlofet; eben in diefer Abficht bat die Ratur die robe Materie mit so mannichfale tigen Karben und Kormen betleidet, aus benen eine gmar flumme, aber empfindfamen Geelen doch verftands liche Sprache entsteht, in welcher fie ben Menfchen unterrichtet, und bil bet. Einige Worter Diefer Gprache muffen wir in jeder Landschaft lefen, wenn wir ihr einen Werth benlegen Gollte der Menfch, dem Dimmel und Erde wie um die Wette fich bemuben, fein Wefen gu erheben, und feine Geele ju erheitern; follte er fich enthalten tonnen, ben bem all. gemeinen lieblichen Lächeln der Matur empfindlich zu fenn? Gollten wilde Leidenschaften an feiner Bruft nagen tonnen, da vor ihm alles Rube und Friede haucht, und aus jedem Bufch liebliche Gefange in fein Dhr tommen?\*) Un folchen redenden Gces nen ift die Natur unerschöpflich, und ber gandschaftmabler muß fie fur und auffuchen. Bald muß er und zu betrachtendem Ernft einladen, bald jur Frohlichfeit ermuntern; ist aus bem Getummel ber Welt in Die Gine

\*) When Heaven and Earth, as if contending, vye To raile his Being, and ferene his foul;

Can he forbear to join the general
Smile

Of Nature? Can fierce passions vex his Breast While every Gale is Peace, and every

While every Gale is Peace, and every Grove

Is Melody? - Thomsons spring, vs. 861. ff.

samfeit loken, benn uns einer schloferigen Trägheit entziehen, und durch bie allgemeine Wurffamkeit der immer beschäftigten Natur zum Mite wurfen für das allgemeine Beste anspornen. Der Mahler, dem die Sprache der Natur nicht verständelich ist, der uns blos durch Mannichfaltigkeit der Farben und Formen ergoben will, kenner bie Kraft seiner Kunst nicht. Wenn er nicht wie Haler, Thomson und Kleist, durch die Betrachtung der Natur in alle Segens den der sietlichen Welt geführt wird, so richtet er durch Zeichnung und Fars

ben nichts aus.

hat er aber Berffand und Empfinbung genug, den Geiff und die Geele ber vor ihm liegenden Materie ju eme pfinden, fo wird er ohne Dube, um fie auch und befto lebhafter fuhlen gu laffen, fittliche Gegenftanbe feiner eis genen Erfindung einmischen tonnen. Es ift in dem gangen Umfange ber Runfte fein weiteres Reld, Salence, Renntnig und Empfindung manniche faltiger anzumenden, als bier. munfchte es zu erleben, daß die Rupferftechertunft bon ber Mahleren unterftuget, nach ber Urt ber Aberli. fcben gandschaften, \*) ben Liebhabern ber Runft bas mannichfaltige Genie ber Ratur aus jedem himmeleftrich, in ausgesuchten Scenen vor Augen Co tounte man alles, mas leate. die leblofe Ratur unterrichtendes und rührendes hat, aus allen Theilen der Welt in ein Zimmer jufammen bein-Wurde man noch jeder gand. schaft Auftritte aus ber thierischen

5 2 und
5) here Aberli, ein schweizerischer Landsschaftmabler, der in Been lebt, ziedt seint eintger Zeit Landschaften beraus, darin das Wornehmste der Zeichnung zum Theil blos in sinchtigen ilmrissen in Kupser gedet, das derige mit Wagsersfarben ausgesährt ist. Ein sehe glättlicher Einfall, der die Ausmunterrung der Liebaber, und das sernere Nachdenken des Kunsters worzäglich werdienet.

und fittlichen Welt, Die fich bagu fchle fen, benfugen, fo murbe eine folche Cammlung fur ben Berftand unb bas Gemuth eine hochft nugliche Schule bes Unterrichts fenn. Mertwurbiafte von bem Genie, ber Lebengart, ben Beschäfften und ben Sitten aller Bolfer bes Erbbobens; iebe empfinbfame Scene ber menfchtichen Ratur, tonnte ba auf bie ruhrenbfte Urt vorgefiellt merben. Die, beren Gefchaffte es ift, gemeinnutige Ginrichtungen ju veranstalten, ober boch ben Grund bagu gu legen, fonnten ber gefitteten Welt einen ansnehmenden Dienft erweisen, wenn fie es barauf anlegten, bag man nach unb nach eine folche Cammlung von gand. fchaften betame, Die ohne 3meifel bie fürtrefflichfte Methode an die Sand geben murde, die Menfchen über alles, was fie gur Entwillung ber Bernunft, und gur Bilbung bes Gemu, thes ju miffen und ju empfinden haben, ju unterrichten. Diefes murbe ein mahrer Orbis pictus fenn, ber ber Jugend und bem reiferen Allter alle nubliche Grundbegriffe geben und jede Cante bes Bemuthe ju ihrem richtigen Ton ftimmen tonnte.

Bur außern Bolltommenheit einer Lanbichaft, bie eigentlich von ber Runft berruhret, wird alles erfobert, mas ber Gefchmat feines, und bie Runft fchmeres bat. Ein großer gand. fchaftmahler muß bald jedes Talent aller Mabler in anbern Arten in fich . vereinigen. Der herr von hagedorn führet deswegen bem gandichaftmahler bie Benfpiele eines Emanevelbts. und Laireffe gu Gemuthe. Diefer, ber einen anfehnlichen Rang unter ben Siftorienmablern behauptet. bat bennahe den wichtigften Theil feis ner Unterfuchungen auf bie Land. fchaft angewendet; und biefes fann man auch von Leonhard ba Binci fagen. Bielleicht ift es nicht gang ohne Rugen, wenn wir bie Sauptpunfte, worauf ber Runftler feine

Aufmerksamkeit ben ber Arbeit git richten hat, bier angeigen.

Bor allen Dingen muß ber Dabe ler, wenn er eine ganbichaft ober eingele Begend angetroffen hat, bie ihm einen Charafter gu haben fcheinet, ber fie ber Abbilbung werth macht, barauf befliffen fenn, baff er fie bon ben herumliegenden Dingen geborig abfondere, daß er fie gu einem Gangen mache, bem nichts fehlet, unb bas burch nichts überfluffiges verunftaltet wird. \*) Man trifft febr felten Musfichten, ober Gegenden an, wo man nicht in biefer Abficht etmas bingugufegen, ober meggulaffen batte: 3mar geht es fehr felten an, die Land. schaft fo volltommen, wie eine Infel von ben umliegenden Gegenden abjufonbern; und biefes ift auch nicht nothwendig, wenn nur barin nichts hervorfticht, das man nur halb fieht. und bas die Aufmertfamfeit von bem Borhandenen auf etwas abzieht, bas nicht ba ift; benn' biefes murbe Dangel anzeigen. Borgrunde find alles mal Theile eines groffern Ganten. und boch verlanget bas Auge nicht das Fehlende zu feben, weil die Aufmertfamteit fich nicht barauf verweis let, fondern bavon als von einer Des benfache gur hauptfache eilet. Die Borftellung des Gangen gu beforbern ift es nothwendig, daß in jeder gands fchaft eine einzige hauptstelle fen, auf ber die Borffellung mefentlicher Dinge, wie in einem Mittelpunft vereinis get fey; bon bem mas gegen ben Rand bes Gemabldes fommt, muß nichts fo bervorftechen, baf bas Auge dabin gezogen werden fonnte. Collte in ber Ratur etwas biefer Art da fenn, fo muß es weggelaffen, ober butch etwas gleichgultiges bedett merben. Lanbichaften, bergleichen man nicht felten, und auch von que ten Deiftern fieht, die einen weiten Strich ganbes borftellen, morauf alles

\*), G. Gans II Eb. G. 227 f.

alles gleich fchon und intereffant ift: Die beswegen in viel fleine Stufe tonnten verschnitten werden, babon jedes fo gut eine Landschaft mare, als das Gange, tonnen nie eine aroke Burfung thun.

Bu ber Bollfommenheit bes Gangen tragt nicht wenig ben, bag bie gange ganbichaft in Unfebung bes Bellen und Dunkeln nur aus zwen Dauptmaffen beftebe, davon die eine bell und die andre duntel fen. Wenn man fo weit bavon wegtritt, daß man nichts mehr bon ben Gegenftanben erfennet : fo muffen bie zwen Maffen gut in das Muge fallen, und fo ges baut fenn, baff fie feine farte bervorftehenbe Epigen haben, fondern ben. be fich ber Munbung nabern. Proben balten fast alle Landschaften bes Ubil. Wowermans aus. man bon weitem mehrere belle und buntele Stellen, wie Fleten auf bem Gemablde gerftreut, und laufen diefe Fleken in Spigen aus: fo kann bie Landschaft auch in der Rabe nicht gefallen.

Auf bas einfallende Licht fomnt in Diefem Stut faft alles an. Diefelbe Landschaft, die ju einer Stunde bes Tages, und ben einer gewiffen Be-Schaffenheit bes himmels ober ber Luft, vollig matt ift, und viele gerftreute Daffen feben lagt, die bas Auge nicht zusammenfaßt, fann gu einer anbern Ctunbe furtrefflich ins Auge fallen. Es mare zu munfchen, baß ein gefchifter ganbichaftmabler eine folche Gegend ben zwanzigerlen Licht und himmel, aber immer aus bemfelben Gefichtspunfte entwurfe, und fluchtige Zeichnungen, aber mit richtiger Unlage bes Colorits, berausgabe. Eine folche Folge von Blattern murbe fur angehende gands schaftmabler bochft nublich fenn; benn baraus tonnten fie am beffen den großen Ginflug bes einfallenden Lichte fennen lernen.

Bas über bad Befonbere ber Reich. nung und des ausgeführten Colorits angumerten ift, tounte in einer eingigen Regel vorgetragen merden; aber bas befte Genie hat das gange Leben eines Menfchen nothig, um alles ju lernen, mas biefe einzige Regel fo-In Zeichnung und Farbe muß alles fo naturlich fenn, bag bas 2111= ge vollig getäuscht wird, und nicht eine gemablte, fondern murtliche Landschaft zu sehen alaubt; man muß Barme und Ralte, frifche, erquifende, und schwule niederdrufende Luft. ju empfinden glauben; man muß den riefelnben Bach, ober ben raufchen. ben Strobm, nicht nur murflich gut feben, fonbern auch zu boren glauben; bas Sarte bes fteinigten Bobens, und bas Beiche bes Moofes einigermaagen von Terne fublen; fury jeber Gegenstand muß nach Maaggebung feiner Entfernung und Erleuchtung fo gezeichnet und gemablt fenn, baf nicht nur bas 2lus ge ihn erfennet, fondern auch ben übrigen Ginnen die Berficherung giebt, fie murben ibn fo, wie in ber Matur empfinden. Diefes ift ber hochfte Grab ber bollfommenen Bearbeitung, den felbft die grofften Meifter nicht allemal erreicht haben. Dagit wird außer bem Genie ein ausnehmenb fleißiges Ctubiren erfobert.

Bor allen jum Studiren gehörigen Dingen, muß ber ganbichaftmabler bie Perfettiv fo bollfommen, wie der Rochenmeister fein Winmaleins befigen. Es ift bochlich zu bedauern, bag auch gute Runftler, bie aus ben Landschaften ihr hauptwerk machen, Diefes Ctubium verabfaumen, ohne welches Schlechterbings feine Lands schaft vollkommen fenn fann. wurfliche Zeichnung nach ber Ratur macht die Renntnig der Perfpettiv nicht überflußig. Es geschieht bochft felten, daß eine Landschaft gang, oh. ne daß etwas weggulaffen, oder binjugufegen mare, dem Mabler bienen

fonnte;

Tonnte: batu aber muß er nothwenbig bie Perfpettib verfteben, und wenn er auch nur einen Baum binfeten Und mare fein Mugenmaak molite. noch fo richtia, fo wird er im Rach. geichnen ber Datur gewiß Rehler begeben, balb in ber Richtung ber Linien, balb in ber Grofe; in biefem Rall aber wird die Taufchung nie volltomnien fenn. Denn obgleich ber, welcher bie gemablte Landichaft fiebt. nichts von ber Berfpeftiv verftebt, ob er gleich bie Rebler nicht erfennet, fo fühlt er fie; fo wie ber, welcher nichts son ber Darmonie ber Tone weif, empfindet, mas ein reiner ober uns reiner Ton ift. Die genaue Beob. achtung ber Perfveftiv ift fo wichtia. baf fie allein bennahe binreichend ift. Die Tauschung in bewurfen. babe perfvettivifche Zeichnungen gefeben, die burch blofe Umriffe, ohne Licht und Schatten, ohne Karben, mich bennahe bir Datur felbft empfinden lieken. Die Berabiaumung bies fed fo wichtigen Theile ber Runft ware ist um fo viel weniger zu vergeiben, ba man nun, befondere nach bem, was herr Cambert ju Erkichterung ber Perfpeftiv gethan bat, \*) In wenigen Monaten bie gange Runft Jernen faun.

In Unfehung ber fregen Zeichnung fteben nicht wenige in dem Borur: theil, baf ber landichaftmabler eben fein Raphael fenn durfe. Aber diefe bedenken nicht, was fur ein durchbringenbes Quae, mas für eine Deifterhand erfodert werde, von fo ungabligen Begenftanden, als die leb. tofe Matur allein barbietet, jedem feine eigenthumliche Korm und feinen Charafter ju geben; befonders, ba Diefes Gigenthumliche meiftentheils aus folchen Modificationen ber Form besteht, bie fich blos empfinden, aber nie deutlich erfennen laffen. Bas ge. horet nicht dazu, nur jedem Baume ben eigentlichen Charafter feiner Urt

tu geben, bag man ibn auch in ber Kerne ertennet? Aber ber ganbichaft= mabler arbeitet felten, ohne fittliche Sandlung porguftellen; je mehr er ba von Raphaels Talenten bat, je glutlicher wird er fenn. Gelten bringet er uns feine Figuren fo nahe ans Auge, baf mir ben Charafter und bie gegenwartigen Gebanten ber Derfonen in ihren Gefichtern lefen tonnten : aber befto fchmerer mirbes ihm. eben biefes burch Stellung und Gebehrben anzuzeigen. Mur ein vorzugliches Benie tann biefes erreichen, ba bier feine Regel und fein Ausmeffen ber Berhaltniffe fatt haben fann: aber bas Genie muß burch unermubetes Studium und tägliche Zeichnung aller Gattung naturlicher Kormen recht ausgehilbet merben.

Bon allen Gebeimniffen bes Colos rits barf bem landschaftmabler feines unbefannt fenn, weil erft baburch ieber Theil ber Landschaft fein mabs res Leben befommt. Wichtiger ift hier, ale in allen anbern Gattungen, ber befte Ton, und die volltommenfte harmonie ber Farben. Jebe Jah. resteit und felbft jebe Tagesteit bat ihren eigenen Ton, ber ungemein viel gu ber Schonbeit bes Gangen bentraat. Der belle, erquifende Con muß im Grubling, ber fanfte, buftige, im Berbft ftubirt werben. Wer fich aber in der Runft der harmonie prufen will, ber mable Frublingelande Schaften; benn in biefen ift fie am fchmereften zu erreichen. \*)

Des Piles, bem auch ber herr von hagedorn zu folgen scheinet, theilet die Kanbschaft in zwey Gattungen ein, die heroische und die hirtenstüte; aber ed giebt eine Mittelgattung, die zu keiner ber vorhergehenden kann gerechnet werden, da sie hauptfächlich, Seenen aus dem Geschäffte treibenben bürgerlichen Leben vorstellt, wie die Seehäsen bes Lingelbachs und bes

<sup>\*)</sup> G. Perfpeftiv.

<sup>\*)</sup> G. Con; Luftperfpettiv,

Bernets. Man muß fowol von bent leblofen, als bem fittlichen Inhalt ber landschaft, bie Bestimmung ihrer Gattung bernehmen. Rach jenem hat man gwen Arten : bie gefperrten Landschaften, wie ber herr von Sageborn fie nennt, und die wir anders. wo Gegenden nennen; und die offenen Landschaften von freper Aussicht in entfernte Gegenben. In Unfehung ber Ctaffirung, ober ber aus ber thie. rifchen und fittlichen Ratur mit ber Lanbichaft verbundenen Gcenen, ent fichen vielerlen Arten, burch beren nabere Bestimmung die Theorie der Runft wenig gewinnen murbe. Denn was hieruber bem Runftler zu genauerer Ueberlegung gu empfehlen ift, tann in eine allgemeine Maxime aus fammengefaßt merben. Mas bem leblofen Stoff aus ber thierischen und fittlichen Ratur eingemischt wird, muß eine naturliche Berbindung bamit haben, und bendes muß fich gegenfeitig unterftuBen und beben. (Fis ne Bildnif ertragt nicht jeben Gegenftand, ber fich in eine anachaute Begend fchitte. Ein Runftler von em-Pfindfamer Geele, ben eine Gegend, ober ausgebreitete lanbfchaft gerührt hat, wird leichte die Gattung der afthetischen Rraft, bie vorzüglich in berfelben liegt, unterscheiben. Sat er benn eine reiche Ginbildungstraft, Renntnig ber Welt und ber Menfchen, fo werden ibm Begenftande genug einfallen, Die bas Gemuth mit Rraften berfelben Art angreifen. In einer finftern unangenehmen Bildnig wird er einen menfchenscheuen Santaften, und in einer angeneh. men Schonen Wildnif lieber einen ehrwurdigen Ginfiebler wohnen laffen, ber die Welt verlaffen bat, um ber Rube ju genieffen. Bismeilen liegt in bem leblofen Stoff erstauns liche Rraft die Empfindungen gu verfarten. Go wie Saller, ba er feine Seele jum hochften Grad einer fine Hem Ernsthaftigfeit ftimmen will,

fich in Gebanken in eine Wildniff verfett:

fo findet auch im Gegentheil ber Dab. ler gu einer frohlichen ober traurigen Gegend, zu einer fruchtbaren ober durren Landschaft, einen sittlichen ober leibenfchaftlichen Gegenftanb. ber burch jenes verftarft wird, wann es ihm nur nicht an bem poetischen Genie fehlet. Und wie der Dichter jedes einzele Bild, jedes Bort, in ben eigentlichen Son feines Inhalts ftimmet, fo muß auch ber Landschaft. mabler ben geringften Begenftanben ben Charafter bes Bangen ju geben wiffen. Dic. Poufin und Calvas tor Rofa tonnen bierin ju Muftern bienen.

Was sonft hier noch von dem verschiedenen Charafter der Landschaften und der berühmtesten Landschaften und ber berühmtesten Landschaften und bagedorn in seinen Betrachtungen über die Mahleren, a) die in aller Liebhaber Hahden sind, so fürtrefflich ausgeführt, daß es unnöthig ift, hier dasselbe zu wiederholen.

\* \*

Auffer den Anweisungen, welche gue Pandschaftsniahleren, in den, von der Mableren überhaupt banbelnden Werten. als in bes Laireffe großem Dablerbuche, im 6ten Buche, mit Buglebung bes 23ten. Sap. bes sten Buches, Bb. 2. G. 89 unb. 102 u. f. - in des be Viles Cours de Peinture, G. 157 u. f. Mmft. 1766. 12. im Oreffrio, I.XX. G. 219 u. f. - und vorzüglich in ben, von Ben: G. angeführe ten Sagebornicen Betrachtungen, u. a. m. gegeben merben, find baruber folgende eigene Werte geschrieben: An Effay to facilitate the inventing of Landskips, intended for the students in the Art, Lond.

a) Die 25 : 28te Betrachtung.

Lond. 1757. 4. (Gine Sammlung von Lanbichaften, nach einem Binte bes Binci, fich Ibcen bagu, aus ben Bleden auf al. ten Mauern, u. b. m. ju fammeln, wo, auf ber einen bergleichen unvollfommene Beffalten, und auf ber andern bie baraus gezogene landicaft fic befindet.) - An Eslay on Landskape Painting, with remarks general and critical on the different schools and masters, anc. and, mod. Lond. 1782. 12. - Obfervations on the River Wye, and several parts of South Wales . . . . relative chiefly to picturesque Beauty, by Will. Gilpin, Lond. 1782. 8. (voll feiner Bemertungen fur beff Landichafts. mabler.) - A new Method of affisting the Invention in drawing original Compositions of Landskape, by Alex. Cozens, Lond. (enthalt eine Methode, gefagte Ibeen, fcnell gu Ein Musaug baraus Papier zu bringen. findet fich in bem goten Bb. G. 319. ber D. Biblioth, der fconen Wiffenichaften.) -Sob. D. Preiflers Unleitung jum Dachs Beichnen iconer Landichaften ober Bros fpette, Durnb. 1754. fol. cbend. 1759. f. ste Muft. - Ein Brief von Befner, über ben Weg, welchen er gemablt, gur Beichs nungstunft und praftifchen Geschiflichfeit barin gu gelangen, in der Borrede bes sten Ib. von Buegli Wefch, ber beften Ranft. Ier, und auch im sten Eb. f. Gdriften. -Mublider Unterricht jur Beichenfunft ber Pandfdaften, wie folde nach geometrifchen und perspectivischen Regeln auf angenehme Art nachjuahmen, und ju erfinden find, von G. S. 2B. Erf. 1767: 8. mit Apf. (ein siemlich fclechtes Buchel.) -

Als Landschaftsmahler sind vorzäglich berühmt: Ees. Bernazzano (1536) Krz. Mostaert († 1560) Math. Coc († 1565) Riziano Veccello († 1576) Math. Brill († 1584) Girol. Muziano († 1590) Lub. Wadder (1600) Dav. Bintenbooms († 1601) Ezib. Conirsoe (1604) Jost. Momper († 1620) Ub. Eizheimer († 1620) Paul Velli († 1626) Corn. Wieringen (1630) Aler. Kierings (1636) Rol. Savarn († 1639) P. Rubens († 1640) Sim.

v. Blieger (1640) 3of. Barcellis (1640) John Breughel († 1642) John Bilbend († 1644) 30b. Both (1650) Mbr. Gtore -(1650) Jac. Ernit Thoman († 1653) Jacq. Kouquieres († 1659) Corn. Poelemburg († 1660) John Affelon († 1660) Arth. von D. Reer († 1660) Paul Potter († 1660) Ant. Waterloo (1660) Kil. Fabritius (1660) 30b.Offenbed (1660) Luc. v. Uben († 1662) Barth. Breenberg († 1663) Die. Pouffin (+ 1665) Bbil. Bowermanns (+ 1668) Giovbrand. Caftiglione (+ 1670) Jac. Rupebal († 1670) Pet. Gngen (1670) Abr. v. de Belde (+ 1672) Salv. Rofa (+ 1673) Jac. v. b. Daes (†1673) . Abr. Ponater († 1673) Det. v. b. Laar († 1673) Bafp. Pouffin († 1675) Alb. Everdingen († 1675) Ch. bu Jardin († 1678) Job. Fr. Dillet (+1680) El. Gelee, Lorain genannt († 1682) Abr. Genoels (1682) Seine. 30rg (1682) Dic. Bergbem (+ 1683) Joh. Beinr. Roos († 1685) herm. Baftlees ven (+ 1685) Rol. Rogmann (+ 1685) Eb. 2Bock († 1686) Joh. Lingelbach († 1687) ber Junge Decr (+ 1690) herm. Schwas nefeld († 1690) Dav. Teniers († 1690) 30b. Brg. Ermel (+ 1693) Theob. Selms breder (+ 1694) Abr. v. b. Rabel (+ 1695) Jac. v. Beuß (+ 1701) Beter Dulier, Zems pefta gen. († 1701) Job. Gottl. Glauben († 1703) Egl. v. d. Decr († 1703) Phil. Roos (+1705) Wilh. v. Bemml (+1708) Lud. Backbuvien († 1709) Jeamb. Foreft († 1712) Fel. Meper († 1713) Pet. Rysbraef (1713) John Beenir (+ 1714) Chr. Lud. Agricola (1719) Joh. Griffier (1720) Unt. Feiftens berger (1722) Corn. hupsmann († 1727) Marc. Ricci (†1729) Frg. Berg (†1740) Locatelli († 1741) 3f. Moucheron († 1744) Jof. Orient († 1747) Joh. Frg. Beich († 1748) Cheftn. Hilfg. Brand († 1750) Job. Frg. v. Bretael († 1751) Theob. Dis coult († 1755) Sab. Ceruti († 1761) Phil. Beine, Brintmann († 1761) Chriffn, Bilb. Ernft Dietrich († 1774) Wil. Schellints (†1778) Gal. Begner - Joh. Bernet -Franc. Buccarelli - Thom. Glams -Borough - Sadert - 3. C. Riene acl - u. v. a. m. -

### Largo:

(Drufit.)

Bebeutet bie langfamfte Bewegung mo die Sauptone der bes Tafte, Melodie in feperlicher Langfamfeit und gleichfam tief aus der Bruft bergeholt, auf einander folgen. Diefe Bewegung fchifet fich alfo fur Leis benfchaften, die fich mit fenerlicher Langfamteit außern, fur melancho lifche Traurigfeit, und etwas finftere Unbacht. Um nicht langweilig ju merben, foll ein Largo nur furg fenn, weil es nicht wol moglich ift, mitbem außerften Grab ber Aufmertfamfeit, ber biegu erfobert wird, lang anzuhalten. Die nothige Behutfamfeit; Die bem Tonfeger und bem Spieler benm Abagio empfohlen wors ben, \*) muß hier noch forgfaltiger angemenbet merben.

# Lagiren.

(Mableren.)

Diefes Runftwort ift vielleicht aus bem ubel verftandenen frangofischen Wort glacer entstanden, und follte glaßiren beifen; \*\*) benbe bebeuten eine Karbe mit einer andern burchfichtigen Farbe bedeten. Indem bie untere Karbe burch die baruber lies gende burchscheinet, entfteht aus bender Bereinigung eine dritte Farbe, bie oft ichoner und allemal faftiger ift, als fie fenn wurde, wenn bende fcon auf ber Dallete untereinander gemifcht worben maren. . Benn man Die Burpurfarbe mit Simmelblan laf. firt, fo befommt man ein fchoneres Biolet, als durch bie Mischung der

Farben entsprungen ware. Dieses ift also ber Grund, warum bie Mahler bisweilen lagiren. Die untere Farbe muß staat und burchbringend, die obere, womit lagirt wird, schwach sen, und nicht deten. Daher man jum Lagiren nur solche Farben brauchen fann, die nicht törverlich genug sind, um für sich ju stehen.

Das Lafiren thut eine boppelte Burfung. Die eigenthumlichen Kar. ben werden baburch fchoner und faftiger, baber es vorzüglich ben feie benen Gewandern gebraucht mird; und benn fann es auch bienen, gangen Maffen eine bolltommnere Darmonie ju geben. Man findet, baß einige Runftler, um Diefes gu erreis chen, ihre hauptparthien schon fo angelegt haben, daß fie diefelben gang mit einer febr bunnen Farbe überlakiren fonnten. Es ift allemal nothwendig, daß ber Mabler ichon benn Unlegen auf bas lafiren bente, um fraftige und farte Farben unterzulegen.

\* \*

Bon dem Pasiren handelt ein Auffas in dem deutschen Museum vom I. 1784, S. 182 u. f. — und im 20ten Hefte von Meusels Miscellauren, S. 97 u. f. —

#### Laterne.

(Baufunft.)

Ein kleines auf allen Seiten offenes Thurmchen, welches bisweilen über die Deffnungen der Eupeln geseht wird, um das Einfallen des Regens etwas abzuhalten. \*) Es scheinet, daß die Alten schon bisweilen die Deffnungen der Eupeln mit Laternen bedekt haben, deren, nach der Menynung einiger Ausleger, Witruvius unter dem Namen Tholus gedenket. Nach audern aber, denen auch Winstelmann benftimmt, wurde dieser

I 5 Name

\*) G. Eupel.

<sup>\*)</sup> G. Abagio.

Der herr von hageborn braucht auch das Wort Glaßiren. Ich habe vielfalttig von Madhern das Wort lakiren gesbört, vermuthe aber, daß jenes das eigentliche sen, und habe bier nur desswegen das schiechtere genommen, well dieser Urtifel aus Uebereilung im 1 Th. im Art. Anlegen schon eittt is.

Mame der Eupel felbst gegeben; und man findet fein altes Gebaude, wo über der Eupel eine Laterne stünde. In der That scheinet sie doch der einfachen Größe der Eupel etwas zu benehmen. Widrig ist est einem an die Einfalt gewohnten Auge, wenn so viel neue Baumeister an die Pfeiler der Laterne gerollte Stügen aufegen: eine in allen Absichten gothische Erfindung.

# Lauf, Laufe.

(Mufit.)

Eine Kolge melodischer Tone auf eine einzige Gnibe des Tertes, Die man auch mit bem italianifchen Morte Paffagie, ober mit bem frango-Es ift wahr. fischen Roulade nennt. Scheinlich, baf in ben alten Zeiten auf icbe Enlbe bes Tertes nur ein Son, ober hochstens ein paar an ein. anber gefchleifte Tone gefett worden. Doch hat fchon ber heil. Augustinus angemerket, bag man ben Inmnen bisweilen in folche Empfindungen fomme, bie feine Borte jum Musbrut finben, und fich am naturlich. ften burch unartifulirte Tone außern; Daber auch fchon in alten Rirchenftus fen-etwas von biefer Urt am Ende Ich habe auf der Ronigl. porfemmt. Bibliothet in Berlin in einem gries difchen Gefangbuche, bas im achten ober neunten Jahrhundert gefchrieben fdreinet, fchon ziemlich lange ganfe mitten in einigen Berfen bemerfet.

Es ift, wie schon Roussau angemerkt hat, ein Borurtheil, alle Laufe als unnaturlich zu verwerfen. Es giebt in den Meußerungen der Leidenschaften gar oft Zeitpunkte, da der Berstand teine Worte findet, das, was das herz fühlet, auszudruken; und eben da steben die Laufe am rechten Orte. Aber dieses ift ein höchsterwerslicher Misbrauch, der in den neuern Zeiten durch die Opernarien aufgekommen, und sich auch von da

in bie Rirchenmufit eingefchlichen bat, baf lange Laufe, ohne alle Berans laffung bes Musbrufs, ohne anbre Burfung, ale bie Beugfamfeit ber Reble an ben Sag gu legen, faft ubers all angebracht werden, wo fich fchitliche Gniben bagu finden; baf Arien gefest merben, mo bie Salfte ber Melobie aus Laufen besteht, beren Ende man faum abwarten fann. Gie follten nirgend fteben, ale mo ber einfache Gefang nicht hinreicht, bie Empfindung auszudrufen, unb wo man fublet, baf cine Bermeilung auf einer Stelle nothwendia ift. Der Tonfeter geiget febr menig Ueberlegung, ber fich einbilbet, er muffe überall, wo er ein langes a, ober o. antrifft, einen Lauf machen. giebt gar viel Arien, beren Tert feis nen einzigen erfobert, ober gulafit. Vornehmlich follten blod funftliche Laufe Schlechterdings aus ber Rircheumufit verbannet fenn, weil es ba nicht erlaubt ift, irgend etwas gu fegen, bas die Aufmertfamfeit von bem Inhalt auf die Runft bes Cangers abziehet.

Bon bem Bortrag ber Laufe findet man in Tosis Anleitung zur Sings kunft, und den von herrn Agricolabafelbst bengefügten Anmerkungen eis nen sehr grundlichen Unterricht.

### Laune.

(Schone Runfie.)

Bebeutet eben das, was man gemeiniglich auch im Deutschen mit
dem französischen Wort Sumeur
ansbrütet, nämlich eine Gemüthsfassung, in der eine unbestimmte angenehme oder verdrießliche Empfindung so herrschend ist, daß alle Borstellungen und Neußerungen der Seele davon angestett werden. Sie ist
ein leidenschaftlicher Zustand, in dem
die Leidenschaft nicht heftig ist, feinen bestimmten Gegenstand hat, sonbern blos das Angenehme ober Un-

angenehme, bas fie hat, uber bie gange Geele verbreitet. - In einer lufligen Laune fieht man alles von der ergogenden und beluftigenben Geite; in einer verdrieflichen aber ift alles Die ein von gelber perbrieflich. Galle franfer Mensch alles gelb fieht, fo erfcheinet einem Menfchen in auter oder übler gaune alles luftig, oder verdrieflich; feine Urtheile, Empfinbungen, Sandlungen, haben alsbenn etwas falfches, ober übertries benes an fich. Bon ber Laune wirb ble Bernunft nicht fo vollig, als von ber beftigen Leibenschaft gehemmet; aber fie betommt boch eine fchiefe gens tung, baf fie feinen Gegenstand in feiner mahren Geftalt, ober in feis nem eigentlichen Berhaltniß fieht. Menschen von lebhafter und fehr empfindfamer GemuthBart, benen es fonft an Bernunft nicht fehlet, werben von Begenftanben, bie lebhaften fo gang Eindruf auf fie madjen, burchbrungen, baf fe eine Zeitlang halb aus leberlegung und halb aus blinder Empfindung handeln und ur. theilen ; und in biefem Buftande fchreibet man ihnen eine Laune gu. In Absicht auf bie fchonen Runfte ift diefer Zuftand wichtig; benn bie Laune verfritt nicht felten die Stelle ber Bes geifterung, inbem fie bas Gemuth bes Runftlere in den Ton ftimmt, bet fich ju feinem Gegenstand fchifet, und auch nicht felten bie eigentliche ften Ginfalle, Gebanfen und Bilder barbietet: facit indignatio versum. Gar oft hat ber Runftler feine Dinfe jum Benftand, als feine Laune. Jebes Inrische Gedicht muß von ber Laune Die Doragifeinen Ton befommen. iche Dbe an ben uber Gee fegelnben Birgil ift faft gang die Burfung ber verdrieglichen Laune bes Dichters, der um feinen Freund beforgt ift. tommt ihm gefährlicher vor, als es ift, und er fchimpft in biefer Laune auf die Bermegenheit bes Denfchen, Die biefe Art zu reifen erfunden bat.

Bir beobachten ben Menichen nie mit mehr Aufmerksamfeit, als wenn wir ibn in einer merflichen ganne feben; auch ift in diefen Umftanden faft alles, was wir an ihin feben, belus fligend, ober lebrreich. Was wir in feiner mabren Geftalt, und mit feinen naturlichen Farben feben, bas fieht ber launige Menfch in verans berter Geftalt und in verfalfchter Karbe. Es befrembet une, bag er bie Gachen nicht fo fieht, wie wir; und baber nabert fich ber launige Buftand dem Lacherlichen, und bienet uns ju beluftigen. Lehrreich ift er fur ben Philosophen, ber baraus ertennen lernt, auf wie vielerlen felte fame Beife bie Urtheile verbreht wera ben, und wie die munberlichften Trugschluffe entstehen.

Auf ber comifchen Schanbuhne macht bie Laune ber hauptperfonen oft bas Bornehmfte aus. Nichts ift beluftigenber gu feben und gu boren, als die Farbe und ber Son, ben bie Laune allen Sandlungen und Urtheis len ber Menschen giebt; und die mert. murbigften Gegenfaße entstehen ba, wo Perfonen von entgegengefetter Laune fich fur einerlen Wegenftanbe intereffiren, ba ber eine alles von ber verbrieflichen, der andre von der luftigen Geite anfieht. Der Dichter hat auch nirgendwo beffere Gelegens heit, als ben folchen Contraften, und bie gerade Richtung ber Bernunft Die wichtigsten fichtbar zu machen. Beobachtungen, die ber Menfch uber fich felbft machen fonnte, maren obne 3meifel bie, bie er uber ben Ginfluß feiner Laune auf feine Urtheile maden wurde. Wir muffen und oft über und felbft vermundern, bag mir gu verfchiedenen Zeiten fo verfdiebene Urtheile über Diefelben Cachen fallen. Gie find eine Burfung Der comische Schauspieber Laune. ler fann und bergleichen Beobachtungen erleichtern.

Dis read by Google

Ber für die comische Buhne arbeiten will, muß sich in jede Art der Laune ju seizen wissen. Darin sindet er das sicherste Hulfsmittel, den Zuschauer zu ergöhen und zu unterrichten. Darum ist es sein Hauptstudium die Menschen in jeder Gattung der Laune zu beobachten. Er kann es als eine Grundmaxime annehmen, daß er gewiß nur in den Seenen recht gluflich ist, wo es ihm gelungen, sich selbst in die Laune zu keben, die er zu schildern hat.

Nuch in dem gemäßigten lyrischen Zon, besonders in Liedern, thut die Laune saft alles. Man merkt es gar bald, wenn das Gemush des Dichters nicht in dem Ton gestimmt gewesen, den er annimmt. Wir ergogen uns an der wollustigen Laune des Anakreons, die ihn so naiv macht; aber ben so manchen seiner deutschen Nachahmer verrath sich gar bald eine würflich wilde und ausglehweisende Gemüthsart, die nichts als Ekel erwekt.

Die Meden und Sandlungen, die aus Laune entftehen, gefallen allemal, megen bes Conberbaren unb Charafteriftifchen, bas barin ift. Das Allgemeine und Alltagliche hat nichts, bas bie Aufmertfamfeit reis get; aber jebe merfliche Laune bat etmas an fich, bas und gefällt, unb woben wir mit Beranugen Die 216. weichungen von ber ruhigen Bernunft beobachten. Die Laune ift bie mabre Burge ber comifchen Sand. lung, und mer nicht launifch fenn fann, wird in biefem Sach nie etwas ausrichten; burch blofe Bernunft fann feine gute Comodie gemacht merben.

\* \*

Bon der laune bandelt, unter mehrern, ein Auffat in der Neuen Bibliothet der schönen Wiffensch. Bb. 3. S. 1 u. f. — Der zie Abschnitt in Nichels Theorie der schönen Kunfte, S. 91. Jena 1767. 8.

Eampbell in ber Phil, of Rhet. Ch. 17, S. 41 u. f. — Eberhard in feiner Theoreie ber schonen Wiffensch, s. 110. S. 144 u. f. — Ein Aussas in bem Werkchen aber die moralische Schönheit. — Bon bem, mas die Menschen humor nennen, Frend. 1779. 8. (2te Aust.)

# Leben.

(Dableren.)

Es ift in ber Mableren ber außerfte Grad ber Bollfommenbeit, wenn les benbige Begenftande fo gemablt finb, bag man bas leben, bie athmenbe Bruft, Die Barme bes Blutes, und befonbere bas murtlich febenbe und empfindende Muge barin mabrguneb. men glaubet. Alebenn fchreibet man bem Gemablbe ein leben gu. Sur bie Mahleren ift es von ber bochften Wichtigfeit, bag man auf bas Befondere Uchtung gebe, woraus eigentlich biefes vermennte Gefühl bes Lebens entfleht. Menn man einen Menfchen in ber grofiten Bolltome menheit in Wache abbilden, und ibn mit den naturlichften Farben bemab. len murbe, fo mare boch schwerlich ju erwarten, bag man in ber Rabe burch bas Bilb hinlanglich murbe getaufcht merben, um es fur eine leben. bige Berfon zu halten. Es fcheinet. bag ber Musbruf bes Lebens von mancherlen faum nennbaren Umftanben abbange.

Etwas davon muß durch die Zeichenung bewurft werden, das übrige durch das Colorit. Der hochste Grad besten, was man eine fließende Zeichenung nennt, fann viel dazu bestragen, weil in der Natur selbst alles, was zur Form gehöret, hochst fließend ist. Dieses fann auch den den beste unermübete und anhaltende llebung im Zeichenen nach der Natur erhalten werden. Man empsiehlt dem historienmahler mit Necht das Studium und Zeichenen des Untifen; sollte er aber daben

bie Natur felbst aus ber Acht laffen, fo wird er zwaredle, auch wol große Formen, und einen anständigen Ausbruf in seine Gewalt bekommen; aber das Leben wird er seinen Figuren nicht geben können. Man wird, wie in Poussins Gemählben nicht selen geschiebt, in den Personen das Leblose des Marmors zu fühlen glauben.

Da auch die Matur, felbft ba, mo fie nicht fchon gezeichnet bat, boch nichte unausgeführt laft, und felbft in ben geringften Theilen ber Form etwas besonderes, bestimmtes, ober individuelles hat, fo muß aud ber Beichner, um fich bem Leben fo viel, als möglich ift, junahern, nichts uns ausgeführet noch unbestimmt laffen. In den fleineften Theilen, in Augen, Dhren, Saaren, Fingern, muß in ben Umriffen nicht nur alles vollståndig, fondern auch fur jebe Rigur befonders bestimmt fenn. Wer nur allgemeine Gliebmaafen ju zeichnen weiß, Mus gen und Finger, bie nicht einem Denichen befondere jugeboren, fondern bas Ibeal ber menschlichen Mugen und Finger find; fann bas Leben "Man muß, wie nicht erreichen. Mengs von Raphael fagt, fich begnugen, von bem Untifen (ober bon bem Ibeal) die hauptformen ju gebrauchen, viel ofters aber in bem Leben bas mablen und nachabmen, mas jenem am nachften fomint. Man muß, wie jener, ertennen, bag gewife Befichteftriche auch gewiffe Bes beutungen haben, und insgemein ein gewiffes Temperament angeigen; auch baf zu einem folchen Gefichte eine gewife Art Glieder, Sande und Tuge gehoren. " \*)

Darum thun auch die Mahler nicht wol, die sich beständig nur an einem ober an zwen Modelen im Zeichnen üben. Man follte damit öfters abwechseln, und jedes Model so lange

\*) Mengs Gebanten aber bie Schonbeit 6. 46. 47.

nachteichnen, bis man auch bie geringften Rleiniafeiten beffelben nicht nur ins Muge, fondern auch in bie Sand gefaßt bat, und bernach ein anberes nehmen. Und bieraus follten junge Mabler lernen, was fur anbaltender und brennender Rleif dagu erforbert wird, basjenige im Zeichnen ju lernen, was jur Darftellung bes Lebens nothwendig ift. Das befte Beichnungebuch, und mare es auch von Raphael felbft, bas fchonfte Mos. bel, und einige ber ausgesuchteften Untifen, find nicht hinlanglich, ibn im Beichnen festgufegen. Benn er diefes alles befist, benn muß er erft fein Muge auf Die Ratur menben. Et braucht nicht immer die Reiffeber in ber Sanb ju haben; aber fein gluge muß unaufhörlich beobachten, erfors fchen, abmeffen, und jede Rleinigfeit gegen das Gange halten. Bu biefer Uebung des Muges findet er die Geles genheit ben gangen Lag hindurch. Noch schwerer scheinet es, burch bas Colorit bas murtliche Leben gu erreis chen, Auch diefes hat fein 3beal, \*) bas der Mabler nach ber murflichen Natur abandern muß. Darum fonts men die Portraitmabler bem Leben allemal naber, als die hiftorien-Mus biefer Urfache findet mabler. man unendlich mehr Leben, auch in Bandyts Siftorien, als in Rubens. feinen. Aber man murbe vergeblich versuchen, Die Zauberftriche des Denfels zu beschreiben, wodurch die Saut ihre Beichheit, das Fleifch feine buf. tenbe Barme, bas Muge feine Reuch. tigfeit, und felbft feine Gebanten und Empfindungen befommt. Bermuthlich murben Titian, und Banbot felbft nur wenig von einer Runft, Die fie vorzüglich befeffen, gefammelt ba. Es fommt bier, außer ber alle. gemeinen Behandlung einer gluflis. chen Unlage und einer guten Bahl ber Karben, auf unbeschreibliche Kleis

\*) G. Colorit.

nigfeiten an. Die fleineften faum merflichen Lichter, Bliter und Bies bericheine, thun faft bas meifte gu bem Leben. In den Werfen ber groß, ten Coloriften fcheinen diefe noch leich. ter, als in ber Ratur felbft gu ente befen. Die Matur ift bie Original. fprache, bas gemachte Bild eine Ule. berfetung. Dan muß bier, wie in murtlichen Sprachen, Die, in welche man überfest, vollfommener befigen, ald bie Grundfprache. Dabter entbefet in bem Colorit ber Matur fraftige Rleinigfeiten, ems pfinbet ihre Burfung, tann fie aber mit feinen Sarben nicht erreichen. Da ift ed aut, wenn er in den Werten ber größten Meifter entbefen fann, wie es ihnen gelungen ift, bas barguftellen, was ihm ben Nachahmung ber Ratur nicht möglich martommt hier einerfeite auf ein erftaunlich fcharfes und empfindsames Auge, und benn auf eine, burch taufend Berfuche unterrichtete und noch gluf. liche Danb an.

Bisweilen erhalt man burch Ums wege, . was man geradegu nicht gu erreichen bermag. Manche Stelle bes Gemahlbes, die bas mahre leben noch nicht hat, erhält es durch die Bearbeitung einer andern Stelle. Dergleichen Beobachtungen ift man oft dem Zufall fchuldig. Miso mus der Dabler ben der Arbeit des Den. feld feinen Beift unaufhorlich gur Beobachtung ber jufalligen Burs tungen ber Farben, ber Lichter und Schatten, des hellen und Dunkeln gegen einander, gefpannet halten, ba-, mit ihm nichts bavon entgebe. 21rbeitet er in einiger Berftreuung ber Gebanten, fo gelinget ihm bismeilen !. etwas, bas er bernach mit feinem Suchen wieber nachmachen fann. Satte er aber damals, als es ihm gelungen ift, auf alles, mas er that, Achtung gegeben, fo murde er nun biefen Theil feiner Runft befigen. Darum muß ber Mabler fo gut, als

ber Philosoph, seine Stunden haben, wo er sich in ein stilles Cabinet versichließt, um die hochste Ausmerksamsteit auf die Vermerkungen zu richten, die ihm die Uebung seiner Kunst ents beken läst. Aber duch außer dem Cabinet, und in der Gesellschafts muße i überall mit einem forschenden Ausge. den Ton und die Farben des Les bens beobachten.

### Lebendiger Ausdruf.

(Rebende Runfte.)

Der Rlang ber Nebe, in sofern et ohne ben Sinn der Morte etwas leis benschaftliches empfinden läst, wie die meisten Ausrufungswörter (Interjektionen); daher man diesen Ausdruften den leidenschaftlischen Ausdruft nennen wurde. Einnige Runstrichten rechnen auch den mahlerischen Klang hieher, der die natürliche Beschaffenbeit körperticher Segenstände ausdrüft, wie der beskannte Bers des Birgils:

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum;

burch beffen Rlang ber Dichter bas Galloppiren eines Pferbes habe schikbern wollen.

Man könnte dieses den schilbernden Ausdruf nennen, weil der bloße Ton der Wetter den Gegenstand, den sie bedeuten, zu erkennen giedt. Wahrecheinlicher Weise sind die ersten Grundwörter aller Sprachen der Welt ursprünglich schilbernde Tone gewesen, wie im Deutschen die Wörter Donner, Wind, Säuseln, Riesseln, Fließen u. f. f. denn woher solleten sonst die Ersinder der Namen die Wörter hergenommen haben, als aus Nachahmung des Tones, den die Sachen hören lassen? Dee die

\*) hieraus murbe folgen, daß alle Spraschen der Welt gar viel gemeinschaftlis de Grundwörter baben muffen. Das von bin ich auch überzeuget, Nur muß Menschen eine Sprache hatten, beren Wörter durch den Gebrauch bebeutend wurden, mußten sie sich vortswendig solder schildernden Tone bebienen, die ist vollsommen überflußig sind. Indem der Grieche das Wort ävenog höret, denkt er eben so geschwind und eben so bestimmt an die Sache, die est ausdrütt, als der Englander, dem durch das Wort Wind die Sache selbst geschildert mird.

In ausgebildeten Sprachen haben bergleichen schilbernde Worter, wenn man blos bestimmt sprechen will, teinen, ober boch einen sehr geringen asibetischen Werth, weil man ohne sentenblich fehr bestimmt und verftandlich ausbruten fann. Gang anders aber verhalt es sich, wenn man auf die

man bebenten, bag nicht jebes Obe bie naturlichen Tone gleich bestimmt boret, und wicht jeber Dund fie gleich bestimmt nachahmet; einer glaubte bas Brillen bes Stieres gut burch bas Wert Ochs, ber anbre burch bas Bort Bis nachzuahmen; bende Wors ter find im Grund einerley. Go fcs ben wir taglich, bag ein Deutscher, ein Frangos, und ein Englander, ein und eben baffelbe ibm unbetannte, 1. E. polnifche oder ruffifche Wort, jes ber nach feiner Urt, nachfpricht. Satsten alle Denfchen baffelbe Gebor und biefelben Wertzeuge ber Errache, fo murben die Stammworter aller Spras chen ber Welt genau mit einanber abereintommen. In ben abgeleiteten Bedeutungen jeiget fich ein noch großes Ein Menich murbe rer Unterfchied. ben bem Stier burch die Große ges rubret, und machte baber von beitt Worte Bes eine Ableitung, um etwas Großes auszubrufen; einen andern rubrte ben bemfelben Thier Die plums pe Dunmbeit, und biefes bewog ibn einen grobbummen Wenichen einen Ochsen ju nennen. Diese benden Uns mertungen find fcon binlanglich, ben großen Unterfchied swifden ben Spra: chen ber Bolter, die uriprunglich aus Dachabning eben berfelben Ebne ents, fanben find, gu, erflaren. Satten alle. Menfchen gleiche Sinnebart, fo mars ben auch die abgeleiteten Bedeutuns gen ber Borter in allen Gprachen eis nerlen fenn. ...

Empfindung murfen will: benn ba muß auch der bloge Son ber Worte bas Geinige ju Erreichung bes Endwets bentragen. Wer andre burch Ergablung einer Schandthat in Born und Entruftung fegen will, muß nicht einen fanften Ton annehmen, auch nicht fanftflingende Worter brauchen; benn diefes wurde bem Buhorer anzeigen, daß der Erzähler felbft nichts baben fublet. Wie alfo ber Ion ber Rede überhaupt bas Geprage ber Empfindung, die man ermeten will, haben muß, fo muffen auch Die Worter und der Gang der Rede, oder das Mhuthmische barin, bemfelben angemeffen fenn. Diefes verfteben wir hier durch den lebendigen Ausdruf. Dingegen halten wir das meifte, was fo vielfaltig von bem Schildernben Ausbrut gerühmt wird. für Rleinigkeiten, die der Aufmerke famteit bes Redners ober Dichters entweder nicht werth find, ober gar, wenn fie wurflich gesucht worden, ju tabeln maren.

Daher kommt es mir feltsam por, baß ein so scharffinniger Mann, als Clarte, ben yomer so oft bes schild bernden Berfes halber lobt, wo ich ihn tadeln wurde, wenn ich mich bereden könnte, baß er biese Schilderung gessucht hatte. So findet er diesen Bers

'Oid' देमा वेहर्दाच्, ठावे' देम' वंदारहत्व प्रथमा

'Asalenv. ")

fürtrefflich, weil er feiner Meinung nach durch den Fall der Worte die schnellen Wendungen der Bewegungen im Zwepfampf schildern soll.\*) Der Dichter beschreibet an diesem Orte den Zwepfampf zwischen hetror und Njar. Diese Delben sind im Begriff den Streit anzusangen. Njag fodert seinen Feind auf, alle seine

\*) II. VII. 238.

<sup>\*\*)</sup> Motus concitos, reciprocos et celetiter agitatos optime depingune hujus versus numeri. Clarke,

Rraffe gegen ibn anzuwenben. Diefer voll rubigen Muthes antwortet ibm'in einem gelaffenen, aber febr juverfichtlichen Tone: Dente nicht, Miar, bag bu einen unerfahrnen Gingling, ober einen weichlichen Rnaben vor bir habeft; ich bin mit bem Streit und mit tobtlichen Streithen wol befannt, weiß auch den Schild zur Vertheidigung fertig, rechts oder links vorzuhalten " Ber ben Leftung biefer Stelle feine Empfindung erforfchet, wird die Bemuthefaffung, worin Settor biefes faat, fo voll Burbe und fo voll Ernft finden, bag ihm fchwerlich baben einfallen wirb, ber held habe burch ben Son ber Borte Die fchnellen Bemer aungen bes Childes bald rechts. bald finfe, fchilbern wollen. um foll benn ber Dichter biefes im Sinne gehabt haben? Rur; vorher beschreibet er, wie Hiar fich bewaff. net, wie er hierauf gleich bem machtigen Rriegesgott hervortritt, unb bohnifch furchterliche Blite wirft. Denn thut er bingu:

Ήτε, μακοα βιβας, κοαδάων δολιχοσ-

Er trat einber mit machtigem Schritt, seinen gewaltigen Speer leicht schwenkend. Daß in biesem Bere etwas hochtrabenbes und mazieffatisches ift, tommt genau mit der Empfindung überein, die der Dichter hier gehabt, und die jeder Leser haben wird.

Eine einzige Anmerkung bestimmt alles, was sich über ben lebendigen Ausdruf fagen lagt. Der Con und Fall des Berfes ist nicht für den Berfend, sondern für das herz. Diefes beschäftliget sich blos mit seinen Empfindungen; es hat kein Auge zum Sehen, erkennet nicht, sondernfühlt nur. In der Empfindung geben wir blos auf unsern auftand Achtung, nicht auf die Beschafenbeit des Gegenstandes; was also in lebendigen Ausdrufte micht Stehbe

iff, gehört nicht jur Sprache bes herzens, und fann pogirlich ober gar abgeschmaft werben. Sehen wir nicht in einigen niedrig domischen Operetten, daß gerade bergleichen Schilberungen am besten bas Pofirliche ausbrufen; wie wenn ein Menschin Schreen bus Pochen bes herzens durch Versund Gefang nachabmet?

Die ungeschiftefte Unwendung bes Schildernden Musbruts mirb ba ges macht, wo man ben Begenffand, ber und in Empfindung fetet, gerabe gegen bie Empfindung fchilbert; wie es bismeilen febr unüberlegt in der Du-Ein Denfchi ber vom fit geschiebt. Ueberdruff bes lebens burchbrungen, fich nach ber emigen Rube febnet, muß bon feinem naben Tobe nicht in bem angstlichen Son bes Menfchen fprechen, ber biefen Schritt mit Schres fen thit. Es ware vollig ungereimt, wenn ein Dichter ibm eine Rebe in ben Dund leate, Die burch ben Con und ben Sall ber Worte bas Coret. hafte bes Eterbens, und bas Furchterliche ber Emigfeit fchilberte.

Alfo muß fein Begenstand nach feiner Befchaffenbeit, fonbern nach bem Eindrut, ben er auf bas Berge macht, burch ben Son gefchildert mer-Wer einen Sturm beschreibet, um andere etwas bon ber Ungft fub. len gu laffen, die er baben ausgeftan. den bat, erreicht allerdinas feinen Endamet beffer, wenn auch ber Ton ber Borte bas Deulen und Braufen bes Windes nachahmet; murbe er aber in einem lebrenden Bortrage bie Bewalt des Windes befdreiben, da er als ein Raturforicher bavon fpricht. fo murbe es febr froftig beraustom. men, wenn er bie Brabe ber Starte bes Bindes durch feinen Bortrag gu empfinden geben wollte; gang lacherlich aber wurde es fenn, wenn man, ba bes Cturms nur benläufig Ers mahnung geschieht, ihn fo schildern wollte. Wer noch voll Schrefen die Gefahr

Sec. Addition

Sefahr, übergeritten zu werben, ergahlte, wurde ber nicht lacherlich werden, wenn er bas Galoppiren bes Pferbes burch feine Rebe schilberte? Da überhaupt ber lebenbige Ausbruf ben Charafter ber Mufif au fich hat, fo muß fich ber Geschmat besselben auch nach ben Grundsägen bes Ausbrufs ber Musif richten. \*)

Den lebendigen Auddruf darf man nicht mubfam suchen; er bietet fich insgemein von felbft an. Der Dichter barf nur fich feiner Empfindung aberlaffen, fie wird ihn auf Tone, Morter, Enlbenmaag und Rhythe mus leiten, die fich am beften bagu fchiten; fein Musbruf wird lebendig werden, ohne baß er es gefucht hat. . Ift er burch die Empfindung felbft barauf geleitet worden, fo wird fein Ausbrut um fo viel fraftiger fenn. Mich bunft, bag unter ben Dichtern, die mir befannt find, Euripides darin am gluflichften gewesen fen; eine einzige Stelle foll jur Probe bienen, wie nachbruflich er die Leibenschaft burch ben Ton ber Borte ju fchilbern In feinem Dreftes ftebt gewußt bat. Eleftra bor ber Thure bes Gaales, in welchem ihr Bruber mit bem Dplabes bie Selena ermorben wollen. Mis fie ba das Schrepen der Belena boret, ruft fie ihren Freunden burch die Thure ju:

Ουνευετε, καινετε, βεινετε, δλλυτε. Διπτυχα, διτομα, Φαιγανα πεμπετε, Εκχειου είμενοι ταν Λειποπατοςα, λειπογαμαν.—\*\*)

Mich bunft, bag ber Ton biefer Verse ben heftigen Uffett ber Elektra sehr lebhaft mahle. Der erste bruft bie bigige Eil, in ber ber Mord begangen werden soll, burch die schnellen Daktylen aus: tootet sie, stechet se, mordet, zernichtet sie. Die Deftigkett ber morderischen Streiche scheinet durch die solgenden zwey Verse fühlbar, und ber vierte ift vollig in bem Tone bes Scheltens.

Es muß uns nothwendig rühren, wenn horas, ba er von dem Sterben eines glutlichen und durch manches angenehme Band an das leben anges hefteten Mennes in dem beweglichen Ton spricht, den der folgende Bers so gut ausbruft:

Linquenda tellus, et domus, et pla-

Uxor.

Und wir empfinden die Soheit ber Juno in ihren Worten:

- quae Divum incedo Regina.

Eben fo fühlt man ein Schaubern burch alle Glieber, wenn man bed Birgils Beschreibung ber seperlichen Anstalten, welche die Dibo ju ihrem Tode macht, auf folgende Berse kommt:

Stant arae circum, et crines effusa facerdos,

Ter centum tonat ore Deos, Ere-

Tergeminamque Hecaren. \*) -

Aber gewiß hat der Dichter den fenerlichen Rlang diefer Berfe nicht gefucht; er ist ihm von seiner eigenen Empfindung eingegeben worden.

Dergleichen leidenschaftliche Schils berungen machen einen ganz andern Eindruf, als wenn ohne Leidenschaft naturliche Dinge geschildert werden, lebrigens verdienet über diesen Artifel die schone Abhandlung des Berrn Schlegels von der harmonie des Berses nachgelesen zu werden. \*\*)

### Lebbaft.

(Schone Kunfte.)

Diefes Bort wird in ben schonen Runften oft und in mancherlen Bebeutungen gebraucht, bie allemal eine gute

<sup>\*)</sup> S. Musit; Mableren in der Musit, \*) Euripid. Orest. vs. 1305.

Dritter Theil.

<sup>\*)</sup> Aeneid. L. IV.
\*\*) Im awesten Cheile seiner Ueberses gung bes Batteur.

aute Gigenschaft anzeigen. Lebhaft ift, mas viel leben hat; bas leben aber beftebt überhaupt in einer innern ober eigenthumlichen murtenben Rraft der Dinge. Aber es icheinet, baf nicht bie Grofe, fondern bie fcmelle Meußerung biefer Rraft ben Namen ber Lebhaftigfeit befomme. Es giebt Menfchen von falter Gin. negart, die mit augnehmend farter, und boch gelaffener Rraft murten, aber deswegen nicht unter die lebhaf. ten gegahlt werben. Alfo fcheinet ber Begriff des Lebhaften etwas fcnelle murfendes angugeigen, ober einen geringen Grad bes Reurigen.

Erbhafte Karben find helle Karben, Die zugleich bas Auge fart ruhren, und etwas glangenbes baben. Lebe haft in ber Dufit, und in bem Son ber Rebe, ift bas, mas farf und jugleich fchnell vorgetragen wird. Lebhaft ift ber Beift, ber fchnell faßt, und baben ichnell von einem Begriff auf ben andern fommt; aber biefe Schnelligkeit, ohne Deutlichkeit ber Borftellung, Scheinet blos Gluchtig. Lebhaft ift bas Gefeit zu fenn. muth, das ftart, aber jugleich fchnell empfindet, und eben fo fchnell von einer Empfindung gur andern übers acht. Mus diefen benden Begriffen lagt fich bestimmen, mas ber lebhafte Charafter bes Menfchen fen.

Dem lebhaften ift zwar bas Erd. ge, auch bas Ralte gerade entgegen. gefett; boch icheinet auch das Canf. te, Gefällige und Ginschmeichelnde ibm einigermaagen entgegen ju fte-Jenes widerfpricht dem Lebhaf. ten gang, und miffallt meiftentheils. Diefes macht einen gefälligen Begenfat, und ift noch in feiner Urt angenehm. In ben ichonen Runften gefällt bas Lebhafte eben fo gut, als bas Ganfte; jebes an feinem Orte und in ber genauen Uebereinstimmung mit dem Charafter des Gangen. Der Runfiler muß fanft ober leb. baft fenn, nach Beschaffenbeit bes

Gegenstandes, ben er behandelt, ober ber Borftellung und Empfindung, die

er ju ermefen bat.

Die Lebhaftigfeit hat an fich felbft, ohne Rutficht auf ihre Urfachen ober Wurfungen, etwas, bas gefällt. Denn wie wir überhaupt leben und Bewegung ber Rube borgieben, fo gefällt es uns auch, wenn in bem Leben und in ber Thatigfeit biemet. len einige lebhafte Angenblife por Indeffen fcheinet es boch, fommen. baf bie Lebhaftiafeit fowol in bem Kortgange bes Lebens, als in ben Begenftanben bes Gefchmafs, eigent. lich nur ale eine Burge gur Erbo. bung ber gewohnlichen Borftellungen In bem gefellschaftlichen Ums biene. gange ber Menfchen murbe eine anbaltende Lebbaftigfeit ermuben. Rommen aber bismeilen gwifchen bie gemobnlichen Scenen bes Lebens einige von grofferer Lebhaftigfeit, fo geben fie dem Beift und dem Gemuthe einen neuen Schwung und neue Rrafte. Aber eine lang anhaltende Lebhaftige feit ermudet ju fehr, hemmet bie Burfungen einer ruhigen Bernunft, und hindert den Menfchen ju ber Brundlichfeit und Standhaftigfeit ju tommen, ber er fonft fåhig mare. Man fann ben gangen Boltern, wie ben einzelen Menfchen, die Beobachtung machen, bag eine allgemeine und anhaltende Lebhaftigfeit fie nicht tu der Grofe bes Beiftes und Dere gens fommen laft, ber bie Menschen überhaupt fahig find.

Dieraus ziehen wir die Folge, daß in Werfen des Geschmats das, was man vorzüglich lebhaft nennet, ohne Nachtheil nicht allgemein werden darf. Es scheinet, daß die neuern französischen Kunstrichter die Lebhaftigfeit fur die erste und furnehmste Eigenschaft eines guten Schriftstelers halten; das erste Lob, das sie den Schriften, die ihnen gefallen, geben, zielt meistentheils dahin an; eine hinreißende seurige Schreibart

ift allemal bas, was fie vorzuglich loben; aber es ift gerade bas, mas man ben den Alten am feltenften fin-Co ift auch ihre Inftrumental. mufit; und eben diefer Gefchmat bes Lebhaften findet fich auch in ihren Beichnenben Runften.

Der Mensch ift nie lebhafter, als im Born und in der Freude; besmes gen auch die Lebhaftigfeit der Gedan. ten und bes Musbrute fich am beften zu Diefen benden Leidenschaften fchi. ten. In der Rache fommen biemei: len bende gufammen, und alebenn entfteht eine febr große Lebhaftiatelt. wovon wir in folgender Stelle bes Dorag ein fchones Benfpiel haben:

Audivere Lyce, DI mea vota; DI Audivere Lyce; fis anus, et tamen Vis formosa videri. \*)

Die Werke des Geschmaks, beren Sauptcharafter Lebhaftigfeit ift, tonnen ben Rugen haben, träge, falte, auch zu ernfthafte Gemuther etwas Borguglich fonnen tu ermuntern. lebhafte Lieder mit guten Melobien biefe Burfung thun. Es murbe in manchem Fall fur bie Ergiebung ber Jugend vortheilhaft fenn, wenn man unter ben gangbaren Berfen ber Dichtkunft eine Angahl folcher Lieder batte, babon man gur Ermunterung ber Gemuther, benen es an Lebbaf. tigfeit fehlet, Gebrauch machen tonnte. Alles Scherzhafte, darin mahre Lebs haftigfeit herrscht, wenn nur fonft nichts, bas den guten Geschmat beleidiget, barin ift, fann ju biefem Behuf angewendet merden.

### Lebrende Rede.

Eine ber bren hauptgattungen ber Rebe, \*\*) ben welcher es barauf ans tommt, daß gewiffe Begriffe, Urtheis le, oder Mennungen in bem Berftanbe des Buhorers feftgefest und murtfam werben. Der Philosoph tonnte

\*) L. IV. 17. er) S. Nebe.

benfelben Stoff bearbeiten, ben ben Rebner gewählt hat; benbe murben die Abficht haben, ihre Begriffe, Ur. theile ober Chluffe bem Buhorer bengubringen: aber in ihrer Art gu berfahren murde fich ein mertlicher Unterschied zeigen, ben wir hier naber gu betrachten haben. Der grofe Benfall, ben die Bolfifche Philofo. phie mit Recht in Deutschland gefunden, hat der Beredfamfeit in Abficht auf ben lehrenben Bortrag mertlithen Echaden gethan, indem verschies bene Redner und Schriftsteller ben philosophischen genauen Bortrag auch in die Beredfamfeit haben einführen wollen, die ihn gar nicht ber-Man horte Reden, darin altràat. fes bennahe mit euflidischer Trofenbeit erflaret, ober bewiesen murde; und es gewann bas Unfeben, bag bie mahre Beredfamfeit, in Abficht, auf ben lehrenden Bortrag, vollig Geit gwan. murbe verloren geben. sig Jahren ift man gwar von biefem vertehrten Gefchmat ziemlich jurut. gefommen; indeffen wird es nicht ohne Rugen fenn, wenn wir hier ben eigentlichen Unterschied zwischen bem philofophifchen und rednerifchen Bortrag mit einiger Genauigfeit bestims men.

Der Philosoph arbeitet auf beutliche Erfenntnig, und fo ungezweifelte Bewißheit, daß ber Geift die vollige Unmöglichfeit, fich bas Gegentheil ber erwiefenen Gage vorzuftel. len, empfindet. Bu biefer Gewife. beit gelanget er baburch, bag er alle Begriffe, bie in ben Urtheilen gum Grunde gelegt werben, beutlich und vollständig entwifelt, und bis auf bas Einfache berfelben, bas nur burch ein unmittelbares Befuhl gefaßt wird, berabsteiget. Auf diefe Weife erkennet man juverläßig, mas wahr ober falfch ift; und damit hat ber Philosoph-feinen Endzwef, ber auf das bloge Erfennen ber Gache gebt, erreicht. 8 2

Man

Man hat vielfaltig angemerft, baf biefes bloke Erfennen weiter nichts murtet. Die wichtigften und nutlich. ften Babrbeiten fonnen auf bas beut. lichfte in bem Berftanbe liegen, ohne aus bemfelben in bas Gemuth berüber ju murten, um bafelbft in Bemeggrunde ju Sandlungen berman. belt zu werben. Der Philosoph rich. tet meiter nichts aus, ale bag er, wenn wir bereits ben Borfas haben etwas ju thun, uns lehret, wie mir es thun follen, um bie Abficht zu ers reichen; er zeiget uns ben geradeften, richtigften Weg, babin ju gelangen, mobin wir ju geben uns fchon borber vorgefest haben; aber weber ben Borfas babin ju geben, noch bie Rraft bie nothigen Schritte gu thun, fonnen wir von ihm befommen. 36m haben wir blos bas beutliche Cehen bes Weges ju banfen.

Der Rebner hat anbre Abfichten, und muß daher fich auch andrer Mit tel bedienen fie ju erreichen. letter Endamet ift, die Begriffe und Bahrheiten nicht beutlich, ober gewiß, fondern fraftig und murtfam Er bemühet fich, benfelgu machen. ben bie bochfte Rlarheit, einen Glang ju geben, ber auf bie Empfinbung murtet. Bas ber Philosoph bis auf Die fleineften Theile gergliedert, und ftufmeife betrachtet, fucht ber Red. ner im Gangen vorzustellen, bamit alle einzele Theile zugleich murten, weil nur biefe Urt ber Renntnig bas' gange Gemuth angreift, und murt.

fam macht. \*)

\*) Es ift bier der Ort nicht dieses genau auszusühren. Wer nicht den Untersschied mischen wer de beutlichen und klaren Boeselsung, wie unsre Polisios phen ihn entwikelt haben, dier vor Augen bat. kann das Aborettiche dieses Artikels nicht fassen. Die deut iiche Erkenntnis läßt uns in jedem Gegenstande die wabeen Elemente, woraus er besieht, seden; die blos klare verwandelt den Gegenstand in ein Bosnomen, in eine sinnlice Erscheinung, und wartt deswegen auf die

Der Philosoph muß feine Schritte nach ber ftrengsten Logit abmeffen; ber Redner verfahrt nach einer gemeineren Dialeftif, oder nach der Alefthetif, welche nichts anders, als die Logit der flaren, wie jene die Logit der beutlichen Borftellungen ift.

Es wurde viel zu weitläuftig fenn, bie Methobe, die der Redner zu befolgen hat, hier völlig zu entwifeln; als fo fonnen wir nur die Hauptsachen bavon anzeigen. Bielleicht veranslaffet dieses jemanben, die Sachen weiter auszuführen.

Die Anstrengung unfrer Borfiellungsfraft hat allezeit eine von diesen bren Burfungen jur Mbsicht: entweber einen Begriff zu fassen; ober ein Urtheil zu fallen; ober einen Schluß zu bestätigen. Der lehrende Redner thut bemnach auch nichts anders, als daß er nach seiner Urt diese Berrichtungen erleichtert.

Mon

Empfindung. Die Theorie Diefer Gas de ift ichmer und mit wenig Worten nicht fastich ju machen. Ein finnlie ches Benfpiel tann einiges Licht ges ben. Wenn man einem Menfchen cie ne große Summe Gelbes einzeln, thas lerweise fcentt, einen Ebaler nach bem anbern, fo. wird er nicht bas bas ben empfinden, was er empfinden wates de, wenn er die aange Summe auf einmal betdme. Iene Art bat eine Nehnlichkeit mit der beutlichen Ers kenntnis, diese mit der klaren. Schon hieraus lagt fich einigermaagen begreis fen, warum bie flare Kenntnig murts famer ift, als die beutliche. In bies fer bat ber Gelft, ba er auf einmal nur Eines ju faffen bat, feine Anftrens gung notbig; in jener muß er fich gleichfam jufammen raffen, weil ibm viel auf einmal vortommit. Diefes Bufammenraffen erwett in ibm das Ge-fabl feiner Wurtfamteit, und macht, baß er nicht nur an ben Gegenftand, fondern auch an fich felbft, und an fets nen innern Buffand benft. Dadurch wird er fabig, von bem Gegenstanb angenehm ober unangenehm g. chiet au werben. Sierin liegt ber Uebergans von bem Erfennen jum Wollen.

and in

Bon ben Begriffen. Der Philosoph gergliebert die Begriffe burch Ertla: rungen, bie une bas, mas wefentlich baju gehort, einzeln angeben, und gleichfam porgablen; ber Redner giebt uns eine finnliche Borftellung bavon, er mahlt uns gleichfam den! Begenftand vor, bamit wir ihn an-Schauen fonnen, und burch bas Unschauen beffelben gerührt werben, und ohne mubfames Machdenken bie Beziehung ber Gache auf uns ems Spricht er bon befannten' pfinden. Dingen, fo bemubet er fich, fie in bem belleften Lichte gu geigen, und bon ber Geite, die dem anschauens ben Erfenntnig am meiften gu feben giebt. Indem ber Philosoph unfern Begriff von dem erften und hochften Befen berichtigen, und fur die Bif. fenschaft festfegen will, fucht er aus allen Borftellungen, Die fein Rachbenfen ihm bavon gegeben hat, Diejenigen aus, bie bie erften find, aus benen bas übrige burch genaues Rachforfchen des Berftandes fich berleiten laft; er ftellt und bas Wefen ber Wefen ale eine nothwendig wurfende und vollig uneingeschrantte Rraft bor. 'Um feinen Bortrag gu begreifen, muffen mir uns bennahe bon aller Sinnlichteit logmachen, unb blos ben reinen Berftand in uns murt. fam fenn laffen. Daben wir benn feine Grundbegriffe gefaßt, und uns pon ber Burflichteit berfelben übers jeuget, fo tonnen wir burch febr fleine und auf bas genauefte abgemeffene Schritte mehrere Eigenschaften Diefes Befend, Die aus den erften Grund. beariffen nothwendig folgen, erfennen. Mber ben biefer Berrichtung muffen wir fo genau auf jeden fleineften Edritt unfrer Vorftellungstraft Acht geben, bag mir uns felbft und uns fern Buftand, und die Begiehung ber Linge auf benfelben, daben vollig aus bem Gefichte verlieren.

Der Reduer fucht aus bem gangen Umfange ber und befannten und ge-

laufigen Begriffe, bie eine Mehnliche feit mit bem großen Begriff, den 't uns geben will, haben, biejenig n aus, die wir am fchnelleften und b lleften faffen, und hilft unfrer Enbildungsfraft biefelben bis auf ten hohen Grad gu erheben, in welchem fie einigermaafen tuchtig werben, und bas hochfte Befen anschauend ju erfennen ju geben. Bornebnilich fucht er bie auf, die ichon mit unfern Empfindungen gufammenhangen, bas mit auch ber erhabene Begriff bes unendlichen Befens die empfindende Scele unwiderstehlich ergreife. Die Begriffe eines Baters, der mit 3arts lichfeit und Rlugheit fein Saus jum Beften feiner Rinber verwaltet, eines weifen Regenten, der mit einem Blik alle Theile bes Regierungsinftems überfieht, und barin alles anordnet, und die Burffamfeit aller Glieder bes Staates unwiderstehlich, ohne Zwang, jum allgemeinen Beften leitet, und andre fagliche Begriffe biefer Urt mablet ber Reduer; bann erhohet und erweitert er ben Begriff einer Familie, um ben Begriff eines gangen Staates faglicher ju machen; blefen aber erhohet er allmählig, aber immer burch leichte Schritte, jum Begriff ber unenblich ausgebreiteten Daushaltung des gangen Weltfpftems, bon bem er jenes erhabene Wefen, ale ben oberften, aber blos vaterliche Gewalt ansübenden Regenten vorstellt. Die einzelen Begriffe, aus beren Berbindung ber Reoner feinen hauptbegriff bildet, find Begriffe, die aus einer Menge finns licher Borftellungen, die wir fchnell jufammen verbinden, und auf eins mal überfeben, jufammengefegt finb. Daben weiß er folche Borftellungen zu mablen, die mir hellen Karben der Einbildungefraft einleuchten, von ihr noch vergrößert werben. Mus eben bem Grunde ift fchon fein lehrender Bortrag jugleich ruhrend, da schon seine eigene lebhafte Einbilbungs.

bungefraft fein hert ermarmet: ba bingegen ber Philosoph nothwenbig falt bleiben muff, bamit er auffeben Schritt, ben fein Berftanb thut, genau Ucht geben fonne. 2m forafaltiaften ift ber Rebner, baf er folche finnliche Bilder jur Erlauterung mable, Die auf bas Bert eben bie Beriebung baben, bie er in bem Sauptbeariff entbefet bat. Alfo fann man mit wenig Borten fagen: baff ber Redner bie Begriffe, bie er uns bepbringen will, allemal auf abnliche, aber und febr befannte, und pollia finnliche Begriffe gurutführe, und und burch eben fo finnliche Er. meiterung und Musbehnung berfelben allmablig belfe, jene Sauptbegriffe burch belle Bilber und Gemablbe anfchauend zu erfennen.

Diefe rednerifche Urt, Begriffe. richtig und jugleich lebbaft und murt. fam ber Borftellungefraft gleichfam einzuberleiben, feget ben bem Rebner großen Berftand, und eine bochftleb. hafte Einbildunastraft porque: er muß Bhilosoph und Dichter qualeich fenn. Benn er ficher fenn will, bag bie Begriffe, bie er einzupragen bat, in ben Gemuthern bauerhaft bleiben, fo muffen fie bie ftrengfte Unterfuchung aushalten; benn gegen bie Zeit balt tein Grrthum, und feine falfche Borftellung aus. \*) Erft benn, wenn er fich felbft burch bie ftrengfte philosophische Methode von ber Richtigfeit feiner Begriffe verfichert bat, fann er bie Berfon bes Rebners annehmen, um eine finnliche und populare Ginfleibung berfelben zu fuchen. Much ift er alsbenn ficher, bag ibn feine Phantafie nicht in bie Irre führet.

Auf eine vollig ahnliche Beife berfahrt ber Rebner, wenn er Urtheile ju fallen, ober Schluffe zu machen hat; baber biefes teiner besondern Ausführung bedarf. Die Analogie, pber bie Mebnlichteit ber Ralle ift überall fein Sauptaugenmert. Rur gete get fich bierin ein neuer Unterschieb mifchen feiner und bes Philosophent Urt ju verfahren. Diefer barf nur einmal richtig urtheilen, ober schliefs fen, alebenn bat er feinen 3met ers reicht; ber Rebner fann fein Urtheil und feinen Schlug, weil fie allemal aus befondern abnlichen Rallen folgen, mehrmal wiederholen, weil er mehrere abnliche Kalle, beren jeber feine befondere finnliche Rraft bat. mablen fann. Diefes giebt ibm ben Bortheil, auf berfelben Babrbeit gu permeilen, fie bon mehrern Geiten ju zeigen, und baburch befto ungus. Sat er biett loschlicher zu machen. Urtheilsfraft genug, fo fann er aus ben gemeineften Borftellungen feiner Buborer eine Ungabl folder aussus chen, bie ihnen am ofterften wieber ju Ginne fommen ; und badurch banget er bie Bahrheiten, die er vors. tragt, an eine Menge gemeiner Borftellungen, bie bennabe taalich fich in und erneuern, und eben baburch auch bas Gefühl ber bamit burch ben Redner verbundenen Bahrhei. ten, wieber ermefen. Dieben aber bat er mol ju uberlegen, mas für eine Urt Menfchen er ju Buborern bat. Sind es gemeine Menfchen, fo fann er die abnlichen Salle und Benfviele mehr anhäufen, und fich langer bas ben verweilen, als wenn er ftartere Denter vor fich bat. Bum Benfpiel einer gemeinen lebrenben Rebe fann bie angeführt werben, welche bie Tugend bem Berfules balt, Die Tes nophon aus bem Prodicus uns auf. behalten bat. Eigentlich ift ein Bolt erft benn vollig unterrichtet, menn ibm die nothwendigften Grundbegriffe und Grundwahrheiten, Die einen uns mittelbaren Ginfluß auf fein Betragen haben follen, fo geläufig und fo cinleuchtend find, baf jeber fich bers felben bennahe ftundlich erinnert. Diefes aber fann nur baburch erhal. ten

Opinionum commenta delet dies, naturae judicia confirmat. Cicero.

ten werden, daß jene Grundbegriffe burch Aehnlichfeit an alle taglich vortommende sinnliche Begriffe ange, hanget werden und daß auf diese Art unsere tägliche Bemerkungen gemeiner Dinge und burch eine geläufige Analogie auf jene Grundwahrheiten

führen. Auf Diefe Beife muffen die wichtigften Renntniffe, die ber Philosoph an den Tag gebracht hat, durch den lebrenden Bortrag bes Redners all. gemein ausgebreitet und jum Bes brauch wurtfam gemacht werben. Und bier-offnet fich fur einen philos fophifchen Rebner ein weites Gelb gu einer fehr reichen Mernbte von Ber-Rach fo ungabligen Bochenfdriften, Dredigten und anbern politischen und moralischen Abhandlungen in bem lehrenden Bortrag ber Redner, findet fich eine betrachtliche Ungahl ber wichtigften Begriffe unb Grundmabrheiten, Die noch gar nicht in bem bellen Lichte feben, in meldem jeder Menfch fie feben follte. Eigentlich ift Diefe Materie nie ju erfcopfen, weil es immer moglich ift die Sachen durch neue Bilder und neue Aehnlichfeiten noch heller und farter vorzustellen. Es ift moglich, wenn Gefchmat und Renntnig unter einem Bolt einmal auf einen gewif. fen nicht unbetrachtlichen Grab getommen find, auch die schwereften und verwitelteften Begriffe fehr leicht und popular ju machen. Biele febr gemeine aber bochftwichtige Begriffe haben einer folchen Bearbeitung noch nothia. Die Begriffe von burgerli: der Gefellichaft, bon Gefet, bon Dbrigfeit, bon Regent und Unterthan, von Magistratemurbe und Burger, und viele andre find von der hochsten Wichtigfeit; fie haben fo gar, ba bie Gachen felbft, die badurch ausgedruft merden, fo unmittelbar mit der Gluffeligfeit bed Menfchen berbunden find, etwas Erhabenes. Wher ich getraue mir ju fagen, daß

fein Bolt in ber Welt ift, unter bem fie in ihrer hobeit, und zugleich in wahrer Faglichfeit, auch nur bem hundertsten Theil ber Nation gelaufig maren.

Roch find über bie lehrende Rebe einige allgemeine Unmerfungen gu machen, die wir hier nicht übergeben tonnen. Die finnlichen Borftelluns gen muffen benen, fur bie ber Rebner arbeitet, Schlechterdings fehr befannt und gelaufig fenn, bamit fie fchnell fich über bie gange Borftellungsfraft ausbreiten. Gie muffen alfo bonge. meinen Gegenftanden bergenommen werben; und boch muffen fie eine nicht gemeine Aufmertsamfeit ermefen. Diefes ift ein fchwerer Punkt, ber einen Rebner von Genie erfobert, ber bem vollig Befannten ben Reig bes Reuen ju geben, und bas Ulltagliche als merfmurbig vorzustellen wiffe. Wer fich nicht fehr weit über bie gemeine Urt au benfen erhoben bat, wird hierin nicht gluflich fenn. ben gemeineften Renntniffen ber Menfchen, fo wie in ben gemeinesten Rune ften und Ginrichtungen ber burgerlis chen Gefellschaft, fommen ungablige Dinge bor, die groß und jum Theil bewundrungsmurbig find, und nur besmegen unter ber Menge unfrer Borftellungen unbemerft liegen bleiben, weil man ihrer gewohnt ift. Mur ber, welcher auf die erften Grunde ber Dinge gurutgeben fann, fieht fie in ihrer Große. Ein folcher Mann muß ber Redner fenn, beffen lehrenber Vortrag einfach, mein, verftandlich, und boch von großer Rraft fenn foll.

Nuch ift dieses ein hauptkunstsükt bes lehrenden Bortrages, daß man die wichtigsten Borstellungen der Einsbildungstraft unvermerkt an die Empfindungen hange, um sie desso lehhafter zu machen. Eigentlich hangt alles, was in der Speculation wichtig ist, irgendwo mit den Empfindungen zusammen. Denn es ist nichts

R 4 groß,

groß, bas nicht einen Ginfluß auf bas Befte ber Menfchen habe; und fo balb man diefe Ceite gefehen hat, fo mird ben einem reblichen Mann bie Empfindung bald rege. Ich habe es fchon anderewo erinnert, bag mehr Babrbeit, als man insgemein benft, in ber Erflarung ber Alten liege, daß der Redner ein beredter und gaber red. licher Mann feyn muffe. \*) In bem lebrenden Bortrag ift es bennahe uns möglich bie volle Rraft ber Berebfamfeit zu erreichen, mo nicht bas Ders bes Rebners von Gifer fur bas Bolfenn ber Menfchen marm ift. nur in diefem Salle nehmen alle feine Borftellungen etwas bon bem leibens Schaftlichen Con an, ber fie fo einbringend macht; hauptsächlich bes megen ift Rouffean einer ber berebtes ften Menfchen, die jemale in ber Belt befannt morben. Auf diefe große Rraft, Die bas Leibenschaftliche bem lehrenden Bortrag giebt, gielt Bodmer in ber fchonen Stelle, mo er bie Debora eriablen laft, wie ihre Mutter fie und ihre Schwestern über die wichtigsten Wahrheiten unterrichtet babe.

Roch burdflicht mich ein beiliger Schauer, fo oft ich arbente, Bie mit Entaffungen ringend, von gotts lichen Glammen ergriffen, Gie une die Bothichaft fagte, Das wir erfchaffen maren, bas uns ein Emiger machte; Einer, vor beffen Geiff bie noch nicht gen

wordene Schopfung Und bas verschiedne Berbatmis der Dinge augegen gewefen,

Mis fie noch funftig waren. \*\*)

Dat der Redner wichtige Bahrheiten borgutragen, fo thut bas Gefühl feiner eigenen leberjeugung, wenn er es feinen Buhorern tann empfinben maden, bennahe fo viel, als ber of. fenbarefte Beweiß. Gelbft ftarfe Denfer getrauen fich faum an Sachen ju zweifeln, von benen fie anbere, auch bentenbe Ropfe, innig überzeus

\*) Vir bonus dicendi peritus.

. O. Roachide IV Gejang.

get feben: gemeine Menfchen aber unterfteben fich biefes gar nicht. Rommen also noch innere fafiliche Grunde dazu, fo fann ber Redner gewiß fenn, feinen Buborer vollia überzeuget zu haben.

Gehr wichtig ift auch biefes für ben Redner, bag er bie fchon einmal feftgefetten und bem Unfeben nach unveranderlichen Mennungen feiner Buhorer genau fenne. Diefes giebt ibm oft ben Bortheil, baf er, anfatt eine Bahrheit geradeju ju bemeifen, nur jeigen barf, baf fie als ein besonderer Fall in bein Schon feffgefetten Urtheil enthalten fen.

Ueber die Korm und die Anordnung ber lehrenden Rede haben mir menia ju fagen. Im Grunde beobachtet ber Redner eben die Methode, welche die Logif bem Philofophen vorschreibt. Eine Rede, darin eine Bahrheit foll erwiesen werben, muß allemal auf einen Bernunftfchlußtonnen gebracht werden; folglich befieht fie aus brep Saupttheilen: ben fogenannten bep. ben Borberfaben, worauf ber britte Theil, namlich ber Goluf, folget. Der Rebner muß fich feine gange Rebe anfänglich in Form eines richtigen Bernunftschluffes, ober Enllogis. mus vorftellen. hat er fich von ber Richtigfelt und Grundlichfeit beffelben überzeuget: fo fangt er nun an ben Plan jum Bortrag und jur Ausführung jedes ber brev Cape feines Bernunftichluffes ju benten. fes bestimmt die bren Saupttheile feisner Diebe.

Bismeilen halt er fur nothig, je. ben der benben Borberfage, nachbem er vorgetragen worden, durch befons bere Ausführung in beflatigen. Allsbenn entftehen funf haupttheile feince Rede, wie schon anderswo angemerkt worben. \*)

Da,

\*) G. Beweisarten IEh. G. 288.

Da, gewöhnlich, bie Rebe überhaupt In bren Gattungen abgetheilet wirb: fo finden fich, in jeder Anweisung gur Redes funft, auch Unweifungen ju bem, mas Br. Gulger bie Lebrrebe nennt, und mors unter er bas Genus causarum judiciale ber Alten ju verfteben fcheint. Aber fren. lich tft biefes nicht febr anwendbar auf jes nes; und bann muß lebre, ober Unters richt auch in jeber Rebe, mehr ober mes niger, Statt finden. - 3ch glaube ins beffen wenigftens bas, mas über jene Gats tung ber Rede von ben Alten gefagt more. ben, bier anzeigen muffen, als bas jote u. f. Rap. bes iten Buches der Ahetorit bes Ariffoteles und bas ste in ber Rhet. ad Alexand. - Das ate ber 4 Bucher ad C. Herennium; ein Theil bes aten Buches de Inventione. - Die gte und gte Borlefung bes Lawfon, leber bie Beredfamfeit in foferne fie fich an die Bers nunft richtet, G. 177 ber b. leberf. -Die 'te und 8te Borlef. in Prieftlens Redes tunft , G. 42 u.f. der beutschen lieberf. -Bon bem Character bes bidactifden Sty. les, Coudillac im zten Eb. feines Unterrichte, Bern 1777. 8. G. 459. -

### Lehrgedicht.

Man fann ben jeder Dichtungsart Dem Menfchen nubliche Lehren geben, und bem Berftand wichtige Bahrheis ten einpragen; beswegen ift nicht jebes Gebicht, barin es gefchieht, ein Lehrgedicht. Diefer Name wird eis ner befondern Gattung gegeben, bie fich von allen andern Gattungen baburch unterscheibet, baf ein ganges Enftem von Lehren und Wahrheiten, nicht benlaufig, fondern als die Bufammenhang Dauptmaterie im borgetragen, und mit Brunden uns terftust und ausgeführt wird.

Es scheinet zwar, daß der Unterricht, oder der Vortrag zusammenhangender Wahrheiten, und die grundliche Befestigung berfelben, dem Geist der Dichtkunft entgegen sen, welcher

hauptfachlich Lebhaftigfeit, Ginnlichteit und bie Abbildung bes Gingelen erfobert, da bie unterrichtende Rebe auf Richtigfeit und Deutlich. feit fieht, auch abgezogene allgemeis ne Begriffe, ober Cape, vorgutta. Befonders erfodert die Uns terfuchung bes Bahren einen Gang, ber fich von bem Schwung bes Diche ters febr ju entfernen fcheinet. Dies fes hat einige Runftrichter verleitet, bas Lehrgedicht von ber Poeffe aus-Frenlich fonnte fich bie zuschließen. Dichtfunft mit bem Bortrag gufam. menhangender Mahrheiten nicht bes wenn fie nothwendig fo mußten vorgetragen und bewiefen merben, wie Enflides oder Bolf es gethan haben. Es giebt aber grund. liche Ensteme von Wahrheiten, bie auf eine finnliche, bem anschauenben Ertenntnif einteuchtende Beife, tonnen gefagt merben, wovon mir an Horagens und Boileaus Werfen über die Dichtfunft, an Popens Berfuch uber ben Menfchen, an Sallers Gebicht über ben Urfprung bes Uebels und manchem andern Berte biefer Gattung, fürtreffliche Benfpiele haben, benen man, ohne in verächtliche Spigfindigfeiten ju verfallen, Ramen fehr Schoner Gedichte nicht Wir werben auch verfagen fann. bernach jeigen, bag bem Lehrgedicht nicht blos überhaupt ein Plat unter ben Werfen ber Dichtfunft einguraumen fen, fondern baf es fo gar une ter bie wichtigften Berte berfelben Obaleich die Entbefung ber Wahrheit oft bad Werf eines falten und gefetten philosophischen Rache benfens ift, fo bleibet boch ber nachs brufliche und eindringende Bortrag derfelben allemal ein Werf bes Ge-Bahrheiten, fchmats. \*) burch bie mubfamfte Berglieberung ber Begriffe find entbeft worben, tons

\*) Man sebe den vorhergehenden Artikel lebrende Rede.

nen meistentheils auch bem blos anschauenden Ertenntnif im Einzeln finnlich vorgestellt, und einleuchtend vorgetragen werden. Geschiehet dieses mit allen Reizungen des Bortrages, so entstehet daraus das eigent-

liche Lehrgebicht.

Sein Charafter beffeht benmach barin, baf es ein Spftem von Bahrbeiten, mit bem Reig ber Dichtfunft befleibet, vortrage. Der finnliche, mit Gefchmat verbundene Bortrag bes Redners, von bem in bem vorbergebenden Artifel gesprochen morben; ift bier noch nicht binreichenb. Bielmeniger fann man mit Batteur fagen, baf überhaupt Babrbeit in Berfe gebracht ein Lebrgebicht aus-Der Dichter, ber burchgemache. bends noch finnlicher ift, als ber Reb. ner, mablt ben Gegenftand lebhafter : er nimmt überall, wo es moglich ift, Die Beariffe und Borftellungen von bem, mas in ber torperlichen Belt am leichteften und belleften in die Ginne fallt, um bem Beifte baburch bie abgezogenen allgemeinen Borftellungen befto lebhafter vorzubilben. Dft, wo der Redner den Gegenstand blos nennt, weil fchon ber Rame ibn in ber Einbildungstraft bes Buhorers geichnet, liebt ber Dichter ihn ausaubilden, und mit Rarben gu be-Der hobere Grad ber Ginn. fleiben. lichfeit verurfachet auch, baff ber Dichter burchaus feinen Charafter bebålt. Er nimmt ihn nicht nur in einzelen Stellen an, fonbern auch ba, wo er bie abstrafteften Wahrheiten porgutragen hat. Ueberall merft man, bag er Die Bahrheit nicht blos ertennet, fonbern fart fublet; und ba, wo fie an Empfindung granget, überläßt er fich bismeilen berfelben, und mablet im Borbengang leiben. Schaftliche Scenen, bie mit feinem Inhalt verwandt find, in dem Son bes epifchen Dichters. Man fann überhaupt fagen, bag bas Lebrgebicht in feinem Ton viel Aebnlichkeit

mit bem epifchen Gebicht habe. Det lebrenbe Dichter ift von einem Cpftem von Mahrheiten eben fo gerührt und eingenommen, wie es ber epis fche Dichter bon einer großen Sand. lung ift. Daber fann auch bas, mas mir bon bem Charafter bes epis fchen Bebichte gefagt haben, bas Lehrgebicht angewendet merben. Obgleich ber lehrende Dichter von feinem Gegenftand burchdrungen ift: fo wird er bavon nicht fo gang bingeriffen, wie ber Iprifche Dichter. Mur hier und ba fallt er gang in bas Leibenschaftliche, und nimmt wol gar ben hoben Iprifchen Zon an, von bem er aber bald wieder auf feinen Inhalt tommt. In bem gangen Umfange ber Dichtfunft ift faum eine Art ber Reigung, wodurch bie borgetragene Bahrheit einen lebhaften Einbruf macht, Die ber Dichter nicht in ben verschiedenen Theilen bes Gebichte anbringen tounte. Bald geiche net er die Bahrheit in lebhaften Gemablben; balb fleidet er fie in rub. renbe Ergablungen ein, bald in pathetifche Ermahnungen; ist führet er und auf unfre eigene Empfindungen, um uns bon ber Babrbeit ju überzeugen; benn lagt er fie uns in andern Menfchen fuhlen. Auf fo mannichfaltige Beife tann er Die Wahrheit einleuchtend und wurffam machen.

Es scheinet, daß das Lehrgedicht, wie gesagt, zu seinem Inhalt ein ganzes System von Wahrheiten ersodere; weil man auch einem langen Werf, das eine Menge einzeler, unter sich nicht zusammenhangender Lehren und Sittensprüche, wie die Sprüche Salomonis, oder die Lehren des Jesus Sirach, in zusammenhangenden Wersen vortrüge, schwerlich den Namen des Lehrgedichts geben würde. So bald aber die vorgettagenen Wahrheiten als einzele Theile eines ganzen Systems zusammenhangen, da kann sinnliche Unser

pronung, Berhaltniß der Theile, und jede andere Eigenschaft, wodurch eine Rede jum Werf des Geschmafs wird, im Ganzen statt haben. Daher hat bas Lehrgedicht, wie die Epopoe, ihren Anfang, ihr Mittel und ihr Ende, weil ohne dieses kein System statt hat. Der Dichter übersieht den ganzen Umfang seiner Materie, und ordnet aus den Theilen derselben ein Ganzes, das ahne Mühe zu übersehen ift, und die Vorstellungsfraft lebbaft rübret.

Bielleicht aber ift jum Charafter bes Lebrgebichts nicht nothwendig, baf es Bahrheiten, die blos burch richtige Schluffe erfannt werden, jum Inhalte habe. Gollten in diefe Battung nicht auch Die Gebichte geboren, die uns ein wolgeordnetes Gemablde von einem Suftem vorbandener Dinge, Die aus Erfahrung und Bepbachtung erfannt merben, barftellen, wie Thomfons Gebichte bon den Sahrszeiten, und Rleifts Brubling? Benigftens fcheinen fie gue nachst an bas lebrgebicht zu grangen. Bon Diefer Urt mare ein Gebicht, bas uns die Einrichtung und die vornehm. ften Gefege eines Staats in einem Enfteme bortruge. Much ber lebret, ber uns von borbandenen Dingen, beren Beschaffenheit und Busammens hang unterrichtet, Un diefe Urt bes Lehrgedichtes murbe fich auch bas blos hiftorifche Gebicht anschließen, Das eine Renhe mahrer Begebenheiten enthielte. Alfo Scheinet Batteur nicht gang unrecht ju haben, wenn er bas blos historische Gebicht auch in biefe Gattung feget.

Wir haben Lehrgedichte, und man erkennet fle einstimmig für solche, darin zusammenhangende Systeme speculativer Untersuchungen vorgetragen werden, wie das Gedicht bes Luftetius von der Natur der Dinge, Hallers Gedicht vom Ursprung des Uebels, Popens vom Menschen, Wielands von der Natur der Dinge,

und andre mehr; andre tragen Theo. rien von Runften, ober auch gange Spfteme praftifcher Regeln bor, mornach gewiffe Gefchaffte follen getrieben werben, wie des Defiodus Gebicht, die Arbeiten und die Tage, Birgile Georgica, Sorag und Bois leau von der Poetif, du Frenon und andre bon ber Mablertunft: enblich baben wir auch Gedichte, bie wolgeordnete und ausführliche Bemablbe naturlicher und fittlicher Dinge enthalten, wie Sallers Alpen, Thomfond Jahrszeiten, und Rleifts Fruhling. Much blos fittliche Schilberungen bes Menfchen, oder ber allgemeinen moralischen Ratur, ein Stoff zum Lehrgedicht. / Dicht ohne Grund fonnte man auch folde Gedichte, wie Bodmers über ben Charafter ber beutschen Dichter, und feine Bobithater ber Stadt Burich find, hieber rechnen.

Daß biefe Gattung wichtig fen, ift bereits erinnert worden; aber bie Sache verdienet eine nabere Betrache In jeder Urt ber menfchlichen Ungelegenheiten, in jebem Ctand, jes ber gefellschaftlichen Berbinbung, ift eine lebhafte und fich ans berg anfchließende Renntnig gemiffer fich auf Diefelbe beziehender Bahrheiten, alles mal ber Grund, wo nicht gar aller guten Sandlungen, boch bes burch. aus guten und rechtschaffenen Betra. gens. Der Menfch, beffen Der; von ber Natur auf bad befte gebildet wor. ben, fann nicht allemal gut handeln, wenn er blos ber Empfindung nach. giebt. Erft burch ein grundliches Enftem praftifcher Wahrheiten wird ber Mensch von gutem Bergen gu einem bollfommenen Menfchen. biefes ftellt ibm jedes befondere Be-Schäffte, und jede Ungelegenheit in bem mahren Gefichtspunkt bor, ber ibm ein richtiges Urtheil babon giebt, und feine Entschließungen auf bas rechte Biel lentet. Es ift bas Wert der Philosophie diese Wahrheiten zu entbe. entbefen ; aber bie Dichtfunft allein tann ihnen auf die befte Beife die murtfame Rraft geben. Bas ber reine Berftand am beutlichften begreift, wird am leichteften wieber aus. gelofcht, weil es an nichts finnlichem Der Dichter ift nicht nur banat. burchaus finnlich, fonbern fucht unter ben finnlichen Gegenftanben bie Praftigften aus; an biefe banget er Die Beariffe und Mabrheiten, unb baburch merben fie nicht nur unverfonbern auch einnehmenb, weil fich die Empfindung einigermaaffen damit vermifcht.

- Aus ihrem Bilberichat Schmuft fie fie reizend aus und nimmt ber Grunde Pian. \*)

Der lebrende Dichter fucht in bem Umfang der uns allegeit gegenwartis gen finnlichen Gegenstande bie lebe hafteften aus; braucht fie als Gpiegel, darin unfre Begriffe mit voller Rlarbeit abgemablt find, und baburch unfre Urtheile feftgefest mer-Daber geschiehet es, bag mir und berfelben ben gar mannichfaltigen Gelegenheiten wieber erinnern. Da er endlich nicht nur jedes einzele mit allen Unnehmlichkeiten bes 2Bolflanges, fonbern auch fein gantes Spften in einem Schonen, aber finn, lich faglichen Dlan vorträgt, ben Bortrag felbft durch alle Reigun. gen einnehmend macht: fo muß jes ber Menfch von Geschmaf Luft betommen, ibn nicht nur oft gu lefen, fondern auch alles lebbaft im Bebachtniß ju behalten.

hieraus siehet man aber auch, daß alle Dichtergaben zusammenkommen muffen, um in bieser Gattung völlig glutlich zu seyn. Die siehenbste harmonie des Verfes, die schöusten Farben des Ausbruts, die trästigsten Bilber, und im Ganzen die schlaueste Runft der Anordnung, sind hier mehr als irgendwo nothwendig, damit sich alles recht lebhaft einpräge.

\*) Wielande Datur ber Dinge 2 95.

Lufretine hat nur in einzelen Stellen feines Bebichte allen diefen Foberungen genug gethan, aber an ben meiften Orten ift er boch ju trofen; ba hingegen Birgil fich burchaus als einen großen Dichter gezeiget hat. Unter uns fann haller jum Mufter bienen, und in einigen, was bie Starte bes Ausbrufs und bie Bahl ber Bilber betrifft, auch Bitthof, beffen Bers aber nicht ben erfoberlichen Bolflang hat. Bieland hat fich in feiner erften Jugend in Diefes Feld begeben, und es ift ju munfchen, baß er noch einmal babin jurufefebre, mo es ihm leicht fenn wurde feinen beften Borgangern in allen Stuten gleich gu tommen, in einigen aber fie gu übertreffen. Er ware vollfommen im Stanbe bie Anmerfung eines unfrer Runftrichter ju widerlegen, baß unfre gehrbichter nur benn furtrefflich fenn, wenn fie abstratte Lehren ber Beltweisheit vortragen, bingegen febr fallen, wenn fie fich ju ben Sitten der ganber und Menfchen bers ablaffen \*)

Ein Dichter von Bielanbe Beift tonnte fich einen unfterblichen Ramen machen, wenn er Leibnigen murbe. was gufretius bem Epifur ift. Die: ift ein erhabeneres Onftem ber Dhis lofopbie erbacht morden. als bas Leibnisifche, bas auch jugleich, megen ber Rubnheit vieler feiner Lebren, bie bas bochfte enthalten, mas ber menfchliche Berftand jemals magen wird, recht fur ben boben Alug ber Dichtfunft gemacht ju fenn fcheis Seine Begriffe bon einzelen Befen, und eines jeden befonberer Sarmonte mit bem Gangen, von ben Monaden, von der Geele; feine allaemeine vorbergeordnete Sarmonie, feine Stadt Gottes: - was fann ein philosophischer Doet großere min-

fchen? Auch tonnte man einen fur-

<sup>\*)</sup> S. Briefe über bie neuefie Litteratur im VIII Th. G. 165.

trefflichen Stoff jum lehrgebichte von ben Grundwahrheiten und Grunds marimen einer meifen Ctaatebers waltung hernehmen. Bas für unvergleichliche Gelegenheiten ju ben reigenbften Gemahlben murde er nicht an die Sand geben? Bu munfchen mare auch ; baf ein baju geschifter Dichter ein großes Lobgebicht auf bie pornehmften Wohlthater bes menfch. lichen Gefchlechts ausarbeitete. Er wurde Gelegenheit haben, barin gu lebren, in was fur einem Buftanbe Die Denfchen fenn fonnten, wenn einmal Bernunft und Gitten ben bochften Grab, beffen die menfchliche Datur fabig ift, murben erreicht haben. Denn wurde er allen großen Mannern, die jum Beften der Menfchen Runfte, Befege, Biffenfchaften erfunden haben, ihr verdientes Lob ertheilen, und baburch anbre-Benies jur Nacheiferung reigen. Gin febr berrlicher und reicher Stoff! Celbft einige befonbere, für baß menfchliche Gefchlecht hochft wichtige Bahrheiten, von ber gottlichen Oberherrschaft über bie Welt, von ber Unfterblichteit ber Geele, bon ber Wichtigfeit der Religion, find gwar bon einigen neuern Dichtern behan-Delt worben; aber noch gar nicht in bem Daage, bag man bamit gufries ben fenn tonnte. Sier ift alfo fur Die Dichter noch ein überaus frucht bares Seld, wie gang neu gu bears beiten. Um fo viel mehr ift ju mun-Schen, daß die Runftrichter nicht fo fchnell fenn mochten, unfren jungen Dichtern, bie in verschiedenen Rleis nigfeiten ein ichones bichterisches Benie gezeiget haben, burch gar ju ungemeffenes Lob die Einbildung einsufloffen, als ob fie itt fchon in bas Bergeichniß ber großen Dichter gehoren, bie burch ihre Gefange fich um bas menfchliche Gefchlecht verbient gemacht baben. Dies ift eben fo viel, als wenn man einen jungen Philofos phen besmegen, bag er etwa eine

metaphpfische Erflaung richtiger als andre gegeben, ober einige Sate grundlicher, als bis dahin geschehen ift, bewiesen hatte, neben Leibnisen, ober Wolfen stellen wollte. Wer historische Nachrichten und verschiebene fritische Bemerkungen über alle Lebrgedicte ber Alten und ber Jeuern zu haben wunschet, wird auf Jerrn Duschens Briefe zur Bilbung des Geschmafs verwiesen.

Die Alten hatten die Gewohnheit, ber auch die meisten Neuern gefolget sind, ihre Lehrgedichte altemal jes manden zuguschreiben, und Servius halt dieses fo gar für nothwendig, quia praeceptum et doctoris et dictipuli personam requirit. Aber Viragil hat gewiß den Macenas nicht für feinen Schüler angesehen.

Bu bem Lehrgedichte fonnen auch bie Satyren und bie lehrenden Oben und Lieber gerechnet werden; davon aber wird in ben besondern Artifeln über ihre Sattung gesprochen.

\* \*

- Bon bem lebrgedichte handeln, von frangofischen Schriftstellern, unter ans bern, Batteur im vierten Abichnitte bes swepten Theiles feiner Ginleitung, Sb. 3. 6. 123. 4ter Muflage. - Louis Macine in bem 7ten Rap. feiner reflex, fur la poefie. und zwar von ber bibactifden Poeffe übers baupt, von der Einformigfeit, melde man den lebrgedichten vorwirft, und von ber Fiction barin. - Marmontel im 20ten Rap. ber Poetique, Bb. 2. 6. 523. - Ein Auffat in den Variétés liter ber herren Urnaud und Guard, Par. 1769. 12. - Der ite Mrt. bes gten Rap. im aten Bb. G. 138. von Domairon Princ. gen. des belles lettres, Par. 1785.12. 2 Bb. - - Bon englischen Schrift. ftellern: Der Effay on Virgil's Georgiks, melder fich vor ber Drybenfchen Ueberfebung berfelben befindet, entbalt einige gang gute, allgemeine Bemerfune gen über Plan und Darftellung des Lebes gebichtes, - Eine Differtation on Di-, dactie

dactic Poetry , von Batton, ift ben ber im 3. 1753 erfchienenen leberfegung bes Birgils befindlich.' - Trapp, in ber isten feiner Lectures, G. 187. Musgabe von 1742 - Memberry, in dem iaten Rap. feiner Art of Poetry on a new Plan, Bb. 1. G. 156. - Der ite Theil ber 4oten Lett. bes Ben. Blair, Bb. 2. G. 361 u. f. - Don deutschen Schriftfich Lern : Briefe gur Bildung bes Befchmades, Brest. 1764 : 1773. 8. 6 8b. Reue Muftage 1773 u. f. bis jest 3 Bb. von Brn. Duich. -Das ste Sauptfind in Ben. Engels Un. fangsgranbe einer Theorie ber Dichtungs, arten, Berl. 1783. 8. G. 89 u. f. - Sr. Cherbard in feiner Theorie 6. 119. G. 158 u. f. - Br. Efchenburg in feiner Theoric, 6. 89 u. f. - - Don ber bibactifchen Boefie ber Bebrder banbelt bie agte Bors Lefung bes Lowth , G. 483 u. f. Gottingen 1770. 8.

Lebrgebichte aberhaupt find gefdrieben morben , unter ben Griechen : Bon Bes Robus (Beitgenoffe bes homer. "Egya zay ήμεραι, und Θεογονία, Ven. 1493, fol. gr. Ed. pr. mit bem Theofrit u. a. m. Ven. 1537. 4. guerft mit ben Scholien; Par. 1566.8. mit bem Poet. princ. bes S. Stephanus; Ex offic. Plant. 1603.4. cura Heinfii, gr. und lat. mit ben Goos lien. Amft. 1657. 12. Elzev. Amftel. 1701.8. c. comment. Clerici, gr. und fat, Oxon. 1737. 4. c. Th. Robinson gr. und lat. b. A. jeboch ohne bie Scholien. Ueberfest in lateinifche Berfe, bas Tages wert von gaur. Balla, Par. 1507. 4. von Ulpius, Baf. 1540. 8. von Rotaller, Frantf. 1576. 8. von Wettftein 1771. Die Theogonie von Burch. Pplabes, Baf. 1544. 8. bas Jealienische, die Theogonie, von bem Conte Gianr. Carli Giuftinopolitano, Den. 1744. 8. Gantlid von Unt. Mar. Gals vini, Pat. 1747. 8. In bas Grangos fifche, bas Tagemert, überhaupt viere mabl; guerft von Richard Le Blanc, Lyon 1547. 12. Julest von Jacq. Le Gras, Par. 1586. 12. Die Theogonie, von Terraffon; und von Bergier, mit einer Erfldrung, unter bem Titel; L'origine des Dieux du Paganisme, Par. 1767. 12. 4 26.

In bas Englische, von Coofe, mit ein paar Abbandlungen über Beben, Beite alter und Schriften bes Befiodus, Lond. 1728. 4. (ob ofterer ? ift mir nicht befannt.) In bas Deutsche: Proben, in ber Die nerva, Salle 1778. 8. Erlauterungsschriften: Olai Wormii Quaeft. Hefiodear. Heptades duae, Hafn. 1616. 4. - Lamb. Barlaei . . . in Hesioda Theogoniam, Comment. . . . Amft. 1658. 8. - Eine Untersudung ber Stels le, wo von Boblus die Rebe ift, in bem 15ten Bb. ber hift, crit. de la Republ. des Lettres. - Ueber ben Perfes, in bem sten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Infer. von bem Mbt Gevin. - Duthe maßungen von Mbunten, in ber Epift. crit. Lugd. Bat. 1749. 8. - Prolufio de nova editione Hesiodi adornanda confilium, Auct. Io. Bern. Kæhler, Kil. 1766. 4. - De Theogonia Hefiodi, von Ben. hofe, Benne in ben Comment. Soc. Gætt. - Einzele gute Muth. magungen über einzele Stellen, und bas Gange der Theogonie, in den Lettres concern. Mythologie, L. 1748. 8. Das leben bes Dichters findet fich, unter anbern, in le Sevres Vies des poet. gr. und litter, Motigen in Fabr. Bibl. graec. Lib. II. c. 8. Vol. 1. 6. 369. - Don verschiebenen griechischen Schriftftellern, als bem Golon, Mimnermus, Gimouis bes, Naumachius, Vofibippus Metrobos rus, Theognis; Mbocnlibes . Bothagoras u. a. m. find moralifche Dentfpruche in Berfen auf uns getommen, melde vers fciebentlich, mehrere oder menigere, und auch mit Gentengen aus größern Dichtern, gefammelt, auch, zum Theil, einzeln mit andern griechischen Dichtern berausgegeben worden find. Die erfte jener Sammlune gen ift von Alb. Manutius, Ben. 1495. f. Eine andere von bem hier. Frobenius hers ausgegeben, Baf. 1532. 4. gr. (ganglich aus bem Stobaus gezogen) von Joach. Cames rarius, Baf. 1551 und 1558. 8. von Jac. Bertel, Baf. 1561. 8. gr. und fat. burch Bried. Splburg, Frantf. 1591. 8. Beibelb. 1596. 8. Frankf. 1603. 8. iben ber Poet. princ. bes Beine. Stephanus, Par. 1566.f.

von Rad. Winterton, Cambe. 1661 und Bon Eberh. Gottl. 1677. 8. gr. und lat. Glandorf (mit einer Borrede von S. Sepne von bem Werth und Befchaffenheit Diefer Dichter) Leips. 1776. 8. 2 Ib. von Brunt, Strasb. 1784. 8. Much find einzeln, ober bod nur mit menigen gufammen gebruckt, Theogni (ums Jahr 550 vor Chr. Geb.) mit Scholien und einer lat. Ueberfegung bes El. Binetus, Par. 1543. 8. mit ben Scholien, und Unmerfungen von Joach. Camerarius, Leips, 1603. 8. 1620. 8. frangof. überfest in Berfen von Ric. Pas villon, Bar. 1578. 12. deutsch von Sifcher, Bausen 1739 und griech. und beutich, Alt. 1746. 8. und ein Theil bavon in Reimen, von Denfo, im goten St. ber Gottichebe fden frit. Beptr.) Phocylides (ums 3. 550 vor Chr. Geb.) Bas unter feinem Ramen berum gebt, ift mobl nicht von ibm; gr. und lat. burd Job. Geger, Ban. 1547. 4. Baf. 1547. 8. burd 3ch. Ab. Schier, leipt. 1751. 8. Heberfest in bas Brangof. viermabl; querft von Baif, Bar. 1574. 4. ben f. Etrennes gulest von Bency, Par. 1698. 12.) Pothagoras, die fo genannten galbnen Gpruche, gr. und lat, von Bolfg. Steber, Leipz. 1604. 8. von El. Galmas flus, Lugd. Bat. 1640. 4. gr. und lat. von Dagn. D. Omeis, Alt. 1693. 8. Sie baben ber Commentatoren febr viele Behabt. Bierocles, aus ber Ditte bes sten driftlichen Jahrhunderts, ift ber dl. teffe ber auf uns gefommenen; fein Wert ericbien guerft nur lat. burch Joh. Mus rispa, Pab. 1474. 4. gr. und lat. guerft burd Job. Curter, Par. 1583. 12. verm. und mit bem lat. Comment. Des Theod. Marcilius (welcher querft Par. 1585 erfolen) Lond. 1654. 8. 1673. 12. cur. Pet. Needham, Cant. 1709. 8. ferner Lond. 1742. 8. und ben ber vorbin gebachten Ausgabe von Schier. Uebersent sind die gulbnen Spruche in das Italienische von Aleff. Adimari, in feiner Calliope, Pir. 1641. 4. von Unt. Capponi in feiner Liriche Parafrasi, Ben. 1670. 12. von Bembo, mit bem Comment, bes Sieros eles, Ben. 1603. 4. In bas Frango. fifche aberhaupt fechemabl, guerf von

Baif, in f. Etrennes, Par. 1574. 4. 311. lett von Dacier, mit bem leben des Bys thagoras, und bem Comment. bes Sieres cles, Par. 1706. 12. 2986. In bas Deutsche von Brn. Gleim, im Mertue vom 3. 1775. Litter. Rotigen über den Bys thagoras finden fich in Fabr. Bibl. graec. L. 2, c. 12. Vol. 1. G. 455 u. f. und ubee Phocplides und bie andern, in bem uten Rap. eben biefes Buches.) - Empedos fles (Auffer einigen Uebetreften von feinem Bedichte über bie Datur, melde fich jum Theil in den von Brn. Stephanus, Par-1573. 9. berausgegebenen Reliquiis poef. phil. befinden, wird ibm auch bas auf uns gefommene Bedicht von ber Simmels fugel, melches aus 168 Jamben beftebt. sugeidrieben ; Fried. Morel gab es Par. 1584. 4. guerft beraus, und Slor. Chriftias nus eine lat, metrifche lieberfepung davon, Par. 1687. 4. Bepde finden fich in Fabr. Bibl. graec. L. II. c. 12. Vol. I. G. 478 abgebruckt. Much iff es noch einzeln von Benj. Beberich, Dresbett 1711. 4. berauss gegeben worden.) - Aratus (ums Rabe 278 vor Chr. Geb.) Geine Phaenomena und Prognostica murden aus dem profais fchen Werfe eines Euborus gezogen, und find griechifd querft mit den Scholien und ben lateinifden Umfdreibungen bes Cicero. Germanicus und Avienus, von dem Albus Manutius ben ben Aftr. vet. Ben. 1499. f. ferner Baf. 1536. 4. Par. 1559. 4. und ben ben Poet. princ. bes Beint. Stephanus, Par. 1566. f. ohne bie Scholien, fo wie mit ben vorgebachten Umschreibungen und auch ohne die Scholien, Lugd. B. 1600. 4. von Grotius, und am beften von Job. Bell, Orf. 1672. 8. griechifch berausgegeben. Dit einer profaifchen lat. Ueberfetung bes Job. Ceporini erfcbienen fle, Baf. 1534. Ueber bas Bert felbft find von 1561.8. vielen alten Schriftftellern Commentare ges fcbrieben worden, movon nur vier auf uns gefommen, welche Detr. Bictorius, Blor. 1567. f. griech, und Dion. Detavius, in f. Uranologio, mit vielen Differtatio. nen, Par. 1630 und Amft. 1703. f. lat. berausgegeben bat. Bon Reuern bat Unde. Comib eine Differt, de Arato,

lenae 1685. 4. gefdrieben. Teansbiifc von Remp Belleau ift bas Gebicht bes Aratus im aten Bb. bes Recueil des poefies jenes Dichters, Par. 1585. 12. und Lits terarifche Rotigen über ben Aratus in Fabr. Bibl. gr., Lib. III. c. 18. Vol. III. 6. 450 u. f. befindlich.) - Mitander (in ber 155:16oten Olomp. Bon ibm find smen metrifde Berte, über ben Bif gifs und die Mittel bagegen, tiger Thiere, (3ngiana) und über bie Mittel gegen vers giftete Gpeifen , (alef:Pagwaxa) quf uns getommen, welche querft von Milb. Manus tius, binter bem Diofcoribes, Ben. 1499. f. ferner , von ebend. 1523. 8. u. Coln 1531. 4. gried, und mit ben Schollen , und ohne blefe, von Beinr. Stephanus, Par. 1566. f. ferner gr. und lat. von Job. Gorraeus, Par. 1557. 4. und mit ber lat. Ueberfetung bes Loniceri, in dem Corp. poet. gr. Gen. 1606. f. und mit ber griech. Umfcbreibung bes Eutecnus, und ber ital. Ueberfegung bes Galvini, Blor. 1764. 8. berausgegeben worden find. In das Frangofif. bat fie Jacq. Grevin, Antm. 1568. 4. überfest. Litter. Rotigen finden fich in Fabr. Bibl. graec. Lib. III. c. 26. Vol. III. G. 618 u. f.) - Dionpfius (gur Beit bes Muguftus, Berfaffer einer Befdreibung ber Welt (neginyngis dinoumanns) in heras metern, welche guerft in ber lat. metrifden Heberfetung bes Mvienus, Ven. 1488. 4. priech. ohne ben Comment, bes Guffatbius mit bem Vinbar, Ben. apud Aldum, 1513. 8. Cambr. 1533. Lond. 1668. 8. und ben ben Poet. princ. bes Beint. Stephas nus, Par. 1566, f. griech. Mit dem Com. mentar bes Euftathius, von Rob. Stes phanus, Par. 1547. 4. gr. und lat. Mit ber profaifchen Ueberfegung bes Job. Camertis, Bafel 1523. 1585. 8. Dit einer metrifchen von Andr. Papius, Antw. 1576. 8. mit ei, ner vom Beinr. Stepbanus und bem Bomp. Mela 1577. 4. und in dem Carp. poet. graec. Baf. 1606. f. Ratisb. 1706. 8. unb mit bem Commentar bes Guftathius, Oxon. 1697. 8. und 17.17. 8. und griech. und lat. von Bavercamp, Lugd. B. 1637. 8. In das Frangoffiche ift fie erschienen ift. von Ben. Gaumaige, Par. 1597. 12. übers

fest worben. Litter. Dotiten finden fic in Fabr. Bibl. gr. Lib. IV. c. 2. Vol. IV. G. 21.) - Unbromachus (gur Beit bes Dero, fdrieb, in Elegifder Berbart, ein Gedicht von bem Theriac, bas fich im Gas lenus, und in bem Berte, de Antidotis, Bb. 2. G. 428. Baf. - in einer lat. metrifden lieberfesung von Jul. Mari, Rota, und Job. Unbernacus befinbet. Einen lateinischen Commentar baraber fcrieb Franc. Libicanus, Thor. 1607. 4.) -Marcellus (unter bem Raifer Mbrianus. Mus einem in 42 Buchern gefdriebenen medicinifchen Gebichte, find noch bunbert Berfe ubrig, welche von ben Sifden bane beln, bie Morellus mit einer metrifchen Heberfesung, Dar, 1501 und 1508. 8. bers ausgab. Bepbes findet fich in Fabr. Bibl. graec. ber Tert, und eine lieberf, von Sabr. felbft, Lib. I. c. III. Vol. I. G. 14. und die lieberf. von Morelius, Lib. VL c. 9. Vol. 13. G. 317.) - Oppianus (wird gewöhnlich ums 3. 204 gefest, und ibm werden jugeidrieben, 1) ein Gedicht vom Sifchfange (aleurina) in 5 Buchern: guerft in lat. Berametern von Laur. Lips pius, Colin im Florent. 1478. 4. barauf Blor. 1515. 8. griech, gebrudt. - 2) Ein Ges bicht von der Jacht, (xuvnyerina) in 5 Buchern, wovon noch vier ubrig find; guerft Ben. 1517. 8. gr. und in verichiedes nen lateinischen liebersegungen, als von Job. Bodinus, Par. 1555. 4. von Dich. Piccart, Umb. 1604. 4. in frangof. Berfen, von Blor, Chretien, Par. 1575. 4. in frans Bof. Profe, aber nur bas ste und 4te Buch. von Cam. de Fermat, mit bem Merian, von ber Jacht, Par. 1690, 12. und eine beutiche von Lieberfühn, in Reimen, Leips. 1755. 8. gebrucht. Bende Gedichte aufame men von Turnebus, Par. 1555. 4. gr. von Conr. Ritterbus, Lugd. Bat. 1597. 8. griech, und lat. mit vier neuen profaifchen Berner von frn. Schneiber, mit einer griech. Paraphrafe, Arg. 1776. gr. und lat. Gine ital, lieberf. bender, von Unt. Mar. Galvini ericbien Flor. 1728. 8. 3) Ein Gedicht von bem Bogelfange, bas verloren gegangen, und wovon Erasmus Binding, Ropp. 1702. 8. die griechische Daras.

Maraphrafe bes Euteenus, ober vielmehr Dipnpfius mit einer lat. Ueberfetung bers ausgegeben bat. Erlauterungsfchriften: De Oppiano Poeta Cilice, Differt, Auct, P. lac. Förtsch, Lipf. 1749.4. Litter. Dotigen ben Fabr. Lib. IV. c. 20. Vol. IV. G. 625. llebrigens bat der legte Berausgeber biefer Bebichte es mabricheins lich gemacht, baf bie benben erften Bebicte von gren verfchiedenen Berfaffern find, wovon der eine unter bem Darc. Intonius, ber anbre unter bem Caracalla gelebt.) - Ein Gebicht von einem Unges nannten über die Rraft ber Gott gebeiligs ten Arduter, ben bem Dioscorides bes Aldus, Ben. 1518. 4. und in Fabric, Bibl. gracc. Lib. III. c. 26. Vol. III. G. 630. gr, und lat. in einer metrifchen Berf, von 3ob. Rentorf. - Em. Abila (aus tem Anfange bes vierzehnten Jahrh. von ben Eigenschaften ber Thiere; juerft, aber nicht vollfandig, von bem Erzbifchof Arfenius, Ben. 1533. 8. gr. im aten 3. bes Corp. poet. gr. Gen. 1624. f. G. 237. gr. von Greg. Bersmann, Leips. 1574. 4. gr. unb lat. ein Fragment, in Fabric. Bibl. gr. Lib. V. c. 16. Vol. G. 697. gr. vollft. von G. Bernsborf, Leips. 1768. 8. gr. und lat.) - -Uebrigens find allenfalls auch bierber, Die aus ben ditern griechis. iden bramatifden, und anbern verloren segangenen Dichtern übrig gebliebenen Gentengen ju rechnen, welche, unter ans deen, von Gronov, Amft. 1709. 8. und von Brunt, in ben Poet. gnom, graec. Argent. 1784. 8. herausgegeben worben find. — —

Lehrzedichte von römischen Dichtern: Eins Lucretius Carus (53 J. v. Chr. Geb.) De Rerum Natura, L. VI. Ver. 1486. f. Ed. pr. Ven. 1495. 4. ap. Aldum, Ven. 1515. 8. Ex ed. Th. Creech, Oxon. 1695. 8. Lond. 1716. 8. Oxon. 1717. 8. Lips. 1776. 8. Bas. 1770. 8. Ferner Lond. 1712. 4. Im Corp. poet. von Maits taite, Lond. 1733. f. 2 Bb. Bon Giab. Savecamp, Lugd. Bat. 1725. 4. 2 Bb. mit Spl. b. A. Bon Brindley, Lond. 1749. 16. m. Sps. Mit Basterv. Eppen, Birm. 1772. 4. 1773. 12. tt. a. m. Heberset, in Dritter Theil. bas Jealienische, von Alcff. Marchetti. (+ 1714) Lond. 1717. 8. Par. 1754. 4. nach einer beffern Sandichrift, Lond. 1768. und nach der beffen, ebend, 1779. 4. Berichies bene Unmerfungen über biefe vortrefiche Ueberfetung finden fich in den Obferv. ... del A. Dom. Lazzarini, R. 1743. 4. 6. 29 H. f. In bas Svansofifche, auf. fer ber frubeften, nie abgebruchten, von Buil. bes Multen, und einigen einzeln Stellen, überhaupt viermabl; suerft von Marolles, Par. 1650. 8. gulest von be la Grange, Par. 1769. 8. mit einem guten Commentar, jebesmahl in Profe. bas Englische, von Th. Ercech (+ 1701) in Berfen, Lond. 1682. (ste Ausgabe) 1715. 8. In bas Sollandische, von Jer. Detter, 1693. in Berfen; von 3. de Bitt, Minft. 1701. 8. in Berfen. Leben des Dichters ergablet, unter anbern, Banle; Litter. Dachrichten fint-in Fabr. Bibl. lat. Lib. I. C. IV. Vol. I. S. 74. n. M. Bon bein Lucretius banbeln enthalten. die funf erften Briefe gur Bilbung bes Befdmades, im zten Theil D. Muft.) -B. Birgilius M. (Georgica, Lib. IV. Ueber die Musg. fiche ben Art. Meneis; wozu ich bier die einzele Musaabe ber Georg. mit einer englifden Ueberfetung und vielen Anmertungen von John Darton, Lond. 1741.4. 1746. 8. feten will. Uebersetze in das Italienische, übers haupt zehnmahl; zuerft ums 3.1480: 1490 in Terginen; julett von bem Gr. Aleff. Blancoli, Defaro 1768. f. in reimfrenen In bas Spanifche, brenmabl, Berfen. juerft von Juan de Gugman, Galam. 1586; julcht von Chr. be Mefa, Dad. 1618. in Berfen. In bas Frangofifche, überhaupt , vollfidnbig , fiebsebnmabl; suerft von Guil. Michel, Par. 1519. 8. julest von be Lifle, Par. 1770, 12. benbe, unb überhaupt achtmal in Berfen. Die lets tere lieft fich gang angenehm. obgleich Birgil febr barin mobernifirt worden ift. In das Englische; überhaupt (fo viel ich weiß) achtmabl; querft von Mbr. Blce ming, Lond. 1589 in ungereimten Alexane brinern, julett von Mills, Lond. 1780. 8. in Berfen, von J.Marton, in Profa (f. vorber).

Die beffern find, meines Bebantens, bie von Denden , Warton (ben ben f. 2B. bes Dichters, Lond, 1753. 8. 4 Bb.) und von Ib. Reville, Lond. 1760. 8. In bas Deutsche, überhaupt, vollfidndig, fiebens mabl; suerft von bem ditern Riccius, Stett. 1571. 8. von S. Dufd, Samb, 1759. 8. sulest von Esmard, Bleneb. 1783. 8. Much in das Polnische und Schwedische Erlauterungsfcbrif. ift fie überfest. ten: De lucido Georgicor. Ordine, contra Homium, Auct. Netzker llebrigens banbeln ber ite bis 1772. 4. ate Brief bes erften Theils ber Briefe gur Bilbung bes Gefdmactes, neue Muft. von Diefem Gedichte.) - Cornelius Geverus (3bm wird gewöhnlich bas Gebicht Aerna jugeschrieben, welches juerft in bem Catal. Virgilii, Ven. 1472 und 1484. f. einzeln, von Theob. Gerallus (Job. Cles ricus) Amft. 1702 und 1715. 8. und mit einer beutichen febr guten Ueberfebung von C. A. Somid, Braunfdw. 1769. 8. berause gegeben worden ift.) - Q. Boratius Alaccus ( Weber feinen Brief an Die Difos nen, f. ben Art. Dichtkunft; wegen ber abrigen Epifteln, die Folge.) - D. Dvis dius Majo (1) Artis amatoriae, Lib. III. einzeln zuerft, mit bem Epithal. Catulli, Lipl. 1492. 4. mit einem Comment. von Bart. Merula, und ben folgenben Geb. Den. 1494. 1516. f. Med. 1510. f. gebrudt. Hebersetzt in das Italienische, volls fandig, drenmabl, zuerft, Mil. 1481.4. aulest, von Diet. Dichiele, Ben. 1632, 12. In bas Spanifche, mit ben famtlichen Werten des Duid, von Guav. De Figue. roa in Brofa, Mad, 1727 U.f. 4. 12 8be. In das grangofifche, vollftanbig, über. baupt fiebenmabl; juerft Ben. 4. (obne Jahrsjahl) julest in ben Oeuvr. gal. et amour. d' Ovide, Amst. 1767, 12. Muffer Diefen gwenmabl burlestifirt, Dar. 1650 und 1662. 12. und einmahl nachges ahmt von Montchesnap, im eten Bb. feis ner Berte, Minfterb. 1714. 12. In das Englische, von B. King, Lond. 1714. 8. und von einem Ungen. 1725. 8. Deutsche, aberhaupt brenmabl; querft von D. Sartlieb', Strafb. 1483. julest

uon Anoll 1777. Da biefem Gebichte bie Bermeifung bes Duibius: ugefdr eben mirb : fo geboret bierber bie Differiation fur l'exil d'Ovide, Mont. 1742 8. von Ribaud be Rochefort. 2) Remedia amoris, Lib. I. einzeln, juerft Leips. 1488. 4. mit bem Commentar bes Barth. Merula, Ben. 1494. und bem Comment, bes Bilb. Ramujdus, Lugd. Bar. 1526. 4. Hebers fent in bas Italienische, viermabl; auerft, ume 3. 1500. julett, Diac. 1747. 8. Die berabmtefte barunter ift in Octaven. und von Mug. Ingegneri, Avign. 1576. 8. In bas Spanische, Berg. 1604. 4. amenmabl; von Luis de Carillo, in Verf. in feinen Werten, von Guaves de Figueroa, in Profa, mit ben f. 2B. des Dvid; Mad. 1727 : 1738. 4. 12 Bb. In bas Frangofische, überhaupt, vollfandig, viermabl; guerft, Bar. 1509. f. gulest, mit ber oben angeführten Ueberfesung und von louis be Ct. Jorry, in f. Oeuvr. mel. Amft. 1735. 12. traveffirt von Dus four, Par. 1666. 12. Indas Englische, mit bem vorigen, Lond. 1725. 8. 3) Fastorum, Lib. VI. bie abrigen fechfe find verloren gegangen; guerft, obne Det und Jahres. 4. Dit ben Argumenten von Det. Meolicus, mit dem Commentar bes Paul Darfy, Den. 1485. f. Dit biefem und bem Comment. bes Unt. Conftantius, Den. 1502. f. bes Car. Deapolis (unter dem Dabmen Anaptyris; Antw. 1639. fol. Uebersetzt in das Italienische, zwere mabl, von Binc. Cartari, Ben. 1551. 8. von Giov. Bat. Biandi, 1771. 8. in Gtan= In bas granzofische, vollftanbig, swepmabl; von Marolles. Bar. 1660. von Algan de Martognac, im 7ten B. f. Ucberf. ber f. 2B. bes Dvid, fpon 1697. 12. 9 9be. Uebrigens bat El. Bart. Morifot bie verforen gegangenen Bucher, Doon 1649. 4. erfesen wollen. 4) De medicamine faciei, Runft ju fcminten, (wofern es fonft von dem Dvidius ift) wovon nur noch bunbert Berfe ubrig finb. 5) Halieuticon. f. de piscibus in Berameteen, querft mit bem Gratius, von G. Logus, Ben. 1534. 8. mit Erlauterungen von Berc. Ciofani, 1580. und von Job. Hittius, Lugd. B. 1645. 12. berquise

Berausacneben. Heber bie auten Musale ben biefer einzeln Gedichte f. bie. ben ben Art. Allegorie und Erzählung anges jeigten Musgaben ber famttichen Berte des Dichters.) - Gratius Ralistus (Beits genoffe des Ovibius; von f. Cynegeticon. f., de Venatione carmen, find noch 540 Berameter übrig, Die guerff mit bem letten Gebichte bes Duibius, Ben. 1534. 8. von Cafp. Barth , Sanov. 1613. 8. mit einem unreifen Commentar; von 30h. Ulitius, Lugd. Bat. 1645. 12. mit einem beffern; von Gigb, Savercamp in ben Poet, lat. rei venaticae, ebend. 1728.4. von P. Burmann, in ben Poet. min. Lugd Bat. 1731. 4. 2 B. einzeln, Diet. 1775. und son &. Werensberf, in ben Poet. min. Altenb. 1780. 8. berausgeges ben worden. In das Englische ift es von Chritph. Bafe , Lond. 1654. 12. überfest. litter, Nachrichten giebt Fabr. Bibl. lat. Lib. I. C. XVI. Vol. I. G. 474, neue duf. lage.) - Marcus Manilius (wird ges wihnlich in bas Zeitalter bes Mugufts ge. fest; von feinem Aftronomicon find nur fünf Bucher, und diefe nicht vollfidndig auf uns gefommen, Pongius entbectte es um 3. 1416. und Job. Regiomontanus gab es Marnb. (1472) 4. querft beraus. bem Commentar bes faur. Bonincontri, Bon, 1474. f. ferner Ben. apud Ald, mit andern aftronomischen gr. und lat. Schrifts fellern, 1409. f. von Unt. Molinius, Lugd. Bat. 1566. 12. von Jof. Gcaliger, Bar. 1579. 8. 1110 apud Commel. 1590. 8. 11011 Bentlei, Lond. 1739. 4. von El. Stoeber, Strasb. 1767. 8. Heberfett in bas Italienische, von Gasp. Bandini, finden fie fich im isten und irten Band bes Corp. omnium Vet. Poet. lat. Meal. 1737. 4. In das Englische, nur das ste Buch, von Eb. Cherburne, in feiner Beidicte ber Aftronomie, Lond, 1675. f. litter, Radrichten liefert Fabr. Bibl. lac. Lib. I. C. XVIII, Vol. I. S. 499 u.f.) -Edfar Germanicus (Entel bes Muguftus, überfette bes Aratus Bhaenomena in fat. herameter, welche guerft Bonon. 1474. ferner mit ben alten Affronomen und cis nem alten Commentar, Ben, apd. Ald.

1499. f. 1580. 8. von Sugo Grotfus, Lugd. Bat. 1600. 4. von Job. Conr. Jul. Comara. Coburg 1715. 8. von Chrfin. Erb. Schmib. Laneburg 1728. 8. berausgegeben worten. Luter, Dachr, find im 19 Sap. des 1 Buches von Fabric. Bibl. lat. Vol. I. G. 508 n. M. enthalten.) - Julius Moderatus Colus mella (Das sehnte Buch feines Berfes. De re ruftica, handelt in Berametern. wom Gartenbau, und ift einzeln, mit Ins merfungen von Domp. Fortunatus Bbil. Beroald, u. a. m. Paris 1543. 4. gebruckt. Das gange Wert ift, guerft, Ben. 1472. f. mit bem Barro gujammen, eingeln, von Beine. Stephanus 1543. 8. und ofterer mit ben Script. de re ruftica, als von Gesner. Beips. 1743. 4. 2 3. berausgegeben; auch vollstandig in das Ital. von Lauro Modas nefe. Ben. 1554. 8. und bas vote Buch in Berfen, fo wie einzeln von Bernarbino be' Corradi d' Auftria; Flor. 1754. 8. auch in Berfen, und bas gante Bert in bas Frangol. von Cotterel. Dar. 1554. 4. im bas Deutsche, von Dlich. herman, Strasb. 1538. überfest worden. Ben dem Wedichte bandelt ber ste des iten Ih. ber Briefe aus Bilbung bes Geschmackes, G. 79. neue Auflage.) - Quintus Gerenus Gamos nieus (unter bem St. Caracalla; fein Gedicht, De Medicina, ift nicht vollstans bia auf uns actommen, unb bas, mas ba iff wahrscheinlich, interpoliet. Buerft gebrudt ift es, mit bem Aratus, Avienus u. a. m. Ben 1488. 4. ap. Ald. nachber mit bem Cels fus 1528. 4. Lugd. 1542. 8. in ben Poetmin. bes Burmann, Leid. 1731. 4. u. a. m. Erlauterungsschriften: Epistolae in Celsum et Sammonicum, Auct. Morgagni, Bon. 1735, 4. Litter. Dotigen in Fabr. Bibl. lat. Lib. III. c. 5. Vol. III. G. 85. n. 21.) - DR. Aurel. Olymp. Demes fignus (unter bem St. Dumerianus. feinen verfchiebenen Gebichten ift nichts. als die Cynegerica und vier Eflbgen übrig. Das erffere ift, mit bem abnlichen, es weit übertreffenben Werke, bes Gratfus, Ben. 1535. 8. juerft gebruckt. Heber bie mehrern Musgaben f. vorher ben Gras tius.) - Rufus Feffus Avienus (abere feste, unter bem Ebeodofius, ben Aratus ma. 8 3.

und ben Dionpflus, in lateinifche Beras fieter, melde guerft von G. Balla, Ben. 1488. 4. und nachber mit ber Urfchrift gus fammen öftrer berausgegeben morben finb. G. den Aratus in Diefem Artifel. Motinen finden fich in Fabr. Bibl. lat. Lib. III. c. Xl. Vol. 2. G. 150. n. 2.) -Claudus Rutilius Numantianus (ums 3. 416. eine Reifebeschreibung von Rom nach Ballien in swey Buchern, wovon bas lets tere mangelhaft und bie guerft, Reapel, bann von J. B. Pius, unter bem Titel: Poema de laudibus urbis, et Etrur. et Ital. Bon. 1520. 4. von Jof. Caffallo, Rom 1582. 8. von Theob. v. Almeloveen, Amft. 1687, 12. von Burmann, in ben Poet. min. Leid. 1731. 4. 2 986. und von J. C. Kapp, Erl. 1786. 8. berausge, geben worden ift. Litter. Dotiten finden fich in Fabr. Bibl. lat. Lib. III. C. XV. Vol III. G. 202, n. 21.) - Rheminus Fannius Palaemon (Goll bas Gebicht, De ponderibus et menfuris, bas mit bem Celfus gufammen, Ben. 1528. 4. Lugd. Bat. 1566. 8. und in ben fcon bes mertten Musgaben ber Poet. min. abges brudt morden ift, gefdrieben baben.) -Memilius Macer. (Den Dabmen biefes, unter bem August lebenben Schriftftellers, führt gwar bas Gebicht, De viribus herbarum et materia medica, Lib. V. aber ber Augenschein giebt, daß es nicht von ibm, fonbern aus bem gten Jabrb. ift. (G. darüber Broukhuf. ad Tibul. G. 274 Cornarus gab es, Frfft. 1540. 8. und Dictorius mit einem Commentar 1581. 8. beraus. Much findet es fich in ben Med. lat. vet. Ven. 1547. f. und in dem Corp. Poet. Des Maittaire, Lond. 1713. f. 295.) --hierber find aftenfalls auch bie, aus ben Mimen bes, unter bem Muguft lebenben Bublius Gyrus, übrig gebliebenen Gitten. fprache, 982 an ber Babl, ju rechnen, welche guerft G. Kabricius, Leips, 1550. 8. und nachber noch febr oft ben ben Berfen anderer Dichter, einzeln, von Saverfamp, mit Unmerfungen von 3. Gruter und einer griechischen leberfetung von Jof. Graliger, Lugd. Bat. 1708. 8. 1709. 8. berausgegeben morden finb.

Litter. Rotigen finden fich in Fabr. Bibl. lat. Lib. I. C. XVI. Vol. I S. 477. -

Lebraedichte von neuern Schrifte fellern, in lateinischer Gprace: 26 thelmus ober Abelmus (+ 709. Ein Gebicht jum lobe ber Jungfraufchaft, unb eines über bie acht, ihr entgegen gefesten Lafter bat Canifius in ben Leet. Ant. bers ausgegeben.) - Marbobdus (1130. De lapidibus pretiosis, Ench. c. fch. Pictorii, Frib. 1531. 8. Wolf. 1740. 4. und im 2 B. ber Dactpliothef bes Gorldus.) - A. Megibius (1194, Mediciniiche Gebichte von bem Julie u. b. m. in Berametern, welche mit anbern medicinischen Werfen, Den. 1494. 8. Baf. 1529. R. gebrudt more ben find. Gin anderes Gedichte von ibm. aber bie Bubereitung von Argenepen bat Lepfer in feiner Hiftor. poet. . . . med. aevi aufbewahret.) - Job. Jov. Pontanus († 1503. Urania: Meteorum Lib. De Hortis Hefperidum, febr gut verfificirt, aber obne eigentlichen mabren Dichs Opera poet. Ven. in aed. Altergeift. di et Andr. Soceri 1518-1533. 8. 2 90. und im 4ten Bb. f. 2B. Baf. 1556. 8.). -Marcellus Palingenius, oder eigentlich, Pietro Ungel Majoli (1530. Zodiacus vitae; De vita, studio ac moribus hominum bene instituendis, Lib. XII. Bal. 1537. 8. (jeboch fcon fruber in Sta. lien gebrudt) Lugd. B. 1556, 1559. 8. Amftel. 1608. 8. Hamb. 1736. 8. aber caftrirt; frangof. auffer einzeln Stellen in ben Berfen bes Grevola be St. Dartbe, Par. 1571. 8. und 'einer Nachabmung von Riviere, Par. 1619. 8. überfest von Mone nerie, Saag 1732. 8. deutsch in Berfen von Joh. Spreng, Frantf. 1564. Laug. 1500. 8. Das Gebicht ift weitschweifig, und jum Theil fren; Gcaliger nennt es Satyra, fed fobria, non infana, non foeda, und bat es in f. Hyperc. Musg. ber Poet. von 1581. G. 792 u. f. weitlduftig recensirt. Uebrigens ftebt es im Regifter ber verbotenen Bucher, weil gegen Mone che und Diffbrduche ber Rirche barin ges . Dem Berf. bat Bante einen eifert mirb. Artifel gewibmet.) - Girol. Fracaftor († 1553 Syphilis, f. morbus Gallicus,

Ver. 1530. 4. Opera, Pad. 1739. 4:2 980. Alcon f. de cura Canum venaticorum. in ben 2B. Frangof, bas erfte, in Berfen, 1730. in Profa, von Lacombe und Maguer, In bas Italienifche, viermabl; juerft vou D. Belli, Nap. 1731. 8. julent von Unt. Tirabosco, Ben. 1739. 4. allem lobe, bas Graliger ( Poet. G. 817 u.f.) Rapin u. a. m. biefem geben, ift es benn bod nur ein Gewebe von nachgeabmten Stellen aus bem Birgil ohne eigentlichen Ben biefer Welegenbeit will Didtergeiff. to bemerten, bag icon Caffelvetro in fet nem Commentar über ben Ariftoteles, als len lebrdichtern ben Titel als Dichter ab. fpficht, und fie Berfificateurs nennt.) -Crasm. Mich. Laetus (1560. De re nautica, Lib. IV. Bafil. 1573:4. febr flichs tig gearbeitet.) - Mon. Palearius, ober Dielmehr Unt. Paleari (verbrannt gu Rom 1566. De Animarum Immortalitate, Lib. III. Lyon. 1536. 8. Opera Amstel. 1606. Die Berfifitation if ungleich; Lufres ift fichtlich fein Mufter gewesen. Baple bat ihm einen Artifel gewibmet; und Contanini, Bibl. dell Elog. Ital. 1. 55. n. A. fprdche ibm, als einem Res ber, gerne bas Gebicht ab.) - Marco Girol Diba († 1566. 1) De Arte puetica, Lib. III. Cremona 1520. mit els ner Abbanblung von Rlos, Altenb. 1766. 8. Ueberfest in bas Italienische, von Die. Montoni, in reimfregen Berfen, Ben. (ohne Jahres.) 8. In bas granzofische, von Botteur, im aten Bbe. ber Quatre poet. Par. 1771. 8. in Profa, nebft bem Lette. In bas Englische, von Chris Roph Pitt, in seinen Miscell, Poems, Lond. 1726. 8. Der gate und agte ber Briefe jur Bilbung bes Gefdmactes, Eb. I. 6.443. n. A. bandelt von diefem Gebichte; und ber Jefuit Dudin bat lat. Anmertun. sen baju gefdrieben, welche fich unter anbern ben ber Musgabe bes Batteur bes finten. 2) De Bombyce, Lib. mit bem borigen , Rom 1527. 4. 3) De ludo fcacchorum, Lib. mit bem vorigen, R. 1527.4. Uebers. in bas Ital. verschiebentlich; Bulcht, Ben. 1753. 8. In bas Frangofif. von louis de Majures, Luon 1557. 4. von

Dasg. Philieul, P. 1559.4. bende in Berfen. In Das Deutsche, Magd. 1772. 8. in Bufammen find bieje, mit ben Reime. Abrigen Gedichten bes Biba, Eremona 1550. 8. u. von ant. u. Cajet. Bulpius, Par. 1731. 4. 2 Bd. berausgegeben.) - Jean Mug. de Thou (Thuanus + 1617. Hierocosophicus, s: de re accipitraria, Lib. III. Lutet. 1587. 8. Par. 1612. 12. Amftel. 1678. 8. mit f. übrigen Gedichten. In bas Italienische überfest von Diet. Bergantini, Ben. 1736. 4) - Scevola be St. Marthe. († 1623. De Pedotrophia, Lib. III. in ben Oper. Sammarthanor. Fratr. Par. 1632. 4. frangof. in Profe von Abel be Gt. Marthe, Par, 1698. 8. auch Unfang und Ende von ibm felbft in der vorbin angeführten Musg.) -Jac. Balbe (De vanitate mundi, mit mehrern feiner Bedichte, Mon. 1638. 12. 3 8b. und in f. Poem. Col. Ub. 1660. 12. 4 Bb.) - Claube Quillet (Calvidius Paetus + 1661. Gallipaedia, f. de pulchrae prolis habendae ratione, Lib. IV. Lugd. B. 1655.4. Par. 1708.8. Lond. 1708.8. nebft bem Ged. bes de Ct. Marthe. Ueberfest in bas Englische von Dic. Rowe, Lend. 1712, 8.) - Chr. Alfonfe Dufreenon († 1665. De arte graphica, augleich mit ber frangofifchen lieberfenung bes de Dice, und ben Unmerfungen befe felben , Par. 1667. 12. und in bem sten Bbe. ber Berte bes lettern, Amft. 1767. 12. Mit dem Gedichte des Marip, durch Klos, Altenb. 1770. 8. Dit bem Gebichte bes Batelet, Par. 1760. 8. und ofterer ges brudt. Ueberfest in das Italienische, Rom 1713, verbeffert 1775. 8. in Profa; in Berfen von Unfaibi, Par. 1713. In bas Englische von Dryben, mit einer Borrebe, worin Dichtfunft und Dableren mit einander verglichen find; von Bills in reimfrepen Berfen, Beips. 1754. 8. von Will. Dafon, mit einem Commentar von 3. Repnolbs Dorf 1783.4. In das Deut fcbe von Som. Theob. Berife, Berlin 1699.4. von Biotmaifer von Beitenau, Wien 1731. 4. Bon biefem Gedichte banbelt ber 28te ber Briefe jur Bilbung bes Befcmades, im ten Eb. G. 549. n. A.) -

Mbr. Cowley († 1667. De Plantis, L. II. in elegifdem Gpibenm, Lond. 1662. 8. verm. mit 4 Buchern, Lond. 1668. 8. wovon die benben erften, in vermischtem Sylbenmaage, Die Goonheiten ber Blus men, und die bepben letten, in berois fcbem, ben Duten ber Bdume, fo mie Das ite und ate bie Gigenfchaften ber Ardus ter befingen. lingeachtet bes Lobes, bas Nobnfon in feiner Bioge. I. G. 16. Musa. won 1783. biefen Gedichten giebt; fo ift bie Sprache benn bod feinesweges rein, und ber Musbruct gefurbt und fpisfindig.) -Mene Rapin († 1687. Hortorum Lib. IV. Par. 1665. 4. und im eten Bb. f. 2B. à la Have 1725. 12. frangbi. von Dourrigne. Eigentliches, mabres bichterifches Ders Dienft bat es gar nicht; und bie einges Areuten Fictionen find bennabe albern ause deführt. Der inte ber Briefe jur Bil-Dung des Gefdmades, im iten Eb. G. 117. banbelt bavon.) - Ric. Paet. Giannes tafio († 1710. Halieutica, Lib. X. Neap. 1689.8. mit Apf. weburch er bas verlo: ren gegangene Gebicht bes Duftius aber Diefen Gegenfand erfesen molte; aber folecht erfest bat. G. Fabr. Bibl. lat. In bem Rap. vom Duibins.) - Jacq. Baniere († 1730. Praedium rufticum, Lib. XIV. Par. 1706. 8. 1746, 12. und in ben Opufc. Par. 1730. 8. Frange, fift durch Salonven, Par. 1756.12.2 98. Schon ber Dlan ift nicht bichterifd, und Die Musfahrung, einzele Stellen abgereche net, noch meniger. Bon bem Gebichte banbelt ber 6te ber Briefe Jur Bilbung bes Gefdmades, im iten Eb. G. gi.) -Franc. Eul. Savaffani (Boranicorum feu Institut, Rei herbariac, Lib. IV. Nap. 1712.12. Italienifch in reimfrenen Berfen von Giamp, Bergantini . in ber Scelta di Poemi latini . . . Ben, 1749. 8. im sten Bbe.) - Bened, Ctan (Philosophiae . . . verfibus traditae, Lib. VI. Ven. 1744. 8. Die barin vorgetragene Philosophie ift bas Guftem des Cartefius; und bas Duffer bes Dichters ift tueres gewesen.) - 3f. Brown (1740. De animi Immortalitate, Lond. 1714. 4. Hamb. 1754. 8. unb aud in f. Poems, L. 1768. 8.

tleberfest in bas Englische, querft von Coame Jennons, im 6ten 26. 6. 60. ber Debelenichen Collection of poems; bann von Will, Ban; und endlich von Rich. In bas Deutsche, breymabl; am beften in 2. Chrftpb. Schmablings Rube auf bem lande, Gotha 1768. 8. 2 Eb. in Brofa; mehr lehrend, als bichterifch. Der ate ber Briefe gur Bildung bes Gefcomacte, im 1 Eb. G. 136, bandelt bavon.) - 9. Brumes In ben erften 2b. f. Oeuvr. div. Par. 1741, 12. finben fich frangbfiiche profatiche Ueberfesungen smeger, lateinifb von ihm gefdriebener Lebrgebidte, von ben leibene fchaften, in 12 B. und von ber Glaemas cherfunft, in 4 3. moven ich aber bas Original nie gefeben.) - Dreich, be Bos lianac († 1741. Anti-Lucretius, f. de Deo er Natura, Lib. IX. wurde nach feinem Tobe von bem 216t Cb. te Rothe lin, Bar. 1749. 8. 2 Bb. und von Gotte fcheb, Lipf. 1748. 8. berausgegeben. In bas Italienifche überfest amenmabl. von Bergantini, Mil. 1750. 4. und Ben. 1751. 8. In bas Franzofische von Bous gainville, Par. 1749. 8. In bas Englifthe, von Canning, Lond. 1766. 8. In bas Deutsche, von Mart. Fried. Schaffer, Brest. 1760. 8. in fclechte Profe.) - Carlo Noceti (De Iride et Aurora boreali Carmina . . . c. not. Rog. Boscovich . . . Rom. 1747.4.) - Louis Doiffin († 1753. De Sculptura, Lib. III. Par. 1752. 12. Frans sof. ebend. 1757. 12. 3tal. von Carli, Ben. 1776. 8.) - Fre. Mar. Marin (+ 1763. i) Templum Tragoediae, P. 1734.12. 2) De Pictura, Carmen, P. 1736.1753. 12. von flos, Alt. 1770. 8. 3) Acanthides canariae, P. 1737. 12.) - Bern. Bamagna (Echo, L. II. Rom. 1764.12.) - Ciuf. Mar. Magjalari (Unter bem Rahmen Bars thenius, Electricorum, Lib. VI. Rom. 1767.4.) - Lub. Miniscalchi (Bon ber Bucht ber Maulbeerbdume, in 3 %. Rom 1769. 4.) - 30f. Rog. Boscovich (Eclipses, Poem. Rom. 1770. 4.) - Et. Louis Geoffron (Hygiene, f. Ars fanitatem conservandi, lib. V. P. 1772. 8. Nicht ohne poetischen Geift.) - Ungemannter

nanter (Philocentria, s. de innace eorporum propensione ad centrum . . . . 1774. 8. in zwen Buchern, und gar nicht schlecht.) — Fr. Carboni (Coralliorum Lib. Il Cagl. 1778. 8.) — — llebriz gens hat man von den, von franzbischen Schrießern geschriebenen lateinischen Lebrgachichten eine Sammlung, welche Paste 1743. 12. 3 Bb. erschien. —

Lebrgebichte in neuern Sprachen, und war in der Italienischen : Franc. Stabili (verbrannt im J. 1327. La Cerba, Ven. 1478: 4. ebend. 1532. 8. mit Coms ment. von Dic. Daffetti, banbelt, in 5 %. bie in Terginen abgefuffet find, von ben himmeln; ben Elementen, von Thieren aller Urt; ift im Grunde eine Beltbes foreibung.) -Bonifacio begli Uberti (1359. Dieta mundi, in Terginen, eine Erdbeichreibung mit allerhand Geschichts chen untermischt, gebrudt, Vic. 1474.f. L. I. Ben, 1501. 4. aber in der lettern Muss gabe febr verftummelt.) - Giov. Bocs caccio († 1375. L'amorofo Visione, Mil. 1520. 4. Ben. 1558. 8. In Terginen, and aus so Gef. beftebenb. Enthalt fo genannte Triumphe ber Beisheit, bes' Rubmes, bes Reichthumes, ber liebe und bes Glades.) - Franc. Berlingheri (1480. Geographia in terza rima, Fir. (1482) in 6 Bildern.) - Goro Datt (1460. Sphaera mundi, Fir. 1482. Ben. 1534. 8. in Octaven.) - Giov. Dr. Da Colle (fdrieb eine Fortfenung biefer Sphere von ber forza de' Pianeti, che governano il Mondo, Mil. 1518. 4. 4 B. in Octaven.) - Unt. Cornassant (De re militari, Ven. 1493. f. Ben. 1521.8. Reun Bucher, beren jebes in vers Schiedene Capitoli abgetheilt ift, in Tergis nen, und ju feiner Beit febr berabmt; auch in bas Spanische überfett.) - Unt. Bil. Fregoso (La Cerva bianca, Mil. 1510.4. Il Rifo de Democrito ed il Pianto di Democrito, in 30 Capitoli, Ben. 1511. und 1542. 8. Debr Philosophie, als Boeffe.) - Giov. Alberti (Notomia d' Amore . . . . Brefc. 1538. 8. brep Gef. in Octaven ; ein allegorifches Gebicht, in welchen brep allegorifde, von bem Gott

ber Biebe bintergangene Berfonen, ibn nachgeben, endlich in Eppern finden, und ibn bort lebendig anatomifiren laffen.) -Binc, Calmeta (bat in f. Opera nuova. Ben. 1528. 8. verfcbiebene lebrgebitte, uns ter welchen fich ber Dialogo della Mufica, in 4 Bef. auszeichnet.) - Giov. Fil. Achillini (1490. Il Viridario, in 9 Gef. und in Octaven, Bol. 1513. 4. II Fedele, in Terginen und bunbert furgen Befangen , Bol. 1523. 8. Die Gprache ift siemlich bichterifch.) - Giov. Rucellat (Le Api, Rom. und Fir. 1539.8 und Fir. 1590. Pad. 1718. 4. mit ber Coltivazione bes Mamanni; in reimfrenen Berfen; frangof. durch Pingeron 1770.) -1 Bacc. Morefino (Specchio de la Giuftizia . . . Vin. 1541.8. In Terginen ; ift eigentlich ein allegorisches Gebicht auf ben venetianifden Gerichtshof.) - Giov. Dinc. Imperiali (+ 1545. Lo Stato ruftico, Gen. 1611. 4. in 16 Parte, größtentheils in reimfrepen Berfen abgefaßt.) :- Luigt Mlamanni (La Coltivazione, P. 1546. 4. Fir. 1569. 8. und in der Raccolta delle Opere dei più celebri Poet. Ital. Liv. 1779. in reimfrepen Berfen, und eines ber beften lebrgebichte ber Stalidner.) -Conft. Landi (3hm wirb bas, gu Piacenga 1459. 8. gebrudte Libro primo dell' arte poetica jugeschrieben.) - Bern. Giams bullari (Sonaglio delle Donne (ohne Drudort und Jabres.) 4.) Gienna 1611. 4. Die Beschwerlichteiten bes Cheftandes.) -Girol. Musio (Arte poetica . . . Lib. tre . Ven. 1551. 8. in reimfregen Berfen.) - Muig, Darbano (La bella e dotta difesa delle Donne, Ven. 1554. 8. Rur bas erfte Buch blefer Bertheidigung ift in Terginen abgefaßt, und beftebet aus 9 Befangen.) - Tito Giovanni, Gcans bianeje († 1582. I quattro libri della Caecia . . . Vin. 1556. 4. in Octas ven.) - Gabr. Gimnoni (La Natura ed effetti della Luna nelle cose umane, in feiner Metamorfose, Lione 1559. 8.) - Giuf. Cantalini (1560. La Pfiche . . . Ven. 1566. 41) - Malat. Fiordiano (. . . Della natura e qualita di tutti i pefci . . . Arim. 1576. 4. . Einc tros dene.

dene, in Detaven abgefaßte, Befchreis bung aller Sifte.) - Paolo bel Roffo (La Fifica . . . Par. 1578. 8. in Tergis nen.) Genof, Bindaffi (Il Diporto della Villa . . . Ven. 1582. 8.) - 216ff. Tefauro (Della Sereide . . . Lib. due, Tur. 1585. 4. Berc. 1777. 8. in reimfrenen Berfen.) - Bern. Boldi (La Nautica, \* Ben. 1590. 4. vier B. in reimfregen Bers fen.) - Erasmo bi Balvafone (La Caccia . .. Berg. 1591. 4. Ben. 1602. 8. in Octaven ; ein gang gutes Lebrgebicht.) -Bon. Rosa (Poema facro del ben penfare . . . . Nap. 1609. 8.) - Giov. Botero (La Primavera, Tor. 1609. Mil. 1611. 8. 6 Gefange.) - Dart. D'Aglie (L' Autunno . . . Tur. 1610. 8.) -Minc. Filucci († 1622. Stanze fopra le stelle e Macchie solari . ... Rom. 1614. 4.) - Meff. Gotti (La Caccia . . . Lond. 1619. 8. 3 Buder.) -Gluf. Milani (Il ritratto vero e naturale della Donna Pudica e timorata d'Iddio . . . Mil. 1619.) - Lol. Dos solini (Il fogno in fagno, ovvero il Verme da feta' . . . Fir. 1628 und 1635. 4. 6 Gef.) - Unt. Ciappi (Regola da preservarsi in sanità ne tempi di fospetto di peste . . . Rom. 1630. 12. in Octaven.) - Undr. Ganta. Maria (La Venere shandita, ovvero il Conquesto del terzo ciclo . . . Nap. 16; 2.12.) - Margherita Coffa (Flora feconda . . . Fir. 1640. 4. Jehn Bei. in Octaven.) - Undr. Trimarchi (Dif. corfo Anatomico . . . Metina 1644.4. in 5 Badern.) - fuc. Majoti (Candidi ricordi per saggiamente accasarsi . . . Mil. 1645. 12. in Octaven.) - Darc. Mnt. Bambeccari (Congresso filosofico di Parnasso . . . Bol. 1647. 8. in Octa: ven.) - Euft. Bavia (L' Arte del Buo-... Gen. (1650) 8. in Terginen.) -Mgoft. Coltellini (Le Inftruzione dell' Anatomia del corpo umano . . . Fir. 1660. 12. in Terginen.) - Unt. be' Roffi (Imagine della Vita umana. . . Nap. 1662. 8. 6 Gefange.) - Diet. D. Giletti (Mondana politica delusa . . . Pocma pio, Mil. 1669. 12. in 14 Gefdingen.

Bie ber Innbalt: fo bie Musfabrung.) -P. Franc. Minacet (Il Mondo . . . . 1670. 12.) - Carlo Concari (La Morale versificata . . . Ven. 1689.12.) -Benj. Mengini (Arte poetica . . . Rom. 1690. 8. in Terginen; befte Ausg. Musjug baraus in Ben. Werthes vorjage lichften ital. Dichtern.) - Liv. Campana (Il Mostro poetico, nel quale si contengono gli effetti e gli accidenti che fovrastano alla vita umana . . . Foligno 1698.12. In Octaven 7 Gef.) -Lom. Campailla (Adamo, o it Mondo creato . . . Cat. 1709. 8. vollft. Deff. 1728. und Mil. 1743. 4.) - Biet. Jac. Mortello (Della Poetica, Sermoni, Bol. 1713. 8.) - Bud. Riccoboni (Dell arte representativa, Par. 1716. 8. Lond. 1728. 8. Deutsch in ben Schriften bet banifchen Gefellichaft jur Aufnahme bes Geschmackes 1766.) - Bor: Magalotti (In f. unter bem Nahmen Linteo Elateo, Flor, 1723. 8. gebruckten Poelie fins ben fich lebrgebichte von ber Subereitung allerlen Gpeifen und Wetrante, als La Merenda, Il Candiero, La Frittata; auch die lieberfenung von bem englischen Bebichte bes Bbilips, Cidder.) - Dan. Brunont (Il Medico Poeta; ovvero la Medecina esposta in vesti e prose . . . Fabr. 17.26. f. burchaus in Sonnetten abs gefaßt.) - Alb. Tumermani (I Canarini . . . Ver. 17 28.8. ein angenehmes Ges bichtchen.) - Franc. Jopol. be Dena (La Digestione, Chilisicazione; e sanguificazione del Corpo umano . . . Mil. 17 29, 12.) - Lor. Bellini (La Bacchereide . . . Fir. 1729. 8.) - Picr Franc. Canutt (La Macchina umana . . . Ven. 17 12. 8. Comol von bem menich. lichen Korper, als von feinen Krantheis ten.) - Franc. Underlint (L'Anatomico in Parnaffo . . . Pel. 1739: 8) -Girel. Baruffaldi (II Canapajo . . . . Bof. 1741. 8. Mot Bucher im reimfreven Berien.) - Jac. Ant. Convitale (Poema parabolico, div. in Morale, Politico e Fisico, Ven. 1646. f. Jede Abtheilung in 6 Gef. und in Octaven.) - Bon einem Ungenannten (La Moda... Ven. 1746. 4. In IR 133 Octaven.) — Tommafo be' Das tali (La filosofia Leibnitiana . . . Fir. (Palunno) 1756. 4. aber bis 1771. unters brudt. Go abgezogen bie Materie an und für fich ift: fo vortreflich bat ber Dichter fe boch ju perfinnlichen gewuft, und fo viel mabren dichterifchen Beift gezeigt.) - 21bas mo Chiufole, Conte del Roveredo (Precetti della pittura, Lib. IV. Vic. 1761. 8. verm. mit 4 Buchern, Ben. 1769. 8. etwas profaifch.) - Bicc. Betea, Bergoginn von Baffo Girardi (Configlio d' una madre al fuo figlio 1767. 4. Frangos durch Pingeron, Par. 1769. 8.) - Galvator Riva (Il Parnasso filosofico ... Tom. 1. Bologna 1767. 8. in reimfrenen Berfen, und aus swolf Gebichten beftebenb, als Il Bene dello stato; Il Tempio della felicità; l'Impero delle passioni; l'afilo della virtà (moju er einen befondern lat. Comment. De vera virtute . . . Luc. 1767. 8. druden ließ) l'ifola filosofica; Il congresso de' saggi; Il viaggio dell Interesse; vantaggio e i doveri della focietà; il genio benefattore; lo spirito familie di Socrate; il ritiro da Silla; la moda delle scienze. Fortfegung erfcbienen ift, weiß ich nicht; Die gegenwartige Sammlung bat eine ans genehme Berfification, wenn gleich bie Gedanten nicht zu ben fidriffen geboren.) -Gioub, Roberti (In ber Raccolta di varie operette . . . Ven. 1767. finden fich won ibm febr gutelebrgebichte, welche vorber fcon größtentheils einzeln gedructt gemes fen ; als uber bie Erbbeeren ; die Berlen, Die Komodie, die Barmonie, u. a. m.) -Maria Guarnacci (gab unter feinem arcas Difden Rabmen, Belalgo Araffiane, Poefie, Luc. 1769. 4. heraus, welche eine Arte poetica in zwen Gefangen, Sogni de' filosofia della natura de' animali, enthalten, aber ziemlich profaifch find.) -Luigi Caffola (Degli Metalli, Mil. 1770.8. und Dell' Astronomia, Lib. VI. ebend. Go unpoetisch Die Materie icheint : fo bichterifch ift boch Plan und Musfüh: eung.) - Int. Mainoni (Il progresso di Pindo fopra l'efficacia della poesia nel promuovere la pubblica felicità . . .

Mil. 1772. 12. etwas weitschweifig.) -P. De Marco (Il fluido elettrico applicato a spiegare i fenomeni della natura, Anc. 1772. 8. In Geptimen. Go bichterifd es ausfieht, bag ber gall bes Phaeton erft bas electrifche Leuer als lenthalben verbreitet habe: fo undichterifch ift es boch im Grunde, weil es burchaus nicht mahr ift.) - Unt. Capelli (Della legge di natura . . . Nap. 1772. 82 in 4 Bachern und reimfr. Berfen; gebort ju ben gutenlehrgedichten ber Italiener.)-Luigi Ranieri (Unter bem Rahmen Urnerio lauriffco gab er La Coltivazione dell' Anice, Cel. 1772. 8. in 2 Buchern und reimfreven glucklichen Berfen beraus.) -Sav. Bettinelli (Giuoco delle carte Cremona 1774. und nachber in f. 2B. in 3 Budern.) - Franc. Bacchiroli. (L' inoculazione, Nap. 1775. 8. in reimfrenen Berfen , und eines der angenehmften Lebri gebichte ber Staliener.) - Clem. Bondi (3n f. Poemetti e rime varie, Ven. 1778. 8. ift ein, fcon vorber gu Parma 1776. 8. gedructtes Gebicht, Della felicità, in gwen Wefangen, und eines della moda, in reimfrenen Berfen, tiat, fliegend, angenehm; aber ein wenig at profaifch.) - Gr. Durante (L' ufo, Berg. 1778. 8. Lebrgebicht in fofern es bie Musgelaffenbeit ber italienischen Gitten barftellt.) - Dom, Gimon (Le piante . . . . Cagl. 1779. 8. in vier (cf.) -Unt. Purguedbu (Il Teforo della Sardegna ne' bachi e gelsi . . . . Cagl. 1780. 8. über ben Geibenbau, in 3 Bef. und nicht gang ichlecht.) - Binc. Monti (La Bellezza dell' Universo, Rom. 1781. 8. in Terginen, voller einzelen gus ten Stellen.) - for. Barotti (Il Caffe, Parm. 1781. 8. gwen Wefdinge. Die Fiction und Ausfahrung gang, artig.) - lebris gens liefert Quadrio, in bem 6ten Band feiner stor. e rag. d'ogni poesia, Mil. 1749. 4. weitlduftigere Dadrichten von ben Lebrgebichten ber Italiener, welche er mit unter ber epifchen Poefie bes greift.) -

Lehrgedichte in spanischer Sprache: Christoval di Mesa (Arte poetica, in L 5 seinen Werken, Mad. 1707.) — Brev Lope de Bega Carpio (Nueva arte de hazer Comedias . . . in s. Rimas, Mad. 16:2.4. Mad. 16:3.16. franzoi, von Charne, unter dem Litel, Nouvel pratique du Theatre, Par. 1704. 12.) — Som. de Priarte (La Musica, Mad. 1779.4. in suns Wessenson Goll eines der vorstrefslichsten neuern spanischen Gebichte sein.) — S. übrigens des Belazques Geschichte der spanischen Poesie. —

Lebrgebichte in frangofifcher Gprache. Das ditefte, mir befannte lebrgebichte, finb Die bem Belinand († 1209) jugefdriebenen, und von Unt. Poifel, Par. 1595. beransgeges benen Stropben, aber ben Tob, movon Maffieu, in feiner hift. de la poelie franc. G. 120. und Goujet, in feiner Bibl. franc. . . . . 8b. 9. 6.4 u. f. nabere Dadrichten geben. - Um ben Raum gu fconen, tann ich von ben frubern frangle fifden Gebichten biefer Urt, beren benn auch nicht febr viele find, nur einige, bes Bufammenhanges wegen, mitnehmen, fo wie ich ben ben fodtern mich nur auf die midtigften einschranten muß. Gulbo Fare von Pibrac († 1584. Geine belle vieilleffe, und feine Quarrains baben ju ibs rer Beit febr viel Auffeben gemacht, finb febr oft gedrudt und in alle Gprachen bennabe überfest morben. Die neuefte mir befannte Musgabe ift, Par. 1746. 12.) -El. Mermet (In f. Oeuvr. Lyon 1583. 12. Anden fich einige Lebrgebichte, als, du devoir des femmes; le moyen singulier de garder les femmes d'être mauvaifes u. a. m.) - Jean Pafferat (Le chien courant, Par. 1597. 4. Ein or. bentliches lebrgebicht über bieje Urt ber Jact; aber in febr profaifchen Berfen.) -Dic. Boileau (Art poetique en IV chants, Par. mit ben Gatoren gufams men, 1673. 8. und nachber febr oft. Der Berth, als Lebraedicht betrachtet, ift befannt; aber ber Berth ber Regeln felbit barfte mande Befdrantung leiben, und mas Mercier von ibr, in feinem Werte Du Theatre fagt, mobl mabr fenn. Heberfest ift bas Gebicht, in bas Pateis nifche, von Gobeau, Bar. 1737. 8. in bas

Italienische von Goul; in bas Vortugies fifche von bem Gr. v. Erpceirg. In ben Quatre poet. bes Batteur finden fich Uns merfungen baraber.) - Jean be ta Fons taine († 1694. In f. Oeuvr. posth. Anv. 1726.4. 3 Bb. à la Haye 1729.12. 3 Bb. findet fich im iten Bb. ein febr ichmaches Bebrgebicht, la Quinquina, in a Bes fangen.) - Geneft, Bifchof (Les Principes de la Philosophie, Par. 1717: 44 bochft profaifcb.) - D. be Bifliers († 1728. Geine Oeuvr. à la Haye 1712. 12. enthalten, l'art de prêcher; de l'education des Rois dans leur enfance. in 4 Bef. De l'amitie, in 4 Gefangen, fo gut bie Lebren fenn mogen: fo menig bichterifc find fie boch vorgetragen.) touis Racine († 1758. I) La Grace. 4 Gei. Bar, 1720. 12. In bas Deutsche überfest von Slor. Arn. Consbrud, Brift. 1747 und 1752. 8. von Dart. Ch:fin. Schas fer, Brest. 1756.8. 2) La Religion, 6 Gef. Par. 1742. 12, und bernach bepbe in f. Werten, Amft. 1745. 12. 6 8b. In bas Lateinifde überfest von Bread, Oxf. In bas Ital. von Gianfr. Guens 1748. 12. at, Eor. 1746. 8. in reimfregen Berfen : von Meruti, Ben. 1748. von Cavro 1761. In das Englifche, von Elpbingfton; in bas Deutiche, ben ber oben angeführten Meberfenung bes erfteren. Diefes lettere ift imftreitig bas beffere von benden, obe gleich nichts weniger, als fo fart und bichterif.b, wie ber Gegenftand gemacht merben tonnte. Bon Diefem Gebichte banbelt ber zote ber Briefe gur Bilbung bes Befcmades, im aten Eb, neuer Musa.) -B. De Ceffieres (Gein Art d'aimer et. fcbien, fo viel ich weiß, querft in bem aten Banbe ber Bibl. choifie, Amft. 1747. 12. in vier Gef. und nachher einzeln, Par-1750. in feche Gef. Les jardins d'Ornemens ou les Georgiques franc. Amft. 1753, 12. vier Gef. jufammen 1769. 12. Das lettere ift bas beffere; In ben Brics fen aur Bilbung bes Beichmades banbelt ber igte bes iten Eb. n. Muft. bavon.) -Paul Alex. Dulard († 1760. La Grandeur de Dieu dans les merveilles de la Nature; bie erfte Musgabe ift mit nicht

nicht befannt : icon Bar, 1758. 8. erichien Der Gegenftant ift febr fluchtig bie vierte. bebandelt, und febr profaifc. Der zite ber Briefe jur Bildung des Gefchm. im zten Eb. n. A. handelt davon.) - 3. Did. Gebaine L'art du Vaudeville, Par. 1756. 12.) -Brce Arouet de Boltaire († 17787 1) Difcours fur l'homme; 2) la religion naturelle, poeme en IV Ch. 2) le diaftre de Lisbonne, find bie wichtigs ften feiner Lebrgedidte, ob er gleich mehr Moralift, wie Dichter, barin erfcheint.) - Eogollin (De l'education, poeme en IV chants, Par. 1757.12. Mebr mo= ralifirend, als barftellend.) - El. Jof. Dorat († 1780. 1) Effai fur la declamation tragique (Par.) 1758, 12. vermehrt 1761, 12. verm. unter bem Titel : La de. clamation theatrale en III chants, Par-1766.12. vollft. in vier Gefangen, in ben Oeuvr. Par. 1769. 12. 9980. Philosophie, Par. 1771. 8. benbe Gebichte mehr leicht und angenehm verfificirt, als lebrreich. Bon bem erftern banbelt ber gote und gite ber Briefe gur Bilbung bes Befchmactes im iten Eb. n. Musgabe.) -Ebm, de Gauvigny (La verité et l'excellence de la Religion chretienne, Par. 1758. 12. Nachahmer bes Racine, und größtentheils unter ibm.) -Umbrof. Joi. Feutry (In bem Portefcuille trouve, Gen. 1758. 12. finben fich von ibm. ·les tombeaux ; und einzeln ericbienen les Ruines, Par. 1761. 12. jufammen in ben Opufc, P. 1771.12. Das lettere ift meines Beduntens, burch die eingestreuten Dis Breffionen , bas beffere.) - Ein Unges mannter (l' Art de converfer, Par. 1758. 12. vier Gefange. Unterhaltend burch die eingefreute Satore, und mit Anmuth gefdrieben.) - El. Benr. Batelet (l'Art de peindre, Par. 1760. 4. und 12. Amft. 1761, 12. mit Dufresnop u. Marin, Deutich, Leips. 1763. 8. Eben fo lebrreich und mabr, als, wenn es lebrreich bleiben fofte, bichs terifc. / Lettre . . . contenant quelques observations sur le Poeme de l'art'de peindre, Par. 1760. 12. Diche terifch wird es in bem agten ber Briefe sur Bilbung bes Gefchmactes, im iten 26.

m. M. betrachtet.) - Du Moulin (l'Are de la decoration theatrale, P. 1760, 12. Unterrichtenb genug, aber nicht vergna. genb.) - Fres. Cailbana (Remedes contre l'amour, Par. 1760. 12. burche aus bibactisch.) - Rojoi (1) Les Sens Lond. (Par.) 1766. 8. m. St. in 6 Gef.) -2) Le Genie, le Gout et l'esprit, Par. 1766. 12. in vier Gef. Auch in f. Oeuvr. Par. 1770, 12. Mit Lebhaftigfeit unb Freyheit gefdrieben.) - Unt. Dar. Le Mierre (La peinture, Poeme en trois Chants, Par. 1769. 4. und 8. Amft. Mit mehrerer Wdrme, abet 1770. 12. besmegen im Grunde nicht viel dichterifcher, als Batelet.) - le Bret (Effai d'une nouvelle poetique, Par. 1770. 12. Mehr Sathre ale Lehrgebicht.) - Bernard (l'Art d'aimer, Par. 1770.12. 6 Bef. an welchen ber Berf. lange Jahre gears beitet, moburch es benn naturlich au eis nem febr angenehmen Bebichte geworben ift.) - Joach, Gagniere (Les Principes de Physique . . . . Avign. 1773. 12. Sin Gangen nicht ungludlich; obgleich bin und wieber trochene und matte Stels . Ien.) - Selvetius (Le bonheur, en fix Ch. Lond, 1773. 8. 'ein posthumes, nicht vollendetes Wert, bas wenig bichs terifche Berbienfte bat.) - Roffet (l'Agriculture, Par. 1774. 12. mit einem Difc. fur la poesie georgique, ber mehr bis forlich als critifc ift. Es find ber Ges fange feche, und bas Bange febr trocfen und unpoetifch.) - Abt Roman (l' Inoculation, Par. 1774. 8. vier Bef. Gines ber reizenbften frangofifchen Lebrgebichte.) - le Mierre (Les fastes, ou les usages de l'année en 16 Chants, Par. 1779. 8: bart verfificirt; aber fonft voll gludlicher Schilberungen, und mit vieler Barme gefdrieben.) - De Liste (Les Jardins, ou l'art d'embellir les payfages, Par. 1782. 4. 8. unb 16. tig bas, am mehreften bichterifche Product in biefer Gattung von Gebichten , welches Die Frangofen befigen.) - fifche Lebrgebichte von Deutschen: Friebs rich II. R. v. Dr. (L'Art de la guerre, 1757. 4. und nachber noch oft; in 6 Def. Ital.

Ital. von Sanseverino, Par. 1781. 8. Engl. 1780. 4. in sehr hormonischen Bersen. Deutsch, in Bersen, von Joh. Tried. A. Razner, Berl. 1760. 8. Auch verschiedentslich in Prose. Unterrichtend genug; aber nicht sehr dichterisch.) — E. G. v. Bar († 1768. Consolations dans l'adversité, Lond. 1758. 8. 7 Bucher; noch schiedeter, als seine Epitres. 2) L'Anti Hegesias, ou Dial. sur le Suicide, Lond. 1762. 8.

Lebraedichte in englischer Gprache: Thom. Tuffer († 1580. Bar bem Barton su Folge, hift. of poet. Bb. 3. 6. 298. einer ber erften englifden bibactis fcen Dichter, und fdrieb Five hundred pointes of good Husbandrie, Lond. 1557. 4. 1610. 4. - John Davies († 1626. Nofce te ipfum, querft 1591 acs brudt und gulest in f. Works, Lond. 1773. 12. unter bem Litel: On the Origin, Nature and Immortality of the foul : in vierzeiligen gereimten Stros phen, morunter fich einige gang gute bes finben. Das leben bes Berf. im iten Bb. C. 167. von Cibbers Lebensbeschreibung gu finden.) - Dillen Bentworth, Gr. v. Roscommon (†. 1684. Art of translating in verles, traitig, aber nicht febr bar, ftellend und bichterifc.) - Ebm. Waller († 1697. Bon feinen Gebichten geboren bierher: 1) On divine love, VI. Cant. beutich in der britt. Biblioth. 2. On the fear of God, II. Cant. 3) On divine poefy, II. Cant. Samtlich im Alter geschrieben, und bennahe ohne alles bichs terifbe Berbienft. Gie finden fich in ben Musa, feiner Gedichte burch Benton, Lond. 1729 und 1744.8. burch Stochbale, Lonb. 1772. 8. mo fich jugleich eine Bebenebeschreis bung bes Dichters, fo wie in Johnfon's Lives 30. 1. G. 328. Musgabe von 1783. findet.) - John Philips (+ 1708. The Cyder, Lond. 1704. 8. 3tal. in ben Poesie di Lindore Elateo (Magalotti) Fir. 1723. 8. Frangof, in Darb's Idee de la poesse angloise, Amst. 1749.12. Der Plan fagt nicht recht viel; aber es bat eine Menge einzeler, fconer Stellen, und angichenbe Digreffionen. Der gte der

Briefe gur Bilbung bes Gefcmades, im iten Eb. n. Musg. bandelt bavon, Gin Les ben bes Dichters findet fich in ben, bem Cibber gewöhnlich jugefdriebenen Lebenss befdreibungen Bb. 3. S. 143.) - Jof. Andison († 1719. The Campaign, Lond. 1726. 8. 3 8b. 1758.4. 4 9b. Es bat fels nen bibterifben Ruf unftreitig bem befanne ten und berühmten Gleichniß zwifchen beit Engel der Strafe und dem Belben ju vers Das Leben bes Dichters erzählt banten. Johnson, Bb. 2. G. 321.) - John Ghefs field, Berg. v. Budingbam (Effays on Poerry, haben einzele ftarte Stellen, aber menig eigentlich bichterifches Berbienft. Bebruckt find fie unter anbern in f. 23. Lond. 1753. 8. 2 Bb. und in ber Johnson. fden Berausgabe ber Dichter; überfest frangof. in ber Choix de poefies angl. bes Tronchereau; in bas Deutsche, in ber britt, Bibl. Das leben bes Dichters ers fahlt Johnson, Bb. 2. G. 429.) - Matth. Prior (+ 1721. 1) Salomon in 3 B. Gin fo langer fortrodhrender Monolog, fo gute einzele Stellen er baben mag, tann nicht intereffant fenn, muß langweilig werben. In bas Deutsche ift es von Gim, Grandus, Baf. 1757. in ben fo genannten vicr auserlefes nen Deifterfluden fo vieler englifden Diche ter, in Berametern; auch noch in Profa, Leips, 1773, überfest. Much eine lateinifche Ueberfenung von einem S. Dobfon ift da. von vorhanden; und der Itte ber Briefe gur Bildung bes Gefdmades, im aten Eb. banbelt baron. 2) Alma or the Progress of human Soul, in 3 Gef. sichts liche Nachahmung von Sudibras, und eine geln mehr gefeilt, aber nicht fo reich an Behalt; unftreitig bas beffere von bepben. Wenn fie guerft ericbienen , ift mir nicht befannt. Eine gute Ausgabe f. Poems ift Lond. 1754. 8. 2 280. erfchienen. Das leben bes Dichters finbet fich in Johnsohn's Lives, Bo 3. G. I u.f.) -Rid. Bladmore († 1729. Geine Creation, Lond. 1712. 8. und auch ben ber Musg. ber engl. Dichter von Johnson ift, unffreitig, eines ber beffern, frubern, engs liften Lebrgebichte. The nature of Man . in brev Budern , fraber , als bas vorber, sorbergebenbe; und The Redemption, Lond. 1728. 8. baben geringern Werth. Das Leben des Dichters wird von Johnson, Bb. 3. G. 65. erjablt. - George Grans ville († 1735. The progress of beauty gang angenehm verfificirt, obgleich meber reich an neuen, noch farten Bedanten. 2) Essay on unnatural flights in Poetry, farter gefdrieben, als bas vorige; bende, unter anbern, in feinen, in die Johnsonfche Musgabe der englischen Dich. ter, aufgenommenen Bedichten befindlich ; fo wie fein Leben in ben Johnsonschen Lives, Bb. 4. G. 128.) - Comervile († 1742. The Chace, in reimfregen Derfen. Das bichterifche Berbienft, ob es gleich nicht unangenehm verfificirt ift, ift nicht groß; in der vorgebachten Musgabe befindlich; fo wie fein leben ebenb. G. 166.) - Rich. Savage († 1743. 1) The Wanderer, Ein Gebicht, bas bie Lond. 1729. 4. Abficht bat, ju lebren, bag aus jedem Uebel ein But entfpringt; und unftreitig bas befte Bert diefes ungladlichen Dich. ters; obgleich die Unordnung felbft fclecht, ober beffer, ob es gleich ohne alle Unords nung ift. 2) The Bastard, L. 1704. 8. Anfang und Ende febr intereffant. 3) On public spirit, with regard to publick works, Lond. 1736.4. Dachlasig im Bangen gearbeitet, obgleich bas, mas er über die Aussendung von Colonien am Schluffe fagt, fo neu, als fcon ges fagt ift. Nachber find fie in f. M. Lond. 1776.8. 2 Bb. fo mie auch in ber vorgebachten Sammlung gebruckt, ben welcher fich auch das, von Johnson bereits 1745. gefdriebene Leben, verm, im sten Bo. 6. 171 u. f. befindet.) -Mler. Pope (†1744, I) Essay on Criticism, Lond. 1709. 3 Bef. Ueberfest in das Frangofifche, von Samilton; von Resnel, und von Gilhouette (f. unten). In bas Ita. lienische, von Pilori 1739; und von Ris In das Deutsche, von Drols linger, in ben Burcher fritischen, poetis iden und geiftvollen Schriften. Bon G. E. Muller, B. 1745. 8. in Berfen; in Pope's famtliden Werfen , Samb. 1760. 8. 5 Eb. 2) Effay on Man, in 4 Br. im 3. 1733.

Meberfest in bas Lateinische, von 3. Joach. Gottl. am Enbe, in Serametern, Witt. 1743. 8. und fclecht; von Coffa 1775. und bie smen erften Briefe von einem Ungengnnten, ben mehrern lat. Bedichten, Kopp. 1775. 8. In bas Jealienische, von Cel. Petracchi, nach bem grangbiichen in Brofa, Nap. 1742. 4. von Caftiglion! In das Frangofische, in Profa. Lond. 1735. 8. Lauf. 1737. mit cinem Examen du Système de Mr. Pope, von Croufas; in Berfen von Reenel, Gen. 1738. 2. mit einem Comment. von Crous fas; in Profe, von Gilbouette, mit bem vorhergehenden und folgenden Werte bes Bope, unter bem Titel: Melanges de litt. et de Phil. à la Haye 1742. 12. 2 Bb. in beren aten Bb. Gilbouette ben Dichter in fieben Lettres philof. et merales gegen Croufag vertheibiget. Deutsche, in Reime, von Brockes; in fchlechte Profe, von Dollus, in den ball. Bemahungen; in matte Berfe, Leipzig 1756. 8. in etwas beffere von Chriffn. S. Rretich, Altenb. 1759. 4. in der profaifchen Ueberfegung der famtlichen Berte Dope's, im iten Th. Samb. 1760 u. f. 8. 5 Th. in febr bolprichte Berfe von Job. Jacob Sarber, Salle 1771.8. in febr gute Profe von Sier. Bet. Schloffer, ben feinem Untis Pope, 1776. 8. in reimfreye aber febr unpoetifche Jamben , Samb. 1783. 8. in bas Danische von einem S. Lobus, und in bas Auffische von Bopofety. Schriften darüber: Auffer ben, ben ben frangofischen Ueberfegungen bereits ans geführten, Poeme de Pope convaincu d'impieté, Par. 1746, 12, von Gualtier machte Popen ju einem Reber. ein Detaphpfifer! Dangig (Berl.) 1755. 8. veranlagt burch eine febr fonderbare Preise frage einer gangen toniglichen Academie ber Wiffenschaften. Unti . Pope, von S. P. Schloffer 1776. 8. foll bas Ungulangliche von Pope's Softem, bag; alles, was iff, recht ift, jeigen. Much banbelt bavon noch ber 12:14te ber Briefe gur Bilbung bes Beichmades, im aten Ih. ber neuen Ausgabe, 3) Moral Effays, vier vortrefich gefdriebene Briefe , in ben 3. 1733 : 1735. Hebers

Heberfest in bas Grangofifche, von Allgemeine Silbouette (f. borber). Erlanterungsschriften: Effay on the Genius and Writings of Pope, Lond. 1756-1782. 8. 2 3. movon ber erfte Theil fich deutsch, in ber berl. Samms lung vermiichter Schriften befindet. Wenn gleich, miber ben naturlichen Bufammens bang, und wiber die bichterifche Berbins bung ber, in bem Effay on Man, pors getragenen 3been, fich febr viel mit Rechte erinnern laft; menn gleich bieje Ibeen, einzeln, nicht neu find: fo ift benn boch bie Darftellung, faft durchaus, febr gut, und die Berfification vielleicht die wohllautenbfte, welche irgend ein englisches Bebicht bat. Effay on Criticism, ift, meines Bebuntens, ein Meifterfiucf in bies fer Gattung von Gebichten; und den Moral Effays burfte ichwerlich irgend eine neuere Nation etwas entgegen ju feten baben.) - Ben. Broote (Universal beauty in fix books, Lond. 1735. 4. und im iten Bb. ber Collection of Plays and Poems, by H. Brooke, L. 1778.8. 4 Bbe. - 3f. Samtins Brown (Effay on Satyre, ben Gelegenheit von Pope's Sobe, und gewohnlich mit ben ben Berten beffelben: aber auch in bem britten Banbe ber Dodslenichen Collegtion of Poems, G. 315. und in feinen Poems, Lond. 1768. 8. bet 24te ber Briefe gur Bilbung bes Wefchmades, im iten Th. n. Mufl. handelt babon.) - Jam. Thomfon († 1748. Liberty, in f. 28. Dit viel Barme, und viel Imagination-Das leben bes Dichters fine geidrieben. bet fich im aten Bb. G. 245. ber Johnson. fchen Biographie.) - Ed. Doung' (+ 1765. 1) The laft day, 3 Bucher, Oxf. 1713. 4. 2) The Power of Religion, 2 Gef. 3) Umidreibung bes Buches Sieb, 1719. 1719. 4) The Night-thoughts, 1742-5) The relignation, in 2 2b. und vierzeiligten Stangen, 1762. Musgabe famtlider Bette, Lond. 1762: 1779. 8. 6 3b. 1768, 4. 4 3b. Ueberfegungen ; ita. lienische von den Rachtgedanten, burch Alberti, nach bem Frangofischen 1771. burch Battoni 1772. von bem legten Zage,

ţ

burd Giovanni 1778. granzofifche: Bon ben Dachtgebanten, burch le Tours neur, Bar. 1769. von ben übrigen, burch eben benfelben in ben Oeuvr. de Young, Par. 1771. in Profa, und febr fren; die erfte und zwente Datt von Colarbeau, in Berfen; Gine Auswahl aus allen von Moify, unter dem Titel: Varietes philosoph. tirées de Young . . . . Par-1770. 12. Deutsche: Bon ben vier ere ftern, burch Job. Urn. Ebert, in ben Heberfebungen einiger poctifchen und pros faifden Werte der beften engliften Schrifte feller, Braunfdm. 1754 : 1756. 8. 2980. Die Matte, einzeln (mit ben Gatpren,) ebend. 1760 : 1770. 8. 5 980. mit Tert, und einem weitlduftigen Commentar. lettere, unter bem Litel: Belaffenbeit it Leiden, ebend. 1766. 8. Gamtlich, ohne Tert und Commentar, unter bem Titel: Doungs Werte, ebend. 1769. 8. 3 Bd. in mobiflingenbe Broig. Bon ben Dachtges banten , burd Chriffn. Bernh. Ranfer, San. 1760 : 1761. 8. 2 B. mit bem Eert, und in raube Berameter. Bon ber Res fignation, unter bem Eltel : Berldugnung, burd 3. 3. Dufd, Alt. 1768. 8. in Profa und mit bem Tert. Erlauterungs. Schriften: Observations on the nightthougths . . . by Courtney Melmoth. Lond. 1776. 8. Les jours par un Moufquetaire noir, Par. 1770.12. Der ibte und ifte ber Briefe gur Bilbung bes Ges fcmacfes, im aten Eb. ber n. A. banbelt bavon. In ben 4ten Bb. G. 337. bet Johnsonschen Biographien, fo wie im sten Bb. ber D. Bibl. ber ich. Biffenich. findet fich ein Leben bes Dichters. einer, etwas nachläßigen Derfification, wird er, burch bas Ginerlen ber Ideen, und burch bie, jum Theil, pretibfe Darffela lung ermubend.) - Naron Sill (Art of acting, in f. D. Lond. 1753. 8. 4 80. unterrichtend, aber nicht bichterifc.) -George Armfrong (The Occonomy of Love, Lond. 1753. 4. vier Gef. The Art of preferving health, 4 Bucher, bepte in f. Mifcell, Lond. 1770. 8. Das lette, beutich, im Samburg, phofif. dfon. Patrioten; auch bandelt ber iste ber Briefe.

aur Bilbung bes Befchmades, im gten Eb. b. n. al. bavon. Die Darftellung ift gut, obgleich bin und wieber ein wenig abers laden.) - Rob. Dobslen († 1771. On public virtue, Lond. 1754. 4. 3 Bucher, und nachber in ben Trifles, L. 1756. 8. und in f. Miscell. L. 1772. 8: 2 950.) -Jam. Berven (Meditations . . . Lond. 1755. 8. 2 Bb. Die nur bierber geboren, weil Eb. Dewcombe, Lond. 1765. 8. fie in reimfrepe Berfe brachte, in welchen ber barin berrichenbe, fpielende Bis, etwas ertraglicher mirb.) - Darc Atenfibe († 1770. The Pleasures of imagination, Lond. 1754. 8. und in f. 2B. L. 1772. 4. febr verandert, 3 Bacher. lleberfest in bas Ital. von Dagga, 1772. In bas Frangofische, burch ben Bar. d' Dibac. In das Deutsche, Greifen, 1756. 8. und fcblecht. Db fich gleich von ben Ders gnugungen ber Einbildungsfraft nicht ichicks lid, obne Meußerung von Ginbildungss traft und ohne Befit berfelben, fcbreiben laft: fo ermudet Atenfibe boch gumeilen durch die feine. Im Gangen ift fein Ges bicht eines ber glangenbffen, basich tenne. Der 18te und 19te ber Briefe gur Bilbung des Gefchmackes, im aten Th. n. 2. bane belt davon; bas leben bes Berf. ift im aten Bb. G. 435. ber Johnf, Biographien enthalten.) - John Dper († 1758. The Fleece, Lond. 1757. 4 4 Bucher. unpoetisch ber Gegenftand scheint: fo vortreflich ift die Musführung. Der jote und ute ber Briefe gur Bildung bes Gefchmades, im iten Eb. n. A. bandelt bavon; und bas leben bes Dichters findet fich im 4ten Bb. G. 318. ber Johnf. Biographien.) - In tiefen Zeitpunft ungefahr geboren bie, in der Dobslepfden Collection of Poems of several hands, Lond. 1756.8. 6Bb. und nachber verschiedentlich gedruct, eingerudten lebrgebichte, als, Bramftons Art of politiks, eine Parodie von Sos tajens Dichtf. Bb. 1. G. 256. ste Musa.) -Benj. Stillingfleets (Effay on Converfation, 98b. 1. G. 298.) - Bon einem Ungenannten (The Choice of Hercules, 30. 3. 6.7.) - 3of. Barton's Enthufialt, B. s. 6. 99. Deutich, im sten 200.

ber Unterhaltungen, und The pleasures of Melancoly, B. 4. G. 210. Deutsch, in Berametern, von Bacharid, in f. 26 ) -S Jennings (Art of dancing, 98b. s. S. 146. und Effay on Virtue, Bt. 3. S. 175. nachber auch in f. Poems.) -Coopers (Estimate of life in three parts. 8.3. 6.215.) - Gilb. Beft's (Education. in 2 Gef. Bb 4. G. 9. - Robert flond († 1764. The Actor, lebhaft genug, aber Es fieht in f. 2B. Lond. 1762. 4. nachlaßig. 1774. 8. 2 980. Doch grey Gebichte von thm, The Day, und The Night, gen boren bierber; bepbe find noch nachlaßiger abgefast.) - Thom. Mugent (The Nuptials, Lond 1761.4. 3 Bucher. tereffant burch ben Eon ber Empfindung. welcher darin herricht, und febr gut verfiffe cirt.) - John Ogilvie (The Day of Judgment; Lond. 1759, 1762. 4. 2 Bils cher; beutsch, Leips. 1761. 8. Providence. Lond. 1762. 4. verb. 1764. 4. 3 Bucher, unb nachber in f. Poems on fev. Occasione. Ein eigentlich allegorifdes Gebicht, in mele dem ber Imagination, bin und wieber. ju viel Raum verftattet ju werben fceint. Der 8 1 jote ber Briefe gur Bilbung bes Gefcmades, im aten Eb. b. n. al. banbelt bavon.) - John Duncan (An Effay on happinels, Lond. 1762. 4. burdaus verdnbert, ebend. 1773. 8. in 4 Budern, einzele fcone Stellen abgerechnet, ift bas Gange weitschweifig.) - 3am. Grainger (The Sugar Cane: in four books, Lond. 1764. 4. Intereffant burch bie Reubeft bes Gegenffanbes, ber febr ans schaulich, und intereffant burch die Bebandlung gemacht worden ift. Der iate und iste ber Briefe jur Bilbung bes Bes fcmades, im iten Eb. b. n. M. banbelt bavon.) - Oliv. Goldsmith († 1773. The Traveller, Lond. 1765. 4. The deferted village, ibid. 1768. 4. und in f. 23. Lond. 1780. 8. 2 30. Das erfte bat bie menfeliche Glucfeligfeit, bas zwepte enge lifche Diebrauche jum Gegenftanb. benben ift Darftellung und Verfification ber Poeffe bes Pope gleich, und fren von bem Schwulfte, ber fo vielen neuern englifchen Gedichten eigen ift.) -Ungenannter (Beauty.

(Beauty, a poetical effay in III. parts, Lond. 1765. 4.) - John Langborn (Precepts of Conjugal happiness, L. 1768. 4. Angenehm verfificirt, und die gegebenen lebren siemlich bichterifch bars geftellt.) - Bon lingenannten (The pursuits of happiness, Lond. 1771.4. febr ungleich. - An Original Effay on Women, Lond. 1771. 4. Parodie des Effay on Man, und Bertheibigung des weiblichen Befchlechtes.) -2B. B. Roberts (A Poetical Effay on the Existence (Providence) of God, Lond. 1770 . 1771, 4. 3 Theile; in reimfr. Jams ben.) - Jam. Foot (Penferofo, or the pensive Philosopher in his solitudes, Poem in fix books, Lond, 1771. 8. Die Ibeen find ziemlich alltdglich, und . Die Darftellung, sum Theil, überladen.) -Mill. Majon (The English Garden, Lond. 1772 - 1781. 4. 4 Bucher, auit einem Comment. Lond, 1783. 8. Deutich , Leips. 1773: 1783. 8. in Drofa. Eben fo lebrreich, als barftellend.) - Ball Bartfon (Youth, a Poem, Lond. 1772. 4. lebhaft unb angenehm gefdrieben.) - Bon einem Ungenannten (bem Berfaffer des geiftlichen D. Quirotte. The love of order, Lond. 1773. 4. und in der Euphrofine, or Amufements on the road of use, Lond. 2776. 8. Etwas einformig.) - J. Brand (Conscience, Lond. 1773. 4) - 28. Gibben (Conscience, Lond. 1773. 4. Bitereffanter burch bie barin berrichenbe Sprache ber Empfindung,als bas vorige.) -Stodbale (The Poet, Lond. 1773. 4. Sat einzele icone Stellen.) - Buab Downman (Infancy, L. 1774-1775. 4. Mehr lebrreich, als dichtes 2 Buder. rifch.) - Melmoth (The progress of painting, Lond. 1775. 4. Lebhafte Dars fellung.) - Amfter (Speculation, or a defence of mankind, L. 1777. 4.) -Bill. Banlen (The triumph of temper, Lond. 1778. 4. feche Gefange. An Eslay on epic Poetry, Lond. 1780. 4. Ben. des ein paar vorzüglich fchone lebrgedichte. G. auch in der Folge die Epifteln.) -Them. holcroft (Human happinefs, or the Sceptik, feche Gef. Lond. 1783. 4.

Sin und wieber gute Stellen; aber bas Ganze etwas langweilig.) — Von Ungenamten Schooting, Lond. 1784. 4. — Floquence, Lond. 1785. 4. —

Lebraedichte in deutscher Gorache: Bu'ben frubern Gebichten biefer Mrt, in bem Unfang bes brengebnten Jahrhunderts gebort wohl ber Gnomologus, aus mels dem Gders, in f. Philof. moral. Germanor. viele Stellen anführt, ber, mabrfdeinlicher Beife, noch banbfdriftlich au Strafburg, aber bis jest ungebruckt ift. -Thomafin von Bertlere, ober ber malfche Baft (1216. Gittenfprache von Berrara, ober ber waliche Gaft; banbfdriftlich in ber Gothaifden Bibl. und au tilm.) -Meifter Gottfried von Strasburg (Einige moralifde Gebichte in der Daneffifden Sammlung, 26. 2. G. 183.) - Der Sonnenberger (Gilf furje Bedichte, mos ralischen und theologischen Innhaltes von ihm, find in ber Jenaifchen Gamm. lung.) - Deifter Breybant (Banemann's Mussug aus Gpangenbergs Buch über bie Meifterfanger ju Folge lebte er in bem Anfange bes brepgebnten Jahrh. (1220.) Geb. Brand gab feinen "rechten Weg bes Lebens und aller Tugenben, Memtern und Eigenschaften," und, nach ibm, Geb. Wagner ju Borms 1539 beraus. Sands fdriftlich findet es fic su Strasburg. Wolfenbuttel', Gotha, Wien, Sambura. G. übrigens den sten der Leffingfchen Beptr. jur Gefch. und Litteratur, N. XXVI.) hugo von Triemberg (1260 : 1300. Der Rennet gedruckt, Frantf. 1549. f. weil ber herausgeber die Gprache veranbert und verjängt hatte, wollte Leffing ibn von neuem berausgeben, allein auch biefen Borfas vereitelte fein Tob. Sanbfdriften find ju Leipzig, Zubingen, Wolfenbattel, Seilbrunn.) - Wiedeburg, in f. Dachs richten von einigen alten beutschen Microten aus bem igten und iaten Jabrb, in ber Jenaifchen Bibliothet, fagt von einem alten Meistergefangbuch, G. 7. "Den "meisten Plas nehmen die motalischen, "und die Lobgebichte ein, und aus den er-"ften insbesondere tonnen unfre beutigen "Dichter noch vieles lernen. Es ift mobl: -faft

faft feine Tugend , ble nicht bier ibr Pob perhalten, und fein Lafter, das nicht mit "den hablichften garben abgemablt mar." Und unter ben bortigen Sanbichriften ges benft er, nahmentlich, einer gereimten Meberietung bes Spiegels ber Menfchen Geligfeit. - Gede erbauliche Gebichte von Reinold von ber Lippe. Bon einem ungen, Benedictiner finben fich ju Molt moralifde Gebidte, aus welchen Des in feinem Gloffario viele Stellen ans führt. - Daß von den Deifterfangern moralifche Reime genug abgefaßt wore ben, ift befannt; aber fie anguführen. lobnt nicht ber Dube. 3d begnuge mich mit allgemeiner Erinnerung baran; und weil doch Bans Gachs einmal wieder aufers weft merden follte, will ich menigftens befonbers feines "Deuen Gpruches von bem Gelb, mas Dus und Schabens baraus entfieht, Marnb. 1539. 4." gebenfen. - -Mart. Opis († 1639. Ceine moralifden Bedichte, obgleich mehr befchreibend, als lebrend, find, meines Bedantens, ber beffere Theil berfelben. - 1) Blatna (von ber Gemutherube). 2) Befuvius. Bon Diefem Webichte banbeit ber 22te ber Briefe pur Bildung bes Gefchmades im aten Eb. neuer Musg. 3) Bielgut. Geine Ber bichte gab, gefammelt, Bintgraf, mit anbern Gebichten von Samilton, Rirch. mer, Benator, u. a. m. Strasb. 1624. 4. Bierauf ericbienen fie, Breslau 1628 und 1637. vollft. Umft. 1644. 12. 3 9b. burch Eriller, verftummelt, Frantf. 1746. 8. 4 Bd. burd Bodmer und Breitinger, 3.1745. 8. aber nur der erfie Theil. Dadrichten von tom liefern, Chr. Coleri, Laudatio . . . Lipf. 1668. 4. Cafp. Gottl. Lindners Nadricht von Mart. Opigens . . . Les ben, Lobe und Schriften, Birfcb. 1740, unb 1741. 8. 2 Bb. Leonb. Deifters Charatteriffit beutider Dichter, Bur. 1785. 8. G. 145 u. f. Mud finden fic noch Macheichten in bem sten St. von Gottfcheds Beptr. gur crit. Differie ber beutschen Sprache - ben 3as carids auserlejenen Studen aus ben beffen beutschen Dichtern, u. a. m.) -Unbreas Scultetus († 1642. Offerliche Erlumphpofaune, neu berausgegeben von Dritter Theil.

Leffing, Braunfchm. 1771. 8. mit noch eis nigen fleinern, unbedeutenben Gebichten, bu welchen Job. Gottl. Jachmann eine bes fondere Dachlefe, Bredl. 1773. 8. und 5. Slofe, in den neuen Litter. Unterhaltuns gen, ebend. 1774 u. f. Beptrage brucen ließ.) - Chrifin. Brietr. Bernit (+ 1744. 1) Bernunfrige Gedanten von ber Ratur und Kunft'in Gebafergebichten. 2) Der Menfch in Abficht auf die Gelbfferfennte nif. 3) Philojophifche Gebanten über bie gottliche Beisheit ben bem Sterben bee Menichen. 4) Tehler einiger Rechtsges lebrten. 5) Bebanten von ben Enbame. den ber Belt, gesammelt unter dem Titel: Berfuch in moralifchen und Schafergedichs ten, Samb. 1748. 8. Profaffch, obgleich. nicht ohne Machdruck.) - Chrifil. Mys lius († 1754. Heber ble Bewohner ber Rometen, urfpranglich in ben Beluffie gungen, und nachber in feinen Schriften, 1754. 8.) - Briedr, v. Sageborn (+1754. 1) Der Beife, 1741. 4. 2) Die Glucffes ligfeit, 1743. 4. 3) Schreiben an einen Freund, 1747. 4. 4) Die Freundschaft. 1748. 4. Samtlich in den moraliften Ges. bichten, S. 1750. 8. 5) Boras, 1751, vere bunden , mit den übrigen, in ber aten Mufl. ber moralifden Gebichte, Samburg 1752. 8. Werte 1756. 8. 1757. fl. 8. 3 Eb. beren erften Theil jene einnehmen. Gebe viel, obgleich mit Dabe erworbene Leiche tigfeit und eine forgfaltig bearbeitete, und in ben neuern Beiten fo felten geworbene wohllautende Berfifigation seichnen ibn vore züglich aus. Gein Leben findet fich im aten Th. von Gen, Schmids Biographie der Dichter, und in Ben. Deifters Charaftes riffit beutfcher Dichter, Bur. 1758. 8. G. 536.) - 30h. Elias Schlegel († 1749. 1) Beweis, bag einen Dichter bie Das thematit naglich fen. 2) leber bie Ber. fchiedenheit ber menfeblichen Begriffe. 3) leber bie Liebe bes Daterlandes; que erft gebruckt in ben Beluftigungen und ben Beptragen, gefammelt im 4ten Eb. f. 20. Roppenh. 1765. 8.) - Chriftoph Jof. Sucro († 1756. 1) Berfuch vom Mene fchen, movon ber 25te ber Briefe jur Bil. bung des Gefdmades, im aten Ib. ber M neuen

neuen Musgabe bandelt. 2) Burcht und Sofe nung. 3) Der Ctoifer. 4) Die Gemuthes rube. 5) Die Wiffenschaften, famtl. 1747. und in feinen fleinen Schriften, berausgeges ben von Gottl. Chrftpb. Barles, Soburg 1769. 8.) - Job. Briedr. von Eronegt 1) Ginfamfeiten, 6 Gefange. (+ 1758. 2) Einfamfeiten, 2 Gef. in reimfr. Berfen ; in bas Rrangofifche überfest, in Brn. Sus bers Choix de poesies allem. in Roques Nouveaux recueil pour le cœur et l'efprit, und unter dem Titel : L' Young allemand 1772, 3) In fich felbft. 4) Einladung aufs Pand. 5) Das Gtabts leben. 6) Gewohnheit und Matur. 7) Un 118; von ber Moralitat ber Doefic. 8) Un R. von ber Bufriebenbeit. 9) Das Glad ber Thoren. Samtlich in feinen Berten, Unfp. 1765. 8. 2 3b. Gein Leben finbet fich in B. Schmids Biographie ber Dichter. Deue, tiefe, erhabene Bebanten über bie verschiedenen, von ibm befungenen Wegens fande barf man nicht erwarten, aber boch immer gute; unb. wenn gleich nicht voll: fommene, boch immer mannliche, und eble Darftellung. - 3ob. 3of. Guero (+ 1760. 1) Ueber die befte Belt, 1746. 2) leber bie vergnugte Einfamfeit. 3) Heber ben moralifchen Rugen ber Poeffe. Bettichebifche Berfe.) - Ehr. Furchteg. Bellert († 1769. 1) Der Menfchenfreund. 2) Der Stolge. 3) Rechter Gebrauch bes Reichthums und ber Ebre. 4) Der Chrift. 5) Der Rubm. 6) Die Freundichaft. Da Gellert mehr bie vorgetragenen Babr: beiten empfehlen, als fie bichterifc ans Schaulich machen, mehr Moralift, als eis gentlicher Dichter fenn wollte: fo gemabe ren diefe Gebichte bochftens allgemeinen Unterricht.) - Brichr. Carl Caf. v. Creus . 1) Die Graber, 6 Gef. 1760. († 1770. 2) Berfuch vom Denfchen, 2 Bacher. 3) Lucregifde Gedanten. Dach einigen frilbern Drucken, in feinen Werten, Frantf. 1769. 2. Der Berf. fdeint nicht fo gang Meifter feiner Ibeen gemefen au fenn, baß er fie immer bestimmt, und in der richs tigften Berbindung mit einander, ju ges fomeigen dichterisch mabr, barftellen tonnen. Eine auf ibn Ertft. 1772. gebructte Lob.

rebe enthalt etwas von feinem Leben.) -Dan, Schiebler († 1770, Doetit tes Bers gens, im gten Bb. ber Unterhaltungen, und bann in feinen von Grn. Efbenburg berausgegebenen Werten, Samb. 1773. 8.) - 3ob. Fridr. Loemen (+ 1771. 1) Mittel fein Glud su machen. 2) Der Chein bes 3) Die Religion bes Bergens. truat. 4) Gott ift die Liebe. 5) Der Genug des 6) Glud und Rube. 7) Der Lebens. Adel. 8) Gittenfpruche. 9) Un Cartuffe. Samb. 1758. 8. 10) Der Billemerder, Und mit den übrigen, in feinen Schriften, Samb. 1765. 8. 42h. Das lettere Gebicht bat einige leibliche Stellen. Das Leben bes Dichters finbet fich in ber Theater, chronit.) - Mibr. von Saller (+ 1777. 1) Betanten über Bernunft, Aberglauben 2) Die Salids und Unglauben, 1729. beit menschlicher Tugenben, 1730. 3) Ueber den Urfprung bes liebele, 3 Bacher, 1734. von meldem ber aste ber Briefe gur Bils bung bes Befchmades, im zten Eb. ber neuen Ausgabe bandelt. Die erfte Muss gabe feiner Berte ift vom 3. 1732. Die lente vom 3. 1777. und die deten find ju Bern und Gottingen gemacht. In bas Frans abfifche find feine Berte burch Bern. Lichars ner überfest, und au Burich 1759. Baris 1775. 8. gebrudt; in bas Italienifche 1769. Eine Bertheibigung ber fdmeigerifden Dufe D. Alb. S. fdrich Breitinger, Bur. Gein leben, ober boch Dachrichs ten von ibm, liefert, unter mebrern, S. Benne's Elogium H. Gott. 1778. 8. Ein Auffat von Brn. Bimmermann, im beutiden Mufeum, vom 3. 1778. Der Mujenalmanach vom 3. 1779. und Gen. Meifiere Charafteriftit ber beutschen Dichs ter, Bur. 1785. 8. G. 315. - Lubm. Frd. Lens († 1780. Ueber bie Liebe, 2 Beidige, Altenb. 1743. 4.) - Gotth. Ephr. Leffing († 1781. 1) leber die Religion. 2) leber 3) lleber die menfchliche Glückfeligkeit. bie Regeln ber Biffenfchaften jum Bers gnagen, befonders der Pocfie und Dufit, nur Brudftude, in feinen tleinen Gdrifs ten, Berl. 1753 : 1756. 12. 6 26. und in feinen vermischten Gdriften. Beduntens gebort auch fein Nathan ber Beife,

Beife, 1779. biefes erhabenfte allet gebes gebichte, bierber.) - Job. Jac. Bodmer (1 1784. Charaftere beutider Dichter, in feinen Lobgebichten und Elegicen, Burich 4747. 8. und in feinen Gedichten in gereimten Berfen, Bur. 1754. 8.) - Da. gnus Gottfr. Lichtner († 1783. Recht ber In das Frangofifche Bernunft, P. 1758.4. aberfest 1777. Schon bie Babl eines folden Stoffes fceint ungludlich; Die Musfahrung ift es wirflich. Das leben bes Berf. wird in Sen. Schmids Blographie der Dichter eradbit, und ift von Reb. 23. Eichbols, Salberft. 1784. 8. befonders gefchrieben. - Job. Undr. Etamer (lieber Die Bunfche des Menfchen, in den bremifchen Bepträgen; frangofif, in ber Choix varie, gut verfificitt.) - Bern. Efchars ner (Die Wafferung ber Reder, Bur. 1754. Frangof, durch ibn felbft, in Brn. Subers Choix. Reine.) - Ubr. Gotth. Staffnee ( 1) lieber den Streit swiften Bers nunft und Aberglauben. 2) Bom Cometen. 3) Bon vernunftigen Rechtsgelehrten. (4) Heber einige Pflichten ber Dichter. 5) Ueber die Reime. 6) Ueber die Pflicht der Dichter, allen Lefern beutlich zu fenn; in feinen vermifchten Schriften, 21t. 1752: 1774. 8. 2 Eb.) - Mart. Wieland (1) Die Matur der Dinge, oder bie volltommene Belt, Salle 1752. 8. Gebe verbeffert in ben poetifchen Schriften, Bur. 1770. 8. 3 Eb. 2) Anti Dvid, 2 Def. 1752. und verbef fert in der vorbin angeführten Auflage. 3) Mufarion, ober die Philosophie ber Bragien , in bren Buchern, Leips, 1768. 8. 1770. 8. und verdudert im erften 3b. ber Bedichte, Leips. 1783. fl. & Meines Bes buntens bas intereffantefte aller bis jest gefdriebenen lebrgedichte. 4) Endymion, ein Tragment in bem Gottingifden Dufens allmanad vom J. 1773.) — Job. Phil. for. Bithof ( 1) Betrachtungen über bie eiteln Bemabungen nach zeitlicher Blude feligfeit in ben Gebichten, Brem. 1751. 8. Umgearbeitet, unter bem Titel, bie mos ralifchen Reger, Duisb. 1760. 4. 2) Das Befentliche in ber Reblichfeit, in ben Geb. Br. 1751. 8. Umgearbeitet, bem Titel die Redlichfelt, Salberft. 1770, 8. 1 18 "

3) Ueber bie Chre in ben Wiffenschaften. 4) Der medicinifche Patriot, in ebend. ben Aufmunterungen in moralifchen Be-Dichten, Dortmund 1755. 8. 5) lleber bie finnlichen Ergogungen, in fieben Berfus den, ebenb. wovon der atte ber Briefe gur Bildung bes Gefd,mades, im sten Eb. n. A. handelt. 6) Gofrates, ober von der Schonbeit, ebend. Samtlich in feinen Ges bidten, Leips. 1782:1783. 8. 2 20. Bus fammengedrangte, und fart ausgebractte Ibeen machen feine lecture, eben fo ins tereffant, als bin und wieder barce und profaifche Darftellung, und gefuchter giusbruct, fie unangenehm machen.) - 306. Jac. Dujd (1) Die Wiffenschaften, Gott. 1752. 8. In den verm. Werten, Sens 1754. 8. Ochr verbeffert und verandert. im iten Theil der poet. Werte, Alt. 1765. 83 2) Bon der Buverlaßigfeit ber Bernunft in ben bren Gebichten, Alt. 1756. 4. und im iten Ib. b. 2B. Frangol, in Sen. Sus bers Choix. 3) Bon ben Schwachen ber Bernunft und ben appigen Erfindungen, 4) Von den Schmachen der Bers nunft in unnagen Speculationen, in Forme eines Gefpraches, ebent. 5) Rede von ben Belohnungen guter Regenten. 21ft-1769. 4. 6) Die Sympatie, Mit. 1774.4. 7) Fragmente eines Gedichtes vom Lands baue, im iten Ib. der Briefe gur Bile bung bes Geschmackes, neue Auflage.) -Job. Pet. 113 (Berfinch über die Kunft fiets froblich gu fenn, Leipz. 1760. 8. vier Gef. im aten Ib. ber Berfe, Leipzig 1768. 8. Frangof. in Bubers Choix, und in bem Choix varié de poesies philosophiques.) - Juft. Friedr. Erbra. Sabrigius ( 1) Don ber mabren Große bes Geifics. im aten Th, der Unthologie ber Deutschen. und in feinen vermifchten Gedichten, Galle. 1754 = 1763. 8. 2 Eb. 2) Bom Gluce bes Menfchen durch die mabre Religion, ebend. 3) Bon ber Bulaffung bes Folles, ebend. 4) Heber ben Brieben , Dagbeb. 1762. 8. hin und wieder ein guter und ertraglich gut ausgebruckter Gebante.) - In ben freundschaftlichen Poeffen eines Goldaten. Berlin 1764. 8, finben fich 1) Berfuch über Die Sittlichfeit und Empfindung-M 2 2) liebce

2) Heber bie platonifche Liebe. 3) Heber ble Rube. 4) lleber die Ungufriedenheit. 5) lles ber die Runft, fets froblich gu fenn. 6) Ueber Die Geele und ibre Unfterblichfeit. 7) fleber bas lanbleben. 8) lieber bie Quellen bes Dergnagens; im Gangen leichter und nas tarlicer Ansbrud.) - Das Glud ber Piebe, Braunfchw. 1769. 8. 3 Befange. -Frb. Bilb. Daller (Dilon und Theron, Mannb. 1769. 8.) - Peng (Die Lands plagen, Abnigeb. 1770. 8. Gut gemennt, aber fcblecht ausgeführt.) - Brom. Wilb. Bleim (Ballabat, ober das rothe Buch, Samb. 1775. 4. Moralifde Marimen.) -Roach. Chriffn. Blum (In Bhilomelas, aber bie Moralitat ber Doefie, im beuts fchen Mufcum, Dov. 1778. 2) Anfang eines Jachtgebichtes, ebend. Mug. 1779. von ihm berausgegeben.) - R. Jul. Briebrich (Situagionen, ober Derfuche in philofophifchen Gedichten, geipg. 1782.8.) -Sr. Deigner (Banderungen der Dufen, im Safdenbuch fur Dichter.) - -

Bu diefer Gattung von Gedicten bin ich genothigt, bie Briefe ju gleben, meil Dr. Gulger ibnen feinen befoudern Artifel gewidmet bat. Freglich find fie nicht immer lehrend; febr oft nur Scherzhaft; als lein, fie gang ju übergeben, marbe-bas Wert mangelhaft machen; an einem, vielleicht unrechten Orte, fie anzuzeigen, ift nur fehlerhaft. Es haben deren gefdrieben, ben ben Romern: Q. Borg. tins Blac. (3men Bucher; überfest in bas Italienische von lub. Dolce, mit ben Catnren bes Borag, Ben. 1535, in reim: freven Berfen und mit einem Discorlo über die Spifteln; Bon Stef. Pallavicini, in f. Opere, Leipz. 1736. 8. Ben. 1744. 8. 4 Bb. und auffer biefen noch bremmabl. mit den famtlichen Werten bes Dichters; julest von Bertola, Sienna 1781 und 1782. 8. 2 Banbe. In bas Frangofifche aberhaupt gehnmabl; brenmablin Berfen; fiebenmahl in Profe; juerft von Luc de la Porte, Par. 1584. 12. in Derfen; Julent mit Mustaffungen von Batteur. Englische: juerft von Eb. Ereech, mit den Gathren, 2.1684. 8. und überhaupt achte mabl; am beften von Phil. Francis, mit

ben idmtliden Werten bes Dichters, tonb. 1743. 8. 4 00. 1765. 12. 4 20. Bulest von Duncombe, ebend. 1767. 12. 4 9bt. bas Deutsche: 'Ich begnüge mich mit ber Ungeige ber Ueberf, burch Brn. Dies land, Deffau 1782. 8.) - Dag. Aufos nius († 394. Unter feinen Bedichten finden fic 25 nachlagig, wie Alles von ihm, ges fdriebene, Briefe.) - - Bon Reuern, in lateinischer Sprache: Bier. Fracaftor (+1548. Geine Bedichte, inif. Berten, Den. 1555. 4. Pat. 1739. 4. 2 80. und auch einzeln, Par. 1718. 8. gebrudt, befteben faft ganglich aus Briefen. - - Ben Italienern: Gie ideinenerft, in neuern Beiten, auf diefe Form ber Ginfleidung, und vielleicht burch bas Benfpiel ber neuern Bolter gebracht worden gu fenn; wenige ffens find mie von altern Dichtern feine eigentlichen Epifieln befannt; Die, von Unt. Bruni , Por. Eraffo , u. a. m. geboren ju den Beroiben (f. biefen Artifel). fcheint das eigentliche Belebren burd bas Gedicht mit ihrer 3bee von Gebicht übers baupt, fich nicht gang ju vertragen; benn felbft ihre vorber angezeigten, fo gablreis den lehrgebichte find, fo viel ich beren tenne, mehr beschreibend, als lebrend. Der erfte, mir befannte Dichter, welcher eigentliche Briefe gefchrieben, ift, Fres. Algarotto († 1769. 3n feinen Wers ten finden fich einige in reimfregen Ders fen.) - 2. Franc. Maria Frugoni (Geine Opere, Ven. 1779. 8. 98b. enthalten. eben bergleichen, welche gut geschrieben find.) - Giov. Biuf Colpani (Poemetti e Piftele, Fir. 1769. 8.) - Diet. Chiart (Nachahmungen von Pope; aber febt fclecht.) - Sipp, Peibemonti (Verfis unter bem Dabmen von Polibete Delpos menio, Baffano 1784. 8. Gie enthaltett ber Epifteln achte, die alle fcbn gefchries ben find. - - Bon Spaniern : In ben Obras de Boscan, Mad. 1554. 4. finden fich einige gang gute. -Ben frangofischen Dichtern: Mathur. Regnier († 1613. Ben feinen Gatpren; Par. 1708. 4. 2mf. 1730. 4. finden fic Epis fteln, welche ich als bie erftern anfabre, obgleich icon frubere Dichter bergleichen einzeln

eingeln geliefert baben. - El: Luflier Chapelle (+ 1686. 3ch fege feine, an bie S. Brouffin gerichtete, befannte Reliebes fcbreibung, hierher. In feinen Berten, Amft. 1755. 12. 2 80. n. a. finden fich noch einige leicht geschriebene Epifteln.) -In Untoinette Des Soulieres († 1694. ibren Berfen; Par. 1724 und 1757.12. 2 9b. finden fich verschiebene, leicht und naturlich gefchriebene Epifteln. - Dic. Boileau († 1711. Daß feine Epitres, wie alle feine Werte, gut verfificirt find, ift befannt ; weniger, baf ber Zon inichem eins seln Gebichte febr ungleich ift, und bag bie får feine befte Epiftel gehaltene gte eigent. lich aus lauter fcbiefen, unbeftimmten Ibeen und leeren Declamationen befteht. 3ch rathe feine Bewunderer Marmontels Dichttunft, Bb. 2. G. 528. ju lefen, wenn fie nicht felbft ben Dichter ftubleren mols Ien.) - Guil. de Chaulien († 1720. Geine Berte, Par. 1720. 12, vollft. Par. 1757. 12. 2 8b. mit den Gedichten bes Ba Farre gufammen, enthalten fderghafte, Leicht und angenehm geschriebene Briefe und Epifteln.) - Unt. Samilton (+ 1720. 3m 4t. 9b. f. Berte, Par. 1749 12. 69b. finben fich einige launichte, angenehme Epiffeln.) - Jean S. Rouffeau († 1741. Geine Berfe, Londr. 1743. 8. 1748. 12. 4 Bb. enthalten 2 Bucher Epitres, welche, in Rucfficht auf Darftellung, außerft nache lafig, und in Rudficht auf bie jum Grun, De liegenden Ibeen, fclecht gedacht find.) - Louis Racine († 1758. Bunf Briefe, in f. 2B. Par. 1747. 12. 6 9b. die gut, obgleich ein wenig fcmach gefchrieben find.) - Carbinal Bernis (In feinen Werten find eine siemliche Angabl geiffs reicher Epifteln befindlich.) - Joseph Franc. Desmabis († 1761. Berfcbiedene, leicht und angenchm geschriebene Epifteln, in f. Berfen, Par. 1779. 12. 2 9b.) -C'. de la Louche († 1761. Le foupir du Cloitre, und Epitre fur l'amitie, gebr. Par. 1766. gut und feurig gefdrieben.) --Colle' (Epitre à Hymen, P. 1765.12.) -Rogoi (In f. 2B. Par. 1768. 12. finden fic bergleichen.) - Micr. Piron (+ 1773. 6. feine Oeuvr. Par. 1768. 8. 790.) -

Vierre Ch. Colardeau († 1776. In feinen Werten, Liege 1778. 12. 3 Bb. einige, febr gut versificirte Epiftein.) - Jean Bapt. Greffet († 1778. Scherabafte, unters haltenbe Epifteln , in f. 2B. Lond. (Par.) 1758. 12. 3 98b.) - Arouet v. Boltaire († 1778. Berichiebene vortrefliche Epifteln in f. 2B.) - Der Marg. Masie be Dean (+ 1778. Sat einige febr gute gefchries ben.) - Gt. Marc (In f. Werten Par. 1775. 8. mit Supf. finden fich fechebn, etwas profaifch und trocken geschriebene Epifteln.) - Thomas (ließ Par. 1761. eine, mit Beuer gefdriebene, ebel gebachte Epitre au Peuple bruden.) - Friedr. Marmontel (Rur gwey, etwas pretios gea fdriebene Epifteln , an einen Dichter, unb an eine Edngerin, find mir von ihm bes fannt.) - Robbe (Mon Odystee . . . Par. 1760. Much find noch einige Epitres von ibm ba.) - De la harpe (In f. 2B. Par. 1779. 8. 6 Bb. find verfcbiebes ne, wie mir buntt, ein menig ju bibas ctifc und trocken abgefaßte Epiffeln.) -Barthe (Epitres, Par. 1764. 12. Peidtigfeit und Lebhaftigfeit geschrieben.) - Bon einem Ungenannten (L'heureux jour, Epitre à mon Ami, Par. 1768. 8. mit Rupf. eines ber reigenbften Bebichte biefer Urt.) - L. Gaurin (Epitres, Par. 1770.12.) - De la Fargue (In feinen Nouv. Oeuvr. Par. 1774. 8, mit Supf. find einige, etwas flüchtig geschriebene Epifteln.) - Nic. Jof. Gelis (Epitres en vers fur differens sujets, Par. Banf, mit Leichtigfeit und 1776. 12. Bis gefdrieben.) - - In den verfchies benen frangofifchen Mufenalmanachen, und anbern Sammlungen von Bebichten, fins ben fic einzele von Bernard, Gt. Lams bert, be Lille, Arnaud, Blin be Gt. Mos re, u. a. m. - - Frangofifche Epifteln von beutiden Schriftftellern: Bar. v. Bar (Epitres div. L. 1753. 8. 2 Bb. verfchiebent. lich gebruckt; bem Innhalte nach febr gut, ber Ausfahrung nach fo, wie man in einer fremben Sprache ichreiben tann, pros Briedrich , R. v. Dr. bie in faift.) feinen Poefies div. Berl. 1760. 8. bes findlichen, wie die nachher einzeln ges brude M 3

bruckten Epitres, enthalten gute philofor phifiche Ibeen; aber bie Darftellung ift bart und profaifch.) —

Epifieln und Briefe von enalischen Dichtern: Jof. Abbifon († 1719. In fels nen Werten ift eine an ben 2. Salifar, aus Italien gefchriebene gute Epifiel.) -John Gan († 1732. Funf, von ihm ge, fcbriebene Epifeln, enthalten mabre, eble Bebanten, in bem, ber Epiftel eigenen Zone vorgetragen.) - Ein lingenannter Epiftles to Lorenzo, und Epiftles philosophical and moral, Lond. 1758.8. In einem, ju bem ernfthaften Innhalte etwas unichicflichen Golbenmaage; fonft eben fo gut gebacht, als gefdrieben.) -John Lanaborn (3n f. 19. Lond. 1767. 8. 280. finden fich profaliche und verfificirte Briefe, mit vieler Barme und Ratur geidrieben. Die, in Profa, amifchen Theodofius und Conftantia, bat S. Dufch, Mit. 1764. 8. überfest. 'Ein zwifchen Wals Ier und Evremont erbichteter Briefwechfel, Lond. 1769. 8. Deutsch burch M. E. Rlaufing, Leips. 1770. 8. enthalt viel gute und gut gefante lebren.) - George Reate (Ferney, Lond. 1766. 4. Gleich fets nes lob und Tabel von Beltaire, glud's lich ausgeführt. An (Epificl to Ang. Kaufmann, Lond. 1780.4. Dit Beinbeit und Anmuth gebacht und gefdrieben.) - Chrfiph. Unelen (The new Bath's Guide, Lond. 1766. 8. Paunicht und in einer brollichten Berbart.) -Ungenannter (The rife and progress of the present taste in planting, Lond. 1767. 4.' Dit feiner Gpotteren abgefast.) lingenannter (The Love Epiftles of Aristagnetus, Lond. 1771. Da die Heberfegung metrifch, und febr gut ift: fo wird fie bier einen Blas verbienen.) -Ungen. (A Familiar Epiftle from a ftudent of . . . London to his Friend in Dublin, Lond. 1767. 4. Glactiche Darftellung von Borfallen bes taglichen Lebens.) - D. Robert (3n f. Poems, Lond. 1773.8. finden fich einige gang gut gefdriebene Epifteln.) - Ungenannter (An poetical Epistle to Christ, Ansley, Lond. 1773. 4. Dit vieler Babrbeit

und Bdeme, über bie Dichter, und miber ben Reim, gefdrieben.) - Ungen. (An heroic Epistle to S. Will. Chambers . . . Lond. 1773.4. Eine feine Gatpre uber ben neumobifchen Gartenge= fcmad.) - Will. Saplen (A Poetical Epiftle to an eminent Painter, Lond. 1778. 4. Eben fo lebrreich, als fcon, aber bie Dableren. Deutich, im 29ten 90. ber D. Bibl. ter fc. Wiffenich. An Effay on history, in three Epistles to Edw. Gibbon, Lond. 1780. 4. Epifile to a Friend, on the death of J. Thornton, Lond. 1780. 4.) - linges nannter (Epifle from . . . Ch. Fox . . . . to John Townshand, Lond. Scherzhaft, launicht, elegant 1779. 4. gefdrieben.) - Jul. Midle (Almada: Hill: an epiftle from Lisbon, Lond. 1781. 4. Gebr mablerifch.) - linges nannter (The disbanded Subaltern : an Epiftle from the camp, L. 1781.4) -Elias Irmin (Occasional Epistles, written during a Journey from London' to Busrah in the Gulph of Persia . . . Lond. 1784.4.) -

Epifteln und Briefe von deutschen Dichtern : Bunf poetifche Briefe finden fich noch in ben bremifden Bentrdaen. -Gendichreiben bes Teufels an den Prof. Bottfched, in Anittelverfen, von Roff, neu abgebruckt in ber Unthologie ber Deutschen. - 3rd, Bilb Bowen (+ 1771. In feinen Schriften finden fich fechs in Brofa und Berfen abgefaßte - febr fable Briefe.) - Joh. Benj. Dichaelis (+ 1772. Mu Ben. Jacobi , Salberft. 1771. 8. Un S. C. Gleim . . . ebenb. 1771. 8. 3men Briefe von Jacobi und Michaelis, Paftor Amers Abfolution betreffend, chent. 1771. 8. Geds Briefe , ebend. 1772. 8. Samtlich mit vieler laune, und in einem originels len Tone abgefaßt.) - DR. Bieland (Moralifche Briefe, Beilbron 1752. 8. und in ben Poetifchen Schriften, Bur. 1762 und 1770. 8. 3 Eb. merdnbert, und mit Begs laffungen.) - Job. Pet. Us (Gereiben an einen Freunt, Leips. 1760. 8. biefes, mit feche anbern, in ben Werten, Leips. 1768. 8. 2 Tb. Gin Gemebe von . Bbilos

Bhilosophie, Schert, Gatne, lebhaft und angenehm bargeftellt.) - Job. Jac. Dufb (Epiffel von ber Gludfeligfeit ber Eugenchaften . . . Alt. 1764. 4. Annbalt und Ausführung intereffant.) -Rob. G. Racobi (Briefe von Jacobi, Berl. Briefe von Bleim unb 1768. 1777. 8. Jacobi, ebend. 1768 und 1777. 8. Gdreis ben an Gleim, an Klos, an Dab. Benfel, an bie Grafinn von \* \* in ben Sabs een 1768 und 1769 einzeln gedruckt. Wins terreife, Duffeldorf 1769. 8. Commers. reife, Salle 1769.8. Abidied von Amor, Salberft. 1769. 8. Die erften Denfcben, In das Bublifum, 1771. 1771. Malaia, Duffeld. 1771. 8. welche fich groß: tentheils in f. 2B. Salberft. 1770 : 1774. 8. 3 2b. befinden. Auffer biefen noch vers Schiedene in feiner Iris, im beutschen Der: tur, im Dufeum, und in den Almanachen. Dan bat ben Berf. unfern Greffet ges nannt; ob Greffets Mufe wirflich fo tans belnb fen, wie es juweilen S. 3. ift, laffe ich babin geftellt.) - Rrb. Wilb. Gleim (In ber von ihm enblich veranftalteten Sammlung feiner Gebichte, Leipg. 1783. 8. nehmen feine, einzeln und gerfreut ges brudten Briefe ben erften Theil ein.) -Friedr. Wilh. Gotter (Gehr reizende Epis fteln von ibm finden fich in den Gottingis fchen Rufenalmanaden von 1770. 1772. 1773. und 1774. fo wie eine im Mertur.) -Chrfin. Frdr. Sangerhaufen (Briefe in Berfen , Salberft. 1771: 1772. 8. 2 Th. mit vieler Leichtigfeit geschrieben.) - Leopold Briebr. G. Godingt (Geine, in verschies benen Almanachen, und fonft einzeln ges drudten Epiffeln, find jest in f. Werten, Frantf. 1780 , 1783. 8. 3 Eb. gefammelt, und behaupten burch Reichthum an Ibeen und angemeffene gladliche Darftellung, unter ben Gebichten biefer Art, einen ber erften Bldge.) - Job. Mrn. Ebert (Epis ftel an C. M. Schmib, Braunfchw. 1772. 8. Eine Epis Der achtschnte Dan 1774. 8. ftel im Boffifden Almanach von 1776.) -R. E. S. Schmidt (Poet. Briefe, Deffau 1782.8.) - 30ad. Chr. Blum (G. beffen Gebichte, Leips. 1776. 8. 2 Th.) - Lub. S. Dicolai (G. feine verm. Gedichte.) --

In der Anthologie der Deutschen — in den Allmanachen — dem Taschenbuch sür Dichter — dem deutschen Museum finden sich Spischen von Riedel — Zachas rid — Sattler — Weppen (auch jeht in der Sammlung seiner Gedichte) — Casparson — Klose — Meisner — Barbe — u. a. m.

## Leicht, Leichtigkeit.

(Schone Runfie.)

Durch biefe Worter bezeichnet man eine Schabbare Gigenschaft in Werfen ber Runft, Die fich entweder in ben Gebanten felbft, ober nur im dlugs brut berfelben zeiget. Leichtigfeit in Bedanfen ruhmet man an ben Berfen, wo alle Borftellungen in einem fo naturlichen Zusammenhang neben einander find, oder auf einander folgen, bag une bunft, jebe habe fich bem Runftler bon felbft bargeboten; barin jebes fo ift, bag man benten follte, es habe nicht anders fenn ton-Daher gerath man nicht felten ben folchen Werfen auf ben Wahn, man murde alles eben fo gemacht haben. Dirgend bemerft man, bag ber Runftler mit Mube, oder burch Runfigriffe bie Gebanten gefunden, und an einander gefettet habe; feine Spur von Rebengebanten, Die in andern Werfen als Gerufte gebraucht merben, um auf die hauptfachen gu Diefe Leichtigfeit macht fommen. alfo die Gedanten und ihren Bufams menhang bochft flar und naturlich. Deswegen vergift man ben folchen Werten ben Runftler, und feine gehabte Bemühung; nur bas Berf be-Schäfftiger und; man glaubt bie Stimme ber Bahrheit felbft gu ho. ren, und bie Burfung ber Datur felbft ju empfinden.

Im Ausbrut ift Leichtigkeit, wenn in der Rede jeder Ausbruf genau beftimmt ift, und vollige Klarheit hat; wenn zu dem Gedanken weder zu viel noch zu wenig Worte gebraucht wer?

M 4 ben;

ben ; wenn bie einzelen Beariffe, bie ben Bedanfen ausmachen, in einer Ordnung folgen, baf er ohne Muhe und ohne 3menbeutigfeit gefafit wirb. In geichnenben Runften zeiget fich bie Leichtigfeit in fliefenden und fichern Umriffen, die nichts unbestimmt laf. fen ; in breiften Binfelftrichen, benen nicht weiter nachgeholfen worben. Man ficht febe Rleinigfeit, wie man benft, bag fie hat fenn muffen, und bildet fich ein, baben ju fublen, bag es bem Runftler nicht fchmer geworben, 3m Gefang und es fo ju maden. Sang zeiget fich bie Leichtigfeit ber Aufübung barin, bag man auf bas beutlichste bemerfet, es mache bem Runftler feine Dube, jedes vollfommen fo ju machen, wie es fenn foll. Menn die Schmeling finget, fo bo: ret man jeben Ton in ber bochften Reinigfeit, und fuhlet, man febe fie ober febe fie nicht, baf es ihr feine Mube macht; man wird berfucht gu glauben, bie Ratur und nicht eine menschliche Reble habe biefe Zone fo vollfommen gebilbet.

Es laft fich begreifen, baff in jeber Runft nur bie bagu gebornen Benies Die bochfte Leichtigkeit erreichen. wie la Sontaine von ber Ratur jum Rabeldichter gebildet worden, wirb auch feine Leichtigfeit barin haben. Der Runftler barf ben ber Arbeit nur fich felbit beobachten, um zu miffen, ob fein Bert Leichtigfeit haben wird. Rublt er, baf ibm bie Arbeit fdmer wird, daß er Gedanten und Musdrut mit einiger Mengfilichteit fuchen muß: fo fann er fich verfichert halten, daß bem Wert bie Leichtigfeit fehlen wirb. Mur benn, wenn man fich feiner Materie vollig Meifter gemacht bat; wenn man alles, was baju gehöret, ober bamit verbunden ift, mit gang. licher Rlarbeit bor fich liegen ficht, fann man leicht mablen und orbnen. Chen fo ganglich muß man den Musbruf in feiner Gewalt haben. Dars um nuß ber Rebner feine Gprache

von Grund aus erlernt, ber Zeichner bie bochfte Fertigkeit alle Formen barjuficllen, ber Tontunftler eine völlige Renntnis ber Harmonie bestgen, ehe bie Leichtigkeit bes Ausbruts ben feiner Arbeit erfolgen kann.

Man hat barum Ursache ju sagen, bag bas, was am leichtesten scheinet, bas schwerste sey. Nicht, als ob bem Künstler bie Urbeit sauer geworden, sondern weil es überhaupt schwer ist, wo nicht die Natur selbst fast alles gethan bat, jene völlige Herrschaft über seine Gedanten und über ben Ausdruf zu erreichen. Nur der, der seine Zeit blos mit Nachdenken über die Gegenstände seiner Aunst zubringt, und daben das gehörige Genie dazu hat, gelanget auf diese Stufe.

Gelten aber wird man ohne forge fältiges Ausarbeiten einem Werfe bie bochfte Leichtiakeit geben tonnen. Wenn man auch in ber lebhafteften Begeifterung arbeitet, mo alles leicht wird: fo findet man bernach boch. baf noch manches frembes ober nicht vollig richtiges mit untergelaufen, meil man in bem Teuer ber Urbeit ben ber Menge ber fich zubringenben Borftellungen nicht gemablt hat. Darum burfen auch bie glutlichften Genied die Ausarbeitung nicht verfaus Dft giebt erft bie lette Bears beitung, ba bier und ba nur einzele Musbrute geanbert ober eingeschal. tet, einzele gang feine Pinfelftriche, burch ein feines Gefühl an bie hand gegeben, bem Berfe die mabre Bolltommenbeit. Erft nachbem man in ber Rebe jeden einzelen Begriff, jes ben Gebanfen, j.ben Musbruf gleich. fam abgewogen bat, fann man bie bodife Leichtiafeit in Diefelbe bringen. Das Leichte ift allemal einfach, und bas einfache ift' gemeiniglich bas, worauf man julett fallt. Man er. fennet ed erft, nachdem man alle megliche Urten, Diefelbe Cache barguftellen.

Digitized by Google

len, vor fich hat und gegen einander-

pergleichet.

Die Leichtigfeit ift überall eine gute Gigenschaft; aber gewiffen Werfen ift fie mefentlicher notbig, als anbern. Gie ift ber Comodie mefentlicher als bem Trauerfpiel, und im Lied weit nothwendiger als in ber Dde. Ule. berhaupt ift fie in Berfen, Die fur ein ernftliches Rachbenten gemacht find, weniger wichtig, als in benen, bie schnell rubren, ober angenehm Dindar hatte bie unterhalten follen. Leichtigfeit bes Unafreons nicht no. Bon unfern einheimischen Schriftstellern tonnen Wieland, benbes in gebundener und ungebundener Rebe, und Jacobi in dem Lied, als Meifter bes Leichten angepriefen merben.

## Leidenschaften.

(Goone Runfte.) .

Die Leibenschaften haben einen fo großen Untheil an ben Berfen ber Chonen Runfte, und fpielen barin eine fo betrachtliche Rolle, baf fie in ber Theorie berfelben eine befonbere und etwas umfiandliche Betrachtung berdienen. Es gehoret unmittelbar jum 3met des Runftlere, baf er Leibenfchaften ermete, ober befanftige; baß er fie in ihrer mabren Matur und in ihren Menferungen fchildere, und bie mannichfaltigen guten und fchlimmen Wurtungen berfelben auf bas lebhaftefte vorftelle. Ilm biefem Ur. tifel, ber etwas weitlaufug werben wird, die nothige Rlarheit ju geben, wellen wir die verschiedenen Sauptpunfte beffelben voraus bestimmen.

Es foll hier gezeiget werden: 1) mas ber Runfiler gur Ermetung und jur Befanftigung ber Leidenschaften ju thun habe; 2) wie er jebe nach ihrer Datur, in ihren Menferungen und nach ihren guten und fchlimmen Wurfungen, ober Rolgen Schilbern foll. Der erfte hauptpuntt theilet

fich wieder in zwen anbre; benn es entftehen baben biefe gwen Kragen: wie bas ist rubige Bemuth in Leibenschaft zu feten, ober bas in groke Bewegung gefette ju befanftigen fen, und wie überhaupt feine Reigbarfeit ju verstarten ober ju fchwachen fen. Damit es Die befte Stimmung befomme, fowol berrichenbe, ale poruber. gebende leidenschaftliche Empfindungen in einem bortbeilhaften Maafe angunehmen? Gollen bie fchonen Runfte, wie man zu allen Zeiten von ihnen geglaubt bat, die eigentlichen Mittel fenn, bie Gemuther ber Menschen überhaupt zu bilden, und in befondern Rallen an lenten : fo muß ber Runfiler nothwendig jeden ber vorber ermahnten Puntte, als Mittel gum 3met ju gelangen, in feiner Gewalt haben. Polybius faat, baf bie Dins fif ben Arfabiern nothwendig gemefen, um ibre etwas robe Gemuths. art empfindfam gu machen; und jes bermann weiß, baß diefe Runft ben befondern Gelegenheiten gebraucht wird, die Gemuther in Bewegung ju fegen, ober ju befanftigen. fe Dienste muffen alle Schonen Runfte leiften; und besmegen muß jeder gute Runftler Die Mittel biefes auszuriche ten in feiner Gemalt haben.

Man fodert alfo in Unsehung bes erften ber vorherermahnten zwen Sauptvunfte, bag ber Runftler ein ibt rubiges Gemuth in Leidenschaft feben, und bas aufgebrachte befanftis gen tonne; baß er in ben Gemuthern Die gehorige Deitbarfeit, an ber es ihnen fehlen mochte, in einem schif. lichen Daafe ermete, und benen, bie ju leicht aufgebracht werben, etwas von diefer Reigbarteit benehme; daß er endlich eingewurzelte Unarten, mo. burch besondere Leidenschaften ben jeber Belegenheit aufmachen, schwas de, j. B. ben jachjornigen Menfchen fauftmuthiger mache, und hingegen in ben Gemuthern, benen es an ger wiffen Empfindungen fehlet, burch .

M 5

burch nugliche Leidenschaften in ihnen herrschend werden konnten, biefe

Empfindungen einpflange.

Che mir und über jeben biefer Puntte befonbere einlaffen, merten wir überhaupt an, bag alle biefe Ros berungen eine genaue und richtige Renntnig ber Matur und bes Ur. fprunge ber Leibenschaften, auch ber burch die fie verftartet, 1lrfachen, ober geschwächet werben, in bem Diefe Renut. Runftler vorausfegen. nif muß er hauptfachlich von bem Philosophen erlernen. Inbeffen mol-Ien wir bier, weil es ohne Beitlauf. tigfeit gefchehen fann, bie Sauptpunfte biefer Gache ibm jum Rach. benfen anführen.

Die Leibenschaften find im Grunbe nichts anders, als Empfindungen bon merflicher Starte, begleitet von Luft ober Unluft, aus benen Begierbe ober Abfcheu erfolget. Gie entftes ben allemal aus bem Befuhl, ober ber undeutlichen Borftellung folcher Dinge, die wir fur gut, ober bos halten. Gang beutliche Borftellungen haben feine Rraft bas Gemuth in Bewegung ju fegen; mas das Berg angreifen und bie Empfinde famteit reigen foll, muß ber Borftels lungefraft viel auf einmal zeigen, und ber leidenschaftliche Begenftand muß im Gangen gefaßt merben; \*) wir muffen barin auf einmal viel gue tes oder fchlimmes zu feben glauben; bie Menge ber barin liegenben Dinge muß uns hindern, die Aufmert. famfeit auf einzele Theile zu richten, und ihn gum Gegenftanb ber Betrach. tung ju machen. Ber eine Cache gergliedert, ihre Theile einzeln betrachtet, und folglich untersucht, wie fie beschaffen ift, der fühlt nichts das ben; follen wir fuhlen, fo muß bie Aufmertfamteit nicht auf die Betrachtung ber Cache, ober auf ihre Bergliederung, fondern auf die Burkung, die fie auf uns hat, gerichtet fenn. Die leidenschaftlichen Gegenstände gleichen jenem von einem sertischen König. seinen Sohnen zum Deutbild vorgestellten Bundel von Städen; ihre Stärke liegt in der Bereinigung der Einzelen, und fie find leicht zu zerdrechen, wenn man jeden besonders heraustimmt.

Darum muß ble Einbildunasfraft bas meifte gur Leibenschaft bentragen. Denn bon ihr fomurt es, bag ben jeder gegenmartigen etwas lebhaften Empfindung eine große Menge anbrer damit verbundener Borftelluns gen zugleich rege merben. Thr ift. es vornehmlich jugufchreiben, baß ein Menfch, ber gegen einen anbern Feindschaft im Bergen heget, durch eine febr geringe aufs neue von ibm erlittene Beleidigung in heftigen Born Ben biefer Gelegenheit gerathet. bringt feine Einbildungsfraft ibm alle vorhergegangene Beleibigungen, allen ihm bigher von feinem Feinde verurfachten Berbruß, auf einmal wieder ine Bedachtniß; und inegemein ftellt er fich auch, ba eine lebs hafte Ginbilbungefraft erfinderifch, leichtglaubig und ausschweifend ift. alles, mas er etwa noch funftig bon biefem Reinde mochte gu leiden haben, ale ichon gegenwartig vor. Diese große Menge von Borftellungen, bes ren jebe etwas wibriges bat, murtet nun auf einmal, und bringet einen beftigen Born mit Rad)fucht begleitet in dem Bergen des Beleidigten her-Auf eine abnliche Beife entftes hen alle Leidenschaften. Diefes bies net alfo guerft gur Beantwortung ber Frage, wie Leidenschaften zu erweten fenen. Ramlich es gefchiehet burch eine lebhafte Schilderung leidenschafts licher Begenftanbe, befonders wenn die Phantafie daben erhift wird. Wer und in Rurcht feten will, muß wiffen Die Gefahr eines uns brobenden Ues bels bergeftalt abjubilben, daß mit fie als gegenwärtig und uns von al

<sup>\*)</sup> S. die Anmerkung im Art, lehrende Rede III Th. S. 148.

fen Geiten brobend fublen; und fo maß fur jebe ju ermefende Leibenfchaft ber Gegenftanb, ber fie berurs fachet, gefchildert werben. Mittel haben bie redenden Runfte am pollfommenften in ihrer Bewalt, weil fie alle mögliche Arten ber Borftelluns gen erweten tonnen : aber ber Runftler muß baben auf die hochfte Ginns lichfeit der Borftellungen bedacht fenn; muß das Abmefende als gegens martia, bas Kerne als nabe, bas Ubftrafte als torperlich und bie außern Sinne rubrent, vorftellen tonnen. Es giebt teine Leidenschaft, beren Gegenftand die Beredfamfeit und Dicht. funft nicht völlig in ihrer Bewalt has Bor allen andern Runften has ben fie diefes voraus, daß fie ben feber porfommenden Gelegenheit, ba Leidenschaften ju ermefen find, bie Mittel bagu, ohne vorhergegangene Beranffaltung, ben ber Sand haben.

Die zeichnenden Runfte fonnen uns auch viel leibenfchaftliche Gegenftanbe hochft lebhaft vor Augen ftellen. Alles mas in ben verfchiebenen Charafteren und in ben fittlichen Gigen-Schaften ber Menschen gur Erwefung ber Chrfurcht, ber Liebe, bes Ber, trauens, bes Mitleibens, ober ber Berachtung und bes Saffes liegt, ba. ben fie in ihrer Gewalt. Der Mahs ler inebefondre fann faft jeben leiben. Schaftlichen Gegenstand in der leblos fen und fittlichen Matur, und auch gewiffermaagen in ber unfichtbaren Melt abbilben. Alber biefe Mittel, Leidenschaften ju ermefen, erfobern mehr Beranftaltungen, ale jene, bie in der Gewalt ber rebenben Runfte find. Gie bienen alfo hauptfachlich ben öffentlichen Gelegenheiten, burch Erwefung der Leibenfchaften, ben 3wet ber Tenerlichkeiten befto fiches ter tu erreichen.

DieMusik hat auffer ber Schildes rung leidenschaftlicher Acuserungen, wovon sogleich besonders wird gesprochen werden, nur wenige leidenschaftliche Gegenstände in ihrer Gewalt, weil ihr eigentliches Geschäfft in dem Ausdruf der Empfindung selbst, nicht in der Schilderung der Gegenstände bestieht. Doch fann sie überhaupt Pracht, Feyerlichfeit, Lermund Berwirrung, ingleichen etwas von sittlichen Charafteren ausdrufen, und also dadurch die Leidenschaften rege machen.

Aber bie Gegenftanbe, in benen wir in Rufficht auf uns selbst autes oder boses finnlich erkennen, find nicht die einzigen Mittel ben Menfchen in Leibenfchaft ju fegen; fie werben noch fchneller rege, wenn wir ihre Heufferungen an andern mabrnehmen. Menschen, die wir leiden feben, er. wefen unfer Mitleiden, und freudige Menfchen machen auch und freblich. fo wie ber Cchrefen, ben wir in anbern wahrnehmen, auch und er, fchreft, ob und gleich die Urfache beffelben unbekannt ift. Darum find lebhafte Schilderungen ber Leiben-Schaften in ihren verschiedenen Meufferungen, auch febr traftige Mittel biefelben Unfwallungen in uns berborgubringen.

Der Runftler muß bemnach jebe Leibenschaft in ihren Hengerungen und Wurfungen genau fennen, und auf das lebhaftefte gu' fchilbern miffen. Bir baben aber von ber Cdil. berung, ober bem mabren Ausbruf ber Leibenschaften, biefem zwenten Mittel fie gu ermeten, bereits an-bersmo gesprochen. \*) Die rebenben Runfte haben die meiften, aber nicht immer die fraftigften Mittel gu dies fen Schilderungen in ihrer Gewalt. Benn gleich ber Dichter bie Angft eines nahe jur Bergmeiflung gebrache ten Menfchen umffandlicher, als jeber andre Runftler fchildern fann: fo ift boch bas, mas er uns fagt, nicht fo allgemaltig erfchutternb, ale bie außerlichen Burfungen biefer Leibenfchaft,

\*) S. Quebruf ber Leibenfchaft.

Schaft, bie bie zeichnenben Runfte burch Befichtsjuge, Stellung und Bewegung ausdrufen tonnen. Un-ter allen Runften aber fcheinet die Mufit biegu bie großte Rraft ju ba. ben, weil fie bas torperliche Gefühl und das Enftem der Merben am ftart. fen angreift. Was fann fürchterlis cher fenn, als ein rechtes Ungfige. fchren, bas die Bergweiflung aus ei. nem Menfchen erpreft? Diefes fann Die Mufit nicht nur vollfommen nachs ahmen, fondern burd bie Darmonie und erfdretlich ins Geher reißenbe Zone der Inftrumente noch verftar. Man hat besmegen ju allen Beiten und mit Recht ber Dufit bor. zugliche Rraft gur Erwefung ber leis benfchaften, burch ben ftarten Mus. brut berfelben jugefchrieben. überwiegende Rraft aber fann bas Schauspiel haben, wenn es mit fo guter leberlegung eingerichtet ift, baff alle Runfte jugleich ihre Burfung barin thun.

Die benden Mittel bie Leidenschaften ju ermefen, tonnen burch Debenumftande, woburd die Einbildungs, fraft recht erhipt wird, einen befonbern Rachdruf befommen. Es fommt, wie bereits angemerte worben, jur Berftartung ber Leibenfchaften febr viel bierauf an; benn auch ein an fich Schwacher Gegenftand befommt burch DieMitwürfung einer lebhaften Phans taffe oft eine bewundrungewurdige Starte. Gin gemiffer Birtuofe bat mir geftauben, daß er in feinem Leben nie fo ftart gerührt worden, als bamals, ba er in Rom in ber Beters, firche ein fogenanntes Diferere mit aller möglichen Fenerlichfeit hat' fingen gehort, obgleich bie Dinfit in ab. ficht auf ben Ausbruf gar nichts vorgualiches gehabt; Die größte Rraft fam von der Menge ber Stimmen, von der Feyerlichfeit ber Berfamme lung und andern außer ber Dufit lie, genden Umffanden. Dan wird alle. mial merten, daß ein Cchaufviel weit

farfer rubret, wenn Logen und Parterre recht angefüllt, als wenn fie halb leer find; und gar oft fann eine Rleinigfeit, bie einen einzeln Menfchen wenig rubren murbe, in einer großen Berfammlung erftaunliche Bewegung machen. Der an fich geringe Umftanb, bağ 113. Antonius ben ber Leichenrebe auf ben Cafar bas blutige Bewand bes ermordeten Diftators bem Bolte vorzeigte, hat Rom um feine Frenheit gebracht. mare aber unmoalich alle Beranlaf. fungen und Umftande, woburch bie Phantafie ber Empfinbung ju Sulfe tommt, ju befchreiben. Der Runft. ler muß ein Renner ber Menfchen fenn, und ben jeder Belegenheit beffen fchwache Ceite ju finben wiffen.

Diefes ift sowol ben ber Bearbeitung ber Berfe ber Runft, als ben ber Belegenheit, mo fie gebraucht merben, in Betrachtung gu gieben. Rebner muß nicht nur barauf feben, baf feine Materie gu Ermefung ber Leibenfchaften richtig gemablt fen: bas Befondere des Ausbrufs, bie Si. guren ber Rebe, ihr Ton, und ber mundliche Bortrag, bies alles muß burchgebende leibenschaftlich fenn: fann nun mit biefem noch ben Saltung ber Rebe jeber Umftanb mit Reperlichfeit verbunden, und die Menge ber Bubdrer jum voraus in befonbere Erwartung gefett werben, fo bat ber Reduer fich eine vollige Bur. fung von feiner Rede gu verfprechen. In Abficht auf bas Leibenschaftliche im Zon, im Ausbruf und in ben Riguren ber Rebe, fann Cicero als ein pollfommenes Mufier vorgeftellt wers Bill er Mitleiben erwefen, fo ftimmt in feinen Bortrag alles auf Rubruug überein; er weiß allemal bie gartlichften und flaglichften Musbrufe zu mablen, und braucht febr ruhrende Figuren; will er Born erregen, fo ift gleich alles biefes umgetebrt; er fpricht mit Entruftung, weiß ben Berfonen und Cachen, gegen die er den Zuhörer aufbringen will, die verhaßtesten Namen zu geben, und Figuren der Rede, die gesichtet find die Gemuther aufzuhringen, am rechten Ort aufzuhäufen.

Auf eine ahnliche Weife muß jeder Runftler verfahren. Ben bem Dab. ler muffen die Behandlung, ber Ton ber Karben, die Unordnung, und bors nehmlich die Bahl ber zufälligen Umftanbe, mit ber Urt bes Leibenfchaft. lichen im Inhalt genau übereinftint. men. Ein trauriger Inhalt muß auch mit traurigen Farben gemablt werben, und bie Unordnung muß fcon etwas finfteres haben. habe irgendwo ein Gemablbe gefeben, worauf die Unbromeba mit fürchterlichen und ichon Schauber erwefenben Relfen umgeben mar; aber gwiiden benfelben mar eine Ausficht auf bas gand, ba man ein paar Figuren in febr jammernber Stellung erblif. te, welches bie Borftellung bes linglute, bas biefe Perfon betroffen, um ein merfliches verftartte.

Co muß auch in ber Musik ber klägliche, oder frohliche Gesang von einer schweren und eindringenden, oder von einer reigenden Darmonie unterstügt, und von Instrumenten, bie sich zum Ausbruf am besten schiften, aufgeführt werden; und die Spieler mussen sant besten fchiefen muffen sanft, lebhaft, oder wild spielen, so wie der Inhalt es

erfobert.

Um wichtigsten aber sind zur Unterstügung des leidenschaftlichen Inshalts die äußern Beranstaltungen, unter welchen das Mert der Runsteine Burlung ihun soll. Die Unstehungen der Feste und Fewerlichteiten, dazu die Werte der schonen Künste gebraucht werden, erfodern einen Mann von großer Kenntnis und Geschmat; denn das, was er daben vervonet, giebt jenen Werten unstreitig den größen Nachbruf, oder benimmt ihnen ihre Kraft. Der geringste Umstand fann alles verderben oder tids-

tig machen. Die oft wird nicht in den Opern eine an fich rubrenbe Gces ne entweber burch ungefchifte Bergierungen, ober burch ein fleines Berfeben einer Debenperfon, fogar burch etwas in ber Rleibung lacherlich? Die Mangel in ben Beranftaltungen ber Feperlichfeiten' find unftreitig bie schwächste Geite in Absicht auf ben gegenwartigen Buftand ber schonen Runfte in Europa. Diefe Beranftaltungen find inegemein fo, bag fie bie Burfung ber schonen Runfte eher hemmen, ale beforbern. Es ift augenscheinlich, um nur eines einzigen Benfpiele jur Erlauterung biefer Uns merfungen ju ermabnen, bag an ger wiffen Orten, woes Mobe geworben, daß die Bornehniften im Schlechteften Ungug und bennahe mit Nachtmußen in die Rirche tommen, unendlich weniger Aufmertfamteit auf ben Bortrag bes geiftlichen Redners gemenbet wird, als ba, wo alles bis auf Die Rleidung fenerlich ift. \*) viel fen bier von Ermefung und Berftarfung der Leidenschaft überhaupt . gefagt.

Man fann ichon hieraus auch bas Bichtigfte, was zu Befanftigung und Stillung, ober hemmung berfelben anzumerten ift, abnehmen.

Da bie Leibenfchaft aus einer schnellen Bereinigung bes vielfaltigen Guten ober Bofen entsteht, bas

\*) Es foll feit einigen Jahren in Engs land aufgefommen fenn, daß bie Plairs von Großbritannien an ben gemobnlis den Lagen, ba ber Ronig nicht im Parlament ericbeinet, fich im Frock und mit Griefeln, bas ift, im dugers fen Neglige, im Oberhaus versammlen. Dics mare ein offenbarer Bemeis, bag auch die Beratbichlagungen in biefer boben Berjaminlung nicht immer mit der geborigen Aufmertfamteit betrieben Dem Cincas mutbe ber roe murben. mifche Senat gewiß nicht wie eine Berjammlung von Königen vorgetome men fenn, wenn die Ratheberren in ibren Dausfleibern in ber Derfamme lung erfchienen maren.

Die etwas erhipte Ginbilbungefraft in bem Gegenftand berfelben fieht: fo ift ber unmittelbarefte 2Beg gu verbinbern, baf ein Menfch nicht in Leidenschaft gerathe, Die beutliche Entwifelung bes Gingelen, bas in leidenschaftlichen Gegenstand liegt. Diefes mar ber Sauptfunftgriff ber ftoifchen Philosophen, wie aus ungabligen Stellen ber Betrachtungen bes fürtrefflichen Raifers Marcus Murelius ju feben ift. Denn ba es bie Sauptbeschäfftigung diefer philosophischen Schule mar, die Beibenichaften wo möglich zu vertilgen, fo ift leicht ju erachten, bag fie bie beften Mittel ju biefem 3met ju gelangen merden entdeft haben.

Diefes Mittel ift furnehmlich ben redenden Runften vorbehalten. Rer fie tonnen den leidenschaftlichen Begenftand fo vorftellen, in folche Theile auflosen, daß er nichts reigendes mehr zeiget; fie tonnen bie Gachen, Die ihrem außern Scheine nach lie bens . oder haffenemurbig, erfreulich ober fürchterlich find, nach ihrer innern Beschaffenbeit fo entwifeln, baß alles Leidenschaftliche daring berschwindet. Go hat Cineas dem Pyrrbus gezeiget, wie die Borftel. lung von der herrlichkeit der Erobes rungen verschwindet, wenn man bie Sachen naber betrachtet; \*) und fo hat auch Cofrates dem Alcibiades ben Ctoly, ben ibm bie vermennte. Wichtigfeit feiner Gute eingefloßt batte, gegahmet.

Aber man muß dieses Mittel mit Borsichtigkeit gebrauchen; bennes ift selten rathsan, sich einer vorhandenen Leidenschaft geradezu zu widersesen. Man gießet dadurch insigemein nur Del ins Feuer. Besser ist es; daß man, auf Sokratische Urt, sich anstelle, als ob man ihr nachgebe, indem man auf eine schlaue Urt, durch allmählige Entwikelung der phantastischen Vorstellungen ihr Funspanzaleitschen Vorstellungen ihr Funspanzaleitsche Vorstellungen ihr Funspanzaleitsche Vorstellungen ihr Funspanzaleitsche Vorstellungen vorstellungen vorstellungen vorstellungen vorstellungen ihr Funspanzaleitsche Vorstellungen vorstell

. ) G. Laderlid.

bament untergrabt. Mas vorbes bon der überlegten Wahl des Tones, bes Musbrufs und ber Debenumffanbe, gur Erhigung ber Ginbildungs. fraft, angemerfet worden, babon gilt bier bas Begentbeil. . Ein fal gleichgultiger Ton, lindernde Ausbrufe und alles, mas befanftigend ift, wird bier bon bem Rebner angewandt. . Ueberhaupt muß man mit einem in Leidenschaft gefegten Gemuth nicht geradezu ftreiten. Allenfalls muß man, wenn biefes nothig fcheinet, febr furg und nachbruflich fprechen. Unter ben Reben, welche die an den jergurnten Achilles abaefchiften Surften halten, bat in ber That ber unberedte Miar bas Beffe gefagt: \*)....

Es giebt allerdings and Falle, wo bie Ribenschaften geradezu durch Machthrude völlig gehemmt werben. So lift Dirgil die Buth der Binde durch den Neptun fillen. Diofer eihebt das haupt ans dem Wasser, und ruft den tobenden Bins den die machtigen Worte zu:

Tantam vos generis tenuit fiducia vellri?

Jam coelum terramque, meo fine numine, venti

Milcere et tantas audetis tollere moles.

Quos ego! -

Aber dazu gehöret ein völlig überwiegendes Anschen des Redners. So
war auch das, dessen fich in der Roachide Raphael gegen die Giganten bediente. Roah hatte durch die fraftigsten Borstellungen ihre Buth nicht
besänftigen können. Aber als Raphael ihrer einige angetrossen, redete
er sie mit einer Joheit, die sie gleich
in Erstaunen setzet, so an:

Scod ihr noch bier? — Der herr, bes bas Schiffal,
Euern Ungott beherricht — gebeut euch,
Euch

. \*) 6. IL IX. vf. 620 IL f.

Wor die Pfortc, die von den Engeln bes nacht wied, gu beringen. Murret ihr unter der Burde, so will ich ben Eichbaum gerspalten ; u. f. w. \*)

Diefe Rebe machte fie ploglich gahm.

Es ift borber gefagt worden, baß bas Mittel, die Leidenschaften durch beutliche Entwiflung des Gegenftandes derfelben gu ftillen, vorzüglich ben rebenden Runften eigen fen. muffen aber anmerten, bag boch auch Die zeichnenden Runfte es bieweilen in ihrer Gewalt haben. Ein Mabler fonnte j. B. einem Jungling, ber bon nichts als von Schlachten traumet, ben Muth burch folgende Borftels Das Gemablbe ftellte lung fühlen. auf dem Sauptgrund einen außerft lebhaften Scharmugel vor, bergleis then Rugendas fo fcon gemablt bat, Die Erfindung tonnte fo fenn, bal fie fogleich ben jungen Rrieger ins Teuer fette. Auf einem etwas groffen Borgrund, ben ein betrachtlicher Schatten etwas verbunfelt, fonnten berfchiebene Bermundete borgeftellt merden, bie theils an ihren Bunden theils unter den Sanben fterben, und ben Meffern ber Bundargte find. Einem Mabler, ber Empfindung und Beift genug bat, baben einen traftis gen Ausbrut ber Zeichnung befitt, murde es nicht fdmer werden, Diefe Schrefliche Gcene bes Borgrundes fo bag bem muthigften porguffellen, Prieger die Luft jum Streit vergienge. Co hat Sogarth in einer Folge von. Beichnungen erft bie Reigungen ber Wolluft und allmählig die häßlichen Folgen berfelben auf eine Beife bors geftellt, die bie ftartften Ballungen bes Geblutes fillen fann.

Ein anderes Mittel die Leidenschaf. ten zu fillen, das allen Runften ge-

? Moachibe VI Gefang.

mein iff, besteht barin, daß man gerad entgegengeseite Bewegungen in bem Gemuth rege mache; die Rühnbeit und den Zorn durch Furcht, die Zaghaftigfeit durch Muth hemme. Dierüber brauchen wir uns nicht weiter einzulassen, da von Erwetung der Leidenschaften hinlanglich gesprochen worden.

Alles, was hier angemerkt worben, bienet blos jur Beantwortung ber Frage, wie bas ist ruhige Gemuth in Leibenschaft ju fegen, ober das aufgebrachte ju befanftigen fen. Ist fommen wir auf die zwente Frage, wie das Gemuth bon herrichenben Leidenschaften zu heilen fen, oder wie diefe ihm eingepflangt werden Gebermann weiß, daß eis follen .. nige Menfchen ju berfchiebenen Leis benfchaften fo geneigt find, bafffie bie Rraft berfelben ben jeber gegebenen Selegenheit fühlen; fie liegen gleiche fam fchlafend in ben Gemuthern, und erwachen ben geringer Reigung fchnell auf. Go wird ber Ehrgeizige. fobald er die Gelegenheit fich vorzug. lich ju zeigen nur, erblift, fogleich ins Teuer gefett, und ber Rachgierige entbrennt ben ber geringften Beleidiauna. Im Gegentheil giebt es Gemuther, Die ju gemiffen Leidenschaften nicht die geringste Unlage gu haben fcheinen. Man trifft Mens fchen an, beren Stirn und Wangen in ihrem Leben nie schamroth worden find.

Es ift eine fehr wichtige Frage, wie burch die fchonen Runfte die Gemuther für gewiffe Gegenstände fühlbar, und für andre weniger empfindfam

gemacht werben fonnen.

Menn man bedenkt, wie allgemein es ift, daß die Menfchen die Neigungen und Leidenschaften ihrer Nation und ihres Standes annehmen; daß derselbe Mensch, der unter einer sanstmuthigen, oder ehrsüchtigen, oder rachgierigen Nation erzogen ist, eben so wird, wie die andern sind; unter einer andern Nation aber wild, ohne Empfindung der Ehre, oder fanfte muthig worden ware: so scheinet es entschieden zu senn, daß jede Leidenschaft jedem Semuth tonne einge pflanzt, und daß jedes von jeder Leidenschaft, wenigstens bis auf einen gewisten Sead, tonne gereiniget werden. Nur mußte hieben, wenn die Frage aufgeworfen wird, wie eben diese Aufter zu erhalten sen, dassenige, was den der mechanischen Wurfung bes Elima abhängt, von den andern Ursachen abgesondert werden.

Man fiebet, ohne fich in schwere Unterfuchungen einzulaffen, wie die Bemuther ber Menfchen gir gewiffen leidenschaftlichen Empfindungen allmablig gestimmt, und geneigt gemacht werben. Wer bas Ungluf hat unter geizigen, ober rachfüchtigen Leuten auferzogen ju fenn, bat auch bas Borurtheil eingefogen, baß der Befig bed Gelbes ber bochfte Bunfch bes Menfchen fenn, und bag man nie eine Beleidigung vergeiben muffe. Daraus lagt fich fchliegen, wie burch Die fconen Runfte Die Gemuther gu Leidenschaften tonnen geneigt werden. Da fie ben gemeinen Borftellungen, bie wir auch in dem taglichen geben haben tonnten, mehr Lebhaftigfeit und mehr Rraft geben, fo mußte man folche Werte ber Runft, Die gu Tilgung oder Ermefung gemiffer Leibenschaften eingerichtet find, taglich genießen. Pythagoras hielt feine Schüler an, alle Morgen und Abende burch die Mufit gewiffe Empfinduns gen in fich ju erregen; und ber berühmte Penfilvanier Franklin, einer ber größten und feinesten Ropfe uns fter Zeit, meldet in einem Schreiben einem feiner Freunde, der ihm in Do. ten gefeste Lieber geschift hatte, daßet babon gute Burfung ju Befordernng ber Magigung und Liebe gur hauslichen Sparfamfeit erwarte. \*)

\*) I like your ballad, and think it

In großen Stabten, mo taglich bramatische Schauspiele aufgeführt werben, tonnten biefe bazu gebraucht werben.

Ueberhaupt alfo ift bier gumerten, daß burch eine allgemeine Ausbreis tung und ben taglichen Gebrauch folde Berfe ber Berebfamfeit und Dichtfunft, barin bie Borftellungen und Urtheile, Die eigentlich die Grund. lage gewiffer Reigungen ausmachen, lebhaft und eindringend vorgetragen find; darin leidenschaftliche Gegenftande und die Leidenschaften felbit mit empfehlenden, ober marnenden Bugen begleitet, fraftig geschilbert werden, als gewiffe Mittel tonnen angefeben werben, Reigungen und Leidenschaften ju jeugen, ober aus ben Gemuthern zu verbannen. Wenn die Jugend, Die von nichts, als der in Rriegebienften zu erwerbenden Ehre fprechen bort. und nichts als babin abgielende Bucher ju lefen befommt, bon diefer Urt Chrbegierbeentflammit wird; und wenn das anhaltende Les fen etwas schwarmerischer Undachte. bucher die Leute ju Pietiften macht. wie die Erfahrung bendes hinlanglich lebret: fo fann man baber benfelben Schluß auf jebe anbere Reigung und Leidenschaft machen, wenn abnliche Mittel gebraucht werben.

Und so tonnen auch die anderen Runftegugleichem 3wet dienen. In bein fie leidenschaftliche Gegenstände und keidenschaften felbst kraftig schilbern, erwefen sie allemal in und gewisse, und verstärkende Empfindungen, und verstärken dadurch allmähelig unfer Gefühl der Zuneigung, oder

well adapted for your purpose of discountenancing expensive soppery and encouraging industry and frugality. If you can get it generally sung in your country, it may probably have a good deal of the effect you hope and expect from it. Letter to Mr. Neuport in Franklin's Experiments and Observations on Electricity etc. London 1769.4 © 437.

Abneigung; benn es ift offenbar, bag wir endlich berrichende Reigung oder Abneigung für solche Gegenstände bestommen, die wir oft mit Bergnügen oder mit Schmerz, Unwillen oder Efel empfunden haben. Bon allen Werfen der Runft schenen die Lieder in dieser Absicht die größte Kraft zu haben, wie an seinem Ort umständblicher angemerkt worden ist.") Wie das Lächerliche hiezu diene, ist bereits

gezeiget morben. \*\*)

Schriften und anbere Werfe bes Befchmats, bie befonbers barauf ab. gielen, die Menfchen zu beilfamen Leibenichaften zu reigen, ober ichadliche su schwächen, verdienen die bochfte Achtung von einer gangen Ration. Die unenblich murbe nicht die Ergiebung erleichtert werben, um nur einen Kall bes Rugens folcher Werfe anguführen, wenn man Schriften ben ber Sand batte, worin die mabre Ehre, die Liebe jum allgemeinen Beften, und jede jur allgemeinen und befondern Gluffeligfeit abzielende Lei. benfchaft eben fo reizend vorgeftellt wurde, ale die Bolluft in fo manchem Werfe bes Diges gefchilbert Wenn anftatt blos luftiger mirb? ober witiger Lieber, eben fo angeneh. me ju jener hohern Abficht bienenbe, überall ausgebreitet maren? fur ein leichtes Wert murbe es alsbenn nicht fenn, bie Bemuther ber Jugend von dem Schadlichen ber Leibenichaften zu reinigen, und bas Seil fame berfelben ju verftarten? Bor: nebmlich aber wurde biefe große Burfung alebenn badurch erhalten merben, wenn bie Gefengeber Die Gitten und Gebrauche ihrer Bolter jum of. fentlichen und Privatgebrauch folcher Werfe, befonders ju lenten fuchten. Mit welcher Begierbe fiebet man nicht die Menschen in offentliche und Privatconcerte laufen? und wie nus. lich wurden diefe nicht fepn, wenn ba

\*) S. Lieb. \*\*) S. Lacerlich. Dritter Theil. von Sangern, die den Ausbruf in ihrer Gewalt haben, anstatt der Concerte, die insgemein nichts als ein tunstliches Geräusche vorstellen, Lieder, wie die, von denen wir so eben gesprochen, abgesungen wurden?

Arifforeles fagt, bas Trauerfpiel biene, durch Erwefung bes Mitleidens und Schrefens, Die Gemuther pon bergleichen Leibenschaften zu reinigen: aber er ertlaret fich nicht, auf mas Urt diefes geschehe. Es scheinet nas turlicher ju fenn, bag ber, ber oft jum Mitleiben bewogen wirb, baburch weichherzig, und wer oftere in Schrefen gefest wird, furchtfam und schrefhaft werbe. Alfo murbe bas Gemuth burch die Tragodie von Sarte, Graufamfeit und Bermegenheit gereiniget werden. Sievon aber mirb anderemo gehandelt werben. \*)

Die Untersuchung der Frage, wie durch die schönen Kunfte die Gemüsther zu Leidenschaften können geneigt gemacht, oder gegen dieselben verwahrt werden, leitet uns natürlicher Weise auf den zwenten Hauptpunkt dieses Artifels, der die Behandlung und Schilderung derselben betrifft, weil, wie vorher angemerkt worden, eben dadurch jener doppelte Zwef am

beften erreicht wird.

Man fodert von jedem Runftler, daß er die Leidenschaften nicht nur nach ihrer wahren Natur und in ihren verschiedenen Neußerungen, sowdern auch nach ihren guten und bosen Burtungen, zu schildern wisse. Die wichtigken Werfe der Runst betreiben vornehmlich dieses Geschäft. Das Heldengedicht und das Trauerspiel beruhen sast gang darauf.

Setreue, zugleich aber lebhafte Schilberungen ber Leidenschaften, nach den verschiedenen Graden ihrer State, von den ersten Regungen an, wodurch sie entstehen, bis auf ben hochsten Grad ihres vollen Ausbruchs,

\*) 6. Trauerspiel.

N

und nach den mancherlen Abanderungen, die von dem Charafter der Perfonen und den besondern Umständen herrühren, gehören zu den wichtigken Arbeiten des Künstlers, der vornehmlich in Absicht auf diese Berrichtung ein großer Kenner des menschlichen Herzens und ein vollkommener Mahler aller innerlichen und äußerslichen Regungen des Herzens senn sollte.

Es mare ein fehr vergebliches Uns ternehmen, wenn man bas, mas hieau geboret, in Regeln faffen wollte; wo nicht bas Gemuth des Runftlers pon ber Ratur Die Leichtigfeit befommen hat, fich felbft in jebe Leiben-Schaft zu feten und jeben Charafter angunehmen, ba hilft ihm fein Unterricht. Der Dichter muß, wie Milton ober Rlopftof, ein Engel ober Teufel fenn tonnen, ober wie homer mit bem Adilles muten, und mit bem Ulpffes ben ben großten Gefahren faltblutia fenn, nachbem die Umftanbe es erforbern. Er muß felbft alles fühlen. was er an anbern fchilbern will. Dies ift die vorzügliche Babe, modurch er fich von andern Menfchen unterscheibet. \*)

Freylich wird der Runftler, der mit diesem naturlichen Talent eine große Erfahrung verbindet, der die Menschen in ihren leidenschaftlichen Aeusferungen mit einem scharfen Auge fleißig beobachtet hat, der dazu noch

Dancher glaubt ben moralischen Charatter bes Dichters aus den von ihm gedukerten Gestinnungen, die in seinen Gedichten gestirent sind, beurtbeilen zu können. Da aber große Dichter Bosheit und Gottlosigkeit eben io gut schlieben, als Gute bes Herzens und fromme Tugend, so werden die Folgerungen, die man aus leidensichaftlichen Charatter bes Dichters ziehen will, sehr unsicher. Auf die Größe des Geistes und Herzens eines Dichters, tann man aus der Wadreit und State seiner Schlieben. Aber die Größe ist nicht imswere felne Ein Beweis der Gate.

eine philosophische Renntnis der Liefen bes menschichen Herzens' beste, in seinen Schilberungen noch größer seinen Schilberungen noch größer seinen. Was man also über diesen Punste bem Künftler empfehlen fann, beruhet blos auf eine genaue und äufferst aufmerksame Beobachtung der Menschen, und ein anhaltendes ganz besonderes Studium der Charaktere und Leidenschaften, welches ein dem täglichen Umgange und in der Geschichte der Voller treiben fann.

Gehr felten thut ein Menfch im Guten, oder im Bofen etwas großes, baran nicht bie Leibenschaften ben groften Untheil haben. Go oft alfo ber Runftler in menichlichen Sandlungen bas Große mabrnimmt, foll er fein Meugerftes thun, ju berfuchen, fich felbft in bie Empfindung gu fegen, in ber er bie Moglichfeit fo ju banbeln fühlet. Es giebt Falle, mo man mehrere Tage lang ju thun hat, um fich' in bie mabre Lage ber Cachen, in die DenfungBart und in bie Empfindungen ju feten, beren Uenf. ferungen man an andern mabraes nommen hat, und ehe man in fich felbit nur die Moalichfeit berfelben Darum halten fo biele empfindet. Menfchen gewiffe Thaten, bie man bon undern ergablt, für unmöglich, weil fie felbft die Rrafte, wodurch fie bewurft worden, nicht gu fuhlen Darum merben vermogend find. auch nur außerorbentliche Genies, bergleichen homer, die uns ubrig gebliebenen tragifchen Dichter von Athen, Milton, Chafespear, Rlop. ftot find, die mit ber außerften Une ftrengung ber Rrafte fich in alle Gemuthefaffungen fegen tonnen, Die alles empfinden wollen, mas Menichen empfinden tonnen, die fich bon Stufe ju Stufe ju jeder Große, fie fen gut ober bofe, ju erheben fuchen, um ihren Urfprung in fich felbit in empfinden, - nur folche Manner werden im Ausbrut aller Leibenfchaf. ten groß fenn. Wir

In and Google

Wir wollen bas, was bem Künster über ben Ausbruf ber Leidenschaften zu sagen ift, in eine einzige Regel zusammenfassen. Er übe sich mit dem hartnatigsten Fleiß, alles, was er auszudrüfen hat, selbst wohl zu empsinden, und wage sich an keine Schiberung der Leidenschaft, bis es ihm gelungen ist, sich selbst in dieselbe zu seben. Denn es ist unmöglich Empsindungen auszudrüfen, die man selbst nicht hat.\*) Nun ist es Zeit die Anwendung der selbenen Sabe jede Leidenschaft zu schildern, in Betrachtung zu ziehen.

Dier entstehet also die Frage, wie ber Kunftler feine Fertigfeit in lebhafter Schilberung ber Leibenschaften jum besten Gebrauch auwenden, und wie er überhaupt die Werte von leidenschaftlichem Inhalt in dieser Abe

ficht behandeln foll.

Ich fenne nur brenerlen Burfungen, die von bergleichen Berfen gu erwarten find. Gie fonnen erftlich febr unterhaltend und angenehm fenn; bernach auch bagu bienen, daß wir alle Leidenschaften, ihre Wurfungen und Kolgen fennen lernen; und end. lich kann es auch geschehen, daß wir badurch für einige Leidenschaften eingenommen, bor andern aber gemarnet, ober bavon abgeschreft merben. Diefe brepfache Burfung muß ber Rünftler allemal ben Behandlung der Leidenschaften vor Augen haben. Wir mollen jeden diefer dren Bunkte befonbers betrachten.

Daß es fur Menschen von einiger Empfindsamteit eine angenehme Unterhaltung sen, Zeugen von Dandslungen und Begebenheiten zu seyn, woben die verschiedenen Leidenschaften in Burffankeit kommen, ist eine durchgehends bekannte Sache. Selbst die Seenen, woben die mits

murfenben Derfonen blos mibrige. ober fchmerghafte Leibenschaften fuhlen, gefallen uns, wenn wir aufer aller Berbindung bamit, bloge Bus schauer derfelben find. Die Beschreis bung, oder Abbildung eines fürchter. ichen Sturme, eines gefährlichen Auflaufe, einer hipigen Collacht und beraleichen mehr, haben fur jeben Menfchen etwas angiebenbes, ob er gleich baben Empfindungen bat, Die benen abulich find, welche die bane belnben Verfonen erfahren. der Abficht diefes Werts gemäß, daß wir bor allen Dingen bier den mab. ren Grund diefer wurtlich feltfamen Erfcheinung auffuchen.

Barum fehen wir fo gerne Abbilbungen von Scenen, die uns hochst unangenehm waren, wenn wir uns felbst barin verwifelt fanden? Jedermann weiß, wie Lukretius biefes

erflåret.

Suave mari magno turbantibus aequora ventis

A terra magnum alterius spectare
laborem.

Non quia vexari quemquam est jucunda voluptas,

Sed quibus ipfe malis careas quia cernere fuave ett.\*)

D. i. Es ift angenehm ben hohem Meere, wenn die Winde in die Gewasser, wenn die Winde in die Gewasser, den die Mende die Roth der Menschen anzuschen. Nicht darum, daß es ein Vergnugen wäre, wenn andre geängstiget werden; sone dern weil es überhaupt ergögt Ungemach zu sehen, davon wir selbst frey sind.

Im Grund erflart ber Dichter bie Sache nicht. Denn es ift eben bie Frage, warum bas Unschauen bes Ungemache, bas uns felbft nicht trifft, uns vergnüge. Ich eriniere mich vom Land einen Sturm geschen ju haben, ber zwey unweit bet Rufte

Daraus folget, bas man ben fittliden Sharafter eines Dichtere ficherer aus bem beurtheilen fonne, mas er nicht auszubraten im Stande ift.

<sup>\*)</sup> Lucres L. II. vf. 1 fqq.

in ber Gee befinbliche Schiffe in droffe Doth fette, woben ich felbft viel Unaft und Kurcht empfunden, und boch lag es nur an mir, bie Mugen bavon abzumenden. Man geht bis. weilen, Geenen ber Furcht und bes Schrefens zu feben, ob man gleich porausfieht, daß man felbft baben leiben merbe. Doch wird nicht leicht ein empfinbfamer Menfch gunt gwentenmale folche Scenen gu feben berlangen, die murflich mit einer traurigen Cataftrophe fich endigen. Wenn wir mit Begierde gufeben, wie Menfchen ben einem Schiffbruch bas auf ferfte thun, fich ju retten, fo wenben wir boch gern bie Augen meg, indem wir fie umfommen feben. macht une ibre Doth nicht bas geringfte Bergnugen.

Mus biefen Beobachtungen folget, baf der Menfch überhaupt eine Reis gung hat, leibenschaftliche Gcenen, fie fepen angenehm ober unangenehm, ju feben, wenn nur baben fein murt. liches Unglut geschieht. Co lange wir hoffen, ober miffen, daß bie Menfchen, bie wir in Roth feben, fich baraus retten merben, nehmen wir gern Untheil an allem, mas fie empfinden; wir leiben gern mit ib. nen, beftreben und fie ju retten, arbeiten und schwigen vom bloken Bu-Schauen, wie fie felbft; die Soffnung, baf fie bem Uebel entgeben merben, laft und bon ben verschiebenen burch einander laufenben Gemuths. bewegungen, auch das Ungenchme empfinden; namlich die Burtfamfeit und die Rrafte der Geele. Der erfte Brundtrieb unfere gangen Befens ift Die Begierbe, Rrafte zu befigen, unb fie gu brauchen. Diefer Trieb findet ben jeber leibenschaftlichen Bemegung feine Dahrung; fo lange nicht eine gangliche Cataffrophe und ber Martfamfeit beraubet, ober fie vol-

Desmegen haben alle Leibenfchaften, in fofern Die Geele fich thatig

lia bemmet.

baben erzeiget, wie unangenehm fie fonft fenn mogen, etwas bas uns Inbem wir aber Beugen gefällt. leibenschaftlicher Scenen finb, ents fteben, wiewol in geringerem Grab, alle Bewegungen in uns, welche bie barin murflich begriffenen Derfonen fublen; und aus diefem Grunde gefallen uns biefe Scenen, fowol in ber Natur, als in ber Rachahmung. Rur findet fich zwischen ben murflichen und nachgeahmten Gcenen biefer Unterfchied, bag wir in den leg. tern bie Cataftrophe felbft noch feben mogen, die in den Burtlichen gut schmerzhaft fenn murbe; weil wir bort immer noch bie Borftellung haben, daß bie Gachen nicht murts lich find.

Daher fommt es, daß man den Runftlern empfiehlet, das wurfliche Ungluf, womit traurige Scenen fich endigen, nicht gar zu lebhaft zu schilbern, damit nicht ein blos reiner Schmerz ohne Benmischung des Beragnugens übrig bleibe; und daß fluge Kunftler überhaupt das Widrige in den Scenen nicht bis zum Efelhaften treiben.") welches nur Abscheu verstellen.") welches nur Abscheu verstellen.")

urfachen murbe.

Ber alfo für diefen 3met arbeitet, fann jeben leibenschaftlichen Gegens ftand mablen, wenn er fich nur in Acht nimmt, Die Gachen nicht zu übertreiben, weil fonft empfindfame Menichen Muge und Dhr bon feinem Gegenftanb abwenden murden. Der Runftler muß wohl überlegen, daß bie Abficht folcher Werte babin geht, die Gemuther eine Zeitlang in ber angenehmen Burtfamfeit, bie aus verschiebenen Empfindungen ent. fieht, ju unterhalten, ohne fie durch allju heftige Einbrufe zu ermuben. ober bie Leibenfchaften auf einen Grab ju treiben, wo fie anfangen und mit Deftiateit anguareifen, und Bermir-

\*) Man febe einige bierüber gemachte Annertungen in bem Art. Entfenen.

rung angurichten. Golde Berfe muffen auf bas Gemuth bie Burtung baben, melche man in Abficht auf ben Rerper von allen jim Gefundheit und Erhaltung ber Rrafte abzielen. ben Leibegubungen erwartet. Much Diefe werden fchablich, wenn fie gu heftig finb. Diefes haben verfchiebene neuere Dichter in Trauerfvielen, wo man boch feinen anbern 3mef, als eine folche Gemutheubung entbefet, nicht wol bedacht; daber fie auf bas Borurtheil gerathen find, fie mußten fich hauptfächlich bestreben, die Leibenfchaften recht heftig zu reigen, und besmegen ben Begenftanben, moburch fie follten ermeft merben, eine rechte Abscheulichkeit, ober eine fo ausnehmenb finnliche Rraft ju geben, bag Die Zuschauer recht erschüttert merben, und ihnen, wie man fagt, bie Saare ju Berge fteben follten. Die Leidenschaften blos gur Unterhals tung bes Bufchauers, und gleichfam nur zu einer gefunden, aber angeneb. men Gemutheubung gefchilbert merben, ba befleifige fich ber Runftler einer schiklichen Mägigung: ftarkere Erfchutterungen aber verfpare er auf die befonderen Gelegenheiten, wo man bie Abficht bat, Gemuther von herrs fchenben verberblichen Ucbeln ju beilen; fo wie man ben abnlichen forperlichen Umftanben ben Korper auch außerorbentlich angreift.

Man tann aber ben Berfen leibenfchaftlichen Inhalts auch die Ub. ficht haben, andere baburch, als burch Benfpiele, bon ber Befchaffenheit, pon ben Burfungen und ben guten und bofen Folgen ber Leibenschaften gu unterrichten. Wir erfahren baburch, mas fur unerwarteter Dinge ber in Leibenschaft gefette Densch fabig ift; wie boch er fich erbeben und wie tief er fallen fann. Mir lernen baraus bie eigentlichen Rrafte, wodurch in der sittlichen Welt das meifte ausgerichtet wird, und bie feltsamen und bisweilen unerwarte-

ten Gigenfchaften ber berichiebenen Bemuthebewegungen fennen; melches und in ben Weschafften mit anbern febr nuglich merben fann. Ueberhaupt fann man fagen, bag ber Menfch nirgend großer, auch nie fleis ner erfcheinet, als in dem leidenschafts lichen Buffand. Er fann barin unfre Bewunderung und unfre Berachtung verdienen, weil er ba im Guten und Bofen bas außerfte, beffen er fabig ift, feben laft. Dag bie burch getreue Schilberung leibenschaftlicher Scenen ju erlangende Renntnif ber Menschen eine hochst wichtige Gache fen, bebarf feines Beweifes. \*)

Diefer 3met wird am beften burch epifche und bramatifche Gebichte er-Die handlungen, die baben jum Grund gelegt werben; bie Berwifelungen und Schwierigkeiten, die baben portommen; bie verschiedenen und oft gegen einander laufenben Intereffen ber Perfonen, geben bem Dich. ter, wenn er nur ein icharfer Beob. achter und mabrer Renner ber Menfchen ift, die Belegenheit, jebe Leiben. fchaft in ihren Urfachen, in ihrem Urs fprung, in ben Graben und Geftals ten, bie fie nach dem Stand und bem Charafter jeder Derfon annehmen, in ihrem Streit gegen anbere und in ihren Folgen auf bas lebhaftefte ju fchilbern, woburch auch feine Lefer ober Buhorer Renner ber Menfchen merben fonnen.

Aber hier fommt es auf wahrhafte und freue Schilberungen an. Man muß uns da nicht mit hirngespinsten aufhalten. Wir mussen den Mensichen in seinen Leidenschaften gerade so sehen, wie er würklich ist. Der Dichter muß die verschiedenen Umstände der Handlung und die verschiedenen Borfälle, ingleichen die Nebensersonen so bestimmen, daß das Spiel ber Leidenschaften sich auf eine wahr-

N 3 hafte

<sup>\*)</sup> Man febe einige bierher geborige Uns mertungen in dem Artitel Große.

hafte und naturliche, nicht romantis fche Beife entwifele. Es ift befime. gen gut, baf bie Sandlung felbft nicht mit gar ju viel Borfallen überladen fen, weil biefes ber ausführ. lichen Schilderung ber Leibenschaften Die Umftanbe ber binderlich ift. handlung muffen fo gewählt fenn, baß die mahre Entwiflung und bie mannichfaltigen Wendungen, Die jeber Leibenschaft eigen find, in einem hellen Licht erfcheinen. Vornehmlich aber muß ber Dichter fich angelegen fenn laffen, nicht nur bie außerlichen, fichtbaren Burfungen ber Leiben-Schaften, fondern vorzüglich bas Ins nere berfelben gu fchilbern. Mir lernen die verzweifelnde Reue meniger baburch tennen, daß ber Menfch fich bie Daare aufrauft, als wenn ber Dichter und ben innern Buftand fchil. Bar oft außert fich die bef. bert. tigfte Leidenschaft burch wenig außerliche Zeichen, und mancher in ber Bers ftellung ausgelernte hofmann fühlt ben anscheinender Belaffenheit bie beftigften Biffe ber Rache, bes Saf. fes, der Sabincht oder des Chraci. ges. Bald jeder Menfch hat Gelegenbeit bas außere ber verschiedenen Leis Denschaften burch feine Beobachtungen gu fennen; aber gur lebhaften Borftellung bes innern Buftanbes, hat er bie Gulfe eines Mahlers, wie Chafefpear mar, vonnothen.

Endlich liegt bem Dichter, in 216, ficht auf bie britte Burfung ber Berte diefer Art ob, feine Schilderungen fo eingurichten, baf die Gemuther für bas, mas die Leidenschaften beilfa: med haben, geneigt, und bor bem Edhablichen berfelben gewarnet mer-Bu biefem Ende muffen allemal Den. Die eigentlichften und fraftigften Fars ben gin ben Schilderungen gebraucht Go find in der Ilias ber werden. Stoll bes Agamemnens, Die DiBe und ber unüberwindliche Gigenfinn bes Achilles; im Meffias bie Buth bes Philo, und in Bodmere biblifchen

Gebichten bie herrschenbe Gottesfurcht ber Patriarchen, jedes mit folchen Farben geschilbert, bag man sogleich für ober gegen biese Leidenschaften eingenommen wird. Durch solche Schilberungen wird bas Schone und Einnehmende ebler, und das Sagliche niedriger Leidenschaften sogleich empfunden.

Daburch allein, bag wir bas wis brige und angstliche gewiffer Leiben-Schaften, ober bas angenehme, bas andre haben, oft empfinden, wird bas Bemuth von jenen gereiniget, und zu diefen geneigt gemacht. Ber oft Surcht und Ungft empfunden bat, wird forgfaltig, fich vor allem gut buten, mas diefe bochft unangenehme Leidenfchaften ermeten fann. Bielleicht hat Aristoteles mit feiner oben angeführten Unmertung über bas Trauerfpiel biefes fagen wollen. Man follte allerdinge benten, baf bie Ungft und Bergweiflung, barin wir einen Menfchen über feine verübten Berbrechen feben, und die wir aledenn mit ihm fublen, Ginbrufe in une maden follten, die uns fur immer, bor folden Berbrechen zu fchuten, ftart genug maren. Der Runftler foll barum in der Behandlung ber Leidenfchaften immer darauf feben, bag bergleichen wichtige Gindrufe von bens felben in den Gemuthern guruf bleis Es ift aber nicht genug, baß er die Leidenschaften felber fo fchildere, daß fie und reigen oder abschrefen; auch ihre Folgen muß er diefem 3met gemäß berangubringen miffen. der sich schädlichen Leidenschaften ohne Widerstand überläßt, muß er auf eine naturliche, bochft mahrscheinliche Beife, in fo nachtheilige und unglutliche Umftande gerathen laffen, baß er fich auf feinerlen Beife, ober boch nur durch die auferfte Unftrengung feiner Rrafte, und nachdem er febr viel ausgestanden hat, baraus rets ten fonne. Auf ber andern Geite muß er eben fo lebhaft die Bortheile heilfaheilfamer Leidenschaften vor Augen gu legen wissen. Er muß zeigen, wie Much und Herzhaftigfeit die besten Halfsmittel gegen Gesahr, Großmuth die sicherste Nache gegen gewisse Feinde, Eiser für das allgemeine Beste der geradeste Weg zur Ehre, und wie überhaupt jede eble Leidenschaft ihre eigene Velednung sen.

Hiezu dienet auch noch, daß solche Personen in die Handlung eingeführt werden, die entweder durch ihr Betragen, oder durch ihre Reden, jene durch die Schilberung erwekten Sindurch die Schilberung erwekten Sindurch die Schilberung erwekten Sindurch der Noachide der Unwillen, den wir dereits aus der Beschreibung der leichtstungen Wolluft, welche die Einwohner in Lud beherrscht, empfunden haben, durch die Vorwürfe, die Raphael ihnen deswegen macht, ungemein versiärkt.

— Den Seraph Karbete Scham im Hobren und Jorn mit ber Rothe des Morgens; Strasende Worte filterien von seinen Lippen; er sagte:

D! des Unfinns! der gottliche Geift vers bauchet fein Feuer In der Citelfeit Dienfte; da liegt die Starte der Geele

Riedergedruckt, vertilgt der große Ges banke, die Freude

bante, die Freude Daß der Schöpfer sie ewig erschuf; u.s.w.") Durch dergleichen Mittel muß der dichter, wo es nothig ist, dem Nach-

Durch dergleichen Mittel mug der Dichter, wo es nothig ist, dem Nachbenken bes Lesers zu Hulfe kommen, damit ben den Schilderungen der Leidenschaften die Eindrufte des Gnten und Bosen unauslöschlich werden. Das Drama giebt dazu die beste Gelegenheit; und nicht selten haben die Alten mit Vortheil die Chore desselben dazu gebraucht.

## Leidenschaftlich.

(Schone Kunfte.)

Wir haben uns im gegenwartigen Werk biefes Worts oft bedienet, um überhaupt etwas, bas bic Leibens \*) 11 Gefang.

schaften angehet, baburch auszubrusten. So nennen wir einen Ausbruf, einen Ton, einen Gegenstand leidenschaftlich, wenn er aus Leidenschaft entsteht, oder abzielt sie zu erweken. Der Stoff eines Wert der Runst ist leidenschaftlich, wenn in diesem Werte Leidenschaften, oder Acuserungen, oder Gegenstände derselben geschildert werden. Wir begreisen unter dieser Venennung auch das, was die alten Kunstrichter das ausge, pathetisch, genennt haben, in sofern sie es von dem indog, von dem Sittlichen, untersscheiden. \*)

## Leitton.

(Mufit.)

Man fann biefes Bort füglich brauchen, um in der Mufit einen folchen Ton ju bezeichnen, ber bas Geher natürlicher Weise auf einen andern Ton leitet, ober bas Gefühl deffelben jum voraus erweft. Go leitet im aufsteis genben Gefang Die große Geptime naturlicher Beife in Die Octave, weil jeder fühlt, daß fie nun nothwendig Es giebt in der Mufit folgen muffe. mehrere Tone von biefer Urt; bornehmfte aber ift die erwähnte große Ceptime, die insgemein bas Subsenutonium Modi, von ben frangofischen Confebern ton ober note sensible genannt wirb. alfo in ber harmonie irgendwo anftatt ber fleinen Terg, welche ber Tonart, barin man ift, naturlich bie große Ters genommen mare, wird, welche meiftentheils die große Geptime bes Tones, in ben man ausweichen will, ift: \*\*) fo ift biefe ber Leitton, weil fie bem Geher die Erwartung besienigen Sones erwett, beffen große Ceptime fie ift.

Es giebt aber außer ber großen Septime noch andere Leittone, bie M 4 unter

\*) S. Sittlich.

unter dem franzssischen Namen ton sensible nicht begriffen sind. So ist ben jedem Hauptschluß die Dominante in dem Baß der Leitton, weil sie eillemal die Erwartung des Tones, dessen Duinte sie ist, erwetet. Fervner ist die kleine Septime in dem wefentlichen Septimenaccord auf der Dominante ein Leitton, weil dieselbe allezeit einen Grad unter sich in die Bert des solgenden Grundtones treten muß. \*)

Aber auch ben einer einzigen Ctim. me, bie bon feiner harmonie begleitet wird, haben die Leittone fatt. Wenn man g. B. in dem Jon Cour beraufsteiget, und auf die große Ceptime h gefommen ift: fo muß man nothwendig von ihr auf c fleigen; und fo fann man im Berunterfteigen. wenn man auf ben Ton f gefommen ift, auf demfelben nicht fteben bleiben, fondern muß noch einen halben Ton ins e berab. Eben fo mirb in bem Gefang nothwendig, bag auf einen Ton, ber durch ein K, welches ber Conart nicht zugehort, erhöhet morben, ber uber ibm liegende halbe Ton folge, wie in bier ftebenben Ben-Spielen :

Hier und in allen ahnlichen Fallen ist ber erhöhete Ton ein Leitton in ben über ihn llegenben halben Ton, weil er im Grunde niches anders, als die große Septime einer neuen Tonica ist. \*\*) Und so leiten auch die durch do oder kerniedrigten Tone, insgemein auf den unter ihnen liegenden halben Ton, wie hier:

\*) G. Septimenaccorb. \*\*) G. Ausweichung.



Denn fie find im Grunde die fleinen Septimen ber Dominanten des Toncs, bahin man gehen will, und muffen in die Terz ber neuen Tonica treten.

So fann man auch, wenn man von einem Ton aus allmahlig, ober burch einen Sprung um vier gange Tone, ober den sogenannten Triconus \*) gestiegen, ober gefallen ift, auf bemfelben nicht siehen bleiben; sondern man muß nothwendig im ersten Fall noch einen Grad über sich, im andern aber einen Grad unter sich gehen.



Und weil durch die Umkehrung der Tritonus zur fleinen Quinte wird: fo muß auch diefe derfelben Regel folgen; so daß man nach dem Auffteigen um eine fleine Quinte nothwendig wieder einen halben, oder gangen Ton (nach Beschaffenheit der Tonart) zurüftreten, im Fallen aber um einen halben Ton wieder steigen muß.



Alle diese Falle werden durch das, was von den Ausweichungen gefagt worden ift, hinlänglich erflärt.

In ber Phrygischen Tonart aber leidet diese Regel eine Ausnahme, wenn man durch bas heruntersteigen um eine fleine Quinte auf die Tonica fommt; benn da muß man nothwens big stehen bleiben.

\*) G. Tritonus.



So tann man auch nach bem Abfteisgen auf eine kleine Duinte ftehen bleiben, wenn man einen halben Schluß auf berfelben macht;



weil in biefem Fall ber lette Con bie reine Quinte bes Grundtones ift, und folglich beruhiget.

hier verdienet noch angemerkt zu werben, bag ber Discantschluß in biefer Tonart, indem die große Septime, anstatt ber ihr natürlichen kleinern, als ein Leitton in die Detave genommen worden ift, zum Gebrauch der sonst verdächtigen großen Septe Gelegenheit gegeben habe; da namlich der Schluß, austatt so zu stehen:



auf biefe Beife gemacht worben :



Ueberhaupt alfo fann man fagen, bag alle Tone, die gegen ben murb

lich vorhandenen, ober von bem Sehor schon zum voraus gefühlten Grundton bissoniren, Leittone find, von benen man nothwendig, durch herauf, oder heruntertreten um einem Grad in die Consonang tommen muß.

# Licht.

(Mahleren.)

Der Mabler, bem baran gelegen ift, alles, mas jur Runft ber Farbengebung gehort, grundlich ju erfennen, hat über die Beschaffenheit und Burfungen bes Elemente, woburch und die Rorper fichtbar merden, ber-Schiedene Beobachtungen ju machen, Die er ohne Nachtheil ber Runft nicht vernachläßigen fann. Wir wollen bie wichtigften bavon hier auseinans ber fegen, und bem Runfiler bas weitere Rachbenfen baruber, und bie Unwendung beffen, mas er baburch jum Behuf ber Runft lernen wird, anheim fellen.

Anvörderst muß das Licht, als die Ursache der Farben angeschen werben, weil kein Körper Farbe zeiget, als in sofern Licht auf ihn fällt. Der Gegenstand also, oder der Theil besselben, der des Lichts völlig beraubet ist, muß nothwendig schwarzscheinen, von welcher Urr sonst seine Farbe am Licht sen. Der Körper sen roth, gelb oder blau, so babe einem seiner Theile das Licht benommen ist, wird derselbe Theil schwarz.

Daraus folget auch, daß die Starfe des Lichts die Farbe eines Gegenstandes verändere; zwar nicht die Art
ber Farbe, aber ihre Hohe. Roth
bleibt immer roth, so lang ein merfliches Licht darauf fällt; aber ben
jeder Beränderung der Starfe des
Lichts verändert sich dieses Rothe,
und wird heller oder duntler. Nur
das allerhöchste wieder abprellende
Licht ändert die Farbe ganz und macht
die Stelle, wo est auffält, weiß, die

R 5. Farbe

Barbe bes Rorpers mag fenn, bon

welcher Urt man wolle.

Diefes find ben ber Farbengebung bochft wichtige Sage, weil die wahre haltung jedes Gegenstandes aus diefer Wirfung bes Lichts entstehet. Um diefe Tundamentallehre in vollige Deutlichfeit zu seben, muffen wir hier eine fleine Ausschweitung machen.

get, bag man fich bas Sonnenlicht, welches auf ben Erbboden fällt, als gerade und einander parallellaufende Linien vorstellen konne, und daß die Starte des Lichts auf jeder Stelle, aus dem Abstand der Punkte, in welchen zwey nachst an einander liegende Linien auffallen, konne gesschäpt werden. Dieses vorausgessetzt ftelle man sich in dieser Figur



bie geraden parallellaufenben Linien a A, 1 I, 2 II u. f. f. als Strahlen bes Sonnenlichtes vor, und ab fen eine gefärbte Linie, 3. B. ein rother Faben, ber bie Lichtftrahlen in rechten Winkeln durchschneibet; be ein Faben von berfelbigen Farbe, ber die einfallenden Strahlen schief durchschneibet; A, I, II, B aber ein Faben von derfelben Jarbe in einen Zirtelbogen gefrummet.

Das bloge Anschauen ber Figur zeiget, daß über ber gangen Lange bes Fadens a b das Licht in gleicher Etarte verbreitet sep; weil die Puntte a1, 12, u. f. f. in welchen die Strablen auffallen, burch bie gange gange ber Linie gleich weit von einander ab-Darum wird ber gaben ab in feiner gangen Lange bicfelbe Sarbe Eben fo fiebet man, baf auf bem Faben be bas Licht auch durch feine gange Lange gleich ift, weil bie Puntte c 1', 1', 2" u. f. f. ebenfalls burch die gange gange ber Linie bo gleich weit aus einander fteben. Alfo wird auch Diefer Saben burchaus eis nerlen Karbe baben; aber fie mirb eine andre Schattirung haben, als die Karbe bes Radens ab. weil bas Licht, bas auf den Saden be fallt, um fo viel fchmacher ift, als bas, mas

was auf ab fallt, um so viel als bie Linie ci' langer ift, als die Linie ai. Der Faden bo wird also ein dunkleres Roth haben, als der

Faden ab.

Mit bem Kaben AIB verhalt es Dan fichet aus fich gang anders. ber Figur, daß die Starte bes Lichts fich in jeder Stelle verandert; benn ben B fallen die Strahlen naber an einander auf ben Saben, als ben A. Der Abstand ber Bunfte A I ift ber großte, I, II, etwas fleiner, II, III, wieder etwas fleiner u. f. f. Darum ift bas Licht zwischen A und I am schwächsten; swiften I und II etwas ftarfer; zwischen Il und III wieder etwas ftarfer; und fo nimmt es an Starfe immer ju, bis in B, wo es ani ftarfften ift.

Daraus folget, bag der Faben A B auf jeder Stelle eine andre Schattirung feiner rethen Farbe habe. Ben B wird fie am hellesten fenn, und immer dunkler werden bis nach A; was aber unterhalb dem Punkt A ift, wird wegen ganglichen Mangel des Lichts seine Farbe vollig verlieren,

und fchwarg fcheinen.

Dan ftelle fich nun eine runbe glatte Rugel, von welcher Farbe man molle, por, Die von ber Conne erleuchtet wird; biefe Rugel muß vers moge ber oben ermabnten Beobach. tung auf ber Salfte, die erleuchtet wird; alle mogliche Schattirungen ber Farbe, die fie hat, zeigen. Da, wo bas hochfte Licht auffallt, wird fie am helleften, und ba, wo gar fein Licht hinfallt, wird fie fchwarz fenn. Zwifchen diefen benden Stellen aber wird die eigenthumliche Farbe ber Rugel auf jeber Stelle eine besondere Schattirung haben; melches nicht fenn murde, wenn man anfatt ber Rugel einen flachen Teller bon derfelben Sarbe gegen die Gonne febrte; benn weil auf jeden Puntt des Tellers eben fo fartes Licht fallt, als auf jeden andern, fo bleibet die eis

genthumliche Karbe bes Tellers in iebem Punft Diefelbige. Alfo machet die von der hochsten Stelle des Lichts bis auf ben volligen Schatten all. mablig abnehmende Ctarte beffelben, und die baher entstehende Mannig. faltigfeit ber Schattirungen ber eis genthumlichen Karbe ber Rugel, baf wir fie als eine Rugel, und nicht als einen flachen Teller feben. her ift flar, .daß die Geftalt der Rors per, in fofern fie nicht mehr burch bie Umriffe fann angedeutet werben. allein von der allmabligen Cchattirung ihrer eigenthumlichen garben, burch die Starte und Schwache bes Lichte, bem Aluge fühlbar mird.

Alfo hat ber Mahler vor allen Dingen die Burfung bes ftarferen und fchwacheren Lichts auf jede Farbe grundlich ju beobachten, und daben zu bebenfen, daß die Starte bes Lichts von zwen Urfachen berfomme, namlich von ber abfoluten Menge beffelben, da g. B. bas Connenlicht ben etwas neblichter Luft weniger Starte hat, ale ben vollig reinem Simmel, und benn von ber Lage, Die jede Stelle bes Rorpers gegen die Richtung des Lichts bat, und moburch es, wie aus ber borberftebenden Rigur erhellet, ftarfer ober Schwacher wird. Die Beranderungen ber Karben, die badurch verurfachet werden, muffen ihm fur jeden Grad ber Starte bes Lichts vollig befannt und geläufig fenn, und er muß bies fen Theil der Runft mit der Bes nanigfeit eines Daturforfchere finbiren, wie Leonbardo da Vinci ges than bat.

Der zwepte Hauptpunct, ben er zu überlegen hat, betrifft bie Natur, ober Farbe bes Lichts selbst, weil auch dieses die Farbo ber Körper andert. Es giebt weißes, gelbes, blaues licht u. f. f. Man sege, baß ber Mahter in seinem 3immer einen vor ihm stehenden Gegenstand zu mahlen habe, der blos vom himmel, oder

bon bem burch bie Renfter einfallen. ben Tageslicht, ohne Sonnenschein Ift bie Luft hell erleuchtet wirb. und rein, fo fommt alles licht von bem blauen himmel; ift bie Luft mit meifien Bolten überzogen, fo fommt es von birfen allein: jenes blaue licht aber giebt allen garben ber Rorper einen anbern Blit, als biefes weiße. Die gelbe Farbe murbe ben bem blauen Lichte ber bellen Luft fchon ets mas grunlich merben. Darum muß ber Mabler auch biefen Ginflug bes Lichts auf die Karben genau erfor. fchen. Um wichtigften ift biefe Rennt. nif in Abficht auf bas, von gefarb. ten Rorpern auf die gu mablenben Begenftanbe jurufgeworfene Licht; aber bavon wird an einem andern Orte befonbere gehanbelt werben. \*)

Die britte Betrachtung, Die ber Mabler über bas Licht ju machen hat, ift fein Ginfluß auf die Saltung unb Man finbet namlich, DRurfuna. baf berfelbe Gegenftanb, g. B. eine Begent, ben merflich veranbertem Licht auch ihr ganges Unfeben verans bert, mehr ober weniger angenehm wird, und bag fich alle barauf bes findliche Dinge beffer ober schleche bas Muge reigen, ter ausnehmen, ober ihm gleichgultig. merben nach bem ein ftarferes, ober fchmacheres Licht barauf fallt, ober nach bem bas Licht allgemein verbreitet, ober auf eine Stelle eingeschrauft ift, ober nach bem bas eingeschranfte Licht in einem fleinen ober großen Bintel von ber rechten ober linten Geite, bon borne ober bon binten, einfallt. Diefe Betrachtung wirb febr weitlauftig, und ber Dabler, ber alle Bortheile ber guten Wurfung bes Lichte auf bas Bemable überhaupt mit Sicherheit nuben will, muß un. glaublich viel beobachtet haben. Bir wollen nur bie hauptpunfte bernh. ren. Einige allgemeine bieber geberige Beobachtungen find in bem

") Ø. Micberichein.

Artifel über die Saleung bereits an-

Auf bie Bartung ber Starte unb Schwäche bes Lichts muf ber Dabler aufmertfam fenn; jebe mables rifche Scene, fowol in ber leblofen Ratur, als in ber fittlichen Welt, ben bellem und bunfelm Simmel, ben Sonnenfchein und an truben Tagen, muß er mit bem überlegenben Muge eines mabren Runftlere betrachten. Re mehr er fich barin ubet, je mehr Bortheile wirb er entbefen, bie balb bas ftarfere, balb bas fchmachere Licht bem Gegenftand giebt. wird er finden, baf ein fehr ftarfes Licht, jumal wenn die Schatten nicht burch ein beträchtliches wiederscheis nenbes Licht erheitert merben, ber harmonie bes Gemahlbes Schablich ift. indem bie bellen und bunfelen Stellen, in einiger Entfernung, wie abftechenbe Blefen ausschen, gewiffen Unordnungen ber Begens fanbe wird er gewahr werben, baff ein ichwaches Licht alles matt macht, ein fartes aber eine unangenehme Berftreuung fleiner, heller und bunfeler Daffen bervorbringt. Er wird aber mohl thun, wenn er nach bem Benfpiel bed da Vinci feine Bemerfungen aufschreibt, auch bismeilen, mo er befonders gute Burfungen bes Lichts mabraenommen bat, fich berfelben burch fluchtige Entwurfe verfichert. Die Ralle, wie man bie Gegenitanbe in ber Ratur angeorbnet antrifft, find unendlich; mancher Unordnung ift ein fartes Licht bortheilhaft, ba ein fchmacheres ben einer andern Unordnung beffere Burfung thut. Es ift nothia, bem Mahler, ber feine Runft Brund aus flubiren will, berglei. chen mannichfaltige Beobachtungen ju empfehlen, bamit er nur erft fich felbit überzeuge, baf bie Runft unerschepflich sen, und daß er täglich Gelegenheit habe, etwas Reues gu lernen.

In Unfebung ber Berbreitung ober Ausbehnung bes Lichte ift guvorberft anzumerten, bag es Gcenen giebt, über welche fich bas Licht von allen Geiten ber gleich ausbreitet, ba in andern Kallen blos von einer Geite bas ftartfte Dauptlicht einfallt, folglich nur eine Geite bie Begenftanbe trifft, ba bie anbre Geite blog bon weit ichmaderm wiebericheinenbem Licht einige Beleuchtung befommt. Menes allgemein verbreitete Licht ift bas Tageslicht auf frepen uneinges Schränften Dlaten, wo jeder Begen. fand fowol von oben, als von jeder Geite ber, Daffelbe Licht empfangt. Das eingeschranfte Licht entfteht ents weber von Connenfchein auf frenen Plagen, ober baber, daß die Gegeuftanbe an einigen Geiten bon Mauern, Banben, ober Soben fo bebeft find, daß bas Tageslicht nur bon einer einzigen Geite auf fie fallen fann; wie in einem Zimmer, bas nur nach einer Gegend Fenfter bat, ober an bem Bug bober Berge unb anfehnlicher Gebaube, bie bas Sageslicht von einer ober mehrern Geis ten auffangen.

Bald thut bas allgemein verbreis tete, bald bas mehr ober meniger eingefdrantte Licht bie befte Burfung, nach bem die Anordnung und andre Umftanbe bes Gemablbes befchaffen find. Ueberhaupt bat das allgemein perbreitete Licht ben Bortheil, baf baburch bie harmonie leichter gu erbalten ift, und bag bie Schatten, weil fie gemäßiget find, nicht als fcmarge Alcfen erfcheinen. Dur für einzele Begenftanbe, wie bie Portraite find, ift ein genau eingeschranftes, baben aber etwas gebampftes Licht nicht nur vorzüglich, fondern bennabe

nothwenbig.

Ueber bas eingeschrantte Licht wirb ein genauer Beobachter mancherlen wichtige Bemerkungen ju machen haben. Er wird finden, daß in den meiften Fallen ein etwas bocheinfallenbes Licht bie befte Burfung thut. weil baburch auch ber Boben, morauf die Begenftanbe fteben, binlang. lich erleuchtet wird, und weil bie Schatten nicht nur furger, fonbern auch runder und in angenehmere Formen gebilbet werben, als ben niebrigem ober flachem Licht. Mber er wird auch Ralle beobachten tonnen, wo eine Gruppe, die fcon fur fich ein vollständiges Gemable ausmas chen murbe, am portbeilhafteften burch ein febr genau eingefchranttes und blos burch eine fleine Deffnung einfallendes Licht, bas nur auf bie hauptfigur fallt, erlenchtet wird, bas bie andern Figuren blos abglitschenb und burch Wieberscheine etwas er bellet.

Am forgfältigften muß der Mahler die Falle beobachten, wo die vereinigte Wurfung der Unordnung der Gegenstände und des einfallenden Lichts eine gangliche Zerstreuung des Hellen und Dunkeln in lauter kleine Maffen verursachet; denn dieses ift einer der wichtigsten Fehler eines Gesten

mählbes.

Es giebt auch Ralle, mo bie Gcene bes Gemähldes von zwen Lichtern erleuchtet wirb; wie wenn g. B. ein Bimmer von zwen Ceiten ber Kenfter håtte. Diefes thut meiftentheils eine febr fchlechte Burfung, und ift bem Mabler ju rathen, bas boppelte Licht ju vermeiben. Mur in bem Falle, wenn bas bon einer Geite ein. fallenbe Licht ju ftart, ober wie man fagt, ju grell mare, fann ein von ber entgegenftebenben Geite fe .. menbes gebampftes Licht febr vortheilbaft fenn, weil es bie allzubunteln Schatten milbert.

Sisweilen fieht man in ber Natur Secnen, wo burchaus ein überall verbreitetes febr gebampftes Licht herrscht, bas hier und ba durch ein weit helleres, aber nur durch eine enge Deffnung einfallendes ftarteres Licht erhobet wird, und biefes fann

eine sonderbar gute Burfung thum. In der Churfurstlichen Gallerie in Dreeden ift eine sehr schone Landschaft von Auisdael, die eine Jagd mitten in einem Wald vorstellt, dars in solche helle Blite eine fürtreffliche Burfung thum. herr dink, der sie gestochen, hat in Behandlung dieser bellen Lichter große Geschillichkeit gezeiget.

Mule biefe Unmerfungen betreffen bas Studium über Die portbeilhafte pber ichabliche Burfung bes Lichts für die Gemablbe in ber Ratur felbft. Daburch bat ber Mahler noch nicht alles gethan : er muß mit biefen Beobachtungen auch bie berbinden, Die er an Bemablden großer Deifter maden fann. Die Arbeiten des Corres gio merben ibn lebren, wie ben febr fartem Lichte bennoch in dem Bemablbe, fowol in den bellen als in ben buntelen Stellen, eine bewun-Derungswurdige Schonheit und harmonie fatt baben fonne. Die Ges mahlbe ber altern Benetianischen Schule merden ibm alle Bortheile eines gemäßigten Lichts gur bochften Lieblichfeit und Darmonie ber garben geigen.

\* \*

Bon bem lichte, in Radfict auf Dabs leren, bandeln ausführlicher: Lomasio, in bem aten Buche feines Trattato dell' arte della pittura. G. 211 und amar un. ter folgenden Aufichriften, (welche ich bier sufammen anfabre, da fie ben ihm in Gis nem Gangen verbunden find, obgleich vers fciebenes ju ben folgenden Arrifeln ges boret.) - Della virtu del lume della necessita del lume - che cosa fia lume - divisione del lume del lume primario - del fecondo lume primario - del terzo lume primario - del lume fecondario del lume diretto - del lume rifleffo - del lume rifratto - In che modo tutti i corpi ricevano lume, ò poco, ò affai - de gl'effetti che

partorisce il lume ne i corpi in generale - de gl'effetti che partorifce ne i corpi terrei - de gl'effetti che partorifce il lume ne corpi aquei -de gl'effetti che partorisce ne i corpi aerei - de gl'effetti che partorifce il lume ne i corpi ignei - de gl'effetti che fa il lume ne i colori de gl'effetti che fa il lume in qualunque superficie - Qualmente i corpi vogliono hauere fe non un lume principale a gli altri - come fi diano i lumi a corpi - della sciagrafica - delle ombre de' corpi fecondo la veduta anottica - delle ombre de' corpi fecondo la veduta ottica - delle ombre de' corpi fecondo la veduta catottica. -Laireffe, im sten Buche feines großen Mablerbuches, Bd. 2. in folgenden Rapiteln: Don bem Licht und ber Betas gung oder Beleuchtung . - Bon ber Bes Soffenbeit ber Luft ober bes Simmels -Don bem Bil berichein in bem Maffer -Bon bem Schlagibatten nach ten verfcbies benen Lichtern - Son dem Wiberfchein oder ben Refferionen - Dag bas Connenlicht in Unfebung bes Schattens feine größere Kraft, als ein gemeines Licht bat -Bon dem Golagschatten in den Gonnen. fcein - Bie man bas Sonnenticht in einem von allgemeinem Licht beleuchteten Stud vorbilden foll - Das bie Schats ten ber Objecte in einem Sonnenlicht nicht gluender fenn, als in einem gemeinen Lidt - Bon bem Untericbiebe ber Schlage fdatten, welche aus ber Sonne, ober bem Augpuncte entfpringen. - - Gonders bare Unmertungen, welche in tem Gons nenlichte mabraunehmen find - Die bren Eigenschaften ber . Conne -Matur ber Sonne, in Unfebung ber Lanber, welche man vorbilbet - Bon ber Connenbeleuchtung ben ihrem Muf: unb Untergang - Bon Anbringung Conne und anderer Pichter - Bon ben Eigenschaften ber Conne und anberer lichs ter, in ibren mefentlichen Borbildungen und den verschiedenen Zeiten des Tages — Bon bem Monde, megen feiner Unwenbung

bung in ber Dableren - Bon ber Dacht und ben gemachten Lichtern , von gacteln, Pampen, Kergen und Keuer. -Bon ben Lichtern innerhalb ben Gemd. dern - Bon ber Buneigung ber Lichter nach ber befondern Urt der Siftorien, nebft einer Tafel von ben unterschiebenen Lich. tern. - - Und in bem 6ten Buche im gten Kapitel : Bon bem Licht, ben Beftalten und ber Bereinigung in ben Panbichaften. - In bem zten Buche, im 4ten Rap. Bon ber Erwdhlung ber Betagungen . . . bep ben Contrefalten. - Gerner bu Dun be Gres, in feinem Traité fur la Peinture, Toul. 1699. 4. G. 184 u. f. Du clair obfeur - du jour de reflexion - du jour principal - Comment le jour principal et de reflexion se pratiquent dans lex lieux couverts et clos. -Sageborn, in ber 47ten feiner Betrach: tungen, S. 663. Bon ber Beleuchtung ber einfachen Gruppe, und ganger Partien in ihrer Berbindung - u. a. m. -

### Lichter.

(Mableren.)

Go werben in einem Gemablbe biejenigen Stellen genennt, auf welchen das einfallende Licht ohne einige Schwachung feine gange Starte bebalt. Unf einer Rugel, worauf bas gange Licht fallt, ift, wie im vorbergebenden Artifel gezeiget worben, nur eine einzige fleine Stelle, bie daß felbe in feiner gangen Starfe befommt; also nur ein folches Licht: aber auf einem vielformigen Rorper fieht man insgemein mehrere Lichter. Ein Geficht, worauf ein ftreifendes Seitenlicht fallt, wird auf allen erhabenen Stellen, J. E. auf der Stirn, auf ber Dafe, auf bem Rinn und auf ber bochften Rundung ber Baten Lichter zeigen, wenn biefe Theile gegen die Rlache bes einfallenden Lichts fo bervorfteben, daß fie vom gangen Lichte getroffen werben, ba es por

ben weniger berborftebenben Theilen vorbenglitschet.

Man muß fich bas eingeschränfte Licht als einen Strohm vorstellen, ber feine bestimmte Ufer und Grange flachen hat. Go ift das Licht, das burch eine vierefigte Deffnung, wiet ein Fenfter, in einen bunfelen Raum fallt, ein in vier gerade Glachen eine gefchloffener Lichtstrohm. Steht ein Rorper, an welchem Erhohungen und Bertiefungen find, fo neben bies fem Strohm, daß nur einige heraus. ftehende Theile fich in benfelben eintauchen, ba anbre außer ibm liegen, fo erscheinen die Lichter auf biefen Theilen.

Die richtige Austheilung ber Liche ter in einem Gemablbe ift eine Gas che, wogu eine mathematische Genauigfeit erforbert wird, bie, wie die Regeln ber Perfpettiv nur durch wurflich geometrische Bestimmungen fann erreicht werden. Beil die Dabler felten das Licht mit diefer Genauigfeit behandeln, fo fiehet man gar oft Lichter auf Gemablden verftreut, beren Dafenn aus bem einfallenben hauptlicht unmöglich fann erflart merben.

In einem Gemablbe, wo nur eingele Theile von bem vollen hauptliche te getroffen werben, ba es auf allen andern mehr ober meniger burch Schatten gebampft wird, tonnen bie Lichter ohne jene geometrifche Genauigfeit nicht angebracht werben. Desmegen follten bie, welche Unleitungen jur Perfpettip fur die Dabe ler fchreiben, auch diefe Materie ete was genau abhandeln. Um nur eis nigermaafen eine Drobe ber Behand. lung diefer Materie ju geben, wollen wir folgenbes anmerfen.

Bor allen Dingen muß ben eingeschranttem Lichte ber Lichtstrohm nach feiner Grofe, nach feiner Rigur und nach feiner Richtung genau beftimmt merben. er fann conifd, cplindrifch, prismatisch u. f. f. fenn. Machit

Rachst diesem muß die eigentliche Large des Lichtstrohms in Absicht auf die Scene, oder den ganzen Naum des Gemähltes bestimmt werden. Sat denn der Mahler einen richtigen Grundrif von seinem Gemählte, und lit die Hohe jedes Gegenstandes darauf bestimmt, so kann er genau sagen, welche Theile des Gemähldes in dem Lichtstrohm, und welche auffer demselben liegen.

Hiernachst fommen sowol der horizont des Gemahldes, als der dafür angenommene Augenpunft in Betrachtung, weil alles, was über dem Porizont.ift, sein Licht niedriger hat, als was unter ihm steht, und das, was zur Nechten des Augenpunfts liegt, teine Lichter haben fann, als

auf feiner linfen Geite.

Bir beruhren Diefe Cachen bier nur obenhin, weil ihre Ausführung, wie gefagt, in bie Abhandlung ber Derfpettiv gehort. QBenn in einem biftorifchen Gemahlbe alles nach bem Leben fonnte gemablt werben, fo hats te ber Runftler Diefe Theorie gur fichern Unbringung ber Lichter nicht nothig. Die bloge Beobachtung murbe ibm biefelbe zeigen. ber Siftorienmabler feget feine meis ffen Riguren entweder aus der Phantaffe bin, ober nimmt fie aus gefame melten fogenannten Ctudien: ba fann er blos ber Zeichnung halber ficher fenn; aber licht und Schatten muß er aus genauen perfpettivifchen Regeln beftimmen.

Ungemein viele Fehler, sowol gegen die Perspektiv, als insbesondere gegen die Wahre Segung der Lichter, entstehen daher, daß die Mahler ihre historischen Stute aus Studien zur sammensten, davon jedes aus cienem eigenen Gesichtspunkt, und in einem eigenen Lichte gezeichnet und schattert worden, und dant glauben, sie tonnen ohne genaue Bestimmung der perspektivischen und optischen Regeln diese Studien durch obnge-

fahre Schatzung fo veranbern, bag fie in die Perfpettiv und Beleuchtung bes Gemahlbes paffen.

#### \* \*

Auffer den, bereits ben dem Artifet Licht angezeigten, zum Theil hierher ges hörigen einzeln Kapiteln, aus dem Lomasso und dem Laireffe, handelt dieser noch im itten Kap, des sten Buches seines großen Mahlerbuches, "Bon Anbringung vers schiedener Lichter in einem Stäcke (hiftor. Gemählde)" — und im zten Kap, des sten Buches, "Bon den Lichtern in einer Landchaft,"

## Lichter.

(Rebende Runite.)

Cicero nennt\*) bie einzeln Gebanfen ober Stellen ber Rebe, welche bes fondere bervorftechen, prationis lumina, Lichter der Rede, bie bas zu fenn fcheinen, mas bie griechischen Rhetoren Anuara nennen. Es find alfo einzele Gebanten, bie burch ire gend eine Urt ber Rraft uns farter rubren, als bas ubrige ber Stelle. welcher fie einverleibet merben; fie treten aus bem Ton bes übrigen beraus, verurfachen ploBlich einen ftarfern Eindruf, und unterbrechen bie Einformigfeit der Burfung ber Rebe; wie wenn in einem fanften und gelaffenen Ton ber Rebe auf einmal etwas beftiges, ober in einem beftis gen Son etwas febr fanftes und gart. liches vorfommt; ober wenn unter Borftellungen, die blos beu Berftand erleuchten follen, auf einmal bas Berg in Empfindung gefest mirb. Lieberhaupt alfo tonnen alle Stellen in ber Rede, wodurch bie Aufmert. famfeit auf Borftellungen oder Empfinbungen einen außerorbentlichen. Reig befommt, bieber gerechnet merben: febr fraftige Dentfpruche, Machtspruche, Bilber, Metaphern

. \*) G. Brut. c. 79. Orat. c. 25.

und Kiduren von großem bervorfte-

chenben Rachbruf.

Dergleichen Lichter find in jeber gebundenen ober ungebunbenen Rebe um fo viel nothwendiger, weil bie Einformigfeit ber Burfung, ob diefe gleich an fich noch fo ftart ift, boch allmablig in eine ber Aufmertfamfeit Schadliche Zerftreuung fest. Gelbst bas Braufen eines ftarten Bafferfal. les, das uns anfänglich bennahe betaubet, wird wegen feiner Ginformigfeit in die Lange fast unmertbar. Darum muß in den Berfen ber fcho. nen Runfte, die wir nach und nach bornehmen, von Zeit ju Zeit etwas portommen, wodurch die Aufmert. famfeit aufe neue gereigt wirb. Man findet benm Quincilian in den zwen erften Abschnitten des gten Buches faft alles benfammen, mas bieruber fann gefagt werben.

In der Dufit ift diefes eben fo nothig, als in ber Rebe. Da fann eine plogliche etwas ungewöhnliche Ausweichung, oder Berfegung, ober irgend eine andre unvermuthete Bendung des Gefanges, ober ber Sarmo.

nie, daffelbe bemurten.

### Licht und Schatten.

(Beichnenbe Runfte.)

Go oft ein eingeschranktes Licht auf buntele Rorper fallt, entfteben auch Schatten, fo bag Licht und Schat, ten in einer ungertrennlichen Berbinbung fteben; befonders weil allemal bie Ctarte in benden nach einerlen Darum Graden ab und gunimmt. wird in ber Mahleren ber Ausbruf, Licht und Schatten, wie ein einziges Wort angesehen, wodurch man bie ungertrennliche Berbindung biefer benden Erfcheinungen anzeiget. Durch eine genaue aus ber Form ber erleuche teten forperlichen Begenftanbe ente fpringende Bermifchung bes Lichts und Schattens an berausftebenben und vertieften Stellen mirb vieles

Dritter Theil.

bon ber mabren Geftalt berfelben bem Auge fichtbar, welches ohne Schatten nicht fonnte bemerft mer-Co fommt ber Mond, megen Mangel ber aus feiner Runbung ent. ftehenden Bermifchung bed Lichte und Schattens und nicht, wie er wurk lich ift, als eine Rugel, fondern blos als ein flacher Teller bor.

Deswegen ift die genaue Renntniff bes burch die Form ber Rorper, ben gegebener Erleuchtung, veranderten Lichts und Schattens ein Sauvtftuß der Wiffenschaft des Mablers. banat aber von vollig bestimmten geometrifchen und optischen Regeln ab, welche auch gemeiniglich, wiewol nicht in ber erforderlichen Ausführlichfeit, in ben Unleitungen gur Derfpeftiv vorgetragen merden. ber richtigen Beobachtung des Lichts und Schattene banat ein großer Theil. fomol ber Mahrheit, als der Uns nehmlichkeit des Gemahldes ab; aber biefes allein erfullet, wie ber herr bon Sagedorn grundlich bemertt hat, bas, mas der Mahler in Abficht auf das Selle und Dunfele zu beobachten bat, noch nicht gang. \*)

Siervon bandelt, unter mehrern, auss führlicher, be Biles, in bem Cours de peinture, Oeuvr. T. II. G. 285 u. f. als Du clair obscur - des moyens qui conduisent à la pratique du clair obscur - preuves de la necessité du clair obscur dans la peinture - Demonstration de l'effet du clair obscur. und Chenb. an einzeln Stellen in feinen Conversations fur la peinture, Oeuvr. T. IV. G. 136. 140. 162. 178. 221. -Sagedorn, in der 46ten feiner Betrache tungen, G. 653. Bon ber Erbobung und Mdgigung bes lichtes und bes Schattens\_

Liebe.

\*) Betrachtungen über bie Dableren, 5. 637. Dan febe auch ben Metitel Schountel,

#### 9

(Schone Runfte.)

Diefe allen Menfchen gemeine, und an mannichfaltigen angenehmen und unangenehmen Empfindungen fo reis de Leibenschaft wird in allen Gattungen ber Berte bes Gefchmafs vielfältig jum Sauptgegenftand; aber bon feiner wird ein fo vielfaltiger Mifibrauch gemacht. Damit wir im Stande fenen, bem Runftler über ben Gebrauch und die Behandlung derfelben grundliche Borfchlage zu thun, muffen wir nothwendig einige Betrachtungen über ihre mabre Natur poraus Schifen.

Der erfte Urfprung ber Liebe liegt unftreitig in ber blos thierifchen Datur des Menschen; aber man mußte bie bewundrungemurbigen Beranftaltungen ber Ratur gang berfennen, wenn man barin nichts hobe res, als thierifche Regungen entbette. Der mahre Beobachter bemertet, daß diese Leidenschaft ihre Wurzeln in dem Gleifch und Blut bes thieris ichen Rorpers bat, aber ihre Mefte boch über ber forperlichen Belt in ber Gphare hoherer Befen verbreitet, wo fie unvergangliche Kruchte gur Reife bringet.

Db fie gleich in ihrer erften Unlas ge eigennutig if, genget fie boch in rechtschaffenen Bemuthern bie ebelften Triebe ber Wolgewogenheit, ber gartlichften Freundschaft und einer alles eigene Intereffe vergeffenden Großmuth. Gie gielt im Grunde auf Wolluft, und ift boch bas traf. tigfte Mittel von der Wolluft ab . und auf feligere Empfindungen gu fubren; ift furchtfam und oft fleinmu. thig, und fann bennoch ber Grund des hochften Muthes fenn; ift ein in ihrem Urfprung niedriges fchamrothmachendes Gefühl, und in ihren Rolgen bie Urfach einer mabren Erbobung des Gemuthes. Diejenigen, benen diefes widerfprechenb, ober

übertrieben bortommt, find gu beflagen, und murben burch weitlauftigere Entwiflung ber Gachen boch nicht belehrt merben.

Der Runftler muß bie verschiebes nen Geftalten, bie biefe Leibenschaft annimmt, und ihre verschiebenen Burtungen genau unterfcheiben, wenn er fie ohne Label behandeln foll. Bir wollen alfo bie hauptformen berfelben unterscheiben, und über jebe einige bem Runftler bienliche Unmer-

tungen benfugen.

Liebe in roben, ober burch Bolluft verwilderten Menschen, die blos auf eine milbe Befriedigung des forperlichen Bedurfniffes abzielt, fann nach Befchaffenheit ber Umftanbe in eine bochst gefährliche Leibenschaft ausbrechen und außerst verderbliche Folgen nach fich gieben. Diefe burch Sulfe ber ichonen Runfte noch mehr gu reigen, in bas ichon vergebrende Feuer noch mehr Del ju giegen, ift der Schandlichste Digbrauch, beffen fich Mabler und Dichter nur allgu Fur Berte. oft schuldig machen. bie blos gur niedrigen Wolluft reigen, laffen fich fchlechterbings feine Entschuldigungen anführen, Die ben vernunftigen Menfchen ben gering. ften Ginbrut machten. Die fleifchlis chen Triebe, fo weit bie Ratur ibrer bedarf, find ben Menfchen, bie ihr Temperament nicht burch Ausfchweifungen ju Grabe gerichtet has ben, allezeit ftart art ebhaft genug : alfo ift es Marrheit fie uber ihren Entamet gu reigen : aber fur verworfene Bolluftlinge ju arbeiten, erniebriget ben Runftler. Ber follte obne Scham fich jum Diener folcher unter bas Thier erniedrigten Menfchen machen, wenn fie auch von bobem Stanbe maren?

Desmegen ift die Liebe, in fofern fte blos thierifche Bolluft ift, fein Gegenstand ber Runfte, als in fofern biefe bienen tonnen, Die fchabs lichen Kolgen berfelben in ihrer efel-

haften Gestalt lebhaft vor Augen zu Jegen. Dazu können Mahler, Dichter und Schauspieler die höchste Kraft ihrer Talente sehr nüglich anwenden. Der berühmte berlinische Zeichner, herr Daniel Chodowiezti, hat in einer Folge von zwölf Blättern, die zum Theil hierauf abzielen, ein Wert gemacht, das ihm viel Ehre bringt. Wir hossen, das er es durch radirte Platten bald öffentlich bekannt machen werde. Sie können mit Ehren ihren Rang neben den befannten Hogarthschen Blättern von ahnlichem Indalt behaupten.

Bundchft auf Diefe gang thierifche Liebe folget Die gwar unschuldige, aber romanhafte und unglufliche Liebe, die nach den Umftanden der Berfonen und Zeiten auf feine grundliche Bereinigung ber Liebenben fubren Eine folche Liebe fann ben fann. gangen Plan bes Lebens gerrutten und febr ungluflich machen. Es ift daber hochst wichtig, daß bie Jugend bavor gewarnet merbe, unb baß bie fatalen Rolgen ber Unbefonnenheit, womit fie fich bismeilen einer folchen romanhaften Liebe überlaft, auf bas lebbaftefte vor Augen gelegt merben. Aber es muß auf eine Urt gefcheben, Die murtlich ab-Schrefend ift. In Romanen und in bramatischen Stuten wird gar oft ber Tehler begangen, daß folche Liebesbegebenheiten gmar ungluflich, aber doch fo vorgeftellt merben, bag bie Jugend vielmehr bagu gereigt, als abgeschreft wirb. Denn felbft ber unglutlichfte Ausgang, wenn er mehr Mitleiden als Furcht ermefet, thut bier ber Abficht feine Genuge. Man hat ja Benfpiele, daß fogar bie hinrichtung offentlicher Berbres der mit Umftanben begleitet gemefen, woburch ben ichwachen, enthufiaftis fchen Menschen eine Luft erwett morben ift, auch fo zu fterben. Darum muß von einer folden Leibenfchaft mehr die Thorheit, Unbefonnenheit

und das Berwerfliche berfelben, als das Mitleidensmurbige recht fuhlbar gemacht werden. Siegu find mehrere DichtungBarten gefchift. Die ergab. lende, fie fen ernfthaft ober comifche bie bramatische und die fatprische Poefie Schifen fich dazu, und felbit Die Iprifche fchlieft biefen Inhalt Wenn aber ber Dichter nicht aus. auf ben ermahnten 3wet arbeiten will, fo muß er große Borfichtigfeit anwenben. -Bum boben bramatie fchen fonnen wir auch die unglutlichfte Liebe nicht empfehlen, weil fie boch immer in ihrem eigentlichen Befen etwas fleines und phantaftisches bat. das den Charafter hoher Perfonen, beraleichen biefes Erquerfpiel auffub. ren foll, erniebriget.

So.hat Corneille in feinem Oedie pus den Thefeus, einen Delben, dem Uthen Tempel:gebaut hat, dadurch ungemein erniedriget, daß er ihm dies fe murklich schimpfliche Empfindung

sufchreibt !

Perisse l'Univers pourvû que Dircé

Perisse le jour même avant qu'elle s'en prive!

Que m'importe et le falut der

Ai- je rien à sauver, rien à perdre

Eine folche Liebe ift vollige Raferen, und erweft Mergernig. Die Alten bas ben gar wol eingeseben, baf bie Liebe bochft felten als eine mahre tragifche Leibenschaft fonne behandelt werben. Collte es jemanben einfallen, bas Benfpiel des Sippolytus vom Euris pides als eine Ginmenbung gegen biefe Unmerfung anguführen, fo geben wir ihm zu überlegen, baf bie Urt, wie ber griechische Dichter biefen Stoff behandelt bat, ibn allers bings tragifch macht. Die Liebe der Phabra war bas Werf einer rachenden Gottheit, und fie herrichte in eis nem garten, weiblichen Bergen, bas boch mit ausnehmender Beftrebung

page

bagegen fampfte, bas felbft ba, wo Die Macht einer Gottheit es niebers brufte, fich groß zeigte. Aber Danner, befonders bobe Perfonen und Regenten ber Bolfer, wie verliebte Junglinge einer ungluflichen Liebe unterliegen ju laffen, ift in Babr. beit des hoben Cothurns unwurdig, und fann fogar ins Lacherliche fallen, mie man in vielen Stellen ber Traner. wiche bes Corneille es empfindet. Ber fühlt nicht, um nur ein Benwiel anzuführen, daß in der Rodo: gune die Scene gwifden bem Geleucus und Untiochus etwas abaefchmaf. tes habe, befonders die lappifch gas lanten Geufger bes Geleucus:

- Ah destin trop contrai-

L'amour, l'amour doit vaincre, et la trifte amitié

Ne doit être à tous deux qu'un objet de pitié.

Un grand cœur cede un trone, et le cede avec gloire;
Cet effet de vertu couronne sa me-

Mais lorsqu'un digne objet a sçu nous enslamer,

Qui le cede est un lache,

Dergleichen Gesinnungen schiften fich für eine scherzhafte Behandlung der Liebe, da man romanhafte Empfindungen lächerlich machen, und den Berliebten als einen Gefen schildern will.

Es ift alfo hochst selten, baß bie Liebe Neußerungen zeiget, die ste zum Gegenstand bes hohen tragischen machen. Wie flart und groß die Waldungen des Blutes bey einem verliebten Jungling auch senn mögen, so wiffen boch erfahrnere Renner ber-Renschen, daß sie vorübergehend sind, und im Grund etwas blos phantastisches zur Unterstützung baben.

Singegen nimmt bie burch mancherten hinberniffe in ihren Unternehmungengebemmite Liebe nicht felten eine wahre comische Gestalt an. Sie scheinet von allen Leibenschaften biejenige ju sehn, die ben Menschen am meisten hintergeht, und ihn auf bie vielfältigste Art tauschet. Es fann seinen guten Nugen haben, wenn Dichter die comischen Murtungen berfelben- in einem Lichte vorstellen, wodurch bende Geschlechter gewarnet werden, sich vor einer Leibenschaft zu huten, ben ber man große Gesahr laust, ins kacherliche zu fallen. Dieses sie eigentlicher und guter Stoff fur die comische Schaubühne.

Gine edle, mit mahrer 3artlichfeit verbundene Liebe, Die nach einigen hinderniffen gulett gluflich wird, ift ein überaus angenehmer Stoff gu bramatifchen, epifchen und andern ergablenben Urten bes Gedichte. ift schwerlich irgend ein Stoff auszufinden, ber fo viel reigenbe Gemablbe, fo mancherlen entgutenbe Empfinduns gen, fo liebliche Schmarmerenen einer Wolluft trunfenen Geele, barbietet, als biefer. Außerbem aber bat bieben ber Dichter Gelegenheit, bie mannichfaltigen ichabbaren und angenehmen Burfungen, die bie Bart. lichfeit in gut gearteten Geelen berporbringt, auf eine reigende Beife ju entwifeln. Es ift gewiß, bag ben jungen Gemuthern von auter Unlage eine recht gartliche Liebe überaus portheilhafte Burfungen hervorbringen und ber gangen Gemutheart eine hochft vortheilhafte Wendung geben Bep einem eblen und rechtschaffenen Jungling tann burch bie Liebe bas gange Gemuth um einige Grade gu jebem Guten und Eblen erhohet werden, und alle gute Gigens Schaften und Befinnungen fonnen baburch einen Nachbruf befommen, ben feine andre Leidenschaft ihnen murde gegeben haben. .

Aber ausnehmende Gorgfalt hat ber Dichter bieben nothig, daß er nicht feine jungern Lefer in gefahrliche Beichlichfeit und phantaftifche

Schwar-

Schwarmeren ber Empfindungen ber Webe bem Jungling und bem Dabden, Die fein bobered Gluf fennen, als bas Gluf zu lieben und geliebt zu werden! Die fchonften und unfchuldigften Gemablde von ber Bluffeligfeit ber Liebe fonnen gu einem verderblichen Gift: merben. Gelbit die unschuldigfte Zartlichfeit fann bas Gemuth etwas erniebrigen, wenn nicht burchaus neben ber Liebe eine in ihrem Befen groffere und wichtigere Empfindung barin liegt, die noch über die Liebe herricht, und bas Gemuth, das fich fonft blos ber feinern Bolluft ber lieblichften Empfindungen überliefe, ben murtenben Rraften erhalt. Go bat Rlop. ftot ber bodiften Zartlichfeit bes La. garus und ber Cibli burch Empfinbungen ber Religion bie gangliche Beherrichung ber Bergen gu benehmen gesucht; nur Schabe, baf biefe Empfindung, die den Gemuthern ihre Starte erhalten follte, felbit etwas fdmarmerifches hat. Durch eine gefettere Gottesfurcht und Liebe gur Tugend hat Boomer Die Liebe der Moachiden und ber Giphaitinnen por überwältigender Rraft geschüßet. Schwache Seelen werben burch 3arts lichfeit noch schwächer; aber bie, in benen eine mahre mannliche Starte liegt, fonnen badurch noch mehr Rraft befommen.

Diefe Betrachtungen muß ber Dichter nie aus ben Augen sehen; sonft lauft er Gefahr burch lebhafte Schilberungen ber Liebe sehr schällich zu werben. Es ware hierüber noch ungemein viel besonderes zu sagen; aber wir muffen ber der allgemeinen Erinnerung, die wir darüber gemacht haben, stehen bleiben, und dem Dichter nur überhaupt noch empschlen, daß er immer darauf sehe, die Zärtlichkeit mehr durch mancherlen eble Burch die überfliegende Empfindung der vorhandenen und gehofften Glut-

feligfeit, momit fie verbanden ift, vorzustellen.

Ausser dem, was gegen kiebe gewisser Art in tragischen Werten, fr. von Bolttaire, in verschiedenen seiner Vorreden vor seinen Trauerspielen gesagt, und fr. Sulser dier benutt dat, dat sich Marmontel derselben, in seiner Apologie du Theatre (Mere. 1758. Nov. und Dee. 1759. Jan. Deutsch, Leips. 1766. 8.) und in seinen Abbandlungen ber den Chef d'Oeuvr. dramatiques, deutsch, leips. 1774. 8. so wie in der Poetique, Bd. 2. Kap. 12. S. 187 u. s. angenommen. — Won der Leibe, im Lusspiel handelt Caissava, in den 21en Kap. des 1ten Bd. seiner Art de la Comedie. S. 367.

# Liebhaber.

(Schaufpielfunft.)

Die Berfon, welche im Schaufviel die Rolle eines Berliebten hat. Benn die Gefellichaft ber Schauspieler volltommen fenn foll, fo muffen Liebhas ber von mehr als einer Urt barin fenn. Denn bie comifche Liebe erfobert eine gang andere Borffellung, als bie ernfthafte. \*) Die Rolle ber Liebs haber ift gewiß nicht die leichtefte. Die ernfthafte und eble Liebe erfodert nothwendig eine eble, angenehme Figur, ein gefälliges und gartliches Mefen. Das befte Stut tann burch eine fchlechte Rigur, ober burch fchleche te Manieren fo verdorben merben; bag bas Ernfthafte pofirlich, und bas Zartliche abgeschmaft wird; wovon leiber bie Benfpiele auf ber beutschen Bubne nicht febr felten find. Ber fann Untheil an ber Liebe eines Krauenzimmere nehmen, bie einem Befen, ober boch ungeschiften und gar nicht flebenswürdigen Menfchen, ihre Bartlichfeit giebt? Und wie la. cherlich merben nicht die Geufger eines

D 3

eines Liebhabers, wenn bie Geliebte eine Dulcinea ift?

Der Schausteler muß die außerste Sorgfalt anwenden, Die Personen ber Liebhaber gut ju wählen. Aber ben der schlechten Aufmunterung, die die deutsche Schaubuhne die hieher erfahren hat, ist nicht zu erwarten, daß auch der verständigte und uneigennußigste Borsteher der Buhne allemal solche Leute finde, die biesen Rollen eine Genüge leisten.

# Lieb.

(Dichtfunff.)

Man bat Diefen Ramen fo mancher. lep lprifchen Bedichten gegeben, baß es ichwer ift ben eigentlichen Charats ter ju geichnen, ber bas Lieb bon ben ibm vermanbten Gebichten; ber Dbe und bem Symnus, unterfcheibet. Bir baben ichon mehrmal erinnert, baß fich die Grangen gwischen ben Urten ber Dinge, bie nur burch Grabe bon einander unterschieben find, nicht genau bestimmen laffen. \*) . Die Dbe und bas Lied baben fo viel gemeine schaftliches, daß fowol der eine, als ber andre biefer benden Damen, fur gewiffe Gebichte fich gleich gut gu fchifen Scheinet. Unter ben Gebichten bes Sorat, bie alle ben Damen ber Dben haben, find auch Lieber begriffen, und einige fommen auch in ber Cammlung bor, bie Alopftot unter ber allgemeinen Aufschrift Dben bers ausgegeben bat. \*\*) 2Bill man aber bas Lieb von ber Dbe murflich unterscheiden, so konnten vielleicht folgende außerliche und innerliche Rennzeichen fur baffelbe angenommen merben.

Bur außern Unterfcheidung fonnte man annehmen, daß daßlied allezeit mußte zum Gingen, und fo eingerich-

\*) S. Art. Gebicht II Eb. 253 f.
\*\*) Z. B. der Schlachtgefang S. 71; Beiter Genrich der Bogier G. 111; Bater, fand bied G. 274. find bester Lieber, als Oben ju nennen.

tet fenn, baf bie Melobie einer Stro. phe fich auch auf alle übrigen fchite te: ba bie Dbe entweber blos jum Lefen bienet, ober, wenn fie foll aes fungen werben, fur jebe Stropbe einen befondern Gefang erfobert. Dach angenommenen Grunbfat Diefem murbe bas Lieb fich von ber Dbe in Abficht auf bas Meugerliche, ober Mechanische, febr merflich unterscheis ben. Denn ieber Bere bee Liebes mußte einen Einschnitt in bem Ginn, und jebe Stropbe eine eigene Beriobe ausmachen; ober noch beffer murbe jebe Strophe in gwen Perioden eingetheilt werben, ba jebe fich mit eis ner langen Golbe endigte, meil bie Cabeng bes Befanges biefes erfo. bert. \*) Die Dhe bindet fich nicht an biefe Regel; ihr Bers macht nicht allemal Ginfchnitte in bem Ginn. und ihre Strophen richten fich nicht nach ben Perioben. gerner mußte in bem Liebe bie erfte Stropbe in ben Ginfchnitten, Abfchnitten, und Schlaffen ber Derioben, allen übrigen jum In ber Dbe hinger Mufter bienen. gen murben bie verfchiebenen Stros phen fich blos in Abficht auf bas mechanische Metrum gleich fenn, obne alle Rutficht auf bas Mbnthmifches bas aus bem Ginn ber Borte ent-Endlich murbe bas Lieb bie ftebt. Mannichfaltigfeit ber Ruge nicht gulaffen, welche bie Dbe fich erlaubt; fondern in allen Berfen burchaus eis nerlen Rufe benbehalten, außer bag etwa ber Schlugvers jeber Strophe ein andres Metrum batte, wie in ber Sapphischen Dbe. Denn eine folche Bleichformiafeit ift fur ben leichten Gefang febr vortheilhaft. Gine grundliche Ungeige ber außerlichen Eigenschaften bes Liebes, bas fich vollkommen fur die Dufit fchitet. findet fich in ber Borrebe zu ben 1760 in Berlin ben Birnftiel berausgefom. menen Woen mit Melodien.

Mit

') G. Cabeng.

Mit biefem außerlichen Charafter bes Liebes mufite benn queb ber innere genau übereinstimmen, und in 216. ficht ber Gedanten und Meugerung ber Empfindungen murbe eben bie Gleichformigfeit und Einfalt gu beob. achten fenn. - Alles mußte burchaus in einem Ton bes Affetts gefagt werben, weil burchaus diefelbe Melobie wieberholt wirb. Die Dbe erhebt fich bisweilen auf einigen Stellen boch über den Ton ber andern, auch verstattet fie wol gar mehrere leiben. Schaftliche Meußerungen von verschiebener Urt, fo baf eine Strophe fanft fließt, ba bie andern ungeftum raufchen. Der hobe und ungleiche Flug ber Dbe fann im Lieb nicht ftatt ha-Go ftart, ober fo fanft die Empfindung im Unfange beffelben ift, muß fie baraus fortgefest werben.

Der Geift des eigentlichen Liedes, in sofern es von der Obe verschieden ift, scheinet überhaupt darin zu bestecht, daß ber befungene Gegenstand durchaus derselbige bleibet, damit das Gemuth dieselbe Empfindung lange genug behalte, um vollig davon durchdrungen zu werden, und damit der Gegenstand der Empfindung von mehreren, aber immer daffelbe wurfenden Geiten, betrachtet

werbe.

Schon baraus allein, bag man bon bem Lieb erwartet, es foll eine einzige leidenschaftliche Empfindung eine Zeitlang im Gemuth unterhalten, und eben baburch biefelbe alls mablia tiefer und tiefer einpragen, bis die gange Geele vollig bavon eingenommen und beherricht wird, tonnten fast alle Borfchriften fur den Dich. ter hergeleitet werben. Goll es g. B. bas her; gang, von Dantbarfeit gegen Gott erfüllen, fo burfte ber Diche ter nur durch bas gange Lied die verfchiedenen gottlichen Bohlthaten in einem recht rubrenden Son ergablen; woben er fich aber auch nicht die ges ringste von ben Ausschweifungen auf andre Gegenstände, die der Ode so gewöhnlich sind, erlauben müßte. Goll das Lied Muth jum Streit mas chen, so müßte durchaus entweder Haß gegen den Feind, oder Borstellung von der Glüffeligseit der durch den Streit zu erkämpfenden Ruhe und Frenheit, oder andre Vorstellungen, wodurch der Muth unmitteldar angestammt wird, ohne Abweischung auf andre Dinge vorgetragen werden.

Es ift überhaupt nothwendig, daß ber Dichter von der Empfindung, bie er burch bas Lieb unterhalten und alls mablig verftarten will, felbft fo gang burchbrungen fen, bag alle anbre Vorftellungen und Empfindungen alsdenn völlig ausgeschlossen bleiben; bag er nichte, als bas einzige, mas er befingen will, fuble; bag er ein volliges uneingeschranttes Gefallen an diefer Empfindung habe, und ihr ganglich nachhänge. In ber Dbe tann fich feine Laune, ehe er gu Enbe fommt, mehr als einmal andern; im Lieb muß fie burchaus diefelbe fenn.

Wenn man bebenfet, wie wenig oft baju erfobert wirb, die Menfchen in leidenschaftliche Empfindung ju fegen; \*) und wie leicht es ift, eine einmal vorhandene gaune durch Dinge, die ihr schmeicheln, immer leb. hafter gu machen, fo wird man be-greifen, daß jum Inhalt des Liebes wenig Beranftaltungen erfobert wer-Es giebt mancherlen Gelegen. beiten, befonders wenn mehrere Men. fchen in einerlen Abficht verfammlet find, wo ein Bort, ober ein Ton, alle ploblich in febr lebhafte Empfinbung feget. Ben traurigen Belegen. beiten, wo jedermann in filler und ruhiger Empfindung fur fich ftaunet, barf nur einer anfangen zu weinen, um allen übrigen Thranen abzuloken; fo wie ben gegenfeitigen Unlaffen das

\*) S. Empfindung; Leibenfchaft.

bas lachen eines einzigen eine aange Gefellichaft lachen macht. Man bat Benfpiele, baf bie Meuferung ber Rurcht, ober bed Muthes eines eine gigen Menfchen gange Schaaren furchtfam, ober bebergt gemacht bat. Hub wie oft geschicht es nicht, baf. man in Gefellichaft veranugt und froblich ift, lacht und fcherget; ober im Begentheil, baf Leute aufgebracht find, Meuteren und Aufruhr anfangen, ohne eigentlich zu miffen marum? Ein einziger bat ben Ton angegeben, und die übrigen find baven angefteft morben.

Dieraus ift abzunehmen, baf ben aewiffen Gelegenheiten ein Lieb. wenn es nur ben mabren Son ber Empfindung bat, auch ohne befonbere Rraft feines Inhalts, ungemein große Burfung thun tonne; woraus benn ferner folget, baf ber empfins bungevolle Ton, worin die Cachen porgetragen merben, bem Lieb bie größte Rraft gebe. Darum find ba weber tieffinnige Gebanten, Worte von reichem Inhalt, noch fuh. ne Wendungen, noch andre ber Dbe porbehaltene Schonbeiten nothig. Das einfachefte ift jum Lieb bas ber fie, wenn es nur febr genau in bem Son der Empfindung gestimmt ift.

Der Inhalt bes Liedes fann von amenerlen Alrt fenn. Entweber fchil bert ber Dichter feine vorhandene Empfindung, feine Liebe, Freude, Dants barfeit, Froblichfeit u. f. f. ober er befinget ben Gegenstand, ber ihn, ober andere in die leibenschaftliche Empfindung fegen foll; oder ce enthalt wol auch nur blofe Betrachtungen folder Babrbeiten, Die bas Ders rub. Denn wir mochten biefe lebren. ren. ben Lieder nicht gern verworfen feben, obgleich unfer großter Dichter\*) fie nicht gulaffen mill. Mus diefen bren Arten entfteht die vierte, ba ber Inhalt des Liedes abwechfelnb, balb

bon ber einen, balb von ber anbern Urt ift. Ben allen Arten muß bet Musbrut einfach, ungefünftelt, unb fo viel immer moglich burch bas gange Lieb fich felbft gleich fenn. Ollles muß in furgen Caben, wo bie Borte naturlich und leicht gufammengeorb. net finb, ausgebruft merben: bie Schilberungen muffen furt und hochft naturlich fenn. Es muß nichts bortommen, bas bie Aufmertfamteit auf erforschendes Nachbenten leiten, folas lich von ber Empfindung abführen tonnte. Desmegen fowol ber einent. liche, als ber figurliche Ausbruf mit allen Bilbern befannt und gelaufig fenn muß. Do ber Dichter lebren. unterrichten, ober überreben will, muß er bochft popular fenn, und ben Sachen mehr burch einen volllig juverfichtlichen Son, als burch Grunde ben Rachbrut geben. Gebet man zu diefem noch hinzu, bag bas Lieb, fowol in ber BerBart, als in bem Rlang ber Worte, ben leichtes ften Wolflang haben muffe, fo wird man ben innerlichen und außerlichen Charafter beffelben ziemlich vollftan. big haben.

Daf bas nach biefem Charafter ac. bilbete und von Dufit begleitete Lieb eine ausnehmende Rraft habe, bie Gemuther ber Menfchen vollig eingunchmen, ift eine aus Erfahrung aller Zeiten und Bolfer befannte Gache: benn ichon ber Gefang ohne vernehmliche Worte, fo wie er fich gum Lieb fchifet, (wovon im nachften Artifel befonbers gefprochen wirb,) bat eine große Rraft Empfindung ju erwefen; fommen nun noch bie eis gentlichften auf benfelben 3met abgielenden Borftellungen bagu, und wirb bendes durch bas Beftreben bes Gine genden, feine Tone recht nachorutlich, recht empfindungeboll vorzutra: gen, noch mehr geftartet: fo betommt bad lieb eine Rraft, ber in bem gangen Umfange ber Schonen Runfte nichts aleich fommt. Denn bas blos Mecha.

<sup>. \*)</sup> Klopftot in der Borrede ju feinen verbefferten geiftlichen Liedern.

Mechanische bes Gingens führet fcon etwas, ben Uffett immer mehr Die bochfte perftarfenbes mit fich. Burfung aber bat bagjeniae Lieb. melches von vielen Menschen qualeich fenerlich abgefungen wird, weil ale. benn, wie anderemo aczeiget worben, \*) bie leibenschaftlichen Ginbrufe am ftarfften werben, wenn mehs

rere jugleich fie außern. Unter bie wichtigften Gelegenheis ten großen Muten aus ben Liebern gu gieben, find Die gottesbienftlichen Berfammlungen, ju beren Behuf unter allen gefitteten Bolfern alter unb neuer Beiten befondere Lieber verfertiget worden. Bon allen ju Erme. Jung und Befraftigung mabrer Empfinbungen ber Religion gemachten, ober noch ju machenben Unftalten, ift gewiß feine fo wichtig, ale biefe. bag jebes Schon baburch allein, Glied ber Berfammlung bas Lieb felbft mitfinat, erlanget es eine borzügliche Rraft über die befte Rirchen. mufit, die man blos anhort. Denn es ift ein erstaunlicher Unterschieb mifchen ber Dufit, die man bort, und ber, ju beren Aufführung man felbft mitarbeitet. Die geiftlichen Lieber, die blos ruhrende Lehren ber Metigion in einem andachtigen Ton portragen, befommen burch bas Singen eine große Rraft; benn ins bem wir fie fingen, empfinden wir auch burch bas bloke Bermeilen auf iebem Borte feine Rraft weit ftars fer , als benn Lefen.

Desmegen follten bie, benen bie Beranftaltungen beffen, mas ben of. fentlichen Gottesbienft betrifft, auf. getragen find, fich ein ernftliches Gefchafft baraus machen, alles mas biegu gehoret auf bas Befte gu vers anftalten. Unfre Boraltern fcheinen bie Bichtiafeit Diefer Gache weit nachbruflicher gefühlt zu haben, als men fie ist fühlt. Die Rirchenlieder, und bas Abfingen berfelben, murben

\*) G. Leibenschaft.

bor Zeiten als eine wichtige Gache angefeben, ist aber mirb biefes febr vernachläßiget. 3mar baben unlangit einige unfrer Dichter, burch bas Benfviel bes perbienftpollen Gel. lerts ermuntert. perfcbiebene Rir. chenlieber verbeffert, auch find gang neue Cammlungen folder Lieber ac macht worden; und es fehlet in ber That nicht an einer betrachtlichen Anabl alter und neuer febr guter geift licher Lieber. Aber ber Gefang felbft wird ben bem Gottesbienft faft burche gebende außerft vernachlafiget; ein Beweiß, baf fo mancher Giferer, ber alles in Bewegung feget, um gewife fe in die Religion einfchlagende Rleis nigfeiten nach alter Urt zu erhalten. nicht weiß mas fur einen wichtigen Theil bes Gottesbienftes er überfie bet, ba er ben Rirchengesang mit Gleichgultigfeit in feinem Berfall liegen laft.

Rachst ben geistlichen Liebern fom= men bie, welche auf Erwetung unb Berftarfung ebler Rationalempfinbungen abzielen, vornehmlich in Betrachtung. Die Griechen hatten ibre Rriegesgefange und Daane, bie fie allemal vor ber Schlacht gur Unterftugung bes Muthes fenerlich ab. fangen; und ohne Zweifel hatten fie auch noch anbre auf Unterhaltung warmer patriotifcher Empfindungen abzielende Lieber, die fowol ben ofe fentlichen als Privatgelegenheiten angestimmt wurden. Much unfre Boraltern hatten benbe Gattungen: bie Barben, beren Beichafft es mar, folche Lieber ju bichten, und bie gugend im Abfingen berfelben zu unterrichten, machten einen fehr anfehnlichen offentlichen Stand ber burgerlis chen Gefellichaft aus. Wenn unfre Beiten vor jenen einen Borgug bas ben. fo besicht er gewiß nicht darin, baf biefe und noch anbre politische Einrichtungen, Die auf Befeftigung ber Nationalgefinnungen abzielen, ist vollig in Bergeffenbeit gefommen find. Mber

Aber wir muffen bie Gachen nehmen, wie fie ist fteben. Man muß ist blos von wolgefinnten, ohne offentlichen Beruf und ohne Aufmunte. rung, aus eigenem Trieb arbeiten. ben Dichtern bergleichen Lieber er. Unfer Gleim hat burch marten. feine Rriegslieder bas Geinige gethan, um in biefem Stuf bie Dicht. funft wieber ju ihrer urfbrunalis chen Beftimmung juruf ju führen. Durch fein Benfviel ermuntert, bat Lavater, ein warmer Republifaner, für feine Mitburger patriotifche Lies ber gemacht, barin viel Schatba. res ift. Es ift ju munfchen, bag Diefe Bepfpiele mehrere Dichter, Die aufer bem poetischen Genie mabre Bernunft und Rechtschaffenheit be-

figen, jur Dachfolge reigen.

Die britte Stelle fonnte man ben fittlichen Liebern einraumen, welche Mufmunterungen entweber ju allgemeinen menfcblichen Bflichten, ober au ben besondern Pflichten gemiffer Stanbe enthalten, ober bie bie Uns nehmlichkeiten gewiffer Stanbe unb Lebensarten befingen. Diefe muffen, menn man nicht die naturliche Ords nung ber Dinge berfehren will, ben bloffen Ermunterungen jur Freude vorgezogen werden. Roch ehe man ein: Brader laft uns luftig feyn, anstimmt, welches allerbings auch feine Zeit bat, follte man ein: Brus Der laft uns fleifig, ober redlich feyn, gefungen baben. Dan findet, baß bie Griechen Lieber fur alle Stans be ber burgerlichen Gefellichaft, und für alle Lebensarten gehabt baben, \*) Die gwar, wie aus einigen Ueberbleib. feln berfelben ju fchließen ift, eben nicht immer bon wichtigem Inhalt gemefen: aber barum follte eine fo nugliche Cache nicht vollig verfaumt,

\*) Eine siemlich vollftanbige Rachricht bavon findet man in einer Abband. lung bes herrn La Nauze fiber bie Lieder der Griechen, in bem IX. Theile ber Memoires de l'Academie des Inferiptions et Belles - Lettres.

fonbern mit Berbefferung bes Inbalte nachgeahmt werben. Man batte ein fo leichtes und boch fo fraftiges Mittel, Die Menfchen jum Guten gu ermuntern, nicht fo febr bernachlasfigen follen. Es ift bereits im Artis tel uber bie Leibenschaften erinnert morben, mas einer ber fürtreffliche ften Menfchen, ber zugleich ein Mann bon großem Genie ift, bon ber Bichtigfeit folcher Lieber benft. mirb fcmerlich ein murtfameres und im Gebrauch leichteres Mittel finden, als diefes ift, die Gefinnungen und Sitten ber Denfchen gu verbeffern. 3ch befinne mich in einer bor nicht gar langer Beit berausgefommenen Sammlung englischer Gebichte von einem gewiffen Samilton ein Lieb von ausnehmender Schonheit gelefen ju haben, barin ein ebles junges Krauengimmer ben Charafter bes Minglings schilbert, ben fie fich jum Gemabl mablen wirb. Es ift fo voll edler Empfindungen, und fie find in einem fo einnehmenden Con vorgetragen, baf ich mir nicht vorftellen fann, wie ein junges Frauengimmer ein folches Lieb, jumal wenn es gut in Mufit gefest mare, ohne merflich nublichen Ginfluß auf ihr Gemuth fingen tonnte. Bu munfchen mare, baf jebe Ungelegenheit bes Bergens auf eine fo einnehmende und rubrenbe Weife in Liebern bebandelt murbe. Dier offnet fich ein unermegliches Relb fur Dichter, Die bie Gabe befiten, ihre Bebanfen in leichte und melodiereiche Berfe einzufleiben.

Bunachft an biefe Gattung grangen bie fanften affettvollen Lieder, beren Charafter Bartlichfeit ift: Rlagelies der über den Tob einer geliebten Perfon; Liebeslieder von mabrer Zarts lichfeit, burch feine fittliche Empfinbungen veredelt; Rlagen über Wis bermartigfeit; freudige Meußerungen über erfüllte Bunfche und bergleichen. Man hat in diefer Art Lieder von ber bochften Schonbeit. Was fann g. E.

Dhizedby Gopgle

einnehmenber fenn, ale ber Abfchieb pon ber Mice bes Metaftafio? Alles. mas pon molgeproneten gartlichen Empfindungen ber ebelften Urt in bas menichliche Bers fommen tann, were ben recht aute Lieberbichter in biefer Mrt anbringen tonnen. Gie tonnen ungemein viel gur Bereblung ber Em-Und wenn pfinbungen bentragen. auch julest nichts barin fenn follte, als eine naive Meuferung irgend einer unschuldigen Empfindung, fo find fie meniaftens bochft angenehm. pon will ich nur ein pagr Benfoiele jum Dufter anführen. Das einett bas befannte Lied: Siebit du iene Rofen blubn; bas anbre ein Lieb aus ber comifchen Drer bie Jago, bas anfanat: Schon find Rofen und Jesmin.

Eine gang befonbere Unnehmliche feit und Rraft Empfindungen eingupflangen tonnten folche Lieber haben, wo zwen Berfonen abwechfelnb fingen und mit einander um ben Borgua feis ner und ebler Empfindungen ftreiten. Man weiß, wie febr Scaliger von bem horasifchen Lieb: Donec gratus eram tibi. \*) gerührt worben; unb boch ift es im Grund blos naiv. Go tonnte aus Rlopftote Elegie Selmar und Selma ein fürtreffiches Lied in Diefer Art gemacht werden; und fo fonnte man gren in einander verliebte Derfonen in abwechfelnden Strophen fingen laffen, ba jebe auf eine ihr eigene Urt gwar naturliche, aber feis ne und eble Empfindungen außerte; ober zwen Junglinge einführen, bie wetteifernb bie liebenswurdigen Gigenichaften ihrer Schonen befangen. Dffenbar ift es, wie bergleichen Gefange, wenn ber Dichter Berftand und Empfindung genug bat, von bochftem Daugen fenn tonnten. mußte man fich baben auf ber einen Seite nicht ben blos finnlichen Dingen, einem Grubchen im Rinn, ober einem fchonen Bufen, aufhalten und (1. \*) Od. L. III. 19.

immer mit bem Ilmor. mit Ruffen und ben Gragien fpielen; noch auf ber anbern Ceite feine Empfinbungen ins Dhantaftifche treiben und pon lauter bimmlifchen Entrufungen fprechen. Die Empfindungen, Die man auffert, muffen naturlich unb nicht im Enthufiasmus eingebilbet fenn; nicht auf blos vorübergebenbe Aufwallungen, fonbern auf bauerbafte, rechtschaffenen Gemuthern auf immer eingepragte Buge bes Charaf. tere gegrundet fenn. Dier mare alfo für junge Dichter bon ebler Bemuthsart noch Ruhm zu erwerben. Denn biefes Relb ift ben ber ungebeuren : Menge unfrer Liebeslieber noch wenig angebaut. ' !!

Bulett fteben bie Lieber, bie gum gefellschaftlichen Bergnugen ermun Diefe, auch felbft bie artigen Trinflieber, wenn fie nur bie, bon ber gefunden Bernunft gezeichneten Grangen einer wolgefitteten Grobe lichfeit nicht überschreiten, find schate bar. Die Froblichfeit gehort allers bings unter bie Bobltbaten bes Lebeng, und fann einen bochft vortheilbaften Ginfluß auf ben Charat-Der hos ter ber Menfchen haben. pochondrische Mensch ift nicht bloß baburch ungluflich, bag er feine Sage mit Berbruß jubringt; ihn bets leitet ber Berbruß febr oft unmora. lifch zu benten und zu handeln. Bol ibm, wenn die Dichter ber grenbe fein Gemuth bisweilen erheitern fonnten!

Aber es ift nicht fo leicht, als fich ber Schwarm junger unerfahrner Dichter einbilbet, in Diefer Urt etwas bervorzubringen, bas ben Benfall bes vernunftigen und feinern Theils Mur gar. ber Menschen verdienet. gu viel junge Dichter in Deutschland haben und lappische Rinderenen, anftatt fcherihafter Ergoblichfeiten ges geben : andre haben fich als efelhaf. te, grobe Schwelger, ober einem murflich luderlichen leben nachban.

genbe verborbene Junglinge gezeis get, ba fie glaubten, eine anftanbiae Kroblichfeit bes jugenblichen und mannlichen Alters zu befingen. E8 ift nichte geringes auf eine aute Urt uber gemiffe Dinge gu fchergen, und ben ber Froblichfeit ben Son ber feis neren Belt au treffen, Ber nicht lustia wirb, als wenn er im eigentlichen Berftand fchwelget; wen bie Liebe nicht vergnügt, als burch bas Grobite bes thierifchen Genuffes, ber muß fich nicht einbilden mit Bein und Liebe icherten au tonnen. Mander junge beutsche Dichter glaubt, Die feinere Belt ju ergoben, unb Diemand achtet feiner, als etwa Menschen von niebriger GinneBart, Die burch bie fchonen Biffenschaften fo weit erleuchtet worben, baf fie miffen, mas fur Gottheiten Bacchus, Benus und Amor find. Aber wir baben une hierüber fchon anberemo binlanglich erflaret. \*) : Der große Daufen unfrer vermenntlich fcherghaften Lieberbichter berbienet nicht, baf man fich in umftanblichen Sabel ibrer findifchen Schwarmerenen ein. Unfer Sageborn fann auch in Diefer Urt jum Mufter vorgeftellt mer-Ceine icherthaften Lieber find Den. boll Geift, und verrathen einen Mann, ber bie Kroblichfeit zu brauchen gewußt bat, ohne fie gu miff. brauchen. Aber bierin fcheinen bie frangofischen Dichter an naivem, geiftreichem und leichtem Schert alle andere Bolfer ju übertreffen. bat eine große Menge ungemein fcho. ner Trinflieder von biefer Ration.

Die bloß wißig icherzhaften Lieder, worin außer einigen fchalthaften Ginfallen auch nichts ift, bas gur Froblichfeit ermuntert, verbienen bier gar feine Betrachtung, und gehoren vielmehr in bie geringfte Claffe ber Ges bichte, bavon wir unter bem Da. men Sinngebichte fprechen werben. Bu biefer Urt rechnen wir 1. 25. bas

\*) G. Freude.

1.100

tebnte Lieb im erften Theil ber porberangezogenen Berlinifchen Sammlung einiger Dben mit Delodien, welches jur Aufschrift bat: Zinderfragen, und noch mehrere biefer Cammlung. Doch weniger rechnen wir in die Claffe Der nutlichen Lieber biejenigen, bie perfonliche Gatnren enthalten; wie so viele Paudevilles ber frangofischen Dichter. Gie find ein Migbrauch bes Gefanges.

Unfre beutigen Meifter und Liebhaber ber Dufit machen fich gar jumenig aus ben Liebern. In feinem Conbort man fie fingen : raufchenbe Concerte mit nichtsbebeutenben Comphonien untermischt, und mit Dpernarien abgewechselt, find ber gewohnliche Stoff ber Concerte, Die besmes gen von gar viel Zuhorern mit Gleichgultigfeit und Gabnen belohnt merben. Glauben benn bie Borfteber und Unordner biefer Conterte, baff fie fich verunehren murben, wenn fie baben Lieber fingen ließen? Und tonnen fie nicht einfehen, wie wichtig fe baburch bas machen fonnten, mas ist blos ein Zeitvertreib ift, und oft fogar biefes nicht einmal mare, wenn bie Buhorer fich nicht noch auf eine anbre Beife baben zu belfen mußten? Dag man fich in Concerten ber Lieber ichamet, beweift, baf bie Tone fünftler felbit nicht mehr miffen, mober ihre Runft entftanden ift, und wogu fie bienen foll; baf fie lieber, wie Geiltanger und Safchenfpieler, Bewunderung ihrer Geschiflichkeit in funftlichen Dingen, als ben boben Ruhm fuchen, in ben herzen ber Buborer jede beilfame und eble Ems pfindung rege ju machen. faunet bismeilen gu feben, in mas fur hande bie gottliche Runft, bas menichliche Gemath ju erhoben, gefallen ift!

Das Lied Scheinet die erfte Frucht bes auffeimenden poetischen Genies gu fenn. Wir treffen ce ben Datios neu an, beren Beift fonft noch ju

feiner

feiner anbern Dichtunggart bie geborige Reife erlanget bat; ben noch balb milben Bolfern. In bem alte. ften Buch auf ber Belt, welches ets mas bon ber Geschichte ber eriten Rindheit des menfchlichen Gefchlechts ergablt, haben Eprach, und Alter. thumsforfder Couren ber uralteften Lieber gefunden; und Berodotus aebenft im zwenten Buche feiner Gefchichten eines Liebes, bas auf ben Lob best einzigen Gobnes best erften Ronigs von Megnoten gemacht morben. Die Griechen maren überaus große Liebhaber ber Lieber. Ben als len ihren Seften, Spielen, Mablgeiten, faft ben allen Urten gefell= Schaftlicher Bufammenfunfte, murbe gefungen; woruber man in ber vorberermabnten Abhandlung des La Maure umftandliche Machrichten fin-Ein neuer Schriftsteller \*) verbet. fichert, baf bie beutigen Griechen noch in Diesem Geschmat find. Much bie alteren Araber maren große Lieberbichter; ber Barben unter ben alten Celtischen Bolfern ift bereite ermabnt morben. Die Romer, bie überhaupt erufthafter, als bie Grieden maren, icheinen fich meniger aus bem Singen gemacht zu haben. Dan nennt uns funfgia Ramen eben fo vieler Urten griechifden Lieder, bes ren jebe ihre befondere Form und ih. ren befondern Inhalt hatte, aber feinen urfprunglich romischen.

Unter ben heutigen Bolfern find bie Italiener, Franzofen und Schott-lander die größten Liebhaber der Lieber. In Deutschland hingegen ift der Geschmaf für diese Gartung sehr schwach, und es ist überaus selten, daß man in Gesellschaften singt. Dennoch haben unfre Dichter diese Art der Gedichte nicht verabsaumet. Derr Ramler hat eine ansehnliche Cammlung unter dem Namen der Lieder der Deutschen herausgegeben.

") Porter in f. Anmert, über bie Eurfen."

Nachahmung ber Dichter andree Rationen, als aus wahrer game jum Singen, entstanden zu senn. Rur in geistlichen Liedern haben so wol altere Dichter um die Zeit der Kirchenverbesserung, als auch einige neuere, sich auf einer vortheilhaften Seite, und niehr als bloße Nachahomer gezeiget,

Begen bie, in bem vorbergebenben Mrs tifel vorgetragene Theorie des Liedes, fine ben fich Ginwendungen in ber Borrebe at ben, von ben. Buegli ju Barich, in 2 Th. berausgegebenen Liebern ber Deutschen. -Bon ber Theorie bes Liebes handeln noch: Idea della Canzone, von geber. Menino, ben feiner Idea del Sonetto. Ven. 1670. - L'art de faire chanfons, Balades, Virelais et Servantois. von Guft, Morel , gengant bes Champ. -Ein Muffat baraber, von Philipps, in bem Guardian N. 16. - Estays on fong writing . . . Warnington 1772.1774.8. von J. Aifin, und gwar on fong writing in general, beutich in ben Ballas ben, von Urfinus; on ballads and pastoral fongs; on passionate and defcriptive fongs; on ingenious and . witty fongs. - Eine Abhandlung über bas lied, von Brn. Jacobi, im 6ten Bb. ber Bris: - Die geiftliche Liebers poefie, theoretifch und practifch entworfen, von lauterenfis, Salle 1769. 8. (fche fclecht.) - Much ben zoten ber Schlesm. Litterbr. - G. übrigens ben Urt. Lyrifch.

Bu ber Geschichte bes Liedes gehoren, und swar in Ansehung ber Griechen: Sur les chansons de l'anc. Grece, deux disserate von de la Nauge, im 13ten Bb. der Mem, de l'Acad. des Inscript. Deutsch, burch hrn. Ebert, ben hagedorns poetischen Werten, und in Marpurgs critischen Bentragen. — Der Italiener: Quadrio, im 2ten Kap. des 2ten Buches seiner Storia e ragione d'ogni poesia, Bb. 3. S. 72 u. f. — Der Spanier: Ausser dem, was Belgiques in seiner Geschichte ber spanischen

Dichtfunft von ber lprifchen Poeffe biefes Bolles G. 414. fagt, finden fich in des D. Germientos Mem. para la historia de la poesia y poeras Españoles, Mad. 1775. 4. 6, 230 u. f. fo wie in Baretti's Reife durch Spanien, verschiedene, naber hierher ges berige Radridten. - Der grangofen : Discours sur l'ancienneré des chansons françoises, ben ben Poefies du Roi de Navarre, 30. 1. 6. 183 : 262. Par. 1742. 8. 2 80. Differtation de l'origine et de l'utilité des chantons, particulierement des Vaudevilles, par Beneton de Morange de Pegrins, in bem Mere. de France, Dec. 1746. G. 2645 : 2661. Memoire fur la chanfon, von Querien, vor ber Anthol. franc. Par. 1765. 8. 3 8b. - Der 4te Band bes Effai fur le Mufique, Par. 1780. 4. enthalt ein alphabetifches Bers geichniß aller frangbilichen iprifchen Diche ter, und Proben ihrer Dichtart. - Der Englander: Historical Essay on the Origin and progress of national song, por bem iten Bb. ber Select Collection of English songs in three Vol. Lond. 1783.8. - Der Deutschen: Sageborns Dr. vor f. Oben und Liebern. . . . .

Licher find gefdrieben , morben, ben Griechen: non Eprtdus bev Bon feinen Kriegsgefangen find vier auf uns getommen, welche guerft mit dem Callimachus, apud Froben. 1532. 4. nachber in verschiedenen Gamme lungen, und endlich, ex edit. Klotzii, Brem. 1764. 8. Alt. 1767. 8. b. Musg. gedrudt worden find. Ueberfest in bas Englische. Lond. 1761. 8. in Berfen; In bas Frangofifche, von Poinfinet be Given , Par. 1759 und 1764. 12. 3n bas Deutsche, von ben. Beife, Leipt, 1762. 12. und im aten Theil feiner lprifchen Gebichte, Beips. 1772. 8. in fconen Berfen. In bem 8ten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Infeript. Quartausg, finden fic Unterfudungen aber fein leben und feine Gdrifs ten, von Ben. Gevin; ber ber Ausgabe burd ben. Rlos swen Differtationen, und Sr. Dorfchel gab 1778 eine besonbere; Lits terarifche Rotigen, unter anbern, in T. C. . . . .

C. Harles, Introd. in Hift. Ling. Gr. Alt. 1778. 8. G. 51 u. f.) - Micmann, ober Alemanen (3333. Bon feinen 6 Bås dern Gefangen find wenig Fragmente abrig, die fich, unter andern, ben ben von Stephanus berausgegebenen Iprifchen Dichtern befinden.) - Micaeus (3401. Rut einige Fragmente find von ibm noch ba, und, unter andern, auch in ber vors bin angeführten Gammlung befindlich.) -Anafreon (i. beffen Art.) - . Und übrigens ben Urtitel Ode. - - Ben ben 26. mern: Catullus (Ed. pr. mit Tibull und Propers, 1472. f. ex edit. Ant. Vulpii, Pat. 1737. 4. und ofterer mit Libull und Propers. Ginen guten Commentar bat Jean Palferat, Par. 1608. fol. geliefert. Ueberfest in bas Frangofische ift er von Pegap, Par. 1772.12. In das Deutsche, Die Didnie auf ben Lob eines Sperlinges, von Ramler; bie Rachtfeper ber Benus, von Brn. Burger, in ihren Gebichten; einzele Stude in Schmibts Catull. Ges bichten; der Utys, von frn. Werthes, mit Unmert. Leips. 1773. 8.) - Soras (f. ben Mrt. Ode, mo auch bie neuern lat. ipr. Dichter ibren Mlas finben merden.) - -Ben ben Italienern: 3d siebe bier nur bas ber, mas fie Canzone nennen; uber bas Gonett, bie Cantate (Mabrigal) f. diefe Artifel, unb über bie verschiedenen Abtbeilungen ibrer lprifden (melifden) Poefie aberhaupt. ben Urt. Lyrisch. Gie theilen bie Canzone in Petrarchesca, Pindarica, Canzone a ballo, Anacreontica, in Catene (worin bie Stroppen gleichfam in einans ber fliegen, fo daß die swepte mit eben ben Worten anfangt, womit die erfte fich folieft), in Monili (eine Art ven Catena, wo ber erfte Bers ber folgenden Stropbe eine Bieberholung bes fiebenten bes vors bergebenden ift), in Barzelette (eine tleis nere Gattung ber Ballata, ober Canzone a ballo), in Ricondelli (in welchen, an einer unbestimmten Stelle, irgend ein Bers micderholt mird) ein. Urfprunglich mas ren indeffen ihre Befange, ober Lieder, nicht in Stropben abgetheilt, und in eis nem gleichfermigen Golbenmaage abgefagt; Regel

Regelmdfigfeit und Gleichformigfeit foll suerft ber Cavaliere Focacchiere, icon ums 3. 1200 binein gebracht baben. find beren, indeffen, in gang frepem Gpls benmaage, noch in neuern Beiten, unter andern von Aleff. Buibi († 1712) abgefaßt worden. Gefdrieben baben Cangonen: Guitone d' Aresso (1250) Guido Cavals canti († 1300) Dante Mlighieri († 1321) Eino di Viftoja (1320) Galvino Doni (1320) beren, und anberer, eben fo alter, vor bem Betrarch berühmter Dichter, Gefange, unter bem Eftel, Sonetti e Canzoni di diverse antichi Autori Tosceni, Fir. 1527. 8. verm. Den. 1731 und 1740. 8. unter bem Titel, Rime di diverse Aut. Tolcani, und jum Theil auch einzeln, als von bem Cino, Ben. 1589. 4. gebrudt worden find. - Frc. Detrarca († 1374. Rime, Ven. 1470. f. Pad. 1472. f. obl. Ven. 1473.4. Sonetti e Canzone . . . Rom. 1473. f. Ven. 1521. 1541. 1540. 8. Pad. 1722. 8. Ven. 1756. 4. 2 8b. m. St. Schon im 3. 1722 maren ber guten Muss gaben von ibm 134 gemacht. (G. die Eine leitung ju ber angeführten Pabuanifden Musg. unb übrigens ben Urt. Sonett.) -Franc. Sacchetti (1400. Geine Cangonen finden fich ben ben Gebichten bes folgen, ben.) - Giulto be' Conti (1410. Geine Bebichte murben, unter ber Muffchrift, Bellamano, Rol. 1472. 4. Fir. 1715. 12. gebruckt.) - Kar. be Debici († 1493. Poef. volg. Vin. 1554. 8.) - Ungelo Ambrogini (Poliziano + 1494. Cofe vulgari, Mil. 1519. 8.) - Bil. Stroggi, Pier. Franc. Giambellari (+ 1564.) Giamb. Gelli, Unt. Alamanni, geboren bierber, als von welchen fogenannte Canti Carnascialeschi, in ben Trionfi ... Fir. 1550. 8. abgebruckt find.) - Dat. Dar. Bolardo († 1494. Rime lir. Reg. 1499. 8. Ven. 1501. 8.) - Girol. Carbone (Sonetti, Sestine e Canzoni, Nap. 1506. fol.) - Ant. Cornassano († 1500. Rimi, Vin. 1502. 8. Mil. 1519. 8.) -Bub. Martelli (+ 1527. Rime, Ven. 1533. 8. Opere, Fir. 1548. 8.) - Giovb. bell' Ottonajo († 1527. Canzoni (fcberghaft) ... Fir. 1560. 8.) - Wiet. Wembo (†1547.

Rime, Vin. 1505. 8. 1544. 8. Rom. 1548.4. Ven. 1558.12, 1562, 12.) -Bud. Ariofto († 1533. Geine Cangonen find einzeln, Ben. 1552. 8. 1561. 8. und in ben verschiedenen Cammlungen feiner Berte gebrudt, und geboren mit gu ben beffern.) - Ann. Care († 1566. Rime, Ven. 1569. 4.) — Bern. Taffo († 1569. Rime, Vin. 1560. 12.) - Bern. Rota († 1575. Sonetti e Canzoni . . . Nap. 1560. 8. 1572. 8. Opere, Nap. 1726. 8. 2 80.) - Lorg. Laffo († 1595. Rime e profe, Ven. 1583. 12. 3 Th. vierte, Berr. 1586. 12. ber ste und fechfte, Ben. 1587. 12. Opere, Fir. 1724. f. 6 80. Ben. 1733. 4. 12 Th.) — Celio Magno und Orfato Giustiniano (1600. Rime, Vin. 1600. 4.) - Asc. Pignatello († 1602. Rime, Nap. 1593 und 1692. 4.) -Gasp. Murtola (1604. Canzonetti, Pad. 1608.8.) - Bil. Alberti († 1612. Rime, Ven. 1602 und 1603. 12.) — Tom. Stis gliant (1625. Rime, Parte I. Ven. 1601. und 1605. 12. verm. Rom. 1623.12.) -Giovb. Marino († 1625. La Lira, III Parte, Mil. 1607. 12. (ift icon nicht bie erfte Musg. Ven. 1630, 12. Rime nuove.) -Gabr. Chiabrera (+ 1638. Canz. Lib. I. Gen. 1586. 8. Lib. II. ebend. 1587. 8. Rime, ebend. 1599. 12. verm. 1605. 8. 3 80. Wen. 1610. 12. 3 9b. Fir. 1627. 8. 3 9b. Rom. 1718. 8. 3 Bb. Ben. 8. 4 Bb.) -Sforga Pallavicino († 1667. Drep gute Cangonen von ihm befinden fich in ber Scelta di Poes. Ital. Ven. 1686.) -Ben. Mengini († 1704. Poel. lir. Fir. 1680. 8.) - Franc. Lemene († 1704. Poef. div. Mil. 1692. 4. verm. Mil. 1698. 1699 8. 2 8b.) - Binc. Filicaja († 1707. Poel. Fir. 1707. 4.) - for. Des galotti († 1712. Canz. Anacr. Fir. 1725. 8. unter bem Dabmen Lindoro Elateo; gerner Il Canzoniere della Dama Imaginaria.) - Meff. Buibi († 1712. Poesie liriche, Parm. 1681. 12. Rime, Rom. 1704. 4. vollft. Ver. 1726. 12.) - Dom. Passarini († 1734. Rime, Ven. 1736. 8. Bol. 1737. 8.) - Frc. Upeggingbi (Canz. Anacr. Lucca (1714-1718.4. 2 Eb.) -Bened. Pallavicini († 1742, Oper. Ven. 1744.

1744 8. 4 26.) - Paolo Rolli († 1765. Poet. componimenti, Ven. 1761. 8. # 880.) - Piet. Metaffafio († 1781, Opere, Par. 1780, 8. 10 Bb.) - Giuf. Bas retti Poel. piac. Vin. 1750 : 1764. 8. 206.) - Matt. Damiani (Poef. Vin. 1765. 8. 2 98b.) - Giov. Bat. Caffi (Poel. liriche, Ven. 1769. 8.) Daß übrigens, felbft ber guten Lieberbichter, meb. rere find , verfteht fich von felbft; mo ift ber, melder nicht ein, ober ein paar Befange biefer Mrt abgefaßt batte ? eben besmegen wird es unmöglich, alle Man bat inbeffen Musmab. anzufabren. len folder und donlicher Gebichte in Samms lungen gebracht, und icon beren find mir efnige 70 befannt, movon bie mehreften wieber aus verschiedenen Sanden besteben. Die michtigften , auffer ben bereits angeführten, find erfcbienen gu Blor. (1490) 4 .au Benebig, unter bem Eftel, Rime diverse di eccellentissimi Autori, 1545 -1550. 3 Bb. 8. eine Auswahl aus 77 Diche tern; movon eine Fortfegung, namlich ber 4te Th. (aus 44 Dichtern) gu Eremona 1552. ber ste ju Ben. 1552. (aus 23 Diche tern) ber 6te Ben. 1553. (aus 48 Dichtern) ber 7te Ben. 1556. 8. (aus 12 Dichtern) ber gte unter bem Titel, I Fiori delle Rime, Ben. 1558. 8. (aus 2 Dichtern) ber ote Erem. 1560. 8. (aus 39 Dichtern) -Rime di diversi eccellenti Autori Brefciani, Ven. 1553. 8. (dus 23 Dichtern) -Rime di div. eccellenti Autori . . . Ven. 1556, 12. (von Dolci gemacht) -Rime diverse di alcune . . . Donne, Lucca 1559. Nap. 1595. 8. (von 40 Dich. terinnen) - Rime scelte da diversi eccellenti Autori, Ven. 1563.1564. 2 Bb. verm, Ben. 1590. 12. 2 Bb. von Bub. Dolce. - Rime di div. nov. Poeti Toscani, rac. da M. Dion. Atanagi, Ven. 1565. 8. 2 8d. (aus 66 Dichtern) -Rime di div. Aut. Baffaneti, rac. da Lod. Marucini, Ven. 1579. 8, -Scelta di Rime di div. eccellenti Poeti . . . Gen. 1579.12. 2 Eb. (von Crift. Babata gesommelt.) - Rime di div. cel. Poeti . . . Berg. 1587. 8. (aus 7 Dichtern) - Scelts di Rime di div.

moderni Autori, Gen. u. Pav. 1591. 8 2 Tb. (aus 40 Dictern) - Le Muse Toicane . . . Rerg. 1594. 8. (aus eilf Dichtern) - Rime di div. ill. poeti de' nostri tempi . . . Ven. 1599.12. -Parnasso de poetici Ingegni . . . . Parm. 1601. 12. (aus 13 Dictern) -Rime d'illustri ingegni Napolitani, Ven. 1633. 8. (aus 6 Dictern) - Poeti antichi raccolti da Cod. Msf. da M. Leone Allacci, Nap. 1662. 8. - Le Muse Siciliane, Scelta di tutte le Canzone della Sicilia . . . Pal. 1662. 12. 5 Th. - Scelta di poesse Italiane . . . Ven. 1686. 8. - Rime fcelte de' poeti illuttri de' nottri tempi, Lucca 1709 -1719.8. 2 2b. - Storia fetter. . . . dell'Academia . . . in Reggio, Reg. 1711. 4. (aus 44 Dichtern) - Poelie Italiane de Rimatori viventi . . . Ven. 1717. 8. - Rime scelte de' poeti Ferrareli . . . Ferr. 1713. 8. (aus 106 Dich. tern) - Rime degli Arcadi . . . . Rom. 1716 - 1722. 8. 9 Bbe. - Rime de' poeti illustri viventi Faenza 1723 -1724.12. 2 2b. von Undr. Budrioli. -Componimenti poetici delle più illustri Rimatrici . . . rac. da Lov. Bergalli, Ven. 1726 12. 28b. (aus 69 Dichterinnen) - Scelta di Sonetti e Canzoni de' più eccellent. Rimatori d' ogni Secolo, Bol. 1708 - 1709. 8. 4 Eb. verm. Ben. 1727. 8. 4 Eb. von Mgoff. Gobbi) - Rime de più illustri poeti ltal. scelte dall Abate (Annibale) Antonini, Par. 1732. 8. 2 2b. - Rime scelte de' poeti Ravennati . . . Rav. 1739 . 8. (aus 136 Dichtern) - Scelta di leggiadrissime Canzoni' . . . . Piac. 1747.4. - Raccolta di . . . Canzonette Anacreontiche, Vin. 1762. 8. -G. übrigens den Urt. Sonett. - -

Ben den Spaniern: Bon ihren los rischen Gebichten ziehe ich nur das hiers ber, was sie Coplas und Canciones nennen; die Romanze hat ihren eigenen Artisel. Die altesten von jenen sind die Coplas de la Zarabanda, deren schon im 12ten Jahrhundert geschrieben worden (S. Sarmientos Mem. para la historia

de la poesia y puetas Esp. Mad. 1775.4. 6. 230.) Bu ben frubeften Berfaffern ges bort Mosen Jorge de S. Jorde. allerfrubeften find indeffen, mit allmablig serdnderter Gprache, in die neuern ubertragen, und vielleicht nicht vor Ausgang bes isten Jabrb. niebergefdrieben worben. (Ebend. S. 548.) Die berühmteften neuern Liederdichter find: Garciloffo be la Bega († 1536. Bucrit in den Werten bes folgen. ben, und nadber einzeln, gulest, Mad. 1765. 8. gedruckt.) - Juan Boscan († 1544. Obr. Mad. 1544. 1597.4.) -Diego de Mendoja († 1575. Obr. . . . Mad. 1610. 4.) - Ehr. be Caffillejo († 1596. Obr. Mad. 1598. 8.) - Eftes val Man. de Billegas (Eroticas, Nag. 1617 - 1618. 4. 2 Bb. Mad. 1774. 4. 2 Bb. Dadricten von ibm, und 25 feiner Lieber in Profa, bat Br. Bertuch im Derfur wom 3. 1774. geliefert. Much im Gottins gifden Almanach vom 3. 1780. finden fich ein Baar.) - Luis de Leon († 1591. Obr. Mad. 1631. 4. 1761. 4.) - Lup. be Argenfola († 1614.) und Bart. be Argenfola († 1634. Obr. Sarag. 1634.4.) - Binc. be Efpincl († 1634. Ben feiner leberfegung ber Dichtfunft bes Soras, Mad. 1591. 8. finden fic vortrefliche Lieber, melde in Stropben von furgen achtiplbigen Berfen, suerft Espinelas, jest Decimas genannt, abgefast find.) - Franc. be Quevedo († 1647. Obr. del Bachiller Franc. de la Torre, Mad. 1631. 16. Parn. Españ. y Musas Castellanas, Madr. 1648. 8. Obr. Bruff, 1661.4. 3 8b.) - Luis be Bongara (+ 1627. Befchmadverderber beb ben Spaniern, und Stifter ber Cultos, ober geidmudten Dichter. Ben feinen Romangen, (welche Br. Jacobi febr untreu überfest bat) finden fich auch Lies ber.) - Lieber diefer, und febr viel andrer, Dichter find in Gammlungen gebracht, mos von die wichtigften find : Cancionero general, Tol. 1517. f. Sev. 1535, 8. Anv. 1557. 8. 1573.8. - Romancero gen. Mad. 1604. 4. 280. 1614.4. 280. - Flores de poetas illustres, Val. 1605. 4. - Poesias varias de grandes' Ingenios, Zar. 1654. 4. - Parnasso Espan. Mad. Dritter Theil.

1768. 8. 8 Bb. — G. übrigens ben Urstifel Romanze.

Ben ben Grangofen : Biele ihrer ere ften Nationallieber fcheinen in einem vers borbenen latein abgefaßt gu fenn, und man fcreibt deren dem S. Bernard und bem Abelard zu (G. L'Ancienneté des chanf. franc. G. 195. und auch die Revolution de la langue franc. G. 81 ) ob fie gleich auch beren in der gemeinen Gprache ges habt baben, ju melden, mahricheinlicher Beife, auch ber, burch bie Schlacht ben Saffings, berühmt gewordene Befang von Roland gehört. — In der Normandie, und fodter, im eilften und smolften Sabrb. in der Provence, entftanden die in der Landesfprache abgefaßten Lieder, wovon jene mehr beroifch, diefe mehr tandelnd Don ber letteren Art find bie waren. Poesies du Roi de Navarre, (†1253.) mit Doten und Gloffarien, Par. 1742. 8. 2 Bb. und mehrere Dachrichten von ihren Berf. liefert unter andern die Hift. liter. des Troubadours, Par. 1774. 12. 3 30. (G. ben Urtitel Dichter I. G. 427. b.) Unter der Regierung Rarl des Funften wurde ber Befcmad an ben Gigenheiten ber Provenzalischen Doefte allgemein und berrichend; nun entftanben, ober wurden allgemein, und ju Laufenden, Chant royal, Ballade, Lai, Virelais, Triolet, Madrigal, Rondeau, Vaudeville, und bergleichen gefdrieben; nur wenig frangofische Dichter merben biefer Dufe nicht geopfert baben; es ift alfo auch nicht moglich alle anguführen. 3d fordnte mich daber auf die mertmurdigern ein. Jean Fred. Sarrafin († 1657. Oeuvr. Par. 1663. 12.) Untoinette, Darg. be Gabliere (+ 1680.) El. Em. Luller Chapelle (+ 1686.) P. Peliffon († 1690.) Ant. Baud. be Genece († 1698.) Et. Pavillon († 1705.) Alex. Paines († 1710. Poel. de Lainez, Erl. 1756. 8.) Ch. Ang. Marq. be la Fare († 1712.) Frc. Regnier Desmarais († 1713.) Guil. Anf. de Chaulieu († 1720.) ton G. von Hamilton († 1720) Rean Ant. de Cerceau († 1730.) Franc. 3of. de St. Mulaire († 1742.) Mat. Lebrun († 1743-Odes gal. et bacch. Par. 1711, 12.) Phil. Ø Mer.

Der. bes Touches († 1754.) Jean 3of. Bade (+ 1757. Oeuvr. Par. 1758, 12. 3 9b.) Chr. Franc, Panard († 1764.) Franc. Mug. Par. be Moncrif († 1770.) Aler. Diron († 1773:) 30f. Dorat († 1780.) Ebm. be Scuvigno (Odes anacr. Par. 1762. 12.) -St. Lambert - Bouffers - Parnelle -Bernard - Wegan, u. v. a. m. befferen biefer lieder find in Cammlung gebracht, und bie vorzüglichften bavon find : Recueil des plus belles pieces des poetes Franc. depuis Villon jusqu'a Benferade, Amft. 1730. u. 1752. 12. 6 80. (aus 48 D.) - Nouv. Rec. de Chanf. fr. P. 1732. 8. 6 Bd. mit Dufit. - Recueil des Chans. chois. à la Haye 1736-1746. 12. 8 80. - Recueil du Parnaffe, Par. 1743. 12. 4 8b. - Biblioth. ou nouv. Choix . . . . Par. 1743. 12. 4 90. - Recueil de Vaudevilles, Par. 1746. 12. - L'Abeillo du Parnaffe, Amft. 1754. 12.10 8b. -Le Chansonnier agréable, Par. 1760. -Trefor du Parnasse, Par. 1762-1770. 8. 69b. - Elite de poel. fugit. Par. 1765-1770. 12. 5 80. - L'Anthologje franc. . . . depuis le 13me Siecle jusqu'à present, Par. 1765 - 1767. 8. 3 Bb. mit Dufit und einer Abhandlung. (bie beffere.) .- Chanf. joyeufes, Par. 1765. 8. 29b. (Bortf. bes vorigen.) -Recueil portatif de Chansons, Par. 1765. - Annales poet. P. 1778. 12. bis jett 32 Bb. - Le petit Chansonnier, Par. 1780. 12. 280. Much fins ben fich beren noch in ben Alm. des Mufes 12 vom Jahre 1765. an - in den Pieces echapées au 16. prem. Almanacs, Par. 1780. 12. U. v. a. m.

Ben ben Englandern: Ueber ben Offian, f. deffen urtitel. — Ueberbleibs fel Welfder, oder Wallifer Geschie sinden sich in den Some Specimens of the anc. Welsch Bardes, by Ev. Evans, Lad, 1764.4. — In den Transl. Spec. of Welsch poetty, by W. Walters, Lond. 1782.8. — In den Musical and poet. Relicks of de Welsch Bards. . . by Edw. Jones, Lond. 1784. f. und, unter andern, auch in Gurners hist, of Musik

2. 110. - Der ditefte, eigentlich englifde, bis auf unfre Beiten gebrachte Gefang ift ein lob bes Guduts, aus ben Zeiten Bein. rich des gten (G. Hiftor. Effay on nat. fong G. XLVI. vor ben Select. Collect. of Engl. fong, Lond. 1783. 8.3 98b.) -Die alteffen find gefanimelt (wovon ein Theil in ben Boltsliedern, Leips. 1778. 1779. 8. 2 Eb. in ben Baffaden und Liebern altenglifder und alticottifcher Dichtart nebft bem Terte, Berlin 1777. 8. von Beife, Gidenburg und Berber, und in ben altenglifden und altidmabifden Bal. laden , 3ur. 1780 : 1781. 8. 2 Th. von Bod. mer überfest worben ift) obgleich bie mebe reften febr fichtlich bie Kennzeichen neues rer Entftebung tragen; in ben Reliques of anc. English poetry, Lond. 1765. 8: 380. in Evan's Old Ballads . . . Lond. 1777.8. 290. In ber Abbandlung von ben alten Dinftrels, ben Dachfolgern ber Barben; fdeint Bercy in ben gebler ges fallen ju fenn, bag er; mas von ben frangofifchen Minftrels, beren Sprache an dem englischen Sofe vorzüglich gefproden murbe, gilt, auch auf bie englie fcben Minftrels angewandt bat. Beit ber Reformation murben gewöhnlich, und im Bangen nur frangofifche, lateinis fche und italienifche Lieber gefungen (G. Burnens hift. of Muf. 2. 551.) Lange ham, in bem Letter of Killingsworth, Lond. 1575. 8. gebentt indeffen einer handidriftlichen Gammlung englifder Lies ber aus frubern Beiten. : In ben Beiten ber Koniginn Elifabeth wurde bas eigents liche, englische Lieb ausgebilbet. ton († 1631) hat einige gang erträgliche; die von Mbl. Gibney find alle febr gegiert; von Chafespear, Franc. Davison u. v. a. find aus diefem Zeitpunfte einige febr gute ubrig; bas ditefte englifche eigentliche Trinflied ift in Gammer Gartons Needle. Lond. 1575. abgedrudt. - John Done ne († 1631) hen. Wotton, John Suckling († 1638) John Denham († 1669) Carem, Gr. v. Dorfet, Gr. v. Rochefter († 1680) Cam. Butler (+ 1680) Etherege, Egton, Cheffield Berg, v. Budingbam, Com. 2Bale ter († 1687), Appra Ben († 1689. Poems

on fev. occasions, Lond. 1684, 8.) Prior († 1721) Ch. Geblen († 1722) Bill. Congreve († 1729) Tom. d' llefen, Th. Ros me, Th. Parnell († 1730) Ticfel, John Bay († 1732) Bergog von Barton, Labn Montague, Lord Littleton, Ghenftone († 1763) Will. Thornton († 1767) Diß Carter (Poems on several occasions.) Georg Mler. Stevens (Songs comic and fatirical,) Dobslen, Samtesmorth, Bres vewood, Miffr. Vilfington, Will. Wooty (Shrubs of Parnaffus, Lond. 1760.8. Blossoms of Helicon, Lond, 1762. 8.) Churcill, Diftr, Barbault, Plopt, Gold: fmith, Cunningham, Mbitebeab, C. S. Billiams, J. Moore u. a. m. haben bie beften geliefert, aus welchen, und aus vielen andern, Auswahlen in folgenden Sammlungen gemacht worden find : Tea Table Collection, by A. Ramfay, Lond. 1706. 1760: 8. 2 80. Evergreen, Lond. 1708. 8. von ebendemfelben; ben: bes icottifche lieber. - Collection of Songs, by Th. d' Urfey, Lond. 1718. 8. 6 Bd. - The Grove, Lond. 1721. -The Union, Lond. 1750. 8. voit Smollet. - Fifays on fong writing: with a Collection of fuch English fongs as are most eminent for poetical merit, Warr. 1772 und 1774. 8. von Mdfin, aus 44 Dichtern. - A feleft Collection of English songs in three Vol. Lond. 1783. 8. 3 Band. -Much finden fich beren in ber Collection of Poems by fev. Hands, L. 1758. 8. 68b. - In dem Poetical Kalendar, Lond. 1765. 12. 12 Bb. - Collection of Poems, Lond. 1769. 8. 2 8b. -Sciect Collection of Poems, Lond. 1780 u. f. 8. 6 Bb. - fo wie bierber bie Mufical Miscellany, Vocal Miscellanv. u. a. m. geboren. -

Bon deutschen Dichtern: Unsere die teften Lieberbichter find die Minnesanger, von welchen Hr. Bobmer guerft Proben, Jur. 1748. 8. und dann eine Sammlung, welche von 140 Dichtern, Lieber und Fragmente von liebern enthalt, Bar. 1752. 4. 2 Bb. herausgab. Die Erlauterungsschriften baraber sind ben dem Art.

Dichttunff I. G. 444 a. u. f. angeführt. Die berühmteften barunter find, Efchilbach, Reinmar ber Alte, Balther von ber Bos gelweibe, Reinmar von Zweter, Klinfor; und verichiebene biefer Gebichte, find von frn. Gleim, in ben "Gedichten nach ben Minnefdingern . . . Berl. 1773. 8. Ges bichte nach Balther von ber Degelweide, halberft. 1779. 8. und in der Iris - von Brn. Lange in feinen Briefen, Salle 1779. 1780.8. 2 Bb. - ven El. Schmidt, in ben verfdiebenen Almanachen, mobernifirt worden. - Bon den Meifferfangern begnuge ich mid Sans Gadien ju nennen. Go viel er unb anbre aber auch fangen, fo menig Lieber haben fie benn boch, menn man feine geiftlichen Lieber abrechnet, ges liefert. - Rud. Weckberlin (1650, Dben und Gefdnge, Stuttg. 1618. 8. Geifiliche und weltliche Gedichte, 1641 : 1647. Auss juge baraus und Nadricht von ibm lies fert ber ste Band ber auserlesenen Stude ber beutiden Dichter, Braunfchm, 1779. 8. und ein Auffan im beutiden Mufeum, October 1779.) - Dpif († 1639. Poet. BBdlber und Dben und Bef. G. ben Urt. Lebraedicht.) -Vaul Klemming († 1640. Beift s und weltliche Poemata 1647. und ein Auszug im aten Bande ber auserlefenen Ctude. Gein Leben ergablt . Sr. Meifter in ber Tharafteriffif beutschee Dichter, Bur. 1785. 8. 96. 1. 6. 160.) -Unde. Ticherning (†.1659. Deutscher Ges bichte Frubling, 1642. Ein Muszug im sten Bb. ber auserlefenen Stucke.) -Joh. G. Schoch († 1660. Beharnifibte Des . nus, b. b. Liebeslieder im Sriege, 1660. Musaug im sten Banb ber auserlefenen Stude.) - Chriffn. Sofmann von Sof. mannewalbatt († 1679. Deutsche" lieberf. und Webichte, Bredl. 1673. S. v. S. und anberer Deutschen auserlefene Weblchte. Leips. 1697. 8. 7 Eb.) - Cafp. v. Lobens fetn († 1683. Gebichte, Breel. 1680. 8.) -Chrftn. Groph (+ 1706. Poetifche Balber, ebend. 1698. 8. 2 9b.) - Joh. Chriffin. Bunther (+ 1723. Gedicte, ebend. 1747.) -Joh. v. Beffer († 1729. Gdriften, 1729. 8.) 3ch babe diefe verschiedenen Dichter anges führt, obgleich von ihnen wenig, ober gar,

teine eigentlichen Aleber geschrieben worden, und diefe alle fclecht find. -Bora und Gam. Gotth. Lange (Thorfis und Damons freunbicaftliche Lieber, Barich 1745. 8. Salle 1749. 8.) - Joh. Elias Schlegel († 1749. Ginige anacreontifche Den in f. 2B.) - Friedr. v. Sageborn († 1754. Der erfte, welcher ben Deutschen mabre Lieber lieferte, bie guerft, Samb. 1751. 8: gebruckt murben.) - Joh. Erb. von Eronegt († 1758.) — Ew. v. Kleift (geblieben 1759.) - Dit. Dietr. Giefete († 1765. Werte, Braunfchm, 1769.8.) -3ob. Erb. Loewen (+ 1771. 3drtliche Lieber und anaer. Scherze, Samb. 1751. 8. Poes tifde Debenftunden, ebend. 1752. 8. Poet. Werte, ebend, 1761. 8. welche in f. 2B. ebend. 1765. 8. 4 Eb. Funf Bucher foges nannter Oben und Lieber ausmachen.) -Emalb (Lieber und Ginngedichte, Berlin 1755. 8. Dreeden 1757. 8.) - 30b. Ben. Michaelis († 1772. Fabeln, Lieder und Satpren, 2. 1766. g. Gingelne Gedichte, ebenb. 1769. 8. Werte, Biegen 1780.8.) -Lub. Mug. Unger († 1775. Berfuch in fleis nen Gebichten, 1772. 8. Raivetdten und Einfalle, Gott. 1773. 8. Reue Daivetdten, Much einzele in ben Almanas 1773. 8. den.) - Joh. Beinr. Thomfon (+ 1776. Lieder in ben Gottinger Almanachen.) -Bud. Chrfin. Seinr. Solty (+1776. Berte von Stolberg und Dog, Samb. 1781. 8.) -Friedr. Wilb. Bacharid (+ 1777. Gechs Bucher Dben und Lieder, in f. 2B.) -Gibonia Charl. Soph. Geibelinn († 1778. 3m Tafchenbuch fur Dichter, ste Abtheis lung.) - Lub. 3rd. Leng († 1780. Frepe mdurerlieder, 1746. 8.) - 3oh. Dic. Gos († 1781. Seine, in fo vielen Sammlungen gerftreuten Lieber find endlich, Mannb. 1785. 8. 3 Th. erfchienen.) -Ephr. Leffing († 1781. Rleinigfeiten, Berl. 1751. Frantf. 1756. 8. Stuttg. 1769. 8. Das befte baraus im iten Th. G. fleinen Gorif. ten, Berl, 1753. 12. und verb. im iten Tb. 6. verm. Schriften, ebend. 1771. 8.) -Sigm. Freph. v. Gedendorf († 1784. 3n ben Mufenglmanachen.) - 3fafcar Bebr (Gedichte eines Polnifden Juben, Dietan 1771. 8.) - Joh. Friedr. Beper (Rleine

Lieber , Berl, und Dagbeb. 1756. 8. Derm. Boeffen, Frankfurt und Leips. 1756. 8.) -Beinr. Chrfin. Boie (Gebichte, Bremen 1770. 8. und in ben Almanachen.) -Bottfr. Mug. Barger (Gebichte, Gottingen 1776. 8.) - Math. Claubius (Afmus omnia fua fecum portans, hamburg 1775. 1780. 8. 4 2b.) - Joh. Mrn. Ebert -(Lieber in ben bremifden Beptragen.) -Gottl. Buchs (Reue Lieber, mit Dufit von Doles, Leips, 1750. Gebichte eines Bauernfohnes , Dresb. 1752 u. 1771. 8.) -Philippine Gatterer (Gebichte, Gettingen 1778. 8.) - Eberh. Freph. v. Gemmingen (Lieber, Dben und Erzählungen, Frantf. und leips. 1753. 8. Unter bem Titel, Does tifche und Profaifde Stude, Braunfchio. 1769. 8. Poetifche Blide ins Landleben, 3ur. 1755. 4. Schriften 1773. 8. Much Lies ber in ben erftern Gottinger Dufenalmas nachen.) - Frb. Bilb. Gleim (Berfuche in fderghaften Liebern, Berl. 1724. 8. 2 Th. 1749. 3 Tb. und biefer auch ben den Liebern, Fabeln und Romangen, Leipg. 1758. und unter bem Eitel, Petrar. Gebichte 1764. 8. Lieber, Bar. 1745. 8. Mreufifche Kriegelieber, Berl, 1758, 12. Der Grenabier an bie Rriegemufe, ebend. 1759, 12. Gieben Bebichte nach Unafreons Danier, ebenb. 1764. 12. Lieber nach bem Unafreon, Berl. und Braunfcm. 1766. 8. Meue Lieder von bem Berfaffer ber Lieber nach Anafreon, Berl. 1767. 8. Lieber eines Arbeitemans ned, 1771.8. Die beffe Welt, von Gleim und Jacobi, 1771. 8. Lieber fur bas Bolf, Salberft. 1772. 8. Auffer vielen einzeln, und in der Bris, bem Derfur, ben 216 manachen und Blumenlefen gerftreuten, welche von ihm gefammelt gut feben, wir allmablig die hofnung erhalten. Unter bem Rabmen , Samtl, Boet. Berte, ift 1765. 8. 4 Th. ein Nachbruck erfchienen.) -3ob. Bolf. von Gothe (Lieber von ibm in ber Bris, Derfur, ben Almanachen, bie im 4ten Eb. feiner Berte, Berl. 1778. ges fammelt worden find.) - Job. Friedr. Gotter (In ben Mimanachen.) - feop. Fr. Ganther Goedingt (lieber zweper Liebenben , Leipg, 1777, verb. 1779. 8. Die mabreffen lieger der liebe in unferer Gprade.) -

de.) - Joh. Lub. Buber (Oben und Lles ber, Tabingen 1751. 8) - Job. G. Jacobi (Poetifche Werte, Salberff. 1770 : 1774. 8. 3 Th. und in ber Gris, 8. 8 Bb. im Mers tur.) - Unna Luife Karfdinn (Gefange ben Gelegenheit der Feperlichfeiten Bers fins 1763. und biefe, mit mehreen in ben auserlefenen Gedichten, Berlin 1764. 8. Boetifche Einfalle, ebent. 1764. 8. Reue Bebichte, Mietau 1772. 8. und verfchies bene Lieber mehr in ben verschiebenen Ml. manachen.) - Job. Chrfiph. Kraufened (Bebichte, Bant. 1776. 8.) - Rarl Frb. Rretfdmann (Romifde, Lveifde und Epis grammatifche Gebichte, Leipzig 1769. 8. Und bas beffe baraus, und anfebnlich ver mehrte unter bem Titel, Gderghafte Bes fange; ebend. 1771. 8.) - 30b. Cafp. Lavater (Schweizerlieder, Bern 1767. 8. 1768. mit Melodien.) - Mart. Miller (Gedichte, Ulm 1781, 8.) - Sarl Bilb. Daller (Berfuch in Gebichten, 2. 1756. 8. welche im Tone fanfter, mabrer Empfin, bung abgefaßte Lieber enthalten.) -Brdr. Maller (In ber Schreibtafel, Mannh. 1774 : 1779. 8. 7 Eb. und in ben Almanas chen.) - Ronr. Gottl. Dfeffel (Gebichte, Frantf. 1761. 8. Berfuch in einigen Ges bichten, ebend. 1762, 8. und fpater, beffere in ben Almanachen.) - Job. Ab. Goles gel (In ben brem. Beptragen.) - Sonr. Urn. Schmib (In ben Beluftigungen, ben bremifchen Bentragen, und ben vermifchten Schriften.) - Jac. Friebr. Schmidt (Kleine poetifche Schriften, 21t. 1766. 8. Wiegenlieber, Gotha 1770. 8.) - St. Eberh. Rarl Schmidt (Frebliche Gebichte, Balberft. 1769. 8. Berbeffert unter bem Titel, Bermifchte Gebichte, 1772. 8. Erfte Samml, Zwepte Samml. 1774. 8. Phans taffeen nach Betrarcas Manier, Lemgo An Deine Minna, 1772. 8. -\$772. 8. Die Benbefafpllaben , 1773. 8. und bie Ca. tullifden Gedichte, 1774. 8. gehoren wes niger bieber.) - Friedr. Schmitt (Bes bichte, Durnb. 1779. 8.) - Sarl Frang von Stamford (In ben Almanachen.) -Joh. Bet. 118 (Eprifche Gebichte, 1749. 8. Mugeb. 1755. verm. Beipg. 1756. 8. Berte, ebend. 1768. 8. 2 9be.) - Chriffn. Sel.

Beife (Scherzhafte Lieber, Leipz. 1758. 1760. 1763. 8. Amazonenlieder, ebend. 1760. 1763. 8. Lieber für Rinder, Leipzig 1766. 1767. 1768. 1769.8. Gdmtl. verm. und verb. in feinen fleinen Iprifden Bedichten. ebend. 1772. 8. 3 Banbe, u. v. a. m. -Mus biefen und andern Dichtern mehr find bie Bleder ber Deutschen, Berl. 1766. 8. verandert, als der ate Eb. der iprifchen Blumenlefe, Leipz. 1779. 8. Lprifche Blus menlefe, iter Eb. Leips. 1774. 8. von Rams ler. - Lieber ber Deutschen, Bur. 1783. 8. 2 Th. von Buegli, gezogen, - und ein großer Theil berfelben befinden fich in bem Mufenalmanad von Chriftn. S. Schmib, Leips. 1770. 8. u. f. bis jest. - Gottins gifche Blumenlese, 1770, 16. u. f. -Lauenburgide und Samburgifche Blumene lefe 1776. 16. u. f. - Safdenbuch für Dichter , Leips. 1773 : 1780. 8. 12 Stude. -Schreibtafel, Mannheim 1774 + 1779. 8. Sieben Lieferungen. - Gomeigerifche Blumenlese, Bur. 1780. — Anthologie ber Deutschen, Leips. 1769 und 1771. 8. 326. - - Berner geboren bierber bie Bolkblieder, Leips. 1778 : 1779. 8. 2 Th. -Der feine fleine Almanach, Berl. 1776: 1777.12. 12b. - Schlefifde Anthologie, Brest. 1773 - 1774. 2 26. - Boeterepen, Altwater Opigen geheiligt, ebend. 1776. 8. u. a. m. -

Beiffliche Lieder find geschrieben worden, ben ben Englandern, von 3f. Watt († 1748) - Ben ben Deutschen, auffer ben Meltern, als D. Marti Luther, Sans Cache, Paul Gerhard († 1676) Sim. Dad, Rift, und febr vielen mehr, von Reuern, unter anbern, Chriftian Barchteg. Gellert († 1769) Lub. Mug. Une ger (Bebn geiftliche Befdinge, Leipg. 1773.8.) Job. Andr. Cramer (Muffer ber Ueberfegung ber Mfalmen, Reue geiftliche Dben und Lieber, Roppenh. 1776. 8.) - 30h. Lub. Buber (Derfuche mit Gott gu reben, Sab. 1775. 8.) - Friebr. Bilb. Riopftoct (Beiftliche Lieber , Roppenb. 1758. 1759. 8. 22h.) - Joh. Cafp. Lavater (Funfzig geiftliche Lieber, 3dr. 1771. 8. Ehriftliche Lieder, Erftes Sundert, ebend. 1776. 8. 3mentes Sundert, 1780. 8. Satechiemus lieber.

lieder, ebend. 1780. 8.) — Karl Friede. Meander (Geistliche Lieder, Riga 1766 und 1768. 8. ate Samml. Riga 1773. 8.) — Joh. Ad. Schlegel (Sammlung geistlicher Geschape, Leips. 1768. 1772. 8. derr Sammlung neinstehe auf die Geburt des Erlösets, Lüneburg 1760. 8.) — Jac. Frd. Schnibt (Sammlung einiger Kirchenlieder, Gotha 1779. 8. und ausser diesen noch in den Werken von Korren, Erongst, liz, u. a. m. aus welchen und verbesserten alten Liedern die Gesangbücher der Herren Zolisofer, Eramer, das Neue Geefliner u. a. m. zusammengeset worden sind. —

Bu den Liedern gehören ferner noch bie früheren Gesänge der Nordischen Wölker, über welche der Art. Dichtkunst I. S. 449. b. u. f. Nachricht giebt. —

# Lied.

(Dufit.)

Der Tonfeber, ber bie Berfertigung eines Liedes fur eine Kleinigfeit balt, weju wenig Mufit 'erfobert wirb, wurde fich eben fo betrugen, als der Dichter, ber es fur etwas geringes bielte, ein schones Lied ju bichten. Frenlich erfodert bas Lieb meder Schwere Runftelenen des Gefanges, noch die Biffenfchaft; alle Schwie. rigfeiten, die fich ben weit ausschwei. fenden Modulationen zeigen, ju uberwinden. Aber es ift barum nichts geringes, burch eine fehr einfache and furje Melodie ben gerabeften Weg nach dem Bergen ju finden. bier fommt es nicht auf die Beluftis gung bes Ohres an, nicht auf bie Bewundrung ber Runft, nicht auf bie Ueberraschung durch fünstliche harmonien und ichmere Modulationen: Tondern lediglich auf Rubrung.

Eine feine und sichere Empfindung ber, jeder Sonart eigenen Wurtung ist hier mehr, als irgendwo nochig. Denn wo zum Lied der rechte Son verfehlt wird, da fällt auch die meiste Kraft weg. Darum hat der Lieberseher bas feineste Ohr zu ber ges nauesten Beurtheilung ber kleinen Abanderungen ber Intervalle nothig, von denen eigentlich die verschiedenen Wurfungen der Tonarten abhängen. Wem jede Secunde und jede Terz so gut ift, als jede andre, der hat gewiß das zum Lied nothige Gefühl nicht.

Ferner muß feiner Natur gemäß bas Lied fehr einfach, und ohne viel melismatische Bergierungen gefest werben,

- als ob funfilos aus der Seele Schnell es fromte. - \*)

Raft jeder einzele Ton barin muß feinen befondern Rachbruf haben. Darum muß ber Geger um fo viel forafaltiger fenn, auf jede Gnibe das rechte Intervall zu treffen. hier wird fein Fehler burch bas Beraufch ber Inftrumente bedeft, wie etwa in großern Ctuten geschieht. Do von jeber Dote eine bestimmte merfliche Barfung erwartet wird, muß fie auch fo gewählt fenn, baff fie ber Erwartung genug thue. hier merben felbft bie fleineften Rebler merflich, und verberben viel. Es barf bier faum erinnert werben, bag bie Tonarten, welche bie reineften Intervalle baben, und überhaupt die barten Tonarten, ju vergnügten, bie meichen aber, und bie, beren Interballe meniger reint find, zu gartlichen und traurigen Empfindungen fich am beffen fchifen.

Nach der guten Wahl des Tones, die der Seger nicht eher treffen kann, als dis er den wahren Geist-des Liedes empfunden hat, muß er den bessien, und dem Lied vollkemmen angemessen Bortrag, oder die wahre Declamation desseiben zu treffen suchen. Denn es ist hochst wichtig, daß er diese in der Melodie auf das vollkemmenste beobachte. Dadurch wird sein Gesang leicht, wie er im

\*) Rlopffect in ber Dbe: Die Chore.

Lieb nothwendig fenn muß. Darum muß er nicht nur überhaupt bie lans gen Enlben von ben furgen, fonbern auch die mehrere gange von ber min-Die Fuffe bern, wol unterfcheiden. muß er auf bas genauefte in bem Be-Sange fo beobachten, wie ber Dichter fe beobachtet hat, und die verfchiede. nen Eniben berfelben, Die einen ungertrennlichen Bufammenhang haben, muß er nicht baburch trennen, baß er mitten in einem Sug vollfommene Confonangen fest, die bas Dhr befriedigen. Er muß fich nicht bars auf verlaffen, bag bie harmonie bergleichen Tehler in ber Melodie bes befe; bem bas Lieb muß auch ohne Bag vollfommen fenn, weil bie meis ften Lieder, als Gelbftgefprache nur einstimmig gefungen werben. muß alfo ohne Schaben ben Bag bavon weglaffen konnen; barum muß fcon in ber blogen Melodie ein vollfommener Zusammenhang ber Tone, Die ju einem Ginfchnitt gehoren, und die ununterbrochene Berbins bung ber fleinern Ginfchnitte unter, einander; mertlich werben. Gben fo muffen auch die verschiedenen Einfchnitte und Abschnitte schon, ohne alle Sulfe ber harmonie, burch bie Melodie allein ins Behor fallen. Den Umfang ber Stimme muß man fur bas lieb nicht ju groß nehmen, weil es fur alle Reblen leicht fenn foll. Darum ift bas Befte, bag man in bem Begirt einer Gerte, hochftens Mus eben biefem ber Detave bleibe. Grunde muffen. fchwere Fortfchrei. tungen und ichwere Sprunge vermieben werben.

Rleinere melismatische Bergierun. gen muffen fchlechterbings fo angebracht werden, daß aus der Enlbe, worauf fie fommen, nicht zwen, ober noch mehrere gemacht werden. muffen fo beschaffen fenn, daß fie als bloge Modificationen oder Schatti. rungen ber hauptnote erfcheinen. Sodift felten tonnen fie auf furgen

Splben angebracht werben. Aber weder auf diefen, noch auf ben langen, follen fie bie Deutlichfeit ber Aussprache verdunfeln. Denn bas Lieb muß auch im Gingen bon bem Buhorer in jedem einzeln Borte ber-Jeder verftandige ftanblich bleiben. Tonfeger wird fuhlen, wie fchwer ce ift biefen Foberungen genug gu thun; und boch ift biefes noch nicht alles; benn bie genaue Beobachtung bes Cbenmaages macht rhythmischen neue Schwierigfeiten, jumal wenn die Strophen furg find. hat ber Dichter es barin verfeben: fo fann ber Tonfeter fich oft nicht anbers belfen, als bag er etwa ein Wort wiederholt, um bas Ebenmaag herauszubringen. Aber wie febr felten wird biefes alebenn fur jede Strophe

schiflich senn?

Eine befonbere Gorgfalt muß auch auf die gute Bahl des Tafte und ber Bewegung gewendet werden. Diefes macht ben Gefang munter ober ernft. haft, fenerlich ober leicht. muffen benbe bem Inhalt und bem Zon, ben ber Dichter gewählt hat, volltommen angemeffen fenn. großere Befanntichaft ber Tonfeger mit allen verschiedenen Sangmelodien aller Bolfer bat, je gluflicher wird er in Diefem Stut fenn. Wenn man eine gute Cammlung folcher Tange hatte, fo murbe bas verfchiebene Charafteriftische, bas man in bergleichen Stufen, wodurch die Rationalge-fange fich auszeichnen, am leichtes ften bemertt, bem, ber Lieber fegen will, ju großer Erleichterung bienen. Endlich muß ber Geger auch bie Gigenschaften ber Intervalle jum guten Ausbruf aus Erfahrung fennen. Er muß bemertt haben, bag 1. 3. bie großen Tergen im Muffteigen ets was frobliches, bie auffleigenben Quarten etwas luftiges haben; baß Die fleinen Tergen im Aufftelgen garts lich, im Berunterfteigen maßig froh. lich find; bag bieffeine Secunde auffreigenb \$ 4

fleigend etwas flagendes hat, ble grofe Secunde absteigend beruhigend, aufsteigend aber mehr beunruhigend ist; daß befonders ein Fall der grofen Septime etwas schreschaftes hat. Je mehr er bergleichen Beobachtungen gemacht hat, je gewisser wird er ben wahren Ausbruf erreichen.

Es giebt Lieber, bie am besten Eboralmäßig geseht werben; andre mussen ihren Charafter von bem Rhythmischen befommen, und einzelimmig senn. Es fommen aber auch solche vor, die wie Quette, oder Terzette mussen behaubelt werben. Ferner konnen gesellschaftliche Lieder vorkommen, die man am besten Kugenmäßig, auch solche, die als sermliche Canons konnen behandelt werben.

Es find bor einigen Jahren furg hintereinander verschiedene Gamm. lungen bentfcher, in Dufit gefetter Lieber berausgefommen, barunter bie erfte Cammlung auserlefener Dben jum Gingen benm Clavier von bem Capellmeifter Graun, ") (benn bie zwente Cammlung ift nicht von ihm, ob fie gleich feinen Damen führet,) bie Dben mit Melobien von herrn C. D. E. Bach, \*\*) die Lieber mit Delodien von Orn. Kirnberger, +) bie porzuglichften finb. Geitbem bie comifchen Opern in unfern Gegenben aufgetommen finb, hat fich auch herr Siller in Leipzig ale einen Mann gezeiget, ber eine große Leichtigfeit hat angenehme und überaus leichte Liebermelobien gu machen.

Die Alten hatten fur jede Gattung bes Lyrifchen ihre besondern Bor-fchriften wegen des Sages, wie aus einer Stelle bes Aristioes Quinti. lianus erhellet, aus welcher auch ju schließen ift, daß sie zu den Liebern bie hobern Tone ihres Cystems genommen haben, ju den hohen Oben

\*) Berlin, ben Bever 1764.

bie mittlern, und zu ben tragischen Ehoren bie tiefften.")

\* \*

Der Compositionen dieser Art sind von so vielen Meistern geliesert worden, daß ich mich, ausser den, von hen. Sulger gesnannten, mit Anzelge der vornehmsten Nahmen begnügen muß. Es sind Phills dor, Monciano, Roberts, Anne, Bover, Graf, Telemann, Scheibe, Kung, Marspurg, Benda, Agricola, Krause, Nichelsmann, Quang, Janistich, Telischer, Rolle, Doles, Hertel, Neese, Wolf, u. v. a. m.

# Ligatur.

(Musit.)

Ift in ber heutigen Dufit bag, mobon bereits unter bem Ramen Bine dung gesprochen worben : aber in ber alten Rirchenmufit bedeutet es bie Berbindung mehrerer Roten, Die auf eine einzige Onlbe gefungen murben. Ber biefen Ligaturen war mancherlen zu beobachten, weil die Geltung ber Doten von einerlen Figur unges mein veranderlich baben mar. genwartig ift nichts unverftanbliches res in ben Rirchengefangbuchern mittlerer Zeiten, als die verfchiedes nen Bezeichnungen ber Ligaturen. Der geringe Mugen, ber aus ber polligen Aufflarung biefer bunteln Cache entftunde, murde bie große Duhe, bie man barauf wenden mußte, nicht belohnen.

### Limma.

(Mufit.)

Ein fleines Intervall, von ungefahr einem halben Son, bas aber auf verfchiedene

\*) Modi Melopoiae genera quidem funt tres: Dirhyrambicus, Nomicus, Tragicus. Quorum Nomicus quidem est Netoides; Dirhyrambicus Mesoides; Tragicus Hyparoides. De Musica, L. I. S. 30. nach ber Meibomschen Muse gabe und Ueberseung.

t) In bemfelben Derlag und Jabre.

Schiebene Beife entfteht, und alfo, wie ber halbe Ton, mehr als eine Der Unterfchied, ober Große bat. bas Intervall zwiften bem halben Tone, der burch 15 ausgedruft wird, und bem großen gangen Ton &, giebt ein Limma, beffen Große 13% ift. Es fommt in ber von uns angenommenen Temperatur ber Tonleiter an perfchiedenen Stellen vor, und wird bald als eine übermäßige Prime, bald als eine fleine Secunde gebraucht, wie aus der Sabelle der Intervalle Ein anberes Limma au feben. \*) wird burch bas Berhaltnig 243 aus. gebruft. Diefes ift ber halbe Zon, ober bas Mi fa ber alten biatonis fchen Tonleiter, ober ber Unterfchieb zwifchen ber, aus zwen gangen grof. fen Zonen & jufammengefesten Terg 54, und der reinen Quarte 3. Dies ift bas Limma ber Pothagorder. Dan befommt es auch, wenn man bon bem Grundton c, ober I aus funf reine Quinten flimmt, und bie lette berfelben 32 burch zwen Octas ben wieder gegen ben Con i beruns ter fett. Daburch erhalt man bas H Der Alten, welches von c um 243 Diefes Limma wird, wie abftebt. bas vorige, bald als eine übermaf. fige Prime, und balb als eine fleine Secunde gebraucht, wie in ben vorber angezogenen Sabellen ebenfalls zu feben ift.

#### Pobrede.

Eine besondere Gattung einer formlichen ausgearbeiteten Rede, die dem Lobe gewiedmet ist. Man lobet entweber Personen, wie Plinius in einer besondern Nede den Trajan, oder Sachen, wie Isocrates den Staat von Athen. Ben dem Griechen sovool, als ben den Ronern wurden auch Berstorbene in der Bersammlung des Bolts gelobt. So hielt Perikles den im Kriege gegen die

\*) G. Intervall.

Camier gebliebenen Burgern bon Athen ben ihren Grabern eine Lobs rebe: und Augustus, ba er erst imolf Nahre alt mar, bielt eine offentliche Lobrede auf feine verftorbene Groß. In unfern Zeiten und nach mutter. unfern Gitten find bie offentlichen Lobreden in bie bunfeln Sorfale ber Echulen verwiesen. Es ift auch febr gut, bag meber Befete, noch eingeführte Gebrauche, Lobreden auf ges miffe Perfonen nothwendig machen; da vermuthlich in ben meiften Sallen ber Redner fich in der Berlegenbeit finden murbe, einem magern Stoff burch mubfame und boch nicht binreichende gewaltsame Mittel aufs juhelfen. Doch wollen wir biefe Gattung nicht verwerfen : es ift leicht einzufeben, bag fie von febr großem Dlugen fenn tonnte; wenn fie auf wichtige Begenftanbe anacwenbet und ben wichtigen Beranlaffungen gebraucht murbe. Co fonnte in Frenftaaten bie Anordnung eines jahrlichen Reftes, bas bem Undeufen ber mahren Beforderer bes offents lichen Bolffandes gewiedmet mare, bon wichtigen und bortheilhaften Folgen fenn. Die Sauptfener Diefer Refte mußte barin besteben, bag eine ober mehrere Lobreden auf verftorbes ne Wohlthater bes Staates gehalten murben. Es ift einleuchtend, bag eine folche Beranftaltung gur Beforderung ber mabren Beredfamfeit febr bienlich fenn murbe: ben dem gegenwartigen Mangel ber Gelegenbeit, die Beredfamfeit in ihrem bochften Glang ju geigen, murben fie manchen gu biefer bochft fchagbaren Runft recht fabigen Ropf, ber itt verborgen bleibt, an bas Licht brins Aber noch wichtiger murben folche Beranftaltungen gur Ermar. mung und Belebung bes mahren Da. triotismus und jeder burgerlichen Es mar aus biefem Tugend fenn. Grund ein guter Ginfall, ben einige Mcademien in Frankreich hatten, fahrliche 85 5

liche Preife fur bie beften Bobreben auf verdiente Manner auszusegen.

Dicht wol begreiflich ift es, marum frene Staaten fo gar nachlagig find, bem mahren Geift ber Liebe gum allgemeinen Beften nicht mehr Gelegenheiten zu geben, fich burch bie ermarmenden Strahlen des Lobes gu entwifeln, und Fruchte ju tragen. Man follte bald auf die Bermuthung gerathen, daß in manchem frepen Staat den Regenten gar nicht bamit gedienet mare, baf die patriotifchen Gefinnungen ber Burger aus bem aemobulichen Schlaf ju vollem Bachen erweft murben. Frenlich fann es lange dauren, ehe trage Roufe ben Chaden, der aus Mangel lebhafter patriotifcher Gefinnungen entfteht, bemerten. Aber wenn eine von auf. fenher fich nahende Gefahr erft recht merflich wird, fo ift es insgemein gu fpate, ben patriotifchen Geift ber Burger anflammen ju wollen.

Da ich in diesem Werke nicht nur die Theorie der schönen Kunste zu entwiteln, sondern auch ihre mannichssätztell, sondern auch ihre mannichssätztell, sondern auch ihre mannichsellichen Gesellschaft zu zeigen, mir vorzesetzt habe: so gehören dergeleichen Anmerkungen wesentlich zu meiner Materie. Weitläuftiger aber darf ich über den besondern Punkt, wovon hier die Rede ist, nicht son. Wem diese Winte nicht hinlänglich sind, auf den wird auch eine nähere Betrachtung der Sachen keinen Eindruf machen.

JE . JE

Bon der Lobrede überhaupt handeln (ausser dem, was in den allgemeinen Uns weisungen zur Redetunst darüber vorsomt) Menandri Raet. Comment. de Enconiis in den, von Aldus, Ben. 1505. f. lerausgegebenen R etor. ge. und ex rec. et c. animadv. A. H. L. Heeren . . . Gætt. 1785. 8. — Il Doria, ovvero dell' orazione panegirica, Dial. d'Anfaldo Ceda, Gen. 1621. 8. — Carl

Sam. Senef. Differt. de Concionibus funchribus Vet. Lipf. 1688. 4. -G. C. Kirchmaier, De magnifico orationis panegyr. adparatu, Viteb. 1695. 4. - loa. Bern. Goetzii Differt. de Origine, Incremento et lustitia Laudat. funebr. Schoenb. 1704. 4. -Ragionamento degl' Elogi funerali, Tor. 17:24. 4. von Bern. Pami. - Ioa. Matth. Kaeuflin de Eloquentia heroica, Tub. 1731.4 - Ioh. Gottfr. Mærlin de Panegyr. veter. Progr. 1738. in 30h. Bottl. Brbrmanns Seleft. Scholaft. Nurnb. 1745. 8. 2 Bb. im aten Safc. bes aten Banbes. - Bon ber Ratur ber Trauerreben , ben G. M. Wills Trauerres ben, Onolyb. 1752 8. - Reflex. fur les Eloges academiques ven d'Alembert, vor bem aten Band f. Melanges de Litter. d' hist. et de phil. Amst. 1760. 12. -Effai fur les Eloges die benden Bb. ber Oeuvr. de Mr. Thomas, Par. 1773.12. 4 Bb. aus 38 Rap. beffebenb, moven ber erfte Th. (23 Rap.) Deutsch, Frift. 1775. 8. von Rud, Wilh. Bobel erfchien. -

Lobreben (auf uns gefeinmene) baben gefdrieben, ben ben Griechen: Derifles (Bon feinen Reben ift nichts auf uns ges fommen; aber Thurndibes B. 2. C. 35 , 46. Ed. Duck. bat ibm eine bengelegt, welche lateinifd in des Cafa Monumentis lat. und 3. D. Seilmann, in feiner leberfes sung bes Thuendides, femgo 1759. 8. beutsch geliefert bat.) - Demofibenes (3d eigne ibm bie Rebe, bie mir unter bem Titel Enerapies baben, bier ju, ob ich gleich weiß, bag Dionvfius S. Libas nius, Photius fie ibm abgefprochen.) -Plato (Gein Menerenes, deutsch von Dusler . im iten Bb. ber außerlefenen Schriften vom Plutarch, Bur. 1774. 8. und feine Apologie bes Gofrates, beutfc burch 3. G. Muller, Samb. 1739. 4. und auch, wie mir buntt, im beutichen Dufeum, gehoren bierber.) - Gergias (um bie 7ote Dipmp. Obgleich blos rednerifter . Sophift, d. b. Redner, um feine Befchich. lichfeit ju zeigen, ober um Gelb ju ges winnen, gebort er, im Gangen, benn boch bierber. Muf uns getommen find von ibm

Ibm fein lob ber Seleng, und feine Alpos Togle bes Palamebes; bas erfte ben ben, von Albus, Ben. 1513, f. gr. berausgegebes nen vier griechischen Rednern, und ben ber Ausgabe ber gr. Redner von Seinr. Stephanus, 1575 f. und in einer italies niften lieberfegung von Angel. Teob. Dils la, ben feiner Heberfetung bes Raubes ber Selena vom Coluthus, Mil. 1749. 12. Die zwente, in den Albinifden 13 griechis fden Rebnern, Ven. 1513. f. benbe, im Bten Banbe G. 91 u. f. ber Reistifchen Gr. Rebner. Aleber bie Copbiffen über, haupt, f. G. Nic. Kniegh Differt. de Sophistar. Eloquentia, Ien. 1702. 4. mo von ihm im 25 5. gehandelt mird. Das Weiprach bes Plato, bas feinen Rabs men fahrt, und beutich, Bur. 1775. 8. gedruckt worben, ift befannt; und uber ben Charafter feiner Beredfamfeit f. unter mebreen, ben Demetrius Mbal. 6. 12 und 15 u. ben Orat. des Cicero D. 105 u. f.) -Ifofrates (3601. Der befannte Panegyricus iff, unter andern, einzeln, von Brn, Merus, Lipf. 1766. 8. herausgeges ben worden, und erwedt ben Bunich, baß biefer Gelehrte fo den gangen 3fotras tes berausgeben mochte. Bon des 3fo= trates Reben, beren 21 auf uns gefoms men, geboren übrigens noch funfe biers ber, als auf die Belena, ben Bufiris, ben Evagoras. auf fich felbft und bie Panathendische, welche in den Ausgaben feiner-idmtlichen Reben, Med. 1493. f. (Ed. pr.) Ven. 1513 und 1534.f. Baf. 1551. f. 1571. 1587. 8. gr. et lat. ex edir. Hier, Wolfii, Par. 1593. fol. ex ed. H. Steph. Cantabr. 1729 - 1749. 8. 2 Bb. gr. und lot. c. Guil. Batie, Par. In bas 1783. 4. 3 Dd. griech. und lat. Italienische überfest ift er vollifandig von Piet. Carrario, Ben. 1555. 8. und ein: Beln die Rede auf ben Evagoras, von Biuf. Mores, in feiner Abetorif, Ben. 1584. 4. und bie auf die Belena von Un. gel. Leod. Dilla, ben feiner leberfegung bes Raubes ber Beleng von Coluthus, Mil. 1749. 12. In das Fransosische von Anger, Par. 1781. In das Englis iche, suerft von Dinebale, Cond. 1752.8.

und vollfidnbig mit bem lofias aufammen. von John Gillice, 2, 1778. 4. überfest.) -Ppfias (obgleich alter als Riofrates, führe ich ihn nach ihm an, weil es fich fo fdices licher fagen lagt, baß es ber Dabe werth ift, feine bierber geborige Erquerlobrebe (Entractios rois Koeivaiwy Bondois, Die ate feiner Reben) mit bem Panegprifus bes Micfrates au vergleichen. Deutich? unter bem angeführten Titel bat fie . Gr. Geiler, mit ber Rebe bes Demoftbenes für bie Strone. Cob. 1768. 8. überfett. Gin Mehreres von feinen Reben wird fich ben bem Urt. Redner finden.) - Ees nophon (Bon feinen Berten gebort, meis nes Bedantens, bie Apologic des Gofras tes, und fein Agefilaus bierber. fpricht Baltenacr benbe tem Renophon ab (S. Xenoph, Memorab. Ed. Zeun. Lipf. 1781, 8. G. 2. gegen bas Ende ber Dote G. 168, in ber Dote gum f. 9. und f. Diatr. in Eurip, perdit, Dram. Relig. Lugd. Bat. 1767. 4. G. 266. und ad Herod. Lib. III. c. 134. L. IX. c. 27. allein Br. Job. M. Beinze fdeint in f. Vindic. Apol. Socr. Xen. Weimar 1776. bie erfte, und Gr. Reis, in f. Commentat. de Prof. graec. accentus inclinat, P. I. Lipf. 1775.4. G. 38. Die zwente gerettet an baben. G. auch Kuhnii Fragm. Vindicier. Agesilai Xenoph. Bon der er. ften haben wir eine lieberfegung von chen bem Brn. Beinge, Weimar 1776. 4: erbals ten.) - Lucian (3bn bier gu finden, wird man fich vielleicht munbern; allein fein Lob bes Demofthenes, (beutich, im iten Eb. ber Schriften ber deutschen Gefellichaft, von fotter) ob es gleich, ber Form nach, gang von ben Lobreden, wie man biefen Beariff gewöhnlich faßt, und wie ihn auch Br. Gulger bestimmt gu haben icheint, abs geht, und ob es bem Lucian gleich ges mobilich abgesprochen wird, verdient benn boch, chen meil es von der gewöhnlichen Korm abweicht, bier allgemein genannt ju merden.) -Dio Chenfoftomus (94 : 117. 3. Ch. Bon feinen Reben gebort, unter ben vieren, welche von ber Regies rungsfunft handeln, eine, melde als eine Lobrede des Trajans angeseben werben fann,

tann, bierber. Samtlich fint fie, Den. (1551) 8. gr. Par. 1604 und 1623. fol. won El. Morell, gr. und lat. Lipf. 1784. 4. 2 %. von 3. 3. Reiste (nach feinem Lobe) und bie vier gebachten Reben, einzeln, pon Job. Cafelius, Roff. 1584. 8. gr. bers ausgegeben. Litter. Dotigen liefert Pabr. Bibl. gr. Vol. III. Lib. IV. c. 10. S. 305. und Vol. XIII. G. 783. G. auch ben Mrtifel Redner.) - Antonius Bolemo (120. 3. Cb. Geine berben Aoyor Enrapor auf bie, in ber Schlacht ben Das ratboh gebliebenen Atbentenfer, Conaegis rus und Callimachus gab S. Stephanus, mit bes Simerius und andern Declamas tionen, querft 1567. f. Steph. Prevofteau, Par. 1586. 4. gr. P. Poffin, Touloufe 1637. 8. gr. und lat. beraus. Pitter. Dotis Ben liefert Fabr. Bibl. gr. Vol. 1V. G. 368 u. f.) - Tiberius Cl. Attitus Berobes (+ 175. S. Thomas, in bem angeführten Effai nennt ibn, im iften Kap, unter ben Lobrednern; allein von feinen Declamatios nen, ober Redeubungen, ift nur eine Abrig, modurch bie Thebaner hatten abers redet werden follen, fich mit den Belos ponnefern und lacebamoniern gegen ben Archelaus von Macedonien ju verbinden. Sie ift guerft ben ben brepgebn Rebnern bes Mibus, Den. 1513. f. und im gten Bb. 6. 32 u. f. ber Reistefden Rebner abges brudt. Litter. Rotigen liefert Fabric. Bibl. graec. 30. 4. Rap. 40. G. 371. und Mem. fur la vie d'Herode Atticus von Burigny finden fich im goten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Infer. 4t.) -Belius Arifibes (190. linter feinen 53 Reben ift ein Panegprifus auf ben Marc. Murelius, ber aber siemlich tief unter feinem Begenftande ift. Geine Reben ers fcbienen guerft, Blor. 1517. f. gr. Ex rec. Guil. Canteri-1604. 8. gr. und lat. ex rec. Sam. Jebb. Oxon. 1722. 4. 2 80. S. abrigens Fabric. Biblioth. graec. Lib. IV. c. 30. Vol. IV. G. 373. und den Mrt. Redner.) - Kallinifus (260. Mur ein Aragment von feiner Lobrebe auf Rom tft übrig, bas fich in bes 2. Allatius Excerpt, var. Graec, Sophist, et Rhetor. 6. 256 u. f. gr. und lat. finbet. G. abeis

gens Fabr. Bibl. gr. Bh. 4. G. 412.) -Eufebius († 340. Geine, unter anbern ben feiner Rirchengeschichte, ex ed. Valefii, Par. 1649. f. G. 603 u. f. befinbe lide Rebe auf ben Conftantin ift awar ein fonberbares Gemifch von Theologie, uns verbauter Philosophie, und lobe; eben besmegen gebort fie, als Beugnif bes Befcmades feiner Beit bierber.) -Blav. Claud. Julianus († 363. Seine brep Lobreben finden fich in den Musgaben f. 28. Par. 1582. 8. Ex ed. Dion. Perav. Par. 1630.4. gr. unb lat. Ex ed. Ez. Spanh. Lipf. 1696. f. und find auch einzeln von Dion. Petau, Flez. (la Fleche) 1613. 8. gr. und lat. berausgegeben worden, unb, meines Bebantens , unter feinen Berten, befonders bie berben auf ben S. Conftans, bie ichlechteften, weil fie ju beutliche Spusren von Ranftelen tragen.) - Libanius (386. Unter feinen Werfen find 5 Pobs reben auf ben Julian, in einem gefuchten, angfliden Stole, voller Uebertreibungen und unnut angebrachter Belehrfamfeit. Opera, ex edit. Fed. Morelli, Par. 1606 - 1627. fol. 2 8b. gr. und lat. und ex'ed. Joh: Iac. Reiske, Alt. 1784.4. ster Bb. und die Leichenrede auf ben Julian in Fabr. Bibl. gr. Vol. VII. G. 227 u. f. G. übrigens Ebend, G. 378, und ben Mrt. Redner.) - Themifius (387. In fels nen Berten finden fich Lobreden auf fechs Raifer, Musg. Ven. 1534. f. Edit. pr. (aber nur 8 Reben) apud Henr. Steph. 1562. 8. gr, und lat, (14.) Ex ed. Pet. Flex. 1613. 8. (17.) Par. 1618. 4. grieds. und lat. (19.) Ex ed. Hard. P. 1684. f. (alle 33.) -

Pobreben in lateinischer Sprace: Das die Romer frühzeitig Lobreben auf verstorbene, des lobes mardige Manner, hatten, daß diese aber nicht ohne Erlaubenis des Senates und des Bolkes gehalten werden dursten, ist aus der Geschiebe bes kannt. (S. unter andern den Eleero de clar. Ocator. 61.62.) Auf den Brutus, den Tyrannenvertreiber, wurde die erste gehalten. Uebrig geblieben ist, indessen, von diesen Reden nichts. — Unter den Reden des Ciers sind keine eigentlichen

Pobreben; allein feine Rebe file bas Das nilifche Gefes ift bennabe nichts, als ein Vanegprifus auf ben Bompeius; fo wie bic für den Marcel, auf ben Edfar, und uns ter ben Mbilippifchen, enthalt die neunte, bas lob bes Gulpitius, und eine anbre bas Rob ber, fur Rom und Frenbeit, gegen ben Untonius tampfenben und gebliebenen Gein Pob bes Cato ift nicht Rrieger. auf uns gefommen, fo wie nicht bie Schrifs ten bes Sabius Gallus und bes Brutus uber eben biefen Begenftand. Unter ben Raifern murben Brivatperfonen nur felten, aber mobl ben mebreften von Renen Beidenreben gehalten. Die Birfung ber Rebe bes Untonius auf ben Edfar ift bes tannt; fo wie es befannt ift, bag bie ere ften Raifer felbft bergleichen bielten. Der Nachfolger war faft immer ber lobrebner feines Borgangers, gerade wie jest in ber Academie françoife. Balb wurden ibe lebend, auch Pobreben gehalten, nen , und fowohl in Rom, als in ben Brovingen. Die erfte, auf uns gefommene, von bies fen ift der berühmte Banegprifus des juns gern Plinius, gehalten ums 3. 103. ber, einige wenige Stellen abgerechnet, für mid menigftens voll fpielenden Biges, voll eramungenen Scharffinnes, voller Runftes (Buerft gebrudt mit 8 Buchern lepen ift. ber Briefe bes Plinius f. I. et a. G. Fabric, Bibl. lat. Lib. II. C. XXII. G. 411, und 421, und einzeln ex ed. lo. Locheri Philomufi, Arg. 1520. 4. Arnzenii, Amstel. 1738. 4. Schwarzii, Norimb. 1746.4. Ueberfest in bas Italienische aberhaupt fanfmahl, guerft von Diet. Co. none, Gienna 1506. 8. gulest, mit ben übrigen lat. Lobrednern, von for. Datas roli, Ben. 1708. 8. In bas Franze. fifche/funfmabl, querft von Jacq. Bou dart, Par. 1631. 8. gulest von bem Gr. von Quart, Tur. 1724. fol, In bas Deutsche von Dietr. v. Pleningen 1515. f. von Chrfin, Tob. Damm, Leips. 1735. 8.) -E. Zacitus (Gein Leben bes Agricola vers bient, als biftorifde Pobidrift, und als Dufter berfelben angefeben gu merben. Es ift ben feinen übrigen Weerten abges brudt; und eine Menge befonderer Erlaus

terungsfdriften, worin es aber großtene theils nur von ber politifden Geite betrache tet wirt, find barüber gefdricben. G. Fabric. Bibl. lat. Lib. II. C. XXI. G. 392. n. Muft. In bas Frangofifche ift es eingeln von hober, Par. 1656; in das Deuts fce, einzeln, Breslau, fo mie mit ben übrigen Werfen bes Tacitus überfest.) -Die folgenden lateinifden lobrebner murs ben in Franfreich, in ben, bamable, au Loon, Marfeille, Bourbeaux blutenben Schulen (von welchen bes Cellarius Differtat. de studiis Romanor. litter. in urbe et provinciis, in der von Joh. G. Bald, Leipzig 1712. 8. berausgegebenen Sammlung biefer Differtationen G. 341. auch ber Abregé hist, et crit, de l'histoire de la Litter, franc. von longchamp Rache richt giebt) gezogen. Muf uns find gefoms men, von bem El. Mamertinus, Gen. smen Reden (292) von bem Eumenius funfe (297 : 311) von bem Rajarius amen (313 und 321) Claub. Mamertinus, Jun. (gehalten 362) von bem Latinus Dac. Dres panius, eine (gehalten 361) famtlich auf ronifche Raifer, und mit bem Panegpris fus des Plinius ofterer, unter bem Titel Panegyr. Vet. suerft von Puteolanus 4. f. a. et l. (Mepland 1476 ober 1482) von Job. Livinejus, Antv. 1599. 8. von Jan. Gruter, Breft. 1607. 12. ferner, Par. 1643. 12. 2 Bb. Bon Jacq. be la Baune, in ulum Delphini, P. 1677. 4. Don Chfipb. Cellarius, Sal. 1703. 8. Bon Laur. Paras rol, Den. 1708 und 1719. 8. mit einer ital. Heberf. Bon Bolfg, Jager, Murnb. 1778. 8. 2 Bb. berausergeben. Dit biefer verbine bet man zuweilen bie, von bem Aufonius, im 3. 379. bem Gratianus gehaltene lobs rebe, (gewöhnlich in f. Werten befindlich) fo wie die lobrede auf den Theodorich von bem Ennobius (gehalten ums 3. 507) als in ber Par. Musg. von 1643. auch zuweilen die lobgebichte bes Claudianus (f. ben Art. Beldengedicht, 2. G. 414. b.) -C. G. Gibonjus Apollinaris († 488. Geinet Lobgedichte find bren, und bie Berfe platt, bart. Die befte Musgabe feiner Berte von Jacq. Siemond, Par. 1614 und 1658, 4.) ---

Bon ben neuern, fo gablreichen las teinischen Lobrednern begnage ich mich. die Elogia bes Paulus Jovius, geschrieben, aber nicht gehalten. - Des Dan. Eremita Panegyr. Cosimo Mediceo dictus, edit. Ioh. G. Graevius, Ultraj. 1701. 8. - Des Es. Spannheim Panegyr. ad Christinam Suec. Reg. (auf welche bens nabe ein paar Sundert gefchrieben worden) Gen. 1652. 4. - Des Octav, Ferrarius Panegyr. in Lud. XIV. Ven. 1666. 4. -Die Orationes bes Frieb. Spannheim, Joh. G. Gravius, Jac. Perizenius, und Bet. Francius in obitum Mariae, Brit. Reg. Lipf. 1695. 8. - Die Funebres laudationes Melch. Leydekkeri, Ioh. G. Graevii, Iac. Gronovii, Iac. Triglandi, Aug. Gabellonii in Guilielmum III. Brit. Reg. Lipf. 1703. 8. -Chr. Gottl. Schwarzii in natalit. Leopoldi, Alt. 1716. f. und in obitum Eleonorae Therefiae Imp. ebenb. 1720, f. -Joh. Nic. Funccii Orat. funeb. Frider. I. Reg. Suec. Marp. 1712. fol. ju nennen. Much finben fich bergleichen noch in Aug. Buchneri Or. Vit. 1699. 4. Lipf. 1727. 8. in Conr. S. Schurzsleischii Orat. Vit. 1697. 4. u. a. m. Gine Sammlung von Orat. gratulator. iff Hanov. 1613. 8. und eine von Orat. funebribus in morte Pontif, Imper. Reg. Princ. etc. ebend. 1612. 8. 3 90. erfchienen. - - .

Lobreden in neuern Sprachen, und gwar in der Italienischen: Orazione di Baccio Baldini . . . in Iodi di Cosimo Medici Granduca (1) di Tofcano, Fir. 1574. 4. - Orazione di Franc. Panigarola in morte di C. Borromeo, Card. Fir. 1585. 4. - Panegirico di Gius. de Nores in laude della Republ. di Venezia, Pad. 1590. 4. - Orazione di Anf. Ceba nella incoronazione di Agost. Doria, Duce . . . . di Genova, Gen. 1601. 4. - Orazione di Vicri Cerchi delli lodi del Granduca Cosimo II. . . . Fir. 1621. 4. -Panegirico alla maestà Crist, di Luigi XIV. Re di Francia, Fir. 1699. 4. 3ch fabre nur biefen Banegprifus an:

Burffen, in gwolf verschiebenen italienie fchen Stabten gehalten worben. fcheint der beffere gu fenn. - Lobreben auf Gelehrte und Artiffen: Orazione di Ben. Varchi in morte del C. Pietro Bembo, Fir. 1546 und 1551. 4. -Oraz. di Sper. Speroni in morte del Card. Bembo, in f. Orazioni, Ven. 1596. 4. und in-f. 2B. Den. 1740. 4. 5 98d. - Oraz. di Gian. Mar. Tarfia nell' Esequie di Michelagnolo Buonarotti, Fir. 1564. 4. - Oraz, di Ben. Varchi nell' Esequie di Michelagn. Buonar. Fir. 1564-4. Oraz. del Cav. Lion. Salviati, in lode della pittura in occasione dell'Esequie di Michelagnolo Buonarotti, in f. Oraziorti, Fir. 1575. 4. Oraz. recitata per l'Acad. florer . nell' Esequie di Ben. Varchi, von cbenb. Ebendaf. - Oraz. funerale di Pier. Vettori, von ebend. Fir. 1585. 4. -Oraz. in lode di Torq. Tasso . . . . da Lor. Giac. Tebalducci Malespini, Fir. 1595. 4. - Oraz. in morte di Torq. Taffo . . . da Lor. Ducci, Ferr. 1600.4. - Oraz. di Scipione Ammirato in morte di Tarq. Taffo, in ben-Opufc. bes Ammirato Bb. 3. G. 499. -Uebrigens begehre ich nicht alle italienifche Lobreden anzuzeigen, und um besto ment. ger, ba ber allergrößte Theil aus nichts als leeren Gemdich beffeht. Rachrichten von Mehrern finden fich, unter andern, in bes Fontanini Bibliotheca della eloq. Ital. Bb, 1. G. 123 U. f. --

Lobreben in frangofischer Sprache: Man glaubt, daß ber berühmte Dugued. clin († 1380) ber erfte gewesen, welchem eine offentliche Leichenrede (Eloge fune- . bre) aber erft neun Jahr nach feinem Tobe gebalten worben. G. Oeuvr, de Mr. Thomas, Amft. 1773.12. Bb. 2. G. 44. Der Gebrauch berfelben beffand von diefer Beit an , und man bat eine Sammlung . berfelben, welche bis auf den Tod Beins rich bes 4ten gebt, und morunter einige. wie g. B. bie von dem Card. Duperrors auf die ungludliche Maria Stuart, wirts lich rubren. Bon ben gablreichen, und aber es ift befannt, baf beren, auf diefen großtentheils efelhaften Lobreden, auf die Earbindle Richelien und Matarin fabre ich feine an. Unter Ludwig bem 14ten Beichnen fich vorzuglich bie von Dascaron, Boffuet (Par. 1762.12.) Klechier (in feinen Werten, Lyon 1755. 12. 5 98b. deutsch. Piegnis 1755. 8. 3 Tb.) Bourbaloue (in f. Reben, Par. 1760. 12, 14 Th. beutich, Dreeben 1759. 1768. 8. 14 Eb.) Maffils Ion (in feinen Reden, Par. 1763. 8. 13 986. beutich , Dreeden 1753. 8. 13 Eb.) gehaltes nen leichenreden auf die großen und merts murdigen Perfonen diefes Zeitalters aus. -Charles Perrault (Mon hat von ihm huns bert Eloges auf berühmte Frangofen aller Mrt, Pringen, Belbberen, Carbindle, Dichs ter , Urtiften ; aber feineswegs eigentliche rednerifte lobeserbebungen, fondernibloge Unzeige beffen, mas fie maren, und mas fie gethan.) - Auf Lubewig ben 14ten felbit find mebr Lobreben, als er Sabre regiert bat, und in allen Gprachen ges fdrieben morben. Unter ben mir befanns ten ift bie von Beliffon bie einzige noch Ben feinem Tobe murben beren einige zwanzig gehalten, worunter die von la Motte, in der frangofifden Atademie bie beffere ift. - Auf Lubewig ben isten fdrieb Boltaire einen Baneaps rifus, fo wie ein Eloge funebre ber im Rriege vom 3. 1741 u. f. gebliebenen Offis ciere, welche fich, burch Enthaltung von allem rednerifden Bortgeprange, aus. geichnen, und wenn man fie a. 3. mit bem Panegyrique des Beliffon vergleicht, Licht über die Berichiedenheit des Gefchmas des jener und ber neuern Zeiten verbreiten. Doch ift ber auf die gebliebenen Officiere feuriger, und im Gangen weit intereffans ter. - Der Mbt Bolomont bielt in ber frangofifchen Academie die Leichenrebe ber Soniginn , und fdrieb eine auf ben Daus phin, melde ju ben guten Oraisons funebres geboren. - -

Besondere kobreben auf Gelehrte und Artisten: Ich übergehe die in der franzblichen Academie, von dem Nachfolger auf seinen Borganger gehaltenen, weil nur sehr wenige des kesens werth sind. Bon den in der Academie des Inscrip-

tions gehaltenen find mir feine, als bie von Boge gehaltenen, befannt. Gie finb in 3 Bb. befonbers gebruckt. Die berühms teften find bie, in ber Acad. des Sciences, von Sontenelle (à la Haye 1731. 8. 2 Bb.) und von Alembert (im aten Bb. ber Mel. de Litterature , d'histoire et de phil. Amft. 1760.12.) auf verftorbene Gelehrte gehaltenen. Dach bem Bens fpiele Diejer, bat die Berliner Mcabemie auch auf ihre Mitglieber bergleichen einges führt, von welchen ich bier die, von Frieds rich bent aten R. v. Br. abgefaßten nenne. In neuern Beiten bat die frangofifche Mcas bemie ihre Preife auf die Lobreben großer frangofischer Didnner gefest, und fr. Thos mas (Oeuvr. Bb. 3 und 4.) und Hr. la harpe (Oeuvr. Par. 1759. 8. 698d. im gten Bd.) haben die mehrften bicfer Dreife erhalten; aber ich befenne, bag feine biefer Reben, in meinen Mugen, bie Renns seiden mabrer Berebfamfeit, nur eines erfünftelten Teuers, eines fpies lenden Biges tragt. -

Lobreben von deutschen Schriftfels lern: Db die Schuld an unfern Rurffen und Großen, ober an bem Beifte der Das tion aberhaupt und an Mangel lobrebnes rifchen Beiftes insbefondere liegt, meis ich nicht; aber fo viel ift gewiß; baß wir an lobreden nicht reich find. Die von Gundling, Canis u. a. gehaltenen find in Job. Chriftian Lanigs Reben großer herren, vornehmer Minifter und andes rer berühmten Manner, Leipg. 1707. 8. 12 Th. - und in ber Gammlung ause erlefener Reben, Dorbh. 1727. 1736. 8. 2 Eb. ju finden; aber taum bes Guchens werth. - Bon Reuern zeichnet fich bie. von Brn. Gulger auf ben Ronig Friedrich ben aten im Jabre 1757. gehaltene. -Die Lobidrift auf Berneborf von Belf. Pet. Sturg' (im aten Eb. feiner Schriften, Leips. 1780. 8.) - und vor allen bie Lobrebe auf ben Konig (Friedrich ben aten von Breugen) von Job. Jog. Engel, Berl. 1781. 8. vorzüglich aus.

Lombar.

#### Lombardische Schule.

(Beidnende Runfte.)

Sie wird auch bie Bolognefische genennt, weil fie in Bolonien ihren hauptfit gehabt. \*) Man fann bebaupten, baf biefe Schule feiner an. beren nachstebet, wo fie nicht gar, bie Runft in ihrem gangen Umfange alle andern übertrifft. genommen, Die Romifche Schule, Die alter als bie Lombarbifche ift, batte einen groffen Gefchmack und eine erhabene Zeichnung in die Runft eingeführt. Aber außer bem großen Raphael batte fie bloge Nachahmer biefes un. fterblichen Deifters, welcher felbft nicht alle Theile ber Runft in einem gleich boben Grade befeffen bat.

Die Carrache, welche diese Schule gestiftet haben, (wo man nicht gar, wie einige wollen, den großen Corregio für den ersten Meister derselben halten soll,) brachten alle Theile der Kunst nahe an den höchsten Gipfel. Nachdem sie mit ungemeinem Fleiß das Untite studirt hatten, kamen sie wieder auf die Natur zurüte, welche sie mit Ungen, die das Alterthum geschärft hatte, betrachteten. Ihre Werfe werden auf immer die Lust der wahren kenner bie Eust der wahren kenner bleiben.

In ben besten Arbeiten biefer Schule herrscht eine Wahrheit, die sogleich ruhret und tauschet. Sanis bal Carrache, nach seinen besten Werten beurtheilet, wird weder in der Zeichnung noch in großen und wolausgedruften Charafteren von jemand übertroffen. Sein Pinfel muß nur des Corregio seinem allein weichen. Fast eben so groß war Ludwig Carrache, aber seine Farbe hat etwas trauriges und sein Pinfel eine etwas schwere Manier.

Aus der Schule der Carrache find unter andern zwen große Mahler getommen: Domeniquino, beffen für-

\*) S, Fl. le Comre T. II. p. 1.44. f.

treffliche und nette Zeichnung nebst ber eblen Einfalt und Schönheit ber Charaftere oder Gesichter, ber Stellungen und Kleidungen, zu bewundern sind; seine Gemählbe sind sehr ausgearbeitet, ohne mubsam oder übertrichen zu senn; — und Guido Reni, in dessen besten alle Theile der Runst nahe an die Bollsommenheit gränzen.

\* \*

Die berühmteften Meifter diefer Soule find : Unt. Correggio († 1534. Gein Les ben finbet fic beutfc, im Bufriebenen, Marnb. 1763. 8. D. 31 und 104.) Franc. Massuoli († 1540) Volpdor da Caravaggio († 1543) Frc. Primaticcio († 1570) Luc. Cambiofo († 1585) Agoft. Caraccio († 1602) Annib. Caraccio († 1609) Dich. Agn. ba Caravaggio († 1609) Lub. Caraccio († 1619) Bart. Schidone († 1619) Giuf. Cef. di Me. pinas († 1640) Dom. Zampieri († 1641) Guido Reni († 1642) Giov. Lan Franco († 1647) Biuf. Ribera († 1656) Giac. Cas vebone (+ 1660) Franc. Albani (+ 1660) Diego Belasques be Gilva, ein Spanier († 1660) Giov. Franc. Barbieri († 1666) Piet. Franc. Mola († 1666) Bened. Caffis glione († 1670) Galv. Rofa († 1673) Giov. Brc. Grimaldi († 1680) Bart. Stef. Dus rillo († 1685) Luc. Jordano († 1705) Giov. bat. Bacici, ein Spanier († 1709) Carlo Cignani († 1719) - - Bon biefen Dablern , und ihren Berfen geben Rach. richt: Felfina pittrice ovvero Vite de' Pittore Bolognesi, di Carl Ces. Malvafia, Bol. 1678. 4. 29b. mit Spf. -Osservazioni sopra . . . . la Felsina pittrice . . . da Vinc. Vittoria. Roma (1679) 8. 1703. 8. Lettere . . . in difesa del . . . Malvasia, Bol. 1705. 8. - Vite dei Pittori Bolognesi non descritte nella Felsina pittrice . . . Rom. 1769.4. - Berner Il Paffagiere defingannato . . . Bol. 1676, 12, 1732, 8. -Descrizione delle Pitture di Bologna da Gianp. Zanotti, Bol. 1686 unb 1706.12. - Histoire de l'Acad. appelle l'Institut des Sciences et des Arts etabli

etabli à Bologne en 1712 par Mr. Limiers, Amst. 1723. 8. — Dell' Origine e Progressi della Pittura, Scultura ed Archit, di Bologna 1736. 4. — Storia dell' Academia Clementina di Bologna . . . da Gianp. Zanotti, Bol. 1736 - 1739. 4. 280. mit Kupf. — — Much handett dei 3te 26. des Disinganno delle principale notizie ed erudizioni dell' Arti . . . di disegno . . . da Lud. David, Rom. 1670. 8. 380. von disser Squie.

#### Loure.

(Dufit und Tangfunft.)

breve von Janjuschen ift.

Um ben Einschnitt nach bem ersten punktirten Biertel jedes Takts im Bortrag fuhlbar zu machen, mußauf der Wiolin die Achtelnote wie ein Sechszehntheil hinauf, die darauf folgenden zwen Biertel aber start berunter gestrichen, und besonders das punktirte Biertel schwer angebalten werden.

Man findet bisweilen ben alten guten Componisten, daß sie, sowol in diesem, als andern Tangen im ungeraden Tatte zwen Tatte in einen jusammen ziehen, und anstatt:

Dieses hat feinen guten Rugen, weil bie meisten Spieler ben Fehler begesten, baß sie, wenn eine solche Stelle nach ber ersten Urt geschrieben ift, bie zweite gebundene Note besonders andeuten, welches bem mahren Bow Oritter Theil.

trag an folchen Stellen gerade entgegen ift. Man muß aber ben folcher Zusammenziehung zweper Takte ste nicht für einen einzigen zählen, weil man sonst, wie einigen neueren begegnet ift, im Rhythmus fehlet und anstat der acht Takte, neune bekommt.

Bum Tangen erfodert bie Loure eis nen hoben Unftand mit allem ibm gufommenden Reig verbunden. ber gangfamfeit ber Bewegungen gebort viel Ctarfe ju Erhaltung bes bollfommenen Gleichgewichts. Man fucht die beffen Tanger biegu aus. Gar oft aber machen fie von ihrer Starte ben Diffbrauch. fchwere, obgleich unnaturliche Schwebungen ber Schenfel anbringen, bie blos eine ungewöhnliche Rraft ber Sehnen anzeigen, fonft aber jum fittlichen Ausbruf nichts bentragen. Man fann von biefem Tang anmers fen, mas bon bem Largo in ber Dus fit gefagt worden; er muß furg fenn, fonft wird er, felbft fur ben Bufchauer, ermubenb.

## Luft.

(Mahleren.)

Der Landschaftmahler hat in Absicht auf die Luft, oder den hellen himmel, ju glüflicher Ausführung seiner Arbeit verschiedenes zu beobachten. Je reiner die Luft ist, je weniger vonder Erde aufsteigende Dünste darin schweben, je dunkler und schöner ist ihre blaue Farbe; die unsichtbaren Dünste geben der Farbe der Luft eine Mischung von Grau, und wenn sie in Ueberfluß vorhanden sind, so verwandelt sich das himmelblau völlig, und wird hellgrau.

Diese unsichtbaren Dunste sind nahe an der Erbe am häufigsten: baraus folget, daß die Farbe des himmels vom Scheitelpunkt an, bis an den Horizont, durch unmerkliche Grade aumählig geschwächt und mit D

Grau vermischt wirb. Denn bie aus ber obern Luft in bas Muge fallenden Strahlen muffen burch mehr und burch bichtere Dunfte bringen, je naber ber Punft, aus bem fie fommen, am Sorizont liegt; wovon fich jeber ohne langes Rachbenfen ver-Doch wird ber Beweiß fichern fann. bavon im folgenden Urtifel gegeben Darum muß bas Blaue merben. bes himmels in der lanbschaft fo gemablt werben, bag es vom hochften Dunft an bis an ben Sorigont immer etwas heller werde; am Soris sont felbst ift es oft gang ausgeloscht und ber himmel ift hellgrau.

Mus eben diefem Grunde hat Leon. bard da Vinci fcon angemerft, bag ferne Gegenstande, die fich boch in Die Luft erheben, wie Berge, in ber Sohe heller und weniger buftig muffen gehalten merben, als tiefer gegen die Erbe. Alle weitentfernten Begenftande, bie nabe am horizont find, erfahren biefelbe Beranderung, als bas Blaue bes himmels; nach. bem bie Luft reiner, ober bon Dunften mehr erfullt ift, befommen alle Karben ber Gegenstande am Sorigont eine geringere ober ftartere Mifchung bes Grauen. Davon wird im nachften Urtifel ausführlicher gefprochen merben.

Die Farbe ber Luft kann vortheilhaft gebraucht werben, die Tagesund Jahreszeiten zu bezeichnen. Des Morgens ift, ben gleich hellem Wetter, die Farbe der Luft frischer, als am Mittag, und am Abend ift sie am fchwächsten; weil des Morgens die Luft am wenigsten mit Dunsten angefillt ift, die den Tag über befidndig von der Erde aufsteigen, folglich am Abend in größter Wenge da find.

So ift im Winter die Luft heiterer und die Farbe des himmels schoner, oder harter, als im Sommer; im herbst aber ift sie am meisten mit Grau vermischt, und am sanftesten. Darum wird eine Landschaft am vorteilhaftesten im Berbst gemahlt. Wer an einem recht hellen Fruhling tage nach ber Natur Landschaften mahlt, wird ihnen nie die fanfte Darmonie geben tonnen, die fie im herbst haben.

Der Landschaftmabler fann aus fleißiger Beobachtung des Einfluffes, ben die in der Luft schwebenden Dungste auf alle Farben der in der Natur verbreiteten Gegenstände haben, sehr viel lernen. Er hat eben so nothig ben ben verschiedenen Abanderungen ber Luft, blos sein beobachtendes Auge zu brauchen, als sich mit der Reißseder und dem Pinsel zu üben.

\* \*

"Bon der Beschaffenheit der Luft, ober bes himmels," handelt das ate Kap. Des sten Buches von Lairesse großem Mahlers buche, Bb. 2. S. 7. n. M. — und herr von Hageborn, in seinen Betrachtungen S. 555. 645. 647.

### Luftperspeftiv.

(Mahleren.)

In ber eigentlichen Derfveftiv wird unter anbern auch gelehret, wie jeber Gegenstand durch allmählige Entfers nung vom Muge fleiner wird, und wie baben feine fleinern Theile alls mablig vollig unmertbar, folglich feine Form und Geftalt unbeutlicher werben. Gine abnliche Beranderung leiden bie naturlichen Farben ber torperlichen Gegenstande burch die Ente Je entfernter ein Rorper fernuna. von und ift, je mehr verliert feine Farbe an Lebhaftigfeit; Die fleinern Tinten und die Schatten werden alle mablig unmerflicher, und verlieren fich endlich gang, daß der Rerper eins farbig und flach wird; in großer Enta fernung aber verliert fich feine natur. liche Karbe gang, und alle Begenftande, fo verschieden fie fonft an Sarbe find, nehmen die allgemeine Suft

Luftfarbe an. Die genaue Renntnif Diefer Gache und Die Wiffenschaft ber Regeln, nach welchen alles, mas jum Licht und Schatten, und jur Karbung ber Gegenftanbe gehort, nach Maaggebung ihrer Entfernung bom Auge muß abgeandert merden, wird die Luftperspektio genennt. Beil man fein bestimmtes Dagf bat, nach welchem man bie Grabe bes Lichts und ber Schatten, ober bie Lebhaftigfeit ber Karben abmeffen, noch ein Karbenregister, nach welchem man die durch Entfernung all. mablig fich abandernden Farben riche tig benennen tonnte : fo ift es bisigt nicht moglich, die Luftverspektiv, so wie die Perfpettiv der Großen, in Korm einer Wiffenschaft abzuhanbeln. Bu vermuthen ift aber, bag es mit der Zeit wol gefcheben tonnte; ba herr Lambert, ber fich bereits um die gemeine Perfvettiv febr ver-

bient gemacht hat, auch einen guten Anfang gemacht, Licht und Schatten auszumessen, auch den Menertschen Bersuch jum Farbenregister bichon einigermaaßen ausgeführt hat. \*\*) Inzwischen mussen sied die Mahler in Ansehung der Luftperspetzio mit einigen allgemeinen Beobachstungen und etwas unbestimmten Regeln behelfen.

Das Michtigste bavon hat ber herr von hageborn mit feiner gewohnlichen Grundlichkeit in sehr wenig Worte zusammengefaßt. †) Wie
wollen hier die Hauptpunfte ber Sache berühren, bamit jeder Mahler
überzeuget werde, daß es nicht moglich sen, diesem Theil der Kunst ohne genaues Nachdenken Senüge ju

leiften.

Buerft fommt alfo die Schwächung ber Farben, burch die Entfernung bes Gegenstandes in Betrachtung.



# a (6-(c () (e ) f

Man stelle sich also vor, AB sep eine nahe an der Oberstäche der Erde gezogene gerade Linie; DC eine in der Luft der vorigen parallel sausende Linie, in einer Hobe, über welche die Dunste der Erde nicht heraussteigen. In A stehe ein Beobachter nach der Segend BC gefehrt.

Run muß man guerft bebenken, bag nabe am Erbboben fich bie meiften und grobsten Dunfte aufhalten, so bag man in einer großern Johe nicht nur wenigere, sondern auch subtilere und bie Luft weniger verduntelnde Dunfte antrifft. Man fielle fich alfo vor, daß aus dem Punkt K eine frumme Linie K H I dergestalt

De Farben.

") Bon Ausmessung bes lichts und ber Schatten bandelt das nicht nach Bers bienk befanter Bert, welches er uns ter dem Namen Photomeria 1760 in Augsburg berausgegeben. Und jum Farbenregister hat er einen guten Ansfang geliefert, in einem Weet, das fürglich unter dem Litel: "Beschreis, bung einer mit dem Calauischen "Wachs ausgemahlten Farbenporas, mide, " in Berlin herausgesoms men ist.

†) Betrachtungen über bie Dableren.

€. 555. ff.

gezogen fen, daß die aus jedem Punkt der Sohe A oder G, oder wo man fonst will, auf AD in rechtem Winkel gezogene Linie AI oder GH die Dichtigkeit der Dunste auf berfelben Hobe anzeige. Ferner sen B der auf

ferfte Puntt bes Sorigonts.

Mun ftelle man fich vor, bag ein wol erleuchteter Rorper, von melcher Farbe man will, in E, ein anberer von eben ber garbe und Erleuchtung in C gefehen werde, ein britter aber in F, und man wolle wiffen, wie viel jeber biefer Gegenstande bon ber Lebhaftigfeit feiner naturlichen Karbe verlieren werbe. blos die Menge ber Dunfte, burch welche bie Lichtstrahlen fallen, bie Ur. fache diefer verminderten Lebhaftiafeit ift, fo barf man nur fur jeden Stand F, E und C diefe Menge bestimmen. Dan fieht aber fogleich, baf fie in jedem Ctande von zwen Grofen ab. bangt, namlich von ber Entfernung AF, AE, AC, und benn bon ber Sohe NF, BE, BC, aber mit bem Unterfchied, baf bie Entfernung gur Bermehrung, die Bohe aber gur Berminberung berfelben bentragt.

Diefes genau und geometrifch gu bestimmen, murbe eine giemliche fcmere Rechnung erfobern: ohngefåbr aber erfennet man, wie bie Schwachung ber Farbe, in fofern fie in jeber borigontalen Entfernung bon ber Sohe abhangt, tonnte bes rechnet werben. Bur die Sohe E ober G murbe man ohngefahr bie Linie LM nehmen muffen, wenn L ber Mittelpunft ber Schwere ber Rigur AGHI mare; fur bie Sohe Caber, Die Linie 1m. wenn I ber Mittelpunft ber Schwere ber gangen Figur ADKI mare. Diefem zufolge mufte bie Berminderung ber Lebhaftigfeit ber Farbe fur ben Ort Fourch AFx LM; für ben Ort E, burch AExLM, unb fur ben Ort C burch ACxlm que gebruft merben, bas ift, fur jeden Ort mußte die Entfernung burch bie

får feine hohe fich paffende Linie LM multiplicirt werden. Doch tonnte biefe Regel nicht auf bie nahe am Scheitelpunkt stehenden Gegenkande angewendet werden. Aber bergleischen fommen auch in Gemahlben nicht vor.

Es laft fich abfeben, baf nach eis ner genauen Berechnung ber Cache. endlich für ben Mabler leicht zu faf. fende Regeln fur biefen Puntt ber Luftverfvettib, aus ber Theorie mur. ben fonnen gezogen merben. Diemand murde biefes beffer thun ton. nen, als herr Lambert; baber ju munichen ift, bag er fich biefer Urbeit unterziehen mochte. Diefe Regeln murben alfo bem Mabler angei. gen, wie viel graues er ber naturlis chen Karbe jedes Gegenstandes benmifchen mußte, um bie garbe fo beraus zu bringen, wie fie fich in jedem Abstand bes Rorpers zeiget. Dit bem Bebrauch bes Farbenregifters verbunden, murben fie bem Dabler auch zeigen, in was fur einer Entfernung vom Muge jeber Rorper feine Karbe verliert und die Luftfarbe, bie blaulicht grau ift, annimmt.

Bon biefer Schwachung ber Farben hangt auch bie, in gleichem Daafe abnehmenbe, Comachung bes lichts und ber Schatten ab, welches ber zwente Sauptvuntt der Luftverfveftis ift, ber einen großen Ginfluß auf die forperliche Gestalt ber Dinge bat. Um diefes beutlich ju begreifen, bes bente man nur, daß die forverliche, oder ftereometrifche Rundung einer Rugel in einer gemiffen Entfernung fich vollig verliert, und bag die Rn. gel bem Muge bafelbit blos wie ein runber Teller portommt. Man feBe in ber borbergebenben Rigur ein Auge in a, bem bie Rugel ben b in ihrer volligen Rundung erscheinet : fo murbe biefelbe Rugel ben c fcon flacher, ben d noch flacher, ben e noch flacher und ben f gang flach erscheinen. Diefes gefchieht, fo bald bie aus ber Right

Riaur der Rugel entstehenben Schatihrer Farbe unmerflich tirungen Chen biefes wiederfahrt werben. iebem Rorper, und jeder Gruppe; und die naben Gegenfrande eines Bemabldes muffen mehr herausstehende Sobe (Relief) haben, als die entfernten. Diefes ift ein fehr wichtiger Duntt der Luftperfpeftib, den nicht blos ber Landichaftmabler, fondern auch der hiftorien = und Portrait= mabler gengu ftubiren muffen. Bergeblich wurde man die Regeln der Linienpersveftiv beobachten, man biefe verfaumte: mas bie Zeich. nung in die Kerne fette, murbe bie Erhabenheit ber Riguren und die Lebhaftigfeit ber Farben wieder nahe bringen, und entfernte Menfchen wurden in ber ganbichaft wie nabe Amerge aussehen.

Endlich ift auch die Würkung der Entfernung auf die Mittelfarben und Wiederscheine in Betrachtung zu giehen. Da wo die Hauptfarben schon merklich geschwächt werden, mussen die Sinten der Mittelfarben und die Wiederscheine schon ganz wegfallen.

Diefes fann hinlanglich fenn, um jeben zu überzeugen, wie wichtig bas Studium ber Luftperfpettiv für jeben Mabler fen, und wie viel ju bearum diefen Theil der beiten mare, Runft fo vollkommen zu machen, als Die Linienperspeftiv ift. Man muß fich wundern, daß ungeachtet Leon. bardo da Vinci schon verschiedene einzelne Duntte Diefer Biffenschaft mit ber Genauigfeit eines Deftunfte lers behandelt hat, \*) fich bis ist niemand gefunden, ber fie in ihrem Umfang methobifch vorzutragen un. ternommen batte. Man fann aus einer Stelle bes Philosfratus schlief. fen, dag auch die Alten schon gute Bemerkungen über die Luftperspektiv gemacht haben. \*)

#### Lufe.

(Schone Runffe.)

Diefes Bort bruft überhaupt einen Mangel bes Zusammenhanges, oder eine Unterbrechung bes Steten oder in einem Fortgebenben aus. In ben Werfen bes Gefchmafs muffen bie Borftellungen in einem ununterbros denen Bufammenhang aufeinander folgen, weil die Unterbrechung alles mal etwas unangenehmes bat. Bis ist aber haben die Runftrichter die unangenehme Burfung ber vorfommenben gufen nicht in ber nothigen Allgemeinheit betrachtet. Go haben fie bemerft, bag im Drama bie Lufen zwischen zwen Auftritten unangenehm werden, und besmegen dem Dichter bie Regel vorgeschrieben, baf bie Schaubuhne mahrend eines Aufguges nicht muffe leer werden, und daß die gegenwärtigen Personen nicht abs treten muffen, bis die folgenden fich zeigen. Man fühlt leichte, bag ber Zusammenhang der handlung auf Diefe Beife am genaueften bemertt Im Drama muß ber Bumirb. schauer nie mußig fenn, damit feine Aufmerkfamkeit nicht gerftreuet werbe. Mur wenn eine hauptperiode ber Sandlung ju Ende gefommen, fann man die Borfiellung unterbrechen, wie am Ende eines Aufzuges gefchieht. \*\*)

Indessen haben auch große bramatische Dichter nicht allemal die Luken vermieden. Man findet sie benm Dlautus und beym Euripides: aber beym Sophokles erinnere ich mich keiner. Wenn man den Dichter auch deines Hauptfehlers beschuldigen will, wenn er irgendwo eine Luke gelassen, daß

D 3
\*) Philostr, Icones. L. I. Piscatores.

\*\*) G. Aufzug.

<sup>\*)</sup> Man sehe unter andern in dieses großen Mannes stirtessilden Anmes tungen über die Mahleren das 107, 134, und das 164 Capitel, in welchem liegten er Bersuche vorschlägt, wosdurch man unmittelbar praktische Resgesn abnehmen könnte.

es beffer gemefen mare, wenn er ffe

permieben batte.

Aber anftoffiger und ichablicher als Diefe guten, bie im Grunde nur bas außerliche betreffen, find biejenigen, bie ber Dichter in ber Sandlung felbft, ober ber Rebner in ben Gedanken Benn g. B. ein Menfch, ben låfit. wir in gewiffen Gefinnungen, ober in einem gewiffen Borhaben begrif. fen feben, fich anbert, ohne bag wir ben geringften Grund bafür entbefen, fo merben wir verbrieflich. Darum muffen alle Schritte ber Gebanten und Sandlungen ber Menfchen von dem Kunstler und fo vorgelegt were ben, bag mir überall begreifen, wie der folgende aus bem vorhergeben. Je genauer alles juben entfteht. fammenhangt und gleichfam in einander gefchlungen ift, je beffer find mir bamit gufrieben.

Dazu gehoren von Seiten bes Runftlers zwen Dinge: bie Grundlichfeit, bie eigentlich auf ben mab. ren Bufammenhang ber Dinge geht, und die Gorgfalt wol zu unterfuchen, ob man auch alles, was man hat fagen ober vorftellen wollen, murflich, gefagt und vorgestellt babe. gar oft entfiehen in bem Berf bes Runftlere Lufen, wo in feinen Bes banken teine gewesen find; nur weil er nicht forgfaltig genug gewefen ift, ju überlegen, ob er auch murflich alles gefagt bat, mas er gefagt gu haben fich vorftellt. Darum mußer fich oft an bie Stelle feines Lefers, ober Buberere fegen, und fein Wert als ein folches beurtheilen. Diefes ift ein Theil der Ausarbeitung.

## Q i f e.

(Dichtfunft.)

In einem gang besondern Sinn bebeutet biefes Bort bas, mas einige Reuern auch fonft durch bas lateinische Wort hiatus ausbrufen, bie Unterbrechung in ber Bewegung ber,

jur Sprache bienenden, Gliedmaafen, die aus der unmittelbaren Folge zwerer Tone entsteht, wood der Uebergang des einen jum andern durch eine Art von Sprung geschiebt, welches dem Wolklang entgegen seyn kann. Weil dieses nicht selten ben dem Zusammenstoß der Wocalen gesschieht, so haben verschiedene neuere Kunstrichter dieses, als eine dem Wolklang schädliche Sache ganzlich

verboten, mogegen aber anbere ber-

schiebenes einwnben.
Es ist wahr, baß bas öftere Zussammenstoßen ber Selbstlauter die Rede schwer macht, jumal wenn berzebe lang sind. Daß aber die Grieschen nicht so ängstlich gewesen, sie in ihren Versen ganz zu vermeiben, ist aus tausend Versen offenbar. Auch kann daran nicht gezweiselt werden, daß sie solche Lufen bisweisen mit Fleiß gesucht haben, wie schon A. Gellius angemerkt hat. \*) Er sagt ausdrüftlich, daß in der Stelle aus Virgis Gebichte vom Landbau

Talem dives arat Capua et vicina Vesevo

Ora jugo:

bas Bort Ora auch beswegen beffer ftehe, als Nola, welches der Dichter querft foll gefett haben, weil bas Bus fammenftoffen bes letten Bocals im erften Bers, und bes erften im zwens ten, angenehm fen. Nam vocalis in priore versu extrema eademque in fequenti prima canoro fimul atque jucundo hiatu tractim fonat. führt auch ben befannten Bere Domers: Axxv avw werene etc. an, um ju beweifen, bag folche hiatus nicht von ohngefahr, fonbern aus Ueberlegung in die Berfe gefommen fenen. Diefes allein ift binlanglich ju beweifen, baff jene Regel eben nicht angfilich burfe beobachtet werben.

Und

\*) Noct. L. VIL c. 20.

Und damt ift es vielleicht noch wichtiger, das Zusammenfloßen gewisser Mitlauter zu vernieben, die eine weit merklichere Lufe geben. Ein N, das auf ein M folget, tann nicht ohne Muhe ausgehrochen werden. Also begnüge man sich dem Dichter überhaupt zu sagen, er soll überall, so viel möglich, auf die Leichtigkeit der Aussprache feben, ohne ihm zu genaue Regeln vorzuschreiben.

# Lydische Tonart.

(Mufit.)

Eine der haupttonarten in der griechischen Musit, die Plato aus seiner Republik verwiesen hat, weil sie, ungeachtet ihres lebhaften Charakters, doch etwas weichliches hatte. Daß unser heutiges F dur, wenn dieser Ton völlig nach der Art der Rirchenkonarten behandelt wird, wurklich die Ihdische Tonart der Alten sen, wie die Tradition anguzeigen scheinet, läßt sich vermuthen, weil er wurklich diesen Charakter hat.

## Lyrisch.

(Dictfunft.)

Die Iprifchen Gebichte haben biefe Benennung von ber Lyra, ober Leper, unter beren begleitenbem Rlang fie ben ben alteften Griechen abgefungen murben; wiewol boch auch zu einis gen Arten bie Flote gebraucht wor. ben. Der allgemeine Charafter biefer Gattung wird alfo baber ju beftimmen fenn, bag jedes Inrifche Gedicht jum Gingen bestimmt ift. Es fann wol fenn, daß in ben alteften Zeiten auch die Epopde von Mufit begleitet morben, fo wie wir es auch mit Gewißheit von ber Tragodie behaupten tonnen. Deffen ungeachtet ift ber Charafter bes eigentlichen Gefanges porguglich auf die tyrifche Gattung angumenben, ba bie epifchen und traaifchen Bedichte mehr in dem Charafter bes Recitatives, als bes Bes fanges gearbeitet find.

Um alfo biefen allgemeinen Chas rafter bes Enrifden zu entbefen, burs fen wir nur auf ben Urfprung und bie Datur bes Gefanges jurut feben. \*) Er entfieht allemal aus der Rulle ber Empfindung, und erfobert eine abmechfelnbe rhnthmifche Bewcaung. bie ber Ratur ber befondern Empfinbung, bie ibn veranlaffet, angemef-Riemand ergablt, oder lebe fen fen. ret fingend, mo nicht etwa die Meuf. ferung einer Leibenschaft jufalliger Beife in biefe Gattung fallt. fche Gedichte werben beswegen alle. mal von einer leidenschaftlichen Laune hervorgebracht; wenigstens ift fie barin herrschend; ber Berftanb ober bie Borftellungefraft aber find ba nur jufallig.

Alfo ift ber Inhalt bes Iprifchen Gedichts immer die Meufferung einer Empfindung, ober die Uebung einer froblichen, ober gartlichen, ober anbachtigen, ober verbrießlichen Laune, an einem ihr angemeffenen Begenstanb. Aber biefe Empfindung ober Laune außert fich ba nicht benläufig, nicht falt, wie ben verschiebenen ans bern Gelegenheiten; fonbern gefällt fich felbft, und feget in ihrer vollen Meugerung ihren 3met. Denn eben besmegen bricht fie in Befang aus, damit fie fich felbst besto lebhafter und voller genießen moge. Co finget ber Frohliche, um fein Bergnugen burd biefen Genug zu verftarfen; und ber Traurige flagt im Gefang, weil er an diefer Traurigfeit Befallen hat. Ben andern Gelegenheiten tonnen biefelben Empfindungen fich in andern Abfichten außern, die mit bem Gefang teine Berbinbung haben. Go lagt ber Dichter in der Gatnre und im Spottgedicht feine verbrieff. liche ober lachende Laune aus, nicht um fich felbft baburch ju unterhal-2 4 ten

\*) G. Gefang.

ten, fonbern anbre bamit ju ftrafen. Das Inrifche Gebicht hat, felbft ba, mo es bie Rebe an einen andern mengar viel von ber Ratur bes empfindungsvollen Gelbftgefpraches. Darum ift bie Rolge ber Iprifchen Borftellungen nicht überlegt, nicht methodisch; fie bat vielmehr etwas feltfames, auch wol eigenfinniges; die Laune greift, ohne prufende Babl, auf bas, mas fie nahrt, mo fie es Mo andre Dichter aus Ules finbet. berlegung fprechen, ba fpricht ber Inrifche blos aus Empfindung. Gras ving hat nach feiner unnachabmlichen Art in gar wenig Worten ben mab. ren Begriff bes Iprifchen Gebichts ans Die Iprifden Gedichte, fagt er, find Schilberungen befonberer Leidenschaften, Reigungen, Eudenden, Lafter, Gemuthearten und Danblungen; ober Spiegel, aus benen auf mancherlen Beife bie menfch. m liche Natur hervorleuchtet. \*) ber That lernt man bas menfchliche Bemuth in feinen verborgenften Winfeln bacaus fennen. Diefes ift das Wefentliche von dem innern Charaf. ter biefer Gattung. Doch tonnen wir auch noch jum innerlichen Charafter die Gigenschaft bingufugen, bag ber Iprifche Son burchaus empfindungsvoll fen, und jede Borftel. lung entweder burch biefen Son, ober burch eine andre afthetische Rraft muffe erhohet werben, bamit burch bas gange Gebicht bie Empfindung nirgend erlofche. Richts ift lange meiliger, ale eine Dbe, barin eine Menge gwar guter, aber in einem gemeinen Ton vorgetragener Gebanfen vorfommt. Dag der befonders leidenschaftliche Con ben bem Iprifchen Gebicht eine wefentliche Gigen. Schaft ausmache, fieht man am beuts

e) 1 componimenti lirici sono ritratti di particolari affetti, costumi, virtù, viz), genj e fatti: ovvero sono specchj, da cui per varj risessi traluce l'uman Natura. Ragione poetica. Lib. I. c. 13.

lichsten baraus, bag bie schönste Dde in einer wortlichen Uebersepung, wo biefer Ton fehlet, alle ihre Rraft vollig verliert.

hieraus ift auch bie auferliche Rorm bes Inrifden Gebichtes entftan-Da lebhafte Empfindungen immer borübergebend find, und folg. lich nicht febr lange bauern, fo find bie Inrifchen Gebichte nie von betrachtlicher gange. Doch fchitet fich auch bie vollige Rurge bes Ginnges bichtes nicht bafur; weil ber Menfch naturlicher Beife ben ber Empfinbung, bie ibm felbit gefällt, fich vermeilet, um entweber ibren Gegen. ftand bon mehrern Seiten, ober in einer gemiffen Musführlichkeit zu betrachten; ober weil bas ins Reuer gefette Gemuth fich allemal mit feiner Empfindung felbft eine Zeitlang beschäfftiget, ebe es fich wieder in Rube febet.

Raturlicher Beife follte bas Inris fche Gebicht wolflingender und gum Gefang mehr einladend fenn, als jes be andre Art, auch periodifch immer mieberfommenbe Abschnitte, Strophen baben, bie meber allgulang, und fur bas Dhr unfaftich, noch allgufurg, und burch bas zu schnelle Biederfommen langweilig werbens Co find auch in ber That Die meiften Iprifchen Gebichte ber Alten. Mber ber eigentliche Somnus ber Griechen. ber in herametern ohne Strophen ift, geht bavon ab. Auch ift in der That bie Empfindung barin von ber ruhigern, mit ftiller Bewundrung berbunbenen Urt, für melde ber Derameter nicht unschiflich ift.

Diese Gattung ber Gebichte barf in Ansehung ber Wichtigkeit und bes Rubens feiner weichen. hierüber verbienet bas gange Capitel bes Brawina, aus bem so eben eine Stelle angeführt worben, gelesen zu werben; benn dieser fürtreffliche Manu hat die Inrische Dichtkunst in ihrem wahren Gesichtspunkt betrachtet,

und ale ein Philosoph und Renner ber Menfeben babon geurtheilet. Mon ber Wichtigfeit bes Liebes ift im Artifel beffelben befonders gefprochen worden, und im Artifel Woe, wird biefe Urt in Abficht auf ihren Mugen beurtheilet. Dier merfen wir nur überhaupt an, daß die Iprifche Dichtfunft bie Gebanten, Gefinnungen und Empfindungen, melche wir in anbern Dichtungsarten, in ihren Warfungen, und meiftentheils nur überhaupt, und wie von weitem feben, in ber Dabe, in ibren gebeimeften Wenbungen ... auf bas lebhaftefte fdildere, und daß wir fie baburch auf bas beutlichfte in und felbit empfinden, fo bag jebe gute und beilfame Regung auf eine dauerhafte Beife dadurch erwett merben fann.

Die Griechen hatten ungemein viclerlen Arten des Iprifchen Gedich. tes, deren jeder, fowol in Unfebung Des Inhalte, ale ber Form, ein genau ausgezeichneter Charafter vorge. Doch tonnen fie in Schrieben mar. pier Sauptarten eingetheilt merden: ben homnus, bie Dbe, bas Lieb und die Jonlle; wenn man nicht noch Die Elegie bagu rechnen will, beren Inhalt in der That Iprifch ift. Aber jede biefer hauptarten hatte wieder ibre verschiedene Unterarten, die wir aber, ba bie Cache fur uns nicht wichtig genug ift, nicht bergablen, fondern den Lefer auf Voffens Boetit und die im Artifel Lied angeführte Abhandlung des La Mauze vermeifen.

• • • •

\*

Bon ber lorischen Poesse aberhaupt, ihren Sigenheiten, ihrer Geschichte, handeln Dacier, vor seiner Ueberseung des Horay, Par. 1681. 12. 12 Bd. De la poessie lyrique, de son origine, de son caractère, des changemens qui lui sont arrivés, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à sa perfection; et des poe-

tes qui l'ont cultivée. - Jof Barnes. in den Prolegom. vor feinem Anatreon. Lond. 1705.12. (vorjüglich mit Rudfict auf die Miten.) - Heber die Inrifde Boes fie ber Miten finbet fic vor Ogilvie's Poems on feveral fubiects. Londa 1762. 4. ein Berfuch, in imen Briefen. -A Differtation on the rife, union and power, the progressions, separations, and corruptions of poetry and Mufic . . . by D. Brown, Lond, 1763.4. Some Observations on D. Br. Differtation . . . Lond. 1763. 4. Remarks on some observations . . . Lond. 1764. 8. Das erfte etwas veranbert, uns ter bem Litel: The Hiftory of the rife and progress of poetry . . . Lond. 1764. 8. Dach biefer Musgabe in bas Frans Boffiche uberfest (von Gibous) P. 1768.12. In bas Ital. von Dict. Erocchi, El. 1771. 84 In bas Deutsche, nach ber erften Muss gabe, und mit Benugung ber baruber erichienenen Schriften, mit Unmerfungen und zwen Anbangen, von 3. 3. Efchens burg, Leips. 1769. 8. - Effai fur I'u. nion de la poesse et de la Musique, Par, 1765. von bem Chev. Caftelus, beutich im gten Bb. ber Unterhaltungen burch C. D. Ebeling. - Differtation on the Music of the anc. in Burneps Gen. History of Music, Bb. 1. deutsch burch Ben. Eidenburg. - - Mit mehr Rud. fict auf Theorie bandeln bavon, unter ben Jeglienern: Das gte Buch ber Arre poetica bes Minturno von ber Inris ichen Poefie. - Giov. Mar. Erescime beni fein Bert, Della Bellezza della volgar poesia, Rom, 1700. 4. und im 6ten Bb. ber neuen Musg. feiner iftor. della volgar poesia, Ven. 1730. 4. ift vorzüglich der Iprifchen Doeffe gewihmet. -In des Frc. Mar. Banotti Ragionamenti dell' arte poetica banbelt bas ste von ber Iprifchen Boeffe. - Bon ben Frangofen: Der ste Abschnitt, bes aten Theiles von Batteur Ginleitung in ble fconen Wiffenfcaften, B. 3. G. 1 u. f. handelt von ber iprifchen Boeffe. -Discours sur la poesse lyrique avec les modeles du genre, tirés de Pindare 2 5

dare, d'Anacreon, de Sapho, de Malherbe, de la Motte et de Rousseau. Avec une courte notice de la vie de ces aureurs . . . Par. 1761.12. von 3. Bapt, Goffart. - - Bon ben Eng. landern: An Effay on Lyric Poetry, won Cb. Doung, melder fic beutich im sten Gt. bes aten Banbes ber berl. verm. Schriften befindet. - In Jof. Erapp's Praelect. poet. Oron. 1718. 4. banbelt Die 1ste Borfef. G. 203 u. f. Engl. Ausa. pen 1742. 8. - und in der Art of poetry on a new plan, Lond. 1761. 8. 2 Bb. bas igte Rap. bes aten Bb. G. 39. von ber lprifden Doeffe. - -Deutschen: Bon ber mufitalifden Does fie, Berl. 1752. 8. (von Rraufe) - Bey ben Iprifden, elegifden und epifden Does fen, Salle 1760. 8. findet fich eine (ichlechte) Abhanblung von ber lpriften Boeffe. -In Brn. Engels Anfangsgrunden einer Theotie der Dichtungsarten, Berl. 1783. 8. bandelt das ate Sauptit. G. 277. von bem Iprifchen Gebichte - und in Brn. Eichens burgs Entwurf einer Theorie und Litteras tur zc. ber 7te Abfchn. G. 106. - -

Ben ben Griechen begrif bie Inrifde Dichtfunft, nachdem bie Dichtfunft abers baupt einmabl in verschiebene Gattungen fich getheilt batte, mancherlen Arten von Gedichten in fich, als die Symnen (welde nibt blos jum Lobe ber Gottbeit ges Dichtet maren; benn Dionpfius Sal, gebenft Somnen des Baterlandes) und bies fer maren wieder febr mancherlen, als Hymni cletici, ben bem Unfange bes Beffes der befondern Gottheiten, ju ihrer Bewilltommung, und apopemtici, ben bem Ende beffelben, gleichfam Abichieb von ihnen ju nehmen, gefungen, welchem geinds bann auch bie erftern furg, bie less tern lang maren; propemtici, um von ben Gottern eine gludliche Reife ju erlans gen; phyfici, welche bie Ratur frgenb einer Gettheit ertidrten; mythici ober allegorici, meldes biefes lob unter ber .Salle irgend einer Allegorie enthielten; genealogici, welche bie Abfunft ber Bottheiten befangen; peplasmeni, in welchen irgend etwas ju einer Gottheit

erhoben murbe: euclici. welche Bittett um irgend ein Gut entbielten; apeuchici. um fraend ein Uebel abaumenben. In ben mebreften mar inbeffen u. b. m. biefer verschiebene Innhalt unter einander vermifcht, baber benn auch eine anbre Abtheilung berfelben, nach ben verfchiebes nen Belegenheiten, bep melden, und nach ber Urt, auf melde fie gefungen murs ben, die beffere ift. Profebieen (neosodia feil. meln) biefen bleienigen, melde mabs rend ben fenerlichen Umgangen gefungen murben, und beren Golbenmage bem Ariffibes Quintillianus au Folge, meber aus einem Dverbichius, einem Jamben und einem Erochdus, ober aus einem Borrbichius und bren Jamben, ober aus einem Trochdus, einem Jams ben, einem Spondens und einem Mprs rbichius beffand; Spporchemata, tans send gefungen , wann bas Opfer auf bem Altare brannte; Stafimen, flebend vor bem Altare gefungen, und in bem Mecles piabliden Gylbenmaafe abgefaßt; Rathars men, ben ben Reinigungen gefungen : Teleten, befonbre Anrufungen ber Gotts beiten, ben ben Opfern gefungen; Epbys mnen, wenn bie Broceffion von dem Altare fic entfernte. G. abrigens ben Urt. Symne. - Ditbyramben, die bes fonbern Lobgefange auf ben Bacchus, unb ben feinen Beften gefungen; allein benn boch nicht Ausschließungsweise auf Diefe Gotts beit eingeschranft: weil, unter anbern. Simonibes einen auf ben Apoll verfertigt bat. G. übrigens ben Urt. Dithyrams ben, wo aber G. 475. b. die progin. poet. bes Ben. Fioretti unrichtig angeführt find ; benn nur bie 164te bes gten Theils berfels ben banbelt bavon; und Quabrio, in feis ner Stor. e rag. d'ogni poesia, Vol. II. Lib. I. G. 477 u. f. weitlduftiger. -Paanen, ursprunglich Geidnge auf ben Upoll, bann auch auf ben Dars, enblich auf alle Botter, und fogar auf Menfchen; einige Dichter gaben indeffen ihren Gefans gen, auf die erftere Gottheit, ben Dabs men von Momen, well sie folde nach eben ber Beife abfasten, nach melder ure fpranglich bie Romen gefungen murben,

and ble, bem Wollur ju Folge (L. 4. c. 10.) aus funf, in verschiebenen Sylbenmaagen abgefaßten Theilen beftanden. Eine ans bre Art von Gefangen auf ben Apoll hatte, von der Biederholung eines Beries barin, ben Rahmen Philelie, und die Paane auf andere Gotibeiten jum Theil, ben ben vers fdiebenen Bolfern, auch verschiebene Dabmen, wie g. B. ber, jum Unfange eines Treffens, bem Mars gefungene Bes fang, Enhyalius, ber, auf die Ceres, Derfephone, u. a. m. Litterarifche Dachr. von dem Daan, liefert unter andern Quabrio, in seiner Storia e ragione d'ogni poesia, Vol. II. Lib. I. S. 494 u. f. -Scolien (f. bie, ben bem Art. Lied ans geführten Abbanblungen bes la Mause.) -Die verschiedenen Siegsgefänge (annt meor fc. aopa, ju welchen bie Gebichte Des Pintar geboren.) - Die verschiede. nen Bochzeitgefänge, als ber Somes naus, Ratafoimefis, Epithalamion und Egerfis ober Diegerticus - die verfchies benen Arten von Encompen ober Lobac, fangen - bie Broomen, Barthenien, Epoden, u. b. m. über beren verschiedene Korm, Golbenmagfe und Bau, unter andern die verschiebenen Memoires fur la Mufique ancienne von frn. Burctte in bem iten, igten, igten, agten unb 26ten Bb. ber Mem. de l'Acad. des Infeript. nachzulefen find. - -

Lyrifche Dichtungsarten ber Italiener: Sie gieben überhaupt Dichtungsarten bierber, welche weder jum Gingen gemacht find, noch Empfindungen barftellen, als Mathfel, Embleme, u. b. in. mahrichein. licher Beife, weil fie folche fonft nicht aut unterbringen fonnen, und boch gerne alles claffificiren wollen. 3ch begnüge mich alfo mit Unfahrung ber wichtigern; als Sonett (f. ben Artifel) Cangone, und die verschiedenen Arten berfelben, imgleichen Catenen, Monilen, Barges letten und Ritondellen ((f. den Artifel Lied) Villanellen, Gefange, in wel: den die Liebe ber lanbleute und Schafer behandelt wird — Maggiolaten, Cans jonen, im Gylbenmaage der Ballabe, und ben bem Gegen ber Mavenbaume gefungen - Oden (f. ben Artifel) -Seffinen (fechszeilige Stangen, wo mes nigftens brey Beilen einen vollen Ginn haben, und die Reime ber erften Stange, bie immer aus einem hauptworte beffeben follen, in ben folgenben, jedoch nicht an eben der Stelle, bepbehalten werben muffen. Die Ungahl biefer Stangen muß . entweder auf 6, ober 12 ober 18 fich bes laufen. - Diftefen (Cangonen von acht Stangen, beren jebe aus 7 Beilen beffeht, wovon bie erfte, burch alle Stangen bins burd, mit ben folgenben erften Beilen reis met; boch giebt es auch Diffefen, welche davon abweichen.) — Serventesen (Terginen , welche aber vermittelft bes aten Reimes ber erften, und bes erften Reimes ber zwenten Stanze gleichfam an einander gefettet find; boch finden auch bier Mbs weichungen Statt.) - Jingareschen (Gine Art von Terginen, in welchen Bis geuner · redend eingeführt werden.) -Cobbole (Das fpanische Coplas und frans Boffice Couplet, urfpringlich aus amenzeiligen mit einander gereimten Berfen beftebend, und bernach aus vierzeiligen, in welchen ber erfte und lette, und ber gwente und britte mit einander reimen.) -Siciliane (Befange aus Benbefafollaben beftebend, fo baf fie nach einer gewiffen, ben ben ficilianifden Scefabrern üblichen Beife, gefungen merben fonnen, und mos von immer gwen und gwen mit einander reimen.) - Mattinaten (Nichts als Octaven, beren lette Beile aber immer, burch alle Stangen binburch, wenn nicht gang, boch gum Theil, wiederholt wird.) -Madrical (Urivrunglich Darftellung landlicher, einfaltiger Empfindungen, bas aus nicht minder als aus fechs, und aus nicht mehr als eilf Berfen befteben foll, welche Berfe gewöhnlich wieder bren verfdiebene Abtheilungen haben. Bon bies fer Form weicht es indeffen febr oft ab; und die langern nannte man Madrigales fen, fo wie die, welche erufthaften Inne balts find, Mabrigalonen. Mabrigalt a Corona maren achtzeilige Stangen, beren gwepte fich mit bem letten Berfe bet erften anfieng, und beren lette fich mit ben

bem erffen Berfe ber erffern enbiate. Bur Beit bes ditern forengo be' Debict fiena men an, bieje art von frenem Gebichte, in Duft zu feten, ba man vorber feine anbere, als folde, melde von Unfang bis su Enbe in einem burchaus bestimmten Splbenmaage abgefast maren, gefungen batte : und alle biefe, in Dufit gefesten Bes bichte, nannte man nur Canto; Go ents wifelte fich allmablig bie) - Cantate (G. biefen Artitel, und, über alles, mas Die Stalfener gu ber lyrifden Dichtfunft rechnen, bas ate 3. des at. Eb. von des Quas brie Storia e ragione d'ogni poesia, ober ben sten Bb. Mil. 1742. 4. und Erescimb. iftor. L. 2 U. 3. Bb. 1. G. 121. n. A.) --

Lnrifche Dichtungsarten ben den Spaniern: Ausser den, von den Provensalen und Italienern angenommenen und den Spaniern, mit den abrigen Wölfern Eustopens, gemeinen, lprischen Dichtungsarten, als Ode, Sonett (s. diese Artifel) Villangichi (Villancilen) sind ihnen eigen die Romanze (s. diesen Artifel) — Coplas, Gesange in vierzeiligen Strophen verliebten, schezhasten, satyrischen Innbaltes. — Redondillas, achteilige Strophen, von verschiedener Bauart

- Barles.

Lprifche Dichtungsarten ber grango. fen : Auffer benienigen, melde fie mit andern gemeinschaftlich befigen, als Dbe, Sonert. Dabrigal u. a. m. und ibren Chanfons, bie entweber Liebe ober Wein befingen, glaube ich ben Chant royal (jest aus ber Dobe, melder aus 5 Stros bben, und jebe biefer aus eilf Alexandris nern besieht, movon ber erfte und britte, ber amente und vierte, ber ste und 6te, ber 7te, 8te und 1ote, ber 9te und 1ite mit einander reimen, und wovon der legte in allen 5 Stropben am Ende wieberholt mers den muß.) - Das Rondeau (aus drens Jebn Berjen, von acht ober gebn Gulben beffebend, und movon immer funf weib. liche und acht mannliche, ober fünf mannliche und acht weibliche Reimen find, bie, nach bem sten Bevie einen Rubepunft, und binter bem achten und binter bem letten Derfe einen Refrain baben, ber aus

ben Unfanaszeilen bes erften Berfes bes febt , bas aber benn boch Abanberungen guldet, nabmlid aud aus 6 vierzeiligen Stangen beffeben tann, fo bag bie vier Berfe ber erftern am Schluffe ber folgens ben vier Stangen, ihrer Reihe nach, wies berhohlt merben, und bie fechfte fich mit. ber Anfangeseile ber erften fcblieft.) -Das Triolet (Gine Art von Rondeau. meldem nur amen Reime geftattet finb. beffen erfter Bers binter bem britten, und beffen benbe erfte Berfe binter bem funften miederholt merben muffen.) - Das ober ber Lai (Ein aus fleinen Berfen beffes bendes, mit noch fleinern Berfen burche fcnittenes Gebicht, meldes nur gree Reime guldft.) - Das Virelai (Eine Idngere Art beffelben, in welchem die benben erften Beilen gang, ober jum Theil ofterer wieberholt werden maffen) - biers ber rechnen ju fonnen. Berner gebort biers ber bas Daudeville, Spottlied auf Gits ten, nicht auf Berfonen, beren Banarb (Theatr. et Oeuvr. Par. 1762.12. 4 8b.) vorzüglich fcone geliefert bat; und beffen . Urfprung, bem Dabmen nach, Juvenel be Carlencas (Derfuch einer Beschichte ber . . . Ranfte ater Th. G. 20, b. 11.) nad Bire, eine Ctabt in ber Dormandie. fest. - -

Lyetiche Dichtungsarten ben ben Engsländern: Auser ben allgemeinen, als Ode, Komange, Haldet, u. d. m. bezeichnen sie ihre Lieder (songs) noch, nach Massabe des Innhaltes, mit ans dern Rahmen, als Carch (eine Art von Rundacsang) Diety, Dirge (ein Gesang traurigen Innhaltes) Giee (fröhlichen Innhaltes)

### Lyrische Vergarten.

Ber noch nicht langer Zeit hatten bie beutschen lyrischen Dichter sehr eingeschränkte Begriffe von ben lyrischen Berbarten in ihrer Sprachet Saft alles war burch bas gange Gebicht entweder in Jamben, ober Erechaen geset; und die größte Mannichfaltigkeit suchte man barin, daß

ber jambifche, ober trochaifche Bers bald langer, bald furger gemacht wurde. Um bas Jahr 1742 fiengen Pyra und Lange an, einige alte las teinische, ober vielmehr griechische Berkarten in der beutschen Sprache ju verfuchen : \*) bie Gache fand balb Benfall, und nach ihnen hat bas feine Dbr unfere Ramlers bie erften Berfuche ju großerer Bollfommenheit gebracht. Alopftot und einige feiner Freunde find nicht nur nachge. folget, fondern der Canger bes Def. fas, der zuerft bem beutschen Dhr ben mabren Derameter bat boren laf. fen, bat auch einen großen Reichthum fürtrefflicher Iprifcher Bergarten, theils von den Griechen fur unfre Eprache entlehnet, theile neu ausgebacht. Wer fie will fennen lernen bat nur bie Cammlung feiner Dben

in die Dand ju nehmen, wo die Bers. arten allegeit ju Unfang jeber Dbe burch bie gewohnlichen Beichen aus. gedruckt find. Bir laffen es babin gestellt fenn, ob nun murtlich, wie ber fühne Dichter irgendwo zu verfis chern fcheinet, \*) unfre Inrifche Berfe vor ben griechifchen felbft einen Bor-Es ift bereits angemerft gug haben. worden, daß jum eigentlichen Liebe unfre alten lyrifchen Berfe fich beffer fchifen, als die, aus mehrern Arten ber Ruge jufammengefetten. bievon wird an einem andern Orte umftanblicher gesprochen merben. \*\*)

\* \*

Neber bie beutschen lyrischen Bersarten f. unter andern Gen. Ramlers Batteur, l. S. 191 u. f. n. Aufl. — Ueber Sprache und Dichtkunft, hamb. 1779. 8. S. 292.

# M.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

#### Machtspruch.

(Rebende Ranfte.)

Sin Cab, ber fich burch eine borjugliche Rraft ber Bahrheit, ober burch befondere Grofe auszeich. net, ober auch von der Buverfichtliche feit, womit ber Redner ihn vortragt, Ctarte ober Gewigheit befommt. Cicero bat die in der Rede hervorfte. chenben Bedanfen Lichter, lumina Orationis, genennt; die Machtforus che tonnten Blige, fulgura Orationis genennt werden. Bon biefer Art ift ber Ausspruch bes Stolfere Diero. fles: die Wollust für den lenten Endzwet halten, ift eine Lebre für 13:11. \*\*) Diefe menigen Borte gei-

\*) In den freundschaftlichen Liedern.
\*\*) Hoom redos nogens dorma.

gen uns die Lehre der ausgearteten Spifurder +) in einem Lichte, das uns ihre vollige Falfchheit und Niesderträchtigkeit anschauend erkennen läße. Bon diefer Urt ist auch das Wort des Philosophen Dias: als einige nichtswurdige Kerle, mit denen er sich auf der See befand, ben entsstandenem Sturm zu beten anstengen, ruft er ihnen zu: Schweigribr! das mit die Götter nicht merken, daß ihr da seyd. †)

\*) In ber Obe: ber Bach. \*\*) S, Berbart; Solbenmaas.

†) Der ausgearteten; benn Epitur mas ein mabrer Philosoph, ber so niedelg nicht dachte, wie seine späteren Nachfolger, die den wahren Geiff seines Lebre nicht zu fassen vermochten.

H) Diog. Lacrt.

Der

Der Charafter ber Machtipruche besteht bemnach in Wahrheit, ober Grofe, mit ungemeiner Rurge und Machdruf verbunden. Gie bewurfen obne Beranftaltung Ueberzeugung und Bewundrung, und man fuhlt fich baben fo machtig ergriffen, bag man nicht anbers benfen, ober empfinden fann. Gie gehoren besmegen unter bie bochften und wichtigften Schonheiten ber Beredfamfeit und Dichtfunft, weil fie wichtige und jugleich bauerhafte Gindrufe Bas man erft burch lanmachen. ges Machbenten wurde erfennet, ober nach langem Beftreben murbe gefühlt haben, fommt uns daben ploglich, und wie burch ein Wunderwerf in bas Gemuth. Gie find als foftbare Juwelen angufeben, fowol durch ben Glang ihrer Schonheit, als burch innerlichen Berth, hodist schäbbar.

Man sieht wol ein, daß nur die größten Geister fabig sind, folche Machtsprüche zu thun: Köpfe, benen nach langem und gründlichem Nachenten die wichtigsten sittlichen Wahrheiten in der hochsten Klatheit so ge-läufig worden, daß sie dieselben mit dem vollesten Nachdruf auf die einfacheste und furzeste Art sagen können; Seelen, die durch lange Uedung ihrer sittlichen Kräfte sie zu einer Hochse gebracht haben, wo ihnen leicht wird, was andern starte Anstren-

aung foftete.

Wenn ber Rebner ein Mann von Ansehen ift, für bessen Denkungsart wir zum voraus eingenommen sind, so hat ein Machtspruch, bessen Wahrebeit wir nicht einsehen, in seinem Munde die Kraft und zu überreden. Die Denker selbst unterstehen sich kaum an den Ansprüchen, die große Männer mit völlig zuversichtlichem und entscheidendem Son vortragen, is zweiseln; aber für andre, selber wenig benkende Kopfe, macht das Borurtheil des Ansehens sie vollig

gu' ungweifelhaften Dabrheiten: Ein folder Mann barf nur, um alle feis ne Buhorer von einer gewiffen Claffe ploglich gegen eine Mennung einzus nehmen, ihrer mit Berachtung erwahnen. Menn er 1. B. einen Cat etwa fo anfienge: Es bat Marren gegeben, die diefes, oder das ges glaubt haben; fo fann er ficher fenn, baß ber größte Theil feiner Buhorer fich nun nicht getraut, biefe Gache Colche Machtfpruche zu glauben. gehoren unter die Runftgriffe gur Ueberrebung. Singegen merben fie auch ben bentenben Ropfen, menn ber Redner felbft ein Mann von zweis felhaftem Unfeben ift, nur lacherlich. Darum follen junge Rebner und beren Unfeben noch Schriftsteller, nicht feste geset ift, fürnehmlich in Sachen, die noch einigem 3meifel unterworfen, fich folder Machte fprude, moburch fie megen ihres ges ringen Unfebens mehr verberben als aut machen murben, fich forgfalig enthalten.

### Mahleren. Mahlerfunft.

Diefe fo burchgehende gefallende und angenehme Runft fcheinet auf ben erften Blit blos fur bie Beluftigung bes Muges und fur fanftes Ergoben gn arbeiten; aber eine überlegtere Betrachtung zeiget fie und in boberer Burbe. Wahrscheinlich ift fie in ihe rer erften Jugend, mie bie anbern fchonen Runfte, eine bloge Beluftigerin gemefen. Schon in ben Karben allein, wenn auch feine Zeichnung basu fommt, lieat Unnehmlichkeit; noch halb wilde Bolfer werben bavon gerührt, fammeln die fchonften Redern ber Bogel, um ihre Rleider bamit gu fcmuten, bie lebhafteften bunten Muscheln und die glangenoften Steis ne, um Zierrathen bavon gu machen. Dielleicht hat es lange gewähret, ebe man gewahr worben, bag garben, mit Zeichnung verbunden, ein noch man.

mannichfaltigeres Ergegen verurfachen; benn bas Wachsthum ber
Kenntnisse und bes Geschmass ift unbegreistich langsam. Aber erst, nachbenn man dieses gemerkt hatte, wurbe ber erste Keim ber Mahleren gebilbet, bie in ihrer ursprünglichen
Natur nichts anders ift, als eine
Nachahmung sichtbarer Gegenstände
auf flachem Grund, vermittelst Zeich-

nung und Sarbe. Schwerlich wird biefe Dachahmung in ben erften Zeiten etwas anberes um Grunde gehabt haben, als bie Beluftigung ber Ginnen und ber Einbildungsfraft, Die überall ben gemablten Gegenftanben fich mebr porftellt, ale die Ginnen wurflich em. Aber fchon ben biefer eingefchrantten Abficht batte bie-Dab. leren ein ebles und weites Relb gur lebung por fich: ebel, weil fie bie allweife und allwolthatige Ratur nachahmete, bie überall Lieblichfeit in Karben und Formen berbreitet hat; weit, weil die Mannichfaltige feit des Angenehmen diefer Art uner. meglich ift. Noch ist, ba die Runft burch manches Jahrhundert und burch die Unfirengung der größten Genien in ihren Rraften und Abfich. ten erhobet worden, ift fie, auch in ihrem eingeschranfteren Befen allein betrachtet, eine Runft, die mit Chren neben ber Docfie und Dufit ftes ben fann.

Alles, was die so mannichfaltigen und jum Theil so reichen Scenen der leblosen und lebenden Natur, durch ihre Annunthigfeit und durch so manchen Reiz vortheilhaftes in uns murfen, kann auch diese vornehmste Nachahmerin derfelben ausrichten. Sie befördert in empfindsamen Seelen die Fähigkeit seineres Vergnügen zu fühlen, die der Mensch vor dem Thier voraus hat, und mildert dadurch seine Semuthbart: sie macht, daß der Saamen des Geschmafs an Uebereinstimmung, Regelmäßigkeit, Orde

nung und Schönheit, in der Seele auffeimet, und treibet ihn allmählig bis gur Starfe einer erwachsenen Pflanze; sogar die ersten Reime des sittlichen Gefühls werden durch sie ausgetrieben. ") Wer wird nicht gestehen, daß die Runft, alle reizenden Seenen der sichtbaren Natur uns in wolgerathenen Nachahmungen vorzulegen, eine Kunst von schäsbaren Werth fep? "")

Aber die Mableren hat noch etwas großeres in ihrer Matur, als biefes ift: burch Philosophie geleitet, bat fie einen hohern Blug genommen. Gie bat gelernt ben Menfchen nicht blos ju ergoben, fonbern ihn auch ju unterrichten, fein Berg jum Guten su lenfen, und jebe Art beilfamer Empfindungen lebhaft in feinem Gemuthe gu ermefen; bas Reuer ber Tugend in ihm anguflammen, und die Schrefniffe des Lafters ibm jur Barnung empfinden ju laffen. Aris foreles hat ichon angemerft, t) baß es Gemablde gebe, die eben fo fraf. tig find einen lafterhaften Menfchen in fich geben zu machen, als bie moralifchen Lehren bes Beltweifen; und (Tregorius von Mazianz ers mahnet in einem feiner Bebichte eis nes wurklichen Benfpiels bievon. Eine hochft munderbare Burfung ber Zeichnung und ber Karben, bie freplich bas menfchliche Genie in feiner hochsten Rraft nicht murbe erfunden haben, wenn nicht bie Ratur bies munderbare Problem querft auf. geloft hatte. Gie ift es, bie uns benfende, innerlich und unfichtbar hanbeinde, nach Gutem und Bofern ftrebende, Bergnugen und Schmergen fühlende Wefen fichtbar gemacht Denn ber menfchliche Rorver

<sup>\*)</sup> S. Bunfte, nicht weit vom Anfange bes Artitels III Eb. S. 56 f.

<sup>\*\*)</sup> Man febe auch den Artifel Land-

<sup>†)</sup> Polit. Lib. V.

ift nach feiner außern Geffalt im Brunbe nichts anbers, als feine fichtbare Scele mit allen ihren Gigenfchaften. \*) Sanft und liebens, wurdig ift eine wolgeschaffene weiblis che Geele, ftart, unternehmend und verftanbig bie mannliche; benbes geigen und bie Formen ihrer Rorper. Es liegt feine gute noch bofe Gigen. fchaft in ber Geele, die wir nicht burch Beftalt und Farbe des Rerpers Alfo fann ber Mahler fo fühlten. gut bie bobere, unfichtbare, fittliche Belt, als die grobere, forperliche mahlen.

: 3war nicht in bem gangen Umfang und mit allen fleinen Meugerungen. wie es die Beredfamteit und Dichtfunft thun; benn bie Dableren lagt und nur ben Beift, nur das Rraf. tigfte und Sublbarefte bavon feben; aber mit befto mehr Rachbruf. Der liebensmurbige Blit eines fanften, ber wilde Blit eines gornigen Gemus thes, geben und weit lebhaftere Ems pfindungen, als wenn wir ben einen ober ben anbern Zuftand ber Geele, Die burch biefe Blife fich zeigen, in ber lebhaften Dbe lefen murben. Diefes fühlt jeber Menfch. Ein Blindgeborner wird gewiß nie fo fchnell bie Burfung ber Liebe aus ben Reden ber liebensmurbigften Schonen empfinden, ale der Gebenbe, ber taub mare; auch wird bie ftartfte Drohung durch Borte nie fo schnell noch fo lebhaft in bas Berg bringen, als ein grimmiger Blit bes Muges von einem brohenden Gefichte. Und chen biefes lagt fich bon jeber Empfindung bebaupten. Bas alfo bie Dableren in den Borftellungen aus der fittlichen Belt an Ausbehnung gegen bie rebenden Runfte verlieret, bas gewinnt fie an Rraft, die bie Rraft ber Rede weit übertrifft. Der Dufit ftebt fie an Lebbaftigfeit ber Burs

.) G. Schonbeit,

fungen nach, \*) aber unenblich übertrifft fie bicfelbe an Ausbehnung ibrer Borftellungen.

Diese Betrachtung über bie Ratur und die Kräfte der Mahleren leitet und naturlich auf Erwegung der Anwendung, die man davon machen fann, wenn fluge Ueberlegung das Genie des Künstlers leitet. Es wäre seir zu bedauern, wenn eine so reizende und zugleich mit so lebhafter moralischer Kraft reichlich versehene Kunst nicht in dem ganzen Umfang ihrer Würfung angewendet wurde.

Buerst bienet sie also, wie bereits angezeiget worden, die mannichfaltigen Scenen der leblosen Natur vorzugtellen, die in mehrern Absichten unfre ganze Aufmertsamfeit verdies net. Dieses ist vorzüglich das Geschäfft des Landschaftmahlers. Bon der Mannichfaltigkeit und dem Rusten seiner Arbeit haben wir in einem besondern Artifel ausführlich gesprochen.\*

Auch die durch den Fleiß der Menfchen verschonerte Natur ift bier nicht ju vergeffen: Landschaften mit Mus. fichten auf ichone Gebaute, auch mol bloge Profpette, ba ble Gebaube bie Sauptfache ausmachen. Wir haben fcon anderswo erinnert, daß bie Werfe ber Baufunft eben ben bors theilhaften Ginfluß auf uns haben fonnen, ben bie Schonheit ber leblofen Matur bat. +) Wer fann bie Werfe eines Canaletto in Dresben feben, ohne bennahe alle bie fanften Rubrungen daben ju fuhlen, bie uns bie Aussichten auf die Matur empfin. ben laffen?

Selbst die einzelen fleineren Runft, werfe ber Natur, die Blumen, in ihren so unendlich mannichfaltigen und immer ergogenden Gestalten, und in

bem

<sup>\*)</sup> S. Runfte gegen bas Ende des Mrs titels.

<sup>••)</sup> S. Landschaft.

t) G. Bautung.

bem lieblichen Blang, ober in bem Reichthum ihrer Farben, find ein nicht unschatbarer Gegenstand bes Gefchmate, ber allemal baben gewinnet. Da es nicht moalich ift, obne betrachtlichen Mufmand, ber felbft bas Bermogen ber meiften Reichen überfteiget, Diefen angenehmen Theil ber irbifden Echopfung aus allen Begenden bes Erdbobens ju famm. len, und in Matur ju befigen: fo muß Die Runft des Mablers darin uns ju Sulfe tommen, und biefe Gattung bes Reichthung ber Matur uns ae. nießen laffen.

Diefe Unmertungen find ohne Einfchrantung auch auf die Schonbets ten ber Datur im Thierreich angumenben, und um fo viel mehr, ba Diefe fcon von einer etwas hobern Art find, weil fie Bewegung, Leben und Empfindung haben; weil fich ben bem beträchtlichften Theile berfel. ben bereits ein innerer fittlicher Charafter in ber außern Form zeiget. Dan muß gar febr ber feinern Empfinbungen beraubet fenn, wenn man auf Diefen mertwurdigen Theil ber Schopfung ohne lebhaftes Intereffe feben fann; wenn man nicht mans nichfaltige, fowol ergogende, als fonft febr bortheilhafte Rubrungen baben empfindet. - Darum foll bie Runft bes Mahlers uns auch gur genauen Betrachtung biefer Gegenftande lofen.

Es liefe fich behaupten, baf alle Arten Der bis bieber ermahnten Borftellungen in gewiffem Ginne noch unentbebrlicher fenen, als Bemablbe von hiftorifch fittlichem Inhalt. Dies fes Paradorum angunchmen, barf man nur bebenfen, daß der Mangel ber lettern auf andre Beife, namlich burch das Chaufpiel, fann erfest werden, ba er in Abficht auf jene Begenftande burch nichts ju erfegen ift. Wenn edalfo nutlich ift, wie baran nicht fann gezweifelt werben, bag ber Menfch von bem mannichfaltigen

Dritter Theil.

Reichthum ber Ratur fo viel fenne. als moalich ift, fo muß bie Mable. ren zu diefem Bebuf nothwendia ber-

ben gerufen merben.

Cie fann auf gar verfchiebene Urten und bie Schafe ber Ratur pore legen. Die ben wenigsten Aufwand erfodert, ift bie, welche erft feit eis nigen Jahren mit bem gehörigen Gifer betrieben wird, durch bie Berbin. bung ber Arbeiten bes Pinfels und bes Grabstichels. Dan bat bereits eine betrachtliche Ungahl febr fchats. barer Werke, barin auf Diefe Mirt bas Merfwurbigfte aus bem Dflane gen . und Thierreich vorgestellt mirb: und fürglich bat man angefangen auf eine abuliche Urt Lanbschaften gu machen. \*) 3ch munfchte febr, baff ein Runfiler in Dredben auf eben Diefe Weife ben anfehnlichen Borrath ber vorhererwähnten Profpette bes Canaletto herausgabe. Diefes wur. de fur Runftler und Liebhaber ein neues Reld eröffnen.

Wem noch mehr Aufwand erlaubt ift, der fann burch ben Mabler feine Bimmer mit ben mannichfaltigen Schonheiten ber Ratur auszieren laf. fen. Bie viel beffer wurde nicht bies fee fonn, ale ber itt fo durchgebenbe in ben Dallaften ber Großen berr. fchende Gefchmaf burch golbene, blos durch eine wilde phantaftische Beich. nung fonderbare Bierrathen bas Muge ju reigen? Und mas fieht es benn endlich, nachdem man es mit fo viel Aufwand gleichfam betäubet bat? Richts als reiche Rleinigkeiten, Die ben wefentlichen Charafter bes ist berrichenden Gefdmats ausmachen. Wenn ich mir vorftelle, burch mas für eine Dannichfaltigfeit ber bemundrungemurdigften Ccenen aus ber Matur Die ungabligen Banbe weitlauftiger Ballafte tonnten aus. geschmuft merben, und benn ihre ge wohn.

<sup>1)</sup> Man febe in dem Artitel Candichaft III Eb. G. 131, Die Unmerfung. R

wohnliche gegenwartige Bergieruns gen betrachte; fo ermefet biefes in meiner Phantafie das Bild irgend einer barbarifchen Ronigin Indiens, bie fich ungemein geziert glaubt, wenn Mafe. Dhren und Ctirne mit ftrogenden, aber febr ubel angebrachten Juwelen behangen find.

Ben bem gegenwartigen Mangel offentlicher Mationalgebaude, wo bie, Die leblofe Matur Schildernde Mables ren ihre Rrafte zeigen tonnte, ift in aroffen und reichen Stadten boch noch . eine Gelegenheit vorhanden, mo fie gebraucht werden fann: die Schaus buhne, vornehmlich die fur die Dper bestimmt ift. hier bat biefes Sach ber mablerifchen Runft noch Gelegen. beit bieles ju thun. Mer es nicht einfieht, daß durch bas Runft - und Geschmafreiche ber Dvern . Decoras tionen der Geschmaf des Bolts erho. het und berfeinert werden fann, der erfennet noch nicht allen Ginflug ber fchonen Runfte auf das menfchliche Gemuth, wird auch nicht erflaren tonnen, warum in den großern Ctad. ten Italiens in ber Claffe ber gemeis neften Burger oft mehr mabrer Gefchniat angetroffen wird, als in manchem andern gand unter ben bornehmften. \*)

Das, mas hier von ber Unwenbung ber Mahleren gefagt wird, hat gar nicht die Mennung, als ob mir Dachten, fein Bolt tonne ohne beraleichen toftbare Veranftaltungen gluflich fenn. Wir bringen blos barauf, bag biefe, fo wie andre Run. fte, ba fie einmal eine unausbleib. liche Folge des Ueberfluffes find, und wurflich mit vielem Aufwand miß. braucht merben, beffer recht gebraucht und von mahrem und großem Gc. fchmat geleitet werben follten. Sat man einmal Mahler, und verschwenbet man Gummen für fie, fo ift ed allerdings wichtig, daß man auch

\*) 6. Oper.

auf bie befte und ebelfte Unmenbung ibrer Runft benfe.

Aber noch höher erhebt fich bie Mahleren burch bie Borftellungen aus ber fittlichen Welt. Dier fann ber Mabler mit bem epifchen und bramatifchen Dichter, mit bem Reb. ner und bem . Philosophen um ben Wir fonnen die mab. Rang fireiten. lerischen Borftellungen aus ber fittlis chen Belt in zwen hauptgattungen Die erfte ftellt uns bie eintheilen. fittliche Ratur in Ruhe vor; die ans bre mablt fie'in Sandlung: jede ift wieber entweder hifferifch, oder allegorifd). Es tonnten wol noch andre Eintheilungen gemacht werden; aber wir burfen und nicht in Gubtilita. Allfo: gerade gum ten vertiefen. 3wef.

Die gemeinefte Urt ift bier bas Portrait, und die meiften Gemablde Diefer Urt gehoren gur erften Claffe, Die Die Datur in Rube vorftellt. 2lus bem, mas wir über den Charafter bes Portraits in feinem Artifel\*) fagen werden, lagt fich ber Grad feis ner Bichtigfeit bestimmen. Mue Mr. ten ber wurflich vorhandenen menfche lichen Charaftere fonnen uns baburch vorgestellt werben, und baraus allein erhellet fchon feine Bich. Der Physiognomiste findet tiafeit. bier reichen Stoff, um feine Rennt-

niffe zu erweitern.

Bunachft an biefer Art liegt bas Ideal einzeler Menfchen, fur welches wir andersmo ben Damen bes Bil. des vorgeschlagen haben. \*\*) es erfobert fchon einen großern Dann, als bas bloge Portrait; und fann von großer Burfung fenn. Es bienet jur Borftellung ber Beiligen, ber Delden und überhaupt großer Charaftere. Indem es uns Menfchen von hoherer Denfungdart und bobern Empfindungen vorftellt, als

<sup>\*)</sup> G. Portrait. \*\*) Artitel Difforic U Eb. G. 491.

wir fie in der Natur ju schen gewohnt find, bienet es zur Erhebung des Gemuthes. \*) Dieher gehören endlich auch einzele allegorische Bilder, die Tugenden, Lafter, Sigenschaften, stitlich handelnder Wesen vorstellen.

hierauf folget bas Gemahld, welches wir die Moral nennen; \*\*) es ift mehr unterrichtend als ruhrend. und fann fowol bie Ratur in Rube, als in Sandlung porftellen, wie an feinem Drte gezeiget worben. Mach biefer Gattung kommt die eigentliche Diftorie, babon befonders umftand. . lich gehandelt worden. †) hier wird Die fittliche Ratur in voller Thatig. feit vorgestellt; die Absicht ber Diforie aeht aber mehr auf Empfinbung, als auf Unterricht. Endlich folget die große Allegorie, bie fchwers fte aller Gattungen, von welcher auch schon besonders gesprochen wors ben. ††)

Dasjenige, mas wir uber bie Ilnwendung bes Theiles ber Mahleren gefagt haben, Die fich mit der leblos fen Retur befchafftiget, erleichtert bas, mas hier über den Gebrauch ber fittlichen Mahleren zu fagen ift. Man fieht überhaupt, daß fie auf ungablige Beife vortheilhaft auf ben Berftand und auf die Empfindungen murten tonne. Da der Mabler alle auten ober fchlimmen Eigenschafs ten bes fittlichen Menschen auch bem torperlichen Auge fichtbar machen, und badurch Charaftere, Beffrebuns gen ber innern Rrafte, Empfindungen von allen Arten nachdruflich porftellen fann: fo darf er, um febr. nutlich ju fenn, nur gut geleitet merben.

Die Griechen glaubten, nicht ohne guten Grund, baf die Borftellungen ihrer Gotter und Helden, zur Unterftugung der Religion und bes patrio-

\*) S. Statue. \*\*) S. Moral. †) Artifel Historie. †) S. Muegorie I Th. S. 58 ff.

tifchen Gifere febr bienlich' fenen; und bie romifche Rirche, ber gewiß Diemand eine bochft feine Politif gue Unterftutung ihrer lehre und ihret hierarchie absprechen wird, braucht bie Gemablbe ihrer Legenben mit großem Bortheil. Much ben bem gemeineften Bolfe finbet man fie, wiewol in hochft elender Bestalt, mas bie Runft betrifft, und meiftens bon findifch aberglaubischem Geifte, nach bem Inhalt: und boch find fie auch in Diefer Berdorbenheit nicht ohne Daraus laft fich leicht Würfung. abnehmen, was man damit aus. richten fonnte, wenn anftatt bummer Anachoreten, oder pobelhaft aberglaubifcher Beiligen, folche Wer. fonen borgeftellt murben, bie cine Bierde der Menfchlichfeit gemefen; wenn anftatt findischer Sifterien, bie ihren Werth blos von Aberglauben und Borurtheil haben, die Tharen vorgestellt murben, wedurch die menschliche Ratur fich in ihrer mabren Große geiget; ober auch nut folche, wo man ben Menfchen in feiner eigentlichen mabren Geftalt. von aller Berftellung und von dem Unrath ber Moben und vieler elenben durch burgerliche Ginrichtungen entstandenen Berungierungen befrent, erblifen wurde? Gelbst bas blos reine, mabre Siftorifche, bas uns Sitten, Gebrauche, Lebengart und Charafter verfchiedener Bolfer und Stande unter ben Menschen abbils bet, fann schon feinen vielfaltigen Mußen haben.

Darum sollte man nicht nur die Mahler ermuntern, bergleichen trützliche Gemählbe aus der sittlichen Welt mit der besten Wahl und dem besten Geschmaf zu versertigen, sondern auch auf Mittel bensen, den Sebrauch derselben so viel als möglich ist zu erleichtern. Da aber das, was wir dieses Puntts halber ben Gelegenheit der Worstellungen aus der leblosen Ratur gesagt haben, sich

R 2 leicht

leicht auch hierauf anwenden laft: fo mare es überflugig, bier umffand. licher ju fenn. Ich will nur eins erinnern. Collte nicht jeder, wenige ftens frene Staat, in dem die fcho, nen Runfte einmal eingeführt morben, offentliche Tempel, oder Porsicos haben, die bem Undenfen ber größten Manner bes Staats gewib. niet maren, wie in Athen ber Porticus, ber Pocile genennt murbe? Collten nicht ba bie Bilder und bie Thaten biefer Manner gur Nacheife. rung auf bas Bollfommenfte gemablt fenn? Collten nicht öffentliche Feper-Einbruten noch mehr Nachbrut ga. Mit Bergnugen erinnere ich mich in ber Schweiz etwas gefeben zu haben, bas bier einschlagt. In Lucern ift eine lange Brufe, welche von bem großern Theile der Stadt in ben fleinern fubret, und, weil fie mit einem Dache bebett ift, eine offene Gallerie vorftellt. In einer maßigen Sohe ift immer zwischen zwen gegenüberftebenben, bas Dach unterftugenden Pfeilern ein Gemablde, beffen Inhalt fich auf die Geschichte der Stadt begiehet. Daber taum eine anfehnliche Familie in ber Ctabt ift, die nicht ihr angehorige Dan. ner in ehrenvollen Rollen auf Diefen Gemablben erblifte.

Dach biefen Betrachtungen über bie verschiebenen Begenfiande, und Unwendungen ber Runft des Mabfommt nun die Frage vor, burch mas fur Mittel er ju feinem Swet tomme, oder was er ju thun um ein lobenswerthes Bemablbe ju verfertigen. Man fieht ohne Dube, bag alles auf folgenbe Duntte antomme: 1. auf eine gute wahl, oder Erfindung feines Ctoffs; 2. auf eine geschifte Anordnung beffelben; 3. auf richtige Seichnung; und 4. auf ein antes Colorit, mit Inbegriff aller guten Eigenschaften, die von der Sarbengebung herfommen. Diefes find gerabe bie vier Bunfte. die ber herr von Sagedorn in ber Ordnung, wie fie hier fteben, in feie nem fürtrefflichen Wert über Die Mableren, febr umftanblich und grundlich abgehandelt hat. 'Wir haben jedem Punft, und manchen Unterabtheilungen berfelben eigene Artis tel gemiedmet. Alfo bleibet bier nur noch ju bemerten ubrig, wie bie Bollfommenheit bes Bemahldes überhaupt bon biefen vier Dunften abe bange. Das in feiner Art volltome mene Gemablbe muß einen bem Beift ober Bergen intereffanten Begeuffanb fo vorftellen, bag er nach Maaggebung feiner Urt, die bestmögliche Burfung thue. Diefes geschieht, wenn bas Huge ju ber genauen Betrachtung bes Gemablbes angelofet wird; wenn es bas Bange geberia überfehen und feine Art genau erfennen fann; wenn biefes Gange einen lebhaften und vortheilhaften Einbrut auf den Beift, ober bas Berg macht, welcher durch die Betrachtung ber Theile immer unterhalten und auch perftarft wirb.

Dhne gute Bahl, ober gefchifte Erfindung tann bas Bange nicht intereffant fenn. Ich befinne mich irgendwo ein Stut gefeben ju haben, barin nichts, als ber gefchunbene und aufgeschnittene Rumpf eines gefchlachteten Dehfen, aber mit fo muns berbarer Runft vorgestellt mar, baf man nicht ohne Wahrscheinlichfeit ben Rubens fur den Urheber beffelben hielte. Warum foll man boch ein folches Ctut mit bem Ramen eines Gemablbes beebren? QBeniaftens wird boch Riemand fagen burfen, daß es ein Bert bes Gefdymats fen. Es fann auch ju nichts anberm bienen, als bag ber Dabler es ale ein Studium fur bas Colorit in feiner QBertftatt babe, fo wie man ben allen, die die zeichnenden Runfte üben, Bruchftute von Statuen, Dande,

Banbe, Gufe, balbe Ropfe u. b. gl.

in Enpe bangen ficht.

Bon ben verfchiebenen Gagungen bes intereffanten mablerifchen Stof. fes ift bereits binlanglich gesprochen Auch ift anberemo anges merft, \*) mas ber Mabler, fo wie ieber anderer Runftler, wegen ber Babl und Erfindung überhaupt gu beobachten habe. Er muß aber befonbere ale ein Dabler mablen, und Daben vorausfehen, ob ber Gegen-Rand fabia ift, wie es bie befonberen Bedurfniffe feiner Runft erfobern, behandelt ju werden; ob er g. B. fich fo anordnen laffe, bag er auf ein. mal, ale ein Banges, bem nichts feblet, und bas fich bem Muge gefal. lig barftellt, tonne überfeben merben ; ob alles, mas baju gebort, fo wird tonnen geordnet, gezeichnet, erleuchtet und gefarbt merden, baf das Auge immer gereigt und ber Beift immer befriediget merbe. tonnen fowol in ber leblofen Matur, als in ben handlungen ber Menschen Dinge vortommen, bie ber Rebner, oder ber Dichter fehr vortheilhaft brauchen tonnte, die fich aber fur ben Dabler gar nicht fchifen; weil er alles aus einem einzigen Gefichts. puntt übersehen mug, und in Dande lungen nur einen einzigen Mugen, blit borftellen fann. Alfo gehoren jur Wahl nicht nur Gefchmat unb Berftand, fondern Ginfichten in bas Befondere ber Runft. Bie bismeilen die fürtrefflichfte Dbe fur die Mufit ein fchlechter Stoff fenn fann, weil fie fdlechterbings nicht nach ben Diegeln biefer Runft fann behandelt werden: fo geht es auch bier.

Durch bie geschifte Anordnung wird bas Gemablt nicht nur zu einem vollfanbigen Gangen, zu einem einzigen, von allen andern Dingen abgesonderten Gegenstand, ben man an sich, und ohne etwas anderes baben zu haben, völlig fassen und be-

\*) G. Babl ber Materie; Erfindung.

trachten kann; \*) sondern er befommt auch eine gefällige und anreizende Form, eine Klarheit, die hin faglich macht, und eine Gestalt, die das, macht und eine Gestalt, die das, was fein Wefen bestimmt, von dem Zufälligen ohne Muhe unterscheiden läßt.

Durch bie Zeichnung befommt ieber Gegenstand bie mabre Korm, bie in bem Gemuthe bas bewurft, mas fie murten foll. Durch fie fommt alfo ber Beift und bie pornehmfte Rraft in bas Gemablbe. Denn hauptfächlich wurfen die in ber Ratur vorhandenen, ober burch bie Phantaffe geschaffenen forperlichen Gegenstande burch ibre Korm. Much fommt hauptfächlich von ber Reiche nung bie munderbare Burfung, baf wir auf einem flachen Grund einige Dinge wie gang nabe ben uns, an= bre als febr entfernt erbliten. bie größte Rraft bes Gemablbes von ber Zeichnung abhange, wirb an feinem Orte umftanblich gezeiget wers ben. \*\*) Die Phantafie fann leichter bie Farben ergangen, die bem Rupferfliche fehlen, als fie im Stand ift, bie Zeichnung, wo fie im Ge mablbe fehlet, ju ergangen. bie Landichaft fann blos burch Reichs nung von ber bochften Richtigfeit, fo mahr und fo naturlich geschildert werden, bağ wir eine murfliche Mus. ficht in ber Ratur gu feben glauben, und une Farben bingubenfen.

Endlich giebt das Colorit, in seinem ganzen Umfange genommen, dem Semählde die letze Bollsommenheit, und vollendet die, durch die Zeichnung angefangene Täuschung des Auges, das nunmehr das Gemählde nicht mehr für ein Schattehbild, wie es in der That ist, sonder für etwas in der Natur vorhandens hält; das man ein würkliches Land, und lebende Menschen vor

nd, und tevende weenschen vor

<sup>\*)</sup> S. Gang.

fich zu sehen glaubt. Durch bie liebliche Sarmonie der Farben aber wird das Auge auf das Angenehmste gerühret, daß est sich mit Lust mit Beträchtung des Gegenstandes beschäfftiget.

Dieses sind also die Talente und Runste, wodurch das Gemählde ju einem vielwurtenden Wert des Geschmats gemacht wird. - Nun bleis bet uns zur vollständigen Beschreis dung dieser schönen Runst noch übrig anzuzeigen, auf wie vielerlen Urt der Mahler den gewählten Gegenstand vermittelst der vier beschriebenen Ursbeiten im Gemählde zur Wurtlichkeit beiten im Gemählde zur Wurtlichkeit bringet. Denn es ist auf gar vielerley Weise möglich, denselben Gegenstand

fand gut zu mahlen.

Gegenwartig wird bas Mahlen mit Delfarben, bas ben Alten unbefannt war, fur die vornehmfte gehalten; wir haben ihr Berfahren befon, bere befdrieben. \*) Rach diesem tommen die verschiedenen Arten mit Wafferfarben zu mablen bornehms lich in Betrachtung, \*\*) mit benen man entweder auf frifchen Mortel, womit die Mauern befleibet wers Den, \*\*\*) oder auf trofene Mauern, auf holy, Leinmand, Papier ober andern Grund mablet. Gine befonbere Urt gang fleine Gemablde mit Wafferfarben ju mahlen, wird Mis niatur genennt. +) Gine britte Urt ift bie ben Alten gebranchliche, und por furgem wieder neu erfundene Urt, ber man ben Damen ber Encaufti. ichen Mahleren gegeben. ††) vierte bedienet fich trotener Farben, und ift unter bem Namen Paftel +++) befannt. Die fünfte braucht Karben von feinem gerriebenen Glas, auf eis nem im Feuer bauerhaften Grunde; wenn bas Bemablbe fertig ift, fo

wird es im Feuer auf bem Grund eingebrannt. Diefes ift die Schmelie mabletey, \*) ober bas Emailliren. Die fechste Art ift das Mosaische, ober Mufaifche, \*\*) nach welcher burch Rebeneinanberfetung ungablis ger fleiner Stufe von gefarbtem Glas, bas Gemahld herausgebracht Bor einigen Jahrhunderten war die Glasmahlerey, t) die auf bie Tenfter, vornehmlich ber Rirchen, angebracht murde, febr gewöhnlich, ift aber gegenwartig bennahe vollig abgefommen. Bu allen biefen Arten fann man die hingufegen, ba vermit. telft gefärbter Bolle, ober Geibe, Gemablbe auf Tapeten, ober anbern Gemandftoffen eingestift, ober eingewurft merben, worunter bie fo genannten Challiots, wo das Gemable in eine Art Sammet eingemurft ift, wie auch die fo genannten Baute : und Baffe : Liffes die mert. wurdigften find. Diefe fo vielfaltis gen Urten gu mablen beweifen, wie berrichend der Gefchmat an der Mahleren gu allen Zeiten gewesen, ba man fo mannichfaltige Mittel aus. gedacht bat, fie auf alle mögliche Weife überall anzubringen.

Bon bem Urfprunge biefer Runft lagt fich, wie von den erften Unfans gen ber andern ichonen Runfte nichts gewiffes fagen. Die Mahleren fcheinet nicht fo unmittelbar bon leibenschaftlichen Empfindungen entstanben ju fenn, als bie Dufit, ber Sang und bie Dichtfunft; doch bat fie ebenfalls einen allen Menfchen gemeis nen und angebornen Trieb, die Reis gung, Dingen, die wir taglich um und haben, eine gefällige Form und ein angenehmes Unfeben ju geben, jum Grunde: aber hier migte fcon Ueberlegung zu diefem hang zur Berfchonerung bingufommen.

<sup>\*)</sup> S. Delfarbmahler.
\*\*) S. Wasserfarben.
\*\*\*) S. Kresto.
†) S. Miniatur.
††) S. Massel.
†††) S. Passel.

<sup>\*)</sup> G. Schmelzmahleren. ...

t) G. Glasmableren.

alfo nicht zu bermuthen, baff die Mah. Ieren, fo wie Dufit und Dichtfunft, fchon ben gang roben Bolfern in Sang gefommen fen. Zeichnung fcheinet aus bem Schnigen ber Bilber entstanden gu fenn. Da fich bie Menfchen überall gleichen, und wir noch ist feben, wie mußige Birten ihre Stabe, Becher, oder etwas anders bon ihren wenigen Gerathichaften, mit Schnitwert vergieren, fo mag es auch ehedem gewesen fenn. her mag ber noch febr robe Menfch auf ben Ginfall gefommen fenn, auch auf die holgernen Bande feiner butte Figuren einzuschneiben. Wie aus Diefem, ben zunehmendem Rachdens fen über die Berschonerung ber Dinge, bie berfchiebenen Arten gu geichnen nach und nach entstanden fenen, lagt fich gar wol begreifen. Auch die Berbindung ber Karben mit ber Zeich. nung, wodurch eigentlich ber Grund gur Dableren gelegt worben, ift leicht zu erflaren. Die Menfchen baben ein naturliches Wohlgefallen an Schonen Farben, und suchen benm erften Auffeimen bes Gefchmats am Cchonen, ihren Rleibern und andern Dingen fchone Farben gu geben. Die Cafte verschiedener Pflangen boten fich querft bagu bar, und es mar gan; naturlich, biefe benben Urten der Berfchonerung der Dinge gu vereinigen.

Auf biefe Beife fann man auf bie Cpur fommen, wie der erfte Reim ber Mahleren entstanden ift. ba aus mußte frenlich noch mancher Edritt gethan werden, mancher neue Einfall bingutommen, bie bie Runft eine etwas ausgebildete Geftalt betam. Bon ben blos groben Umriffen und bem Aufftreichen burchaus gleich heller Farben, bis auf die Wollftan. bigfeit und vollige Richtigfeit ber Beichnung, bie auf die febr feine Ent-Defung, daß durch genane Abfinfung von Licht und Schatten, auch bie Dundung der Rorper, durch die Mit-

telfarben enblich ihr ganges Unfeben fonne nachgeahmt werben, war ein febr langer und fchwerer Weg guruf Ein nicht minder langer. nur bom Genie ju entbefender Deg war auch nothig, ber angefangenen Runft, einzele fichtbare Begenftande nachzuahmen, nach und nach bie Beredlung und Erhohung ju geben, wodurch fie zu einem fo volltommenen Mittel worden ift, fo mannichfaltig ben Geschmat und bie ergobenbe, Empfindung erhöhende Borftellungen bem Muge barguftellen.

Menn wir ben Griechen glauben, fo ift bon allen biefen ungabligen Schritten und Erfindungen feine, bie man nicht ihnen zu banten batte; fie nennen ben, ber juerft verfucht bat, Umriffe gu geichnen; ben, ber guerft erfunden hat, Farben gu mifchen; ben, ber querft mehrere Farben gu einem Gemablbe gebraucht; ber bie Abwechelung bes Lichts und Schat: tens erfunden; ber die verschiedenen Stellungen und Bewegungen ausgedruft hat, und mehr bergleichen Dinge. Wir haben aber bereits im Borbergebenben angemerft, \*) wie wenig biefem Borgeben gu trauen, und wie zuverläßig falfch bas meifte davon fen.

Mahrscheinlich ift es, bag die erften Gemablbe, Die einigermaagen biefen Ramen verdienen, nicht Werfe des Dinfele, fondern ber Radel, ober aus gefarbten Steinen gufammenge. fette Betfe gemefen, und bag von gestiften, gewürtten ober mofaischen Mablerenen die andern Arten ber Bemablbe entftanden fepen. \*\*) Babplonier aber haben unftreitig eber als die Griechen buntgewürfte Tapeten gehabt, in welcher Arbeit fie vor andern Bolfern berühmt worden. +)

R 4 \*) S. Kinfte.
\*\*) S. Mosaisch.

<sup>†)</sup> Colores diversos picturae intexere Babylonios maxime celebravit. Plin. L. XX. c, 45.

Und die Griechen konnen nicht in Abrede fenn, baff nicht bie Phrygier eher ale fie gestift haben. \*)

Darum bleibet aber diesem geistreichen, an Genie und Geschmat alle Nationen übertreffenden Bolte, noch genug Berdienst um die Malleren ibrig. Denn unstreitig haben alle Theile derselben, sowol was das Meschanische der Aussuhrung, als was den Geschmat, den Geist und die Anwendung der Kunst betrifft, von den Griechen die hochste Bolltommenheit bekommen, und sie sind hierin die Lehrmeister aller nachherigen Bölter, und ihre Werfe die Muster aller sigten Werfe der Mahleren geworden.

Bar fruhe, und vor homere Beiten, fcheinet bie Mahleren wenigstens unter ben griechischen Colonien in Uffen eine ziemlich reife Beftalt erlangt ju haben, ba man fcon bamale hat unternehmen fonnen, Ge: mablbe von hiftorifchem Juhalt auf Bemander ju fifen, wie wir von biefem Bater ber griechifden Dichtfunft lernen: und schon von der Zeit bes erften perfischen Rrieges ift fie fo weit gebracht gewefen, bag große hiftoris fche Gemablde etwas gemeines und gangbares muffen gewesen fenn, ba Die Uthenienfer fchon nach einer als ten Gewohnbeit in bem Portifus, ber Pocile genannt murbe, die marathonifche Schlacht baben abmablen laf. Aber es mare bier ju weitlaufs tig, bem allmähligen Wachsthum ber Runft, fo weit es fich thun laft, nachzuspuren. Ber Luft hat biefes ju thun, fann aus bem Berfe bes Munius über bie Dableren ber Alten Die meiften Quellen, woraus Rachrichten gu fchopfen find, fennen lernen; Plinius aber, und bon un-fern einheimischen Runftgeschichts fcbreibern Winkelmann, werden ihm verschiedene merfwurbige Epochen ber Runft an bie Sand geben! wird er fowol aus biefen Schriftftel.

\*) Plin. L. VIII. c. 49.

lern, als auch ben in Aupfer gestoches nen Gemählben, bie Pietro Santo Batroli herausgegeben, aus benen, bie ber Engländer Turnbull, \*) aber nur nach Copien von Copien, in 50 Platten hat stechen lassen, und endlich aus benen, die im alten herfulanum entbeft warden, und aus ber Sammlung, die der Graf Caylus mit Farben illuminirt herausgegeben hat, \*\*) erfennen können, wie weit die Griechen und nach ihnen die Romer die Kunst gebracht haben.

Man muß ihnen bie bochfte Richtigfeit und ben vollfommenften Mus. bruf ber Zeichnung jugefteben; Theis le, in benen bie neuern Mabler ben alten nie gleich gefommen finb. Alber in Anfehung ber Auordnung und Gruppirung, befonders in ber perfpettivifden Zeichnung, glaubet man burchgehends, und wie es scheinet, nicht ohne Grund, bag unfre Runft. ler bie alten übertreffen. That ift in bem, was uns von alten Gemahlben übrig geblieben ift, eine Einfalt, die wenig überlegtes, in Unfchung biefes Theiles, verrath. Man follte baber glauben, baf bie. Alten ihre gange Aufmertfamfeit nicht fowol barauf gerichtet haben, bag bas Gange bes Gemablbes gut in. bas Muge falle, als barauf, baffiebe einzele Figur rebend fen. Gar oft. find die Figuren auf einer Linie neben einander geftellt; aber faft allemal merfet man ohne großed Forfchen. was

") Turnbulls Sammlung, die 1740 in Kondon berausgefommen, ift nach Seichnungen gemacht, die der berühmste D. Mead besoh, und die ehebem dem Cardinal Masimi gebort batsten. Diefer soll sie aus einer Altern Sammlung gemablter Zeichnungen, die nach einiger Vermuthung dem Rabfacl aedert baben, und in der Bibliothet des Escurials ausbehalten worden, haben copiren sassen.

") Recueil des peintures antiques, à Pa-

mas jede ben ber handlung benft und empfindet.

Beil bie Alten nicht mit Delfarben, fondern meiftentheils mit Wafferfare ben mablten, so waren ihre Karben lebhafter und heller, ale fie ist in ber Delmableren find. Daher fonnten frenlich ihre Gemablbe die vollfommene Taufchung, die aus der genaues ften Beobachtung des Bellen und Dunfeln, der volligften Sarmonie, bem Berfloffenen und Gefchmolgenen ber Delfarben entftehet, nicht haben. Man hat einige Muhe, fich an bie Schonheit der allemal hellen Farben, und an bie Schwachheit des foges nannten Selldunkeln, bas in den Gemablben ber Alten ift, ju gewöhnen. Dag ihr Colorit auch bauerhaft gemefen, lagt fich baraus fchliegen, bag viele Gemablde etliche Sahrhunderte, nachdem fie verfertiget worden, noch bie Bewunderung ber Romer gewefen. Wiewol wir bom Cicero lernen, baff viele ausgeblaßt find. \*) Bermuth: lich haben fie burch ofteres lebermah. len, wie noch ist geschieht, ihnen Die Dauer gegeben. Plinius fagt, bag Protagoras das Gemablbe bom Jalyfus, welches er für die Rhobier gemacht, viermal übermahlt habe.

Alles zusammen genommen, moch, te ben Vergleichung ber alten und neuen Kunst ber Mahleren der Aus, schlag doch wol den Neuern günftig senn, ob sie gleich in einem so sehr weichtigen Theile, als die Kraft der Zeichnung ift, jene nicht erreichen.

In Anschung des Juhalts und ber mannichfaltigen Anwendung der Kunft, haben wir nichts vor den Alten voraus. Bon dem kleinern Spielen der Phantasie, bis auf die hechten bistorischen und allegorischen Gemählbe, haben sie eben so große Mannichfaltigkeit des Stoffs bear-

beitet, als unfre Runftler. faturen und Barlesfen, bie bie Grie then Gryllen nannten, \*) Blumens Frucht , und Thierftufe, Landichafs ten, Portraite, Ginnbilber, Gatnren, Schlachten, Gebrauche, Diftorien, Kabeln und Allegorien; alle biefe Urten maren ben ihnen baufig im Gebrauch, und auf weit mehrere Urten, als ist geschieht, angebracht. Ihre öffentlichen und Privatgebaude wurden an Wanden mehr bemablt, als gegenwärtig geschieht; selbst ihre Schiffe wurden mit Mahleren bergiert, wogn ben bem Mangel ber Delfarben bas Encaustische fich schifte. Alfo befaß Griechenland eine erftaun. liche Menge Mahlerenen, sowol unbewegliche an ben Banden ber Bebaube, ale bewegliche auf Tafeln, wie unfre iBige Stafelengemablbe, und auch gang fleine, die man in ber Tafche mit fich herumtrug.

in bem eigentlichen Griechenland scheinet die Runft erft um die 90. Olympias ihr mannliches Alter erreicht zu haben. Denn Apollodorus, ber um biefe Zeit gelebt hat, wird für ben erften angegeben, ber burch Licht und Schatten den Gemahlden Saltung gegeben; \*\*) und Plinius fagt ausbruflich, bag ju feiner Beit fein Bemabibe eines altern Deifters ber Renner Muge auf fich gezogen babe, welches auch Quintilian bestätis get. +) Aber noch lange follen bie griechifden Mabler nur viet Farben gehabt haben. 3war weiß man ge-genwartig, bag außer bem Beigen und Cchwargen bren Farben fur alle mögliche Tinten hinlanglich find; ††) aber wir feben aus einer Stelle bes Minius, bag Die Mabler bor Alexanbers N 5

Quanto colorum pulchritudine et varietate floridiora funt in picturis novis pleraque, quam in veteribus? De Orat III.

<sup>\*) 6.</sup> Plin. L. XXXV. c. 10.

<sup>••)</sup> S. Plutarch, in ber Abbandlung, cb bie Athenienier im Rrieg, ober im Frieden großer gewesen.

<sup>†)</sup> Instit. Or. L. XII. e. 10.

tt) Ø. Sarbe,

bere Beit diefe Berfchiebenbeit ber Sinten mit ihren vier Sarben nicht

erreicht haben. \*)

Wie lange fich bie Runft auf ber boben Etufe, auf der fie gu Allerans bere Zeiten geftanben, erhalten habe, lagt fich nicht bestimmen. Gewiff Ifte, daß ju Cafare Zeiten noch große Mabler gewesen, und es scheis net, baf Timomadus, ber verfchiebenes fur biefen Diftator gemablt bat, ben beften unter ben alten Mab. Iern wenig nachgegeben habe. \*\*) 11nd doch nennt Plinius die Mable. ren eine gu feiner Zeit dem Untergang nabe Runft. t)

Wie weit die alten hetruster Die Runft des Mablens getrieben haben, lagt fich nicht fagen. Mus ben bes trusfifden Gefchirren, die noch baufig gefunden werden, ficht man, bag fie gute Beidiner gemefen. Denn man findet da Figuren von schonen Berhaltniffen, einer fehr guten und Daben nachdruflichen Zeichnung; aber über das Colorit der Mabler Diefer Mation find wir in volliger Unge-

migheit.

Unter ben fpatern Raifern fam bie. Mableren in Abnahme, und murbe fo barbarifd, als die Gitten. blieben zwar in Rom, und noch mehr in Griedenland und in Conftantino. pel Mabler genug ubrig; aber die mahre Runft mar größtentheils vers fchwunden, und blieb viele Jahrhunberte burch in bem Buftand ber Die-Merkwurdig ift indeffen, brigfeit. daß außer ber Bildichnigeren eine Art auf holg zu mahlen, die dem Wind und Wetter widerstund, wie die en-

- ?) Zeuxim Polygnorum er Timantam et corum, qui non funt uti plus quam quatuor coloribus, formas et lineamenta laudamus; at in Actione, Nicomacho, Protogene et Apelle jam perfecta funt omnia.
- \*\*) Man febe biervon Junium im Catalogo Pict.
- †) Hactenus dictum fit de dignitate artis morientis. L. XXXV. c. 5.

caustische Mableren in ben mittlern Beiten felbft ben ben Pommerfchen angetroffen worden. \*) Wenden Unch finde ich in ber Befchreibung ber offentlichen Gemablbe in Benes dig, daß im Jahr 1071 in der Mars cuefirche mofaifche Gemablbe nach Cartone, welche aus Conftantino. pel gefommen, verfertiget worden. lleberhaupt ift anzumerken, bag bie Mableren burch alle Jahrhunderte ber fo genannten mittlern Beiten ims mer getrieben worden. Aber ber Geschmat und bas Sobe ber Runft fehl ten ibr, bis bentes gegen Enbe bes funfgehnten Jahrhunderte wieder gu feimen anfieng. Man hat wenig auf bie Rachrichten gu achten, bie und die welfchen Schriftsteller von Wies berauflebung der Mahleren brengehnten und viergehnten Jahrhundert geben. Denn Dabler, dergleichen ihr Giotto und Ciambne maren, hatte es auch feit bem Berfall ber Runft in allen Jahrhunder. ten und in allen gefitteten ganbern von Europa gegeben; baber fonnen gebachte Manner feine Epoche aus-Die erften mahren Mabmachen. ler ber neuern Beit, ben benen bie eis gentliche Biederherstellung ber Runft . anfangt, find Leonhardo da Vinci und Midtel Angelo, auf die aber Titian, Corregio und Raphael bald folaten. Mun verdienet die Evoche ber Erfindung ber Mahleren in Delfarben noch bemerft zu werden. \*\*)

Conderbar ift es, bag bie groß. ten Mahler ber neuern Beit, Binci, Ungelo, Corregio, Titian, Raphael. alle jugleich, jur Beit ber eigentlichen Bieberherftellung der Runft, ant Ende des funfgehnten und Unfange bes fechsichnten Jahrhunderts gelebt baben. Die febr feitdem verfchiedene

euro-

<sup>\*)</sup> Machricht bievon giebt ber im Artis fel Bunfte in ber Unmerfung III Eb. G. 70. angezogene Schriftsteller.

<sup>&</sup>quot;) S. Delfarben.

europaifche Rationen gleichfam um Die Bette fich beeifert haben, biefe Runft in bie Sobe ju bringen, braucht bier nicht wieberholt zu merben, ba wir bievon in den Artifeln uber die verfchiedenen Schulen, fo weit die Abficht biefes Werfs es ers fobert, gefprochen haben. \*) bag bie Reuern alle fann fagen, Theile ber Runft auf einen hohen Grab, einige aber auf ben boch: ften, ber möglich ift, gebracht ba-Das einzige, mas ihr noch fehlet, ift eine mehrere Bollfommens beit in ber Unmendung, wovon meiter oben bereits verschiebenes erins nert worben.

Mur noch eine Unmerfung, womit wir diefen Urtitel befchließen wollen. Die Mahleren gefällt hauptfächlich burch bren Dinge: 1. Durch ben lebe baften Ausdruf leidenschaftlicher Empfindungen und großer Charaftere; barin war Raphael ber erfte Meifter, und nach ihm befonders in Charafteren Bannibal Caracci. 2. Durch Cchonheit und Unnehmlichfeit in Formen, Farben, Licht und Schatten; worin Corregio der erfte Meifter ift. 3. Durch Mahrheit ber Borftellungen; hierin muß Titian fur ben ers ften Meifter gehalten merden; nach ibm aber hat die hollandische Schule in diefem Puntt bas großte Ber-Dienft. Will man noch die Mannich. faltigfeit eines angenehmen Inhalts Dazu rechnen, fo haben vielleicht bie frangofischen Mabler hierin bas meifte gethan.

Ein Bergeichnis von ben, von Grie, chen über bie Dahleren geschriebenen, aber verloren gegangenen Berten, finbet fich, unter anbern, im sten Sap. bes eten Buches G. 3. von bes Junius Wert, de pictura vererum. - Bas auf uns gefommen, und bierher gerechnet merben tann, find: Die 'Eixever ber bepben Phis

\*) G. Schulen.

loftraten, in ihren Werfen (Edit. pr. Ven. 1505. f. gr. Olear. Lips. 1709. f. gr. und lat.; frangof, unter bem Titel: Les tableaux de platte peinture . . . par Blaise de Vigenère, Par. 1615. f. corrigés et augm. par Th. Embry, Par. 1629.f. deutsch, mit ben samtlichen Berten, ven Gepbold, Lemgo 1776. 8.) wozu ein Memoire bes Canlus, im 29ten Band ber Mem. de l'Acad. des Infcript. 4. beutich, im eten Bb. G. 184. der Abhandlung gur Geschichte und Sunff, Mlt. 1769. 4. gebort. - Des Callifratus Expeaces (ben ben Werfen ber Philo. ftraten.) - Des altern Plinius Hift. Naturalis (G. bie Folge, und ben Art.

2(ntif S. 134. a.) - -

Bon Meuern find, auffer ben, ben ben verschiebenen, von einzelen Urten der Dableren bandelnden Artifeln, als Ens caustisch, Landschaft, u. b. m. ans geführten theoretifden Schriften (wogu ich bier alles rechne, was fowel die Eigenheis ten ber Mableren überhaupt angebt, als mas ben mechanifchen und practifchen Theil berfelben betrift) bergleichen über die Mab. leren überhaupt folgende gefdricben, und awar in lateinischer Sprache: L. Bapt, de Alberti, Flor. de pictura, Lib. III. Bafil. 1540. 8. und ben bem Bitruvius bes faet, Amftel. 1649.f. Jtal. Den. 1547. 8. und ben bem Berfe bes Alberti über bie Baufunft, von Lub. Domenichi, Nel Monte Reale 1665. f. Bry ber ital. Ausgabe des Binci, Par. 1651. Napoli Srangof. von Jean Martin, 1733. f. ben ben Archit. Werfen bes Alberti, Par. 1553. f. - Roberti Fludd, al. de Flu-Stibus, Tract. de Arte pict. Lib. III. Freft. 1624. f. - Jul. Cef. Bulengeri . . . De pictura, plastice et statuaria, Lib. II. in f. Opufcul, Lugd. B. 1621. 8. einzeln ebend. 1627. 8. im 9t. 80. G. 809. Des Gronovichen Thefaurus; Engl. von Th. Malle, Lond. 1657.f. -Chrstph, Scheiner Pantographice feu ars delineandi, Lib. duobus explicata et illustrata, Rom. 1631. 4. - Francisci Junii de pictura veterum, L. III. Amftel. 1637. 4. emendati et tam multis

novi possint videri; accedit Catal. adhue ineditus Architect. Mechan. fed praecipue Pictor. Statuarior. Coelator. Tornator, aliorumque artific. et operum quae fecerunt, fecund. feriem litterar digestus . . . a I, G. Graevio, Roter. 1694. f. Engl. 1638. 4. Deutich, Brest. 1760. 8. nach ber iten Musg. Much find fie ins Sollandifche überfest ba. -Ioa. Schefferi Graphice, i. e. Principia artis pictoricae, e veteribus auctoribus, Nor. 1669. 8. - De Graphice, f. arte pingendi banbelt bas ste Kap. bes iten Buches von Ger. Joh. Boffius Berte de natura artium. - Differtat, de pictura . . . Auct. Hulder. Sig. Rothmaler, Ien. 1602.4. -- -

In italienischer Sprache: Discorso eruditissimo della pittura con molte segrete allegorie circa le muse, ben ben Istituzione al comporre in ogni sorte. di rima . . . di Mar. Equicola, Mil. 1541. 4. - Dialogo di pittura, di Paolo Pino, Ven. 1548. 4. - Trattatello della nobiliffima pittura, et della sua arte, della dottrina, e del modo per confeguirla agevolmente, Ven. 1549. 8. (ein feichtes Bachelchen.) - Il Difegno del Ant. Franc. Doni dove si tratta della scoltura e pirtura, de' colori, de' getti, de' modegli, con molte cose appertinenti a quest' arti, Ven. 1549. 8. - Ben bes Dafari Vite de più eccellenti archit, pitt. e scult. Ital. . . . Fir. 1550.4. Liv. und Flor. 1767 1772. 4. 7 Bb. befindet fich in dem erften Bande eine Introduzzione alle tre arti del difegno in 35 Kapiteln. -L'Aretino, Dial. della pittura, di Lod. Dolce nel quale si ragiona della dignità di essa pittura, e di tutte le parte necessarie che a perfetto pittore si acconvengano: con esempi di pittori ant, e mod. e nel fine si fa menzione delle virtù e delle opere, del divin Tiziano, Ven. 1557. was veranbertem Titel, einer frangof. ileberf. und Borrebe von Dic. Bleugbel. Stor. 1735. 8. Engl. Lond. 1770. 8. Deutfit

multis accessionibus aufti, ut plane im iten Bb. G. 84. ber Cammi, verm. Schriften . . . Berl. 1757. 8. 6 Bb. -Osservazioni nella pittura, di M. Criftofane Sorte, Ven. 1580. 4. - Lettera di Bart. Ammanati fopra le pitture men che oneste, Fir. 1582. 4. -Il Ripofo di Raffaelo Borghini, in cui si favella della pittura e della scoltura. e de' più illustri pittori e scultori antichi e moderni, Fir. 1584. 8. riform. da Ant. Mar. Biscioni, Fir. 1730, 4. -Parere sopra la pittura, di M. Bernard. Campi, Pittura Cremonese, Crem. 1584.4. - Discorso d'Alest Lamo intorno alla scoltura e pittura . . . Crem. 1584. 4. - Trattato dell' arte della pittura, ne' quali fi contiene tutta la teorica e la pratica di essa pittura, da Giov. Paolo Lomazzo, Mil. Pitt. diviso in VII libr. Mil. 1584. 4. Gben berfelbe Druck biefes Buches mit folgenhem neuem Titelblatte : Trat, dell' arte della pittura, scoltura et architettura, da G. P. Lomazzo, Mil. Pit. div. in VII libri, ne quali si discorre de la proportione de moti, de' colori, de' lumi, de la prospettiva, de la prattica de la pittura, e finalmente de le istorie (wie nahmlich die verschies benen Gottheiten abzubilben finb) d'effa pittura, con una tavola de nomi de tutti le pittori, scult. archit. et matemat. ant. e mod. . . . Mil. 1585 unb 1590 4. (Bon ben Dapldnbifden Daba lern, wie gr. v. Murr in feiner Bibl. de peinture, G. 163. fagt, fommt nichts befonders vor.) Engl. durch Bandock, Lond. 1598. f. Frangofifc, das ite Buch, Loul. 1649. fol. Idea del Tempio della pittura nella quale si discorre dell' origine e del Fondamento delle cose contenente nell trattato dell'arte della pittura, Mil. 1590.4. - De' veri precetti della pittura, de Giov. Bat-Armenini da Faenza, ne' quali con bell' ordine d'utili e buoni avvertimenti per chi desidera in essa farsi con prestezza eccellente, si dimostrano i modi principali del difegnare e del dipingere, di fare le pitture

che si convengono alle condizioni de' luoghi e delle persone. Libri tre. Rav. 1587.4. Ven. 1678.4. - 11 Figino, ovvero del fine della pittura, Dial. del P. D. Greg. Commanino, Canon, Later, nel quale si mostra qual sia l'imitare più perfetto, o il pittore, o il poeta, Mant. 1591.4. - Definizione e divisione della pittura, di Giov. Bat. Paggi, Nob., Genov. e Pittore, Gen. 1607.f. - L'idea de pittori, de scultori e degli architetti, del Cav. Fed. Zuccheri in due libri, Tor. 1607. 4. und im 6ten Bande ber Raccolta di Lettere fulla pittura, fcult. ed archit. Rom, 1754 u. f. 4. 7 Bdube 6. 35 u. f. - Avvertimenti e regole sopra l'archit. civ. e mil. la pittura, scultura e prospettiva da Pier' Ant. Barca, Mil, 1620, f. - Trattato della pittura, fatto a commune beneficio de' Virtuosi, da Fra Dom. Franc. Bisagno, Cav. di Malta, Ven. 1642.8. -La prima parte della luce del dipingere de Crifp. del Passo, Amst. 1643. f. m. Apf. Ob ein gwenter Theil bavon ba ift, weiß ich nicht; Diefer ift eigentlich ein Beidenbuch, mit einer in vier Gprachen abgefaßten, dagu geborigen Unmeifung. St. v. Murr (Ribl. de peint. C. 185) fahrt ein Wert von einem Saffi, Amft. 1654. f. an, welches mobl eben diefes fenn wirb. Doch ift mir nicht befannt, ob es 1654 jum amenten Dable gebructt worden. - Trattato della pittura di Lionardo da Vinci . . dato in luce con la vita dell' istesso autore, scr. da Raff. du Fresne . . . Par. 1651.f. (Nap.) 1733. f. m. R. von Pouffin gezeichs net, Frang. Par. 1651, f. 1716. 1724. 8. Engl. Lond, 1721. 8. Deutsch, von 3. G. Bohm , Marnb. 1724. 1747. 1786. 4. Leips. 1751. 8. - Trattato della pittura e scultura, uso ed abuso loro, composto da un Teologo (bem D. Ottonelli) e da un pittore (Pietro bi Cortona) in cui si risolvono molti casi di coscienza inforno al fare e tenere le Immagine facre e profane; si riferiscono molle historie antiche e moderne,

a considerano alcune cose d'alcuni pittori morti e famosi del nostro tempo, e si notano certi avvisi e certi particolarità circa l'operare fecondo l'offervazioni fatte in alcune opere di valent' huomi, Fir. 1652. 4. - Il Microcosmo della pittura, di Franc. Scanelli da Forli, Cefena 1657.4. Carta del navigar pittoresco, Dial. in quarta rima, in dialetto Venez. da Marco Boschini, Ven. 1660. 8 .- Riflessioni fopra la pittura di Nic. Pousfin , in bes Belleri Vite de' Pittori, de Scultori ed Archit. moderni, Rom. 1672. 4. G. 300 u. f. - Il Vocabulario Tofcano dell' arte del difegno, co' propri termini e voci non folo della pittura, scult. ed archit. ma ancora. di altre arti, e che hanno per fondamento il difegno, di Fill. Baldinucci, Fir. 1684. 8. burch Unt. Dar, Biscioni, Fir. 1730. 4. - La Veglia, Dial. di Sincero Vero (Fill. Balbinucci) in cui si disputano, e scogliono varie difficulta pittoriche, Fir. 1690. 4. und in ber Raccolta di alcuni opusculi . . . da Fil. Baldinucci, Fir. 1765. 4. -La pittura in Parnasso, da Giov. Mar. Ciocchi, Pit. Fir. 1725. 4. - I primi Elementi della pittura raccolti da vari autori per uso de' principanti, di Lud. Mattioli, Bol. 1728. 4. - Lu Teorica della pittura, ovvero Trattato delle materie più necessarie per apprendere con fondamento quest' arte, composto da Ant. Franchi, Pitt. Lucchefe, Lucca 1739.8. - Sfogamenti d'ingegno sopra la pittura e la scultura, da P. Franc. Minozzi, Ven. 1739. 12. - Dialoghi fopra le tre Arti del Disegno (von Bottari) Lucca 1754. 8. - Avvertimenti di Giamp. Cavazzoni Zanotti per lo incaminamento di un Giovane alla pittura, Bal. 1758. 8. in 15. Rap. - Differeazione . . . fopra l'arre della pitrura (von ber Erfindung) dall' Abate Giov. Andr. Lazzarini. in bem aten Bb. ber Nuova Rac. d'Opusc. scient. e filol. G. 97 u. f. imgleichen Pelaro 1763. 4.

und ben bem Catal, delle pitture nelle chiefe di Pefaro, Pef. 1783. 8. beutfc im Bufriednen, Durnb. 1763. 8. D. 10. S. 145. - Saggio fopra la pittura ... Liv. 1763. 8. (von bem. Gr. Algarotti) und in ben verschiebenen Sammlungen f. B. Cremona, Benedig. Deutsch, mit ben Berf. aber bie Urditectur und Oper, von R. E. Rafpe, Caffel 1760. 8. Frantof. von Bingeron, Dar, 1769. 12. - In bem aten 3b. ber burch Giuf. Bigcenig beforg. ten Ausgabe ber Notizie . . . di Fil. Baldinucci, Tor. 1770. 4. befindet fich von biefem Berfaffer eine Abbandlung über tie Dableren, - L'idea del profetto pittore per servire di regolà nel giudizio, che si deve formare intorno all'opere de' pittori, accresciuta della maniera di dipingere fopra le porcellane, fmalto, vetro, metalli e pietre, Ven. 1771. 4. - Dell arte di vedere nelle belli arti del difegno, fecondo li principi di Sulzer e di Mengs, Der ate Abidnitt G. 90. Ven. 1781. 8. bandelt von ber Dableren. Deutsch, burch B. Prange, Salle 1785. 8. - Bu ben ita. lienifchen Berten über bie Dableren ge. boren benn auch die Berte unfers R. Mengs (Opere Parm. 1780. 4. 29.) wovon, auffer ben, in bem Urtifel Befchmat, u. a. m. angeführten Schriften, bier vorzüglich bie lezione pratiche di pittura, im aten Bd. Deutsch, Durnb. 1783. 8. bergurechnen find. - -

Spanische Schriftsteller über bie Mableren: Arte dei pintura, Symmetria y Perspectiva por Phil. Nunnez. En Lisb. 1615. 4. - Dial. de la pintura, su defensa, origen, essencia, definicion, modos y differencias, por Vinc, Carducho Firent. En Mad. 1633 und 1637. 4. - Arte de la pintura, fu antiguedad y grandezas, por Franc. Pacheco. En Sevil. 1649. 4. - El Muleo pintorico y Escala optica, por Ant. Palamino Velasco. En Mad. 1715 - 1724. f. 3 Bb. ber erfte Band enthalt la Theorica de la pintura; ber smente, Practic. de la pintura; ber britte bie bes fannten Vidas. - -

Brantofifche Gdriften : De la peinture, ein Bricf bes fa Motte le Baper. im 2t. 20. f. 2B. P. 1656. f. G. 437 u. f. -Idée de la perfection de la peinture, par Roland Fréart, Sr. de Chambray. Mons 1662. 4. Par. 1672. 8. Engl. Pond. 1668. 12. von J. Evelyn. - Le peintre converti aux regles precises e univerfelles de son art, par Abr. Bosse, Par-1567.4. - Principes de l'architecture, de la Peinture, de la sculpture et des autres arts qui en dependent. avec un Diction. propre à chacun de ces arts, par André Felibien, Par. 1669. 1690. 4. Conferences de l'Acad. Roy. de peint, et de sculpt, pendant l'année 1667. Par. 1669. 4. Amft. 1706.12. von ebend. Englift, Lend. -Traité de la pratique de la pcinture par Phil. de la Hire in bet histoire de l' Acad. des Sc. de Paris (1666-1699) 20.9. G. 635 u. f. - L'Academie de la peinture, nouvellement mis au jour pour instruire la jeunesse à bien peindre en huile et en migniature, Par. 1679. 12. (von la Bontaine.) -Conferences de l'Academie, avec les fentimens des plus habiles peintres fur la pratique de la peinture et de la sculpture, avec plusieurs discours acad. par Henry Testelin, Par. 1680. 1696. f. Ben bem Gebicht bes le Mierre, Umft. 1770. 12. Deutsch, burch Ganbrart, Marnb. 1699. f. und im 6ten 23d. bet n. Musg. f. Werte, cingeln, Leips, 1765, 4. -Livre de Secrets pour faire la peinture, Par. 1682.12. - Les premiers elemens de la peinture pratique, par J. B. Corneille (von de Viles; nur die baben befindlichen Siguren find von Cor. neille) Par. 1684. 12. 1740. 12. febr vernt. von Chr. Unt. Jombert, Par. 1766. 12. und als ber ste Band feiner Oeuvr. div. Amft. 1767, 12. Englisch, Lond, 1743, 8. Cours de peinture par principes, par Mr. de Piles, Par, 1708.1720, 12. unb als ber zte Bb. feiner Oeuvr. div. Amft. 1766. 12. Deutsch, unter bem Titel; Eins leitung in bie Dableren aus Grunbidsen. Leips. 1760. 8. Wegen ber übrigen Berte.

bes be Piles f. ben Artifel Geschmad, Colorit, und die Folge biefer Bufdge. -Traité sur la peinture pour en apprendre la Theorie et se perfectionner dans la pratique, par Mr. Bernard Dupui du Grez . . . Toul. 1699. 4. - Reflex, fur la Pocsie et sur la peinture, (von dem Mbt Jean Bopt. Dubos) Par. 1719. 12. 2 Bb. verm, 1733. 1740. 12. 3 8b. Dresd. 1760. S. 3 Bb. Engl. von Nugent, Lond. 1743. 8. 3 Bb. Deutich (von Gottir. Benj. Bunt) Copenb. 1760 u. f. 8 3 Bbe .-Difcours prononcés dans les conferences de l'Academie Roy. de peinture et de sculpture par Mr. (Ant.) Coypel († 1722) Par. 1721. 4. Ditc. find eigentlich ein Commentar über die Epitre (nicht Dialogue, wie Gr. v. Murt, Bibl, de peint. G. 151 fie nennt) fur la peinture écrite à fon fils, melche lange vorber einzeln gebruckt mar, und beutich, im sten Band ber Cammlung verm. Schriften, Berlin 1762. 8. febt. Dag er, wie Guefli und andere fagen, einen Dialogue fur la peinture gefdries ben, ift mir nicht befannt. Die Discours feines Cobnes, bes Charles Untoine Cop: pel († 1753) über die Dableren, find mir nie au Gefichte getommen ; fie follen fich aber in bem Mercure de France vom 3. 1752, befinden. - Dialogues (3) fur la peinture, von Renelon, ben bem le= ben des Mignard von dem Ubt Monville, Amft. 1731/12, (Ob fie nicht fcon fru. ber gedruckt gemefen, ift mir nicht be. faint?) - Observations fur la peinture, Londr. 1736. 8. - Lettres fur la peint, à un Amateur, Gen. 1750. 12. von Luis Guil. Baillet de Gt. Julien. -Essai sur la peinture, sculpture et architecture par Mr. (Louis Petit) de Bachaumont, Par. 1751. 12. 1752. 8. -Observations fur I'hist. naturelle, fur la Physique et fur la Peinture, 1752 u. f. 4. 4 Bb. mit bunten Rupfern, von Jac, Guatier.) -Observations fur la peinture et fur les tableaux anc. et mod. Par. 1753. 12. von cbend. -Difc. fur la peinture et fur l'archirecture, par Mr. du Perron, Par.

1758.8. - In bem 6ten Bb. ber Bis bliothet der ich. Wiffenich. G. 193 und 409 finden fich zwen, urfpranglich frangofiich, uber die Mableren gefdriebene Bricfe. -Cbend, im zten Band G. 11. eine aus bem Frangofifchen aberfette Abhandlung, von der Kenninis berjenigen Kunfte, ble fich auf die Zeichnung grunden, und bes fonders von der Mableren. - lieber bie Bermandtichaft der Mableren und Bilds bauerfunft, in ber frangofischen Afabemie im 3. 1759. Deutsch, in bem gten Bb. der Reuen Bibl. ber fc. Wiff. G. 1 u. f. -Reflex, fur les differentes parties de la peinture, ben ber Art de peindre bes Watelet, Par. 1760. 4. 1761. 12. Deutsch, Leips. 1763. 8. - In bem Amateur, ou nouv. Pieces et Differt. . . . pour fervir aux progres du gout et des beaux arts, Par. 1762. 8. finden fich Ausguge aus ein paar Schriftden bes Brn. Dubry, fur l'etude academique, et fur la pratique de la peinture. -Traité de Peinture, fuivi d'un Effai fur la sculpture pour servir d'introduction à une histoire universelle relar, à ces beaux arts, par Mr. André Bardon, Par. 1765.12. 2 8b. - -

Englische Schriften: A proper Treatile, wherein is briefly fet forth the Art of Limning, Lond. 1625. 4 -Ars pictoria: or an Academy treating of Drawing, Painting, Limning and Etching. To which are added Thirty Copper Plates, expressing the choicest, neatest, and most exact grounds and rules of Symetry, collected out of the most eminent Italian, German and Netherland Authors, by Alex. Brown, Lond. 1669 u. 1675. U. fol. -Introduction to the general art of Drawing and Limning, L. 1674.4. Painting illustrated in Three Dialogues, by W. Aglionby, L. 1685.4. -The Art of painting, by M. S. London 1692, f. - Polygraphice or the Arts of Drawing; Limning, Painting . . . by Mistr. Salmon, Lond. 1701. 8. 28be. - Art of painting in Oil, method of colouring etc. Lond.

1701. 8. 1705. 1753. 12. von 3. Smith. -Art of painting after the Italian Manner by M. Elfum; Lond. 1704. 8. -Estay on the Theory of Painting, by Mftrs, Richardson, Lond. 1719. 8. und im iten Bb. ber Works, Lond. 1773. 8. Frangof. als ber erfte Band bes Traité de la Peinture, Amft, 1728. 8. 42b. in 3 Bb. überfest von M. Rutgers. (Wegen ihrer übrigen Berte, f. ben Urt. Gefdmad und die Rolge diefer Buidne.) - The perfect Painter, or Essay on Painting, Lond. 1730. 12. -Art of Drawing in Water-colours, Lond. 1730. 1732. 1757. 1779. 12. (von 3. Smith.) - Effay upon Poetry and Painting, with relation to the facred and profane history, by Charles La Motte, Lond. 1739.12. - The principles of Painting, Lond. 1744. 8. -Polymetis, or an Enquiry, concerning the agreement between the works of the Roman poets and the remains of the anc. Artists . . . by Mr. (John) Spence, Lond. 1747. 1755. 1774. f. in einen Musaug gebracht burd Tinbal, Lond. Deutsch umgearbeitet von Jof. 1765. 8. Burtard und 3. 8. Sofftdter, Wien 1773. 1776.8. 2 80. - Plan of an Academy of Painting, Sculpture etc. Lond. 3755.4. - Practife of painting and perspective, by Th. Bardwell, Lond. 1756. 4. m. Spf. - Enquiry into the beauties of painting and into the merit of the most celebrated Painters anc. and modern, by Dan. Webb, Lond. 17 60. 8. Deutsch, Barich, 1766. 8. - A Letter to his Excell, Count . . . on Poetry, Painting and Sculpture, Lond. 1768. 12. von S. King. - Seven Discourles (der erfte vom 3. 1769) delivered in the Royal Academy, by the President, (Joh. Rennolds) Lond. 1778. 8. 3tal Blor. 1778. 8. Deutich, in der Neuen Bibl, der iconen Biffenfch. und einzeln, Dresten 1781. 8. - Ein neuer Dife, von ebenb. gehalten am isten Dec. 1782. Lond. 1783. 4. über bas Genie. -In den Essays moral and litter. Lond. 1778, 8. von Anor findet fich ein Berfuch

Aber bie Mableren. — The Artists Repository and Drawing Magazine, exhibiting the principles of the police Arts in their various branches, Lond.

Don Miederlandischen Schriftftele lern: Inleyding tot de hooghe School der Schilderkonst, door Sam. van Hoogstracten, Middleb. 1641. 4. Rotterd. 1678. 4. - Wilb. Goere Unwels fung jur Dahlerfunft, verbeutscht burch Phil. von Befen, Samb. 1669. 8. burch Sob. Langen, ebend. 1678. 8. Unter bem Eitel: Unweifung gur Mablerfunft, unb bem rechten Gebrauch der Wafferfarben, Leips. 1744. 8. (ohne Benennung Des Ders faffers.) In ber Bibl. de Peint. bes orn. v. Murr berefcht über diefes Werfs chen ber großte Wirmar. Es fomt nicht öfter als viermabl (G. 146. 158. 198. 474) und immer unter verfchiedenen Titeln vor. Da ich das Driginalnicht gu Gefichte befom. men tonnen: fojweiß ich nicht, ob bier bem lichel ganglich abgeholfen worden ift. tuurlyk en Schilderkonstig Ontwerp der Menschenkunde: leerende niet alleen de Kennis van de Gestalte, Proportie, Schoonheit, Muskeln, Bewegingen, Actien, Passien en Welstand der Menschenbeelden, tot de Teykenkunde, Schilderkunde, Bettouwery, Botfeer en Giet-Oeffening toe paffen; maar ook hoe sieh een Mensch na deselve Regelen, in allerhand Daeningh van Gaan, Staan, Loopen, Torssen, Dragen, Arbeyden, Spreeken en andere Gebeerden bevallig en verstandeligk aanstellen hat, door W. Gæree, Amst. 1682. 8. mit iconen Spf. - Der Leermeester der Schilderkonst, certyds in Rym gestelt door Karel v. Mander, weder aan't licht gegeeven en ontrym'd door Wibrandus de Geeft, Schilder, Leuwarden 1702. 8. - Großes Dabs ferbud, morin die Mableren nach allen ibren Theilen grandlich gelehrt, durch vers nunftige Raifonnements über Gemabibe erflart, und aus ben beften Sunftfiucken ber aften und neuen berühmteffen Dabler in Rupferfichen beutlich bargeficut wird

son Ger. be laireffe, Duenb. 1728, 1784. 4. 3 386. m. Stpf. (Unftreitig eines der beften Bucher, beffen Original ich aber nicht tenne, und alfo nicht anführen tann. Die lette neue beutiche Musgabe ift aber feinesweges, wie Gr. von Sageborn es manfchte, und in der neuen Borrebe febr suverfictlich gefagt wird, burchaus mit bem Original verglichen, im Ausbrude verbeffert, und jum Dachichlagen beques mer gemacht; benn ber zte und ste Band bat nichts als, nach loblichem Gebrauch, ein neues Titelblatt erhalten, In des Brn, von Murr Bibl. de Peint. fo wie in allen bagu ericbienenen Bufdgen, ift biefes Wert übergangen morben, ob es gleich in Runberg felbft überfest worben ift; benn die Principes G. 160. find feine Uns weifung jur Beichnung. G. Diefen Artifel.) Die frangofische Ueberfestung ift mir nicht befannt; Englisch ift es, Lond. 1738 und 1778. 4. ericbienen. - -

Deutsche Schriften: Ein frembes und wunderbares Runftbuchlein, allen Dabe tern, Bilbidnigern, Goldidmiden . . . boch nutlich ju gebrauchen, burch heinr. Dogtheren , Strasb. 1537. 1540. 1543. 4. -Geb. Bobems mabrhaftige Befdreibung aller farnehmen Runfte, wie man malen und reiffen lernen foll, Frantf. 1565. 1605. 4. mit 57. Solsidnitten. -L' Academia Todesca della Architectura, Scult. e Pittora: ober beutiche Acabemie ber che Ien Bau: Bild: und Mablerepfanfte, Rarnb. 1675 - 1679, f. 2 Bb. m. S. von 3. Sandrart. Pat. mit Berdnberungen von Chr. Rhobius, Murnb. 1683, f. 2 9. m. R. lind mas über ble Mableren einzeln barin gerftreut mar, jest im 6ten Bb. der n. Mueg. Marnb. 1773. f. - Dilb. Stettlere Bericht von bem rechten Wege ju der Dableren, Bern 1679, 12. - Der curiofe Mabler, Dresd. 1679. 8. m. R. - M. J. Daums mobluns terrichteter, tunfferfahrner, galanter boch aber zugleich erbaulicher Mabler, Copp. 1721, 8. verm. von Carl Bertram, ebend. 1755. 8. - Joseph Widtmaifers Runft. grunde ber Zeichnung und Dableren, Wien 1731. 4. - Der wolanführende Dialer, Dritter Theil.

melder Liebhaber lebrt, wie man fich que Maleren gubereiten, mit Delfarben ums geben, Grunde, Firniffe und anbre bagu nothige Cachen verfertigen , die Gemalbe gefdict auszieren, vergulben, verfilbern, accurat laquiren, und faubere Aupferfliche verfertigen foll; nebft einem Sunftfabinet. rabrer Erfindungen, aus eigener Erfabs rung aufgezeichnet von Joh. Melch. Eroes cter, Jena 1743. 1753. 1764. 1778. 8. (ein febr mittelmdbiges Buchlein, welches bes neuen Druckes nicht werth mar.) - Phis lofophische Gebanten von der Mablertung in bem Abriffe von bem neueften Buffanbe ter Gelebrfamfeit, Gott. 1740. 8. Gt. 1. -Gebanten über die Rachahmung ber gries difden Werfe in ber Dableren und Bilb. bauerfunft, Dreeben 1754 und 1756. 4. Gendichreiben über bie Bedanfen, chend. 1755. 4. Erlduterung ber Gebonten . . . cbend. 1756. 4. von Joh. Winfelmann; Frangoj. Par. 1765. 4. Engl. Lond. 1766. 8. Bon ber Gragie in ben Werfen ber Runft. im sten Bb. ber Bibl, ber fcb. Wiffenfcb. G. 13 u. f. von Cbend. (Begen feiner übris gen Werte f. Die Urt. Antit, Befdmad, und bie Folge.) - Die Beidnungs - unb Mablertunft, Frift. und Leips. 1756. 8. (Da ich biefes Wert nur febr allgemein tenne: fo weiß ich nicht, ob ce nicht viel. leicht ein neuer Abdruck ber vorermabnten Meberfetting von dem Werfe des 2B. Goere ift?) - Betrachtungen über bie Dable. ren, Leips. 1762. 8. 2 Th. von Chrifin. Lud. von Sageborn, Berfcbiedene berfelben waren vorber in ben 6 - gten Band ber Bibl. ber ichbnen Biffenschaften eingeruct worden.) - In Job. Cam. Sallens Wertfiste der Runfte, Brandenb. 1765. 4. u. f. hanbelt ber gte Abschuitt bes erften Theiles von ber Dablerfunft. - Lactoon: oder über die Grangen der Mableren und Poeffe . . . . von Gotth. Ephr. Leffing, iter Ib. Berl. 1766. 8. Ein ater Theil iff nie ericbienen; aber ben einer neuen Auflage bes erftern haben wir Sofnung, menigftens ben Plan von ber Fortfegung bes Berfes ju erhalten. Bu vergl. mit bem iten ber fritifchen Balber, (Riga) 1769. 8. - Theoretifche Abbandlung über bie

bie Mahleren und Beidnung, barinnen tie Grundidse gur Bilbung eines guten Befdmades in biefer Runft vorgetragen merten, Frankfurt und Leipzig 1769. 8. (Br. Meufel fcreibt in f. gel. Deutschland, Remin 1772. Diejes Bert bem Dabler, Carl Schneiber, und in bem Rachtrage, lemgo 1774. 8. bem frn. 3. G. B. v. Wich: mannsbaufen ein abnliches Wert gu; mel der ber Berf. ift, weiß ich nicht; nur fo viel weiß ich , baß es ein feichtes Buchels den ift.) - Soremons Matur und Runft in Gemdhiben, Bilbbaueregen, Gebau. ben und Aupferftichen, Leipz. 1770. 8. 2 Th. von gri. Chrfipb. v. Gdenb. - Unter: richt gur grundlichen Erlernung ber Dab. leren, von Ant. Tifcbein, Samb. 1771. 8. - Das Studium ber Beichenfunft unb Mableren für Anfanger von DR. Ebriffn. Pub. Reinbold, Gottingen 1773. 8. mit Unter bem Titel: Beichens 44 Aupfert. und Dablerfdule, ober Spftematifche Uns leitung au ben Beiden , Dabler . Rupfers flecher: Wildbauer: und anbern Runften, Munfter 1786. 8. mit 45 Apft. - Unters fdied ber fregen und ber medanifden Dableren, practifch erflatt von E. f. D. Suth, Salle 1773. 8. - Dreffrio von ben brey Runften ber Beichnung, mit einem Anbang von der Art und Beife, Abbrucke in Schwefel, Gops und Glas ju verfertis gen, auch in Ebelftein ju graben . . . von Frg. Chrffpb. v. Schepb . . . Wien 1774. 8. 2 Eb. - 2. 2. Junfer, Grunds idee ber Dableren, Bur. 1775. 8. -Ebriffe Friedr. Prangens . . . Entwurf einer Atademie ber bilbenben Runfte, Salle 1778. 8. 2 Bd. (In bem iten Eb. find Die Grunbidge; in bem zten bie practifche Abhandlung berfelben (bepbe machen ben erften Band aus); in bem gten Theil eine furge Bifdicte berfelben enthalten. -Die Soule ber Dableren, von ebenbems felben . . . Salle 1782.8. - Borlefun: gen uber bie geidenenben Ranfte far bie Boglinge ber Sunftafabemien, von Sier. Mndr. Mertens, Leips. 1783. 8. 12b. -Die verschiedenen Bebrgebichte über bie Mahleren find ben dem Art. Lebrgedicht angezeigt. -

Schriften, welche bie Dableren ubers baupt angeben, als Lobreden, Bergleis dungen, u. b. m. In lateinischer Differtat, jurid. de pictura, Sprache: Auct. Pet. Müller, Ien. 1712. 4. -De pictura honesta ac utili, Progr. Auct. Brunquell, Ien. 1733. 4. -C. F. Voit a Berg, de pictura famofa, Differt. ibid. 1733. 4. - De eo quod justum est circa picturam, Differt. Auct. Fichtner, Altorf. - -In fpanischer Sprache: Discorfos apologeticos en que se defiende la Ingenuidad del Arte de la Pintura, que es liberal y noble de todos derechos, por Juan de Butron, En Mad. 1626. 4. - Por el Arte de la Pintura, por D. Juan de Xauregui, En Mad. 1633.4. — In italienischer Gprache: In ben benben Lezioni di M. Ben. Varchi, Fir. 1549. 8. handelt die ate qual sia più nobile, la pittura, e la scultura. - Trattato della nobiltà della pittura, composto ad instanza della Ven. Comp. di S. Luca, e della nobile Academia de' Pittori di Roma, da Romano Alberti . . . R. 1585.4. Pavia 1604, 4. - Gli Onori della pittura, e della scultura, Disc. di Gianp. Bellori, Lucca 1677. 4. -La pittura in giudizio, ovvere il bene delle oneste pitture, ed il male delle oscene Oper. di Carlo Gregor. Rolignoli, Ven. 1696. 1755. 12. Bol. 1697. 12. - Orazione in lode della pittura, scult. et arch. da Nie. Fontiguerri, in bem aten Bb. ber Profe degli Arcadi, Rom. 1718. 8. - Orazione, che la pittura, scult. ed arch. giovano per l'acquiste delle scienze, da Vinc. Santini, ebend. im gten Bb. -Esamo ragionato sopra la nobiltà delle pittura e della scultura per Nic. Passeri di Faenza . . . Nap. 1783. 8. Die Mableren erhalt ben Borgug. - -In frangofischer Sprache: Eloge de la peinture, par Mr. Phil. Angele, Par. 1642. 12. - In englischer Gprache: A Parallel between Poetry and painting, von Dryden, als Borrede gu feiner

feiner Heberfesung bes bu Rresnon . Ponb. 1695. 4. - - In deutscher Gprache: Beantwortung der Frage: Ift die Dabs leren einem Staate naslid von 3. R. C. in ben Betrachtungen über verschiebene Begenffande , Samb. 1763. 8. G. 156. -Bon ben Berbienften ber Dableren um die Tugend, eine Abbanblung im 6ten Bo. ber Reuen Bibl, ber ich, Biffenfchaften. -Bon der moralifchen Einwirtung ber bilbenben Runfte, eine Rebe von E. 2. 2. Sirfdfeld, Pcips. 1775. 8. - Db Dables rep oder Tonfunft eine großere Birfung ges wdbre? Gin Gottergefprach von Berber, im Mertur und in der erften Gaml. gerftreuter Blatter, Gotha 1785.8. G. 133. - -Bierber icheinen ferner bie vericbiebenen Morterbucher ju geboren, wovon ich nur biejenigen auführe, welche bie Dab. leren, ober bochfiens die bilbenben Runfte überhaupt naber angeben, als: Dictionaire abrégé de peinture et d'Architecture, où l'on trouvera les principaux termes de ces deux arts, avec leur explication, la vie abrégée des grand peintres, et des architectes célébres, et une Description succincte des plus beaux ouvrages de peinture, de sculpture et d'architecture, soit antiques, foit modernes, Par. 1746. 8. 2 Bb. (von bem Mbt Marfy.) - Dictionaire portatif des beaux arts, par Mr. La Combe, Par. 1752 unb 1754. 8. 290, - Dictionaire portatif de peinture, sculpture et gravure . . . avec un traité pratique des differentes manières de peindre, par D. Ant. Jos. Pernetty, Par. 1757. 8. Deutich, Berl. 1764.8. - Dictionaire iconologique, ou Introduction à la connoissance des tableaux . . . par Mr. D. P. (Prezel) Gotha 1758. ebenb. beutich 1759. 8. -Dizzionairo portatile delle belle artiche contiene quanto è di più remarchevole nella pittura, scoltura, intaglio etc. colla Vita de' più celebri Professori delle medefime arte, Ven. 1758. 8. -Ferner, Heber bas Aufpugen der Gemählde, ein Brief von luigi Crespi, in bet Raccolta di

Lettere fulla pittura etc. — leber das Nebertragen eines Bermähldes auf eine andre Leinwand, ein Aussia, im 14ten Bd. S. 205. des Hamburgischen Magazines. — Neber die Erhaltung der Bemählde: Recueil des Memoires et diverses experiences, faite au sujet de la conservation des tableaux avec un discours fur l'incorruptible, par Mr. G. Dagly, Berl. 1706, g. —

Bur Kenntnig des Juffandes, bee Eigenbeiten. und Geschichte Mableren in verschiedenen Beiten, und ben verschiedenen Bolfern; als über ben Urfprung und Alter berfelben: Traire de l'origine de la peinture, in bem Extraord. Des Merc. gal. Avr. 1669. 20.6. G. 42 : 61. - De picturae ufu et origine, Differtat, Ioa, Nic. l'unciè in feiner Differtat. acad. Lemg. 1746. 8. 6. 470:494: - Lettera dell' origine. uso et abuso della pittura, in ben Lettere scelte del Ab. Piet. Chiari, Ven. 1750. 8. G. 172: 179. - De l'ancienneté de la peinture, von Fraguier, in bem iten Bb. ber hift. de L'Acad. des Inferipet. Deutsch im neuen Bucherfagt ber ich. Wiffenich. Bb. 1. G. 180 : 234. -Heber ben Uriprung und die Befch, der Runft, von G. 2B. Studemund, Jena 1767. 8. -Der Mableren überhaupt: Entwurf einen Gefdicte ber zeichnenben Ranfte von D. Unt. Fr. Bufching, Samb. 1781. 8. - -Der Mableren ben ben Griechen und Romern: De l'amour des beaux arts et de l'extrême confideration que les Grees avoient pour ceux qui les cultivoient avec succès, von Caplus, in bem aiten Bb. der Mem. de l'Acad. des Infeript. G. 174. Quartauegabe; deutich. in ben Abbandl. gur Gefdichte und Kunft. Allt. 1768 : 1769. 4. 2 Bb. Bas Plinius (beffen Musg. und Heberf, ben bem Artifel Antit I. G. 134 angezeigt find) von bee Mableren fagt, ift unter bem Titel, Hiftoire de la peinture ancienne, extraite de l'histoire naturelle de Pline avec le texte latin, corrigé sur les Mss. de Vossius et sur la première edition @ 2

de Venise, et traduite en françois par D. D. (David Durand) avec des remarques Lond, 1525, f. mosu als Erlauterungeschriften bie Memoires bes Caplus, fur quelques passages de Pline, qui concernent les arts, fur le tableau de Cebes et Philostrate, sur le tableau de Venus par Apelle, im joten, agten und goten Bb, ber Mem. de l' Acad. des Inscript. Deutich, in ben 216, bandlungen gur Wefdichte und Runft, Alt. 1768 - 1769. 4. 2 Bb. Das Mem. bes be la Mause, fur la manière, dont Pline a traité de la Peinture, chent, im asten 28b. Quartausg. und ber Auffas des Ben. Benne , Heber bie Runftlerepochen ben bem Blinius, in beffen antiquarifchen Auffdgen, Leips. 1778. 8. ste Camml. G. 165 u. f. ges boren. - Der ste und 4te Eb. bes Bers tes von Lub. Mont Joficu, Gallus Romae hospes . . . . Rom. 1585. 4. in bem gten Band bes Gronovichen Thefaus rus, G. 777. ben bem Bitruv bes laet, Amft. 1649. f. handelt: De pictura et sculptura antiquor. - De l'origine de la peinture et des plus excellens peintres de l'antiquité, Dial. Par. 1660.4. - Della pittura antica, di Carlo Dati, Fir. 1667. 4. - De pi-Aura Veterum, fcr. Ioa. Fonfeca (f. a. et 1.) 4. - Histoire des Arts qui ont rapport au dessein, div. en Ill liv. où il est traité de leur origine, de leur progrès, de leur chute et de leut retablissement, par Mr. (Pierre) Monier, Par. 1698. 8. 1705. 12. - Englisch, fond. 1699. 8. - Treatife on ancient painting, containing observations on the rife, progress, decline of that Art amongst the Greeks and Romans, the high opinion, which the great men of antiquity had of it, its connexion with poetry and philosophy, and the use that may be made of it in education: To which are added fome remarks on the particular genius, character and talents of Raphael, Mich. Angelo, Nic. Pouffin and other celebrated modern masters, and the commendable use they made of the exqui-

fite remains of antiquity in painting and sculpture. The whole illustrated and adorned with fifty pieces of ancient painting, discovered in the ruins of old Rome, accurately engraved from Drawings of Camillo Paderni a Roman by George Turnbull, Lond. 1740. f. - Introductio ad hiftoriam artis delinearoriae. von Bet. Einer in feiner Differtat, litter. Flor. 1742.8. G. 333 : 356. - 30b. Wintele manns . . . Befdichte ber Sunft bes 216 terthums, Dresb. 1764. 4. 2 Bb. Unmers fungen aber bie Wefdichte ber Runft bes Alterthums, ebenb. 1767. 4. Reue Musg. jener mit Ginmebung Diefer, Wien 1776. 4. febr fdledt.) Frangofift nach ber erften Musgabe von Gellius und Robinet, Par. 1766. 8. 2 Be. Englist, Lond. 1766: 4. Frangof. mit neuen Aupfern, in einer febr guten Anordnung, burch S. Suber, Leipz. 1781 u. f. 4. 3 Bb.) (bie beffe Musgabe bes Bertes.) Stal. von bem Abt Amoretti, Menl. 1779. 4. 2 3b. Cef. Fea, Rom 1780. 4. 1 286. Berichtigung und Ergdnaung ber Wintelmannichen Beidichte ber Runft bes Alterthums, im iten Band ber beutfden Schriften ber Gottingifden Gefellicaft. Gott. 1771. 8. von Sen. Senne. Lobichrift auf Wintelmann, Leipl. 1778. 8. - In ber Collection of Etrufc. Gr. and Rom. antiq. . . . of the H. W. Hamilton, Nap. 1766 - 1775. f. 3980. findet fich im erften G. 103 ein Aufjas über bie Dableren ber Alten. - An Inquiry into the causes of the extraordinary Excellency of anc. Greece in the arts, Lond. 1767. 8. - Eine Abbanblung von Giuf. Piacensa , "Bon ben Urfachen, warum bie ichonen Ranfte in Griechens land am ftartften geblübet baben ?" in bem iten Bb. feiner Musg. ber Notizie de' Prof. del Disegno di Fil. Baldinucci, Tor. 1708. 4. - De Pictura (nabms lich ber Alten) banbelt bas 7te Rap, von Job. G. Ernefti Archaeologia litteraria, Lipf. 1769. 8. - Ferner ber Abichnitt in Job. Briedr. Chrifts Abbandlungen über bie Litteratur und Runftwerfe bes Alterthums . . . Leips. 1776, 8. - Sur la peinpeinture des anc. von Et. Falconet, in dem dem Gand seiner Werte, Laufanne 1781. 8. daß nadmilich, allem Ansehn nach, der Geschward des Gas. Relief darin geherrscht habe. — Ueber einige Gemahlide der Alten, ein Aussig in den Litterarischen Monaten, Mats 1777. — (S. übrigens, wegen der Mahseren der Alten, nach den Art. Perspektro — und wegen der auf uns gesommenen Mahserenen der Alten den Art. Antik I. S. 140. b.) —

Ucber bie Dableren in neuern Beiten, und vorzäglich in Italien : Delle arti Italiani dopo la declinazione dell' Imperio Romano, handelt Muratori in ber 24ten Differt. bes iten Banbes feiner Antich. Italiane, Ven. 1751. 4. - Il Riposo di Raff. Borghini in cui si favella della pittura e della scultura, e de più illustri pittori e scultori antichi e moderni, Fir. 1584. 8. riform. da Ant. Mar. Biscioni, ebenb. 1730. 4. -Le Finezze de' penelli Italiani, ammirate e studiate da Girupeno, sotto la scorta e disciplina dal genio di Raffade d'Urbino . . . Par. 1654. 1674. 4. - Il disinganno delle principali notizie ed erudizioni delle arri più nobili del difegno . . . da Lud. David, Rom. 1670. 8. 3 Bb. (Der erfte aber Die Florentinifde und Romifde, der gwente über bie Benegianische, ber britte über bie lombarbiche Schule, und vorzüglich gegen Bafari gerichtet.) nella quale fi risponde ad alcuni quefiti di pittura, Rom. 1681. 4. von Sil. Balbinucet an ben Mart, Capponi; auch in ber Raccolta d'alcuni opuic, fopra varie materie di pittura, scult, ed arch. . . . da Fil. Baldinucci . . . . Fir. 1765. 4. (leber ben Buffand ber bildenden Runfte vor bein igten Jahrb.) -Il vagante Corriero a' curiosi che si dilettano di Pittura, da Giov. B. Volpati, Vic. 1685. 4. - Lettres from a young Painter abroad (Russel) to his friends in England, Lond. 1740 und 1750. 8. 2 80. m. St. - Reflex. crit. sur les differentes ecoles de l'einture, Par. 1752. 12. Berl. 1768. 8. von J. B. 1 200

be Boper, Marquis b' Argens.) - Rifposta alle ristessioni critiche sopra le differente Scuole di Pittura del S. M. d'Argens, Lucca 1755. 8. von Benuti. -Raccolta di Lettere fulla Pittura, fcultura et architettura, scritte da' più celebri personaggi che in dette arti fiorirono dal fec. XV al XVII. Rom. 1754-1773. 4. 78b. - Lettere fopra la Pittura, von Algarotti, im 7ten Band feiner Werte, Eremona 1781. 8. -G. abrigens bie Urt. Slorentinifche, Lombardische, Romische, Vene-Bianische Schule. - Ueber bie, im 3. 1777. geftiftete Academie in Turin: Regolamenti della Reale Academia di Pittura e Scultura, Tor. 1778.4. -Ueber die, im 3. 1760 geftiftete Academie ju Parma: Inftit, della Reale Academia di Pittura, Scultura et Architettura in Parma. 4. - Much will ich von Rupfermerten menigstens die Istoria pratica dell'Incominciamento e progressi della pittura, o sia Raccolta di cinquante stampe estratti da ugal numero di difegni Originali esistenti nella Real Galeria di Firenze . . . incife da Stef. Mulinari . . . Fir. 1778. f. anführen. - -

In den Tiederlanden: Dissertation sur les ouvrages des plus sameux peintres, comparés avec ceux de Rubens, Par. 1681. 12. von de Piles und im 48d. s. Oeuvr. Amst. 1767. mit besonden Bestyreibungen einiger Gemöhlbe des Rubens. — Lettre à un Amateur de la Peinture avec des eclaircissemens histor. sur un Cabinet et les Auteurs des tableaux qui le composent, Dresd. 1755. 8. (G. übrigens die Artisel Bradantische und Flamlandische Schule.) —

In Frankreich: Bon bem Ursprunge und Fortgange der Bau . Bilbhauer, Kupferstecher, und Mahlerfunst wied in dem aten Bd. des Diction. pittoresque et histor. . . . de Paris 2 . . par Mr. Hubert, Par. 1765. 12. gehandelt. — Der Almanac des beaux arts liesert Rachrichten von den neuessen Werten der

Mahleren — so wie der 2te Bb. der Histoire de Paris par Jos. Martinet, Par. 1779-1781. 3 Db. m. S. — A Review of the polite Arts in France at the Time of their establishment under Louis the XIVth. compared with their present state in England, in which their national importance, and several pursuits are briefly stated and considered, Lond. 1783. 4. Ein Briefl von 5. Green an 36. Rennelds. — G. übrigens Den Met. Stanzössische Schule. — —

In Spanien: El Pipcel, cujas Glorias descrivia D. Felix de Lucio Espinosa y Malo, Mad. 1681. 4. — Abertura islemne de la Real Academia de las tres bellas artes, Pintura, Esculatura y Architectura con el nombre de San Fernando, En Mad. 1752. 4. — Relacion de la Distribucion de los premias . . . repartidos por la Real de S. Fern. a los Discipulos . . . en la Junta general celebr. en 23 di Diciembre 1753. Mad. 1754. 4. — Und bon den verschiedenen Resischeschereibungen, bie von Buente. —

In England: Heber ben Buffand bers felben in ben gang frubern Zeitpuntten fine ben fich in Wartons hift, of poerry, als Do. t. Diff. 2. C. 2. d. Note einige Dachs tichten. - The present State of the Arts in England, by Mr. Rouquet, Lond. 1755. 8. frangof. Par. 1755. 12. -Anecdotes of Painting in England, with fome accounts of the principal artists and incidental notes of other arts, collected by the late Mr. G. Vertue and now digested and published from his Original Mss. by Mr. Horace Walpole, L. 1762. 4. 2 Bb. m. R. verm. 1767. 4. 3 Bd. m. St. ebend. 1782. 8. 3 Bd. ohne Rupfer. (Ben ben Quartausgaben machet der Catal. of Engravers ben 4ten, ben ber Octavausgabe ben sten Banb.) -Ungefdhr ums Jahr 1760 trat eine Gocies tat Urtiften gujammen, und im 3. 1768 wurde eine Academie gestiftet, wovon bie folgenden Schriften nabere Dadrichten enthalten: The Royal Charter incorporating the Society of Artists of

Great Britain, Lond. 1766. 8. -Abstract of the Instrument of Institution of the Royal Academie of Arts in London, established Dec. 10. 1768. Lond. 1760. 8. - Bon ben verschiebes nen Musitellungen berfelben find mir fol genbe Beidreibungen befannt: A Catalogue of the Pictures, Sculptures etc. exhibited at the Great Room in Spring Garden, Apr. 22. 1767. . . . Lond. 1767.4. - Observations on the Pictures now in exhibition at the Royal Academy, Lond. 1771. 4. wovon fich im 14ten Bb. G. 57. ber D. Bibl. ber fcb. Wiff. ein Musj. befindet. - Bon der sten Muss fellung findet fich, ebend, Bd. 15. G. 328. eine Dachricht. - Bon ber 6ten ebend. 286. 16, G. 311. - A candid Review of the Exhibition (being the twelfth) of the Royal Academy 1780. L. 4. -The Exhibition of the Royal Academy 1783 (The Fifteenth L. 4. Mach bem bier angebangten Bergeichniß, belduft fic die Unsahl ber Sunftler über 200. -.-

3n Dammemart: Fondation de l'Acad Roy. Dan. de Peinture, Sculpt, et Arch. etabli a Copenhague', Cop. 1664. 4. — Confirmat. et extension des Privil. et extensions accordées à l'Acad. Roy. de Peint. Sculpt. et Arch. Cop. 1747. 4. — Nachrichten von bem Busande der Bissensch. und Kunstein den Kön. Dan. Reichen, Coppenhagen 1783. 8. — —

In Deutschland: lieber bie, von bem S. Rriedrich bem iten in Berlin ges ftiftete Mableracabemie, f. Sen. Dicolat Befdreibung von Berlin; Ueber bie Ers neuerung berfelben, Die Reben von bert Berren Engel und Ramler, Berl, 1786. 8 .-Ueber die Academie in Dresden: Rachs richt von ber in Dreeben (im 3. 1764) neuerrichteten Dableracabemie in bem roten Band ber Bibl. ber fconen Wiffens fcaften G. 346. Und über die verschiedes nen Musftellungen berfelben eben biefe Bis bliothet. - Geidichte ber Murnbergis fcben Dablergcabemie von G. A. Steill, Durnb. 1763. 4. - llebrigens geboren auch bie verfchiebenen befannten Befdreis · bun»

bungen von Berlin, Dreeben, Wien, Mugsburg. (Runft . Gewerb . und Sande werfegefbichte ber Reichsftadt Mugeburg, von Paul von Stetten bem jungern, Magsb. 1779. 8.) Munchen (Befdreibung . . . von Beffenrieder, Munchen 1782. 8.) bierher. - Heber ben Buffand ber Mahleren in China befindet fich im Journ. des Sav. Juin 1777. ein Brief von dem Jef. Attiret, und biefer, beutich, in ber n. Bibl. ber ich. Wiff. Bb. 13. G. 197. - -Heberhaupt liefern Beptrage gu ber Bes fdidte der Dableren in neuern Beiten : Bibliothet ber iconen Biffenicaften und frenen Runfte, Leipg. 13 Bb. - Reue Bibl, ber iconen Biffenfchaften und frenen Runfte, bis jest 30 Vande. - Machrichs ten von Runftlern und Runftfachen, Leips. 1768 : 1769. 8. 2 Bb. - Chriffn. Gottl. v. Murr Journal jur Runftgeschichte . . . Durnb. 1775. 8. 12 Gt .- Mifcellaneen artis ftiften Innb. von J. G. Meufel, Erf. 1779 u. f. 8. bis jest 22 Sefte - u. a. m. - -Madridten und Lebensbeschreibungen von Mablern aller Zeit und aller

Bolter liefern: Entretiens fur les vies et sur les ouvrages des plus excellens Peintres anc. et mod. par André Felibien, Par. 1666 - 1672. 4. 2 80. 1688. 4. 2 Bb. 1696. 4. 5 Bb. (mit feinen übrigen Werten) Lond. 1705. 8. 49b. (nebft verschiebenen anbern Schriftchen und f. Vies des Archit.) Amst, 1706.12. 6 Bb. Trevoux 1725. 12. 6 Bb. à la Haye 1736.12. 6 Bb. (eben fo.) - Der ate Ib, bes erften Banbes von Sandrarts Acad. todesca della Arehit. Scultura e Pitt. Murnb. 1675. f. enthielt Lebens: beschreibungen und Radrichten von Dabs lern aller Beit, welche ist ben 7ten Bb. feis ner Werte einnehmen. - Noms des peintres les plus célébres anc. et modernes. Par. 1679. 12. - Abregé de de la Vie des Peintres avec des reflex. fur leur ouvrages . . . (von Roger be - haupt: Le Vitte de' Pittori, de' Scul-Diles) Par. 1699.1715.1747.12. und als iter Bb. feiner Oeuvr. div. Amft. 1767. 12. 5 80. Engl. Lond. 1706, 1744. 1753. 8. Deutsch (elend.) Samb. 1710. 12. (von 221 Dablern, in bie gewöhnlichen Schulen

abgetheilt.) - Abecedario pittorico, o sia serie degli nomini i più illustri in pittura scultura ed archit. da F. Pellegr. Ant. Orlandi, Bol. 1704. 4. corr. et notabilmente di nuove notizie accresciuto da P. Guarienti, Ven. 1753. Unter bem Titel: Supplemento alle ferie dei Trecenti elogi e ritratti degli nomini illustri etc. Fir. 1776. 4. 2 Bb. (aber hochft feicht und vers wirrt.) - Account of the most eminent Painters, both anc, and modern, continued down to the present times, according to the order of their fuccession, by Rich. Graham, Lond. 1716. 8. (ift bereits die ate Muff.) - Tables hiftor. et chronol. des plus fameux Peintres anc. et mod. par Ant. Fred. Harms, à Bronsv. 1742. f. - Allgemeines Runfte lerlericon (von J. R. Buegli) 3dr. 1763 = 1767. 4. Neue Hufl. ebend. 1779. f. -Extrait des differens ouvrages publiés fur la vie des peintres, par M. Papillon de la Ferté, Par. 1776. 12. 280. --

Bon ben Dablern ber Alten: Lettera di M. Giovbat, di M. Marcello Adriani nella quale brevementesi racconta i nomi e l'opere de' più eccellenti Artefici antichi in pittura, in Bronzo ed in Marmo vor bem gten 936. ber gwenten Musg. von bes Bafari Vice, Blor. 1568. 4. 3 Bb. fo wie ben ben folgen. ben (ben ber ju Livorno und Slor. 1767. 4. im iten Bd. G. 167) befindlich. - Vite de' pittori antichi, scritte ed illustrate du Carlo Dati, Fir. 1667. 4. Nap. 1730. 4. - Lezione detta nella Acad. della Crusca intorno a' pittori Greci e Latini, da Fil. Baldinucci, Fir, 1692. 4. - Bep ber aten Ausgabe bes Junius, De pict. Vet. Rat. 1694. fin: bet fich ein Caral. ber alten Mabler und. Runftler aller Mrt. - -

Don ben Mablern ber Meuern über: tori e degli arch. moderni, con loro ritratti al naturale da Giov. Piet. Bellori, Rom. 1672. 4. accresc. colla vita e ritratto del Cay. Luc. Giardano, Rom. 1728. 4. -Vite de Pittori, Scult, **G** 4

Scult. ed Archit, moderni . . . da Lione Pascoli, Rom. 1730-1736. 4. 3 Bb. (mit febr verftummelten Rahmen ber Muslander.) - The Portraits of the most eminent painters and other famous artifts, that have flourished in Europe, curiously engraved on above one hunderd Copper Plates by J. Bouttats, Peter de Jode, W. Hollar, P. Pontius, J. Vorstermann, C. Waumans from Original paintings of Anth. v. Dyk, Corn. Janfens, Guido Rheni, Dav. Teniers and other celebrated Masters, with an account of their lives, caracters and most confiderable works: To which is now added an histor, and chronological feries of all the most eminent painters, for near five hundert Years, chiefly collected from a Manuscript of the late famous Father Resta, L. 1739. 4. -Abrégé de la vie des plus fameux peintres avec leurs portraits graves en taille douce, les indications de leurs principaux ouvrages, quelques reflex, fur leurs caractères, et la manière de connoitre les desseins et les tableaux des grands maitres, p. Mr. . . . (ant: Jof. Dezallier b'argensviffe) de l' Academie Roy, de Montpellier, Par. 1745 - 1752.4. 3 Band. Nouv. Edit. augmentée de la vie de plusieurs peintres, (mo auch ber Berf. fich genannt bat.) Par. 1762. 8. 4 9b. Edugt von Dapbael an, und enthalt überhaupt 255 Lebensbefdreibungen. Deutsch, Leipzig 1768. 8. 4 96. - The Gentleman and Connoiss, Dictionary of paintres, containing a complete collection and account of the most distinguished Artifts, who have flourished in the Art of painting in Europe from 1250 to 1767. To which are added . . . a Catal, of the Disciples of the most famous mafters . '. and a Catal, of those painters who imitated the works of the most eminent masters so exactly as to have their copies frequently mistaken for Originals . . . . by Pilkington, Lond. 1767. 4. und ein

Musjua baraus unter bem Eitel: A concise Introduction to the knowledge of the most eminent painters, Lond. 8. — Abrégé de la vie des peintres, dont les tableaux composent la Galerie Electorale de Dresde, Dresde 1782. 8. —

Bon italienischen Mablern übers baupt: Vite de' più eccellenti archit. pittori e scultori Italiani, da Cimabue in fino a' suoi tempi, scritte da Giov. Vasari pitt, ed arch. Aret. Fir. 1550. 4. 3 26. in 2 Bb. obne R. di nuovo dall' Autore riviste et ampliate con l'aggiunta de' vivi e de' morti dall a. 1550 al 1567. Fir. 1568. 4. 3 B. mit ben Abbilbungen (welche nicht, wie urfprunglich Canbrart in f. Academie, Baldinucci, Dander, Dess camp 1, G. 80. und ihnen nach f. v. Mure in feiner Bibl. de peint. G. 42. fagen, won Job. Calcar, ober Kalter, fontern von Dafari felbft (G. G. 8. ber Borrebe bes Bottari ju feiner Ausgabe) gezeichnet, und von einem Criftofano - (beffen Ges fcledtenahmen er nicht nennt, und Bots tari nicht weiß, aber fur einen Deutfchen halt, und welches, bem Ben. v. Beinede ju Folge, in feinen Radricten von Runfis lern und Sunftfachen 1. 351. Coriolan mar - in Sols gefchnitten maren) mit einigen Marginalien von Carlo Manoleffi, und andere abgetheilt, Bol, 1647. 4. 3 Bb. (welche nachber noch verschiebene mabl abgebruckt worden) von Giov. Bottari, mit Berichtigungen aus andern Italienifchen, bie Dableren angebenben Gdriften von Giov. Bottari, Rom 1759. 4. 3 98b. und noch mit einigen Unmerfungen vermebrt von Tom. Gentili, Livorno und Florens 1767:1772. 4. 7 Bb. m. Spf. - Der ele gentlichen Lebensbefdreibungen find übers baupt 223 und der Abbildungen 154. -Vite de' pittori, scultori ed archit, dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572 infino a' tempi di Papa Urbano. VIII nell 1642 da Giov. Baglioni, Rom. 1642. 1649. 4. Nap 1733. 1735. 4. - Notizie de Professori del Disegno da Cimabue in qua (1670) per le quali si dimostra, come e perchi le bell' arti

un Led by Google

arti di pittura, feult. et arch. lasciata la rozzezza delle maniere greca et gotica si'siano in questi secoli ridotte all' antica loro perfezione . . di Fil. Baldinucci, Fir. 1681. 4. Secolo primo, dal 1260 al 1300. Sec. fecondo, dal 1300 al 1400, chend. 1686. 4. Sec. terzo, dall 1400 al 1540 (Parte posth.) ebenb, 1728, 4. Secolo IV, Parte prima dall 1540 al 1580, ebend. 1688. 4. Secolo IV; Parte fec. dal 1580 al 1610, ebend. 1702. 4. (posth.) Sec. V. dal 1616 al 1670, ebend. 1728. 4. überhaupt 6 Eb. Den herausgegeben, mit feinen abrigen Schriftchen, mit Unmerfungen und 216, bandlungen von Dom. Mar. Manni, Flor. 1765 - 1772. 4. 13 95b. von Giuf. Piacenja, Eur. 1767 u. f. 4. 89b. - Ritratti di atcuni celebri pittori del Secolo XVII. difegn. ed intagl. in rame del Cav. Ottavio Leoni, con le vite de' medesimi tratti de vari autori, accresc. d'Annatazioni, si è aggiunta la vita di Carlo Maratti, fer. da Giov. P. Bellori fin' all anno 1689 . . . Rom. 1731. 4. (Der Abbilbungen find 12, mors unter von Muslandern auch Sim. Bouet ift.). - Museo Fiorentino, che contiene la feria de' ritratti degli eccellenti pittori dipinti di propria mano, che esiftono nell' imperia galeria di Firenze; colle vite in compendio de' medefimi descr. da Franc. Moucke . . . . Fir. 1752-1765. f. 5 Banbe. - Serie di ritratti di celebri pittori dipinti di propria mano in feguita a quelle publicate nel Museo Fior. esistente apresso l' Abate Ant. Pazzi, con brevi notizie intorno à medesimi, compil. dall' Abate Orazio Marini, Fir. 1764. f. 28b. worunter fich auch einige urfprung. lich Deutsche, g. B. Sier. Safner, befins ben. - Serie degli uomini i più illuftri nella pittura; feultura ed architettura con i loro Elogi e ritratti incisi in Rame cominciando della sua restaurazione fino ai tempi prefenti, Fir. 1769 - 1775. 4. 12 Th. (300) worunter aber auch Deutsche, wie g. B. Lucas w. friben ift.) - -

Bon Mablern in einzeln italienis fcben Stadten, als von Rom: Vite de' pittori, scult. et architetti che hanno lavorato in Roma, morti dal 1641. fino al 1673. di Giovb. Pafferi, Rom. 1772. 4. mit Anmerfungen von Bots tari. Der Runftler find 37, obgleich freplich nicht alle Romer. - Don Gloreng: Muffer ben bereits angeführten Berten von Bafari, u. a. m. finden fich in ben Vite d'uomini illustri Fiorentini, da Fil. Villani, colle Annotazioni del C. Mazzuchelli, Ven. 1747. 4. Lebensbeschreibungen. - und in der Serie di Ritratti ed Elogi d'uomini illuftri Tofcani auch Abbilbungen und Lob. fdriften auf Dabler. - Bon Bologna: Ben bes loa. Ant. Bumaldi, i. e. Ovidii Montalbani Minery. Bonon, feu Bibl. Bonon. Bon. 1641. 24. findet fich ein Catal, brevis antiquor, pictor, et sculptor. Bononiens. - Felsina pittrice, ovvero Vite de' Pittori Bolognefi di C. Cef. Malvafia, Bol. 1678. 4. 4 Th. in 2 Bt. m. Apf. - Vite de Pittori Bolognese non descritte nella Felfina pittrice, Rom. 1769. 4. von Luigi Crespi. - Bon Venedig: Le Maraviglie dell' arte, ovvero Vite de' Pittori Veneri e dello Stato ove sono raccolte l'opere infigni, i costumi ed ritratti loro, con la narratione delle historie e delle favole e della moralità da quelli dipinte . . . dal Cav. Carlo Ridolfi, Ven. 1648. 4. 2 9b. - Comp. delle vite de' Pittori Veneziani istorici più rinomati del presente secolo, con suoi ritratti tirati al naturale, del. et inc. da Piet. Longhi, Ven. 1762. f. 24 Abbilbungen. - Bon Benna: Vice de' pittori, scultori ed arch. Genovesi e de' forastieri, che in Genova operarono, con alcuna ritratti degli stessi : Opera posthuma di Raff. Soprani. Aggiuntavi la vita dell'Autore, per opera di Giov. Nic Cavana, Gen. 1674-4. accrefc. ed arrichite di Note da Carlo Giuf. Ratti, Gen. 1768. 4. 2 9b. -Bon Serrara: In bem Apparato degli uomini illustri della Città di Perrara, div. 9 5

div. in tre parte da Fra Agostino Superbi, Ferr. 1620. 4. banbelt einer von ben Kerrarifden Dablern. - Le Pitture, che adornano tutte le chiese della città di Ferrara, con le notizie, che sin ora si sono potuto ricavare de' Pittori, che le dipinsero sino all' anno 1704. da Carlo Brifighella . . . . Ferr. 1706.8. - Vite de' più insigni pittori e scultori Ferraresi, da Girol. Baruffaldi, Ferr. 1705. 4. - Catal. istorico de' pittori e scultori Ferraresi e dell' loro opere con una notizia delle pitture nelle chiese di Ferrara, Ferr. 1782-1783. 8. 2 90. - Bon Meapel: Vite de' pittori, scult. ed arch. Napolitani, da Bern. da Dominici, Nap. 1742 - 1745. 4. 3 Bbe. -Bon Perugia: Vite de pittori, feultori, ed archit. perugini, da Lione Pascoli, Rom. 1732. 4. - Bon Mo. Dena: Raccolta de' pittori, scultori ed architetti Modenesi più celebri, di D. Lud. Vedriani, Mod. 1662. 4, -Bon Baffana: Notizie intorno alla vità ed alle opere de' pittori, scultori ed intagliatori di Baffana, da Giamb. Verci, Baff. 1775. 8 .- Don Derona: Le Vite de pittori, scultori ed archit. Veronesi, raccolte da varii Autori stampati e manuscritti e da altre particolare memorie. Con la narrativa delle pitture e sculture che s'attrovano nelle chiese, case ed altri luoghi publici e privati di Verona e suo territorio, del Fr. Sign. Bartol. Conte dal Pozzo, Ver. 1718. 4. - Much in ber Verona illuftrata bes Mard. Maffei, Ver. 1732. f. und 4. 4 9b. finben fich Radridten von Beronifden Dablern und ibren Berfen. - Bon Siena: In ben Pompe Senesi dall P. Isidoro Ugurgeri Azzolini, Pistoja 1649. 4. wird im aten Theil Tit. 33. von ben Mablern. Bilbhauern und Baumeiftern von Giena gebanbelt. - -

Bon spanischen Mableen: Vidas de los Pintores y Estatuarios eminentes Españoles, von D. Antonio Palamino Belaseo, als der 3te Th. s. Museo Pictorico, Mad. 1724. f. einzeln, lond. 1742. 8. Englisch, lond. 1739 und 1744. 8. Franzdisch, Paris 1749. 12. Deutsch, Dreeden 1781. 8. — Anecdotes; of eminent paintres in Spain, during the XVI. and XVIIth. Genturies, with curfory remarks upon the present state of arts in that Kingdom, by Rich. Cumberland, Lond. 1782. 8. 28b. ——

Don französischen Mahlern: Ausse ben Nachrichten von senzösischen Mahlern in den Berten eines Kelibien, de Viles, de Argensville, handeln davon besonders: Vies des premiers peintres du Roi, depuis Mr. Le Brun jusqu'à present, Par. 1752. 12. 2 Bb. — Caractères des peintres françois actuellement vivans, Par. 1755. 12. — Der Necrologue des hommes celebres, Par. 1766. 12 u. s. sieset Nachrichten von den seit dieser Zeit verstorbenen französischen Mahlern. — —

Bon niederlandischen Dablern: Het Schilder - Bæk door Karel van Mander, Alcmaer 1603. 4. Harl. 1604. 4. Amft. 1619. 4. (ungefahr von 1366 bis 1602.) - Het Gulden Cabinet van de edele vry Schilderkonst inhoudende den Lof van de vermarste Schilders, Architecten, Beldthowers ende Plaetinyders van dese Eeuw door Corn. van Bie, T. Antw. 1649 - 1661. 4. 14 Bb. m. R. (in byperbolifchen Berfen.) -De Brædershap van de Schilderkonst, door J. Affelyn, Amft. 1654. 4. -De groote Schouburg der Nederlandsche Konstschilders en Schilderessen. waar van 'er veele met hunne Beeltenissen ten Tooneel verschynen, en hun Levensgedrag en Kunstworken beschreven worden: Zynde een Vervolg op het Schilderbæk van Karel van Mander door Arn. Houbraken, Amft. 1718. 8. 2 980. mit 67 Spf. s' Gravenh. 1750. 1753. 8, 3 980. (von 1466 bis 1659.) - De Levensbeschryvingen der Nederlandschen Konftschilders en Konstschilderessen, met een Vytbreyding over de Schilderkonst der Ouden, verrykt met de Konterfeytsels der vornaamsten Konftschilders

en Konstschilderessen, in Kooper ge-Ineden, door Jac. Campo Weyermann, vier Deele, s' Gravenh. 1729. 4.3 Bb. - De Nieuwe Schouburg der Nederlandsche Konstschilders and Konstschilderessen door Joh, van Gool, twe Deele, s' Gravenh. 1750 - 1751. 8. 2 80. mit Spf. mogu gehort: Brief aan cen Vriend behelzende eenige Anmerkingen op het eerste Deel van der Nieuwen Schouburg, Haye 1751. 8. (von Ger. hoct) und Antwordt op den 200 genaemden Brief . . . ebend. 1751.8. -Tooncel des uitmuntende Schilders van Europa, en byzonderlyk van Nederland, methume Afbeeldzels in frazije Kunstplaten, s' Gravenh. 1752. 8. - La Vie des peintres Flamands, Allemands et Hollandois, avec des Portraits gravés en taille douce, une indication de leurs principaux ouvrages, et des reflexions fur leurs differentes manières, par Jean Bapt. Descamp. Par. 1753 - 1763. 8. 4980. vergl. mit ber Bibl. der ichonen Biffenich. Bd. 9. G. 1. und G. 173 u. f. Bb. 10. G. 209 u. f. -And finden fich Abbildungen von Diebers Iandifchen Mablern, in bem Theatr. Honoris, Amstel. 1618. f. - -

Bon englischen Mahlern: G. vorher die Beschichte der Mahleren. -

Bon deutschen Mablern : Auffer ben, in Dem bereits angeführten Descamp, fo wie in bem d' Argensville, befindlichen Les bensbeschreibungen giebt es, meines Wiffens, fein, die beutichen Mabler allein und aberhaupt begreifenbes beutiches bio. graphifches Bert; und wer bie dagu er: forderlichen Schigfeiten und Kenntniffe bes fage, und ble bagu nothige Beit und Dube Darauf vermenden wollte, tonnte fich alfo ein Berbienft um biefen 3meig unferer Lits teratur verschaffen, wenn er eines bergleis den lieferte. Dadrichten von teutiden Mablern licfern übrigens: Job. Gabr. Doppelmanes bifterifche Nachrichten von ben Marnbergifden Mathematicis und Sunftlern, Durub. 1730. f. 2 Eb. m. R. -Iof. Hartzheimii Bibliotheca Colonienfis . . . . Accedunt Vitae Pictorum, Calcogr. et Typogr. celebr. nostratium, Col. 1747. f. - Befdichte und Abbildung der beften Dabler in ber Schmeis von Joh. Cafp. Buelli, Bur. 1754 : 1779. 8. 59b. (incl. des Unbanges) - Georg Bolfa. Anorr allgemeine Kanfilerhiftorie, oder berühmter Runftler Leben, Berfe und Berrichtungen, Marnb. 1759. 4. -Der erfte Abichnitt ber gebnten Camnis lung, von P. D. Sprengels Sandiverte und Runfte in Labellen , Berl. 1773. 8. bandelt auf ios Geiten von Mablern, und enthalt eine Biographie aller berühmten jungern Berliner Dabler. - Dadrich. ten von Frantfurter Ranftlern und Runft. fachen, bas Leben und die Werte aller bafigen Dabler, Bildhauer, u. f. m. bes treffend . . . von S. Busgen, Frantfurt a. M. 1780. 8. - Die ben ber Befdreibung von Berlin. von B. Nicolai befindlichen Dadrichten, bie Berliner Runfiler betrefs fend, find, Berl. 1786. 8. bejonders abge. beudt worden. - G. übrigens bie vorber ben ber Beidichte ber Dableren in Deutiche land angeführten Werte. - - Sierber geboren auch Job. Friedr. Chrift Ungeige und Muslegung bes Monogrammiatum, cins geln und verzogenen Unfangebuchffaben ber Dabmen, auch anderer Buge und Zeichen, unter welchen berühmte Mabler, Supfers fecher, und andre bergleichen Kunftler, auf ibren Werfen fich verborgen baben, Leipa. 1747. 8. Frang. burch Gellius, mit Bermebrung von d'Argensville, Par. 1750. 8. -

Befondere Radrichten und Befdreis bungen von Gemdbibe : Sammlungen in Italien, als zu Rom: Dichiarazione fopra le Pitture di Roma, da Gasp. Celio, Nap. 1638.12. - Nuovo fludio di pittura . . . nelle Chiefe di Roma ed in altri luoghi di essa Citta, da Fill. Titi, Rom. 1674. 1708. 1721, 12. - Viaggo fagro e curiofo delle chiese più principali di Roma, ove si nota il più belle delle pitture . . . . da Piet. Sebastian, Rom. 1683. 8. -Descrizione delle imagini dipinte da Raffaele da Urbino nelle Camere del . . . Vaticano, colla descrizione della favola d'Amore e di Psiche, dipinta

pinta del medesimo, nella Loggia cletta di Chigi . . . . composta da Giov. Piet. Bellori, coll' aggiunta d'alcuni raggionamenti in onore dell' medesimo Raffaele col suo ritratto, dif. da Carlo Maratti, Rom. 1695. f. -La Villa Borghese, con la descrizione delle statue e pitture che ivi si trovano, da Dom. Montelatici, R. 1700. 8. - Les Monumens de Rome, ou description des plus beaux ouvrages de peinture, sculpture et d'Architecture, qui fe voyent à Rome et aux environs . à Amft. 1701. 12. - Description of the paintings . . . in Rome, by Mr. Samber, Lond. 1723:8. --Bu floreng: Memoriale di molte statue e pitture che fono nell' inclita Citta di Florentia, per mano di sculptori e pittori excellenti, mod. et antiqui . . . da Franc. Albertino, Fir. 1510.4. - Riftretto delle cose più notabili in pittura . . . della Citta di Firenze . . . . da Jac. Carlieri, Fir. 1689. 1757. 12. Frangof, im 7ten Theil von labat's Reifen. - Eine allgemeine Dadricht von ben Gemablden ber glorentinifchen Gallerie in bem Saggio istorico della Real Galleria di Firenze di Gius. Beneivenni, Fl. 1780. 8. 2 9b, belduft Die Bahl berfelben fich über 2300. - -Bu Meyland: L'immortalità e gloria del pennello, ovvero descrizione delle pitture di Milano, di Santo goftini, 12. - 3u Meapel: Guida de' Forestieri . . . con la descrizione delle pitture e sculture dell Ab. Pompeo Scarnelli, Nap. 1685. 1750. 12. - Nuova Guida . . . di Dom. Antonio, e Niccol Parrino, Nap. 1751.12. m. Spf. |- Notizie del Bello, del Antico e del Curioso della Citta di Napoli di Carlo Celano, Nap. 1758.12. mit Rupf. ebenb. 1778. 8. 4 230. m. Apf. - - Bu Brescia: Giardino della pittura, ovvero rifleth fopra le pitture di Brescia, di Franc. Paglia, Bresc. 1713.4. - Le pitture e le sculture di Brescia, con un appendice di alcune private Galerie,

Brefc. 1760. 8. - 3u Bologna: Il Passaggiere disingannato, ovvero le pitture di Bologna dal Ascoso, Acad. Gel. (C. C. Malvasia) Bol. 1676. 1732. 12. - Bologna perlustrata . . . da Ant. P. Masini, Bol. 1666. 4. 2 950. (S. auch den Artifel Lombardische Schule.) - - Bu Benedig: Dichiarazione di tutte le storie, che si contengono ne' Quadri posti nuovamente nelle sale dello scrutinio e del Grand Configlio di Venezia, di Gir. Bardi, Ven. 1587. 8. - Le ricche minere della pittura Veneziana . . . di Marco Boschini, Ven. 1664. 1674. 12. - Descrizione di tutte le pubbliche pirture della Citta di Venezia e Isole circonvicine, Ven. 1733. 3. --Descriz. de Cartoni disegnate da Carlo Cignani, e de Quadri dipinti da Seb. Ricci, posseduti dal S. Gius. Smith, Ven. 1749. 4. - Beidreibung ber Graff. Algarottifden Gemablbe und Beich. nungs : Gallerie in Denebig, Mugsburg 1780. 8. - - Bon Verona: Ricreazione pittorica, o sia notizie delle pitture della Città di Verona, Ver. In Pefaro: 1720. 12. 2 80. - -In ber Raccolta d' Opusc. scient. e filolog. B. 4. G. t. findet fich eine Storia delle pitture in Majolica fatte in Pefaro - Catal, delle pitture nelle Chiese di Pesaro, Pes. 1783.8. - -In Parma: Guida e esotta notizia a' Forastieri delle più eccellenti pitture di Parma, Parm. 1752. 8. --In Spanien: Description de las eccellentes peinturas del Real Monasterio de S. Lorenzo dell Escorial por Franc. de los Santos (obne Drudort und Jahrsjahl) f. Mad. 1667. 1681. f. m, Apf. Engl. Lonb, 1759. 4. - -In Frankreich: Defcription de Verfailles, anc. et nouv. von Jean

In Sentreich: 1759.4.

In Frantreich: Description de Versailles, anc. et nouv. von Jean Bres. Jelibien, Vers. 1687. 12. Par. 1696. 8. — Explicat. des tableaux de la Galerie et des Salons de Versailles, par Mr. Restant, Par. 1687. 12. 1753. 8.

— Descript. des tableaux des eglises de Paris, Par. 1619. 8. — Descript.

the and to Google

des tableaux du Palais Royal . . . . Par. 1727. 8. von du Bois de Gt. Gelais. -Catal. raisonné des tableaux du Roi, par Mr. l'Epicie, Par. 1652. 4. 2 2h. Deutsch. Salle 1769. 8. - Catal. des tebleaux du Cabinet du Roi au Luxembourg, Par. 1752. 12. verm. 1761. 12. -Cat. d'un Cabinet de . . . tableaux . . . par MM. Helle et Glomy, Par. 1752.12. - Cat. du Cabinet . . . . du D. de Tallard, Par. 1756. 12. von ebend. - Cat. raisonné des tableaux, desseins et Estampes des meilleurs Maitres d'Italie, des pays-bas, d'Allemagne d'Angleterre et de France qui composent differens Cabinets par P. Remy, Par. 1757. 8. - Catal. des . . . tableaux, desseins . . . de seu Mr. le Comte de Vence, Par. 1759. 8. (von Bafan.) - Catal. hiftor. du Cabinet de peinture et sculpture franc. de Mr. la Live de Jully ... . . Par. 1764. 8. - Catal. raisonné des tableaux . . . de Mr. de Julienne, par P. Remy, Par. 1767. 12. - Catal. raisonné des tableaux . . . qui composent le Cabinet de seu Mr. Gaignat, par Pierre Remy, Par. 1768.8. - u. v. a. m. -

In ben Miederlanden: Bu Amflevdam: Kunst en Historickundige Beschryving en Aanmerkingen over alle de Schildereyen op het Stadthuys te Amsterdam, door J. van Dyk, Amst. 1758. 8.— Bu Antwerpen: An accurate description of the principal Beauties in painting and sculpture, belonging to the several Churches, Convents... in and about Antwerp, Lond. 1765. 8.——

Sin England: Description of the pictures at Houghton Hall in Norfolk, by Hor. Walpole, Lond. 1752. 4. — Cat. or Descript. of King Charles's The first Pictures, Limnings, etc. Lond. 1758. 4. (von Bertue.) — A Catal. of the collection of pictures belonging to King James II. to which is added a Catal. of the pictures of the late Queen Caroline, L. 1758. 4. —

Catal. of the curious collection of pictures of Ge. Villiers D. of Buckingham in which is included the valuable Collection of P. P. Rubens . . . a Catal. of Sir Peter Lely's capital collection of pictures . . . Lond. 1759. 4. -The English Connoisseur: containing an Account of whatever is curious in painting, sculpture . . . in the Palaces and Seats of the nobility and principal Gentry of England . . . . L. 1765. 8. 2 80. - Descrizione delle pitture . . . . nelle Villa di Milord Pembroke at Wilton, Fir. 1754.12. New Description of the pictures ... at Wilton, by Jam. Kennedy, Lond. 1769. 8. - A descriptive Catalogue of a Collection of pictures selected from the Roman, Florentine, Lombard, Venetian, Neapolitain, Flemith, French and Spanish Schools: to which are added remarks on the principal paintres and their works . . . collected . . . by Rob. Strange . . . Lond. 1769. 8. - -

In Deutschland: Bu Dresden: Catal. des tableaux de la Galerie Electorale de Dresde, Dresde 1765. 8. von 1346 Gemdhiben; es find beren aber bort febr viel mehr vorhanden. - -Sans : Souci : Description de la Galerie et du Cabinet du Roi à Sans-Souci, par Matth, Oesterreich, Potsd. 1764. 8. - - Bu Wien: Descrizione completa di tutto ciò che ritrovasi nella Galleria di pittura e scultura del . . . Principe di Lichtenstein dove chiaro appatisce tanto la spiegazione de' pensieri di tutti gli Autori, quanto il pregio delle storie e delle Favole, che ne' Quadri si trovano espresie . . . da Vinc. Fanti, Pitt. Vien. Bergeichnig ber Gemdbibe 1767. 4. ber R. R. Bilbergallerie in Wien . . . . verfaßt von Chrifn, v. Dechel . . . Wien 1783. 8. - - Bu Duffeldorf: Defignation exacte des peint, prec. qui font en grand nombre dans la Galerie . . . de Dusseldorf, par Ger, Jos. Karfoh, 1719. 12. - Catalogue, des cableaux

# Mahleren.

Rebende Runfte; Dufit.)

Man fann nicht nur fur bas Muge allein, fonbern auch blos fur bie Gin. bilbunasfraft und fogar fur bas Dhr Jenes thun bie Dichter; mablen. biefes bie Confetter. Der Dichter tann fichtbare Gegenftande fo fchilbern, baf wir fie, wie ein Gemable be bor und ju haben glauben. Aber von diefer Mableren ift bereits anberemo befondere gesprochen wor. ben. \*) Die Mablerenen ber Mufif, in welche fich einige Confeber febr un. geitig verliebt gu haben icheinen, fobern bier noch ein paar Anmerfungen, ob wir gleich bie Cache auch schon in einem befondern Artifel beruhrt haben. \*\*) Der eigentlich für die Mufit bienende Stoff ift leiden: schaftliche Empfindung. +) Doch geht es auch wol an, bag-fie bloge Charaftere Schilbert, in fofern biefe fich in Con und Bewegung zeigen; baber viele Tangmelobien im Grunde nichte andere, ale folche Schilderungen ber Charaftere enthalten. Gang einzele Charaftere von befondern Menschen haben einige frangofische Tonfeter, befondere Couperin, gefchilbert; und nach ihm bat Dr. C. P. E. Bach fleine Clavierstute berausgegeben, burch bie er verschiebene Charaftere feiner Freunde und Betannten ziemlich gluflich ausgebruft hat. Es geht auch an, Mahlerenen aus ber leblofen Matur in Mufit zu bringen: nicht nur folche, bie in ber Ratur felbit fich bem Gebor einpra. gen, wie der Donner ober ber Cturm, fondern auch bie, welche bas Gemus the burch bestimmte Empfinbungen rubren, wie bie Lieblichfeit einer ftile len landlichen Scene, wenn nur bie Mufit die Doefie gur Begleiterin bat. bie uns bas Gemablde, beffen Burfung wir durch bas Gebor enipfinben, jugleich ber Ginbilbungefraft porftellt.

Aber Mahlerenen, Die ber Dichter benlaufig nicht um Empfindung zu erregen, fonbern als Bergleichungen, um den Gebanten mehr Licht-gu geben, angebracht bat, wie gar oft in ben fo genannten Urien geschiebt. auch durch Mufit auszubruten, felbft ba, wo ber Gindrut berfelben, bem mabren, durch bas gange Ctuf berrfchenben Ausbruf fchabet, ift eine Sache, Die fich fein verftandiger Tonfeter follte einfallen laffen. Der Dich. ter crinnert fich oft in ber angenehmften Gemuthelage eines Cturms. der ihn ehedem beunruhiget bat, und thut feiner Erwahnung : aber unfinnig ift es, wenn ber Confeper ben biefer Erwahnung mit feinen Tonen fturmet.

Eben so unbesonnen ift es, wenn auch ben andern Gelegenheiten der Tonseter und körperliche Gegenstände mahlt, die mit den Empfindungen gar keine Gemeinschaft haben; so wie man bisweilen sieht, daß miten in einem empfindungsvollen Stuk, blos um die Runft und des Cangers Fertigkeit zu zeigen, das Gurgeln der Nachtigall, oder das Geheul einer Nachteule geschildert, und daseiner Nachteule geschildert, und das

<sup>\*)</sup> S. Gemablo II Th. S. 270.
\*') S. Gemablo II Th. S. 231.
†) S. Musit; Gesang.

burch bie Empfindung vollig gernich.

Der Tonsetzer muß sich schlechterbings bergleichen Kinderenen enthalten, es sen benn, da wo er würklich positrlich senn muß; er muß bedenken, daß die Musik weder für den Verfrand, noch für die Einbildungskraft, sondern blos für das Derz arbeitet.

#### \* \*

Ueber die musifalische Mableren, von Ich. Jac. Engel, Berl. 1780. 8.

### Manier.

(Beidnende Runfte.)

Das febem Mahler eigene Berfah. ren ben Bearbeitung feines Berte fann überhaupt mit dem Ramen fei-Wie jes ner Manier belegt werden. ber Menfch im Schreiben feine ihm eigene Urt hat, die Buge ber Buchfaben ju bilden, und aneinander ju bangen, wodurch feine Sandichrift bon andern unterschieden wird: fo hat auch jeder zeichnende Runftler feine Manier im Zeichnen und in anbern gur Bearbeitung gehörigen Dingen, wodurch geubte Renner bas, mas von feiner Sand ift, mit eben ber Gewifiheit erfennen, als man bie Sandichriften fennet.

Man hat aber dem Borte noch eine befondere Bedeutung gegeben, und braucht es, um ein Berfahren in ber Bearbeitung auszudrufen, bas etmas unnaturliches und bem reinen Gefchmat ber Natur entgegenftebenbes an fich hat. Wenn man von einem Gemablbe fagt, es fen Manier barin, fo will man bamit fagen, es habe etwas gegen bie Bollfommen. beit ber Rachahmung ffreitenbes. Eigentlich follte man ben jedem volle fommenen Werfe ber Runft nichts, als die Ratur, namlich die vorgeftellten Gegenftande feben, ohne baben ben Runftler, ober fein Berfahren ge-

mahr ju werben. \*) Ben Gemabl. ben, die maniert find, wird man fogleich eine befondere Behandlung, einen besondern Geschmat des Runft. lers gewahr, die von ber Betrach. tung bes Gegenstandes abführen, und die Aufmertfamteit blos auf die Runft lenfen. Darum ift bie Mas nier fchon in fofern etwas unvolls fommenes: fie wirb es aber noch viel mehr, wenn ber Runftler eine gewiffe Behandlung, die er fich ans gewohnt hat, auch ben folchen Urbeiten anbringet, wo fie fich nicht fchifet. Go hat Clande Melan Ropfe und Ctatuen nach ber Manier in Rupfer gestochen, daß ein ganges Werf aus einem einzigen, von einem Dunft aus ale eine Schnefenlinie in bie Runde herumlaufenden Strich besteht, ber an dunkelen Stellen fernhafter und an bellen feiner ift. Die Manier ift nicht nur gu Figuren unnaturlich, fonbern giebt bem Rus pferftich etwas blenbendes, moben ein empfindliches Auge Schwindel befommt. Eben fo Schlecht ift bie Manier des Benedifchen Rupferftechere Pitteri, ber feine Ropfe burch lauter gerade und parallel an einanber berunterlaufende Striche macht. Bon bergleichen unnaturlichen Behandlungen ift insgemein die Rede, wenn man von einem Runftler, befonders von Mahlern fagt, fie fepen manieret.

Wiewol man ben Ausdruf gemeiniglich blos von der Behandlung braucht, so giebt es doch Künstler, die schlechte Manieren in der Wahl der Materie, oder in der Zusammensetzung, oder in der Zeichnung, und auch in der Führung des Pinsels haben. So haben David Teiniers, Offsade, Brauer und andre, ihre Manieren in der Wahl der Materie; Paul aus Verona seine Manier in den zu langen Verhältnissen seine Manier

\*) S. Kunft.

Riguren. Co giebt es Dabler, bie nur menige ihnen gelaufige Formen baben, Die fie uberall anbringen. Die alten Manner, Die Junglinge, bie Rinber, bie fie mablen, baben in allen ihren Bemabiben, jebe Urt immer diefelbe Gefichtsbilbung, Stellung und Diefelben Berhaltniffe, fo verschieden auch ihre Charaftere nach bem Inhalt ber Stute fenn foll. Go baben einige Mabler nur einen einzigen Son ihrer Karben, ber ftreng ober lieblich, finfter ober alangend ift; ber Inhalt fen von roel cher Urt er wolle.

Diefen manierten Runftlern fehlet es an ber Beugfamfeit bes Genies, jeben Gegenftand nach ber ihm eigenen Urt barguftellen; fie gwingen alles in die ihnen allein geläufigen Formen und Karben; und badurch mers ben fie unnaturlich, gezwungen, und auch in ber größten Mannichfaltig. teit ihrer Werfe einformig und lang.

weilig.

Darum follte ber Runftler große Corafalt anwenden, fich bor ber Manier ju vermabren. Diergu gebort freplich ein fruchtbares Benie, bas für ichen befondern Rall, Die eigentlichsten Mittel, jum 3met gu gelangen, ju erfinden bermag. Dir. gend fernet man bas Genie bes Runftlers beffer tennen, als wo er Gegenstände von verschiedener Natur zu behandeln bat. Weiß er fich in Diefe Berfchiedenheit gu finden, und iebem Ding, auch in jufalligen Ca. chen, feinen naturlichen Charafter ju geben, fo ift er ein Mann von fruchtbarem und gelentigem Genie; aber febr eingeschrantt ift baffelbe, wenn er Dinge von verschiedener Urt in feine Manier zwinget, und es macht wie Profruft, von bem die Rabel fagt, bag er benen Gaften, die langer waren als fein Bett, etwas von ben Beinen abgehauen. Tenes fruchtbare Genie fieht man an Dos mer und Dorag febr deutlich, ba bende

Beichnung und Rarben immer fehr genau nach bem Inhalt abanbern, ba man benm Ovidius bennahe immer Diefelbe fleine, fpielerifche Manier ge. mahr mird, es fen bag er große, ober fleine Gegenstande behandle.

Die Manier fann fich in jedem befonbern Theil bes Werts finden, in ber Unordnung, in ber Zeichnung, im Colorit, und in ber Behandlung: und zeiget fich auch murtlich, wenn ber Runftler in einem biefer Theile mehr bas thut, beffen er gewohnt ift. als bas, was die befonbere Matur und Urt feines Gegenftandes erfobert. Es giebt Baumeifter, beren Sauptgefdimat fo gang auf Bierlichfeit und Unmuthigfeit geht, bag fie Diefen Charafter auch in einem ju blogent Gefangnig bestimmten Gebaube anbringen murben; und wir haben Bep. fpiele, da ein Dichter auch in einem Trinflied den fenerlichen und erhabes nen Son, ber feine Danier ift, bep behålt.

Man fagt von einem Runftler, er babe eine große Manier, wenn er fich begnüget, bas, mas mefentlich gur Darftellung des Gegenstandes gebort, in ber hochsten Richtigfeit und Rraft in bas Wert ju bringen, ohne ben großten Bleiß auf weniger wefente liche Ebeile angumenden: Die fleine Manier liegt hauptfachlich barin, baß auf bicfe unwefentliche Theile große Corgfalt gewendet wird, moburd gefdiebet, bag man ben bem Berte weit mehr ben Runftler, feinen Bleif, und feine auch auf Rleinigfeiten gebende, bennabe angftliche Gorgfalt, ale bie Rraft bes Begenftandes felbft empfindet. Co ift in ber Ausführung unfer beutsche Mahler Denner, ber in feinen Ro. pfen fein Saar im Barte überfeben hat, ohne es befonders anzuzeigen, und felbft ber Ritter van der Werff, ber, wie es icheinet, fich ein Gewif. fen wurde baraus gemacht baben, eis nen Pinfelftrich in feinen Gemablden feben

feben gu laffen. Diefe fleine Das nier ift bas, vor bem ber Runftler fich am meiften huten follte, weil es bem Bert allen Rachbrut benimmt. Wenn wir einen Dichter feben, bet Die einzelen Buchftaben ber Borte, Die er braucht, mit foldem mabfamen Beftreben aussucht, daß er baruber die Gedanken felbft aus ber Ucht laft; oder wenn wir einen Tonfpies Ier horen, ber bie feineften Manieren überall mit folchem Fleif anbringet, daß er ben mahren Ausbruf baruber vergift: fo entgeht und aber allen biefen Rleinigfeiten bie Aufmertfamteit, die wir auf die Gachen wenden follten.

Um schlimmften ift es, wenn eine folche fleine Manier in einem gangen Zweig der ichonen Runfte unter einem Bolte herrschend wird, wie es in ber Beredfamfeit unter ben fodtern Gries then geschehen ift, ba jeber auch unbedeutender Gebante wigig und mit einer feinen Wendung mußte gefagt Diele ber neuern frangoff. fchen Schriftsteller haben biefe fleine Manier angenommen, und mehr als ein Deutscher fucht ihnen bierin gleich au merben.

Mochte fich jeber Runftler jur Maxime machen, feinen Gegenftanb blos nach bem innerlichen Werth gu beurtheilen, und bas, mas ihn barin rubret, auf eine Urt barguftellen, bie ihn verfichert, bag er auch auf andre Diefelbe Burfung thun muffe.

Ein großer Theil beffen, mas Rennolds in feinen Difcourfes von bem verschiebes nen Style in ber Dableren fagt, als in ber Sammlung berfelben, Conb. 1778. 8. S. 50. 101 u. f. und in feinen Unmertuns gen au Dafons Ueberfegung bes bu Bress non G. 85 u. f. wird fich auf bie Manies ren in der Dableren anwenden laffen. -Einzele Bemerfungen über bie Manieren, wie fie entfteben, wie ben abein abjubelfen ift, u. f. w. finden fich in bes be Dritter Theil.

Miles Conversations de la Peinture, 6. 97. 205. 218 u. f. im 4ten Banbe bee Oeuvt. -

### Manieren.

(Mufit.)

Go nennet man die Bergierungen, welche Ganger und Spieler auf gewiffen Tonen anbringen, um biefels ben von den andern blod fchlechtmeg angegebenen Ednen ju unterscheiben; bergleichen die Triller, die Borfchlas ge, die Schleifer und andere Ausgies rungen mehr find. Gie geben ben Tonen, worauf fie angebracht merben, mehr Rachbruf, ober mehr Uns nehmlichkeit, zeichnen fie bor ben ans bern aus, und bringen überhaupt Mannichfaltigfeit und gemiffermagf fen Licht und Schatten in ben Gefang. Gie find nicht als etwas blos funftliches angufeben: benn bie Empfindung felbft giebt fie oft an die Danb, ba felbft in ber gemeinen Res be die Gulle ber Empfindung gar ofe eine Abanderung des Tones und eia ne Berweilung auf nachbruflichen Spiben hervorbringet, die den Das nieren in bem Gefang abnlich find. Befonders haben gartliche Empfinbungen biefes an fich, baf fich Accens te von mancherlen Urt auf die Tone legen, auf benen die Leidenschaft vorzüglich ftark ift. Diefes hat unftreis tig bie verfchiebenen Manieren im Gefang hervorgebracht.

hieraus folget aber, bag bet Canger fie nicht willfuhrlich und wo es ihm einfallt gefchift gu thun, fondern nur ba, wo die Empfindung es erforbert, anbringen fonne. ift nicht genug, bag man alle Das nieren auf bas gierlichfte und nachbruflichfte ju machen wiffe; bie hauptfache befteht in ber verftanbis gen Unbringung berfelben; fie follen nicht bienen, bas Dhr ju figeln, ober bie Geschiflichteit bes Cangers und Spielers ju jeigen, fondern bie . Empfine

Empfindung gu heben. Unberftanbige Spieler bringen fie uberall an. und ermefen nur Ueberbruf baburch; fa es gefchieht bieweilen, bag man ben naturlichen Lauf bes Gefanaes por ben baufigen Manieren nicht mehr bemerten fann. Es zeiget eine arofe Berberbnif bes Gefchmats an, bag man im Gefang überall bie Fertiafeit und Beugfamfeit der Reble ber Diefes Canger bewundern will. bat ben großen Diffbrauch ber uberbauften Manieren eingeführt und piele Canger befto nachläßiger gemacht, auf ben wahren Dachbrut bes Befanges in benten.

Einige Manieren find fo mefente lich, baf bie Tonfeger fie auf beit Stellen, mo fie angebracht werben follen, vorfchreiben; andre merben ber Billführ ber Canger überlaffen. Die mefentlichften Manieren find bie Triller, bie Dorfcblage und einige bamit permanbte Bergierungen, bavon an ihren Orten befonbers ge-Ueber alle Da= fprochen wird. \*) nieren und beren Gebrauch unb Migbrauch findet man fehr grund. lichen Unterricht in Agricolas leber. fegung ber Unleitung jur Singfunft bes Tofi im zwepten und britten Sauptstuf.

\*

Bon ben Manteren in dem Bortrage ber Mufit handelt C. P. E. Bach in dem zeen hauptstude des erften Theiles seines Berjuches über die mabre Art, das Clas Dier gu pielen.

## Mannichfaltigfeit.

(Schone Kunfte.)

Die Abwechslung in den Borstellungen und Empfindungen scheinet ein naturliches Bedurfniß des zu einiger Entwiklung der Bernunft gekommenen Meuschen zu seyn. So angenehm auch gewisse Dinge, sind, so S. Triller; Borschlag.

wirb man burch beren anhaltenben. ober gar ju oft wiederholten Genug erft gleichgultig bafur; bald aber wird man ihrer überdruffia. bie oftere Abmechelung, bas ift bie Mannichfaltigfeit ber Gegenffanbe, Die ben Beift, ober das Gemuth be Schäfftigen, unterhalt bie Luft, Die man baran hat. Der Grund biefes naturlichen Sanges ift leicht zu entbefen: er liegt in ber innern Thatigfeit bes Beiftes; aber er zeiget fich erft, nachbem ber Menfch ju einis gem Dachbenten über fich felbft ges fommen ift, und bas Bergnugen murtfam ju fenn, oft genoffen bat. Salb wilde Bolfer, wie biejenigen Umericaner, die nicht über bren gab. len, \*) tonnen einen gangen gebantenlos figen und auf ihren Pfeifen benfelben Son taufendmal mieberholen, obne Langeweile ju fühlen.

Diefer hang jur Abwechslung tragt febr viel jur allmabligen Bers vollfommnung bes Menfchen ben; benn fie unterhalt und vermehret feis ne Thatiafeit und verurfachet eine tagliche Bermebrung feiner Borftellungen, bie eigentlich ben mabren bes : Menfchen innern Reichthum Obgleich die Liebe des ausmachen. Mannichfaltigen aus ber innern Burffamfeit entftebet, fo wird im Gegentheil biefe burch jene wieder verftartt. Je mehr man die Luft abs und mannichfaltiger aemechfelter Borftellungen genoffen hat, je ftar. fer wird bas Beburfnig, folglich bas Beffreben die Ungahl berfelben gu vermehren. Daber fommt es, bag ber Menfch allmablig jedes innere und außere naturliche Bermogen, Rabigfeit brauchen lernt; fich allmahlig bem Buftande ber Boll. fommenheit nabert, um alles ju werben, beffen er fabig ift.

\*) S. Condomines Reife langft bem Amazonenfluß.

Da

Da bie Berfe ber ichonen Runfte nothwendia unterhaltend fenn, und in allen Theilen der Borftellungefraft neuen Reig geben muffen : \*) fo muß in ber Menge ber Dinge, Die jedes Bert uns barbietet, auch eine binreichenbe Mannichfaltigfeit fenn. Alle Rünftler von Genie haben fie in ibren Merfen gezeiget, jeder nach bem Maage ber Fruchtbarfeit feines In der Ilias ift des Strei. Gienieg. tens unendlich viel und immer abges wechfelt; die Delben, beren befonbers Melbung gefchieht, find faum gu adblen; aber jeber ift genau, und in allem, mas jum Charafter gehort, bon jedem andern berfchieben.

Die Mannichfaltigfeit aber, bie gefallen foil, muß fich in Begenftan. ben finden, bie eine naturliche Berbindung unter fich haben. eben fo verbrieglich, jede Minute bes Lages eine neue, mit ber vorherge. benden nicht verbundene Beschäffti. gung ju haben, als jede Minute baf. felbe ju wiederholen. Gine betracht. liche Cammlung einzeler, unter fich gar nicht jufammenhangender Gedanken, beren jeber fchon und wichtig mare, murbe ein Buch von groffer Mannichfaltigfeit bes Inhalts ausmachen, bas Diemanb fonnte. Darum muß ein Faben fenn, an bem bie Menge ber verfchiebenen Dinge fo aufgezogen find, bag, nicht eine willführliche Bufammenfegung, fondern eine naturliche Berbindung unter ihnen fen. Das Mannichfaltige muß als die immer abgeanberte Burfung einer einzigen Urfache, oder als verschiedene Rrafte, die auf einen einzigen Gegenstand wurfen, ober als Dinge von einer Urt, beren jedes burch feine befondere Schattis rung ausgezeichnetift, erfcheinen. Je genauer bie Dinge ben ihrer Mannichfaltigfeit zusammenhangen, je feiner ift das Bergnugen, bas fie perurfachet.

\*) 6, Werte der Runft.

Diefe Mannichfaltiafeit muß über. all, wo vieles vortommt, beobachtet werden. Der gute Siftorienmabler lagt und nicht nur Derfonen von bere Schiedenen Gefichtebildungen feben, anch in ihren Ctellungen, in ben Berbaltnifen ihrer Gliedmaagen, in ihe ren Rleidungen, beobachtet er eine gefällige Abwechslung. Der Diche ter begnüget fich nicht an ber Dans nichfaltigfeit der Gebanten, er beobachtet fie auch im Mudbruf, in ber Wendung, in bem Ahnthnius, bem Ton und andern Dingen. Der Tonfeber forget nicht blos fur die gefale lige Abmedislung bes Tones, auch bie harmonien auf abnlichen Stellen, und die Folge ber Tone merben verschieden.

Es dente fein Runftler obne Ges nie, wenn er von Mannichfaltigfeit fprechen boret, bag es baben auf eine Bufammenraffung viclerlen Bes banten und Bilber antomme. Menge und Berichiedenheit ber Cas chen fo zu finden und zu mablen, bag jede gum Zwet bienet, und am reche, ten Orte fleht; daß die Menge nicht nur feine Berwirrung mache, fonbern ale ein Ganges, bem nichts fann benommen werden, erscheines erfobert mabres Genie und einen fichern Gefdmaf. In ben Werfen: ber Runftler, benen biefe benben Gigenfchaften fehlen, wird man entweder Armuth an Gebanken, ober eine unschifliche Zusammenhaufung folcher Borfiellungen, die fich nicht gie einander ichiten, antreffen. fieht man in ben Berfen einiger Tonfeger, entweder, bag fie burch ein ganges Ctut benfelben Gedanten immer in andern Tonen wieberholen, baf bie gange harmonie auf zwep. ober dren Accorden beruhet; ober im. Gegentheil, baf fie eine Menge ein geler, fich gar nicht gufammenpaffenber Gedanken binter einander boren Mur ber Tonfeger, ber bas. ju feiner Runft nothige Genie bat-\$ 2 weil weiß ben hauptgebanken in mannichfaltiger Gestalt, durch abgeans berte harmonien unterstüßt, vorzutragen, und ihn durch mehrere ihm untergeordnete, aber genau damit zusammenhangende Gebanken so zu verändern, daß das Gehor vom Anfang bis zum Ende beständig gereizt wird.

Es ift vorher angemerft worben, baf ber Mangel an Mannichfaltias feit Armuth bes Genies verrath, Rounte nicht bieraus in gewiffen Rallen eine Regel gur Beurtheilung bes Genice einer gangen Ration ges gogen werden? Burde man g. B. nicht fchliegen tonnen, daß bie Dation, ben ber gemiffe Berte ber Runft burchaus immer einerlen Form baben: wie wenn alle Wohnhaufer nach einerlen Dufter aufgeführet; alle Comobien nach einerlen Plan eingerichtet; alle Dben in einem Son angeftimmt, und nach einer Regel ausgeführt maren u. b. gl. bag biefer Ration bas Genie jur Baufunft, jur Comobie, jur Dbe, noch fehlet?

Bon ber Mannichfaltigfeit (und Einsförmigfeit) überhaupt handeln, fome, in den Elements of Criticism, Kap. 9. Bb. 1. S. 502. 4te Ausg. — Hr. Niedel in dem sten Abschnitt seiner Theorie der schönen Kunste und Wiffensch. S. 65 u. s. 1te Ausg. — Bon der Mannichfaltigkit (und Größe) im Gartenbau, H. Hr ield in seiner Theorie, Bd. i. S. 162. —

# Mansarde.

(Baufunft.)

Eine besondere Art ber Dacher, bie von ihrem Erfinder, bem franzissischen Baumeister Mansard, ihren Namen bekommen hat. In Deutschland werden sie auch gebroderne Dacher genennt; weil jede Seite bes Daches, anstatt eine einzige Fläche auszumachen, wie sonst gewöhnlich geschieht, gebrochen und in zwen Flächen von ungleicher Neisung gegen die Horizontalfläche getheiltet wird.



Die Figur stellt ben Durchschnitt eines solchen Daches vor. Die Baumeister geben ben Theilen besselben nicht immer einerlen Berhaltnis. In Frankreich ist folgende durchgebends angenommen. Ueber die ganze Tiefe des hauses ab wird ein halber Birtel beschrieben, dessen Umsang in funf gleiche Theile getheilt wird. Die benden untersten Theile a o

und b d bestimmen die Lage und Idhe bes Daches unter bem Bruch; ber übrige aus bren Fünftheil bes stehende Bogen wird in e in zwen gleiche Theile getheilt; alsdenn bestimmen die Sehnen ce, de, die Lage und Bruche bes Daches über bem Bruch. Un dem Bruche selbst läßt man ein holzern Gesims herum laufen.

Die gebrochenen Dacher verffatten bie Bequemlichfeit, bag ber Boben amischen a b und c d gu raumlichen Dachftuben fann gebraucht werben. Wo man aber ben Doben biegu gar nicht benothiget ift, thut man beffer, anftatt ber Manfarbe ein einfaches Dach zu machen. Denn mo die Dachfenfter ber Manfarben nicht mit ausnehmender Aufmertfamfeit gemacht, und nicht mit bem beften Blech, ober gar mit Rupfer an bas Dach verbunden werben, ba dringet ber Regen burch, und berurfachet allmablig die Raulung der Sparren.

# Marsch.

(Mufit.)

Ein fleines Tonftut, bas unter feft. lichen Aufrugen, pornehmlich unter ben Bugen ber Rriegsvolfer, auf Bladinftrumenten gefpielt wird. Der 3met deffelben ift ohne 3meifel, Diejes nigen, die ben Bug machen, aufgumuntern, und ihnen auch die Be-Schwerlichkeit beffelben zu erleichtern. Man hat, vermuthlich schon vor der Erfindung der Mufit, bemerfet, baß abgemeffene Tone, auch in fofern fie ein blokes Beraufch ausmachen, viel Rraft haben, bie Rrafte des Rorpers ben beschwerlichen Arbeiten zu unterftugen und die Ermubung aufzuhals Daber finden wir vielfaltig in allen Geschichten, bag große Arbeiten, die man in ber Geschwindigfeit wollte verrichten laffen, unter bem Schall ber Trompeten und andrer Inftrumente berrichtet flingenben Mis Enfander die lange morben. Mauer ben Athen nieberreifen ließ, mußten alle Spielleute feines Rriegs. beeres jufammen tommen, um mah. render Arbeit auf Rloten und andern Inftrumenten zu blafen. \*) Chardin fagt in feiner Reife nach Perfien, bag Die morgenlandischen Bolter feine fchwere Eaft beben tonnen, wenn nicht

") Blutardus im Lufander.

ein Geraufche baben gemacht wirb. Bielleicht wollen einige alte Nachrich. ten vom Aufbauen und vom Einfturgen ganger Stabtmauern burch die Kraft der Dufif nichts anders fagen, ale bag bie Arbeit ber Denfchen, burch bie Dufif unterftust, mit unglaublicher Gefchwindigfeit verrichtet worden fen. Mas wir noch ist bisweilen an bem Cchiffvolt, welches fchwer beladene Rahne gegen ben Strom ber Fluffe gichet, feben, bag es fich biefe mubfame Arbeit burch Gingen erleichtert, moben die Schritte jugleich ben Saft Schlagen, bat auch fcon Woidius gefehen.

Hoc eft, cur - ..

Cantet : et innitens : limofae pronus arenae .

Adverso tardam qui trahit amne ratem,

Quique refert pariter lentos ad pe-... ctora remos.

In numerum pulsa brachia versae aqua. ")

Mus biefen Beobachtungen laft fich beareifen, marum Die Buge ber Rricasvoller und anbre noch beschwerlichere Unternehmungen berfelben faft ben allen Bolfern mit Mufit begleitet DBir merben an einem anmerben. bern Orte Gelegenheit haben, bierüber einige Betrachtungen anguftellen, \*\*) und une bier blof auf ben Marfch einschraufen.

Man fiebet aus bem, mas bier angemerft worden, bag er allerdings bie Beschwerlichkeit bes Marschirens erleichtern, jugleich aber auch ben friegerifchen Duth unterftugen tonne. Bu bem Ende aber muß ber Tonfe-Ber barauf benten, bag ber Gefang und Gang bes Mariches munter, muthig und fahn fen ; nur wild, ober une gestum darf er nicht fenn. Man mablet allezeit die harten Conarten daju, 23

\*) Trift. L. IV. 1.

\*\*) G. Mufit.

und gemeiniglich B, C, D, ober b E dur, wegen der Trompeten. Punktirte Noten, als:

schiffen sich gut dazu, weil sie etwas ermunterndes haben. Man sebet sie in 4 Takt, und kann im Ausschlag oder Niederschlag anfangen. Die Dewegung ist immer pathetisch, geschwinder, oder langsamer, nachdem der Zug schnell oder langsam gehen soll; denn auf ieden Takt fallen wen soll; denn auf ieden Takt fallen wen

Schritte, ober einer, wenn der Alla. Breve. Laft gewählt worben.

Der Bang muß einformia, mol abgemeffen und leicht fuhlbar fenn. Das gange Stut befteht insgemein aus zwen Theilen, bavon ber erfte acht, ber andre gwolf, ober menn etwa in biefem Theil eine Musmeidung in Die fleine Gerte bes Saupt. tones geschieht, welches in Unfebung ber Trompeten und Balbborner angebet, mehr Safte bat. Cinfchnitte find ber Taflichfeit halber balb von einem Lafte, balb mit großern von zwen Saften unter-Daben aber ift wol gu bephachten, daß bie Giner paarmeis auf einander folgen, bamit ber Abnth. mus gerabe bleibe. Bon bier ju wier Satten muß ber Ginfchnitt am fühlbareften fenn.

Ben Marschen für die Reuteren, wo die Schritte nicht können angebeutet werden, ist auch diese genaue Abmeffung der Einschnitte nicht nothig; aber man sucht vornehnlich das Muthige und Tropige, als den wesenlichen Charatter solcher Stufe, darin auf das vollkonimenste zu er-

reichen.

Es giebt auch andre, nicht friegerifche Marfche, die ben festlichen Aufgigen, bergleichen die verschiebenen Dandwertsgefellschaften bisweilen anstellen, gebraucht werben, woben es nicht nothig ift, die gegebenen Regeln so genau zu beobachten. Sie konnen in allerley Laktarten geseth werden; nur muß ber Ausbrut immer lebhaft und munter fenn.

Rousseau hat richtig angemerkt, baß man aus ben Marschen noch lange nicht alle Vortheile ziehet, bie man baraus ziehen könnte, wenn man für jede Gelegenheit, ba sie gebraucht werden, in bem besondern Geist, den sie erfodert, den Marsch setzen würde.

### Maschine.

(Epifde und bramatifche Dichtfunft.)

Durch biefes Bort bezeichnet man bie gang unnaturlichen Mittel, einen Rnoten ber Sandlung in epifchen und bramatifchen Gedichten aufzulofen; bergleichen Bunberwerfe, Erichei. nungen ber Getter, vollig außeror. bentliche, aus Roth von bem Deeten erbichtete Borfalle, und anbre Dinge find, wodurch ber Knoten mehr gerschnitten, als aufgeloft wird. Biemeilen babnet man bie Bebentung auch noch auf andere der Sandlung willführlich eingemischte und blos in bem Bedurfnik bes Dichters gegrundete Befen, oder Borfalle, aus; wie wenn Voltaire in der Benriade die Zwietracht, ober wenn man andre allegorische Wefen zu großen Beranderungen in Die Sandlung einführet. Aber eigentlich und urfprunge lich bebeutet bas Bort iene unnatur. liche Auflofung bes Rnotens, und ift baber entstanden, daß die Alten bie Ericheinung ber Gotter in ben bras matifchen Borftellungen burch funftliche Mafchinen veranstaltet haben, baher bas Spruchwort Deus ex Machina entftanden ift.

Die gefunde Kritif verwirft diefe Maschinen als Erfindungen, die der Absicht bes epischen und dramatischen Gedichtes gerad entgegen find. Beps de sollen uns durch wahrhafte, nams lich in der Natur gegründete Beschiele zeigen, was fürglüklichen, oder unglütlichen Ausgang große Aluters

nebmun.

nehmungen haben, mas fur wich tige Beranberungen in bem Buftanb. einzeler Menfchen, ober ganger Gefellschaften, burch große Tugenden, ober gaffer, ober durch Leibenschaf. ten bewurft werben. Das vollia Auferordentliche aber, das nie gur Regel bienen fann, ift ju biefer Abs ficht nicht tuchtig, und folglich ju perwerfen. Es giebt in bem menfch. lichen Leben Lagen ber Cachen, ba iedermann bochst begierig wird zu seben, mas fur einen Ausgang bie Sachen haben werden. 'Die Erwartung mirb aber nicht befriediget, wenn er nicht naturlich ift, ober nicht burch die in ben handelnden Berfonen liegenden Rrafte bewurft wird.

Darum follten die Dichter nicht einmal-vollia gufallige Urfachen, ob fie gleich hifterisch mahr find, jur Bewurtung bes Ausganges brauden : benn fie erfullen unfre Ermars tung eben fo wenig, als die Dafchis Wenn mir eine burch vielerlen Unglutsfälle in Armuth gerathene Ramilie in einer bochft bedenflichen Lage faben, die fich ist balb entwis feln mußte: fo wurden wir in unfrer Erwartung megen bes Ausganges ber Gache und febr betrogen finden, wenn fie bon ungefahr einen in ber Erbe verborgen gemefenen Schat fanbe, ber fogleich ihrer Berlegenheit ein Ein folder Ausgang Enbe machte. mare meber fur bie Renntnig bes. Menfchen, noch fur ben Gebrauch bes Lebens lebrreich. Darum fagt Ariftoteles, ber Dichter habe mehr barauf ju feben, ob bie Gachen mahr. fcheinlich, ale ob fie mabr fenen.

Aus diesem Grunde können wir auch mancherlen Ursachen der Berwiflung und der Auflösung, die wir in alten Comsdien finden, dergleichen die mancherlen Borfalle sind, die in der ehemals gewöhnlichen Wegsegung neugebohrner Kinder, oder in der Sclaveren ihren Grund hatten, nicht brauchen, weil sie ist bloße Maschinen waren, ba fie in Athen ober Rom naturlich gewefen.

#### \* \*

lleber den Unterfchied amifchen ben Das ichinen bes homer, und anderer epifchen Dichter finden fich in dem iten der fritis ichen Bdiber, G. 148 u. f. portrefliche Bes merfungen. - Bon ben Dafcbinen im epifchen Bebichte banbelt bas ste Buch von des Boffu Traite du poeme epique. - Einzele, bierber geborige Be. mertungen finden fich in dem asten 26. schnitt des iten Bandes von bes Dubos Reflex. crit. fur la poesse et sur la peinture, G. 225. Dreeb. Musg. - Bon bem Bunderbaren in der Epopee, bag es tas Befen berfelben ift . wie man es gebraus den und anwenden foll, bavon banbelt Batteur in bem 7 - 1oten Rap, bes zten Th. f. Einleitung G. 43 u. f. 4te Musg. -Bon bem Wunderbaren in der Dichtung überhaupt Marmontel in bem 1oten Rap. feiner Poetique. - Bider die Dafchis nen in der Epopee ertidet fich Some, in ben Elements of Crit. I. G. 102 u. f. II. 3. 385 u. f. ate Musa. - Und Sr. Ries bel, in feiner Theorie ber fconen Runfte und Wiffenfch. G. 177 und 194 u. f. bat fic ihrer gegen ibn angenommen. - G. abris gens noch Ben. Bobmees Erit. Abbanblung von dem Bunderbaren in ber Pocfie, und beffen Berbindung mit bem Babricbeinlis den, Bur, 1740. 8. - Und Ben. Schles gels Abbandlung über bas Bunderbare, ben f. Batteur. -

### Masten.

(Schaufpiel ; Baufunft.)

Die Masken, beren sich bie Alten in Schauspielen bedient haben, und die bisweilen noch in Balleten gebraucht werden, sind von Pappe, oder einer andern leichten Materie gemachte Gesichter, oder ganze hohle Köpfe, die man über die natürlichen Gesichter legt, entweder um unerfannt zu bleiben, oder eine beliebige zum Zwef des Schauspiels bienliche Schalt

Beffalt anzunehmen. Es gebort nicht ju unferm 3met, ausführlich bon ben Dasten ber Alten ju fprechen, ba ibr Gebrauch vollig abgetommen ift. Wer barüber nabern Unterricht verlanget, fann Bergera Ubhandlung de personis f. larvis und Die von Piccard nach alten Zeichnungen geftochenen Dasten in Daciers Tereng, jurathe gieben. Gegenwartig werben bismeilen ju ben niebrig comifchen Balleten noch Dasten gebraucht, wo pofirliche Gefichts. bilbungen und Carricaturen jum Inhalt ber Stufe nothwenbig finb. Benn fie geiftreich ausgebacht find, fo thun fie jur Beluftigung ihre gute Burfung. Burflich überras fchend und feltfam find bie Dasfen, bie über ben gangen Leib gehangt werden, moburch Tanger von gewohnlicher Statur in 3merge bermanbelt werben.

In der Baufunft merben Denfchentopfe, bie an Schluffteinen ber Bogen ausgebauen merben, von ben Italianern Mascaroni, im Deute fchen Dasten ober garven genennt. Diefe Bierrath bat, wie alle anbern Bierrathen der Baufunft, ihren Ur. fprung in der Nachahmung einer alten Gewobnheit. Man findet namlich, bag ben verfchiebenen barbariichen Wolfern, wie ben den alten Galliern, Diejenigen, welche einen Reind in ber Schlacht erlegt, beffen Ropf bernach oben an ihren hausthuren, als ein Giegeszeichen angenagelt haben. Die alfo bie Schabel ber Opferthiere in den borifchen Fries aufgenommen worden, \*) fo find auch Die Dasten entftanben, und auf eine gang abnliche Beife bie Trophaen von eroberten und an ben Daufern ber Eroberer aufgehangten Waffen.

Es ift angenehm zu feben, wie bas menfchliche Genie zu allen Zeiten und in allen kanbern fich auf ?) G. Doetich.

eine abnliche Beife außert. Alle wer fentlichen Zierrathen ber griechischen Bautunft find aus Nachahmung ge wiffer, ben ben noch roben Sutten, die alter als die fchone Baufunft find, naturlicher Beife borbande. nen Theile, entftanden. \*) 3ch habe in nordifchen Geeftabten eine gothis fche Bierrath an alten, nach bamas liger Urt prachtigen Gebauben gefeben, bie gerabe auf eine abnliche Beife entstanden ift. Die Gebaube finb bon gehauenen Ganbfteinen aufs geführt, an ber Mouer unter ben Fenftern find biefe Steine febr faus ber fo ausgehauen, bafffe einen von Weiben geflochtenen Zaun vorftellen. Ohne Zweifel haben die nordischen Boller ihre Butten ehebem fo gebaute bag fie ben offenen Raum gwischen ben baju aufgerichteten Pfeilern mit einem Zaungeflechte bon Beiben aus. Allfo hat ber fongobardis fche, ober menbische Baumeifter feine Bierrathen gerade auf die Art erfunden, wie ber griechische die feinigen. Ich fann noch ein anderes Benfpiel anführen. Es ift an vies len Orten, wo bet Gefchmat ber Bauart eben noch nicht berfeinert worden ift, gebrauchlich, Die Thuren mit zwen ins Rreug uber einanber geftellten Bauftammen, an benen noch etwas von ben abgehaues nen Meften figet, ju bemablen. Eine offenbare Machahmung ber an vielen Orten auf bem ganbe noch porhandenen Gewohnheit, Die Eingange in Gebaube mit zwen folchen Baumen ju verfperren, bamit baburch menigftens bas groffere Dieb bom Gingang abgehalten werbe.

Ucbrigens verdienen hier die Masfen, welche an dem Berlinischen Zeughause über die Fenster an dem innern hofe dieses prächtigen und in der That schonen Gebaudes angebracht find, einer besondern Ermabs mung.

.) G. Geballe,

nung. Sie sind alle nach Modelleit bes großen und boch wenig berühmten Schlüters. darbeitet, und selen in der Schlacht sterbende Gesichter mit solchem Leben und solcher Mannichfaltigseit des leidenschaftlichen: Ausdrufs vor, daß jeder Renner in Bewunderung derselben gesett wird. Der sehr schäsbare Berlinische historienmahler Robde hat sie in Kupfer gecit herausgesgeben, \*\*)

### Massen.

(Mahleren.)

Was man im Gemählbe in Absicht auf die Anordnung der Figuren Gruppen nennt, †) heißt in Anschung der Austheilung des Lichts und Schattens, des Hellen und Dunk keln, Masse, Wenig und große Massen im Gemählbe, will sagen, man musse das helle und das Dunk kele nicht in kleinen zerstreucten Stellen andringen, sondern wenig und große Stellen von Hellen und eben so von Dunkelm im Gemählbe sehen lassen. In Absicht auf die Beleuch-

- Dieser sürtreffliche Künster verdienet naber befannt ju senn. Er war ein eben so großer Gaumeister, als Bildbaare in Diensten König Friedrich des Ersten in Preußen. In Berlin sind, außer dem Königstichen Schlöste und einigen andern Gebäuden won seiner Ersindung, noch sürtreffliche Werte des Neisels vorhanden, davon schon viele vom Kerrn Kohde gedst worden, ilnter andern sind die berden in der Verlinischen Schlös und Dehmiteche siehenden Schlös und Dehmiteche siehen geweten Gemahlin, Denks mate von großer Schönheit, die fein Kenner ohne Bewundbrung und fein Künster ohne Nußen betrachten wird.
  - \*\*) Sie sind mit einem turzen Borbes richt unter dem Titel: "Larven, nach den Modelen des berähmten Schluters von B. Robbe" in klein folio berauss gefommen.
  - 1) G. Menge Betrachtungen C. sa.

tung scheinet bas Gemählbe bas vollfommenste zu senn, bas nur zwen Hauptmassen, eine helle und eine
bunkele, zeiget. Daburch wird es
einfach, und bas Auge wird auf den
ersten Andlif zurechte gewiesen. Die beste Anordnung des Gemählbes könnte durch eine Zerstreuung
des Hellen und Dunkeln, verdorzben werden. Das Gemählbe wärde
badurch sleicht und das Auge ben
der Leobachtung desselben ungewist
werden.

Die Maffen felbft aber muffen burch eine gute harmonie mit eins anber verbunden merben. Diefe . Regel wird burch folgende Beobach. bie Menge über Corregios Runft macht, erlautert werben. "Er hutete fich, (fagt unfer beutige Raphael) gleich große Maffen von Licht und von Dunfel gufammen gu fegen. Satte er eine Stelle von farfem Licht ober Schatten, fo fugte er ihr nicht gleich eine andre ben, fondern machte einen großen 3wifcbenraum bon Mittelteinten, moburch er bas Auge gleichfam als von einer Unfpannung wieder gur Rube führte." Ueberhaupt erfcheinet biefer Theil der Runft nur in den Ber. fen des Corregio in feiner mabren Bollfommenheit. Dier muffen wir auch den Rath wiederholen, ben wir anderewo dem Mahler gegeben haben, eine Lanbschaft in der Matur ben gangen Lag über in ben verfchiebenen bon bem Connenfchein bemurtten Erleuchtungen mit Aufmert. famfeit zu betrachten. Denn baben wird er bald großere, bald fleinere Maffen; bald jufammen gehaltenes, bald gerftreuetes Licht beobachten, und die verschiedenen Burfungen diefer zufälligen Umftande beutlich gemabr merben.

#### Matt.

(Goone Runfte.)

Dezeichnet überhaupt einen Mangel ber Lebhaftigfeit. An einem glangenben Rorper werben bie Stellen, die feinen Glanz haben, matt geneunet: Matte Farben find ohne Glanz und ohne Lebhaftigfeit. Auch in ber Rebewird dasjenige matt genennet, bem es an ber nöthigen Lebhaftigfeit und bem erforberlichen Reiz feblet.

In den bildenden Kunsten ift gar oft die Abwechslung bes Glangenden und des Matten jur guten Burtung nothwendig. Auf Schaumungen thut es sehr gute Burtung, daß der Grund glangend und die in den Stempel eingegrabenen Gegenstande matt gemacht werden. Eben so wird an verguldeten Zierrathen einiges polirt, anderes matt gemacht, damit die Haupttheile durch das Matte sich besser, oder auszeichnen.

Rur in ben Runften ber Nebe wirb bas Matte überall verworfen. In ber Schreibart entsteht es aus allguvielen, ben Sinn langfam ausbrukenden Worten, wie wenn Racine je-

mand fagen lägt:

Et le jour a trois fois chassé la nuit obscure,

Depuis que votre corps languit fans nourriture. \*)

Wenn hier ein Benfpiel bes Matten aus einem großen Schriftsteller angeführt wird, ba man leichter taufend andere aus geringeren hatte geben können: so geschieht es zu besto nachbruktlicherer Warnung. Ein matter Gedanke erwekt burch viel Begriffe nur eine geringe, wenig reizende Vorstellung.

Das Matte in Gebanken und in ber Schreibart ift bem 3met ber Berebfamkeit und Dichtkunft so gerade entgegen, bag es unter bie wesent

\*) In der Phadra.

lichften Rebler ber Rebe gebort, unb mit großem Rleife muß vermieben merben. In der Dichtfunft befone bers wird man allemal bas Unrich. tige, mo es mit einiger Lebhaftigfeit verbunden ift, eher vergeihen, als bas Matte, mit ber bochften Richtigfeit perbunben. Die unmittelbaren Ur. fachen bes Matten fcheinen barin ju liegen, bag man jum Ausbruf mehr Worte braucht, ale nothig ift, ober vielerlen unbetrachtliche und auch unbestimmte Begriffe in einen Gebanten gufammenfaßt. Gein Urfprung aber liegt in bem Mangel deutlicher Borftellungen, und lebhafter Em-Es giebt von Ratur pfindungen. matte Ropfe, bie feinen Ginbruf leb. haft fühlen, die also nothwendig sich immer matt ausbrufen. Gie find gerabe bas Gegentheil beffen, mas ber Runftler fenn foll, ber fich porguglich burch bie Lebhaftigfeit ber Empfindungen von anbern Menfchen Die Mittel, nicht ins unterfcheibet. Matte ju fallen, find - nichts ju entwerfen, als bis man es mit geboriger Lebhaftigteit empfunden bat, ober fich vorftellet; nie bis jur Ermubung gu arbeiten; immer mit vollen Rraften an die Arbeit gu geben, und fie wieber megjulegen, ebe biefe Rrafte erschopft find; gewiffe Gachen, bie man nicht mit gehöriger Marme empfindet, lieber gang meggulaffen, als fich jum Ausbrut berfelben zu twingen.

Da die besten Ropfe, und nach horagens Beobachtung felbst der feurige homer nicht ausgenommen, schläfrige Stunden, oder wenigstens Augenblife haben: so kann nur eine öftere und forgfältige Ausarbeitung gegen matte Stellen in Sicherheit sesen. Obgleich jur Befeilung eines Werfs das Feuer, wonnit es zu entwerfen ift, mehr schädlich, als nußlich ware: so muß sie doch nur in völlig heitern und minntern Stunden unternommen, und oft wiederholt

Digitard by Google

werben. Denn es ift nicht möglich, ben jeder Ueberarbeitung auf alles Achtung zu geben. Sehr nütlich ift es, um das Matte in feinen Wersten zu entdefen, wenn man einen Freund hat, dem man seine Arbeit vorlieft.

### Mediante.

(Mufit.)

Ift bie Tery ber Tonart, in welcher ber Gefang geführet wirb; namlich nicht jebe in ber Sarmonie vorfommende Terg, fondern nur die fos genannte tertia modi, ober die bem Con zugehort, aus welchem bas gange Ctut geht, ober allenfalls ben Tonen, in die man ausgewichen, die Terg bes Tones, in bem man fich befindet. Die Benennung ift daber entftanden, daß die Terg mitten zwifchen bem Grundton und feiner Quinte liegt, und bas Intervall ber Quinte entweder arithmen tifd), ober barmonisch in zwen Theile theilet. \*)

## Melismatisch.

(Mufit.)

Bedeutet eigentlich bas, was zur Auszierung des Gesanges gehört, bes sonders die Berzierungen, welche den Namen der Manieren durch Diminutionen bekommen haben, da ein Son in viele kleinere, oder schnellere eingetheilt wird, die zusammen die Dauer des Haupttones haben, aber eine augenehme Wendung machen. Dieses sind also melismatische Auszierungen.

In besonderm Sinne nennt man gewisse sehr einfache und leicht zu fassende Melodien, die jedermann gleich behält und nachsingen faun, und die sich zu Gassenliedern schiken, melismatische Sesange. Man hat dergleiche italianische Lieder, beson-

\*) S. Arithmetifch; Sarmonifc.

bers folche, die aus Benedig fommen, und von den dortigen Gondolierruderern gefungen werden, die fehr angenehm find. Man fagt, daß auch große Tonfeger bisweilen in ernschaften Opern, dem gemeinen Bolt in Italien zu gefallen, Arien in dieser melismatischen Schreibart segen.

### Melodie.

(Dufit.)

Die Rolge der Tone, bie ben Befang eines Sonftute ausmachen, in fofern er von ber ibn begleitenben harmonie unterschieden ift. das Wefentliche des Tonftufe; die begleitenden Stimmen bienen ibr blos jur Unterftugung. Die Mufit hat ben Gefang, als ihr cigentlis ches Wert, ju ihrem Biel, und alle Runfte der Sarmonie baben blod ben schonen Gefang gum letten Endzwef. Darum ift es eine eitele Frage, ob in einem Conftut bie Melodie, ober bie harmonie das pornehmite fen? Ohne Zweifel ift bas Mittel bem Endzwet unterges ordnet.

Wichtiger ift es fur ben Tonfeber, baß er die mefentlichen Gigenschaf. ten einer guten Melodie beständig' bor Augen habe, und ben Mitteln, wodurch fie ju erreichen find, in fo fern fie bon ber Runft abhangen, fleißig nachdente. Da biefes Bert nicht blos fur ben Runftler, fondern vornehmlich fur ben philosophischen Liebhaber gefdrieben ift, der fich nicht begnugt ju fublen, was für Eigenschaften jedes Werk ber Runft in feiner Urt haben muffe, fonbern die Grunde ber Ga. chen, fo weit es moglich ift fie ju erfennen, wiffen will : fo ift notbig. bag wir bier die verschiedenen Gigenschaften bes Gefanges, ober die Melodie aus ihrem Wesen her-Leiten.

Eß

Es ift bereits in einem anbern Urtifel \*) gezeiget worden, und wird in ber Rolge noch beutlicher entwifelt merben, \*\*) wie ber Gefang aus ber Sulle einer angenehmen leidenschafts lichen Empfindung, ber man mit Luft Der nature nachbanat; entflebet. liche, unüberlegte und ungefunftelte Gefang ift eine Folge leibenschaftlicher Sone, beren jeber fur fich ichon bas Geprage ber Empfinbung, bie ibn bervorbringet, bat. Die Runft abmet biefe Meuferung ber Leiben. fchaft auch burd Tone nach, Die eingeln vollig gleichgultig finb, nichts von Empfindung anzeigen. Es wird Riemand fagen tonnen, daß er ben Unfchlagung eines einzelen Tones ber Drgel, ober bes Clavieres etwas Leibenschaftliches empfinde; und boch fann aus folchen unbebentenden Ednen ein das Berg fart angreifender Gefang jufammengefest merben. Es ift mol einer Unterfuchung werth, wie bicfes zugebe.

Die Musif bedienet sich zwar auch leidenschaftlicher Sone, die an sich, ohne die Runft des Sonschere, schmerzhaft, traurig, zärtlich oder freudig sind. Aber sie entstehen durch die Runft des Sangers, und gehören zum Bortrag; hier, wo von Berfertigung einer guten Melodie die Rede ist, kommen sie nicht in Bestrachtung, als in sofern der Sonse ger dem Sanger, oder Spieler einen Wint geben kann, wie er die vorgeschriebenen Tone leidenschaftlich vorschriebenen Tone leidenschaftlich vorschaftlich vorschaftlich por

tragen foll.

Das Wefen ber Melodie besteht in bem Ausbruf. Sie muß allemal irgend eine leidenschaftliche Empfindung, oder eine kaune schildern. Jeder, der sie ber sie bert, muß sich einbilden, er hore die Sprache eines Menschen, der, von einer gewissen Empfindung burchdrungen, sie dadurch an den Tag leget. In sofern sie aber ein

.) S. Gefang.

Berf ber Runft und bes Befchmats ift, muß biefe leibenfchaftliche Rebe. wie jedes andere Wert ber Runft, ein Banges ausmachen, barin Einheit und Mannichfaltigfeit verbunden ift: biefes Gange muß eine gefällige Korm baben, und fowol überhaupt, als in einzelen Theilen fo beschaffen fenn, bag bas Dhr bes Buherers beffanbig sur Aufmertfamteit gereigt merbe, und ohne Unftog, ohne Berftreuung, ben Gindrufen, die es empfangt, fich mit Luft überlaffe. Jeber Befang, ber biefe boppelte Eigenschaft bat, ift aut : ber, bem fie im Gangen fehlen, ift vollig fchlecht, und ber, bem fie in einzelen Theilen fehlen, ift fehlerbaft. hieraus nun muffen bie ver-Schiedenen befonbern Gigenfchaften der Melodie bestimmt merben.

Querft ift es fchlechterbings nothbag ein Sauptton barin mendia, berriche, ber burch eine gute, bem Ausbruf angemeffene Modulation feine verschiedenen Schattirungen bes 3mentens muß ein bernehmliches Metrum, cine richtige und wol abgemeffene Eintheilung in fleinere und großere Glieder fich barin geigen. Drittens muß burchaus Bahrheit des Ausbrufs bemerft merben. Diertens muß jeber einzele Ton, und jedes Glied, nach Be-Schaffenheit des Inhalte, leicht und vernehmlich fenn. 3ft die Delobie fur Worte, ober einen fo genannten Tert bestimmt, fo muß noch fünftens die Gigenschaft bingutommen, baß alles mit ber richtigften Declamation ber Worte, und mit ben berfchiebe. nen Gliedern des Tertes übereinftim-Jeder Urtifel verdienet eine na. bere Betrachtung.

I. Daß in der Melodie ein hauptston herrsche, das ift, daß die auf einander folgenden Tone aus einer bestimmten Tonleiter muffen hergenommen senn, ist darum nothweitig, weil sonst unter den einzelen Tonen tein Zusammenhang ware.

Dig Lead of Google

Man nehme die schonfte Melodie, wie sie in Noten geschrieben ist, und hebe die Lonart darin auf: so wird man den Gesang sogleich unerträgskich sinden. Man versuche 3. B. folgenden Sat:

3

wenn man fann, fo gu fingen :



man wird es, wegen Mangel bes 3u. fammenhanges unter ben Tonen, unmoglich finden; und wenn man ihn auch auf einem Inftrument fo fpiel. te, fo giebt er dem Gehor nichts vernehmliches. Die in jeder Tonleiter liegende harmonie giebt ben aus berfelben genommenen Ednen den nos thigen Zusammenhang. \*) Darum hat fchon jede Folge von Tonen, wenn fie nur aus derfelben Conleiter genommen find, fie folgen fonft aufober absteigend, wie fie wollen, (wenn nur nicht ber Matur ber Leittone guwiber fortgefdyritten wird,) \*\*) etwas angenehmes, weil man Bufammens hang und harmonie barin empfindet.

Der Ton aber muß bem Charafter bes Stuts gemäß gewählt werden. Denn bald jede Tonart hat einen ihr eigenen Charafter, wie an feinem Orte beutlich wird gezeiget werden. †) Je feiner das Ohr des Tonfegers ift, um den eigenthümlichen Charafter jeder Tonleiter zu empfinden, je glufslicher wird er in besondern Fällen in der Wahl des Haupttones senn, die mehr, als maucher benft, zum richtis

gen Ausdruf bentragt.

Beil es gut ift, baf bas Gehor fogleich vom Unfang der Melodie von

. \*) S. Ton, Tonart.

\*\*) G. Leitton. †) G. Ton, Tonart. ber Tonart eingenommen werde, fo thut ber Geger wol, wenn er gleich im Unfang bie fo genannten wefentlis chen Ganten bes Tones, Terg, Quint und Octave horen lagt. In Melos bien von gang geringem Umfang ber Stimme wird besmegen, auch ohne Bag, die Tonget leichter burch bie untere ober harmonische Salfte ber Octave von ber Prime bis gur Quinte, ale burch die obere Salfte von ber Quinte gur Octabe, ftimmt. In Diefer fann bie Delobie fo fenn, bag man, mo bie begleitens be harmonie fehlt, lange fingen fann, ohne ju miffen, aus welchem Ton bas Stut geht. Co fann man ben folgendem Gage:



gar nicht fagen, ob man aus C bur

ober G bur finge.

In gang furgen Melobien, bie blos aus ein paar Sauptfagen befteben, fann man burchaus ben bem Saupt. tone bleiben, oder allenfalls in feine Dominante moduliren : aber langere Stute erfodern Abwechslung des Tones, damit ber leibenschaftliche Muss brut, auch in Absicht auf bas harfeine Schattirung unb monische, Mannichfaltigfeit befomme. wegen ift eine gute imd gefällige, nach ber lange ber Melodie und ber ber-Schiedenen Wenbungen der Empfinbung mehr ober weniger ausgebahnte, fchneller ober langfamer abmech. felnde, fanftere, ober hartere Mobulation, ebenfalls eine nothwendige Gigenschaft einer guten Melodie. Bas aber jur guten Behandlung ber Modulation gehoret, ift in bem befondern Urtifel darüber in nabere Ermagung genommen worden.

Durch

Durch Einheit bes Tones, harmonische Fortschreitung ber Sene, und gute Modulation wird schon ein ans genehmer, ober wenigstens gefälliger Besang gemacht; aber er bruft barum noch nichts aus, und fann hochstens bienen, ein Lied choralmäßig, und boch noch sehr unvollsommen, bertulallen.

II. Darum ift jum guten Gefang eine acfallige Abmeffung ber Theile, wie in allen Dingen, die burch ihre Rorm gefallen follen, \*) unumgang. lich nothwendig. Jeber Gefang erwefet burch bie einzelen Tone, welche ber Beit nach auf einander folgen, ben Begriff ber Bewegung. Ton ift ale eine fleine Rufung, beren eine bestimmte Ungabl einen Schritt ausmachen, anzuseben. Dan fann fich biefe Bewegung als ben Gang eines Menfchen vorftellen: es fcheinet eine fo naturliche Mebnlichfeit gwi. fchen bem Gang und ber Bewegung bes Befanges git fenn, bag überall, auch ben ben robeften Bolfern, bie erften Gefange, Die unter ihnen ents fanben, ungertrennlich mit bem Gana bes Rorpers, ober mit Sang verbun. ben waren. Und noch überall wirb ber Taft burch Bewegungen bes Rorpere, befonders ber Buge, angebeutet.

Jede Bewegung, in welcher gar feine Ordnung und Regelmäßigfeit ift, da fein Schritt bem anbern gleis chet, ift, felbft gum bloken Unfchauen. fcon ermubend; alfo murde eine Folge von Tonen, fo harmonifd) und richtig man auch bamit fortschritte, wenn icher eine ihm eigene gange ober Dauer, eine ihm befonders eigene Starfe hatte, ohne irgend eine abgemeffene Ordnung in diefer 216. wechslung, unfre Aufmertfamteit feinen Augenblif unterhalten, fondern und vielmehr verwirren: wie menn 3. B. ber vorherangeführte melobi. fche Cats fo gefungen murbe:

.) G. Detrum.



Rein Mensch wurde gehen tonnen, wenn feiner seiner Schritte bem andern anzachge und Seschwindigseit gleich sehn sollte. Ein solcher Sang ist völlig unmöglich. Wenn Tone uns ihn empfinden ließen, so wären sie hochst beschwerlich. Darum muß in der Dewegung Einformigseit senziste muß in gleichen Schritten fortgeben, \*) und die Folge der Tone muß in gleiche Zeiten, oder Schritte, die in der Musit Takte genennt werden,

eingetheilt fenn.

Diese Schritte muffen, wenn sie aus mehrern kleinen Rufungen beste, ben, baburch fühlbar gemacht werben, baß jeder Schritt auf der ersten Rufung starter als auf den übrisgen angegeben wird, oder einen Mecenthat. Alsdenn fühlet das Sehor die Eintheilung der Lone in Tafte: so wie vermittelst der Netente der Worter, ob sie gleich nicht, wie im Gefange, immer auf dieselbe Stelle sallen, wie Worter selbst von einander abgesondert werden. \*\*)

Denn die Gleichheit ber Schritte, ohne alle andre Abwechslung barin,

gleich die Tone durch hohre und Ties, evon einander verschieden maren, wurde ebenfalls gar bald ermüden. So gar schon in der Rede wurde das schönste Gebicht, wenn man uns in immer gleichem Nachdruf Sylbe vor Sylbe gleichfam vorzählen wollte, alle Araft verlieren; die schönften Gedansen wären nicht hinreichend, est angenehm zu machen. Darum müfen die gleich langen Schritte, oder Tafte, in gefälliger Abwechslung auf einander folgen. Es ist deswes

\*) G. Einformigfeit.

\*\*) G. Accent.

gen nothig, baf bie Dauer bes Safts in fleinere Zeiten, nach geraber ober ungeraber Bahl, eingetheilt werbe; bag die verfchiedenen Zeiten durch Mccente, durch veranderten Rachbruf, ober auch noch durch abgeanderte Rus fungen einzeler Tone, fich von ein-Alfo muffen in ander unterfcheiben. iebem Gefang Tafte bon mehrern Tonen fenn, beren Dauer gufammenge. nommen, das Zeitmaag bes Saftes genau erfüllet. hierdurch entsteben nun wieder neue Arten von Ginfors migfeit und Dannichfaltigfeit, Die ben Gefang angenehm machen. Dan fann ben Saft burchaus in gwen, ober in brep Beiten, ober Theile eintheilen, fo baff bie Safte nicht nur gleich lang, fonbern auch in gleiche fleinere Zeiten eingetheilt find. Die fes bienet gur Ginformigfeit. Denn fann der gange Taft, burch alle Theis le feiner Zeiten, balb einen, balb men, bald mehrere Tone haben, und biefe tonnen burch Accente, burch Dobe und Tiefe, burch verschiebene Dauer fich von einander auszeichnen. hieraus entftehet eine unerschopfliche Mannichfaltigfeit ben beständiger Einformigfeit, babon an einem anbern Orte bas mehrere nachjufeben Daber lagt fich begreifen, wie ein Befang, vermittelft biefer Beram ftaltungen, wenn er auch fonft gar nichts ausbruft, fehr unterhaltend fenn tonne. Go gar ohne alle 216. wechelung bes Toues, in Sohe und Tiefe, tann burch die Ginformigfeit bes Tates, und die Berfchiedenheit in feinen Zeiten ein unterhaltendes Geraufch entfteben, wovon das Eroms melichlagen ein Benfviel ift:

10010101101000

Burden aber gang verschiedene Satte in einem fort hinter einander folgen, so ware boch diefe mit Abwechssung verbundene Einformigteit

. \*) S. Taft.

nicht lang unterhaltenb. Gin Gan. ges, bas aus lauter fleinen, gleich. großen, aber fonft berfchiebentlich gebildeten Gliebern befteht, ift nicht faglich genug; die Menge ber Theile verwirret. Darum muffen mehrere fleinere Glieber in großere gruppirt, und aus fleinen Gruppen große Dauptgruppen jufammengefett mer-Diefes ift fur alle Werfe bes ben. Gefdmafs, bie aus viel fleinen Theis len jufammengefest find, eine nothe mendige Foderung. \*) In ber Melo-Die alfo muffen aus mehreren Satten großere Glieder, ober Ginschnitte, und aus mehreren Einschnitten Dauptglieder, oder Perioden gebilbet merben. \*\*) Wird diefes alles richtig nach einem guten Ebenmaaf beobachtet, fo ift die Melodie allemal angenehm und unterhaltenb.

III. Bis bieber haben wir bas Detrifche und Rhythmifche ber Melodie als etwas, bas jur Unnehmlichfeit bes Gefanges gehert, betrachtet. Aber noch wichtiger ift es, burch die barin liegende Rraft jum leidenfchafte lichen Ausbruf. Diefer ift bie britte, aber weit die wichtigfte Gigenfchaft der Melodie. Dhne fie ift ber Gefang blos ein wolgeordnetes, aber auf nichte abzielendes Geraufch; burch fie wird er ju einer Sprache, die fich des Bergens ungleich schneller. ficherer und fraftiger bemachtiget, als durch die Wortsprache geschehen

fann.

Der leidenschaftliche Ausbruf hangt zwar zum Theil auch, wie vorher schon angemerkt worden, von dem Ton und andern zur harmonie gehörigen Dingen ab; aber das, was durch Metrum und Rhythmus fann bewurkt werden, ist dazu ungleich fraftiger. Wir muffen aber hier, um nicht

\*) S. Glied; Gruppe; Anordnung; in welchen Artifeln dieses beutlich bewiesen worden.

<sup>\*\*)</sup> S. Einschnitt; Periobe.

nicht undeutlich zu werben, die betichiebenen von der Bewegung berfommenben, ober bamit verbundenen Eigenschaften ber Melodie forgfaltig unterscheiben. Buerft tommt bie Be-wegung an fich, in fofern fie lang. fam ober gefchwind ift, in Betrach. tung; bernach ihre Urt, nach ber fie ben einerlen Geschwindigfeit fanft fliegend, ober hupfend, das ift, nach. bem bie Tone gefchleift, ober fart, ober fcmacher find; brittene bie grofferen ober fleineren, confonirenden, oder diffonirenden Intervalle; viertens bie Gattung bes Tafte, ob er gerabe ober ungerabe fen, und bie Daber entftebenben Accente; funftens feine besondere Art, ober bie Angabl feiner Theile; fechetens die Austheilung ber Tone in bem Taft, nach ib. rer Lange und Rurge; fiebentens bas Berhaltnif ber Einschnitte und 216. fchnitte gegen einander. Jeber biefet Dunfte tragt bas Ceinige jum Ausbrut ben.

Da es aber, vollig unmöglich ift, auch jum Theil unnug ware, weit- läuftig zu untersuchen, wie dieses zugeht: so begnügen wir uns, die Bahrheit der Sache selbst an Bepfielen zu zeigen; blos in der Abstüt, daß junge Tonsetzer, denen die Ratur die zum guten Ausdruf erforderliche Empfindsamfeit des Gehörs und des Jerzens gegeben hat, dadurch forgfältig werden, keines der zum Ausdruf dienlichen Mittel zu verah.

fdumen.

1. Daß das Schnelle und Langsame ber Bewegung schon an sich mit den Aeusgrungen ber Leidenschaften genau verbunden sen, darf hier faum wiederholt werden. Man kennet die Leidenschaften, die sich durch schnelle und lebhafte Wurtungen auch wol gar mit Trägheit fortschleichend sind. Der Sonseper muß ihre Natur kennen; dieses wird hier vorausgesetzt. Aber um den eigentlichen Grad ber

Geschwindigkeit der Bewegung für jeden Leidenschaft, sogar für jeden Grad derfelben zu treffen, muß er sehr fleißig den Einfluß der Dewegung auf den Charafter der melodischen Sabe erforschen, und zu dem Ende einerlen Sab nach verschiedenen Bewegungen fingen, und darauf lausschen, was dadurch in dem Charafter verändert wird. Wir wollen Bepspiele davon anführen. Folgender melodischer Sab,



in mäßiger Bewegung vorgetragen, schifte sich sehr wohlzum Ausbruf ber Auhe und Zufriedenheit; ift die Bewegung etwas geschwinde, so verlietet sich dieser Ausbruf ganz, und wird fröhlich; ganz langsam, würde diese Etelle gar nichts mehr sagen. Folgendes ist der Anfang einer höchst gartlichen und rührenden Melodie von Graun:



Man finge es geschwinde, so wird es wollfommen tandelnd. Co schr fann bie Bewegung den Ausbrut andern.

Man ist gewohnt, jeder Melodie eine durchaus gleiche Bewegung zu geben, und halt es deswegen für einen Fehler, wenn Sanger oder Spieler allmählig darin nachlassen, oder, welches noch öfterer geschieht, schneller werden. Aber wie wenn der Ausabruf es erfoderte, daß die Leidenschaft allmählig nachließe, oder stiege? Wäsen da nicht jene Abanderungen in der Bewegung nothwendig? Bielseicht hat man es nur deswegen nicht versucht.

305

versucht, weil es ben Spielern gar gu fchwer fenn murbe, aus Ueberlegung bas ju treffen, mas aus Mangel ber gehörigen Aufmertfamfeit von felbft fommt. Aber biefes murbe ich fur ein Meifterftut halten, wenn der Tonfeger feine Melodie fo einzurichten mußte, daß die Spieler von felbft verleitet murben, in ber Bewegung, wo es der Ausbruf erfobert, etwas nachgulaffen, ober bamit zu eilen.

2. Das zwente, worauf ben ber Melobie, megen bes Charafters und bes Ausbrufs ju feben ift, betrifft Die Urt bes Bortrages, Die ben einerlen Bewegung fehr verfchieden fenn Und bier tommt es auf eine genaue Renntnig ber Leibenschaften Einige fogen Die Tone einzeln und abgebrochen, andre schleifen fie und fpinnen gleichfam einen aus bem anbern beraus; einige reben fart, ober gar beftig, andre geben nur schwache Tone von fich. Einige duf. fern fich in boben, andre in tiefen So. Dies alles muß ber Tonfeger genau überlegen. Es find verfchie-Dene Zeichen eingeführt, wodurch ber Tonfeger die Urt bes Bortrages anbeutet. Er muß, fo viel ihm moglich ift, hierin genau und forgfaltig fenn. Denn manche Melodie, woben ber Tonfeger ftarfe Tone gedacht hat, verliert ihren Charafter vollig, wenn fie fchwach vorgetragen wird. Jeber Mensch empfindet, bag geschleifte Tone ju fanften, fury abgestoßene ju heftigen Leidenschaften fich Schifen. Werben die in den Riederschlag fal-Ienden Tone fchwach, und die im Auffchlag fommende ftarf angegeben, als :

man etwas wildes, ber tobenbes baben; und wenn burch Binbungen jugleich ber naturliche Bang bes Satte verfehrt wird, fo fann biefes Dritter Theil.

Gefühl fehr weit getrieben werben. Much anbre Abmedislungen, bergleichen die Bebungen, Triller, die Borund Rachfchlage find, tonnen dem Ausbrut febr aufhelfen. Alle diefe Rleinigfeiten muß ber Tonfeger ju nugen wiffen. In Unfehung der Sohe muß er bedenten, bag heftige Leibenfchaften fich in hohen, fanfte, auch finftere, in tiefen Tonen fpre-Diefes leitet ibn, wenn es bie übrigen Umftande gulaffen, für den Uffett die Schiflichfte Dobe im aans gen Umfang ber fingbaren Edne gu nehmen. Go wie es lacherlich mare, einen prachtigen Marfch fur bie Dioline ju fegen, fo murbe es auch uns gereimt fenn, einen hochft freudigen Gefang in den tiefften Bagtonen hos ren ju laffen, ober etwas recht finftes res in bem bochften Discant. Diefes betrifft bie Dobe bes gangen Stuts. Aber auch in einer Melodie, mogu eine ber vier Stimmen ichon beftimmt worben, muffen bie Tone ba, wo die Leidenschaft heftiger wird, hober, wo fie nachlagt, tiefer genom. men werben.

3. Drittens fommt ben bem Musbruf auch viel auf die harmonie der Intervalle an, burch welche man fortidireitet. Die Fortschreitung burch biatonische Ctufen hat etwas Leichtes und Gefälliges; Die chromatifche Kortichreitung burch halbe Tone etwas Schmerzhaftes, auch bis. weilen etwas Kurchterliches. haben anderswo fcon einige bieber gehörige Beobachtungen angeführt.\*) Dag die vollfommen confonirenden Intervalle im Auffleigen überhaupt fich ju lebhaftern, die weniger confonirenden und biffonirenden auffteigend, ju gartlichen, auch traurigen und finftern Empfindungen Schifen, ift befannt. Dag überhaupt fleinere Interballe ruhige, große unruhige, ober lebhafte Empfindungen ausbru-

") 3m Artifel Lieb III Th. G. 220f.

fen, und die öftere Abwechslung ber großen und fleinen unruhige, verdienet ebenfalls bemerft zu werden.

In bem auf ber vorhergehenden Seite aus einer Arie vom Capellmeifter Graun angeführten Benfpiele, fommt das febr Rührende größtentheils baher, baßigleich im Anfange biefer Arie eine Diffonanz vorfommt, bie durch ben Sprung einer kleinen Terz, die aber nicht die Mediante, fondern die Septime bes haupttones

ift, verurfachet wird.

4. Diertens hat ber Tonfeber gur Bahrheit des Ausbrufe nothig, ben verschiebenen Charafter ber benben Battungen bes Tafte in Ermagung ju gieben. Der gerade Laft fchifet fich jum gefetten, ernfthaften und pathetischen Ausbruf; ber ungerabe hat etwas Leichtes, bas nach Bes Schaffenheit ber andern Umftanbe, jum frohlichen, ober tandelnden, ober auch wol zum leichteren gartlichen Aber er fann gebraucht merben. fann megen ber Ungleichheit feiner Theile auch zu beftigen, gleichfam burch Stoffe fich außernden Leidens Man findet gwar schaften bienen. Melodien von einerlen Charafter fowol in gerabem, als ungerabem Satt; und biefes tonnte leicht auf ben Jrrthum verleiten, bag die Gats tung bes Saftes wenig jum Musbruf bentrage. Allein man wird finden, baf in folchen Kallen ber Fehler in ber Mabl bes Taftes, ba 1. B. ber ungerade anftatt bes geraden genommen worden ift, burch andre Mittel nur unvolltommen verbeffert worben, und daß daher dem Gefange boch noch eine merfliche Unvollfom. Gollte es einem menheit anklebt. in allen Runften bes Capes erfahr. nen Tonfeger gelingen, im & Saft, ber feiner Ratur nach froblich ift, ben traurigen Ausbruf zu erreichen: fo wird ein feines Dor ben 3mang wol merten, und der Ausbruf wird immer schwächer fenn, als wenn ein

gerader Takt måre gemählt morden. Erst menn alles übrige, mas zum Metrischen des Gesanges gehöret, mit der Sattung des Takts übereinstimmt, thut dieser seine rechte Würkung.

5. Allerdinas aber thut die befonbere Urt bes Taftes, welches ber funfte Punft ift, ber bier in Betrach. tung fommt, noch mehr jum Mus. brut. Es macht in bem Bang eines Menfchen einen großen Unterschieb, wenn feine Schritte burch mehr, ober burch weniger fleine Rufungen gefchehen. Bon ben geraden Taften ift der von & fanfter und rubiger, als ber von 4, ber, nach Befchaffenheit ber Bewegung, mehr Ernfthaftige feit und auch mehr Frohlichteit auss bruten fann, als jener. Von uns geraden Saften fann ber von 313u mancherlen Musbruf, bom eblen Uns fand fanfter, bis jum Ungeftum bef. tiger Leidenschaften gebraucht merben, nachdem die übrigen Umftande, befonders die Rufungen, Die gangen und bie Accente ber Sone, bas mit verbunden werden. Der von 3 ift der größten Frohlichfeit fabig, und hat allezeit etwas luftiges. Dess wegen find auch die meiften froblichen Tange aller Bolfer in Diefer Laftart gefett. Der von & Schifet fich vorzuglich jum Musbruf eines fanften unschuldigen Bergnugens, weil er in das Luftige des & Tafts burch Berboppelung ber Ungabl ber fleineren Rufungen auf jedem Cchritt, wieber etwas von bem Ernft bes geraben Safte einmischt.

raben Takts einmischt.
6. Die größte Kraft aber scheinet boch in dem Rhythmischen des Taktes zu liegen, wodurch er ben derselben Angahl der kleinen Haupttheile, vermittelst der verschiedenen Stellung der langen und kurzen, der nachbruklichen und leichten Tone, und der untergemischen kleinern Eintheilungen, eine erstaunliche Mannichfaltigskeit bekommt, und wodurch ein und eben dieselbe Taktart in ihren Füßen

eine große Ungleichheit ber Charaftere erhalt, welches ber fechste von ben jum Mudbrufe nothigen Bunften ift. Bas fur betrachtliche Beranderungen bes Charafters baber entfteben, fieht man am beutlichsten, wenn man die verschiedenen Tangmelodien von 3 Saft mit einander vergleicht. Dar. um ift bem Tonfeger jur Bahrheit bes Musbrufe nichts fo wefentlich nothig, ale bas feine Gefühl von ber Burfung ber rhothmischen Berandes rimigen bes Taftes. Dier waren febr viele Beobachtungen zu machen; wir wollen nur menige jum Benfpiele anführen, die und bon einem Meifter in ber Runft mitgetheilt worben find. Gleiche Safttheile, wie: ba ber erfte allezeit feinen naturlichen Accent, ber andere feine Leichtigfeit behalt, unterscheiden fich durch mehr Ernft und Burbe, als ungleiche, wie: ober: Diefer Schritt baft: aber noch weit mehr biefer: [ ]; und wenn bren ober gar vier furge Tone gwischen langern fteben, fo bat ber Schritt großen Dachs brut gur Frohlichfeit, mie biefe: , ober Ein ober zwen furge und leichte Id. ne, bor einem langen und burch ben Accent nachbruflichen, als: brufen etwas mil bes und ungeftumes aus; febr fchmer. fallig aber ift diefe Gintheilung: Wenn wesentlich fur. je Tone febr lang gemacht werben, biefes bem Gang etwas miberfpenfliges und anfahrendes. Es ift febr

ju munichen, daß ein Tonfeger, der, ben recht feinem Gefühl, eine wenis ger ausschweifende Phantafie besitzet, als Vosius, sich die Muhe gebe, die besten Melodien in der Absicht zu untersuchen, seine Beobachtungen über die Kraft des Ahnthmus be-

fannt zu machen.

7. Endlich fommt in Absicht auf ben Aufdruf auch ber fiebente Dunft, ober bie Behandlung ber rhnthmis fchen Ginfchnitte in Betrachtung. Das Wefentlichfte, mas in Abficht auf bie Schonheit bieruber gufagen ift, fann aus bem, was in bem Urtifel Blied angemerft morben, beraes Bir überlaffen bem, leitet werben. ber fich vorgenommen bat, den Melobienfat nach achten Grunbfagen gu findiren, bie Unwendung fener Ilnmerfungen auf ben Gefang ju mas chen. Cie wird ihm ben bem gehos rigen Rachdenfen nicht schwer mer-Dier merfen wir nur noch über. baupt an, bag gang fleine Glieder. ober Ginfchnitte, fich beffer gu leiche ten und tanbelnben, auch nach Befchaffenbeit ber übrigen Umftanbe gu ungeftumen, heftigen Leibenfchaften, aroBere gu ernfthaften, fchifen. 216 les was pathetifch, erufthaft, bes trachtend und andachtig ift, erfobere lange, und wol in einander gefchlung gene Glieder, ober Ginfchnitte; fowol bas Luftige, als das Tobenbe febr furge, und merflicher bon einander abgefonderte. Es ift ein febr wichtiger Sehier, wenn Sonfeger, burch den Benfall, den unerfahrne und ungeubte Dhren gewiffen febr gefälligen fo genannten Galanteries ftuten geben, berführet, auch bep ernfthaften Cachen und fogar in Rire chenftuten, einen in fo fleine, mebr niebliche, ale fchone Gage gerfchnite tenen Gefang boren laffen. Dingegen mare es auch allemal ein Rebier. mann die Ginfchnitte fo weit gedahnt waren, daß fie unvernehmlich wurben; ober wenn gar ber gange Ge-11 2 fang,

fang, ohne merkliche Einschnitte, wie ein ununterbrochener Strom wegflofie. Dieses geht nur in besondern Fallen an, ba der Besang mehr ein
fortrauschendes Geschren, als einen
murklichen Gesang vorstellen soll.
Uebrigens werden wir noch an einem
andern Orte Gelegenheit haben, verschiedene Beobachtungen über diesen
Punft, besonders über das Ebenmaaß der Glieder zu machen. \*)

Diefes aber muß in Absicht auf ben Ausbruf noch gemerft werben, das burch Abwechslung långerer und furgerer Einschnitte febr mertlich fonne gemacht merben, wie eine Leibenschaft allmählig heftiger und ungeftumer wird, ober wenn fie mit Ungeftum anfangt, nach und nach fintet. Wir wollen bier nur noch einige besondere Benfpiele anführen, an benen man fuhlen wird, wie ein und eben biefelbe Folge von Tonen, burch Berfchiedenheit des Metrifchen und Rhnthmifchen, gang berichiebene Charaftere annimmt. Man berfus che, ben ichon oben angeführten melodischen Gas, auf bie verschiedenen nachstebenden Urten abgeandert, ju fingen:





Dieben gebe man ben jeber Beränderung auf den Charafter diefes Sages genau Achtung: so wird man ohne Weitläuftigfeit und ohne alle Zweybeutigfeit empfinden, was für große Beränderungen in dem Charafter und Ausbrut ben einerlen Folge von Tonen, die Beränderung des Metrisschen und Rhythmischen verursachet, und begreifen, daß dieses das meiste zum Ausbrut beptrage.

Uebrigens murde es ein lacherliches Unternehmen fenn, dem Confeger besondere Formeln, oder fleine melo-

melobische Gabe vorschreiben in mollen, die fur jede Empfindung den mabren Ungdruf haben, oder gar su fagen, wie er folde erfinden foll. Bem bie Datur bas Gefühl bagu berfaat bat, der lernt es nie. Aber wer Gefühl bat, dem werden ben fleifiger Uebung im Gingen und Spielen, benm Phantafferen, ben horung que ter Gaden und guter Ganger, melches alles nicht zu oft gefchehen fann, einzele melodifche Cape von febr beftimmtem und ichonem Alusbrut genug vorfommen. Diefe muß er fleif. fig fammlen, und zu erforschen fuchen, mober ibre Rraft fommt. Er fann gu bem Ende fich uben, verschiedene Beranderungen in Berfegungen, im Metrifchen und Ahnthmischen bamit gu machen, und denn Uchtung geben, in wie weit ber Ausdruf badurch verliert, ober aar feine Natur veranbert. Durch bergleichen Uebungen wird fich fein Genie gur Erfindung guter Ga: chen allmählig entwifeln.

Bevor ich diesen Sauptpunkt ber guten Melodie verlaffe, fann ich mich nicht enthalten, gegen einen fehr gewohnlichen Migbrauch, von benr fich leider auch die beften Geger gu unfern Zeiten binreifen laffen, ernftli: che Erinnerungen gu thun. Man trifft nur gar ju oft unter richtigen und ichonen Gagen anbre an, die aufer bem Charafter bes Tonftufs liegen, und gar nichts ausdrufen, fondern blos da find, daß der Can. ger die Fertigfeit feiner Reble, ber Spieler die Gluchtigkeit feiner Fins ger zeigen fonne. Und benn giebt es Confetter, die fich von folden Ga-Ben gar nicht wieder loswifeln tonnen, che fie diefelben durch alle Bersekungen burchgeführet, ist in ber Dobe, bann in ber Diefe, ist fart, und bann fchwach, bald mit gefchleif. ten und bann mit gestoßenen Tonen haben horen laffen. Ein mahrer Un. finn, wodurch alles, mas uns bie guten Gachen haben empfinden laffen, vollig ausgeleicht und zerstort, und wodurch der Sanger aus einem gefühlvollen und Empfindung erwefenden Birtuofen in einen Lufts frigger verwandelt wird. Nichts beweiset den frevelvollen Geschmaf unfrer Zeit so unwidersprechlich, als der allgemeine Benfall, den eine so abgeschmaftee Sache, wie diese, gefunden hat, wodurch auch die besten Meister sich in solche Kinderenen hae ben binreisen lassen.

Richt viel beffer, ale biefes, find bie übel angebrachten Mahlerenen naturlicher Dinge aus ber forperlichen Welt, bavon wir aber schon in einem eigenen Urtifel bas Nothige erin-

nert haben.

IV. Ueber alles, mas bereits von ben Eigenschaften ber Melobie gefagt worben, muß auch noch biefes bingufommen, baf fie fingbar, ober fpielbar, und, nach Beschaffenheit ihrer Urt, leicht und ins Bebor fallend fen: wo diefe Eigenschaft fehlet, ba werden die andern verbunkelt. ju wird erfobert, bag ber Tonfeter felbst ein Ganger fen, ober bag er es gewesen fen, und bag er einige Uebung in ben meiften Inftrumenten habe, um ju miffen, mas in jeber Stimme leicht ober fchwer fen. außerbeni, baß gemiffe Gachen an fich, bes ftarfen Diffonirens halber, jeder Stimme und jedem Inftrument fdmer find, merden es andere, weil der Confeger die Natur des Inftrus mente, wofur fie gefett find, ober die Art, wie man barauf fpielt, nicht genug gefannt, oder überlegt hat.

Die Leichtigkeit, das Gefällige und Fliegeube des Gefanges kommt gar oft von der Art der Fortschreitung ber; und hierüber hat ein Meifter der Runft ") mir mancherlen Beobachtungen mitgetheilt, davon ich die vornehmsten jungen Sonsepern zu

gefallen bier einruten will.

11 3 Leicht \*) heer Kirnberger.

Leicht und fafilich wird eine Melos bie vornehmlich ichen baburch, baff man ben ber Tonleiter bes angenoms menen Tones, fo lange man nicht ausweichen will, bleibet, und nirgend einen burch & ober b erhobten ober erniebrigten Son anbringet. Denn die biatonifche Conleiter ift in jebem Intervall, jebem Dhr faflich. Es verficht fich von felbft, baf biefes nur bon ben Rallen gelte, mo ber Ausbruf nicht nothwendig bas Begentheil erfobert. Die Regel bienet jur Barnung ber Unerfahrnen. Die faum ihren Son angegeben baben, ba fie fcon Tone einer anbern Tonart boren laffen; vermuthlich, weil fie fich einbilden, es fen gelehr, ter, wenn fie oft etwas frembes einmifchen.

Aber auch baben muß man fich in Acht nehmen, daß man nicht auf gewiffen Ednen, die wir Leittone genennt haben, \*) fteben bleibe, ober bon ba gegen ibre Datur forticbreite. Co fann man 1. B. wenn man in ber großen Tonart ftufenweis von bem Grundton, ober bon ber Quinte aus auf die große Ceptime der Zonica gefommen ift, nicht ftchen bleiben, noch babon rufmarts geben; Die Octave muß nothwendig barauf folgen. Ift man in ber weichen Sons art vom hauptton ftufenmeis bis auf die Gerte getommen, fo muß man nothwendig von ba wieder einen Grad guruftreten, welches auch von ber fleinen Geptime ber Dominante gilt, auf die man fo gefommen ift; ingleichen muß man in ber barten Zonart, wenn man bon ber Gerte noch um einen halben Con fleiget, von ba wieber in ben nachften halben Son unter fich juruf.

hiernachst find in Absticht auf bas Leichte und Gefällige bes Gesanges bie Burtungen ber verschiedenen Arten gleichforniger Bortschreitungen in Erwägung ju giehen. Diefen Na.

\*) G. Leitton.

men geben wir ben Fortschreitungen, bie eine Zeitlang burch gleichnamige Intervalle, nämlich burch Secumben, Tergen, Duarten u. f. f. geschehen. Dige find allemal leichter, als bie ungleichformigen, ober springen, ben, ba man jeden Schritt burch ein anderes Intervall thut.

Die Fortschreitung burch biatonische Stufen giebt bem Gesange die größte Fastichfeit, und ift jedem Ohr angenehm. Sie hat auch für bie Fugen besonders ben Bortheil, daß der Hauptschaf badurch von einem Gegensaß sich leicht auszeichnet, wie z. B.



Nur wird das herauf und herunters rauschen von einem Ton bis in seine Dctave, und von dieser zur Prime, als:



worin viele eine Schonheit gu fuchen fcheinen, jum Efel. Aber Octaven-laufe, die flufenweis wiederholt werben, gefallen, wie j. B.



Nach ber flufenweis gehenden Fortschreitung fommt bie, ba bie zwepte Stufe wiederholt wirb, als:



Auch biefes findet jeder Liebhaber gefällig. Aus folchen Secundenweis gehenden Fortschreitungen, die man auf unzählige Weifen verändern kann, entsiehen tausenberlen Arten von gefälligen Welodien, davon wir nur wenige Källe anführen wollen.



Aber ftufenweis dromatifch fortgufchreiten, bat fur bloge Liebhaber

etwas misfälliges, und muß nur da angebracht werden, wo der Ausbruk etwas finsteres, oder gar schmerzhaftes erfodert; in Stuten von vergnügtem Charakter muß dieses ganzlich vermieden werden. Hingegen zum Posirlichen in comischen Stiften, kann eine solche Fortschreitung, unter angenehme vermischt, gute Wurtung thun.

Nach ben Secunden find die Terzenfortschreitungen angenehm und leicht, auch jur schnellen Bestimmung der Tonart, wenn man von der Tonica eine Terz steiget, oder von ihrer Dominante eine Terz fällt, sehr dienlich. Man fann eine ganze Folge von Terzensprüngen stufenweise herzauf oder heruntergehend anbringen, wie hier:



Aber gwen große Tergen nach einanber find nicht nur unangenehm, sonbern auch faum zu fingen. Auch Tergenfprunge, woburch man allmahlig heruntersteiget, find auf folgende Art fehr unangenehm und zum Singen unbequem.



Gut aber find fie auf nachstehende Beife:



Der hier burch einen Querftrich angezeigte Eritonus hat im Abfteigen nichts Wibriges. Man barf nur bepbe Artennach einander fingen, um bie Richtigkeit diefer Bemerkung zu empfinden.

11 4

Auch

Auch übeteinander in eine Renbe gefette Tergen find angenehm und leicht, nur muffen fie alle aus der harmonie bes Baftones fenn. 3. B.







Ueberhaupt fann man bie Fortschreistung burch Tergen unter bie leichtesften und gefälligsten rechnen.

Man hat schone Melodien, in welchen feine größere Fortschreitungen, als durch Seeunden und Tergen borfommen, und die bennoch Abwechslung und Mannichsaltigfeit genug haben.

Ben Fortschreitungen durch groffe. re Intervalle hat man immer barauf ju feben, baf fie mit bem Bafton confoniren, damit fie im Gingen leicht ju treffen fepen. Man fann fie alsbenn wie Stufen brauchen, burch bie man mit Leichtigfeit auf febr fchwere Intervalle berabfteiget. Mamlich die Terg, die Quinte, Die Certe, die Geptime und die Octave bienen die a, bie 4, bie 5, bie 8, unb Die große Geptime ju treffen, beren jebe, als bas Gubfemitonium einer bon jenen Consonangen ift, folglich burch bas Absteigen von ihr leicht getroffen wird. Mur bie Mone wird als Secunde ber Detav angefeben, und auf diefe Beife vom Ganger ge-Diefes wird burch folgende funden. Benfpiele erlautert.



Quartenfprunge, Die flufenweis hoher fleigen, tonnen auf folgende Beife angebracht werden:



Aber durch eine Folge von Quarten berunterzusteigen, ober eine ftufenweis hoher gehende Folge von fallenben Quarten, ist felten gut. Darüber fann folgendes jur Lebre bienen:



Dhne Unterbrechung burch Quarten ju fteigen, gebt auch an, aber ber Eritonus muß nicht baben vorfommen. Folgendes ift gut:



Aber rutwarts herunter giengen biefe gwen Quarten nicht an.

Imen fleine Quinten fonnen nicht unmittelbar auf einander folgen, es fen benn, bag einmal die übermäßige fige Quarte bagwifchen liege, wie infolgendem Benfpiel:



Von kleinen Sexten konnen nicht zwen nach einander folgen, ohne daß bie Tonart daburch verlegt würde. Aber große Sexten konnen viel nach einander folgen, zumal ben öfterer Abanterung der Modulation. 3. E.





Aber folgende Serten hintereinander waren gar nicht ju fingen.



Mehrere Septimen aber tonnen nicht unmittelbar auf einander folgen; doch geht est an, wenn consonirende Sprunge dazwischen kommen.

In Ansehung ber gefälligen Fortsschreitung verdienet auch noch angesmerft zu werden, daß die sleinern Intervalle den Gesang angenehmer nachen, als die größern: sie musten also, wenn nicht der Ausdernt das Gegentheil erfodert, am öftersten gebraucht werden. Dadurch erhält man auch den Bortheil, daß die seltenern vorkommenden größern Sprunge eine desso bessere Würtung thun. Aber aus dem, was wir schon anderswo

angemerft haben, \*) ift auch begreifs lich, warum fur ben tiefften Baffae. fang großere Intervalle ben fleinen porjugieben find. Do ber Gefang vielstimmig ift, ba gehoret es mefentlich zur Kaklichfeit bes Gangen, bak Die Stimmen nicht gegen ihre Matur mit Tonen überladen werden. geht nicht allezeit an, bag man bierin das befte und leichtefte Berhaltniff beobachte, welches barin beffunbe, baf, wenn ber Baf burch halbe Tat. te fortrufet, ber Tenor Biertel, ber Alt Achtel, und ber Discant Gechsgebntel batte. Aber gut ift es, wenn ber Tonfeger, wenigstens fo weit es bie Umftande erlauben, fich biefen Berhaltniffen gu nabern fucht. Es ift offenbar, bag bobe Tone weniger Rachflang haben, als tiefe, und bag fie eben beewegen weniger Rach. brut und Schattirungen, wodurch ber Ausbrut unterftugt wirb, fabig Diefes muß alfo burch Abanberung der Tone in hoben Stimmen erreicht werben. Und eben bes Rach. flanges halber, vertragt ber Bag Brechungen, ober fogenannte Dimi. nutionen einzeler Tone in ber tiefern Detave gar nicht, weil fie ein unverftanbliches Gewirre verurfachen. hober aber eine Stimme ift, je mehr pertraat fie folde; befonders fchaben die baber im Durchgang entftehenden Diffonangen ber bochsten Stimme gar nichts.

Auch dieses ist zur Vernehmlichkeit sehr gut, und oft nothwendig, daß wenigstens eine Stimme blos durch ganze Takttheile vorschreitet, durch Wiertel im Vierteltaft, und durch Achtel im Achtelfaft.

Bulest möchte es, besonders in unfern Tagen, da die Melodien gar zu
fehr mit unnugen Tonen überladen
werden, nicht undienlich senn, auf
Einfalt des Gesanges zu dringen.
Woer es ist zu befürchten, daß die

u 5 . Lon-

\*) G. Eng.

Sonfeber wenig barauf achten. Mancher fcheinet in ber Mennung gu fteben, bag er fur einen um fo viel geschiftern Confeper werde gehalten werben, je mehr Tone er in einen Taft ber-Es mare übertrieben, ein zwingt. wenn man barauf bringen wollte, baf iebe Gulbe bes Tertes, ober jeber Safttheil nur einen Son haben follte. Aber diefest ift gewiß nicht übertrieben, wenn man behauptet, baf ein Son auf jeder Splbe und auf jedem Satttheil fich befonbers auszeichnen muffe; bag bie gange Rraft ber Mes lobie allemal auf biefen haupttonen beruhe, und bag alle, burch bie fogenannten Diminutionen, ober Brechung biefes Tones, bineingefommene Tone, als bloge Auszierungen biefee haupttones anguseben find. nun alles, was mit Zierrathen übers laben ift, ben guten Gefchmat belei. biget, fo ift auch von ber mit Reben. tonen überladenen Melodie daffelbe Urtheil gu fallen.

Bu ber Ginfalt ber Melobie rechnen wir auch noch biefes, bag biefelbe burch bie begleitenden Stimmen nicht perdunfelt werbe. Dan wird finden, bag jeder Tanger lieber und leichter nach einer Melodie tangt, die nicht burch mehrere Mittelftimmen verbunfelt wird. Diefes beweifet, daß bie Mittelftimmen dem Gefang feine Sag. lichfeit benchmen fonnen. Daber trifft man in altern Berfen, 1. B. in Sanbels Dpern, viel Arien an, bie feine anbre Begleitung, als den Bag haben. Diefe nehmen fich unftreitig am beften aus: aber ber Canger muß feiner Runft, alsbenn gewiß fenn. Es giebt frenlich Falle, wo felbft raufchende Mittelftimmen nothwendig find, wie j. B. wenn ber Ausbrut wild und raufchend fenn muß, die Melodie aber in einem boben Discant ftebt: ba thun febr gefdwind raufchenbe Tone ber Biolinen in ben begleitenben Stimmen bie Burfung, die von der bunnen Stimme bes Gangere nicht fonnte erwartet werben.

Aber barin muß ber Tonfeger auch bie Einfalt ber Melobie nicht fuchen, baf er bie Singestimme im Unifonus von Aloten, Biolinen ober andern Inftrumenten bealeiten lagt. ift vermutblich fcmacher Ganger bal ber aufgetommen, welche ohne folche Sulfe die Melodie nicht treffen murs ben. Much will man burch Empfebe lung ber Einfalt eben nicht fagen, baß man etliche Tafte nach einanber gang einformig fenn, ober allegeit nur bie Tone feten foll, Die fchlechterbings wesentlich find. Es wurde auf biefe Beife bem Gefang an ber fo nothigen Abmechelung und Mannichfaltigfeit feblen : wiewol man auch in Tonftus fen großer Deifter bisweilen Rolgen von Taften antrifft, ba biefelben Tone wiederholt werben. Alebenn aber wird burch bie Mannichfaltigfeit ber harmonie und viel fchone Modulatios nen, die Abmechelung, die ber Melo-Die zu fehlen icheinet, bervorgebracht, welches auch ben lange aushaltenben Tonen zu beobachten ift.

V. Nun bleibet und noch ubrig, bon ber funften Eigenschaft einer guten Melodie ju sprechen, wenn fie wurflich jum Gingen, ober wie man fich ausdrutt, uber einen Tert ge-

macht wird.

Daf ber Musbruf bes Gefanges mit bem. ber in bem Tert berrichet, übereintommen muffe, verftebet fich bon felbft. Desmegen ift bas erfte, mas der Tonfeger ju thun hat, biefes, bag er bie eigentliche Urt ber Empfindung, die im Terte liegt, und fo viel möglich, ben Grab berfelben bestimmt fuble; bag er fuche fich ges rade in die Empfindung ju fegen, bie ben Dichter beherricht bat, ba er fchrieb. Er muß ju bem Ende bis. meilen ben Text oft lefen, und bie Belegenheit, wogu er gemacht ift, fich fo bestimmt als möglich ift, vorstellen. Ift er ficher bie eigentliche Gemuthes faffung,

faffung, bie ber Text erfobert, getroffen zu haben, fo versucht er ibn auf bas richtigfte und nachbruflichfte ju beclamiren. Gine fchwere Runft, \*) Die dem Tonfeger bochft nothig ift. Alsbenn fuche er por allen Dingen in Der Melodic die vollfommenfte Decla. mation zu treffen. Denn Rebler gegen den Bortrag ber Borter gehoren unter die wichtigften Rebler des Ca. Er bemerfe genau die Borte und Enlben, wo die Empfindung fo eindringend wird, daß man fich etmas baben ju verweilen munfchet. Dort ift die Gelegenheit, die ruhrend. ften Manieren, auch allenfalls furge Laufe, (benn lange follten gar nicht gemacht werben,) anzubringen. Sat er Gefühl und Uebung im Gas, fo werden ihm Bewegung und Saft, wie fie fich schifen, ohne langes Guchen einfallen. Aber ben schiflichften Mhnthmus und die besten Ginschnitte ju treffen, wird ihm, mo ber Dich. ter nicht vollkommen mufikalisch ges wefen ift, oft febr fchwer werben.

Es bedarf taum der Erinnerung, baf bie Ginschnitte und Berioden mit benen, Die im Terte find, ubereinfommen muffen. Aber wenn biefe gegen das Chenmagk ber Dufit ftreis ten? Alledenn muß ber Geger fich mit Wieberholungen und Berfetun. gen einzeler Worter zu helfen fuchen. Sochft ungereimt find die Schilderungen torperlicher Dinge in ider Melo-Die, welche der Dichter nur dem Berfand, nicht ber Empfindung vorlegt. Davon aber ift fchon anderswo bas Mothige erinnert worden. \*\*) ' Roch unverzeihlicher und murflich abges fchmatt find Schilberungen einzeler Morte nach ihrem leidenschaftlichen Ginn, ber bem Ausbruf bes Tertes pollig entgegen ift. Wie wenn ber Dichter fagte: weiner nicht, unb ber Tonfeger wollte auf bem erften Worte weinerlich thun. Und both

\*) S. Bortrag in redenden Ranffen. \*\*) S. Wahleren in der Dufft.

trifft man folche Ungereimtheiten nur zu oft an.

Endlich ift auch noch anzumerten, daß gewiffe Sehler gegen die Matur bes Tattes die Melodien bochft unangenehm und widrig machen. Ders gleichen Fehler find die, ba die Dif-Sonangen auf Satttheilen, Die fie nicht bertragen, angebracht werben. Eaft, wo die Rufungen burch Biertel geschehen, konnen bie Borhalte oder zufälligen Diffonanzen nur auf bem erften Biertel angebracht merden; gefchehen aber in biefem Tatt die Rufungen durch Achtel, fo tonnen diese Diffonangen auf bem erften, dritten und funften Uchtel ftes ben : hingegen im & Taft fallen fie auf bas erfte und vierte Uchtel, und werden mit bem gwenten, ober brit. ten, fünften ober fecheten vorbereitet. Diefes find fehr mefentliche Regeln. bie man ohne Beleidigung bes Gebores nicht übertreten fann.

\*

Bon der Melodie überhaupt bans beln folgende Berte: Die Delodie, nach ihrem Befen fowohl, als nach ihren Eis genschaften, von Chrfiph. Dichelmann . . . Dangig 1755. 4. mit 22 Supfertafeln. -Ernft Gottl. Barons Abrif einer Abhands lung von ber Melodie, eine Materie ber Beit, Berl. 1756. 4. - Bon ber Theos rie ber Melodie und harmonie handelt bas Wert bes Brn. Job, Ad. Scheibe, Bon ber mufitalifchen Composition, Leips. 1773. 4. - In Franfreich mar, burch bie Biberfacher bes Rameau, und burch Rouffeau, ber Streit über ben Borgug ber Melobic und Sarmonie febr rege ges macht worden; und biefes veranlafte vers fcbiebene Untersuchungen biefer Materie, wovon ich folgende bier anführen mill : P. Efteve in f. Nouvelle decouverte du principe de l'harmonie, Par. 1750. 8. fuchte gu ermeifen, daß bie Datur felbft ben Menfeben auf bie Sarmonie fabre, und baß bie Delobie nichts, als eine von Menichen getroffene Berabrebung fev. -DifferDiffertation fur les droits de la Melodie et de l'harmonie. Par. 1752. 8. von Blainville, morin ber Melobie ber Borgug gegeben mirb, und mogegen ber amente ber - Effais fur les principes de l'harmonie. Gen. 1753. 8. bes 5rn. 3. M. Gerre gerichtet ift. - Roufs fier, in f. Mem. fur la Mufique des anciens, Par. 177e. 8. molte barthun, baß Die Delobie nichts, als gleichfam ein Muss fluß ber Sarmonie fev. 3m Grunde ift wieles baben nichts als Bortfreit; benn man perband, befonbers mit bem Borte Barmonie, verschiedene Begriffe. - -G. übrigens ben Art. Singen, wo die befonbern Unweisungen gur Gegung von Melobicen, in bem engern Ginne bes Bortes, fich angezeigt finben. -

#### Menuet.

(Mufit; Tangtunft.)

Ein fleines furs Tangen gefettes Tonftut in & Taft, bas aus zwen Theilen befteht, beren ieber acht Safte hat. Es fangt im Rieberfchlag an, und bat feine Ginfchnitte von zwen zu zwen Saften auf bem letten Biertel: gerabe auf ber Salfte jedes Thei. les muffen fie etwas merflicher fenn. Aber die burch folche Ginschnitte ents ftebenden Glieder muffen gefchift mit einander verbunden fenn, welches am beften burch die harmonie bes mefentlichen Ceptimenaccorbs, ober beffen Bermechelungen, ober in ber Melodie felbft auf eine Beife ges Schiebt, wodurch zwar ber Ginschnitt merflich, aber boch die Rothwendigfeit einer Folge fühlbar wird. Denn bie Rube muß nicht eber, als mit bem Mieberfchlag bes letten Saftes empfunden merden.

Der Ausbruf muß ebel fenn unb reigenden Unftanb, aber mit Einfalt verbunden, empfinden laffen. Die geschwindeften Roten find Uchtel. Aber es ift febr gut, baf eine Stimmie, es fen ber Bag, ober bie Melos die in blogen Bierteln fortschreite, bamit ber Gana ber Bewegung fur ben Tanger befto fublbarer werbe; melches überhaupt auch ben andern Zans gen gu beobachten ift. Doch fonnen Cechegebntel einzeln, nach einem punttirten Achtel folgen.

Conft muß biefer Tang im reinen zwenstimmigen Cat, mo bie Biolinen im Eintlang geben, gefett fenn. Begen ber Rurge bes Stuts haben feine andere Ausweichungen fatt, als in Die Dominante bes Saupttoned; andre Sonarten tonnen nur im Borbengeben berührt merben. fann ber erfte Theil in bie Dominante fchliefen, und benn ber zwente in bie Conica. Bill man aber nach bem gwepten Theil ben erften wiebers bolen, fo fchlieft jener in bie Dominante, und biefer in die Tonica. Co find bie Menuette jum Sangen am beften, weil fie am furgeften find. Man fann auch, um fie etwas ju berlangern, ben funften und fechsten Zaft wiederholen.

Bum blogen Spielen macht man auch Menuette von 16, 32 und gar 64 Taften. Man bat auch folche. bie im Aufschlag anfangen, und ben Einschnitt benm zwenten Biertel jebes zwenten Latte fuhlen laffen; ans bere, bie mit bem Dieberfchlag ans fangen, aber bald ben bem zwenten, bald ben bem britten Biertel ben Einschnitt fegen. Mon Diefer Art find insaemein die Daftoralmenuette: aber man muß mit folder Difdjung ber Ginfchnitte bebutfam fenn; ba. mit der Ahnthmus feine Natur nicht perliere.

Ben Menuetten, Die fowol jum Spielen als jum Tangen gefett merben, pfleat man auf eine Mennet ein Trio folgen ju laffen, bas fich in ber Bewegung und bem Rhpthe mus nach ber Menuet richtet. Aber im Irio muß ber Can durchaus brenftimmig und bie Delodie einnehmend Dadurch erhalt man einen angenehmen Contraft bender Stufe.

Das Trio wird in ber Tonart ber Menuet, ober in einem nahe bamit verwandten Ton gefett, und nach ihm die Menuet wiederholt.

Der Jang felbft ift burchgebends wol befannt und verbienet in Unfebung feines edlen und reigenden Des fens ben Borgug bor ben anbern gefellschaftlichen Tangen: nur muk nicht gar ju lange bamit angehalten werben, weil badurch die Ergotlich. feit zu einformig murbe. Er fcheinet von ben Gragien felbft erfunden gu fenn, und schifet fich mehr, als jeder andere Zang fur Gefellichaften von Derfonen, bie fich burch feine Lebens. art auszeichnen. Geltfam ift es, baß (wie ich glaube) Diemanb meiß, in welchem Lande diefer feine Tang guerft aufgetommen ift. Frangofischen Urs fprunge, wie viele glauben, fcheinet er nicht ju fenn. . Wenigstens ift er für die Lebhaftigfeit der frangofischen Ration ju gefett.

## Metalepfis.

(Rebende Runfte.)

Eine Figur ber Rebe, die eine besonbere Art ber Namensberwechstung, ober Metonymie ausmacht, nach welcher Ursach und Wurfung, ober Borbergehendes und Nachfolgendes mit einerlen Namen belegt werben; wie wenn man bas, was man durchst Los gewonnen hat, ein Los nennt.

## Metapher; Metaphorisch.

(Redende Runfte.)

Die Bezeichnung eines Begriffs burch einen Ausbruf, ber bie Beschaffenheit eines uns vorgehaltenen Gegenstandes burch etwas ihr ahnliches, das in einem andern Gegenstand vorhanden ift, erfennen läßt. Gie ift von der Allegorie darin unterschieden, daß diese bas Bild, aus deffen Achnlichfeit mit einem andern wir dieses andre erfennen sollen, uns

allein porbalt, ba ben ber Metapher benber zugleich ermabnet wird. Wenn man fagt, der Verstand sey das Juge der Seele, fo fpricht man in einer Metapher, weil man bie Be-Schaffenheit ber Gache, Die Schon genennt worden, namlich bes Berftan. bes, burch die Achnlichfeit, Die er mit bem Muge bat, ju erfennen giebt; faate man aber bon einem Menfchen: fein scharfes Auge wird ihm die Beschaffenbeit der Sache nicht vers tennen laffen : fo ift biefer Musbruf. genau zu reben, allegorifch; weil ber Gegenstand, ber bier ben Ramen bes Quaes befommt, nicht genennet worben ift. Man nimmt es aber nicht immer fo genau, und giebt faft allen furgen Allegorien den Ramen ber Bon ber Berglei-Metaphern. \*) chung unterscheibet fich die Metapher badurch, bag die Form ober Wenbung bes gangen Ausbrufe ber Detapher bie Bergleichung nicht ausbruflich anzeiget. Wenn man fagte: der Verstand ist gleichsam das Mus ge der Seele: fo mare biefes eine furge Bergleichung. Alfo find Allegorie, Bergleichung und Metapher nur in ber Form berfchieben; alle grunden fich auf Alehnlichteit, und die Grunde, worauf ihre Richtigfeit, ihre Kraft und ihr ganger Werth be rubet, find biefelben.

Es ift hochft mahrscheinlich, daß alle Stammworter jeder Sprache unmittelbar blos folche Gegenstände bezeichnen, die einen Ton von sich geben, \*\*) und daß die Bedeutung derfelben durch Achnlichfeit auf andere

\*\*) Man sehe ben Artifel lebendiger Ausdruf.

.

<sup>2)</sup> Die Sprachlebrer sagen insgemein, die Allegorie sey eine ausgedohnte, oder sortgesette Metapher: richtiger und bem Uriprung dieser Dinge gesmäßer wurde man sagen, die Metaspher sey eine kurze und im Borberd gang angebrachte Allegorie. Denn diese ist eber, als die Metapher geswesen.

Dinge angewendet worden. Die, semnach ware der größte Theil der Borter jeder Sprache metaphorisch, ober vielmehr allegorisch.

Wir haben bier die Metapher blos Abficht auf ihren afthetischen Berth ju betrachten, und tonnen bie allgemeine Betrachtung berfelben ben Sprachlebrern überlaffen. Die meiften Detaphern, bie im Grunde mabre Allegorien find, bat die Nothwenbigfeit, als eigentliche Ramen ber Dinge veranlaffet, und burch bie Lange ber Beit bat man bergeffen, bag fle Metaphern find; weil fie von uns benflichen Zeiten, als eigentliche Borter gebraucht worden. Die Borter Verfteben, Ginfeben, Saffen, Bebalten, Die gemiffe Burfungen ber Borftellungefraft bezeichnen, find metaphorifch; aber Diemand benft ben ihrem Bebrauch baran. Die Betrachtung Diefer Metaphern gehort fur ben Sprachlehrer und fur ben Philosophen, ber bie munderbaren Berbindungen unfrer Begriffe beob. achten will. ")

In ber Theorie ber fconen Runfte tommen nur die Metaphern in Bes trachtung, die afthetische Rraft baben, und Cachen, die man ohne fie batte bezeichnen tonnen, mit Rraft bezeichnen, Die folglich nicht mehr als willführliche Zeichen, fondern als Bilder erfcheinen, an benen man bie Befchaffenheit der Sachen lebhaft und anfchquend erfennet. Bon ibrer Burtung ift bereite anderemo gefprochen worden. \*\*) Dier bleibet nur über diefen Dunft noch anzumerfen, baf die Metapher, megen ihrer Rurge,

\*) Wer das Genie des Menichen recht aus dem Grunde studiern will, fins det die beste Gelegenheit dau in der Ersorichung des Ursprungs der metas phorischen Auskrüfe. Wer hievon nähere Anzeige verlangt, kann nochs lesen, was ich in der academischen Abhandlung von dem wechseltigen Urssprung der Bernunft und der Sprache bierüber angemertt babe,

\*\*) G. Bild; Allegoric,

ba fie meiftentheils mit einem einzie gen Worte ausgebruft wirb, von fchnellerer Burtung ift, ale andere Bilder. Man findet, daß fie ber Rebe eine ungemeine Lebhaftigfeit giebt, und aus einer ben ihrer Rich. tigfeit trofenen Zeichnung ein Gemablbe macht. Schon baburch allein fann ein fonft blos philosophis fcher Bortrag afthetifch merben: weil er ben einer genauen Entwif. lung ber Gebanten die Ginbildungs. fraft und überhaupt alle untern Borftellungstrafte in beftanbiger Be-Schäfftigung unterhalt, und bie Rebe aus einem einformigen, blos frucht. baren Rornfeld in eine nicht wenis ger fruchtbare, aber burch taufend abmechfelnde Blumen reigende Flur vermanbelt.

Es gehort aber mehr, als blos leb. bafte Ginbilbungsfraft ju ber volltommenen metaphorifchen Schreib. Es fann nublich fenn, wenn wir hier uber bie ben bem Bebrauch ber Metapher nothige Behutsamfeit und Ueberlegung einige Sauptanmere fungen machen. Ariftoteles bat angemerft, bag bie Metapher auf eine vierfache Beife fehlerhaft 1. Wenn fie nicht richtig, bas ift, wenn feine wurfliche Mebnlichfeit mifchen bem Bild und bem Gegenbild ift. 2. Wenn fie (ben eruftbaf. tem Gebrauch) etwas comifches hat, bas ift, wenn bas Bild und bas Begenbild einen lacherlichen Contraft ausmachen. 3. Wenn fie ju boch, ober schwülftig ift. 4. Wenn fie dunfel und zu weit beracholt ift. fonnte noch 5. hinguthun, wenn fie abgenutt, ober fo febr gewohnlich ift, bag man ohne das Bild fich das Gegenbild baben unmittelbar vorftellt. Diefes begieht fich auf ihre Befchaf. Ihr Gebrauch ift fehlerfenheit. 1. Wenn man fie ben gu ge= meinen Begriffen und Gebanten anmenbet. 2. Wenn fie ju febr anges bauft merben.

Man trifft faft in allen Sprachen burchgehends angenommene Meta. phern an, die einen ober mehrere ber ermahnten funf Tehler an fich haben. Denn ba fie oft aus Roth entftanoder von feltenen Umftanden ihren Urfprung befommen haben, fo tonnten fie frenlich nicht immer über: lege, nicht immer nach ber ftrengften Alebnlichkeit ber Borftellungen abgepafit fenn. Bor bergleichen Metas phern, wenn fie gleich in ber gemei. nen Rebe vollgultig find, butet man fich in Werfen des Geschmafe. Und bier ift auch ber Ort angumerten, baf nicht alle auf fremben Boden ermachfene Metaphern in jeden andern fonnen verpflangt werden, wenn fie gleich noch fo richtig und fcon mas In warmen gandern, wo Froft, Schnee und Eis vollig unbefannte Dinge find, tonnte feine aus ben Sprachen falter gander bon ihnen bergenommene Metapher gebraucht werben, und auch umgefehrt; und in einem gande, wo die Gebranche ber romischen hierarchie vollig unbefannt find, murbe Niemand die artige Metapher eines alten beutschen Dichtere verftehen:

Gin frummer Stab, ber ift gemachfen Bum langen Speer. \*)

Diefes bebarf teiner Ausführung. Go fann auch eine fuhne Metapher in ber Gprache eines faltblutigen Bolfes febr fchwulftig fenn, die un. ter Bolfern von mehr erhitter Einbilbungsfraft nichts außerorbentlis Dieruber verdienet folches hat. gende Unmertung eines fcharffinnigen Ropfes erwogen ju werden. "Der Grund, fagt er, ber fubnen Wortmetaphern lag in ber erften Er. findung: aber wie? wenn fpat nachber, wenn ichon alles Beburfnig meggefallen ift, aus bloger Nachab. mungefucht, ober Liebe jum Alter-

\*) Maner ein alter beuticher Dichter aus bes Hundii Gloffer. ben Leibnisen in feinem Erymol.

thum, bergleichen Bort's und Bils bergattungen bleiben? und gar noch ausgebahnt und erhohet werben? Denn, o benn, wird ber erhabne Unsinn, das aufgebunftene Bort. fpiel baraus, mas es im Unfang eis gentlich nicht war. Dort mars fuh. ner, manulicher Wit, ber benn viels leicht am wenigsten fpielen wollte, menn er am meiften gu fpielen fchien; es mar robe Erhabenheit ber Phantaffe, die folch Gefühl in folche Worte berausarbeitete; aber nun im Gebrauche ichaler Rachahmer, folches Gefühl, ohne folche Gelegen. heit - ach; Ampullen von Worten

Me t

ohne Geift. "")

Bu Erfindung vollfommener Des taphern gehort nicht blos lebhafter eine gefunde Beurtheilung WiB; muß ihm ju Gulfe fommen. bende burch einen fleifigen Beobachtungegeift und weitlauftige Rennts niß ber forverlichen und fittlichen Ratur unterftutt, fo muß ein großer Reichthum ber Metaphern baber ent. fteben. Darum ift nicht leicht etmas, woraus man bas Genie eines Schriftstellers beffer erfennen fann, als aus dem Gebraud ber ihm eigenen Metaphern. Es gilt auch bier, mas fchon an einem andern Orte biefes Werks angemerkt worden, baff in unfern Zeiten ben der in Beraleichung ber Alten fo weiten Ausbah. nung ber Renntnig naturlicher Dinge, und ben fo fehr vervielfaltigten mechanischen Runften, die Quelle ber Metaphern weit reicher ift, als fie ehemals mar. Es zeigte würflich Armuth bes Genies an, wenn bie Reuern in biefem Stuf bie Alten nicht übertrafen.

Es ift wol unnothig fich bier in befondere Betrachtungen über Die Bermeibung ber oben angezeigten Tehler, die in der Metapher felbft, und

<sup>\*)</sup> Berber über ben Urfprung ber Sprae De G. 115.

und in ihrem Gebrauch tonnen begangen werden, einzulaffen, ba ein mittelmäßiges Nachdenken fie an bie

Sand giebt.

Aber dieses verdienet angemerkt zu werden, daß die Metapher, um ganz vollkommen zu seyn, auch in dem Ton der Materie, wo sie gebraucht wird, musse gestimmt seyn. Im Schäfergedicht muß sie von liedlichen, ländlichen Dingen bergenommen werden, da sie ben strengerm Inhalt auch von sehr ernsthaften, allenfalls sinstern Gegenständen kanngenommen werden. Wer dieses verstäumete, würde gar zu oft aus dem Ton heraustreten, welches in Wersen des Geschmaß ein sehr wichtiger Kehler ist. \*

Auch bem Grabe ber Begeisterung, in dem man schreibet, muß die Metapher angemessen senn: hoch und fun in der Obe, aber gemäßiget und von philosophischer Schärfe in dem

gefetten lehrenben Bortrag.

Wir haben es unter die Rebler ber Metapher gerechnet, wenn fie gar ju gemein, ober fchon abgenutt ift. Da man aber unter folden Metaphern einige von großer Rraft und Schon. beit antrifft: fo ift ihr Gebrauch nicht au bermerfen, wenn man nur bem gar ju Gewohnlichen barin burch irgend eine gute Bendung einen neuen Schwung giebt, ober die Metapher meiter, als gewöhnlich ausdehnet, und eine furge Allegorie baraus macht. Go bat Euripides eine gar febr ges meine Metapher bennahe bis jum Er. babenen erhobet, da er ben Dreftes, um feinen Pplades von bem Opfermeffer zu retten, fagen lagt: "Ich bin der Eigenthumer und Schiffer dieses Sahrzeuges von Widerwars tigfeiten; er fabrt nur aus Gefal. ligfeit für mich mit." \*\*)

Diefes Benfpiel führt mich auf ben Gedanten, bag in manchen Gal-

\*) S. Lon. \*\*) Iphig. in Taur. vs. 600. 601. len die Ucberzeugung am fürzesten und sichersten burch glükliche Metaphern zu erreichen sen. Der Fall muß statt haben, wo die Ucberzeugung von auschauender Erfenntnis, oder von Betrachtung ähulicher Fälle abhängt, wo est zu schwer, oder zu subtil wäre, den Beweis zu entwickln. Die Metapher vertritt da die Stelle der Induction, und sest einen sehr in die Augen leuchtenden, an die Stelle eines schwerer zu fassenden, aber ähnlichen Falles.

#### \* \*

Bon ber Natur ber Metapher überhaupt wird in ber Recenfion ber Gulgerifchen Theorie, in ber M. Bibl. ber ich. Diff. Bb. 15. G. 46 u. f. gebandelt. - Hebris gens wird biefe Figur in allen Rhetorifen und Poetifen in Ermdgung gezogen , und ich verweise baber nur auf bie, meines Beduntens, beffern Unterfuchungen bars Aber, als in ben reflex. fur la poesie bes. g. Racine, ein Abschnitt barüber in ben Elements of Crit. bes Some ber 6te Mbichn. bes 2oten Sap. Bb. 2. G. 275. 4te Musg. - in Prieftleps Borlefungen über Rebefunft und Kritit, die 22te und 23te Borlef. G. 191. der beutiden Ueberf. in Blair's Lectures, Die 1ste, Bb. 1. 6.295. - Wahre Philosophie über Metapber enthalt ber Auffas : Ueber einige Schwierigfeiten ber correcten Schreibart, in dem asten Bb. ber D. Bibl. ber ich. Wiffenich. (von B. Eberbard).

## Metonymie.

(Rebende Runfte.)

Namensverwechslung. Ift ein Tropus, in welchem eine Sache nicht mit ihrem eigentlichen Namen, sondern mit dem Namen einer Sache, die ihr auf gewisse Weise angehöret, genennt wird. Es giebt eine große Menge solcher Namensverwechslungen, davon wir die vornehmsten nur anführen wollen.

Digwed by Google

: 1. Die Berwechslung ber Ursache und Burtung. 3. B. die Feber für bie Schrift selbst. Der lateinische Ausbruf flylum vertere, für ausbessern ober auslösten, was man geschrieben hat. hier wird die Ursache genennt, und die Mürtung versstanden. Wenn Ovidius fagt:

Nec habet Pelion unbra; fo will er fagen, er, ber Berg, fen tabl von Baumen. Ulfo nennet er die Wurfung, und versteht die Ur-

fache:

2. Die Berwechslung bes Behaltnisses einer Sache mit der Sache felbst. Er liebt die Flasche, b. i. den in der Flasche enthaltenen Bein. Der Simmel freuer sich, d. i. die Seligen bes himmels.

3. Mit dieser ift die Verwechslung bes Ortes mit der Sache fast einerlen. Wenn man fagt, dies ift die Anatomie, d. i. das Gebaube, auf welchen die Anatomie gelehrt wird.

4. Die Verwechslung ber Sache mit dem willführlichen Zeichen berfelben. 3. E. der Preußische Udler, der Preußische Zepter, anstatt das Preußische Reich.

5. Ein Theil bes Leibes, um elne Eigenschaft bes Gemuths anguzeigen. Ein gutes Berg, ein feichtes

Gehirn.

6. Der Rame bes Besitzers einer Sache fur die Sache selbst. Iam proximus ardet Ucalegon. Ein Kriedrichsbor. Ein Philipp.

Es giebt aber außer biefem noch viel andre Wortberwechslungen, bie wir einem mußigen Grammatiter berzuzählen, und wenn er will auch mit ibren befondern griechischen Namen

ju belegen, überlaffen.

Man fieht leicht, daß dergleichen Berwechslungen balb aus Mangel ber eigentlichen Wörter, bald aber aus Eil, ober aus Lebhaftigfeit ber Ginbildungsfraft, ober aus andern jufälligen Urfachen, entstehen. In ber Dicht. und Redefunft thun bie-

Dritter Theil.

felben bisweilen kleine Dienste, bald jur Abkurzung, bald zur Vermeibung bes Gemeinen, bald zu einer kleinen Erwekung ber Aufmerksamkeit. Wie aber diese Murtung erhalten werde, und wo die Metonymie auch aus Wahl muffe gebraucht werden, kann ein mittelmäßiger Geschmaf weit befeser empfinden, als es zu beschreiben ware.

Wichtiger ware es für den Gebrauch des Philesophen, wenn aus allen Sprachen alle Urten der Metonymmie gesammlet würden, weil daraus die mannichfaltigen Wendungen des menschlichen Genies in Verding dung der Begriffe am besten erkennt werden können. Auch würde dadurch immer begreislicher, wie aus der kleinen Anzahl wahrer Stammwörter ein so sehr großer Reichthum best Ausburds in den ausgebildeten Sprachen entstanden ist.

\*

Bon ber Mctonymie handelt, unter mehrern, aussubrlicher, Priefflen in der 27ten seiner Borlesungen über Nedekunft und Kritik, S. 243. der deutschen Uebers setung.

#### Metopen.

(Bautunft.)

Sind in ber borifthen Caulenord. nung bie Bertiefungen an dem Fries, swischen ben Trighphen oder Drenfcbligen, von beren Urfprung und Beschaffenbeit bereits im Artitel Do. rifche Saulenordnung bas Wefents . lichfte ift angemerft, und burch die bort ftebenbe Rigur erlautert worben. Bon ben guten Berhaltniffen ihrer Große, welches ein wichtiger Dunfe ift, tommt im Artifel Saulenorde nung bas nabere vor. Da biefem Urtifel in der hauptfache nichts übrig geblieben ift, wollen wir ein paar Unmerfungen über bas Geltfame und Willführliche im Gefchmat anbrins

anbringen, worauf bie Betrachtung ber Metopen naturlicher Beife führet.

Die erfte betrifft das Willführliche. Mus dem, mas in ben Artifeln Bebalt und dorische Ordnung ange. merft worden, mare ju vermuthen, bag die Metopen jedem Fries, in web cher Ordnung es fen, nicht nur nafürlich, fonbern mefentlich fepen; und boch find fie nur in ber borifden Ordnung gebrauchlich. Collte diefes baber tommen, baf blos in bos rifchen Gebauden ber Gebrauch gemefen, ben 3wifchenraum ber Balten an bem Fries, etwa aus Nachläßig. feit (benn die Dorier Scheinen überall meniger fein, als bie andern Griechen gemefen ju fenn,) offen ju laffen? Dber ift bie borifche Ordnung, mie es auch aus anbern Umftanben fcheinet, die altefte, und in Gang gefommen', the man uber die Berfeinerung ber Gebaube nachgebacht bat, ba bie andern Ordnungen erft aufgetommen find, als man ichon bie Runft etwas verfeinert batte? In Diefem Salle lagt fich begreifen, Dag man in ber jonifchen und corinthischen Ordnung die Balfen am Kries gleich anfanglich vermauert bat, fo bag ber gange Fries eine platte Bande geworben ift."

Aber warum wurde man ist einen Baumeifter tabeln, wenn er in biefen wen Ordnungen Balfenfopfe und Metopen anzeigte, da fie ihnen boch eben fo naturlich, als dem borifchen Kries find? Desmegen, weil es gut ift, ba einmal ein ungefahrer Bufall blos einer Ordnung juggeignet bat, mas allen gleich naturlich ift, daß burch die befondernt Abzeichen ber Ordnungen eine mehrere Mannichfaltigfeit in ben Banarten benbehals Indeffen ift Goldmann ten merben. nicht zu tabeln, bag er in der toscas nischen Ordnung durch Ginführung ber Abschnitte") auch Metopen an-

bringet.

\*) G. Abfchnitt,

Roch weniger fann bas Geltfame -und Eigenfinnige bes Gefchmats gerechtfertiget werben, bas fich in ber alten Bergierung ber Metopen zeiget, benen Sirnschabel von Opfertbieren, ein in der That etelhafter Begenftand, jur Bierrath bienen mußten. Diefes foll und fehr forgfaltig machen, alles, mas jum Gefchmat gehort, aus allgemeinen Grundfägen berleiten gu wollen. Denn welcher Grundfat wurde uns barauf geführt haben, baß an fich außerft widrige Dinge, bergleichen hirnschabel und abgehauene Ropfe ermordeter Denichen find, \*) bie nur aud Debeimmftanden fur ein noch wildes Bolt angenehme Gegenftanbe ausmachen, ben ber außerften Berfeinerung des Gefcmafe, ale mefentliche Bierrathen der Schonen Baufunft follten empfehi len werben?

## Metrum; Metrisch.

(Schone Runfte.)

Die Borter bedeuten im allgemeineften Sinn etwas richtig abgemeffenes, bas größere und fleinere Theile hat, aus beren gutem Berhaltniß ein Ganges durch feine Form angenehm wird. Bey diefer allgemeinen Bedeutung bleibet diefer Artifel fterhen; weil das eigentliche Metrum der lyrifchen Gedichte in einem besondern Artifel vorfommt. \*\*)

Jedermann fühlt, baf in Gebauben und sichtbaren Formen Eurothmie und Ebenmaaß, in Musit und Tang ein Metrum, ober etwas genau abgemeffenes fenn mufie; aber wenige wiffen ben Grund hievon angus

geben.

In Gegenstanden, die unabhanglich von ihrem Inhalt und ihrer Materie, durch das Neugerliche der Form gefallen follen, ift bas Werrische eine

<sup>\*)</sup> S. Dasten.

eine wefentliche Gigenschaft. Ber und etwas recht angenehmes ere gahlt, und burch ben Inhalt feiner Rebe allein und vergnugen will, erreicht feinen 3met durch die blod uns achundene Rede, wenn ihr auch allenfalls ber gewohnliche profaische Wolflang fehlen follte; und wenn mir ben einer febr intereffanten Sandlung die Berfonen unordente lich burch einander geben feben, und ibre ungefünstelten Reben boren, fo finden wir Bolgefallen baran. Aber Tone, die an fich weber Bes ariffe noch Empfindung ermeten; Bewegungen ber Menfchen, bie nichts leidenschaftliches, oder über. baupt nichts bedeutendes haben; biefe fann Diemand mit Bolgefal-Ien boren und feben. Gollten fie uns reigen, fo muß ihre Form burch genaue metrifche Ginrichtung gefallig werden. Alfo feine Instrumen. talmufit und fein Sang ohne Mes trum, baber ber Mbnthmus ent-Je unbebeutenber bie einzeln Theile an fich find, je bringender wird die Nothwendigkeit des Des trum. Gin Gebaube gur Wohnung hat bas genau abgemeffene ber Form weniger nothig, als eine blos jur Ergogung bes Anges aufgeober ein Dbelist. Rellte Bafe, Ein jum feindlichen Unariff in ber Schlacht gemachter Gefang bat mer niger Genauigfeit im Enlbenmaafe, und im Rhnthmus ber Mufit no. thig, als ein blos gur Ergonung bienendes Lied, oder eine Sangmelobic. Im Tange felbft hat bie Pantomime, Die schon durch den Inhalt etwas porftellt, bas fcharfe Metrum nicht nothig, bas ben gefellschaftlichen Cangen von meniger Bebeutung nothwendia ift.

Diefes erflaret ben Urfprung als les Metrischen in Werten bes Ges schmats. Was übrigens von ber nahern Beschaffenheit dieser Abmes fung in Gebauden, in ber Rede, in

ber Mufit und im Tange zu beobach, ten ift, wird in besondern Artifeln vortommen. \*)

## Mezzatinta.

(Mahleren.)

Die Mabler verbinden mit biefem Worte eben nicht allegeit benfelben Begriff. Biemeilen mirb es über. haupt gebraucht, jebe Wittelfarbe, auch jebe gebrochene garbe austubrufen. Diejenigen aber, welche bem Wort eine etwas engere Bebeutung geben, berfteben barunter nur bie Mittelfarbe, welche gegen den Umrif eines runden Rorpers an Die belle Ceite gelegt wirb. Bey einer fo unbestimmten Bedeutung finden wir eben nicht nothig biefes Bort aufe gunehmen. Die berfchiebenen Gas: chen, die baburch angezeiget merben, baben wir in ben Urtifeln Mittel. farben und gebrochene farben norgetragen.

## Mi = Fa.

(Dufit.)

So nennet man bie in ber biatonis Schen Lonleiter an zwen Orten uns mittelbar auf einander folgenden halben Tone, ale in Cour e-f und h-cr weil nach ber Arctinischen Colmifation ber erftere immer Mi, ber gwente Ka beift. Spricht man von Die Fa, als wenn biefe bende Gylben ein Wort ausmachten: fo hat manbaben allemal Rutficht auf gewiffer Schwierigfeiten, welche aus ber Lage bes Di und Ra, bie in berichtebes nen Zonarten verschieben ift, entftent ben. Es fommen ben ben nach bent Tonarten ber Ulten gefetten Rirchen. fachen, und in allen Sugen, in 216. ficht auf die Lage biefer halben Tone, beträchtliche Schwierigfeiten vor. £ 2 Man

\*) S. Ebenmaak; Sylbenmaak; Rhythe mus; Eurpthmie.

Man hat die ftrengfte Mufmerffame feit nothig, bag bas Di-Ka in ber Untwort, ober bem Gefahrten genau in die Lage fomme, die es in bem Rubrer, oder hauptfate bat, wie in Diefem Benfviel zu feben ift.



Mur wenn ber hauptfat mit einem Begenfaß in berfchiedene Contras puntte verfest wird, bindet man fich nicht mehr fo genau an die Gleichheit bes Mi. Ka, fondern fucht es burch

x ober b ju erhalten.

Man lieft oft ben alteren Tonleh= rern febr ernftliche Barnungen, bak man fich por bem Di gegen Sa buten foll. Diefes will fo viel fagen, bag man nie, weber in einem Accord, noch in der Fortschreitung, benfelben Ton in einer Stimme groß, und in einer andern flein nehmen foll, wie 1. C. bier :



weil biefes bie unerträglichfte Diffo. nanz ausmacht.

## Miniatur.

(Mableren.)

Ift eine besondere Urt Mahleren mit Bafferfarben, die nur ju gang fleinen Gemahlben gebraucht wird. Man arbeitet baben zwar mit bem Dinfel,

aber nicht burch Striche, fonbern blos burch Dunfte. Alfo beffebet bas gange Gemablb aus feinen an einanbergefetten Duntten. Ginige Minias turmabler machen runde, andre langliche Punfte: auch findet man eine befondere Miniaturart, burch febr furge und feine Striche. Das Ges mable wird auf weißen Grund, farfes Papier, Pergament, Elfenbein, ober auf Schmelgrund gearbeitet, ba bas Beife bes Grunbes ju ben bochften Lichtern gefvart mirb. El fenbein ift aber ein Schlechter Grund, weil es mit ber Zeit gelb wird.

Bismeilen wird bas Gemablo, befonders bad Vortrait, nur halb in Miniaturart gemacht; namlich bas Beficht, und mas fonft an bem Bilbe natend ift, wird punftirt, bas übrige, Gewand und Debenfachen, wird nach ber gemeinen Urt burch Binfelftriche und Bertreibung ber Farben in einander gearbeitet. bat bergleichen von Corregio, von bem zwen febr ichone Stute in bem Cabinet Des Ronigs von Franfreich find. In der Miniatur felbft mirb nichts vertrieben, fondern jeder Dunft behalt bie Karbe, wie fie auf ber Dalette mar. Db aber gleich die Karben nicht in einander fliegen, fo thun fie boch neben einander gefest, wenn ber Miniaturmabler recht gefchift ift, eben bie Wurfung, als wenn fie in einander gefloffen maren. Doch ift es feltener, eine Miniatur bon boll. tommener harmonie ju feben, als In Portrai. ein anderes Gemablo. ten find boch die Farben insgemein ju fchon, als daß fie das mabre Co. lorit der Natur barftellten. Fur Blumen fchiten fie fich am beften.

Diefe Mableren bienet nur fur febr fleine Gemablde; die allemal unter Glas muffen gefett werben: fie erfobert ungemein viel Gebulb und große Behutfamfeit, weil nichts fann Insgemein laf. übermahlt werben. fen fie mehr bie Gebuld und ben Kleif

bes Runftfers, ale fein Benie bemunbern. Doch ficht man auch bis. weilen Miniaturen bon großer Cchon. beit, ungemein guter haltung und Sarmonie: aber fie find felten. In. beffen ift bie Miniatur beemegen Schatbar, weil gang fleine Gemable be in Ringe, Uhren und anderes Ge-Schmeibe, nicht andere fonnen gearbeitet merben.

3ch befinne mich ben irgend einem alten Schriftsteller bie Befchreibung eines Gemablbes gelefen ju haben, ben welcher mir einfiel, es mußte in Miniatur gearbeitet gemefen fenn. In ben mittlern Zeiten, ba bie fchos nen Runfte meift im Staub lagen, mag bie Miniatur am meiften ges blubt haben. Die Reichen liegen in ibren Rirchenbuchern um bie Unfangsbuchftaben fleine Gemablbe machen; und biefe Urt ber Dracht mar ihnen bamals fo gewohnlich; als gegenmartig irgend eine andere es ift. bem Cabinet bes Bergogs von Parma foll ein Miffale biefer Art von ausnehmender Schonheit fenn, bon Dom. Jul. Clovio bemablt. Diefer Clovio ift einer ber berühmteften Miniaturmabler gemefen. Geine pornehmften Berte find nebft benen pon fra Giov. Batt. del Monte Gi nario pornehmlich in ber florentinis fchen Gallerie ju feben. 1 2 110 9100 1 40 1

anides eichen. Bon befonbern Unweifungen gur Mis niaturmableren find mir befannt :: Traire de Migniature pour apprendre, aifement et fans maitre, Lyon 1672 f. Par-1676. 12. à la Haye 1688. 12. Der Berf. nennt fich C. B. und bat bas Wert ber Difell. Fouquet jugefdrieben; es ift nachher noch ofter, unter dem Litel: Ecole de la Migniaturei. . avec les Secrets pour faire les plus belles couleurs, l'or bruni, et l'or en coquille, Lyon 1679. 12. Brux. 1692. 12. Par. 1769. 8. gebructt; und Stallenifch gu Depland 1758. 12, erichienen ; Much ift eine

\*

9 7

englifde Art of painting in Miniature, translated from the French, Lond. 1750. 8. vorhanden; fo wie eine beutiche, "Grundmafige Unweisung jum Miniaturs mablen ven G. A. D. J. Murnb. 1689. 12. melde ebenfalls aus bem Rrangofiften übets fest iff ; ich weiß aber nicht, ob es licherfes Bungen bicfes Werfes find: - Much foll noch von ber befannten Miniaturmables rinn, Catherine Derrot, eine Abhanblung baraber ba fenn, welche mir, moferne es nicht bie vorige ift, nie ju Gefichte gefommen. - L'Academie de la peinture . . . pour instruire la jeunesse à bien peindre en huile et en Migniature, Par. 1679.12. - Eliae Brenneri Nomenclatura trilinguis, genuina specimina colorum fimplicium exhibens quibus artifices miniatae picturae utuntur. Holmiae 1680. 8. - Traite de la Migniature, auquel on a ajouté un perit Traité de la peinture au pastel, avec la methode de composer les pastels, à la Have 1708. 8. - 2m weifung gum Miniaturmablen, Beipg 1752. 1766. 8. - Ums Jahr 1759 machte Br. Bincent von Montpetit in Paris Berinche, mit Wel in Miniatur ju mablen (G. Bibl. ber fonen Wiffenich. Bb. 6. 6. 405 u. f.) ob er feine Dethobe befannt gemacht, iff mir nicht bewuft. - Traite de Migniature, Par. 1765. 12. - Introduction à la Mignature, par Mr. Mayol, Amft. 1771.12. - In des de Biles Elemens de la Peinture banbelt bas rite Rap. (Oeuvr. T. III. G. 244) von der Minige turmableren. - Much ben bem Bortere buche bes Pernety finbet fich ein Muffas barüber. -

Bu ber Geschichte ber Miniaturmable ren: Essai fur l'art de verifier l'age des Miniatures peintes dans des manufcrits depuis le XIV jusqu'au XVII Siecle incl. de comparer leurs differens styles et dégrés de beauté, et de determiner une partie de la valeur des manufcrits qu'elles enrichissent, par Mr. l' Abbé Rive, Par. 1784. fal, 26 Blutt. - -

lerey.

Mis Dimlaturmabler find vorgaglich befannt: Oberico da Gobbio (1330) D. Los renzo (1410) Attavante (1450) Fra Berns ardo (1450) Franc. Biov. Angel. ba Biefole († 1455) Gherarbo († 1470) Bart. bella Satta, Abate bi G. Clemente (1490) Gis rol Ficino (1550) Unna Gegers (1550) 30b. Miclid († 1572) Dom. Giul. Clovio (+ 1578) Gioub. Unticone (1590) Unnuntio Salist (1590) Andr. bi Bito (1610) 3fac Dliver († 1617) Giov. D. Cerva († 1620) Bil. De Lianno († 1625) Jac. Ligosio († 1627) Ginib Gcoraa († 1631) Franc. und Michele da Caftello (1636) Glovb. Car fulli († 1637. Mus bem, mas Goprani in den Vite de Pittori Genoefii, G. 35 u.f. won diefem Dabler ergablt, tonnte man Bennabe foliceen, baf in Genua, ju feiner Beit, Die Dableren noch nicht au ben fcb. men Runften , fondern gu ben Saudwerten gerechner worden.) 306. Bilb. Bauer (+ 1640) Gig. Paire (+ 1640) Jacq. Stella (+ 1647) Louis bu Guernier (+ 1659) Giovb. - Stefancschi († 1659) Phil. Fruitiers (1660) Det. Oliver († 1660) Bolth. Gerbier (1 1661) Bon. Biff, Dabre Pittorino gen. († 1662) Gioub. Borgonjone (1662) Glo-Danna Gargoni († 1670) Dic. Bafiner (1670) 30b. Bapt. van Duipen (1671) Sam. Cooper (+ 1672) Jacq. Spillo († 1679) El. Aubriet (1790) Alemans von Bruffel (1700) 30f. Berner (+ 1710) Ellf. Sophie Cheron († 1711) Giovanna Maria Clementina (1740) Jacq. Phil. Ferrand († 1733) E. G. Rlingfet († 1734) Rub. Mansoni (1739) Giuf. di Liquoro (1740) Telicitas Gartori (1740) Mar. Belicia Lis Baldi (1740) Jac. Chret. Leblond († 1741) 3acq. Ant. Arlaud († 1743) Darolles (1750) Rofalba Carriera (+ 1757) Msmael Denge († 1764) Giuf. Camerata (1764) D. Pud. Melendes (1765) Beand. Maffa 96. . W. Baudouin († 1270) († 1767) Branc. Boucher († 1770) C. Barber (1770) Guffav Andr. Wolfgang (1770) Mart. de Mentens († 1770) Jean Et. Plotard (1776) Dan. Chobowledo -Buger - Undreas Beffermeyer. - -6. abrigens den Artitel Schmelsmab.

#### Minute.

(Bautunff.)

Der Name ber kleinern Theile, in welche bie Baumeister den Model eintheilen. Die meisten geben der Minute den brepfigsten Theil bes Models. Man sehe den Artikel Model.

## Mitleiden.

(Schone Runfte.)

Die liebenswürdige Schwachheit, ber man ben Namen bes Mitleidens gegeben hat, verdienet in der Theoxie der schonen Kunfte besonders in Betrachtung zu kommen. Berschiedene Werteder Runst zielen blos dazunf ab, uns diese Urt der Wollust, die das Mitleiden mit sich führet, gemießen zu lassen. Darum wollen wie hier die Ratur und die Würfungen dieser Leidenschaft betrachten, und hernach über den Gebrauch derselben in den schonen Künsten einiges anmerken.

2. Bir empfinben Mitleiben, inbem wir andre Menfchen, an beren Schiffal wir Untheil nehmen - für ungluf. fich balten; es fen daß fie felbft bas ben leiben, ober nicht. Denn oft entftebt das größte Mitleiben, wenn wir andre ungluflich feben, ob fie gleich felbft ihr Elend nicht fublen, ben Babnwißigen gefchieht. Das erfte alfo mas gum Mitfeiben erfodert wirb, ift fo bagiowie anbre für ungluflich halten; bad zwente, daß wir Untheil an ihrem Schiffal nehmen muffen. Gowol ben der einen als ben ber anbern biefer Bebingungen ift berfchiebenes angumerten, bas eine nabere Ausfubeung erfobert:

... Zuetst also richtet sich bas Mitlei, ben nach ben Borstellungen, die wir selbst von dem Elend, ober Unglük haben. Wer niederträchtig genug ift, selbst keins Empfindung der Shre su haben, bem wird die Erniedrigung, ober Demüthigung, die einem andern wiederfährt, kein Mitleiden erwefen; und so wird der, welcher den Bestig des Neichthums gering schäßet, kein Mitleiden mit dem haben, der sein Bermégen verloren hat; auch sogar alsdenn nicht, wenn es diesem schmerzhaft ist. Es giebt sogar fälle, wo wir den über sein Elend klagenden schelten, und es ihm übel nehmen, daß er sich elend fühlet. So gewiß ist es, daß wir nur alsdenn Mitleiden haben, wo wir selbst leiden wurden, wenn wir an des ans

bern Ctelle maren. Die andere Erfoderniß jum Mitleiden ift, bag und die Perfonen, des ren Elend wir fuhlen follen, nicht gleichgultig fenen. Denn bas Elenb berer, fur bie man gleichgultig ift, macht feinen Ginbruf; trifft es Pers fonen, die man haffet, fo macht es fogar Bergnugen. Aber auf ben boch. ften Grad fleiget es, wenn bas Elend Perfonen betrifft, fur die man große Dochachtung, ober febr gartliche Bu: Ueberhaupt ift ein neigung hat. Menfch nur in fofern jum Mitleiben geneigt, ale er Achtung und Buneis gung gegen anbre hat. Es giebt Menfchen, die Diemand achten als fich, und bie, welche ihnen angehoren, und biefe find gegen alle Menfchen bart und unempfindlich; -Große, bie alles verachten, mas un. ter ihrem Stand ift: biefe haben nur mit Perfonen ihres Standes Mitleiben; fie feben bie Doth ber geringern ohne bie geringfte Ruhrung. Nicht felten findet man Menfchen, Die fo fehr in fich felbft verliebt, und baben fo furgfichtig, und baher fo un. gerecht find, bag fie jeben andern Menfchen, ber nicht fo bentt und handelt wie fie es erwarten, veracht n, oder gar haffen, und baher fein Mitleiden mit ihm haben. Da. ber tommt es, daß Menfchen, die gegen ihre Freunde febr mitleidig

find, ofine alles Gefühl bes Mitleis bens mit Reuer und Schwerbt gegen bie muthen, bie in burgerlichen, ober gottesbienftlichen Ungelegenheis ten bon einer andern Parthen, als Ich habe einen Mann fie felbft find. ber fich aus unmenschlie gefannt, chen Graufamfeiten ein Spiel mach. te, und fur Mitleiden faft außer fich fam, wenn er eines feiner Rinder lei. ben fab. Go wenig fann man auf bas gute Berg eines Menfchen ben Schluß machen, wenn man ihn von Mitleiben gerührt fieht.

Der Dichter, ber Thranen bes Mitleibens will fliegen machen, muß alfo nicht nur bas Elend ber Perfonen lebhaft schilbern, fondern borher unfre hochachtung und Zuneigung für fie ermeten. Bendes hat Chafefpear in einem hohen Grade befeffen. Much Euripides fann barin als ein Mufter angeführt merben, borguglich in Schilberung bes Elenbe. Unb wem wird bier nicht die Clariffa, ober bie Clementina bella Voretta, als volltommene Mufter benfallen? Ift ber bochachtungswurdige Denfc ben feinem Leiden noch gebulbig, ober entfteht fein Elend gang unmittelbar aus ber Große feiner Tugend, fo fteis get bas Mitleiben auf ben bochften Im erftern Salle befindet fich Unchifes in ber Meneis, ber im größten Elenbe bie anbern in ihrem Mitleiben gegen ihn noch troffet.

Sic o! sie positum adfati discedite corpus.

Ipfe manu mortem inveniam; miferebitur hostis

Exuviasque petet: facilis jactura fepulchri est.\*)

Für ben andern Fall fann eine Scene aus Thomsons Tancred und Sigismunde angeführt werden, die jedem Menschen von Empfindung das hers durchbohrt. Der alte Siffredi, der £ 4

\*) Aeneid, La IL ...

328

Gigismunde Bater, ift ein vereb. rungewurbiger Delb, bem Cancreb feine Errettung bom Tobe, feine Ergiebung, und gulett bie Rrone von Cicilien gu banten bat. Sancreb. verebret und liebet ibn auch als feinen Bater. Aber ba biefer verlichte Jungling erfahrt, baf Ciffrebi, obgleich in ber ebelften Abficht, und aus eis nem Ucbermang von Tugend, feine Berbindung mit Gigismunde bintertreibet, bricht er in ben beftigften Rorn gegen ibn aus: nennt feinen Wohlthater und Erretter einen alten Betruger, und begegnet ihm wie einem Nichtsmurbigen. Da auch Tancred felbft ein bochachtungs. und lie. bendwurdiger Jungling ift, fo uber. nimmt und jugleich auch ein tiefes Mitteiden für ibn, der fich durch die Deftigfeit ber Leibenschaft ju biefer Abscheulichfeit binreifen laft. Man wird ungewiß, ob man mehr mit Giffredi ober mit Sancred Mitleiben Dies ift meines Grach. haben foll. tend eine ber ftartften tragifchen Ecenen, die monlich find.

Der Rebner, ober ber Dichter, ber fich vorfett, jum Mitleiden gu bemegen, muß wol bebenten, fur mas für eine Gattung Menfchen er arbeitet; benn nad ber Ginnegart und bem Charafteriber Menfchen richten fich ibre Borftellungen von Elend und Ungluf. Beichliche, vergartelte Menfchen werben mitleibig, wenn anbre Ungemach, ober auch nur geringe forperliche Schmerzen ausstehen ; und mer porguglich jur Bartlichfeit und Liebe geneigt ift, fuhlt ben einer unaluflichen Liebe bas arofite Mitleiben, mo ein andrer nur fpotten murbe: Es giebt Menfchen, die nicht begreifen fonnen, bag man ungluflich fen, fo lange man Macht ober Reichthum befigt, und baburch in Stand gefest wird, fich alles, was jum Bergnus gen ber Ginne gehort, ju verschaffent. Die die Menfchen, nach einer gemeinen ober feinern Sinnegart, ihr Bergnugen an greberen ober feines ren Dingen finben, fo urtheilen und empfinden fie auch verschiedentlich ben bem Elenb, und barnach richtet fich nothwenbig bas Mitleiben.

Die unmittelbare Bartung biefet Leibenschaft, in fofern fie burch bie Berte Der ichonen Runfte erreat wirb. ift gar oft nur borubergebend; eint ben bem Schmers nicht unangenehme Empfinbung, weil ber Menich alles liebet, mas fein Gemuth ohne wie brige baurenbe Rolgen in Bewegung fchet. \*) Go ift bas Mitleiden, bas wir mit bem Debipus benm Cophor fles haben. Es fann auf nichts abs gielen. Doch giebt es auch Gelegen. beiten, wo mehr bamit ausgerichtet wirb. Der Rebner fann burch Er wefung bes Mitleidens für einen Beflagten, ibn von ber Strafe retten: ober mo bas Mitleiden fur einen Beleibigten rege gemacht wirb, bem Be leibiger eine fdmerere Gtrafe gugie ben. Aber bie gute Burfung bes Mitteibens fann fich, wenn nur bie Sachen recht behandelt merben, noch weiter erftrefen. Diefes verbienet eine nabere Betrachtung:till fol

Wenn wir unter eigenem Comer. ten frembes Glend feben, bas aus Bosheit, Uebereilung, oder blos unfchiflichem Betragen anbrer : Dens feben auf die Leidenben gefommen ift: fo werben wir daburch fraftig gewars net, und felbit vor folchem Betragen, baburch anbre ungluflich wers ben, forgfaltig ju buten, und wir merben mit lebhafrem Unwillen bie Bosheit verabscheuen, Die andre elend gemacht bat. Co wurft das Mit leiben, bas wir mit ber Iphigenia und ihrer Mutter baben, Abscheu gegen bie verbammte Chr = und herriche fucht bes Mgamemnons, ber felbft bas Leben einer liebensmurbigen · Loch-

<sup>&</sup>quot;) Man sche, was hiervon im Artifet Leidenschaft III Eb. S. 196 angemertt worben.

Zochter aufgeopfert worben. Ber wird nicht, wenn ihn bas Elend eines unterbruften Bolte bis gu Thranen gerühret bat, bie Inrannen und feben Unterbrufer auf ewia haffen? Ber fann, ohne bem Geig tu fluchen, bie mitleibensmurbige Scene betrachten, bie Sorat fo rub. rend fchildert?\*) . Ueberhaupt alfo fann bas Ditleiben bienen, Daß und Abichen gegen folche Lafter gu ermeten; woburch unschuldige Menfchen unglutlich werden. Der Runft-Ier perbienet unfern Dant, ber bie Scenen des Glende, bas Lafter über Unfchuldige gebracht bat, fo fchilbert, daß mir lebhaftes Mitleiden fühlen. Der gottlofe boshafte Menich mirb frenlich babunch nicht gebeffett: aber die Menfchlichkeit gewinnt boch baben, menn er gehaft und verabfcheuet wird.

Aber nicht nur gang bermorfent, fondern auch fonft noch gute Denfchen, tonnen, durch Leidenschaften perleitet, oder aus Uebereilung, aus Borurtheil und mancherlen Schwach. beiten, anbre Menfchen elend machen. Das Mitleiden, bas wir baben empfinden, marnet und ernftlich, baß wir gegen folche Schwachheiten auf guter Sut fenen. Wird nicht ein Bater fich huten, einer fonft liebens. murbigen, aber von Bartlichfeit über. eilten Tochter mit Darte ju begegnen, wenn er bas Mitleiden über fo mancherlen Jammer, bas eine folche Barte über gange Familien gebracht hat, gefühlt, menn er g. B. Cha. tefpears Romeo und Juliette bor-Belcher Jungling, ftellen gefeben? wenn er nicht gang bes Gefühls beraubet ift, wird fich nicht mit außerfter Corgfalt in Acht nehmen, ein gartliches Dabochen, ju beffen Befit er nicht gelangen fann, jur Liebe gegen ibn gu verleiten, wenn er bas Mitleiden gefühlt hat, bas Clemen-

\*) Od. L. II. Od. 18. vf. 26. fL

tinens Wahmvit in jedem nicht gang unempfindlichen Herzen auf bas lebhafteste erwefet?

Mus biefen und taufend anbern Benfpielen erhellet, mas fur gute Burfungen aus dem Mitleiden burch Die Berte ber ichonen Runfte erfolgen tonnen. Bielleicht mare es auch moglich, harte und unempfinbliche Ceelen, bie burch frembe Roth noch nie gerührt worden, burch folche Werte allmablia empfindfam zu machen. Bas fie ben ben verfchiebenen mitleibensmurbigen Ccenen bes Le. bene noch nicht gefühlt haben, fonnte ihnen vielleicht burch recht lebhafte Schilderungen nach und nach fuhle bar merben.

क्षांन्युवंगास्त्रामावते । Milein ed verbienet auch angemerft ju merben, bag bas Mitleiden, mie alle fonft unmittelbar aute Leibenfchablich werben fann, schaften, wenn es zu weit getrieben wird. Geiner Matur nach benimmt es immer ber Geele von ihret Gtarfe. Der Menfch aber befommt feinen Werth mehr von den murfenden, als von ben leibenben Straften; man fann febr mitleidig und im übrigen febr wenig werth, und feiner, nur ein menia Unftrengung ber Rrafte erfo. bernden, auten Sandlung fabig fenn. Alfo fonnte ber übertriebene Sang jum Mitleiben in bloge Beichlichfeit ausarten. Allsbann murbe es auch gu nichts mehr bienen, als baf ber Mitleidige fich felbft burch feine Empfindfamfeit elend machte. I Bie es oft gefchieht, big Menfchen bon alls quaroffem Schmerten elend merben, und gur Erleichterung ihres eigenen Clenbes nichts mehr thun fonnen: fo fann auch ber, ben bas Mitleiben niederbruft, in manchen Sallen bem Clenben wenig Sulfe leiften. :. Unb wie es nicht mehr beilfame Empfindfamfeit, fondern hochftschabits che Schwachheit ift, jebe uns betref. fende Befchwerlichteit lebhaft gu fich. len : # 5

Ien : fo ift ein abnliches Gefühl für anbre feine tugenbhafte Regung. Das Mitleiben muß fich nicht auf geringe und in ihren Folgen nutliche Ungemachlichfeiten, vielweniger auf blod eingebilbetes Elend erftrefen. Warum wollte man j. B. mit Leuten, Die barter Arbeit gewohnt find, Die bamit gufrieben, fich ihren tage lichen Unterhalt baburch Schaffen, und jugleich nothwendige Gefchaffte, berer bie Befellschaft nicht entbebren fann, verrichten, Mitleiden haben? Dber warum follte man weichliche Menfchen, bie von jeber Befchmerlichfeit niebergebruft merben, burch Mitleiben noch jaghafter machen? Alfo gilt auch von diefer an fich lie benemurbigen Leibenschaft, mas Ariftoteles mit Recht von allen fittlichen Eigenschaften fobert, fie muß bas Mittelmaag nicht viel überfchreiten.

Aus biefen Betrachtungen über Die Ratur und die Folgen bes Ditleibens fann ber Runftler lernen, mas er in Abficht auf baffelbe ju thun bat. Bill er Mitleiden ermes ten, fo muß er bas Glend, bas un. fre Empfindfamteit reigen foll, lebe baft fchildern; fur bie leibenden Berfonen muß er und einnehmen, muß ibre Unschuld, ibre Tugend, Die ein beffere Schiffal verbiente, ober ihre Belaffenheit und Bebuld; baneben ibr Leiben, Die Unmöglichfeit, baß fte fich felbft belfen, uns fublen laffen; er muß uns belfen, uns felbit in bie Umftanbe ber Leibenben ju fe-Ben, bamit wir alles recht fuhlen; benn muß er bisweilen bas Mitleiben felbft, bas er, ober andere ben Diefer Gache fchon fublen, fo leb. baft, als ihm möglich ift, ausbru. ten ; weil biefes allein uns fchon gu berfelben Empfindung reiget. Die. fes alles bebarf feiner weitern Mus, führung.

Mit reifer Ueberlegung hat ber Stanftler ju bedenten, mobin bas

15.11

Mitleiben, bas er in uns rege machen will, abzielen tonne, ober muffe. Berte, bie auf blos vorübergebenbes unfruchtbares Mitleiben abgiein welchem Rall vielleicht bie meiften Trauerfpiele find, fo angenehm fie auch fonft fenn mogen, find bon feiner großen Bichtigfeit, mo fie nicht burch Debenfachen wichtig Vorzüglich wähle merben. Runftler einen Stoff, woburch et Mitleiben erwett, beffen Burfungen, wie vorher gezeiget worben, beilfam find; woburch er Abichen ober Reindschaft gegen Graufamfeit, Bosheit und gegen Lafter, Rurcht por Schwachheiten und Bergebungen, baburch anbre elend merben tonnen, auf eine bauerhafte Beife Die Gemuther pflangen fann. Aber er hute fich; und ein blos eingebilbetes Elend, als ein würfliches Er fobre nicht bon porzuftellen. und, baf wir mit einem Ronig Ditleiben haben, ber burch unverzeihliche Schwachheit barum fich unglut. lich fühlt, weil er feine Reigung ju eis ner Buhlerin bem Beften bes Ctaats aufzuopfern nicht im Ctanbe ift. Diefes verbienet mehr unfern Unwillen, als unfer Mitteiben. Er made und nicht weichherzig, wenn Cato ben Untergang ber Frenheit nicht überleben will, und fich von bem weit großern Elenb, Comeichler eines Enrannen, ober allenfalls auch nur ber Zeuge feiner handhingen ju fenn, burch einen frenwilligen Tob befrent; ober wenn ein rechtschaffener Mann, wie Pbo= cion, ein Opfer ber Tyrannen wirb, ba fein Tob uns mit Dochachtung für ihn erfüllet. Der Deld bedarf unfere Mitleidene nicht, und ben Inraunen berabscheuen wir, erft burch biefes Mitleiben bazu ver mocht zu merben.

Diposed Loogle

## Mittelfarben.

(Mableren.)

Man ift über bie Bebeutung biefes Borte nicht überall einstimmig. Der Dr. von Sageborn merft an, \*) baß Diefenigen ben Ginn beffelben ju fehr einschranten, Die nur bie Schattis rungen; bie ju ben Salbichatten gebraucht werben, barunter verfteben, ba man auch in bem gangen Lichte Mittelfarben haben muß; er behnet auch die Benennung fogar auf bie Karben aus, woburch bie Burfung ber Wiederscheine befonbere ausgebruft wirb. Dach biefen Begriffen gehort jebe Farbe oder jede Einte, Die aus Bereinigung gwener in einanber übergehender Farben entfteht, ober berfelben ju Sulfe fommt, ju Den Mittelfarben. Die Mittelfars Ben aber befommen nach ihrem Ilefprung und ihrer Unmendung verfchiedene Damen .. In fofern fie aus gangen Farben durch Berminberung ihrer Starte entfteben, merben fie gebrochene Karben genennt; und indem fie gu Schattirungen gwis fchen Licht und Schatten gebraucht werben, befommen fie ben Ramen ber halbschatten und ber 3wischenfarben.

Ueberhaupt alfo gehoren alle Tinten, wodurch bie eigenthumliche Karbe eines Gegenstandes von dem bochften Licht affmablig abnimmt, es fen, baß fie fich in gangen ober halben Schatten verlieret, ober nur in eine , andere weniger belle Farbe berübergeht, ju den Mittelfarben. Man fieht Ropfe von van Dyt, an benen man feine Schatten mabrnimmt, ob fie fich gleich volltommen runben. Diefe Burtung ift eben fowol ben Mittelfarben jugufchreiben, ale bie abeliche Wartung, die burch Licht und Schatten erhalten wird. Die meiften garben alfo; bie von bem

\*) G. Betrachtungen über bie Mableren G. 681.

Binfel auf bas Gemablbe getragen werben, find Mittelfarben, und burch fie wird die mahre Saltung und Sarmonie hervorgebracht. Die flache chinefifche Mahleren unterfcheibet fich bon ber unfrigen burch ben ganglichen Mangel ber Mittelfarben.

Einigermaßen tonnte die Saltuna ohne Mittelfarben, burch bunfele Edraffirungen erreicht werben, mos bon wir an vielen Rupferflichen etwas Alehnliches feben. Aber bie mabre Farbe ber Datur, Die wunberbare Sarmonie, ba aus ungab. ligen Tinten, beren jebe ihre befonbere Farbe bat, nur ein einziges warmes und buftenbes Farbentleib bes Rafenden entsteht, fo wie ber liebliche Schmels und bas Durchfich. tige, modurch, wie Sageborn fich gluffich ausbruft, \*) bie Schatten gleichfam nur über bie Begenftanbe schweben, biefes ift bie Burtung ber Mittelfarben.

Alfo bangt die mabre Bollfoms menheit bes Colorits gang von ben Mittelfarben ab. Gie find es, bie und in ben fchonften Gemablben ber Mieberlander bezaubern, und uns vergeffen machen, baf mir ein Bemablbe feben. Dhne fie fann fein Gemablbe in Erfindung, Zeichnung und Unordnung groß fenn; fein aus ber Ratur nachgeahmter Gegenftanb aber fein mabres Unfeben befommen. Mur ein außerorbentlicher Kleif, ben viele an ben hollandischen Mablern ju verachten fcheinen, von einem hochft empfindfamen Muge unterftust, führet zu ber Kertigfeit die mabren Mittelfarben ber Matur ju entbefen, und die Gegenstande in ber volltom. menen Sarbung ber Ratur borguftellen.

Dichte murbe vergeblicher fenn, als ben jungen Mahler burch Regeln in ber Runft ber Mittelfarben unterrich-

<sup>\*)</sup> Betrachtungen aber bie Dableren G. 302,

richten ju wollen. Sat er bas feine Gefühl, was baju erfobert wirb, fo fann man ihm weiter nichts fagen, als bag ihm eine genaut Beobachtung der Natur und ber wunderbaren Werfe der Niederlander empfohlen wird.

#### Mittelftimmen.

(Musif.)

Sind in einem Tonftuf bie Ctime men, welche außer bem begleitenben Baffe ben Sauptgefang burch bar-Ausfullungen begleiten. monifche Denn in vielstimmigen Gachen, ba jede Ctimme ebenfalls eine Saupt. melodie bat, murbe biefer Rame unrecht ben zwischen bem Baffe und bem Discant liegenben Ctimmen geacben merben. Die Mittelftimmen haben nie eine nach allen Theilen ausgearbeitete Melodie. 3mar ift es allemal ein großer Mangel, wenn fie gang ohne Gefang und fur fich beftehenben Musbrut find; aber ihre Melodie muß febr einfach fenn, ba. mit fie den hauptgefang, ben fie gleichsam nur von weitem begleiten, nicht verdunkeln mogen.

Die hauptmelodie ift allemal bas Befentliche des Tonftute, \*) nach ihr der Baf, ber bie Darmonie leitet; bie Mittelftimmen muffen aus ber Sarmonie, ober Folge ber Mccorde die Schiflichften Tone gur Unterftugung bes Gefanges nehmen. Eind fie felbft ohne alle Melobie und nur aus einzelen, gwar in ber Darmonie richtigen, aber unter fich nicht. jufammenhangenden Zonen aufammengefest; ift barin nichts bon Taft und Mhythmus: fo leis ften fie auch wenig Dulfe, und es mare in foldem Ball eben fo gut, daß die hauptstimme blos burch ben Generalbag begleitet murbe. Bu bem fommt noch, baff in folchem Salle Diejenigen, welche Die \*) S. Melobie.

Mittelstimmen spielen, ben Ausbruk bes Srufs nicht empfinden, folglich nicht einmal, wie es senn follte, ihn durch guten Vortrag unterstüben tonnen.

Alfo ift nothwendig, baff jede Mittelftimme einen mit ber Sauvtmelo. bie im Charafter übereinftimmenben Befang habe, ber bochft einfach fev. Mur ba, wo die hauptstimme entmeder paufirt, oder aushaltende Eds ne bat, ift ben Mittelftimmen erlaubt, einige eigene Gage, ober Bebanfen vorgutragen, wenn es nur auf eine Urt geschieht, die bem Daupt. gefang feinen Abbruch thut. Dan nimmt in Die Mittelftimmen Diejenis gen jur vollen harmonie gehörigen Tone, die meder ber Bag noch bie Sauptstimme baben. Aber einem beffern Befang Diefer Mittelftimmen ju gefallen, wird auch wol ein folcher Ton meggelaffen, und bagegen ein anberer verbopvelt. Diefes muß pornehmlich in Mittelftimmen, bie beutlich gehort werben, ben Leittos nen, Die barin portommen, beobach. tet merben. Darum ift in folgenben Benfpielen.



bas erfte und zwente, ba bas Subsemitonium in ber Mittelstimme seinen naturlichen Gang über sich nimmt, ben

Use find by Google

ben benben andern, ba bie Tone mans nichfaltiger find, vorzugiehen.

Es ift eine Sauptregel, daß die Mittelstimmen fich in ben Schranken ihrer Ausbehnung halten, und nicht aber die Sauptstimme in ber Sobe heraustreten, weil diese badurch wurde verdunkelt werden. Auch muß man fich nicht einfallen lassen, einen Sedanken in der hauptstimme abzubrechen, und feine Fortsetzung einer Mittelstimme zu überlassen.

tleberhaupt gehöret mehr, als bloffe Kenntniß ber harmonie, zu Berfertigung guter Mittelstimmen. Ohne feinen Geschmaf und scharfe Beurtheilung werben sie entweder zu einem bie Melodie verdunkelnden Geräusch, oder zu einem gar nichts be-

beutenben Geflapper.

Die beste Bartung thun die Mitstelstimmen, in denen die jur Bollständigkeit der Harmonie nothigen Tone auch jugleich eine fingbare Melodie ausmachen. Um reinesten linget die Harmonie, wenn die Tone in den Wittelstimmen so vertheilt find, daß alle gegen einander harmoniren. So klinget 3. B.

| Diefer Accord<br>weit beffer | als dieser: |
|------------------------------|-------------|
| 8                            | 3 89        |
| 9:0                          | <b>3</b> :  |

weil hier wegen ber an einander liegende Ione f und g eine Secunde gehört wird. Unangenehm werden die Mittelstimmen, wenn die Harmonic, wie bisweilen in den Werfen großer Harmonisten, die gerne ihre Runft zeigen wollen, geschieht, zu sehr mit Tonen überhäuft ift. Daher laffen bisweilen gute Melodisten in Arien, die vorzüglich einen gefälligen Gesang haben sollen, die

Bratfche mit bem Baß im Unisonus geben. Wie bie Mittelstimmen gu Arien zu behandeln fenen, fann man am besten aus ben Graunischen Opern feben.

Reinen geringen Bortheil zicht man aus den Mittelstimmen in gewissen Stuten baber, daß eine derzielben die Betwegung richtig bezeichnet, wenn sie durch die Melodie, wie oft geschieht, nicht beutlich angezeiget wird. Davon giebt die Graunissche Arie aus der Oper Cleopatra: Ombra amata etc. ein schönes Benzpiel. Die Hauptmelodie hat einfache aushaltende Tone, die den Gestang hochst pathetisch machen; die Mittelstimmen aber geben die Bewegung an.

#### Model.

(Baufunft.)

Die Ginheit, nach welcher in ber Baufunft die verhaltnifmafige Grof fe jedes gur Bergierung bienenden Theiles bestimmt wirb. Inbem ber Baumeifter ben Aufrif gemiffer Gebaube zeichnet, mißt er bie Theile nicht nach ber abfoluten Grofe in Fußmaaß, fonbern blos nach ber berhaltnifmäßigen, in Modeln und beffen fleinern Theilen. Der Dobel ift namlich teine bestimmte Grofe, wie ein Sug, ober eine Elle, fonbern unbestimmt, bie gange ober halbe Dite einer Gaule. Aft die Caule febr boch, und folglich auch febr dit, fo ift der Model groß; ift Die Caule flein, fo wird auch ber Model flein.

Viterwius, und feinem Benfpiel zufolge Palladio, Serlio und Skammossi nehmen überall die ganze Dife der Saule; nur in der derifchen Ordnung nehmen die dren ersten die halbe Saulendise zum Mobel an. Wir haben, nach dem Benspiel vieler andrer, die halbe Saulendise durchaus zum Mobel angenommen.

Da

Da in jedem Gebäude Theile vorfommen, deren Größe weit unter dem Model ift, so muß dieser in steinere Lheile eingetheilt werden. Die meisten Baumeister theilen ihn in 30 Theile ein, die sie Minuten nennen: wir folgen dem Goldmann, der den Model in 360 Theile eintheilt. Nach diesen Erläuterungen mussen alle Bestimmungen der Verhältnisse verstanden werden, welche in den, die Bautunst betreffenden Artisteln dieses Werts vorfommen.

Der Baumeifter, welcher einen Plan macht, hat zwey Daafftabe, nach benen er fich richten muft, ben, welcher die abfoluten Großen angiebt, und ber folglich nach Ruthen, Suß und Roll eingetbeilt ift, und benn ben, wodurch er die Berbaltniffe beftimmt, und ber nach Dobeln und beffen Theilen abgetheilt ift. Er muß alfo miffen, ben Dodelmaakstab mit bem andern zu veraleichen. Gefett, es mare einem aufgegeben, ein Gebaude von jonischer Art aufzuführen : ber Plat, ben es einnehmen foll, wirb ibm gezeiget; er mißt benfelben nach Ruthen und Fuß aus. Mus ber Grofe diefes Plates wird auch die Sohe des Gebandes von ihm bergefalt bestimmt, bag es nach Daaffges bung feines Gebrauchs und bes Dla-Bes, ben es einnimmt, wol proportionirt merde: die Dobe mirb alfo juerft nach Ruthen : und Fugmaaf beftimmt, und baraus muß bernach Die Große bes Mobels hergeleitet merben.

Man nehme an, ber Baumeister habe gefunden, daß sein Sebäude von einer durchgehenden jonischen Ordnung, von der Erde bis oben an den Kranz, 60 Fuß hoch seyn musse. Um nun die Zeichnung machen zu können, muß er nothwendig einen Maaßstab nach Wodeln haben, folglich muß er wissen, wiediel Juß und Zoll der Model sey. Er weiß, daß die ganze Ordnung vom Fuß der Saule

bis oben an den Krang 21 Model fenir muß;\*) mithin muffen 60 Fuß 21 Model geben, wenn namlich die Saulen mit ihren Fußen gerade auf dem Boden fieben. In diesem Fall also nimmt man den 21sten Eheil von 60 Fuß, das ift, 2 Fuß 10 30ll 32 Linie für den Model. Dieraus ift offenbar, wie in andern Fallen zu verfahren ware.

Wollte man bem Gebaube einen durchlaufenden gug von 6 guß boch geben, und bie Gaulen erft auf biefen Rug ftellen: fo murbe die Gaulenordnung nur noch 54 Fuß boch werben; mitbin mare alsbenn ber Model nur ber 21fte Theil von 54 Fuß oder 2 Fuß 5% 3oll. Wollte man noch überbem bie Gaulen auf Caulenftuble ftellen, und biefen 4 Model geben: fo ift flar, baf bie gante Sobe der Ordnung aledenn von 25 Diodeln mußte genommen werben. Mithin mare in biefem Sall ein Model ber 25fte Theil von 60 oder von 54 Ruf.

Dignola, ber jeber Canlenorb. nung ibre eigene Sobe giebt, findet ben Dobel auf folgende Beife. theilt die gange Sobe in 19 Meile. Dabon nimmt er 4 Theile jum yo-3 jum Gebalfe und bie stament. ubrigen 12 fur die Caule. Will man fein Poftament haben, fo mird die gange Sobe in funf Theile getheilt, bavon einer gum Bebalfe, und vier gur Caule gerechnet merben. Deben aber offenbar ift, bag bas Berbalt. niß bes Gebalfes jur Caule in ben amen Rallen nicht baffelbe bleibet.

Dieses gilt nur von den Gebauben von einer einzigen durchgehenden. Ordnung. Gollen zwen oder mehr Ordnungen auf einander fommen, so hat nothwendig jede Ordnung ihren besondern Model. In zwen auf einander stehenden Ordnungen muß der Model der obern zu bem Model der untern.

\*) 6. Gdulenordnung.

untern, auf welcher jene fieht, fich verhalten, wie die Dife des untern Stammes gu der Dife des eingezogenen Stammes. ) Alsbenn wird die Berechnung des Models etwas ichwerer. Ein Benfpiel aber fann binlanglich fepn, die Art dieser Be-

rechnung ju lehren.

Laft uns feBen, es muffe ein Bebaude 100 guß hoch, von zwen über einander ftebenden Ordnungen, einer niebrigen und einer boben, aufgeführt werben, und die Caulen follen auf Boftamenter von vier Modeln fom. men. . Auf biefe Urt wird bie gange Sohe ber untern niebrigen Ordnung 24 Model, der hobern aber 28 Mobel fenn. \*\*) Mithin muffen die 24 Model ber niedrigen und die 28 Mobel ber lidbern Ordnung hundert guß ausmachen. Allein baben muß auch biefe Bedingnif fatt haben, bag die obern Model ju ben untern fich bers balten wie 4 gu 5. Denn fo verhalt fich die untere Dife ber niedrigen Caule ju ber obern Dife. Wenn man alfo fur ben untern Model x fe-Bet, und fur ben obern y, fo muffen Diefe bepbe Bedingniffe erfullt merben :. .

1.  $ba\beta$  x: y = 5:4. 1 2.  $ba\beta$  24 x + 28 y = 100.

Deher findet man x oder den untern Model 2 38 Buß; den obern aber 1 Buß und 23. Diefemnach wurde bas untere Geschoß 24 mal 2 38, oder 51 25 Buß, das obere 48 28 Buß

boch werden.

Wiewol ber Mobel feine bestimmte Große hat, so hat man boch noch fein so großes Gebäude gesehen, defen Mobel über vier Fuß, noch ein so fleines, bessen mobel unter einem Tuß gewesen ware. Außer dem Mobel, wodurch die Berhaltnisse ber Haupttheile bestimmt werden, giebt es noch einen andern, der blos zur Berzierung der Thuren und Fenster

\*) G. lieberftellung. \*\*) Edulenordnung.

gebraucht wird. Sind an diesen Dessignungen Saulen, so wird der Model, so wied der Model, so wied der Gauptmodel nach der Sauptmodel nach der Sauptmodel nach der Sauptmodel nach der desse Dessignungen blod mit Sinfassungen verzieret, so kann füglich die Hoshe des Gesimses zum Model genommen werden.

### Modell.

(Beichnende Runffe.)

Go nennet man bie Derfon, welche in Zeichnungeschulen von bem Deifter berfelben, nafend und in einer von ihm gemablten Stellung binge. ftellt wird, bamit bie Schuler barnach zeichnen tonnen. Doch wird ber Mame bisweilen auch anbern aus Thon, Gpps, ober einer andern Materie gebildeten Siguren oder Formen gegeben, nach welchen ein Bert gezeichnet, ober gebildet wird. von Mableracabemien Die Rebe ift. fo bedeutet Mobell ingaemein einen lebendigen Menschen, ber megen feiner Schonheit und gutem Berhaltniß aller Gliedmaaken ben Dachzeichnern jum Dufter bienet. Modelliren nennt man Kormen aus Bache ober Thon bilden, welche hernach ju Dus ftern bienen. Wenn namlich ber Bildhauer ein Wert von Sols, Stein ober Metall verfertigen foll, fo tann er nicht wie ber Dabler fich mit eis ner bavon gemachten Zeichnung, in melcher die Bedanten entworfen, und allmablig in volliger Reife vorgeftellt merden, behelfen; er muß nothmenbig ein feinem funftigen Bert abnliches und murtlich torperliches Bild por fich haben. Diefes wird von einer gemeinen, gaben und weichen Materie gemacht, bamit man mit Leichtigfeit fo lange baran anbern, bavon wegnehmen, ober baju fegen fonne, bis man bas Bild fo hat, wie es die Phantafie, oder die Ratur, dem Runftler zeiget. Erft, wenn bas Modell vollfommen fertig ift, nimmt, Der

ber Bilbhauer ben Marmor gur Sanb. ben er fo genau als moglich nach feinem Mobell aushaut. Das Mo: belliren ift alfo bem Bilbhauer eben fo nothwendig, als bas blofe Zeich. nen bem Mabler: Aber in gar viel Rallen ift es auch biefem bennahe Es fommt ibm nicht unentbehrlich. nur in eingelen Siguren, fondern vornehmlich ben Gruppirung berfelben und gur genauen Deobachtung bes Lichts und Schattene, auch ber Der. foeftib febr zu ftatten, wenn er feine Riguren in ben Stellungen, Die er ibnen ju geben gebenft, modelliren, und benn in Gruppen nach ber ihm gefälligen Unordnung por fich fegen fann. ") Es ift besmegen den Unfangern ber Mableren febr anturas then, baf fie mit ber Zeichnung auch Das Modelliren lernen, movon berfchiedene große Dabler auten Bor. theil gezogen baben.

### Modulation.

(Munt.)

Das Wort hat zwenerlen Bedeu. Urfprunglich bedeutet es bie Art eine angenommene Tonart im Ge. fang und ber harmonie zu behanbeln, ober die Urt der Rolge ber Accorde pom Anfange bis jum Schluf, ober aur polligen Ausweichung in einen an-In Diefem Ginn braucht bern Ton. Martianus Capella das Bort Modu. latio ; und in diefem Ginne fann man son ben Rirchentonarten fagen, jebe habe ihre eigene Modulation, bas ift, ibre eigene Urt fortgufchreiten, und Schluffe zu machen. Gemeinialich aber bezeichnet man baburch bie Runft, den Gefang und die Sarmonie ans dem Sauptton burch andre Sonarten vermittelft fcbiflicher Ausweidungen durchzuführen, und bon benfelben wieber in den erften, ober Dauptton, barin man immer bas Conftut fchließt, einzulenfen.

\*) G. Anordnung 1 2b. G. 87.

"In' gang fumen Conftaten alfo, bie burchaus in einem Jon gefent finb, ober in langen Ctufen, man im Unfang eine Zeitlang in bem Saupttone bleibet, ebe man in anbre ausweichet, beftebet bie aute Modulation barin, baf man mit geboriger Mannichfaltigfeit ben Befang und bie harmonie eine Beitlang in bem angenommenen Sone fortfege, und am Enbe barin bes fchlicke. Diefes erfobert menia Kunft. Es fommt blos barauf an, bag gleich im Unfange ber Son burch ben Rlang feiner mefenelichen Saiten, ber Detav, Quint und Terz bem Gebor eingepräget merbe: bernach, baf ber Gefang, fo wie die harmonie, durch die verschiedes nen Tone ber angenommenen Tonleiter burchgeführt, bingegen feine berfelben frembe Edne, weber im Ges fang noch in ber Sarmonie, gebort werben.

Daben ift aber eine Mannichfale tiafeit von Accorden nothwendig, bamit bas Behor bie nothige 216. wechelung empfinde. Man muß nicht, wie magere harmoniften thun, nur immer fich auf zwen ober bren Accorden herumtreiben, ober in BerfeBungen wiederholen, vielmeniger, ehe bas Ctuf oder der erfte Abfdmitt gu Ende gebracht worden, wieder in den hauptton ichliefen; und baburch auf die Stelle fommen, wo man an-

fånglich gewesen ift.

Die Regel, bag man nur folde Tone boren laffe, Die der angenom. menen Tonleiter gugeboren, barf auch . eben nicht auf bas ftrengfte beobach. Es geht an, bag man, tet merben. ohne ben Son, barin man ift, gu bere laffen, ober bas Gefühl beffelben ans. gulofchen, eine ibm frembe Gaite Uber es muß nur wie im berühre. Borbengang gefchehen, und nian muß fie fogleich wieber verlaffen. Man fonnte in C bur, anftatt alfo au moduliren,

auch



auch wol auf folgende Beife fort.



ohne daß durch die zwen fremden Thene, die hier gehört werden, das Gesfühl der Tonleiter C dur ausgeloscht wurde. Rur muffen nicht solche fremde Tone genommen werden, die der Tonleiter vollig entgegen sind, wie wenn man in C dur Cis oder Dis horen ließe; denn dadurch wurde sos gleich das Gefühl einer sehr entfernten Tonart erwekt werden.

Man fann auf biefe Weife gange Stufe, ober Abschnitte von zwolf, sechezehn und mehr Laften machen, ohne langweilig zu werden. \*) Diefes fen von der Modulation in einem Ton gesagt.

Die andere Art, ober bas, was man insgemein durch Modulation verstehet, erfodert schon mehr Kenntinis der Harmonie, und ist gessern Schwierigkeiten unterworfen. Es ist fein geringer Theil der Wissenschaft eines guten Harmonisten, langeren Stufen durch ofteres Abwechzeln bes Tones eine Maunichfaltigefeit zu geben, woben feine Harte, die aus schnellen Abwechselungen entsteht, zu fühlen seh. Dieser Puntt verdienet demnach eine genauere Bestrachtung.

\*) Man sehe was hierüber in dem Ars titel Fortschreitung angemerkt wors den.

Dritter Theil

Bon ber Nothwendigfeit, in langern Stuten Gefang und harmonie durch mehrere Tone hindurch ju fuh. ren, gulett aber wieber auf ben erften hauptton ju fommen, und von ben Ausweichungen und Schluffen, mos burch diefe Dodulation erhalten wirb, ift bereite in einem andern Urtifel gefprochen worben,\*) ben Unfanger bier vor Augen haben muffen. ift auch gezeiget worden, wie bie ver-Schiedenen Tone am naturlichften und ungeswungenften auf einander folgen tonnen, und wie lange man fich ohngefahr in jedem neuen Ton aufhalten tonne, ohne fich gang in ber Modulation ju verirren. Aber man muß wol merten, bag jene Regeln nur gelten, in fofern es um einen gefälligen und wolfliegenden Gefang ju thun ift. Der Ausbruf und bie Sprache ber Leibenschaft erfobern oft ein gang anderes Berfahren. Wenn fich die Empfindung fchnell wendet, fo muß auch der Ton fchnell abwechseln. Allfo bleibet uns bier noch übrig, von ben allgemeinen Regeln ber guten Modulation gu fprechen.

Sie ift nicht in allen Arten ber Conftufe benfelben Regeln unterworfen. Das Recitativ erfobert meiftentheils eine gang andere Modula. tion, als ber eigentliche Gefang; bie Tangmelobien und die Lieber find in ber Modulation fehr vieleingefchrant. ter, als die Arien, und biefe mehr, als große Concerte. Alfo fommt ben ber Modulation die Matur bes Stufs und befondere feine gange querft in Betrachtung. Bernach muß man auch bebenten, ob bie Mobulation blos eine gefällige Mannichfaltigfeit und Abwechslung jur Abficht habe. ober ob fie jur Unterftugung bes Mus. brufs bienen foll. Dergleichen Betrachtungen geben bem Confeper in befondern Sallen Die Regeln feines

\*) G. Vet. Musweichung.

District Coools

Berhaltens an, und zeigen ihm, wo er weiter von dem hauptton aus, schweisen konne, und wo er sich immer in seiner Nachbarschaft aufhalzen musse; wo er schnell und allen nie einiger Harte in entfernte Tone zu gehen hat, und wo seine Ausweichungen sanfter und alle mahlig senn sellen. Lauter Bestrachtungen von Wichtigkeit, wenn man sicher seyn will, für jeden besondern Fall die beste Modulation zu wählen.

Durch bie Mobulation fann ber Ausdruf fehr unterftugt werden. In Stufen von fanftem und etwas rubis gem Affett muß man nicht fo oft aus. weichen, als in benen, bie ungeftumere Leibenschaften ausbruten. Ems pfindungen verdrieflicher Urt vertras gen und erfobern fogar eine Mobus lation, Die einige Barte bat, ba ein Son gegen ben nachften eben nicht all. aufanft absticht. Wo alles, was jum Ausdrut gehoret, in der groß. ten Genauigfeit beobachtet wirb, ba follte auch die Modulation fo durch ben Ausbruf bestimmt werben, bag jeber einzele melobifche Gebante in bem Con vortame, ber fich am beften fur ihn schifet. . Bartliche und fchmerghafte Melodien, follten fich nur in Molltonen aufhalten; muntern Durtone aber, die in ber Mobulation bes Zusammenhanges halber nothwendig muffen berührt merben, follten gleich wieber verlaf. fen werben.

Es ist einer der schweresten Theile der Runst, in der Modulation untadelhaft zu senn. Deswegen ist zu bedauern, daß die, welche über die Theorie der Runst schreiben, sich über diesen wichtigen Artikel so wenig ausdahnen, und genug gerthan zu haben glauben, wenn sie zeigen, wie man mit guter Art von dem haupttone durch den ganzen Birkel der 24 Tone herumwandeln,

und am Ende wieder in den ersten Ton einleufen solle. Die Duette von Graun konnen hierüber zu Miw ftern dienen.

#### Monochord.

(Musit.)

Ein Inftrument von einer einzigen Capte mit einem beweglichen Ctag und mit Eintheilungen, wodurch man feben fann, wie ber Ton ber Cante nach Berhaltnif ihrer ab. und gunebe menben gange bober ober tiefer wirb. Die Alten nannten biefe Cante ben Man macht die Monechor. be bismeilen von dren oder vier Canten. bamit man nach aenau abaemefe fener gange jeber Sante ben Grund. ton mit feiner vollen Sarmonie auf bem Inftrument haben fonne. fern Rlanges halber wird daffelbe bobl, mit einem Refonangboben, unb mit Taften jum Unfchlagen ber Gans ten gemacht.

Miewol in ber Mufit bas Gehor in Abficht auf ben Bolflang ber einzige Richter ift, auch vermuth. lich alle alten und neuen Conleitern und Temperaturen, in fofern die Inftrumente murtlich barnach geftimmt find, blos durch das Gehor gefuns ben worden: fo muß fich badurch Diemand verführen laffen, gu glauben, daß die mathematische Bestimmung der Intervalle, die bas Dos nochord an die Sand giebt, etwas unnutes fen. Gie leitet nicht nur auf die Entdefung der mabren Urfaden aller Sarmonie, \*) fondern dies net auch noch zu verschiedenen nut. lichen Beobachtungen, wie wir balb Beigen merben; befonders wenn man ein Monochord bat, auf welchem die Sapten burch Gewichter fonnen gefpannt merben.

Man

\*) G. Confonans.

Man stelle sich vor ABCD sen der Rasten zu einem Monochord, ab, cd, ef, gh sepen vier



gleich lange und gleich stark gespannte Sapten; bb', dd', ft', hh', senen die Tasten, vermittelst deren die Sayten durch Febern oder Hammerchen können in Rlang gesett werden; ik und Im seyen Schieder, an den Enden k und m mit Stägen versehen, so daß von dem Anschlagen der Tasten dd' und ft', von der zwepten und dritten Sayte nur die Kangen k dund mf klingen; endlich sey auch ben wienen auf der halben kange der vierten Sayte, in Stäg geset, so daß nur die halbe Sayten hklinge.

Um nun ben Gebrauch eines folchen Monochords zu begreifen, ift vor allen Dingen zu merten, baf die Tone folcher gleich difen und gleich gespannten Sayten um so viel hober werben, als die Sayten in der Lange abnehmen. Man fege, die Sayten ab, cd, ef und gh fenen alle im Unifonus gestimmt, und geben ben Son an, ber gemeiniglich mit bem Buchftaben C bezeichnet wird. Burbe man nun auf einer Cante gh ben Gtag gerade auf Die Salfte ber Cane te in n fegen, fo murbe bie balbe Cante nh ben Son c, bie Dctave por Cangeben; und wenn ber Schieber Im fo weit eingeschoben murbe, baf mf gerade 3 ber gangen gange ber Cante ef ober ab mare, fo gabe bie Cante mf die reine Quinte bon C ober G; und wenn ik fo weit einge-Schoben murbe, bag die Lange ka genau & der gangen Cante mare. fo gabe kd die reinefte große Ters von C. Bequemer fur den wurflichen Ge brauch mare es, wenn die vier ledigen Canten, ebe bie Stage baran tommen, fo gestimmt maren, bak ber Zon ber erftern ab, eine reine Octave tiefer, ale die Tone der bren. anbern mare.

Diefes vorausgesett, fann man leichte feben, wie ein folches Inftrument gur Prufung einer Temperatur fonne gebraucht werden. Ein Benfpiel wird die Cache-am beften erlauteru. Gefett alfo, man wollte bie Birnbergerische Temperatur prus fen, nachdem man fie einmal burch Bablen nach ben gangen ber Gapten ausgedruft hat. \*) Da die Reinigfeit ber harmonie hauptfachlich auf der Beschaffenheit des Drenflanges beruhet, indem die Confonangen die wenigsten Abweichungen von ber vollkommenen Reiniakeit vertragen: fo ift es binlanglich, um eine Temperas tur ju prufen, wenn man alle barin vorkommende Drenklange durch bas Behor beurtheilet. Denn wenn biefe gut consoniren, so ift gewiß auch bie gange Temperatur gut.

Butorberft alfo fuche man alle bars in vorfommende fleine und große Tergen heraus, und begeichne fie burch

\*) G. Temperatur.

Die

bie ihnen gufommende Bablen, als fleine Tergen: C- bE, 27, Cis-E, 1024, Fis-A, 131, A.c, 161, E.G, &; große Tergen: C-E, \$, B-d, \$4, E-Gis, \$?4, F-A, 138, A-Cis, 13944; bernach auf gleiche Beife bie Quinten, beren in biefer Temperatur viererlen vorfommen, namlich C-G, 3; D-A, 108; A-e, 161, und Fis-Cis. 19934. hierauf trage man auf bem Monochord langft ber zwenten Cante cd. alle fleinen und großen Tergen auf; bas ift, man trage von d nach k, 27, von ber gangen gange ber Gan. te cd; bernach nach k' trage man 1974 von ber gangen gange; nach k". 161 berfelben gange und fo fort, bis man gar alle großen und fleinen Eer. gen langft ber Capte cd bat. Unf eben Diefe Weife tragt man die Quinten langft ber Cante ef auf.

Um nun bie Temperatur auf bie Probe ju fegen, fo barf man nur bie Drentlange aller 24 Tone burch bas Gebor prufen. Man fangt bon C dur an, fchiebet ik fo, bag ber Stag k auf bem Buntt ber Gintheilung & ftes be, Im ichiebet man auf ben Dunft 3, fo bat man ben volltommen reis ten großen Drenflang von C. Dier: auf nehme man Cis bur, und fchiebe ju bem Ende ik auf bie Gintheilung 1, Im aber laffe man auf & fteben, fo hat man einen Drenflang, ber bem bon Cis bur vollig abnlich ift. Schiebet man nun mechfelemeife i k auf 4, und benn auf 64, fo wird ein feines Gehor balb fublen, in wie weit im lettern Kalle, wenn er fogleich auf ben erften folget, Die Sarmonie noch gut fen. Go fann' man burch alle 24 Tone verfahren.

Man fann alfo jede Tonleiter, und jebes einzele Intervall nach den auf bas genaueste bestimmten Berhaltnifen, auf das Monochord tragen, und denn an dem Gehor prufen. Angebende Canger tonnten es brauchen, um Dhr und Rehle ju gewöhnen, die verschiedenen Intervalle auf das ge-

naueste zu treffen. Denn es ift boch tein Intervall, die Octobe ausgesnommen, das blos durch das Gehör in ber hochsten Reinigkeit konnte gesstimmt werden.

\* \*

Bon befonbern Schriften über ben Eine fayter (Monochord) find mir befannt : Eine Abbanblung bes Augilbert, Abr gu Trier, und bes Mondics Berno, die eine vom Jahr 961. Die andere vom 3. 1048. von welchen Walthers Mufitalifdes Leris con mehrere Dachrichten giebt. - Huch ber befannte Conrab von Babern (1450) bat einen Tractat, De Monochordo, gefdrieben, melder mir aber nicht naber befannt ift. - Balth, Clemans, Ex mufica didactica temperirtes Monochordum. - Heber bes Contractus Sermans nus Tractarus de Monochordo, f. chens falls Balthers Dufitalifches Lericon. -Nova et exquisita Monochordi Dimensio, Audt. Cyriac, Schneegass, Erf. 1590. 8. - De Monochordi' divisione proportionali, fcr. Andr. Rafe-Andr. Reinhardi Musica, lius. f. Guidonis Aretini de Monochordo Dialogus recognitus, Lipf. 1604.12. -Die Beidreibung bes Inftruments Dan, gabis ober Monochords von Abr. Bartolus, Altenb. 1614. l. 4. - De divif. Monochordi, Diff, Auct. Abd. Trew, Alt. 1662. 4. - Chrfin, Berners Unterricht, ein Dtos nochord ju theilen (G. Dal. Barth. Saufe manns leben in ber Ehrenpforte.) -Job. Andr. Werfmeifters Hodegus muficae mathem, curiofus, ober Begweis fer ju ber Erfenntnig ber mufifalifchen Proportionen, und bes Monochords, Freft. und leips. 1687. 4. - Die beffe und leiche teffe Art bes Monochordi mit einem Supfer von Joh. G. Deibhard, Jena 1706. 4. Ebenbeffelben Ganglich ericopfte mathe. matifche Abtheilungen bes biatonifch . chros . matischen temperirten Canonis Monochordi, Konigeberg und Leips. 1734. 4. (ate Muff.) - G. Andr. Gorgens Muss führliche und beutliche Unweisung gur Ras tionalrechnung und Abtheilung bes Monos dorbs.

dorbs . . . . Lobenftein 1749. 8. - 3n bem sten Bante G. 450, ber Diglerifchen Bibl. bat Schroter die Aufgabe : "Einem Monochord fo viel Theile jugueignen, als nothig find, ju beweifen, bag bie 12 ein. fache Rlangitufen gleich fdweben," aufges toft. - Gin Unterricht von bem 1752 ers funbenen und eingerichteten Monocorb findet fich ben Joh. Dan. Berlins Unleis tung jur Tonometric . . . Koppenb. und Peips. 1767. 8. - - Gelegentlich banbeln von bem Monochord Robert Blud, in bem ben f. Historia utriusque Cosmi, Oppenh. 1617. f. befindlichen Templum Mufices, und gwar im sten Buche befs felben. - Das 4te Buch des iten Bbs. von Kirchers Musurgia universalis, Rom. 1649. f. 2 9b. - El. Chales, in dem sten Bb. G. 1 u.f. f. Curf. fiv. Mund. mathem. Tur. 1.647 und 1690. fol. 3 986. - Pring, in bem sten Rap. (G. 23 u.f. 2te Musg.) f. Compend. Muficae fignatoriae et modulatoriae vocalis. Dresd. 1689. und 1714. 8. - -G. abrigens die Art. Intervall, Cems peratur, u. a. m.

## Moral

(Schone Runfte.)

Cine Borftellung aus ber Claffe ber fittlichen Bahrheiten, ober Lehren, in fofern fie burch ein Wert ber Runft, ale burch ein Bild, anschauenb erfennt wird. Go ift die Lehre ber afopischen Sabel die Moral berfelben; Die Fabel felbst bas Bild, wodurch fie anschauend erfennt wird. Sohat auch die fittliche Allegorie und jedes fittliche Ginnbild feine Moral. Es hat Runftrichter gegeben, welche bie Epopde als ein fittliches Bild anfeben, bas feine Moral hat; ber Pa. ter Le Bost hat behauptet, Ilias fen blos ein Bilb, an bem ver: bundete Furfien lernen follen, wie nothig ihnen die Gintracht ift. eben fo viel, ober noch mehr Recht hatte er fagen tonnen, die Moral Diefes Gebichts fen ber Gas: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi; und wenn die Epopoe auf eine Moral abzielen sollte, so müßte bie Tragodie berselben Regel unterworfen senn. Das hieße mit ges waltigem Aufwand verrichten, was durch innendlich einfachere Mittel zu bewerstelligen ware. Wir haben schon anderswo dangemerkt, daß nicht einmal jede asppische Fabel eine Moral enthalte.

# Moral; Moralisches Ge-

(Mahleren.)

Unter biefem Damen verftehen wir ein Bemabld von ber hiftorifchen Gats tung, das namlich handelnde Perfonen vorstellt, woben der Dabler bie Absicht hat, burch bas Besondere, mas er vorftellt, bem Berftanb etwas Allgemeines ju fagen. Bon biefer Art find Sogarthe Rupfer, bie ben Titel the Harlots progress fuhren. Der Siftorienmabler bat feinem Beruf genug gethan, wenn er bas Befondere mit ber vollen Rraft, die bars in liegt, vorstellt; ber Mahler ber Moral aber muß überdem noch durch fein Gemablbe ben Uebergang von bem Befonbern auf bas Allgemeine veranlaffen. Wenn jener einen bes fannten für fein Baterland fterbenben Selden fo mahlt, baf jeber ihn erfennet, feine Grofmuth bewundert, und mit Chrfurcht und Liebe fur ihn erfüllt wird, fo hat er alles gethan, was man bon ihm fobern tonnte; biefer, ber fich vorgefest batte, burch ein abnliches Gemabld und die Wahrbeit empfinden gu machen, es fen ruhmlich und angenehm furd Bater. land ju fterben, mußte noch mehr thun, um ficher ju fenn, bag bicfer Gebante burch bas Gemablb in uns ermett murbe, und bag wir ibn leb. haft fühlten. Doch giebt es auch Diffe D 3

\*) G. Fabel diop.

Difforien, bie unmittelbar lebereich find, wenn fle blog rein biftorifch Co find ber En. behandelt murben. rann, Dionyfius, wie er in Corinth unter ben gemeinen Burgern ohne Chre und Unfeben berummandelt, ober aar mit Schulhalten fein Brob verbienet; und C. Marius, wie er auf bem Coutt bon Carthago bon allen Denfchen verlaffen figet, große Benfpicle, aus benen jebermann fo. gleich bie barin liegende Lebre giebt. Doch tennte der Mabler Die Borftels lung bavon burch wol ausgefonnene Rufage weit rubrender machen. Diefes muß allemal die haupabsicht bes moralifchen Gemablbes fepn. fonnten in bem erften ber benben ans geführten Benfpiele in bem Gemablb ein paar Derfonen eingeführt merben, bavon bie eine mit viel bedeutenber Gebehrbe der andern den erniedrigten Epranuen zeigte; bie andre aber ihre Bewundrung über biefen außeror. bentlichen Kall mit redender Gebehr-De und Miene ju verftehen gabe.

Der Siftorienmabler muß feinen Inhalt aus ber Geschichte nehmen; aber für die Moral fann er erbichtet fenn, und ba fann ber Dahler ohne Unschiflichfeit auch allegorische Befen mit einmischen, wo nicht die Borftellung fcon an fich felbft binlang. lich fpricht, wie in ben angeführten Rupferftichen bes Sogarthe, und in ben anderemo \*) ermabnten fchonen Zeichnungen des frn. Chodowieczty, das Leben eines Mannes nach der melt, betitelt. Anftatt ber Allegorie fann eine wol angebrachte Huffchrift Die Deutung ber Moral angeigen. Durch eine folche wird bas berühmte Arkadien des Poufins jur Moral. \*\*)

Es ware ju wunfchen, bag Runftfer und Liebhaber ihre Aufmertfamteit auf diefe Sattung richteten, bamit man anftatt ber ewigen Wieberbolungen mythologischer Stute, ober

\*) S. Dableren. ... B. Auffdrift.

fonft unbebeutenber biblifcher Befchichten, etwas befame, woben ber Dabler mehr, als blofe Runft gu geigen, und ber Liebhaber mehr als blod Zeichnung und Colorit ju bemunbern batte. Dichts beweift mebr Die Armuth bes Genies ber Mabler. und ben Mangel bes Gefchmafs ber Liebhaber, ale bie Cammlungen biftorifcher Gemablbe und Rupferftiche. Wie felten find nicht barin die Ctue fe, bie fich burch einen wichtigen Inbalt empfehlen? Ich bin mir felbit mit Buverläßigfeit bewußt, daß eine fcon gezeichnete Rigur, und Sarmo. nie der Farben, einen ftarfen Gindrut auf mich machen: bennoch fann ich nicht fagen, daß biefer Reit jemals hinlanglich gemefen mare, felbit in den prachtiaften Bilbergallerien mich bor bem Ueberbruß ju bermahren, ben bas Leere und Gedanfenlofe bes Inhalte bes größten Theiles ber biftorien verurfachet. Und leiber! ift es mir mehr ale einmal in Rirchen nicht beffer geworben.

Burbe man anstatt ber beibnifchen Mythologie und ber chriftlichen Legenden gute fittliche Gemablde feben. mas für gute Ginbrufe tonnte man nicht daber erwarten? Un Ctoff fann es dem Runftler, ber ein Mann von Rachbenten ift, nicht fehlen. Die beilige und weltliche Beschichte. bie Chauspiele, bie Berte ber epis bramatifchen und Iprifchen fchen, Dichter, bie afopische Fabel, bas tage liche Leben, alles biefes ift reich an einzelen Rallen, bie burch ein Bort, ober burch einen Debenumffand gu allgemeinen lebren werden fonnen. Bas fur ein Benfpiel fur einen Ins rannen, wenn Dionyfius fich bon feinen Tochtern ben Bart muß abbrennen laffen, weil er fich vor bem Deffer, felbft wenn es in ben bans den feiner eigenen Rinder mare, farche tet? Bas für eine Lehre, wenn Damocles in ber größten herrlichkeit ein an bunnen Saben aufgebangenes Comerbt

Dig and by Google

343

Schwerdt über feinem Ropfe fieht, und barüber alle vor ihm liegende

Guter vergifit ?

Otto Vanius hat Dentbilber, aus Horazens Gebichten gezogen, herausgezeben, beren Erfindung größtentheils fehr elend ist; und doch ift der Dichter sehr reich an moralischen Gemählben, die wol verdienten, von einem Chodowiczsty herausgezogen zu werden. Was für ein fürtreffliches Gemählbe von der gottlofen hatte eines mächtigen und zugleich geizigen Mannes könnte nicht aus folgender Stelle aczogen werden?

Quid quod usque proximos

Revellis agri terminos et ultra Limites Clientum

Salis avarus? Pellitur paternos In finu ferens Deos,

Et uxor et vir, fordidosque natos.\*)

Wie wollte man bie Schanblichfeit Der Gewinnsucht beffer mablen, als in einer Woral nach folgender Erfinbung bes Plautus.

- Nam si sacrificem summo

Atque in manibus exta teneam ut porrigam; interea loci Si lucri quid detur, potius rem divinam deferam. \*\*)

An wichtigem Stoff ju folden Gemahlben find alle gute Poeten reid; wenn nur die Runftler fie in der Absicht, Sebrauch davon zu machen, lefen wollten.

## Mosaisch.

(Mahleren.)

Eine Art Mahleren, die aus Aneinanderfetjung fleiner Stute, gefarbter Greine ober gefarbter Glafer gemacht wird. Wenn man fich vorftellt, daß ein etwas großes Gemahlbe durch feine, in die Lange und queer über

baffelbe gezogene Striche in fehr fleine Bierete getheilt fen, fo begreift man, bag jedes diefer Bierete feine bestimmte Farbehabe, und bas gange Bemablo tann als ein ftufweis aus jufammengefestes. biefen Bierefen Wert angefeben merben. GeBet man nun, bag ein Runftler einen binlang. lichen Borrath folder Bierete von Stein ober Glas gefdnitten, nach allen möglichen Karben und beren Schattirungen bor fich habe, bag er fie in ber Ordnung und mit ben Farben, die fie in jenem durch Stride eingetheilten Gemablde haben, permittelft eines feinen Ruttes genau aneinanderfete, fo hat man ungefahr bie Borftellung, wie ein mofaifches Gemablo verfertiget werde, und wie überhaupt ein Gemablbe auf biefe Beife copirt merben tonne. Frenlich wird ber, welcher fein feines, auf biefe Beife verfertigtes Bert gefeben. hat, fich nicht vorstellen tonnen, daß fie in der Bollfommenheit und Schon. beit gemacht werben, bie in einer geringen Entfernung bes Muges bas Unfeben würklicher mit dem Dinfel gemachter Gemablbe giebt. Go weit ift aber bie Runft der mofaifchen Urbeit gegenwartig geftiegen, bag bas Auge auf diese Beife damit getauscht

wird.
Der Ursprung dieser Sattung ber Mahleren fällt in das höchste Alterethum; und man hat Gründe zu versmuthen, daß die alten Perser, \*) oder die noch älteren Babylonier, das älteste uns bekannte Bolf, ben welschem Ruh und Reichthum die Pracht in Gebäuden veranlasset hat, die Erssinder derselben stehen. Bielleicht ist dieses fogar die älteste Mahleren, woraus die eigentliche Mahleren erst.

D 4 nachher

") Man sehe bierüber Ioh. Alex. Furietti de Musivis, Romae 1752, 400. Ins gleichen die Nachricht von mosaischen

gleichen die Nachricht von montigen Gemahlben in Köremons Natur und Kunst in den Gemahlben ze, im II Lb. auf der 388 u. sf. S.

<sup>\*)</sup> Od. L. II. 18. \*\*) Pieudol.

nachber entstanben ift. Die Menfchen haben einen naturlichen Bolgefallen an ichonen garben und bemannichfaltigen Zusammenfes Wolfer, benen man noch Bung. ben Ramen ber Wilben giebt, verfertigen zu ihrem Dut Arbeiten bon bunten Febern und Dufcheln, blos wegen ber Schonheit ber gar. ben von ihnen boch geschätzt werden. Da hat man ben erften Reim ber Mableren burch Busammenfetung. In bem Drient, mo bie Matur ben Reichthum ber Farben in Steinen vorzüglich zeiget, fcheinet ber Einfall, burch Uneinanderfegung folcher Steine bas ju erhalten, mas ber Amerifaner burch Bufammenfegung fchoner Rebern erhalt, bem mußigen Menfchen naturlicher Beife gefom. men gu fenn.

Bermuthlich wurden folche Steine querft jum Schmut, als Juwelen gufammengefest; wovon wir an bem Bruftbild bes oberften Prieftere ber Afraeliten ein febr altes Benfpiel ba. Rachdem die Pracht auch in Die Gebaude gefommen, wird man Die Bande, Die Defen und Rufboben ber Zimmer mit bunten Steinen aus. gelegt baben. Mit ber Beit verfei: nerte man bie Arbeit, und man berfuchte auch, Blumen und andre nar turliche Segenstande burch biefelbe nachzuahmen, und fo entstund alls mablig bie Runft ber mofaischen Mab-Jeren, Die bernach burch Erfindung bes gefarbten Glafes volltommener

Die bem fen, fo ift doch biefes gewif, daß nicht nur die alten morgen. landischen Bolfer, fonbern auch bie Griechen, und nach ihnen die Romer, vielerlen Berte Diefer Urt verfertiget Unter ben Ueberbleibfeln bes baben. Alterthums befitt die heutige Belt nod) verschiedene mosaische Berte bon mancherlen Art, bavon einige eine

geworben.

noch etwas robe, andere eine fcon auf bas bochfte gestiegene Runft angeigen. ") Bu biefen lettern rechne ich in einen Stein, ober vielmehr eine antife Pafte, die mir ber itige Bes fißer berfelben, herr Casanova in Dresben, gezeiget, und beren auch gebenft. \*\*) winkelmann Das Bert ift aus burchfichtigen Glasftufen jufammengefest, zeiget aber nicht bie geringfte Gpur bon Fugen, fonbern bie Ctufe find an einander geschmolzen, und mit fo feiner Runft, bag man es fur ein Bert bes feineften Pinfele halten murbe, wenn nicht die Durchfichtigfeit bes Glafes bie Sattung der Arbeit deutlich zeigte.

Db man alfo gleich aus dem All terthum fonft feine mofaischen Ges mablbe vorzeigen fann, die benen, die gegenwartig in Rom verfertiget werben, nur einigermaagen gu vers gleichen maren, fo beweifet jene Das fte schon binlanglich, wie boch bie Runft in diefem Stut ben den Alten gestiegen fen. Conft find bie meiften antifen mofaifchen Urbeiten aus bierefigten Stufen noch etwas nachläßig jusammengefest, so bag merfliche Fugen ju feben find. Gegenwartig ift diefe Runft in Rom ju einer bemundrungswurdigen Sohe geftiegen. Die ruhmliche Begierde, Die in ber Peterstirche befindlichen erhabenen Werke bes Pinfels eines Raphaels und andrer großen Meifter bor bem Untergang, der unvermeidlich schien, ju retten, hat bas Benie ermuntert, Diefe Mahleren ju vervolltommnen. Es ift ihm auch fo gelungen, bag gegenwartig eine große Ungabl fürtreff. licher alter Blatter auf bas Boll. tommenfte nach ben Driginalgemable den mofaifch copirt in der Petersfirde fteben, und nun fo lange, ale biefes bewundrungsmurbige Gebaube felbst

<sup>)</sup> S. Winkelmanns Gefdichte ber Runft. S. 406. 407. und die Anmerfungen aber biefes Wert, S. 103 und 122.

<sup>\*\*)</sup> G. Anmerfungen über bie Gefchichte ber Kunk, G. sund 6.

felbft fteben wirb, immer fo frifch und fo neu, wie fie aus ben Sanben ber Runftler gefommen, bleiben

merben.

Es scheinet, baf etwas von bem Mechanischen der Runst sich noch aus dem Alterthum bis auf bie mittlern Beiten fortgepflangt habe. Gegen Ende bes brengehnten Jahrhunderts foll Andreas Cafi die mofaifde Arbeit wieder in Schwung gebracht haben. Er felbft bat fie von einem Griechen, Mamens Apollonius, gelernt, melcher in ber Marcustirche ju Benedig arbeitete. Aber alles, mas man von jener Beit an bis auf bie erften Jahre Des gegenwartigen Jahrhunderts in Diefer Urt gemacht hat, tommt gegen die neuern Arbeiten ber romifchen Mosaitschule in feine Betrachtung. Man bat ist nicht nur gar alle Sauptfarben, fondern auch alle mögliche Mittelfarben in Glafe, und die Glas, ftufchen, woraus man bie Gemahlde aufammenfetet, werden fo fein gemacht und fo aut an einander gefuget, baf bas Bemablbe, nachbem bie gange Tafel abgeschliffen und polirt worden, in harmonie und haltung ein murtliches Wert eines guten Dinfels zu fenn icheinet.

"Die Berbefferung und Bollfontmenheit dieser unvergleichlichen Runst bat man bem Cavalier Peter Paul pon Criftophoris, einem Gobn bes Sabius in Rom, ju verdanfen, melcher gegen ben Unfang biefes ittlaus fenden Jahrhunderts eine mofaifche Schule angelegt, und viele große Schuler gezogen bat. Darunter find Brugbio, Conti, Conei, Sattori, Goffone, Ottaviano und andere, Die vornehmften, welche - bie Runft bis heute fortgepflangt haben. bas Jahr 1730 hatten fie noch fein bochrothes mofaifches Glas, bis eben bamals Alexis Mathioli so gluflich war, bas Beheimnig biefer gefchmolgenen Composition ju erfinden." \*)

) C. Roremon on bem angejogenen Orta

Aber ber erftaunliche Mufwand, ben biefe Runft erfodert, wird ihret Muse arbeitung immer febr enge Schranfen fegen. Dis ist wird fie, fo viel mir befannt ift, nur in Rom, meis ftentheils auf offentliche Untoften, in ihrer Bollfommenheit getrieben, wo Die Dauptwerkstelle auf ber Deters. firche felbft angelegt ift.

Bon ber Mufivmableren banbeln thebe retifc und biffertich : Ioh. Ciampini Vetera Monumenta, in quibus praccipue mufiva opera, facrarum profanarumque acdium ftructura, ac nonhulli ritus differtationibus aeneisque tabulis illuftrantur, Rom. 1600 - 1600. f. 2 90. mit Apf. - Ioh. Alex. Furietti de Mufivis, Rom. 1752.4. m. Rupf. - Ein frangoficher Musjug aus benben Berfen erschien, unter bem Titel: Effai fur la Peinture en Mosaïque, par Mr. le V.... Ensemble une dissertat, sur la pierre speculaire des anc. Par. 1768. 8. -Much wird noch von der Muffrarbeit ber Alten, in bem Berte bes Paciqubi, De facris Christianorum Balneis, 1748. G. 64 u. f. gebandelt. - Eine Abbanblung von Giuf. Bigcenga ben bem iten Eb. feiner Berausgabe bes Balbie nucci, Tor. 1768. 4. - Traité fur la fabrique des Mosaiques von Jougerour be Bonbaroir, ben ben Recherches fur la ville d'Herculanum, Par. 1770. 8. -Dadrichten im aten Bb. von 3. 3. Bolls manns biffer. frit: Dadrichten von Stas lien , Leipa. 1771. 8. - und im aten Bb. von Koremons Datur und Runft in Gemalben . . . Leips. 1770. 8. - Obfervations sur la Mosaïque des Anciens, à l'occasion de quelques tableaux en Mosaïque qui se trouvent à la Galerie de Peinture, de S. A. E. Palatine, par Mr. l'Abbé Cafimir Haeffelin, in der Hift, et Comment, Acad, Elect. . . . Theod. Palat. Vol. V. Hift. Mannh, 1783. 4. G. 89 u.f. - Bon bem Practie ichen ber Runft banbelt auch Deinety, ben felnem Dictionnaire G. 41. ber' Pract. 2 5. Mbbando

Abbanblung ber beutiden lieberf. - -Erfidrungen einzeler Mufivmablerenen: Explication de la Mosaïque de Palestrine (Ordneffe) par Mr. l' Abbe Barthelemi . . . Par. 1760. 4. G. auch bie Mem. de l' Acad. des Infer. 960, 30. (Schon Rircher, in f. Lat. und Monts fauton, im 4ten Bb. ber Gupplemente. au fejuer Antiquité expliquée baben es bergusgegeben und erlautert.) - Opus Musiyum erutum ex ruderibus Villae Hadriani (eine Jacht von wilben Chieren) aci, v. Cai, Savorelli, und geftochen von Capellani . Slor. 1779. - Auch ges bort bierber noch bas Mem. bes Gr. Caps Ius: Sur la manière de peindre en marbre, in bem agten Bb, ber Mem. de l' Acad. des Infer. Deutsch, in ben Mbbanblungen gur Gefdichte und Runft. -211s vorzügliche Duffvarbeiter find noch befannt: Frc. und Balerio Buccari (1545) Gioub, Calantra († 1644. Erfand einen Statt . bie gur Berfertigung ber Dufivars beit notbigen Stifte fefter ale vorber au maden.) Giov. Merlini, Giov. Giachetti, Bioufr. Bottini, Cosm. Chermar, Biov. for, Bottini , Giov. Biandi. Giorgi . Carlo Centinelli u. a. m. welche von Bal. Dinucci, als bie erffen Dufivarbeiter von Edelfteinen, ums 3. 1650, in der glorens tinifden Galerie angeführt merben. .

## Motette.

(Mufit.)

Ein Singestüt jum Gebrauch bes Gottesbienstes, bas insgemein ohne Instrumente durch viele Stimmen aufgeführt, und nach Fugenart behandelt wird. In Deutschland wird bieser Rame vorzüglich den Stüten gegeben, welche über prosaische Lerte, die aus der heiligen Schrift genommen sind, gesetzt worden, und worin mancherlen Nachahmungen angebracht werden. In Frankzeich wird jedes Kirchenstüt über einen lateinischen Lert eine Motette gesneunt.

Bon ber Motette handelt, unter mehrern, Sonnet, in seiner Hist. de la Musique . . . . Bb. 4. S. 32. Amst. (f. a. chez J. Royer.) — Motetten haben, unter andern, gesest: Marastoni, Mars cello, Carissimi, de la Lande, Mondanville u. v. a. m. —

## Mühfam.

(Goone Runfte.)

Unter biefem Musbruf verfteben wir bier eine ben Merfen bes Gefchmats anflebenbe Unvolltommenbeit, aus welcher man merten fann, bag bem Runftler die Arbeit fauer geworben ift. Ben bem Dubfamen bemertet man einigen 3wang in bem Bufams menhang der Dinge; man fublet, baff fie nicht naturlich und fren aus einander gefloffen, ober neben einander gestellt finb. In ben Gemablben merft man bas Dubfame an etwas verschiedentlich burch einanderlaufenben Binfelftrichen, woburch eine Burfung, die mit weniger Umftanben hatte erreicht werden fonnen. burch mehrere nur unvollfommen erreicht wird; an Strichen, woburch andere, bie unrichtig gewesen find, baben follen verbeffert werben; an Rleinigfeiten, bie bem, mas icon ohne volle Burfung vorhanden mar, etwas nachhelfen follten; und an mehrern Umftanben, bie man beffer fühlt, als beschreibt. In Gebanten und ihrem Musdrut zeiget es fich auf eine abnliche Weife. Der Bufammens bang ift nicht enge, nicht naturlich genug, und bier und ba burch eingeflifte Begriffe verbeffert worden; bie Ordnung der Worter etwas verwors ren, ber Ausbruf felbft nicht genug bestimmt, und oft burch einen anbern nur unvolltommen verbeffert, und felbft bem Rlang nach fliegen bie Borte nicht fren genug. In ber Dufit machen erzwungene harmonien, Schwere Fortschreitungen ber Delodie. einges

eingefiltte Tone in ben Mittelstims men, wodurch Fehler ber hauptstimme sollten verbessert senn, ein in ber Ubmessung fehlerhafter Rhytch, mus, eine ungewisse Bewegung, und mehr bergleichen Unvollfommenheiten, das Muhsame.

Menfchen von einer frenen und geraben Denfunggart, Die feinen Ums weg fuchen, und fich ihrer Rrafte bewuft, überall ohne viel Bedenflich. feit banbeln, finden auch an Sand. lungen, Werten und Reben, wo als les leicht und ohne 3wang auf einander folget, großes Bolgefallen. Deswegen wird ihnen bas Duhfame, bas fie in andrer Menfchen Berfahren entbefen, febr jumiber. In Berfen bes Gefchmats, mo alles einnehmend fenn follte, ift bas Dubfame ein mefentlicher Rebler. Runftler, die durch Muhe und Arbeit ben Mangel bes Genies erfeten wollen, tonnen burch feine Warnung, burch feine Bor-Schrift babin gebracht werden, bag fie Das Dubfame vermeiben. Aber ba auch gute Runfiler in befondern Sal-Ien ine Duhfame gerathen fonnen, fo ift es nicht gang überflußig, fie bavor zu marnen.

Wer das Muhfame vermeiden will, muß sich huten, ohne Feuer, ohne Lust, oder gar aus Iwang zu arbeiten: er muß die Feber, ober den Pinsel wegelegen, sobald er merkt, daß die Gedanten nicht wehr fren fließen; denn durch Iwang kann da nichts gutes ausgerichtet werden. Bon den Mitteln sich in das nöthige Feuer der Arbeit zu seben, wodurch man das Muhfame vermeidet, ist anderswogesprochen worden, \*)

## Mufette.

(Dtufit; Tangtunft.)

Das fleine Tonftuf, welches von bem Inftrumente biefes Namens (bem Dubelfaf) feinen Namen bes

\*) Im Urtitel Wegeifterung.

fommen hat, wird gemeiniglich in § Taft geset, und kann sowol mit dem Niederschlag, als in der Hafte bes Tafts anfangen. Sein Eharafter ist naive Einfalt mit einem sanften, schmeichelnden Gesang. Durch eine etwas langsamere und schmeischelnde Bewegung unterscheider es sich sowol von den Giquen, als von den Baurentängen, die diese Taftart haben. In der Gique 3. B. werden die Achtel etwas gestoßen, in der Musette mussen sie geschleift werden, also:



Bar oft wird bas Stuf über einen anhaltenden Bafton gefest; beswegen der Lonfeger verfiehen nuf, die Darmonie auf demfelben Bafton hin-

langlich abzuwechseln.

Der Tang, ber diefen Namen fuhret, ift allemal fur naive landliche Luftbarkeiten bestimmt, fann aber fowol zu eblen Schäfercharafteren, als zu niedrigen bauerischen gebraucht werben. Aber die Musst muß in benben Fällen sich genau nach bem Charafter richten.

## Musif.

Wenn wir uns von dem Wesen und ber wahren Natur dieser reizenden Kunst eine richtige Borstellung mas chen wollen, so mussen wir versuden, ihren Ursprung in der Natur auszuforschen. Dieses wird uns daburch erleichtert, daß wir sie einigermaaßen noch täglich entstehen sehen, und auch die erste ganz rohe Bearbeitung des Gesanges durch den Geschmat, gegenwartig ben allen noch halb wilden Bolstern antressen.

Die Natur hat eine gang unmittelbare Berbindung zwifchen dem Gehor und bem Bergen gestiftet; jede Leidenschaft kundiget fich durch eigene Sone an, und eben diese Sone erwefen in bem Dergen beffen, ber fie vernimmt, bie leibenschaftliche Empfinbung, aus welcher fie entftanben find. Ein Ungfigefchren fetet und in Schres fen, und froblotende Tone murten Rroblichfeit. Die groberen Ginne, ber Geruch, ber Gefchmaf und bas Gefühl, tonnen nichts, als blinde Luft ober Unluft ermeten, bie fich felbit; iene burch ben Benuf, biefe burch 21bichen, vergebren, ohne einige Burfung auf die Erhohung ber Gees Ie ju haben; ihr 3met geht blos auf ben Rorver. Alber das, was das Behor und bas Beficht und empfinben laffen, gielet auf bie Burtfamfeit bes Beiftes und bes Bergens ab; und in diefen benben Sinnen liegen Trieb. febern ber verständigen und sittlichen Sanblungen. Bon biefen benben eblen Ginnen aber hat bas Behor weit bie ftarfere Rraft.") Ein in feiner Urt gerabe fo mifftimmenber Son, ale eine widrige Farbe unhar, monifd ift, ift ungleich unangenebmer und beunruhigender, ale biefe; und die liebliche harmonie in ben Rarben bes Regenbogens bat febr viel weniger Rraft auf bas Bemuth, als eben fo viel und fo genau harmo, nirende Ione, g. B. ber harmonifche Drepflang auf einer rein gestimmten Drael. Das Geber ift alfo weit ber tauglichfte Ginn, Leidenschaft gu ermefen. Wer wird fagen fonnen, bag ibm irgend eine Urt von unharmonifchen, ober mibrigen garben fchmerge bafte Empfindungen verurfachet habe? Aber bas Gebor fann burch unharmonische Tone fo fehr wibrig angegriffen werben, bag man baruber balb in Bergweiflung gerath.

Diefer Unterschied fommt ohne Zweifel baber, bag bie Materie, mo-Durch die Merben bes Behors ihr Spiel bekommen, namlich die Luft, gar febr viel grober und forperlicher

ift, als bas atherische Element bes Lichts, bas auf bas. Muge murft. Daber tonnen Die Rerven bes Bes hors, wegen ber Gewalt ber Stoffe, bie fie befommen, ihre Burtung auf bas gange Spftem aller Merven berbreiten, welches ben bem Befichte Und fo lagt fich bes nicht angeht. greifen, wie man burch Tone gemaltige Rraft auf ben gangen Rorper, und folglich auch auf bie Geele auduben tonne. Es brauchte meber Ueberlegung, noch lange Erfab. rung, um biefe Rraft in bem Con entbefen. Der unachtsamfte

m u f

Menfch erfahrt fie.

Cepet man nun noch bingu, baf in mancherlen Fallen ber in Leiben. fchaft gefette Menfch fich gern in berfelben bestartt, bag er fich bestres bet, fie mehr und mehr zu außern, wie in der Freude, bieweilen im Borne und auch in anbern Affetten ges fchieht: fo wird fehr begreiflich, wie auch vie robeften Menschen, wie fo gar Rinder, bie noch nichts überles gen, barauf fallen, burch eine gange Reihe leidenschaftlicher, abgewechfelter Tone fich felbft, ober anbre Menfchen in der Leidenschaft gu befarten, und fie immer mehr angus flammen.

Dieses ist nun frenlich noch fein Gefang, aber ber erfte naturliche Reim beffelben; und wenn noch anbere, eben fo leicht zu machenbe Bemerfungen und einiger Gefchmat bingutommen: fo wird man balb ben formlichen Gefang entfteben feben.

Die Bemerfungen, von denen wir hier reben, betreffen bie Rraft ber abgemeffenen Bewegung, bes Rhythmus und bie febr enge Berbindung benber mit ben Ionen. Die abgemeffene Bewegung, be in gleichen Beiten gleich weit fortrufet, und ihre Schritte burch ben Dachbruf, ben ieber bepm Auftreten befommt, mert lich macht, ift unterhaltend und erleichtert Die Aufmertfamfeit ober jebe

<sup>\*)</sup> Man febe, mas bievon in bem Artis tel Runfte III Th. G. 77 f. angemertt

anbre Beftrebung auf einen Gegenftand, ber fonft bald ermuben wurde. Diefes wiffen ober empfinden Menfchen bon gar geringem Rachbenten; und baber fommt es, bag fie mube fame Bewegungen, die lange forts bauern follen, wie bas Geben, wenn man baben ju gieben ober ju tragen bat, im Saft, ober in gleichen Schritten thun. Daber bie taft. makiae Bewegung berer, Die Schiffe gieben ober burch Ruber fortftogen, wie Ovidius in einer anberswo ans gezogenen Ctelle artig anmerft. \*) Aber noch mehr Aufmunterung giebt biefe tattmäßige Bewegung, wenn fie rhothmisch ift, bas ift, wenn in ben ju jedem Schritt ober Saft geborigen fleinen Rufungen verschiede. ne Abwechslungen in Starte und Schwäche find, und aus mehrern Schritten großere Glieder, wodurch bas Fortbauernbe Mannichfaltigfeit erlangt, entfteben. Daber entftebt bas Rhythmische in bem Sammeren ber Edmiebe, und in bem Dres fchen, bas mehrere jugleich verrich. Daburch wird bie Arbeit erleichtert, weil bas Gemuth vermite telft ber Luft, Die es an Ginformige feit mit Abwechslung verbunden, finbet, jur Fortfegung berfelben ers muntert wirb.

Diefe taktmäßige und rhothmische Bewegung aber fann unmittelbar mit einer Rolge von Tonen verbunden merden, weil diefe allegeit ben Begriff ber Bewegung mit fich fuhret; und fo ift bemnach ber Urfprung bes formlichen, mit Saft und Rhothmus begleiteten Gefanges, und feine na: turliche Berbindung mit bem Sange begreiflich. Und man wird fich nach einiger leberlegung, welche bie bier angeführten Bemertungen von felb. ften an die Sand geben, gar nicht mehr wundern, bag auch die robesten Bolber die Mufit erfunden, und eis

\*) G. Marid.

nige Schritte jur Bervollfommnung

berfelben gethan haben.

Sie ift also eine Runft, die in ber Natur bes Menschen gegrundet ift, und bat ihre unmanbelbare Grunds fage, die man nothwendig vor 2lus gen haben muß, wenn man Tonftute verfertigen, ober an ber Berbollfommnung ber Runft felbft, arbeiten will. Und bier ift fogleich no. thia, ein Borurtheil aus bem Deae ju raumen, bas manche fowol in ber Mufit, als in andern Runften. gegen bie Unveranderlichfeit ibrer Grundfase baben. Der Chinefer, fagt man, findet an ber europaifchen Dufit feinen Gefchmat, und bem Europäer ift bie chincfische Dufit uns ausstehlich: also bat biefe Runft feine in ber allgemeinen menschlichen Datur gegrundete Regeln. wollen feben.

Satte Die Dufit feinen anbern 3met, als auf einen Ungenblit Freube, Furcht, ober Schrefen ju ermes fen, fo mare allerdings jedes von vielen Menfchen zugleich angestimm. te Freuden - ober Ungfigefchren bagu binlanglich. Wenn eine große Uns jahl Menschen auf einmal froblotenb jauchgen, ober angstlich fchrenen, fo werden wir gewaltig badurch ergriffen, so unregelmäßig, so biffonirend, fo feltfam und unorbentlich gemischt biefe Stimmen immer fenn . mogen :. Da ift weder Grundfas

noch Reael nothia.

Aber ein foldes Geraufche fann nicht anhaltend fenn, und wenn es auch bauerte, fo murbe es gar balb unfraftig merben, weil die Aufmertfamfeit Darauf bald aufhoren murbe. Wenn alfo die Wurfung ber Tone anhaltend fenn foll, fo muß nothwendig das Metrifche bingufommen.") Diefes fühlen alle Menfchen von eis niger Empfindfamfeit; ber Burat und ber Rafching in ben Buften Giberiens,

\*) G. Metnico.

beriens,\*) ber Inbianer und ber Jro. quefe, haben es eben fo gut empfunben, als bas feinere Dhr bes Gries Bo aber Metrum und Rhnib. mus ift, ba ift Ordnung und regelmakige Abmeffung. Dierin alfo folgen alle Bolfer ben erften Grundres geln. Beil aber bas Metrifche un. abliger Beranderungen fabig ift, fo bat jedes Bolf darin feinen Gefchmat, wie aus ben Tangmelobien ber ber-Schiebenen Bolfer erhellet; nur bie allgemeinen Regeln ber Ordnung und bes Chenmaakes find überall bies felben.

Dag aber ein Bolt eine fchnellere, ein anbered eine langfamere Bemegung liebet; bag die noch roben Bolfer nicht fo viel Abwechslung, auch nicht fo fehr bestimmtes Chenmaag fuchen, als die, welche fich ichon langer an Empfindung des Ochonen geubt haben; daß einige Menfchen mehr Diffonirenbes in ben Tonen bertragen, als andere, die mehr ge. ubet find bas Gingele in ber Bermenaung vieler Tone ju empfinden; baf baber jebes Bolt feine ihm eigene Unwendung ber allgemeinen Grund. fate auf befondere Ralle macht, wors ans die Berfchiedenheit der befondern Regeln entsteht, ift febr naturlich, und beweifet feinesweges, bag ber Gefchmat überhaupt willführlich fen. Siehet man nicht auch unter une, bag bie, beren feineres und mehr geubtes Dhr auch Rleinigfeiten genau fühlet, mehr Regeln beobachten, als andere, die erft, nachdem fie gu: mehr gertigfeit im Soren gelanget find, diefe vorber überfebene Regeln entdefen und beobachten? Allfo beweiset die Berichiedenheit bes Gefchmats hier fo wenig, als in andern . Runften, daß er überall feinen feften Grund in der menfchlichen Da. tur habe.

Wir haben gesehen, was die Musit in ihrem Wesen eigentlich ift -

\*) G. Gmelins Reife III Sheil.

eine Folge von Tonen, die aus leis benschaftlicher. Empfindung entste, hen, und sie folglich schildern — die Kraft haben, die Empfindung zu unsterhalten und zu stärfen; — und nun ist zu untersuchen, was Erfahrung, Geschmat und leberlegung, furz, was das, was eigentlich zur Kunft gehöret, aus der Musik machen könsne, und wozu ihre Werke können ansgewendet werden.

Ihr Zwef ist Erwetung ber Empfindung; ihr Mittel eine Folge daju dienlicher Tone; und ihre Anwenbung geschieht auf eine ben Absichten ber Batur ben ben Leibenschaften gemaße Weise. Jeden dieser Punkte muffen wir naber betrachten.

Der 3wet ift feinem 3meifel unterworfen, ba es gewiß ift, bag bie Luft, fich in Empfindung ju unterhalten und fie ju verftarten, ften Reim ber Mufit bervorgebracht Bon allen Empfindungen aber Scheinet bie Froblichfeit ben erften Schritt gum Gefang gethan gu ba. ben; ben nachften aber bie Begierbe fich felbft in fchwerer Arbeit ju ermuntern. Beil diefes auf eine bopvelte Beife gefchehen fann; entweber blos burch Erleichterung, ba bermittelft mannichfaltiger Ginformigs feit die Aufmertfamfeit von bem Befcmerlichen auf bas Ungenehme gelenft wird, ober burch mirfliche Mufmunterung vermittelft befeelter Tone und lebhafter Bewegung : fo gielt bie Mufit im erften Sall auf eine Urt ber Bejauberung ober Ergreifung ber Ginnen, im andern aber auf Unfeurung der Leibes . und Gemuthefrafte. Die gartlichen, traurigen und bie verdruglichen Empfindungen Scheinet bie blos naturliche Mufit gar nicht, ober febr felten jum 3met ju haben. Aber nachdem man einmal erfahren hatte, daß auch Leidenschaften biefer Urt fich durch die Runft bochft nach. bruflich schilbern, folglich auch in ben Gemutbern ermeten laffen, fo ift fie

fie auch bagu angewendet worben. Da auch ferner bie mehrere, ober mindere Lebhaftigfeit, und die Urt, wie fich bie Leibenschaften ben einzeln ben wichtigften Menfchen außern, Einfluß auf feinen fittlichen Charaf. ter haben, fo fann auch gar oft bas Sittliche einzeler Menschen und ganger Bolter, in fofern es fich empfinben lagt, burch Mufit ausgedruft Und in ber That find bie merben. Nationalgefange und bie bamit berbundenen Tange, eine getreue Schil berung ber Citten. Gie find munter oder ernfihaft, fanft ober unge. ftum, fein ober nachläßig, wie bie

Sitten der Bolfer felbit.

Daß aber Die Mufit Gegenstande ber Worftellungefraft, die blos durch die überlegte Renntnif ihrer Beschaf. fenbeit einigen Ginflug, ober auch wol gar feine Begiehung auf die Empfindung haben, fchildern foll, bas bon fann man feinen Grund entbe-Bum Musbruf ber Gebanten und ber Borftellungen ift bie Gpras che erfunden; biefe, nicht die Dufit, fucht zu unterrichten, und ber Phans tafie Bilber vorzuhalten. Es ift bem 3met ber Dufit entgegen, daß bergleichen Bilber geschildert werben. ") Ueberhaupt alfo murtet die Mufit auf den Menschen nicht, in fofern er dentt, oder Borftellungefrafte bat, fondern in fofern er empfindet. ift jedes Tonftut, bas nicht Empfinbung ermefet, fein Werf ber achten Und wenn die Tone noch Mufit. fo fünftlich auf einander folgten, bie Darmonie noch fo mubfam überlegt, und nach den schwereften Regeln riche tig mare, fo ift bas Ctut, bas uns nichts von ben erwähnten Empfins bungen ine Berge legt, nichts werth. Der Buborer, fur den ein Conftut gemacht ift, wenn er auch nichte von ber Runft verfteht, nur muß er ein empfindsames hert haben, fann alles mal entscheiden, ob ein Stut gut

\*) G. Mableren in ber Dufif.

ober fchlecht ift: ift es feinem Sers gen nicht verständlich, fo fag er dreifte, es fen bem 3met nicht gemaß, und tauge nichts; fühlet er aber fein Berg baburd angegriffen. fo fann er ohne Bedenfen es fur gut erflaren; der 3met ift baburch erreicht worden. Alles aber, wodurch ber 3wet erreicht wird, ift gut. 206 es aber nicht noch beffer hatte fent fonnen, ob ber Tonfeter nicht mans ches, aus Mangel ber Runft ober bes Gefchmats, verschwächt ober verdorben habe, und bergleichen Fragen, überlaffe man ben Runft. berftandigen zu beantworten. Denn nur diefe fennen die Mittel jum 3met ju gelangen, und tonnen von ihrer mehrern, ober minbern Rraft ur-

theilen. Es schemet fehr nothwendig, fos wol die Meifter der Runft, als die blogen Lichhaber bes 3mets ju erinnern, da jene fich fogar oft bemus ben, burch blos funftliche Cachen, durch Sprunge, Laufe und harmonien, die nichts fagen, aber schwer ju machen find, Benfall ju fuchen, Diefe ibn fo unüberlegt am meiften dem geben, der fo funfflich als ein Seiltanger gefpielt, ober gefungen, und bem, ber im Gat fo viel Cchwierigfeiten übermunden hat, als ber, ber auf einem Pferde fiehend in vollem Gallop bavon jaget. Die viel naturlicher ift es nicht, mit bem Mges filaus den Gefang einer murtlichen Nachtigall, einem ihm nachahmens ben Tonftut vorzuziehen?

Rach bem Zwet fommen bie Mit tel in Betrachtung, in beren Rennt. niß und Gebrauch eigentlich die Runft Dier ift alfo die Frage gu beantworten, wie die Tone ju einer verständlichen Sprache ber Empfinbung werben, und wie eine Folge bon Zonen gufammengufegen fen, baß ber, ber fie boret, in Empfindung gefest, eine Zeitlang barin unterhale ten, und durch fanften 3mang geno-

thiget merbe, berfelben nachtubangen. In ber Auflofung biefer Frage besteht die gange Theorie der Runft, beren verschiedene Arbeiten bier nicht umftandlich gu befchreiben find, aber pollftanbig angugeigen maren, wenn unfre Renntnig fo weit reichte. Diefe Mittel find :

1. Der Befang, ober bie Rolge einzeler Tone, in fofern fie nach ber befondern Ratur ber Empfindung langfamer ober geschwinder fortflieffen, gefchleift ober geftogen, tief aus ber Bruft, ober blos aus ber Reble fommen, in größern ober fleinern Intervallen von einander getrennt, ftarfer ober fcmacher, bober ober tiefer, mit mehr ober weniger Einformigfeit bes Ganges vorgetragen merben. Eine furge Folge folcher Ione, wie g. E. biefe:



wird ein melobifcher Gas; ein Bebanfen in ber Dufif genennt. bermann empfindet, baf eine unenb. liche Menge folder Cape ausgebacht werden tonnen, beren jeder ben Charafter einer gewiffen Empfindung, pber einer befonbern Schattirung berfelben habe. Aus verschiebenen Cagen, beren jeber bas Geprage ber Empfindung hat, besteht ber Gefana. Es laft fich leicht begreis fen, wie ein folcher Gat ein fanf. tes Bergnugen, ober muntere Frob. lichfeit, ober hupfende Freude; wie er rubrende Bartlichfeit, finstere Traurigfeit, heftigen Schmerg, tos benben Born, u. d. gl. ausbrufen Daburch alfo fann bie Sprache ber Leibenschaften in unar. tifulirten Tonen nachgeabmt werben. In jeder Art konnen die Tone burch eine, ober mehrere Stimmen anges geben merben, moburch die baber gu epwefenbe Empfindung auch mehr

ober weniger fart angreift, bas Ge. muth beruhiget ober erfchuttert. \*) Schon barin liegt ungemeine Rraft auf Die Bemuther zu murfen. find bergleichen melobische Gebanten. mit einem leibenschaftlichen Zon porgetragen, bas erfte Mittel.

m uf

- 2. Die Tonart, in welcher ein Ges banten vorgetragen wird. Die Ems pfindungen des Bergens haben einen febr farten Ginfluß auf die Wert. teuge ber Stimme; nicht nur wird badurch bie Reble mehr ober wenis ger geoffnet, fonbern fie befommt auch eine mehr ober weniger wolflingenbe oder harmonirende Stimmung. Diefee empfindet jeder Menfch, ber andre in Uffett gefette Menfchen reben boret. Wenn alfo unter ben mannichfaltigen Tonleitern, beren jebe ihren befondern Charafter bat, \*\*) Dicienige allemal ausgesucht wirb. beren Stimmung mit bem Geprage jeber einzeln Bedanten übereintommit. fo wird baburch ber mabre Musbrut ber Empfindung noch mehr verfiartt. Alfo find Tonarten und Modulatios nen, burch welche felbft einerlen Giebanten verschiedene Schattirungen ber Empfindung befommen, bas zwepte Mittel, wodurch ber Geger feinen 3met erreicht. +)
- 3. Das Metrifche und Rhpthmi. fche ber Bewegung in bem Befange, wodurch Ginformigfeit und Dan. nichfaltigfeit erhalten wirb. Gefang befommt baburch Ccon. beit, ober bas unterhaltende Des fen, wodurch bas Behor gereigt wird, auf die Folge beffelben fort. bauernde Aufmertfamfeit gu Aber auch jum Ausbrut ben. ++) ber Empfindung bat der Abnthmus eine
  - \*) G. Starfe.
  - \*\*) G. Lonarten.
  - t) G. Tonart; Mobulation.
  - tt) G. Ginformigfeit; Mannichfaltig. · feit; Chenmaaf; Detrifd.

eine große Rraft, wie an feinem Orte

gezeiget mirb. \*)

4. Die harmonie, namlich bie, welche bem Gefang jur Unterftugung und Begleitung bienet. Coon bierin allein liegt ungemein viel Kraft Es giebt beruhigen. gum Hugbruf. be Darmonich: andere werben burch recht fchneidende Diffonangen, befonbere, wenn fie auf ben fraftigften Safttheilen mit vollem Rachbruf angegeben, und eine Zeitlang in ber Muflofung aufgehalten werden, hochft beunruhigend. Dadurch tann fcon burch die bloge harmonie Ruh ober Unruh, Schrefen und Ungft, ober Groblichfeit erweft merben.

Werden alle biefe Mittel in iebem befondern Kalle zu bem einzigen 3met auf eine geschitte Beife vereiniget, fo befommt bas Tonftuf eine Rraft, bie bis in das Innerfte gefühlvoller Gee-Ien einbringet, und febe Empfindung barin auf bas Lebhaftefte ermefet. Die groß bie Rraft ber burch bie angezeigten Mittel in ein wolgeordnes tes und richtig charafterifirtes Gange verbundenen Tone fen, fann jeber, ber einige Empfindung bat, ichen aus ber Burfung abnehmen, welche bie verschiedenen Sangmelobien, wenn fie recht gut in ihrem befondern Chas rafter gefest find, thun. Es ift nicht moglich fie anzuhoren, ohne gang von bem Beifte, ber barin liegt, beberricht gu merben : man wird miber Billen gezwungen, bas, mas man baben fühlt, burch Gebehrben und Bemegung bes Rorpers auszubruten. Man . weiß aus ber Erfahrung, bag fein Tang ohne Mufif bauren fann; biese reiget also ben Rorver selbst gur Bewegung ; fie bat wurflich eine forperliche Rraft, wodurch bie gur Ber wegung bienenden Derven angegriffen werben. Es ift glaublich, daß burch Mufit ber Umlauf bes Geblutes etwas angehalten, ober befors bert werben tonne. Befannt finb

") S. Rhythmus. Dritter Theil,

bie Beschichten von bem Ginfluß ber Mufit auf gemiffe Rrantheiten : und obgleich verschiedenes barin fabelhaft fenn mag, fo wird bem, welcher die Rraft der Mufit auf die Bemeaungen bes Rorpers genau beob. achtet bat, mabricheinlich, baf auch Rrantheiten baburch murflich tonnen gemildert, ober vermehret mer-Daß Menfchen in fchweren Unben. fällen des Mahnwiges durch Mufit etwas befanftiget, gefunde Menfchen aber in fo befrige Leidenschaft tonnen gefett merden, bak fie bis auf einen geringen Grad ber Raferen tommen, fann gar nicht gelaugnet hieraus aber ift offenbar. werden. bak bie Dufit an Kraft alle andern Runfte weit übertreffe.

Aus diesem Grunde ift hier mehr, als sonft irgend ben einer andern Runft nothig, daß fie in ihrer Anwendung durch Weisheit geleitet werde. Deswegen ift in einigen griehischen Staaten, als sie noch in ihrter durch die Gesetz richtig bestimmten gesunden Form waren, bieser Punft ein Gegenstand der Gesetz gewesen. Er verdienet, daß wir ihn hier in nahere Betrachtung ziehen.

Man braucht bie Dufif entweber in allaemeinen ober befonbers beftimmten Abfichten; ben offentlichen. ober ben Drivatangelegenheiten. gehoret gur Theorie ber Runft, baff biefe Kalle genau erwogen werben, und baf ber mabre Geift ber Dufit für jeden bestimmt werbe. wir bas, mas in den besondern Urtifeln über bie Gattungen und Arten ber Tonftute vergeffen, ober fonft aus ber Acht gelaffen worden, einis germaagen erfegen, und einem Renner, der funftig in Absicht auf die Mufit allein, ein bem unfrigen abn. liches Wert ju fchreiben unternehmen mochte, Belegenheit geben, alles vollständig abzuhandeln, wird es gut fenn, wenn bier bie Sauptpunfte biefer . blefer nicht unwichtigen Materie wol

Bestimmt werben.

Die allgemeinfte Abficht, die man ben ber Anwendung ber Mufit haben fann', ift die Bildung ber Gemuther ben ber Ergiehung. Daß fie bagu murtlich viel bentrage, haben verfchiebene griechifche Bolfer einaefes hen; \*) und es ift auch fchon erinnert worden, daß die alten Celten fie biegu angewendet haben. \*\*) In unfern Beiten ift es zwar aud nicht gang uns gewöhnlich, die Erlernung ber Mufit als einen Theil einer guten Erziehung angufeben; aber man halt bie Fertige teit darin mehr fur eine bloge, Bierbe junger Berfonen bon feinerer Lebens, art, als fur ein Mittel bie Gemuther an bilben. Es scheinet beswegen nicht überflußig, daß bie Fahigfeit biefer Runft, ju jener wichtigen Abficht ju bienen, wobon man gegenmartig ju eingeschrantte Begriffe bat, bier ins Licht gefest merde.

Allem Unfeben nach bat in den altern Zeiten Griechenlands ieder Ctamm biefes geiftreichen und em: pfindfamen Bolfes feine eigene, burch einen befondern Charafter ansgezeich. nete Mufit gehabt. Diefes Eigene beffund vermuthlich nicht blos in ber Art ber Tonleiter, und ber baraus entstehenden befondern Modulation; fonbern es läßt fich vermuthen, daß auch Saft, Bewegung und Rhythmus ben jebem Bolf ober Ctamm ihre befondere Art gehabt haben. Dabon haben wir noch gegenwartig eis nige Benfpiele an den Rationalmelo. bien einiger neuen Bolfer, Die, fo mannichfaltig fie auch fouft, jede in ibrer Art, find, allemal einen Cha-

\*) Affentior Platoni, nihil tam facile in animos teneros atque molles influere quam varios canendi fonos, quorum dici vix potest, quanta sit vis in utramque partem. Namque et incitat languentes et languefacit excitatos, ettum remittit animos, tum conwahir. Cicoro de Legib. L. II.

\*\*) S. Lich, III Eh. G. 216, f.

rafter behalten, ber fie bon ben Befangen andrer Bolfer unterscheidet. Ein schottisches Lied ift allemal von einem frangofischen, und benbe bon einem italianischen, ober beutschen, fo wie jebes von bem gemeinen Bolfe gefungen wird, mertlich unterschieben.

Dieraus läßt fich nun-fchon etwas bon bem Ginflug ber Dufit auf Die Bilbung ber Gemuther Schliegen. Benn bie Jugend jeder Mation chebem beständig bloß in ihren eigenen Nationalgefängen geubt worden, fo fonnte es nicht wol andere fenn, als baf bie Bemuther allmablig die Gins brufe ihres befonbern Charaftere an-Denn eben aus nehmen mußten. folden wiederholten Eindrufen von einerlen Art, entfteben überhaupt Die Nationalcharaftere. Darum verwies Plato die Indische Tonart aus feiner Republit, weil fie ben einem gewiffen angerlichen Schimmer bas Beichlis che, wodurch biefer Stamm fich von andern auszeichnete, an fich hatte. Begenwartig, ba bie Dufif unter ben verschiedenen Bolfern von Europa, befondere unter ben Sanden ber Birtuofen, die Ginformigfeit ihres Charaftere nicht mehr hat, und ba fomel bie beutsche, als bie frangofische Jugend, alle Urten ber Tangmelodien, and Concerte, Conaten und Arien von allen möglichen Charafteren burch einander fpielt, und horet, und fich in allen Urten ber Tange ubet: fo ift auch bie Ginformigfeit bes Ginbrufs baburch aufgehoben worben. Das Nationale bat fich in ber Mufit, fo wie in der Doeste größtentheils ver-Darum bienet auch bie Mufit gegenwartig nicht mehr in bem Grad, als ehebem, gur Bildung jus gendlicher Gemuther.

Dennoch tonnte fie noch bagu gebraucht werden, wenn die, benen die Erziehung aufgetragen ift, diefes Be-Schäfft nach einem grundlichen Dlan betrieben. Denn ba jebe leibenfchafts

liche

liche Empfindung durch bie Dufit in ben Gemutbern fann erweft werben. fo burfte man nur der Jugend, ben welcher eine gewiffe Urt ber Empfinbung herrschend fenn follte, porguglich folche Stute, Die biefen Charafter baben, in geboriger Mannichfaltiafeit tum Gingen, Gvielen und Tangen borlegen. Das bloke Unboren ber Mufit, auch felbft bas Mitfvielen, find aber noch nicht binreichend; es muß noch bas Mitfingen, und in andern Rallen bas Tangen bagu fommen. Und fo war es ben ben Griechen, ben benen bas Bort Mufit einen weit ausgebabne tern Beariff ausbrufte, als ben uns. Frenlich murbe hiegu erfobert, bag Die, welche in ber Dufit unterrich. ten, weit forgfaltiger, als gemeinig. lich geschicht, barauf faben, baß Die Jugend mit mahrem Rachbruf und mahrer Empfindung jedes Ctuf fange, ober fpielte, und bag berglei. chen Uebungen burch die Menge bebie fie gefellschaftlich trieben, nachbruflicher murben. Die größte Kertigfeit im Spielen und Gingen, und Die gierlichften Manieren, auf welche man fast allein fieht, tragen gar wenig ju bem großen 3met, von bem hier die Rebe ift, ben: wer nicht mit Empfindung fingt, auf ben murtet auch ber Befang nichts. In diefem Ctut mare, wenn bie Dufit eben in bem Grab, wie ehebem gefcheben ift, jur Bildung ber Jugend bienen follte, eine gangliche Berbefferung bes Unterrichts und ber lebungen in ber Runft nothwendig, welche in unfern Zeiten nicht ju erwarten ift.

Auf diese allgemeine Anwendung der Musik folgen die besondern Anwendungen derselben, gewisse Empfindungen dep offentlichen sehr wichtigen Gelegenheiten, in den Gemüthern zu einem bestimmten Zwet lebhaft zu erweken, und eine Zeitlang zu unterhalten. Da wird sie als ein Wittel gebraucht, den Menschen durch ihre unwiderstehliche Kraft zu Entschließungen oder Unternehmungen aufzumuntern, und feine Wurfamfeit zu unterstützen. Diesen Schrauch fann man ben verschiedenen Selegenheiten von der Nufit machen.

Erftlich murbe fie zu Kricasgefan. gen, welche ben ben Griechen gebrauchlich waren, mit großem Bortheil angewendet merben. Gine nant ausnehmende Burfung ben Muth anguffammen, marbe es thun, menn vor einem angreifenden Beer ein Chor von vier bis funfhundert Inftrumenten ein feuriges Tonftut fpielte, und wenn biefes mit bem Gefang bes Decres felbit abmechfelte, ober ibn be-Unbegreiflich ift es, aleitete. Schlechterbings fein fraftigeres Dittel ift, ben Muth angufeuren, als der Gefang, daß man es, ba es einmal eingeführt gemefen, wieder abge-Schafft hat. Ginem verffandigen Sonfeter murbe es leicht merben. befonbern Charafter folder Ctufe gu treffen, und bas, mas fie in Unfehung ber Regeln bes Gates befonbere baben niugten, ju beftimmen. Der Gat folcher Stute murbe burch weniger Regeln eingeunaleich schränkt fenn, ale ber für Conftute, wo febe Rleinigfeit in einzelen Stimmen fchon aute ober fchlechte Bur-Ich habe ju meis fung thun fann. ner eigenen Berwundrung erfahren, baß bie unregelmäßigfte Dufit, bie moglich ift, da hundert unwiffende Zurfen, jeber mit feinem Inftrument nach Gutbunten gelenert, ober gera. worin nichts erbentliches fet bat; als baf eine Urt Trommet biefes Beraufch nach einem Satt abmaaf, - bag bicfe Dufit, befonbere in einiger Entfernung, mich in lebhafte Empfindung gefest hat.

Sweytens, ju wichtigen Rationalgefängen, und überhaupt zu politis ichen Feperlichkeiten, zu benen fich ein beträchtlicher Theil ber Einwohner einer Stadt versammelt. Der-

2 gleichen

gleichen find Sulbigungen, Begrab. niffe verftorbener mahrer gandesva. ter, Sefte jum Unbenfen großer und anbere Staatsbegebenbeiten, Mationalfeperlichteiten, die gum Theil aus bem Gebrauch gefommen, aber mieber eingeführt ju merben bers Daben tonnte die Dufit, wenn nur die Ginrichtungen folcher Refte von Rennern der Menfchen angegeben murben, von ausnehmenb großer Burfung fenn. Uber bas Wichtigfte ware, wenn baben Gefange porfamen, bie entweber bas gange Bolt, ober boch nicht gemiethete Canger, fonbern aus gewiffen Stan. ben baju ernannte, und burch bie Babl geehrte Burger anftimmten. Man ftelle fich ben ben romifchen Gas cularfesten, das gange romifche Bolf, ben herren ber balben Welt mit bem Cenat und bem Abel an feiner Gpis Be, in feverlichem Aufzuge bor, benn wen Chore ber ebelften Junglinge und Jungfrauen, die abmechfelnd fingen: fo wird man begreifen, baß nichts möglich ift, wodurch ber mahre patriotifche Beift in ftarfere Glammen fonne gefett werben, als bier burch Daufit, und bamit verbundene Poefie gefchehen fann. Da mare es ber Dube werth, bag bie größten Sonfeger gegen einander um ben Borgug ftritten; und diefes maren Belegenheiten, fie in bas Teuer ber Begeifterung ju fegen, und bie volle Rraft ber Dufit anzumenben. unfer burch fubtiles und alles gerglie. bernbes Machbenfen fich von ber Ginfalt ber Datur und ber geraben Rich. tung ber burch feine Bernunfischluffe perfeinerten Empfindung, nende Gefchmat, überläßt berglei. chen Tefte ben noch halb milben, aber eben barum mehr Nationalgeift befis Benben Bolfern. Es ift gum Theil bem Mangel folder fenerlichen Un. mendungen ber Dufit zuzuschreiben, bag man gegenmartig bie großen Burfungen nicht mehr begreifen fann, welche bie Mufit ber Griechen. nach bem fo einstimmigen Zeugniß fo vieler Schriftsteller, gethan hat.

Drittens fann bie Dufit ben bem offentlichen Gottesbienft febr vortheilhaft angewendet werben, und ift auch von alten Zeiten ber baju angemandt morden. Aber - mir fone nen es nicht verheelen - in ben protestantischen Rirchen gefchiehet es meiftentheile auf eine armfelige Beife. Schon einige ber wichtigften geiftlis chen Reperlichfeiten baben ben Charafter offentlicher, bas gange Bolt in einer ungertrennlichen Daffe ine tereffirender Sefte, verloren; jeder fieht daben nur auf fich felbft, als wenn fie nur fur ihn allein maren, und diefes Rleinfügige berricht auch nur gar ju oft in ber Rirchenmufit, und in ber baju dienenden geiftlichen Doefie. Daburch wird fie oft jur Schanbe unfere Gefchmats ju einer bennahe theatralifchen Luftbarfeit. und oft, wo es noch recht mobl geht, ju einer Undachtsubung, wie bie find, die jeder fur fich bornehmen Bir baben aber uber die Rirdenmufit, und einige befondere Urten berfelben, in eigenen Artifeln ge-(prochen. \*)

Diefes find die verschiedenen Gelesgenheiten, ba bie Dufit ju offentlichem Behuf tann angewendet mer-Dag wir die theatralifche Dufit nicht babin rechnen, fommt baber, baf bie Schauspiele felbft, wie fcon anberemo erinnert morben. ben Charafter offentlicher Beranftal. tungen verloren baben. Man befucht fie jum Zeitbertreib, ober allenfalls um fich blos fur fich felbft jeber nach feinem befondern Gefchmat zu ergos Ben, und ohne feine Empfindungen aus ber Maffe bes bereinigten Gins brufe ju verftarfen, ohne Einbrufe ju erwarten, bie auf bas Allgemeine

\*) S. Eboral; Richenmusit; Motette; Dratorium,

des gefellschaftlichen Interesse abzielen. Was abrigens von biesem Zweige der Musik hier konnte gefagt werden, findet sich in einem besonbern Artikel.\*)

Bon bem Privatgebrauch ber Mufit fommt querft bie in Betrachtung, Die für gefellschaftliche Tange gemacht Das mas über bie Tange felbft anderswo gefagt wird, \*\*) bie. net auch ben Werth und ben Charaf. ter ber baju gehörigen Tonftufe gu Es beftehet eine fo na. bestimmen. turliche Berbindung zwifchen Gefang und Tang, bag man bende unger, trennlich vereiniget ben allen noch roben Boltern antrifft, wo die Runft noch in ber Rindheit liegt. Daher lagt fich vermuthen, bag biefes bie altefte Unwendung ber Dufit fen. Gie bienet frenlich nicht, wie offent. liche Dufit, die großen auf bas Allgemeine, ober auf erhabene Gegen. ftanbe abzielenden Rrafte ber Geele in Bewegung ju fegen. Aber ba bie mit übereinstimmenber forperlis chen Bewegung begleitete Dufit lebhaften Ginbrut macht, ber Tang aber febr ichitlich ift, mancherlen leibens Schaftliche und fittliche Empfindungen ju ermeten, fo wirb biefe Gat. tung ber Mufit nicht unwichtig, unb tonnte besonbers auch zu Bilbung ber Gemuther angewendet werben. Es ift auch weber etwas geringes noch etwas fo leichtes, als fich mancher einbilbet, eine vollfommene Tangmelobie gu machen. Bolltom. men aber wird fie nicht blos badurch, daß Bewegung, Takt und Rhyth. mus bem Charafter bes Sanges ans gemeffen find, fonbern auch burch Schildernde mufitalifche Gebanten ober Gate, bie bie Urt und ben Grab ber Empfindung, die jedem Zang eis gen find, wol ausbrufen. Darum gehort fo viel Genie und Gefchmat biegn, als ju irgend einer anbern Sattung.

hiernachst ift bie Unwendung ber Runft auf gefellschaftliche und auf einfam abzufingende Lieder zu betrache Da folche Lieber, wie ausführten. lich gezeiget worden ift, \*) von fehr großer Wichtigfeit find, fo ift es auch Die bagu bienliche Dufit. Die Gefange, woburch Orpheus wilden, ober boch fehr roben Menfchen Luft ju einem wolgesitteten Leben gemacht hat, maren nur Lieber, und allem Unfeben nach folche, wo mehr nas turliche Unnehmlichfeit, als Runft, Ich meinerfeits wollte berrichte. lieber ein Schones Lieb, als geben ber funftlichften Conaten, ober gwanzig raufchenbe Concerte gemacht haben. Diefe Gattung wird zu febr vernache läßiget; undes fehlet wenig, daß Tonfeger, Die burch Duverturen, Concerte, Symphonien, Sonaten unb bergleichen, fich einen Ramen gemacht haben, nicht um Bergebung bitten, wenn fie fich bis gum Lied, ihrer Mennung nach, erniedriget has Go febr vertebrte Beariffe bat mancher von ber Unwendung feiner Runft.

In' bie lette Stelle fegen wir bie Unmenbung ber Mufit auf Concerte, die blod jum Zeitvertreib und etme gur lebung im Spielen angestellt Dagu gehoren bie Concerte, werben. bie Symphonien, die Sonaten, die Colo, die insgemein ein lebhaftes und nicht unangenehmes Geraufch, ober ein artiges und unterhaltenbes, aber bas Berg nicht beschäfftigenbes Gefchwag porftellen. Diefes ift aber gerabe bas Sach, worin giemlich burchgebenbe am meiften gears beitet wirb. Es fen ferne, baf wir' bie Concerte, worin Spieler fich in bem richtigen und guten Bortrag Aber bie Concerte, üben, permerfen. mo fo viel Liebhaber fich jufammen

\*) 6. 810.

<sup>\*)</sup> G. Oper. \*\*) G. Lang.

brangen, um fich ba unter bem Beraufche ber Inftrumente ber langen Meile, ober bem frepen Berumirren ibrer Phantafte ju überlaffen; wo man bie Kertigfeit ber Gpieler oft febr gur Ungeit bewundert; - mo man Spieler und bisweilen auch Canger burch übel angebrachte Bra. pos von bem mahren Geschmaf ab. und in Tanbelenen verlei. tet: - boch es ift beffer hievon ju Denn ber Gefchmaf an Schweigen. folchen Dingen ift vielleicht unwieberruflich entschieden. Diefes wird frenlich manchem Birtuofen beleibis gend vorfommen. Da er wurflich ein großes Beranugen an folchen Gachen findet, wird er faum begreifen, bag nicht jebermann baffelbe empfins Wir wollen ihm feine Empfinbung nicht ftreitig machen; aber bie mabre Quelle beffelben wollen wir ihm mit ben Worten eines Mannes pon großer Urtheilsfraft entbefen. Das Bergnugen, fagt er, welches Der Birtuofe empfindet, inbem er Concerte nach bem bunten beutigen Befchmat boret, ift nicht jenes na, thrliche Bergnugen, bas burch bie Melodie ober harmonie ber Tone erwefet wird, fondern ein Bergnugen bon ber Urt beffen, bas wir empfinben, indem wir bie unbegreiflichen Runfte ber Luftfpringer und Geiltan. ger feben, Die febr fchmere Cachen machen. "\*)

Doch wollen wir die Sache nicht so weit treiben, wie Plato, der alle Musit, die nicht mit Gesang und Pocsie begleitet ift, verwirft. \*\*) Auch ohne Worte faun sie Wurfung thun, ob sie gleich erst alsbenn sich in der größten Wurfung zeiget, wenn sie ihre Kraft auf Werte der Dichtstunst anwendet.

Dag bie Dufit überhaupt alle andern Runfte an Lebhaftigfeit ber Rraft übertreffe, ift bereits angemerft, auch ber Grund bavon angezeiget worden. Aber auch blos burch die Erfahrung wird biefes genug beftatiget. Dan wird von feiner anbern Runft feben, bag fie fich ber Bemuther fo fchnell und fo unwiderftehlich bemachtigt, wie burch bie Mufit geschieht. Um ber allgewaltis gen Burfung ber ehemaligen Paane ber Griechen, ober eines bloken uns ordentlichen Freudengeschrenes, nicht zu ermabnen, braucht man nur einmal eine in Boefie, Gefang, Sarmonie und Bortrag vollfommene Urie. ober ein folches Duett in einer Dper gehoret ju haben. Indem Galime beni ein folches Abagio fang, ftanben einige taufend Buborer in einer fannenden Entzufung, als wenn fte verfteinert maren. Bir wollen bierüber bie Beobachtungen eines ber erften Ropfe unfere Jahrhunderte auführen.

"Da ich fie fingen borte, fagt er, bemachtigte fich allmablig eine nicht ju befchreibende Bolluft meiner gangen Geele. - Ben jebem Borte ftellete fich ein Bild in meinem Beifte, ober eine Empfindung in meinem herzen bar. - Ben ben glangenben Stellen, voll eines farten Ausbrufs, wodurch die Unordnung heftiger Leis denschaften gemahlt, und jugleich wurflich erregt wird, verlor fich ben mir die Borftellung von Mufit, Gefang und Nachahmung ganglich. Ich glaubte die Stimme bes Schmergens, bes Borns, ber Bergweiflung felbft zu boren; ich bachte, jammernbe Mutter, betrogene Berliebte, rafen. be Tprannen ju boren, und batte Dabe, ben ber großen Erfchutterung, die ich fühlte, auf meiner Stelle gu bleiben. - Rein, ein folcher Ginbrut ift niemale halb; man fühlet ihn entweber gar nicht, ober man wird auffer fich geriffen; man bleibet entwe-

Ula aed by Google

<sup>\*)</sup> S. Letter to Lord K. in Franklins Experiments and observ. on Electricity, S. 467.

<sup>\*\*)</sup> De Leg. L. II.

ber ohne alle Empfindung, ober man empfindet unmäßig; entweder höret man ein blod unverständliches Gerräusch, oder man enupfindet einen Eturm von Leidenschaft, der uns fortreißt, und dem die Seele zu widerstehen unvermögend ist. "\*)

Dicjenigen, die an ben Ergahlungen von den wunderbaren Burfungen ber Dufif, die wir ben den als ten Cchriftstellern antreffen, zweis feln, baben entweder nie eine vollfommene Mufit gehort, ober es feblet ihnen an Empfindung. - Man weiß, daß die Lebhaftigfeit der Empfindungen von bem Spiel ber Mers ven, und dem ichnellen Laufe des Geblates herfommet; bag bie Dufif wurtlich auf benbe murte, fann gar nicht gelaugnet werben. Da fie mit einer Bewegung ber Luft berbunden ift, welche die hochft reigbaren Der. ven des Gebors angreift, fo murtet fie auch auf ben Korper; und wie follte fie biefes nicht thun, ba fie felbft bie unbelebte Materie, nicht blos dunne Fenfter, fondern fogar fefte Mauern erschuttert? \*\*) Barum follte man alfo baran zweifeln, daß fie auf empfindliche Merven eine Burfung mache, die feine andere Runft zu thun vermag, ober daß fie permittelft ber Merben eine gerruttete, fiebrifche Bewegung bes Geblutes in Ordnung bringen tonne, und wie wir in ben Schriften ber parififchen Academie ber Wiffenschaften finden, einen Tonfunftler bon bem Ricber felbit befrent babe? Ber Ergabluns gen von außerordentlichen Burfun, gen ber Dufit ju lefen berlanget, fins bet bavon eine Cammlung in bes Bartolini Werte von den Floten der Alten. Es ift gewiß nicht alles Fabel. mas die griechische Trabition

bom Drofeus fagt, ber bie Griechen burch Dufit aus ihrer Wilbheit foll geriffen haben. Bas fur ein ander Mittel tonnte man brauchen, ein wils des Bolf gu einiger Aufmertfamfeit, und gur Empfindung gu bringen. Alles, mas jur Befriedigung ber forperlichen Bedurfniffe gehort, bat ein folches Bolf gemeiniglich; Bernunft aber und Ueberlegung bem juguboren, ber mit ibm von Gitten, von Religion, von gefellschaftlichen Einrichtungen fprechen wollte, hat es nicht. Alfo fann man es durch Berfprechung großern , Ueberfluffes Poeffe und Beredfamnicht reizen. feit vermogen nichts auf baffelbe; auch nicht bie Mahleren, an ber es hodiftens fchone Farben betrachten murbe, bie nichts fagen : aber Mus. fif bringet ein, weil fie bie Rerven angreift; und fie fpricht, weil fie bestimmte Empfindungen erweten fann. Darum find jene Ergablungen vollig in ber Mahrheit ber Das tur, wenn fle auch historisch falfch fenn follten.

Ben biefem augenscheinlichen Borjug ber Dufit uber antre Runfte, muß boch nicht unerinnert gelaffen werben, bafihre Wurfung mehr vors übergebend fcheinet, ale bie Burfung andrer Runfte. Das was man gefes hen, ober vermittelft ber Rebe bers nommen hat, es fen, bag man ce ges lefen, ober gehort habe, lagt fich cher wieder ins Gedachtniß jurufrufen, Darum tonnen die als bloke Tone. Einbrufe ber Mahleren und Poefie mieberholt werden, wenn man bie Werte felbft nicht bat. Allfo muffen Die Berfe ber Dinfif, bie baurende Eindtute machen follen, oft wieder. holt werben. Singegen hovo es um plogliche Burfung ju thun ift, die nicht fortbaurenb fenn barf, ba erreicht bie Dufif ben 3met beffer, als alle Mittel, bie man fonft anwenden fonnte.

<sup>\*)</sup> Rousseau dans la Julie T. I. p. 48.

\*\*) Man sche bieraber die besondern Besondeungen, die Rousseau in seinem Diktionaire de Musique im Artikel Musique in Artikel

Aus allen diesen Anmerkungen folget, daß diese göttliche Kunst von der Politit zu Ausschiftrung der wichtigsten Geschäffte könnte zu Hulfe gerusen werden. Was für ein unbegreiflicher Frevel, daß sie blos als ein Zeitvertreib müßiger Wenschen angessehen wird! Braucht man mehr als diese, um zu deweisen, daß ein Zeitvalter reich au Wissenschaft und mes chanischen Künsten, oder an Werken des Wiges, und sehr arm an gesunder Vernünft seyn könne?

Es ift nicht unwahrscheinlich; bag bie Dufit bie altefte aller schonen Runfte fen: fle ift mehr, ale irgend eine andere, ein unmittelbares Bert ber Matur. Darum treffen wir fie auch ben allen Bolfern, und ben folbie fonft bon feiner andern Es ware Runft etwas wiffen, an. alfo ein einfaltiges Unternehmen, in ber Geschichte ober in bem Rebel ber Fabeln ihre Erfindung aufzusuchen. Jedes Bolt tann fich ruhmen fie erfunben gu haben. Aber angenehm murde es fenn, bie vollige Befchichte bon ihrem allmähligen Bachethum ju baben. Es ift aber nicht baran ju benten, daß diefe Beschichte auch nur einigermaagen tonnte gegeben Denn Die Machrichten ber merben. Briechen, Die einzige Mielle, moraus man ichopfen tonnte, wenn fie meniger trube mare, find gar febr uninverläßig.

Dhne Iweifel hatte man schon seit langer Zeit-sehr schone Gescänge gebabt, ehe es irgend einem Mann von speculativem Benie eingefallen war, die Zonleiter, woraus die Lone derselben genommen worden, durch Regeln, oder Verhältnisse zu bestimmen, und seste zu segen. Es ist vergehlich zu untersuchen, wie die Griechen auf ihre verschiedene Lonleitern gesommen sind, und woher die dreyerlen Gattungen derselben, die enharmonische, chromatische und biatonische entstanden seyen. Die Empfindung

allein bilbete bie erften Befange in ben Reblen empfindfamer Menichen. Diefe maren nach bem mehr ober mes niger lebhaften Charafter bes Cangere, nach ber Cterte ber Empfinbung, und bem Grab ber Feinheit, ober Beugfamfeit ber Berfgeuge ber Stimme, in einem rauberen ober fanftern Ton, in großern ober fleis nern Intervallen. Undere baburch gerührt, verfuchten auch ju fingen, und ahmeten bem erften nach, ober fielen wegen ber llebereinstimmung ber Charaftere auf Diefelben Tonars an welche fich allmablig bas Dhr berer, bie ihnen guborten, ge-Daber tam es, baf bon wohnte. ben verschiedenen griechischen Stam. men, jeber feine eigene Mobulation hatte, und bag Tonleitern bon berfdiedenen Gattungen eingeführt murs Erft lange hernach murben fie festgefest, und burch Berechnung ihrer Berhaltniffe genau bestimmt. Der murbe fehr irren, der bie foges nannten Genera und Modos ber Griechen fur Berte bes Nachbentens und einer methobifchen Erfindung bielte. Bollte man noch mehr nas turliche Conleitern und Urten gu mobuliren haben, ale und ist befannt find, fo burfte man fich nur bie Gefange ber gablreichen affatischen Bolfer befannt machen, die noch feine gefchriebene Mufit haben. Es ift hochst mabricheinlich, baf fie nach feiner und befannten Conleiter geben; obgleich bieweilen Reifende uns folde Gefange nach unferm diatoni. fchen Gefchlecht aufgefdrieben ba-Denn schon in Spanien, in bem mittaglichen Franfreich, in Itas lien, und an den Grangen der Ballachen, boret man, wie ich von funft. verftanbigen Mannern von feinem Gehor verfichert worden, Befange, bie nach teiner unfrer Tonleitern tonnen gefchrieben merben.

Die Erfindung der Abmeffung der Tone durch Zahlen, schreiben die Grie-

chen insgemein bem Pythagoras gut; bie Umstände, die man davon ergählt, find befannt: andere ergählen mit noch wahrscheinlichern Umständen etwas ähnliches von dem Künfler Blaucus. Ein gewisser Sippasis soll vier gleichgroße, in der Dite ungleiche eherne Teller gedrechselt haben, deren harmonischen Wolflang Glaucus zuerst soll bemerkt, und in ihren Ursarchen untersucht baben.

lleber die eigentliche Beschaffenheit ber griechischen Dufit find von den Meuern erstaunlich viel Unterfuchungen angestellt worden, aus benen allen eben fein belles Licht bervorges fommen ift. Man findet in den griechifchen Schriftstellern, Die befonbers über die Dufit geschrieben haben, nicht nur an verschiebenen Stellen undurchdringliche Rinfternif, fondern auch gang offenbare Wiberfpruche. Bir wollen uns alfo ben biefer Das terie nicht vergeblich aufhalten: wer begierig ift, fie naber zu unterfuchen, ben verweisen wir auf die alten Schriftsteller uber Die Theorie ber Mufit, die Meibom in einer Gammlung berausgegeben bat, auf ben Claudius Prolemans und auf bie Abhandlungen verschiedener Gelehrten, welche in ber Sammlung ber Schriften ber frangofifchen Acabemie ber ichonen Wiffenschaften verschiebentlich gerftreut angetroffen werben. Bor nicht gar langer Zeit hatte ber Pater Gerbert, damals Bibliothecas rius bes Benediftiner Cloftere gu Gt. Blaft, eine Reife, in ber Abficht Ent. befungen über Die Geschichte ber Dufit zu machen, unternommen. fchrieb im Jahr 1763 aus Bien an jemand hievon folgendes: Scias me utile admodum iter suscipere pro historia Musicae praesertim graecae, repertis nonnullis auctoribus ineditis ac speciminibus notarum musica-\*rum per duodecim saecula continua ferie, genere quodam Palaeogra-

\*) Zenob. paroem. Cens. H. or.

phiae. Ob wir baher etwas Zuverläßigeres, als man bis ist gehabt, zu erwarten haben, fieht bahin.

Dach einer Trabition, bie burch eine lange Reibe von Sabrhunderten bis auf und gefommen ift, baben wir in ben noch ist gebrauchlichen Rir. chentonarten ble meiften Modos Muficos ber Grieden. Benn man bas. mas bie Alten bon bem Charafter bies fer Tonarten fagen, mit bem vergleicht, was noch ist ein geubtes Dhr baben empfindet, fo ift es nicht ohne Mahrscheinlichkeit, daß bie Gache wurflich fo fen. Db aber einige in Schriften aufbehaltene Gefange ber Alten, die man glaubt entgiffert gut baben, ist noch fo tonnen gefungen werben, wie fie chemals murflich gefungen worden, daran finde ich Grunbe genug zu zweifeln. Dag aber eis nige noch ist in fatholischen Rirchen ubliche Gefange ein bobes Alter von taufend Jahren und barüber haben, ift nicht unwahrscheinlich.

Ben allen biefen Ungewißheiten hat man fein Recht zu zweifeln, baf bie alten Griechen, Die Die andern fchd nen Runfte auf einen fo boben Grab der Bolltommenheit gebracht haben, nicht auch diefe in ihrer vollen Ctarfe und Schonheit follten befeffen bas ben; befonders, ba fie fo große Lieb. baber bes Gefanges maren. Krenlich mogen bie griechischen Befange eben fo febr von den beutigen unterschieden gewesen senn, als homers Epopden ober Dindars Dben von den heutigen helbengebichten und Den verschieben find. Db aber unfre Urt jener vorjugieben fen, ift eine andre Frage.

Gewiß ift biefes, daß die Gefange ber Alten weit einfacher gewesen find, als unsere Opernarien; und aller Bahricheinlichkeit nach haben die Aleten die vielstimmige Musik, da eine hauptstimme blos der harmonie haber von andern Stimmen begleitet wird, nicht gekannt, noch weniger die Gesange, die aus vielen wurtich

fingenden Stimmen beffehen, wie unfre vierftimmigen Chorale find.

Daß wir burch Einführung ber begleitenden harmonie viel gewonnen haben, scheinet Rousseau ohne guten Erund zu laugnen. Wenn nur das Rauschen der harmonie den Sesfang nicht verdunfelt, so dienet sie ungemein den Charafter und Ausbruf eines Stuff zu verstärfen. Aber unsere Coloraturen, Passagen, Cabenzen und viele Lieblingsgange unfere künftlichen Sanger und Spieler, wurde der Grieche aus der guten Zeit sicherlich verachtet haben, wenn

er fie auch gehort hatte.

Frenlich flagen auch schon einige fvatere Schriftsteller unter ben Alten über den Berfall ihrer Dufit, ben Heppiafeit und bloge Wolluft des Gehore follen verurfachet haben. pon ber Beredfamfeit angemerft morben, daß fie allmablig gefunten fen, nachdem man nicht mehr aus wurf. licher Nothwendigfeit ju überreben, fonbern aus Nachahmung und in ber Abficht fur einen Schonen Geift gehalten ju werben, mehr fchone, als nachbrufliche Reben gemacht hat, tann auch auf die Dufit angewens bet werden. Die Begierde blos ju gefallen führet nothwendig auf taufend Abmege, weil bald jeder Menfch feine eigene Licbhaberen bat: aber ! ber Borfat ju rubren, Diefe ober jene bestimmte Leibenschaft zu ermefen, führet ficher. Denn in jedem befonbern Kall ift nur ein Weg, ber mits ten in bas Derge führt. Benn ber Sonfeger fich vornimmt ein verliebtes Berlangen, ober eine lebhafte Kreube, oder Schmerzhafte Traurigfeit auszubrufen, fo weiß er, morauf er gu arbeiten bat.

Es wird also der Musik, die in den schoffen Zeiten Griechenlands in ihrer Art so vollfommen mag gewesen sen, als irgend eine andere der schonen Künste, auch bey der Ausartung des griechischen Geschmaks nicht bef,

fer gegangen fenn, ale biefen; unb es ift hochft mahrscheinlich, bag fie allmählig von ihrem erften 3met abgeführt, und blod gur Beluftigung mußiger Menschen gebraucht, badurch aber mit willführlichen und unnugen Bierrathen überlaben worden. hat beutliche Spuren, bag fie in Diefem Buftande gewefen fen, als man anfteng fie jum Gebrauch des offent lichen Gottesbienftes in ben chriftlichen Rirchen einzuführen. Daburch ift fie zwar von allen ausschweifenben Rierrathen und bon ber theatralifchen Ueppigfeit wieder gereiniget, vermuthlich aber auch einiger wahs rer Schonheiten beraubet worden. Denn in jenen Zeiten, ba ber gute Geschmat überhaupt bennahe gang lich erloschen mar, tonnte es nicht anders fenn, als bag auch die Dus fit von ber allgemeinen Barbaren angeftett merben niufte. Gie wirb, wie bie Wiffenschaften, blos in ben Sanden unwiffender und des Mache benfens ungewohnter Monche geblies ben fenn, wo fie nothwendig ibre befte Rraft verlieren mußte.

Doch ift in biefen finftern Zeiten, burch Erfindung einiger blog jum außerlichen und jur Bezeichnung ber Tone bienenden Sulfemittel, Grund zu einer nachherigen großen Berbefferung gelegt worden. In bem eilften Jahrhundert erfand ein Benediftiner Mondy, Guido von Aresso, wie man burchgebende bafur balt, bad Linienspftem, um die Tone, die borber blos burch Buchstaben, die man über bie Enlben feste, angebeutet wurden, burch bie verschiedene Lage auf bemfelben, nach ihrer Dobe und Tiefe ju bezeichnen. Aus biefer bochstaluflichen Erfindung entstund nachher, burch allmablige Bufate und Berbefferungen, die ist übliche Art die Tone in Moten gu fchreiben, wodurch nicht nur jeber Ton nach feiner Sohe und Tiefe, fonbern auch nach feiner Dauer und andern 216.

wechs:

wechelungen auf eine fehr bequeme Beife fann bezeichnet werben, welches ben Bortrag eines Conftuts erfaunlich erleichtert, und eben barum auch die Mufit felbst in ihren mefentlichen Theilen beforbert bat. Im vierzehnten Jahrhundert foll bie Art ein Conftut burch Roten ju begeichnen, burch einen frangofischen Doftor der frenen Runfte, Jean de Meurs oder de Muris noch mehr vervolltommnet worben fenn. nigstens schreibet man ihm die Erfin, bung der verschiebenen Formen ber Moten, woburch bie Dauer ber Tone angezeiget wirb, ju; woran aber Rouffeau, wie es scheinet, nicht ohne guten Grund, zweifelt. Es Scheinet aber, bag bie Erfindung ber Roten, und beffen, mas fonft jum Schreiben ber Conftufe geboret, erft in bem nachst verflossenen Jahrhundert ihre Bollfommenheit erreicht habe.

Bon andern allmabligen Berbefferungen der Runft, in Absicht auf bas Befentliche berfelben, wird man nicht eher richtig urtheilen fonnen, bis ein Mann, ber baju hinlangliche Renntniß bat, eine Cammlung aus. erlefener Gefange aus verschiebenen Beiten, nach ber igigen Art in Doten gefchrieben, beransgeben wird, Damit fie mit Fertigfeit tonnen gefungen, und folglich richtig beurtheilet merben. Die oben angeführte Rachricht bes D. Gerberts lagt und hieruber nicht gang ohne Soffnung. Um ficherften aber mare Diefe Arbeit bon bem berühmten Dater Martini in Bologna zu erwarten. Bas wir von ber Befchaffenheit ber Dufit in ben mittlern Zeiten noch wiffen, betrifft fast allein ben Rirchengefang. Bon Tang und ans bern Melobien alterer Zeiten weiß man febr wenig; und boch murbe man und auch folde borlegen muffen, wenn wir bon ber Befchaffen. heit ber altern Mufit überhaupt ein Urtheil ju fallen batten.

Es fcheinet, bag man bis ins fechegehnte Jahrhundert die diatonis fche Tonleiter ber Allten, in Abficht auf bas harmonische barin, ohne andere Beranderung ale den weitern Umfang in ber Sobe und Tiefe, benbehalten habe: und in Abficht auf die Modulation ift man lediglich ben ben Tonarten ber Alten bis auf Diefelbe Beit fteben geblieben. Erft in ermahntem Jahrhundert Scheinet ber Gebrauch ber neuern halben Tone allmablig eingeführt worben zu fenn. wodurch jeder Ton in feinen Inters vallen, ben andern ohngefahr gleich gemacht worden. Che diefe halbe Tone eingeführet worden, fonnte man nicht anders, als nach den fogenannten Kirchentonen \*) moduliren. Spielte man in ber jonischen Tonart, ober nach igiger Urt zu fprechen aus C, fo mar es nothwendig Cour, weil bas C feine weiche Tonleiter hatte, fo wenig als aus A, ober ber dolis fchen Tonart, nach einer barten Tonleiter fonnte gespielt werden. Doch ift bis ist die eigentliche Eroche ber Einführung ber heutigen vier und zwanzig Conarten, fo neu fie unch ift, nicht bestimmt. Bermuthlich find nicht alle neuere halbe Tone auf einmal, fonbern nur allmablig in ben Orgeln angebracht worden. Daburch find die chromatischen und enharmonischen Gange in bie Mufit eingeführt, und daher ift auch bie Mannichfaltigfeit ber Mobulationen In gebachtem vermehrt worden. fechszehnten Jahrhundert haben Jerlino und Salinas bas meifte jum Bachsthum ber Dufif bengetragen Es fcheinet auch, bag ber vielftim. mige Sat, und die begleitende Sar monie bamals in ber Mufit einges führt worben.

In dem lettberwichenen Jahrhunbert hat die Musik burch Einführung ber Opern und ber Concerte, einen neuen

\*) S. Congeten ber Mten.

neuen Schwung befommen. . Man bat angefangen bie Runfte ber Bars monie weiter ju treiben, und mehr nielismatifche Bergierungen in ben Befang zu bringen. Dadurch ift all. mablia bie fogenannte galante, ober frenere und leichtere Schreibart und weit mehr Mannichfaltigfeit ber Tatte und ber Bewegungen in ber Dufif aufgefommen. Es ift nicht zu laug. nen, bag nicht baburch bie melobische Sprache ber Leibenschaften ungemein Auf ber anbern biel gewonnen babe. Ceite fann man aber auch nicht in Abrebe fenn, bak von ben Bergierun. gen und ben mehrern Frenheiten in Behandlung ber harmonie nach und nach ein fo großer Digbrauch ift gemacht worben, baf bie Dufif gegen. martig in Gefahr fteht, ganglich aus-In dem vorigen Jahrhunbert und in ben erften Jahren bes gegenwartigen ift die Reinigfeit bes Capes in Abficht auf bie Sarmonie und bie Regelmäfigfeit ber melobis fchen Fortichreitungen auf bas Soche fte gerrieben worden; und es fann nicht geläugnet werben, baf nicht bendes zu bem ernfthaften Rirchenaes fang hochft nothwendig fen. Benbe werden gegenwartig von vielen gering gefchatt, ober gar fur unnuge Dedanteren gehalten, wodurch befonbere bie Rirchenmufit und alle anbern Gattungen, mo jeber Schritt bes Befanges ausbrufend und bedeutend fenn foll, ungemein viel leiben. Kreplich bat man auch an Keuer, Leb. haftigfeit, und an ben mancherlen Schattirungen ber Empfindung burch bie Mannichfaltigfeit ber neuern melodifchen Erfindung, und felbft durch fluge Uebertretung ber ftrengen barmonischen Regeln, gewonnen. Aber nur große Meifter wiffen biefe Bortheile ju nuben.

Daß die Mufik in den neuern Zeiten bem schönen und sehr geschmeibigen Genie, und ber feinen Empfindfamkeit ber Italianer bas meiste ju

banten habe, ift feinem Zweifel unterworfen. Aber auch aus Stalien ift bas meifte, moburch ber mabre Befchmat verborben worben, nebmlich die lleppiafeit ber nichts fagenben und blos bas Dhr fügelnben Melobien, in bie Runft getommen. Schwerlich werben die meiften Muslanber, bie in vielen Stufen gegen bas beutsche Genie unüberwindliche Porurtheile baben. unfrer Mation bas Recht wieberfahren laffen, bas ibr in Abficht auf die Dufit gebubrt. Gie merben nie mit mabrer grenmus thiafeit gesteben, baf unfre Bache. Bandel, Graun, Baffe in die Claffe ber Manner gehoren, bie ber beutigen Mufit bie großte Core machen. Sandel hat, nicht feine bewundrungsmurbige Runft, fonbern blos bie Ausbreitung feines Ruhmes, bem Bufall ju banten, bag er burch feinen Aufenthalt in England ben Das tionalftoly biefer fonderbaren Nation, intereffirt bat: batte er alles gethan. mas er murtlich gethan hat, fo murbe feiner taum ermahnet werben. wenn blos feine Berte, ohne feine Berfon nach jenem ganbe gefommen Braun, ber an Lieblichfeit maren. bes Gefanges alle übertrifft, und an Richtigfeit und Reichthum ber Sarmonie, auch genauer Beobachtuna aller Regeln, faum irgend einem anbern nachftebt, ift außer Deutschland faft aar nicht befannt.

Ueber die Theorie der Kunst ist dis
igt, wenn man das, was die Richtigkeit und Reinigkeit der Harmonie,
und die Regeln der Modulation betrifft, ausnimmt, wenig beträchtlides geschrieben worden. Selbst das,
was die Harmonie betrifft, ist nicht
aus zuverläßigen Grundsäten hergeleitet worden. Das wichtigste Werk
über die Theorie wird ohne Zweifel
das senn, was der Berlinische Lonsezer Hr. Kienberger unternommen
hat, wenn erst der zwente Theil des
felben wird an das Licht getreten

fenn. \*) Schon im erften Theile ift Die Renntnig ber harmonie aus bem worin fie, unbegreiflichen Chaos, nicht in ben Tonftufen großer Deifter, fonbern in ben theoretifchen Gdriften baruber, gelegen bat, in ein bel In Diefem les Licht gefett morben. gangen Berte bin ich uberall ben barmonifchen Regeln biefes Dannes, fo weit ich fie einzuseben im Stanbe Und bier wird auch mar, gefolget. ber bequemfte Ort fenn, überhaupt bas Befenntnig abjulegen, bag bas, mas ich uber biefe Runft bier und ba bemerft babe, aus bem Unterricht gefloffen ift, ben mir biefer in feiner Runft bochft erfahrne und fcharffinnis ge Mann, mit ausnehmenbem Gifer ertheilt bat.

\* \*

Schriften ber Alten über bie Dufit, und swar von Griechen: Ariftorenus (3630. agmovixuv roixeiuv f. elementor. harm. lib. III. mit ben Harm. bes Ptos Iemdus, und bem Ariftotelifchen Frage mente, de objecto auditus, lat. von Unt. Gogavinus, Ben. 1562. 4. Manual. Harmon. bes Nicomachus, und ben Introduct. harm. bes Alppius, gr. von Job. Meurfins, Lugd. Bat. 1616.4. und im iten Bb. ber Antiquae Muf. Auftor. feptem, gr. unb lat. von Marc. Meis bom, Amftel. 1652. 4. 29b. terungeschriften: Il Patritio, ovvero de' Tetracordi Armonici di Aristosseno, da Erc. Bottrigari, Cav. Bol. Bol. 1593.4.) - Eutlides (3697. Eisaywyn equoveny, querft lat. burch G. Balla, uns ter bem Titel von Cleonidae Harm. Introductori . . . Ben. 1498. f. bem Dabmen bes Gutlibes, gr. und lat. burd Rob. Bena , Lutet. 1557. 4. Cont. Dafppodius, mit ben übrigen Gdrife ten bes Guflibes, gr. und lat. Argent. Yon Mr. Meibom gr. und lat. 1571. 8.

") Der erste Theil ist vor etwa 2 Jahs ren unter bem Titel: "Die Kunst des reinen Sages in der Musik," hernuss gefommen. bep ber vorbin angeführten Musgabe im iten 980. Amftel. 1652. 4. Much fat, in bem sten Bb. D. 8. von Det. Berigonius Curf. mathem. Par. 1644. 8. 6 Banb. Rrangf, burd D. Rorcadel . Dar. 1572. 8. Sectio Canon. Mufici . ebend.) - 21ps pius (3. C. 117. Introd. Mufica, gr. von Rob. Meurfius, Lugd. Bat. 1616. 4. Gr. und lat. von Dr. Deibom im iten Bb. f. oben) - Ariffibes Quinctilianus (3. C. 117. De Mufica, Lib. III. ben ber von DR. Deibom beforgten Musg. im aten Banbe.) - Bacchius (117 Introductio Artis Mulicae, von Fr. Morell, Lut. 1623. 8. gr. u. lat. 1. im iten Bb. von Dt. Meibom f. oben) - Gaubentius (3. C. 120. Introductio harmonica; von Meis bom im iten Bb. f. oben) - Difomas dus Gerafenus (Manuale harmon. L. II. ar, von Job. Meurfius; ar, und lat, von DR. Deibom im iten Bb. f. oben.) -Mlutarchus (+ 120, Um bie Kolge ber, von Dt. Meibom gugleich berausgegebenen Schrifts fteller nicht au unterbrechen, fete ich fein Befprach von der Musit erft bierber. Im Original findet es fich in ben Opuscul. Ven. 1509. f. gr. Baf. 1574. f. gr. und in ben Berfen, ex ed. H. Steph. 1572. 8. 13 9b. Franc. 1620. f. 28b. ex ed. Reisk. Lipf. 1774. 8. 10 80. famt. lich gr. und lat. Frangof, burch D. J. Bus rette, im 14ten Bb. ber Mem, de l'Acad. des Infer. Duodegausg. und Examen du traité de Plut. - Observations touchant l'hist, litt, du traité de Plut. - Analyse du traité de Plut. in bem uten Bb. - Remarq. fur le Dial, de Plut, im 14ten Bb. - Suite des remarques, im 19ten, 23ten, 26ten 880. -Deux differtat, fervant d'epilogue aux remarg, im 26ten 30. Supplement, aux differt, in eben biefem Banbe ber Mem. . de l'Acad, des Infer. famtlich von & Buch ein Ital. Carlo Balgulio, bot in Plutarchi Dial. de Musica ad Titum Pyrrhinum, Ven. 1532. 8. 80 fdrieben. - Theon von Empena (3. C. 117. Das von ihm übrige Tragment über Arithmetit und Mufit gab 36m. Bouifs laud, Lut. 1644. 4. gr. und lat. beraus.) -Claudius

Claubius Btolemdus (3. Chr. 120-160. Element, harmonic, Lib. III, lat. von Ant. Gogavinus, Ben. 1562, 4. lat. und gr. von Job. Ballis, mit einem Unbange, de Veterum Harmon, ad hodiernam comparata. Oxon. 1682. 4. unb mit bem Commentar bes Doroborius, im sten Bb. feiner Berte, ebend. 1699. fol.) -Lucian (3. C. 180. Harmonides f. Encom. Mufic. in ben Berten, als Flor. 1406. f. ar. Ed. pr. Salm. 1610. 8. 2 8b. gr. und fat. Amft. ex ed. Graev. 1687. 8. 2 Bb. gr. und lat. ex ed. Reitzii 1743. 4. 4 Bb. gr. und lat. Gingeln, Par. 1550.4. griech.) - Dich, Conft. Viellus (1105. Compendium IV Artium, Ven. 1532. 8. gr. Baf. 1556. 8. gr. u. lat. Lipf. 1590. 8. gr. und fat. Lugd. Bat. 1647. 8. gr. u. fat. Das, mas bie Dufit angebet, finbet fich einzeln, lat, ben bes lamp. Marbus Schrifts chen. de Musica Vet. Schleuf, 1638, 12. u. beutich in Dislers Mufital, Bibl. 3b. 3. St. 2. G. 171 : 200.) - Ein Bergeichniß ber nicht auf uns gefommenen, griechischen Schriften von ber Dunt, fintet fich, un. ter anbern, in Fabr. Bibl. gr. Lib. III. c. 10. G. 266.) - Man. Benennius (3. C. 1320. 'Agmovixuv lib. III. ben 30b. Ballis vorbin angeführten Musgabe bes Mtolemdus.) - -

Bon Romern : Martianus Cavella (457. Das gte Bud feines Werfes, de Nuptiis Philologiae et Mercurii, Parm. 1404, f. Ed. pr. Lugd. Bat. ex ed. Grotii 1500. 8. banbelt von ber Duff, unb findet fich einzeln in bem aten Band bee vorbin angezeigten Deibomfden Musgabe ber fieben alten Schriftfteller von ber Dus fit, Amftel, 1652. 4. Es ift faft nichts als Musaua aus dem Werte bes Mriffibes Quinctilianus; aber methobifder und beutlicher, als bas Original.) - Unis cius Manl, Zorg. Gever. Boethius (524. De Mufrca, Lib. V. in feinen Operibus. Bafil. 1570.f. 28b.) - Aurelius Cafe fiodorus (+ 575. De Musica, Lib. in f. Oper. Rothom. 1679. fol. 2 80. Ven. 1729. f. 2 Bb. Auffer biejen bandeln noch gelegentlich, unter den alten Schriftfiels tern, von ber Dufit, und Dingen, bie

Munt betteffend, Athendus, Bollur Bis truvius (vorzüglich im aten Rap. bes sten Budes, De Harmonia fecundum Aristoxeni traditionem, G. 83. Edit. Laet. mogu, fo wie ju einzeln Stellen bes fols genben Rap. DR. Deibom, unter mebrern. einen Commentar geliefert bat, melcher fich, ebend. G. 254. findet.) Dacrobius, u. v. a. m. von welchen, unter anbern, La Worte in bem sten Rap, bes sten Buches f. Effai fur la Mufique, Bb. a. G. 133 u. f. ein, obgleich unvollfidnbiges, und bochft verwirrtes Bergeichniß geliefert bat. -Allgemeine Erlauterungsschrift über bie alten Schriftfteller von ber Dufit: The Theory of Harmonics, or an Illustration of the Grec. Harmonica, by J. Keeble, Lond. 1785.4. - -

lleber : und von der Dufit der Alten, baben von Teuern befonders gefdrieben, und awar von der Musit der Gries chen und Romer: Della Mufica antica e moderna, Dial. . . . di Vinc. Galilei, Fir. 1581 und 1602. f. (Ents balt bas Coffem ber griedifden Dufif. nach Maggabe ber baruber auf und getommenen griechischen Schriftfteller, und ift sum Theil gegen bie von Barlin baraus gezogenen Begriffe gerichtet. Diefer, s. 3. behauptet, bag unfer Genus diatonicum. als ber naturliche Bejang bes Denfchen, nichts, als bas gen. diatonicum fyntonum bes Ptolemdus, und Galilei bages gen, baß es eine Bermifdung bes alten gen, diaton, Des Diaton, fynt. Des Aris foreni, und bes gen. diaton. fynt. bes ! Ptolemdus fen.) - Delle imperfettione della moderna musica dall P.D. Giovmar. Artusi, Partel. Ven. 1600. P. II. ebend. 1603. 4. - Discorso sopra la Musica antica e moderna, di Girol. Mey, Ven. 1602. 4. - Lamp. Alardi, de Veter. Musica, Lib. sing. Schleufing. 1636. 12. (Giebt ber Dufit der Alten ben Borgug vor ber Reuern.) -Ioa. Bapt. Doni, de praestantia Musicae Veteris, Lib. III. Flor. 1647. 4. und in ber Gammlung feiner unter bem Titel, Lyra barbarina, o ficino trattato di Musica antica, ne' quali si effami.

essamina la forza e l'ordine della musica antica, e per qual via vidursi possa alla pristina efficacia la moderna, lat, et ital: Fir. 1763, f. 2 80. m. S. herausgegeben von Gori. - Archeologiae orphicae f. Antiquitat. mufic. Auct. Ioa. Georg. Ebeling, Stett. 1657. 4. (Wehen bis aufs 3. d.W. 3020) -De Proportione musica veterum et nostra, Progr. Mr. Ioa. Riemer, Iena 1673.4. - De la Musique des Anc. von El. Berrault, ben bem gten Band f. Esfais de Physique, Par. 1680. 4. 2 80. 12. 4 30. 1684. 12. 4 30. - De Veterum Harmonia ad hodiernam comparata, un Job. Mallis, ben f. Heberf, ber Element, Harm, bes Btolemdus, Oxon. 1682. 4. und englisch in ben Philosoph. Tranfact. August 1698. D. 214. fpricht ben Alten bie Renntnig unferer harmonie ab, und fchließt baraus gunt Theil, bag ibre Dufit lange nicht fo große Wirtungen, als die neue, bervorbringen-Mis ob ben Birfungen bas Dbs tonne. jective allein in Betracht fdme!) -Dial. fopra la musica ant. e moderna, di Giorg. Mazzaferro. - Examen d'un passage de Platon sur la Musique, par Cl. Fres. Fraguier. im aten Band ber hift. de l' Academie des Inscriptt. (Schreibt aus einer migverfandenen Stelle bes Plato, im 7ten Buche, de Legibus, 6. 637. C. vergl, mit dem Brotagoras 6. 189, Ed. Fic. Lugd. 1590, f. ben 216 ten bie Renntnig unferer Sarmonie gu.) -Differtation fur la Symphonie des anc. par P. Jean Burette in bem sten Banb ber Mem. de l'Acad. des Inscriptt. Differt, où l'on fait voir que les merveilleux effets attribués à la Musique des anc. ne prouvent point qu'elle fut aussi parfaite que la notre (sur le Rhythme et fur la Melopée de l'anc. Mufique) von ebend, in bem 7ten Band ber Mem. de l'Acad. des Inscript. -Idée générale de la musique des anciens et des arts musicaux subordonnés à cette science; de la musique rhithmique; de la musique organique ou instrumentale; de l'art ou de la

musique poetique, de la melopée u. f. w. von Dubes, in feinen reflex. crit sur la poesse et sur la peinture, Par-1719.12. 2 Bb. und in ben fpatern Muss gaben ber ste Band berfelben; Deutsche in G. E. Leffings Theatral, Biblioth. Gt. 3. und im aten Banbe ber Marpurgifchen biffor. frit. Bentrage. - Dialogue fur la musique des anciens, Par. 1725. 12. von Chateauneuf, berausgegeben von Jacq. Morabin mit einer Borrebe. -Differtat, sur la musique des grecs et des latins par le Rev. Pere . . . (Bougeant) in ben Mem. de Trevoux, Oft. 1725. Art. 9. (Unbere nachgeschrieben, obne Ginfict in bie Gache.) - Dife. dans lequel on rend compte de divers ouvrages modernes, touchane l'anc. mufique (Unterfudung ber benben vorhergebenben, von Burette, in ben Mem. de l'Acad. des Infer. - Bets fcbiebene Abhandlungen von bu Cerceau. in ben Mem. de Trevoux, Nov. 1728. Met. 114. Jan. 1729. Art. 5. Februar 1729. Art. 19. - Bas Rollin in feiner Hiftoire anc. im 6ten Rap. bes aten Buches von ber Dufit ber Alten fagt, findet fich, beutich, Auszugeweise, im gten Banb G. 636 der Dibleriden Duftalifden Bis bliothet. - Differtatio de musica virili et effeminata graecor. nonnullisque aliis ad cognitionem musicae pertinentibus, von Ang. Mar. Ricci, in f. Differtat. homeric. Flor. 1741. 4. 6. 41 - 50. - Dissertat. epistolica de Veterum Philosophor, studio musico, Auft. Car. Sebast. Zeidlero, Norimb. 1745. 4. - Reflexions on antient and modern Musik . . . to which is fubjoined an effay to folve the queftion wherein consisted the difference of antient Musik from that of modern time, Lond. 1749. 8. (G. bas ite St. des gten Bandes des hamburgischen Mas gagines, G. 87 u. f. und bas ite Ct. bes aten Banbes ber Darpurgifden biffor. frit. Bentrage. Ift miber ble ber Dufit sugeschriebenen großen Wirfungen gerichs tet.) - Commentatio de re musica veruftiffime ad illustrandum feriptores facros

Mus

facros et exteros accommodata, Auct. Ioa. Chritph. Harenberg, in dem at. Th. bes oten 236. der Miscell, Lips, nov. Lipf. 1752. 8. (Weber das Alter ber Dus fit, ben Urfprung ber musitalifden Inftrumente, (welche er in gefdlagene, ges rabrte und geblafene theilt) ber Gebichte, Melobieen und Moten. Seiner Mennung nach find die Berameter und Bentameter ber Griechen nach bem Rlange ber Bauten gebilbet; und die Alten baben feinen ans bern Gefang, als ben einftimmigen, ober burch eine Octave verdoppelten gefannt.) - Bon ben mufitalifchen Bettfreiten ber Alten, in bem zten Bb. ber D. Bibl. ber iconen Biffenich. G. 1, und 205. -Letter, concerning the Musik of the ancients, ben ber sten Musg. von Mvis fons Effay on mufical Expression, Lond, 1765, 8. - Memoire fur la Musique des anciens, où l'on exposé le principe des proportions authenthiques, dites de Pythagore, et de divers systemes de Musique chez les Grecs, les Chinois et les Egyptiens et celui des modernes, par Mr. Rouffier, Par. 1770. 4. (Deines Beduntens bas bunbigfte und einteuchtenbfte Wert über bie Dufit ber Miten.) -Differtation on the Musik of the ancients von D. Cb. Burnen vor bem iten Band feiner Hiftory of Musik, Lond. 1776. 4. Deutsch, von Brn. Efcenburg, Peips. 1782. 8. - Recherches fur l'harmonie et les accords de la musique des anc. par Mr. de Rochefort, vors gelefen in ber Acad, des Infeript. im 3. 1776. (3ch tenne biefes Mem. blos aus bem Effay fur la Mulique, Par. 1780. 4. 4 Bb. welchem ju Bolge ber Derfaffer bes baupter, bag bie Griechen ben größten Theil unfrer Intervallen (er batte fagen tonnen, alle) tannten; allein, menn er nun baraus fcblieft, baß fie mit ber Ins tervalle eben den Begriff verbanden, als mir: fo fcheint er fich ju irren; ober vielinebr vorausjufesen, mas erft ju ermeis Benn wir bie Intervallen in fen ift. confonirende und biffonirende thetlen: fo geschiebet biefes mit Radfict auf ben

Contrapunft; und fic betrachteten bie Confonangen nur in Beziehung auf bie Stimmung ber Inftrumente, welches fic baraus, bas fie bie Quarte immer als bie erfte Confonang betrachten, die, mas ben Contrapuntt anbetrift, fo gut Confonang, ale Diffonang fenn fann, ergiebt. Und ihre Diffonangen maren bem Befange aufbebalten . und biegen Dis-fonans, weil fie zwermabl, weil fie binter eine anber, gebort murben. Much bebeuteten. fie ihnen nicht etwas bartes, mibriges für bas Obr. Sunto (fagt Brpennius, ben dem Ballis, Op. Mathem. Bb. 3. S. 380) igitur inconcinni, omnino et dissoni; dissoni autem non statim et inconcinni. Bas bie von bem B. Ros chefort angeführte Stelle aus bem Baus bentius anbetrift, mo biefer von ben pas raphonifden Tonen rebet, welche er nicht ju ben Confonangen rechnet, und bie boch. wenn fie gufammen angegeben merben. fich mit einander vermischen und vereinen; und unter welchen Br. Rochefort Die Tere sien und bie Gerten verfteben will : fo bat einmabl fcon Br. Marpurg in feiner Bes fcichte ber Dufit eben biefe Stelle ges broucht, um ju erweifen, bas bie Alten eine Mrt, oder ben erften Unfang ber Sars monte, gehabt baben; und bann find jene paraphonifden Tone mobl nichts, als bie Octaven ber Confonangen , welches bars aus erhellt, bag Baubentius, ba er von ber Doppeloctave rebet, faget, man tonne smar noch anbere paraphonische Sone ans uehmen, allein ber Umfang ber Stimme und ber Inftrumente geffatte es nicht, und bas Spftem der Grieden nun nicht über bie Doppeloctave binaus gieng , b. b. nur 15 Grabe ober Stufen batte, und bie Reuern nur baburch, baß fie weibliche und Kinderftimmen gebrauchen, baraber bine aus haben tommen tonnen. Auch giengen ja bie Tergien und bie Gerten, in bem Softem ber Griechen, fo wie fie es bats ten und tannten, nicht über ben Umfang ber Stimme binaus und folglich fann Gaubentius unter ben parapbon, Zonen, welche ben Umfang ber Stimme und ber Ingrumente überfleigen, nicht bie Tergien

und Gerten verfteben. liebrigens führt Burney in feiner Differtat. on the Mufic of the anc. G. 134. ein abnliches Memoire von Brn. Chabanon aus bem asten Banbe ber Mem. de l' Acad. des Infeript. an, bas ich, ba ich bas Bert nicht gur Sand babe, nicht naber nache Eine Bemerfung baraus weifen fann. führt Burnen an, welche bier eine Stelle Bu verbienen icheinet, bag namlich in eben bem Dage, worin bas Enbarmo, nifde Rlanggefdlecht auffer Bebrauch tam, bie Berfuche im Contrapunct fic vermebs ren mußten, und baß folglich, fo lange ienes fo bewundert und beliebt mar, wie es in bem Plato, Ariftorenus, u. a. m. bargeftellt mirb. teine Berfuche in ber Barmonie Statt baben fonnten; benn Enbarmonifden Melodieen Idst fich fein Fundamentalbag geben.) Entretiens'fur l'état de la musique grecque vers le milieu du IV Siecle avant l'Ere vulgaire, Par. 1777.8. von bem Abt Bars thelemy. (Er gieht barin bie Delobie ber' harmonie vor.) - Uebrigens bans beln noch gelegentlich von ber Dufit ber Alten verschiedene andere Schriftfteller, unter melden ich die Borbereitung ber Matthefonfchen großen Organiftenprobe (Musa, von 1731) empfehlen will. -- -Kerner gebort ju ber Beidichte ber Dufif ber Alten noch bes B. Martini Abbandl, von ben Dbeen ber Alten, Leips. 1767. 8. -leber die Mufit ber Etruscher, von Pafferi, im zten Bb. G. 73 u. f. bet Pictur. Etruscor. -

tieber die Musit der Ebraer: De ratione musicae et instrument. usu apud veter. Hebraeos, Aust. Cypr. de la Huerga († 1560) Alc.

De Lyra Davidica . . . scripsit C. Dreschler, Lips. 1670. 4. — De instrumentis musicis Hebraeor. scrips. Christn. Weidling, Lips. 1686. 4. — De musica quondam Hebraeor. Aust. Andr. Sennert, Vireb. (Balther sührt biese Esprist an; mir ist sienicht besannt, mobl abet eine unter dem Eitel, de Acceentis Hebraeor. Viteb. 1670. 4.) — De Hebraeor. musica brev. Dissertatio, Dritter Thesi.

im aten 26. G. 427. ber Bibl. Rabbin. bes Jul. Bartolocci, Rom. 1693. f. -De Instrum. music. Ebraeor. scr. Mich. Heinr. Reinhard, Vit. 1699. 4. - De Musica Davidica, Progr. auct. Ioa. Fried. Treiber, Arnft. 1701. 4. - Proben von ber alten Ebrdiften Dufit foll Erull Urwibion, Stochholm 1706. berausgeges ben baben (G. Rues miderlegte Morues theile ates St. G. 8.) welche aber bochft idmmerlich gewesen. --Dicht , Ginge und Spielfunft fowohl Alter, als inebes fonbere ber Bebrder. Durch neugierige Unterfudung ber Untiquitat aus ibrer vos rigen Dunfeiheit wieder aufgetidret: Dis Borlaufer der gottlichen Pfalmen, ju bero befferm Berffand bem lefer bienend, und jum deutlichern Begriff ibres Gebrauches unter benben Teffamenten Unleitung au geben. Durch Gal. von Eil, Profeffor . . . su Leiben, Frankf. 1706 und 1709. 4. ---Bon der Bocal : und Infirumentalmuff ber Leviten, swen Rapitel in Chriffoph Gemlere Alterthamern ber beil. Schrift. Salle 1708. 12. 1730. 8. (Gle find auch in Miglere Bibliothet Db. 2. G. 21 u. f. ju finden.) - Raggionamento in difesa delle offervantie dell Sr. Ottav. Maranta contra l'Ontologia del Sr. Fab. Carfellini, di Aless. Bagnoli, Rom. 1713.4. (morin ben Ebrdern bie Rennts nig ber harmonie, welche Pring, u. a. m. ihnen zugefleben, abgefprochen wird.) -Surge Bragen aus ber Mufica facra, mora innen denen Liebhabern ben ber Lefung bee biblifden Siftorien eine fonberbare Dache richt gegeben wird, entworfen von Dt. Ab. Erdmann Ditro, Dresben 1715, 12. (Abe lung G. 158. ate Huff. führt eine Huffage von 1707 an, welche ich nicht geseben.) -Epistola . . . de Musica Davidica et Salomonica, fcripf, Christoph, Gottle Schröter, Dresd. 1716. 8. - . . . Heinr. Bocrifii Observatio de Musica . . . Ebraeor, quibus ad fibientiam diviniorem fe praeparabant, im 4ten Bb. 6. 56 . 68. ber Mifc. Lipf. -Differtation fur la musique des anciens, et en particulier des Hebreux, par le R. P. a Calmer, Amst. 1723. 8. und Ma aud

auch im 4ten Band f. Comment. litter. fur la Bible G. 14 u. f. - Conjectanea in Pfalmor, Titulos, fcripf, Guill. Irhof, Lugd. Bac. 1728. 4. aus welchen Bengto einen Musjug gegeben. G. Digs lers Musital. Biblioth. B. 3. G. 674. -Chr. Aug. Heumanni Progr. de Sela, Hebraeor. interj. mufic. im gten Bb. 1. Poecil. Hal. 1729. 8. 6. 741 . 784. (Er erfidrt ben Begriff beffelben fur uns erforfdlich; Es ift befannt, bag einige es als ein Bermahnungswort gur Erhebung ber Stimme bes Sangers; andere far ein Beiden , bas die Delodie fich verwechfele; andre far ein Beichen gur Mufmertfamteit; anbre fur ein Beiden ber abmedfelnben M. Jeb. Dich. Schmidt Chore anfeben. in f. Mufico - Theologia, ober Unwenbung mufital. Wahrheiten, Bapr. 1754. 8. ertidrt es §. 93. G. 207. burch unfer Ris tornello ober ba Capo; "menigftens, fagt er, mar es eine Paufe fur bie Ganger, und bie Inftrumente liegen fich inbeffen alleine boren.") - M. Io. Ern. Schmidt Progr. de cantandi ritu per noctes feftor. ap. Hebraeos, Lipf. 1738. 4 .- Mehn. liche Ibeen, wie bie obigen, enthalten bie Conjectanea philol. de Hymnopæorum apud Ebracos figno, Sela dicto, quo initia carminum repetenda esse indicabant . . . Auct. Ioan. Christ. Brosfledt . . . . Gætt. 1739. 4. - 30b. Ebrfipb. Speibels Unverwerfliche Spuren von ber alten Davidifden Gingefunft, nach ibren beutlich unterfdiebenen Stime men, Tonen, Doten, Sact und Repetis tionen, mit einem Erempel gur Prob, famt einer Untersuchung ber Dialogor. muficor. und grundlicher Mameifung gur Abtheilung ber Pfalmen, Stuttg. 1740. 4.-Menassahim, die Capellmeiffer ber bes brder, von Gam. Friebr. Bucher, Bittau Bedanten von ben Doten ober Congeichen ber alten Sebrder, von Benfto, finden fich im sten Bb. ber Dige leriden Bibliothet G. 666. - Erlaus tertes Gelah . . . . von M. (Matthes fon) . . . Samb. 1745. 8. - Caft. Innoc. Anfaldi Comment. de forensi Judaeorum Buccina, Brix. 1747.4. -

lieber bie Befchaffenheit ber Mufit ben ben hebrdern, von Aug. Friebe. Pfeiffer, Erlangen 1779 4.

Ueber die Theorie der Mufit abers baupt von Meuern: Billig fange ich mit bem Ehrwardigen Beba († 735) bie Reibe ber theoretifden Gdriftfteller ber Reuern an. ba fich mit feinem Beitalter bie neue Dufit angefangen ju baben fceint. (G. Marpurgs Ginleit, in die Gefch. und Grundf. der Mufit G. 226.) Gein Tractatus de musica theoretica findet fich in ber Collner Muegabe f. 2B. 1688. f. 3 Bb. im iten Db. G. 344 und ter von ber Musica quadrata seu menfurata, ebend. 251 u. f. - Der befannte Mbt Berno († 1048) bat, unter ber Hufs fchrift, Tonarius, ein, von ber Dufit überhaupt banbelnbes Wert, und ein anberes, De Confona tonorum diverfirate. welches von ben Accorben banbeln foll, binterlaffen. Teitbemius nennt ibn ben geschifteften Dufifus feiner Beit. -Ferner glaube ich die Schriften bes Buis do d'Aresso (1050) hieher ziehen zu maffen, obgleich bas Bichtigfte berfelben nicht gebrudt, und fein Berbienft nur um bie prattifche Mufit groß ift. Gein Micrologus nahmlich, theils in Profa, theils in Berfen abgefast, findet fich nur Abichriftlich in verschiedenen itas lienifden Bibliotheten, als in ber Ims brofianifchen gu Meyland, in ber von St. Lorengo ju Gloreng, in einer gu Dis ftoja, und auch gu Gt. Evroult in ber Den Kapitelinnhalt beffels Mormandie. ben liefert, unter andern, laborbe, in bem sten Bb. G. 347. f. Effai fur la mu-Bebrudt von ibm find gwen lateinisch geschriebene Briefe, in ben Annal. bes Baronius ad an. 1022, in Mabillone Annal. Bened. Bb. IV. ad an. 1026, in bem Append. ad Tom. II. Annal. Camald. G. 4. und in bem iten Eb. bes 6ten Bandes von Lern, Petzii Thefaur. Aug. Vind. 1721.f. Der eine an einen Monch Dichael; ber andre an Thros balb, Bifchof von Areggo, und Ausgage aus biefen benben Briefen in bes Tirabos. chi Stor. letter. d' Italia, Bb. 3. G. 339. Rom.

Rom. 1783. 4. Db ber vorbin, ben bem Art. Monochord, angeführte, von Undr. Reinhard berausgegebene Dialogus wirtlich von ihm fen, weiß ich nicht, ba ich bas Buch nicht felbft gefeben, und 21de lung, Walther, u. a. m. nichts Buver, lagiges und Entichcibendes baruber fagen. Det a. a. D. 20b. 3. Eb. 3. G. 618. fdreibt es ibm au. Ein, bem Titel nach, vers fcbiedenes, fubrt Orlandt in f. Origine e progressi della stampa, Bol. 1722. 6. 280. nahmilch De Aretio Guido . . . Repertorium 1494. f. an. Dadrichten von ibm, und feinem Berfe, und feinen Berbienften um die Dufit, finden fic aberdies, unter mehrern, in bem at. Bb. 6. 42. ber Annal. Camalduenf. ber DD. Mit : Lavelli und Coffabani, in bem Merc. de France, Juillet 1744. G. 1551 f. (Lettre de l'Abbé L. au R. P. D. Timothee Veyrel au fujet des Ouvrages de Guy Aretin, avec quelques remarques en faveur de la memoire de ce célébre Musicien.) in des Quabrio Stor. e rag. d'ogni poel. 80.2. 6.703 u. f. in des Magguchelli Script, Ital. Bb. 1. Th. 2. S. 1007. in bes Tirabeschi Stor. lett. a. a. D. in bes Laborbe Effai Bb. 3. G. 345 u.f. Much febe man aber feine Berbienfte bie Ueberfegung bes Grn. Mgris cola von Tofi's Anleitung jur Gingefunff, bie Unmert. G. 6 u. f. . Dag er aber, wie bie mehreften Italiener fagen, ber Urbe. ber der vielftimmigen Dufit überbaupt fenn follte, ift mobl nicht glaublich; und ebe mabricheinlicher, bag ber englifde Bls fcof Dunftan († 988) ber Erfinder berfelben fen. Ja Marpurg bat, wie gebacht, es fogar aus einer Stelle in Beba mabre fceinlich gemacht , baß fie bereits ums 3. 686. in England, bas beißt, bie Elemens te berfelben, befannt gemefen. Mber auch die Berbienfte bes Guido fanten noch Beeintrachtiger, und feine Dennungen Biberfacher, welche ich bier am beffen anführen ju formen glaube. Gine ber ers ffen mar Giov. Orbi, ein Rarmeliter, von beffen Schrift abet ich feine Nachweisung geben fann; ein swepter, ber Gpanier Barth. Ramus von Mareja, welcher ibm

vorwirft, Berwirrung in ber gangen Dus fit angerichtet gu baben. (G. bes D. Mars tini Stor. della muf. Bb. 1. G. 272. Bol. 1757. f.) Siegegen vertheibigte ibn Dic. Burtius, beffen Schrift unter bem Eitel, Musices Opusculum, cum defensione Guidonis Aretini adversus quendam Hispanum, veritatis praevaricatorem, Borion. 1487.4. erfcbien, und ber wieder von Giov. Spadario, in einer: Ad Reverend. in Xsto Patrem, et D. d. Anton. Galcaz de Bentivolis . . . Ioh. Spadarii . . . et ejusd. musices ac Bart. Rami Parejae ejus praeceptoris honesta defensio . . . Bol. 1491. (wels des, Eron bes Titele, italienifc gefdries ben ift) widerlegt, fo wie Gpadario wies ber von Franchino Gafurio (ich weiß aber nicht in welchem feiner Berte) baraber angegriffen murde , mogegen er fich in ben Errori di franchino Gafurio da Tade sottilmente dimonstrati, Bol. 1527.4. vertheibigte. G. übrigens ben Urt. Gols mifation. - Billig geboren bierber ferner noch : Francone, ober Franco aus Pattich, ob ich gleich feine Schrift vom ibut, fondern nur aus bent Samtins, alls gemein , bas ums 3. 1376 von einem gewiffen Sandlo, uber die Regeln beffelben geschriebene Wert nachzuweisen weiß, als einer ber erften lebrer bes Tiguralgefane ges. - Marchetto von Pabua (von beffen Werten fich Abichriften in ber Ambrod fianifchen Bibliothet au Depland vom 3. 1274 befinden follen (f. ben Duratori) als einer ber erffen Schriftfteller baruber in Italien — und Jean de Muris (1330). als ber Sammler und Ordner ber fcom gefunbenen Beichen bes Figuralgefanges von welchem auch noch eine Sanbichrift auf ber Bibliothet von St. Dictor ju Das ris, unter bem Titel, Practica menfurabilis Cantus, fich befindet (f. La Science et la pratique du plain Chant. Par. 1673.4. von Jumilhac, G. 120 u.f.) -Opus Theoricum Armon. Disciplinae . . . Auct. Franch. Gafurio, Neap. 148c. verm. Modiol. 1492. f. Der Bers faffer war der erfte, eigentliche Professor ber Dufit, für welche Ludmig Cforga ben 20 2 erffen

erften Lebrffuhl gu Menland errichtete, und ift unftreitig ber Dater ber theoretifchen Dufit. Bor felner Beit murbe biefe blos von Monden (von welchen fich wohl mans der faliche Begriff in ber Dufit, als 1. 95. Die Doffe auf bas Wort Simmel immer einen jo genannten boben, und auf bas Bert Solle immer einen fo genanns ten tiefen Zon gu feten, berfdreiben mochte) und von - Juben gelehrt, wie, mas bas lettere betrift, bas ju Benedig im 3. 1443 gegen biefes Gewerbe ber Juben ergangene Befen beweifet. Dach ber Beit bes Frand. Gafurio murbe ber Unterricht in ber mufitalifden Biffenfchaft ein Beichaft befonderer Deofefforen. ner abrigen Schriften f. ben Mrt. Inftrumentalmufit II. G. 540. a. und die Folge. Ein viertes f. Werfe , Angelicum ac divinum Opus musicae materna lingua fcriptum, Mediol, 1508. fete ich biers ber, weil ich es nicht genau fenne. -Ars musicorum, I. Commentarium music. Facultatis, Auct. Guille de Padio, Valent. 1495. 4. - Jac. Fabri Stapul. Elementa musical. . . . Par. 1496. 1514. 1551. 4. vermehrt unter tem Titel: Mufic. Lib. VII. demonftr. Par. 1552. 4. - Musica speculativa, Bafil. 1508. 8. - loa. Cochlaei Tetrachordum mufices, Norimb. 1511 und 1520. 4. (Die vier Tractate handeln, De Mufic. Elementis, de Muf. Gregoriana, de Octo Ton. Meli und de musica menfurali.) - Musica Theorica Ludov. Foliani Murinensis, docte simul ac dilucide pertractara: in qua quam plures de harmonicis intervallis non prius tentatae continentur speculationes, Ven, 1529. f. 43 G. - Recanerum de musica aurea, scrips. Stef. Vannes, Rom. 1533. fol. - Aodenagogdov, Auct. Glareano (Seinr. Lorit († 1563) Bafil. 1547. f. (bundelt von ben Tongeten) De mufices divisione ac definitione, Bafil. 1549. von ebend. -Guil, Postelli Tabula in musicam theoreticam, Par. 1552, - Traité de musique dedié à l'excellent musicien M. Me. Claude de Sermify . . . . Par.

1554. 4. - L'antica musica ridotta alla moderna pratica, con la dichiarazione e con gli esempi dei tre generi, con le loro specie, et con l'invenzione d'un nuovo stromento, nel quale si contiene tutta la persetta musica, con molle segreti musicali . . . dal R. M. Don. Nic, Vicentino, Rom. 1555. f. (Er bebauptet, unter andern, bas bas Genus diatonicum ber Alten fic nicht mit bem Contrapunft vertragt, baß die practifche Dufit feiner Beit eine Bermifdung ber befannten bren Stangges folechter ift , u. d. m. Heber bas lettere entftand gwifchen ihm, und bem Bincengio Lufitano ein Streit, welcher febr feperlich, su Gunfien bes lettern, abgethan murbe, und beweißt, wie michtig icon bamals bie Duft den Italienern mar. Bettrigari. in f. Melone fecondo, Ferr. 1602. 4. liefert umfidnblichere Dadrichten bavon. ) - Instituzioni harmoniche di M. Giofesto Zarlino di Chioggia, Ven. 1558. f. 1562. 4. Dimostrazione armoniche von chen bemfelben, mit bem vorigen aus fammen , Den. 1571. 4. 1580. f. und bente als iter und ater Bo. f. Opere, Ven. 1539. 1602. fol. 4 9d. 1751. fol. 3 Bande Supplementi muficali von ebend. Ven. 1583. 4. und als ber ste Th. f. Opere. (Noch bis jest ift feine lebre von den Pers baltniffen die allgemein angenemmene, ch fie gleich mancherlen Biderfacher gehabt Unter biefe gebort vorzüglich Dinc. Galilei mit f. Discorso intorno alle Opere del Zarlino, Fir. 1580, 8. Car linas (f. bie Folge) Rouffier, in bem Mem. fur la mulique des anc. befonders D. 28.) - Duo libri mufices, contin. Compondium artis, et illustria exempla ... script. a Mart. Agricola, Viteb. 1561.8. (Wegen feiner übrigen Schriften f. bie Urt. Choral, Instrumentalmusit, Gols misation und Verhöltnis.) - Franc. Salinas in Academia Salmanticensi muficae Professor, de musica, Lib. VII. Salmant. 1577 und 1592. f. - Musica mathemat. Auct. Henr. Bruçaco, Rost. 1578 4. - Dialogo ove si tratta della Theorica e practica di musica, di Piet.

Piet. Pontio, Parm. 1501 U. 1505. 4. -Theorica e practica di musica, von ebend. Parm. 1603.4. - Arte de mufica theorica y practica por Franc. Montannes, Valladolid 1502, 4. -Thezaurus harmonicus, Rom. 1603. f. von l'aurencini. - El melopeo y maestro, tractado di musica teorica y pratica, por D. Pedro Cerone, Nap. 1613. f. Ant. 1619. f. - Institutions harmon. p. S. de Caux, à Heidelb. 1614. f. à Frkf. 1615. f. 2 Vol. (Der erfte Theil handelt, in 44 Bropositionen, von ben Intervallen ; ber ate in 40 Rap. von ber Gestunft. Db J. C. Trofte Heberf, bavon erfcbienen ift. weiß ich nicht.) - Plejades muficae (7) Auct. Henr. Baryphonus (Grobstimm) Halb. 1615.8. febr verm. Magd. 1630.8. (Won feinen übrigen musitalischen Schrifs ten, welche er bruden laffen wollen, f. Pract. Synt. 30. 3. 6. 227. Rach dem Lipenius ift die barunter befindliche Isagoge musico theoretica, su Mago. 1609. 8. wirtlich gebruckt.) - Compendium musicum . . . . scrips. Ren. Cartelius, Amstel. 1618.4. Traj. ad Rhen. 1650. Amftel. 1656. 4. Frangof, Bar. 1688. 8. -Regole di musica di Rocco Radio aggiuntovi un trattato di proportioni, da D. Giovb. Olifante, Nap. 1626. -Volup. Dec. Mufageris (Bolfg. Schonss Icher) Architecton, music, univerfalis, ex qua melopæiam per universa et solida monumenta . . . proprio marte condifcere possis, Ingolft, 1631 und 1684.4. - Harmonicorum Lib. XII. in quibus agitur de sonorum natura, causis et effectibus, de consonantiis, dissonantiis, rationibus, generibus, modis, cantibus, compositione, orbis totius harmonicis instrumentis, Auct, Fr. Mar. Mersenno, ad Ludov. Habertum de Mourmort, Lutet. 1634. fol. Brangof. von ihm felbft unter bein Litel, L'Harmonie universelle, Par. 1636. f. 2 Banbe. Much findet fich verschiedenes sur Theorie ber Dufit geboriges noch in ben Cogitat. physico - mathemat. Par. 1644. 4. fo mie in bem aten und gten Bus ce f. 23. De la Verité des Sciences,

und in ben Quaest. in VI. priora Cap. Genef. Par. 1623. 4. 1661. 4. - Traité de musique théorique et pratique, par Ant. Parran, Par. 1639 u. 1646. 4. -Haudbæk van den waren Loop der Tonen, door Chr. Martini, Amft. 1641. 4. - Athan, Kirkeri Mufurgia universalis, seu Ars magna consoni et diffoni, Rom. 1649. f. 2 Bt. Ebend. 1654. f. 2 Bb. (ate Musg.) Ein beutscher Musjug baraus, unter bem Titel: Athanasius Kircherus, Iesuita Germanus, Germaniae redonatus, f. Artis magnae et de consono et dissono ars minor. Schwab. Salle 1662, 8. von Andr. Sirich. - De musica theoret. Disput. Auct. Elia Nathusio, Lips. 1652. 4. -Manuductio ad musicam theoreticam. (Deutsch) Erfurt 1653. 8. (2te Mufl.) 1666. 8. von Mic. Stenger. - Manuductio ad Theoriam mufices, von Det. Gaffendi, in bem sten Eb. feiner Werte, Lugd. Bat. 1658.f. - Dyrk Rembranz van Nicrop Wis-konstige Musika, vertoonende de oorfacke van't geluyt, de redens der Zangtoonen tel Konstigh uytgereckent, ende het maken en Stellen der Speeltuygen. Als mede van der ouden Musyk, en verscheyden gevoelens der felfder: Zynde alles feer gedienstigh en vermakelick voor Musikanten, Organisten . . . . 1659. 8. - Sistema musico, ovvero musica speculativa, dove si spiegano i più celebri di tutti le tre generi, da Lemme Rossi, Perugia 1666. fol. -Otton, Gibelii Propolitiones (3) mathematico-musicae, b. i. Musitalische Aufgaben aus ber Dattheft bemonftrirt, Minden a. b. 2B. 1666. 4. von Cbend. Pars gen. Introductionis musicae theoreticae didacticae , Brem. (1660) 4. -Musica speculativa di Pietr. Mengoli, Bol. 1675. - Dan. Speerens Ilno terricht von ber musikalischen Runft, tilm 1687. 8. verm. unter bem Litel: Grund. richtiger, furg, leicht und nothiger, jest wohl verniehrter Unterricht ber mufifalis schen Kunft, ober vierfaches musikalisches Riceblatt, worin gu erfeben, wie man Ma 3 füglich

faglich und in turger Zeit bas 1) Chorals und Zigural . Singen ; 2) bas Clavier unb Beneralbağ tractiren ; 3) allerbant Inftrumente greifen und blafen lernen fann; 4) Bocaliter und Inftrumentaliter componiren foll lernen, lifm 1697. 4. - Quanta certezza abbia da fuoi principi la musica . . . di Agost. Stefani, Amst. 1695. 8. Deutst von Undr. Bertmeifter, Quedl. 1700. 8. verm. von J. for. Albrecht, Dubib. 1760. 8. - Il musico Testore . . . di Zac. Tevo, Ven. 1706. 4. -Orcheftre. Erfte Erofnung, Samburg 1713. 12. von J. Matthefon. Bomit ich gleich Job. Beine. Buttftebt's († 1727) Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, tota musica et harmonia aeterna, entgegen gefest Dem neu erofneten Ordefter bes frn. Mats thefons, Erf. (1714) 4. verbinde. Orcheftre, gwente Erofnung, ober bas beiduste Drs cheffer , Samb. 1717.12. Orchefter, britte Erofnung, ober bas forschende Orcheffer, ebend. 1721. 11. - Dit biefen Schriften Matthefons will ich gleich bier bie übrigen Werte beffelben, in fo fern fie bierber geboren, verbinden, als Reflex. fur l'eelaireissement d'un probleme en mufique, Hamb. 1720. 4. Plus ultra, ein Stadwert von neuer und mancherlen Mrt, Bamb. 1754. u. f. 8. 4 St. Wegen feis ner übrigen mufital. Schriften, fiche die golge biefes, fo wie die Artifel Generalbaff, Birdrenmufit, Blang, Gatz ober Sentunft. Ein vollfidndiges Bergeich. niß feiner famtlichen Werte finbet fich am erften Eb. ber Freubenacabemie, Samb. 1751. 8. und fein Leben, bis jum 3. 1740. (er ftarb 1764) in feiner musitalifden Che renpforte, G. 187 u. f. - Joh. Arn. Bot: Ferodts (Bofferod) mufifalifder Unterricht, Muhlbaufen 1698 . 1718. 4. 3 Eb. - Methode generale pour former le fystème tempéré de musique et du choix de celui qu' on doit suivre; Table generale des systèmes tempérés de mufique von Jof. Sauveur in ber hift. de l' Acad. Royale des Sciences de Paris, an. 1707 u. f. - Musica universal, o principios universales de musica, por P. de Ulloa, Mad. 1717. f. - A Treatife

of Musik, speculative, practical and historical, by Alex. Malcolm, Edinb. 1721. 8. - Traité de l'harmonie, reduite à ses principes naturels, par Mr. Rameau 1722.4. Rameau's famts liche, bierber geborige Schriften, will ich lieber an biefer Stelle, als nach ihren Jahregablen anfahren; es find nachfole gende: Nouveau système de musique theorique, où l'on decouvre le principe de toutes les règles nécessaires à la pratique pour servir d'introduction au traité de l'harmonie, Par. 1726.4. - Generation harmonique, ou traité de musique theoret. et pratique, Par. 1737. 8. - Demonstration du principe de l'harmonie, fervant de base à tout l'art musical, theoretique et pratique, Par. 1750. 8. -Nouv. reflex. fur la demonstration du principe de l'harmonie, Par. 1752. 8. hiermit verbinde ich bie Elemens de musique theorique et pratique, Par. 1752. 1762. und oft. 8. von d' Mlembert, beutich von 3. 2B. Marpurg, Peips. 1757. 4. 6. abrigens, megen ber übrigen Ramcaus fden Schriften, ben Mrt. Bealeitung. und wegen feines Spftems, ben Artifel Mccord. - Methode de musique felon un nouveau système de chant, tres court, très facile et très sure ... par Mr. de Mos, Par, 1728. 8. verwirft alle Linien und Schluffel und hat für die Tone neue Zeichen. Er hat auch, nach Maggabe biefes Guffems, ein Breviaire, Par. 1727. 8. herquegegeben.) -Les vrais Principes de musique par Mr. la Chapelle, Par. 1736. 8. -Tentamen novae theorize music. ex certissimis harmoniae principiis, dilucide, expositae a Leonh. Euler, Petr. 1739. 4. Deutsch, mit Unmerfuns gen in Diglers mufitalifder Bibliothef, Bd. 3. G. 77 u. f. 305 u. f. 539 u. f. und su vergleichen mit J. Chrfin. Ernft Bunfc Disfertatio, Initia novae doftrinae de natura soni, Lips. 1776. 4. -Tractatus music. compositorio practicus, (beutich) von bem B. Meinrad Gpief, Mugsb. 1746. f. (Der lange Titel finbet (id

fic in Diplers Bibl. 3. G. 754. mo bas Wert beurtheilet worden.) - Muficus theor. practicus von P. C. humanus (Sartong) Durnb. 1749. 4. - Expositions de la theorie et de la pratique de la musique, suivant les nouvelles decouvertes, par Mr. de Bethify, Par. 1752 und 1762. 8. - Inleyding tot de Musikkunde, door J. W. Lustig, Amft. 1753. 4. - Trattato di mufica, secondo la vera scienza, dell' Armonica di Giuf, Tartini, Pad. 1754. 4. Und Ebenbeffelben Differtat. de principii dell' armonia muficale contenuta nell diatonico genere, Pad. 1767.4. gen bie in ben Observat. fur les principes d'harmonie, Par. 1763. 8. bes S. Gerre gemachte Erinnerungen vertheis bigte Cartini fich in ber Rifposta alla Critica di Mr. le Serre, Den. 1767. 8. Ueber fein Goftein, f. ben Artifel Syfteme in Rouffeaus Dict. und bie vorber angeführte Schrift bes ben, Gerre. -Unfangsgrande der theoretifchen Mufit von Friedr. Bilb. Marpurg, Leips. 1757. 4. - Theo. rie de la musique par Mr. Ballière, Par. 1764. 4. (Bas icon im 3. 1741. ben uns Deutschen Georg. Anbr. Gorge wollte, nabmlich bie Intervallen, nach Unleitung ber Klange, welche bas große Balbborn giebt , beffimmen , bas bat Sr. Ballere, brev und zwanzig Jahre fpater, in diefer Theorie versucht.) - L'esprit de l'art musical, par Mr. Blainville, Par. 1765. 8. (Wegen feiner übrigen Schriften f. Die Folge biefes, und ben Art. Sarmonie.) - Recherches fur la Theorie de la musique, par Mr. Jamard, Par. 1769. 8. - An Effay towards a rational System of Musik, by John Holden, Lond, 1771. 4. -Traité de musique concernant les tons, les harmonies, les accords et le difcours musical, par Mr. Bemelzrieder, Par. 1776. 4. - Nouveau système de musique theorique et pratique, par M. Mercadier, Par. 1776.4. - Ueber die Theorie ber Dufit, von J. R. Fortel, Gottingen 1777. 4. - Nouveau fyftême de musique, par Mr. Montval-

Ion. - A Treatife on the Art of Musik . . . . by Mr. Jones, Lond. 1785. f. - -Unter ben Dathematifern und Bonfis fern, welche ebedem mehr, als jest, bie Theorie ber Mufit, in ihr Gebiet jogen, handeln davon: Jord. Nemoranius (700. In f. 2B. Par. 1503. f. findet fich eine Musica, und ein Epitom. in Boeth. Arithm.) - Georg Reifchius (In feiner Margarita Philos. Frent. 1503. banbelt ber ite Th. bes sten Buches, de mufie. fpeculativa.) - Bet. Cirvellus (In f. Curf. quatuor mathem, discipl, Compl. 1526. f.) - Conr. Dasppoblus (In f. Dictionar. mathematic. . . . Arg. 1573. 8. und in feinen Instit. mathem.) -Pet. Gregorius (In f. Syntax, artis mirab. Lyon 1574. 8. 2 80. Col. 1600. 8. 28b.) - Joh. Eb. Freigius (In feinen Quaest. phys. Basil. 1576. 8. 1585. fo wie in f. Paedagogo . . . Bas. 1582 unb 1585. 8.) - 3of. Unicornus (De mathemat. artium utilitate, Berg. 1584.) - Andr. Math. Aquivivus, Berg. v. Atri († 1528. In feinem Commentar über bes Plutard Abhandlung von ber moralifden Tugend, aus vier Disputationen beffehend, handeln die letten 22 Rap, der erften von ber Musit.) — Joh. heinr. Alfidbt (In f. Element. mathemat. G. 287 u. f. Freft. 1611. 4. und in bem gten Buche f. Method. admirand, mathemat. Herborn 1613.12.) - Robert Blubb (+ 1637. In feiner Historia utriusque Cosmi, Oppenh. 1617. f. finbet fich ein foges nannter Templum mufices, in quo mufica universalis tanquam in speculo conspicitur.) - Dan. Schwenter (In f. Delic. physico-math. Nor. 1636. 4. 1651 und 1653.4.) — Joh. Car. Lobs towig (3n f. Mathef. aud. Lov. 1642.4.) - Abdias Treu (Im sten Buch f. Director. mathemat. Nor. 1657. 4. findet sith ein Compend. Harmon. f. Canonicae ad partes mathef. spec. pertin.) -Joh. Bolfa. Rentich (fchrieb eine Differtat. ex mathemat. de musica, Vitteb. 1661.4.) - George Behm (+ 1666. Propof. mathemat. musurgicae.) - Cafp. Schoolt. 21a4 .

Schott († 1666. In dem Curs. mathemat. . . . Herbip. 1661: fol. Bamb. 1677. f. handelt das 24te Buch, de harmonica s. musica; so wie einige Rap. im 9ten B. s. Organ. mathemat. Herbip. 1668.) — El. Bres. de Edales († 1678. In s. Curs. s. Mundo mathemat. Lyon 1674. f. 3 B. im 3ten Bb.) — Wilh, Dughtred (In den Opuse. mathemat. Oxon. 1677. 8. N. 2.) —

Kerner geboren au ber Theorie ber Dius ut: Tontunft von C. g. Junter, Bern 1778. 8. (Goll eine Meftbetit ber Dufit fenn, ift aber siemlich leeres Bemdich.) -Observations sur la musique et principalement fur la metaphyfique de l'art, Par. 1779, 12. Bon Chabanon, brutfc, unter bem Titel: Heber bie Diufit, und beren Wirtungen, mit Sinmers fungen von Job. Md. Siller, E ..... 1781. 8. - Giner Philosophie ber Dufit von bem D. Zav. Mattei gedenft Gignorelli in feis ner frit. Gefdichte bes Theaters Ib. 1. 6. 141. R. I. bie ich aber nicht gefeben. -G. übrigens die ju ber Theorie ber Dus fit geborigen Artifel, als Mecord, Contrapuntt, Generalbaß, Barmo, nie, Intervalle, Melodie, Mos nochord, San, Tonart, Jeitmaak u. a. m. - -

Abbandlungen verfcbiebenen mufitalis fchen Innhaltes: De mufica, Lib. VI. von dem S. Augustinus (+430) Gespraches weife abgefaßt, in f. 2B. im iten 3b. ber Baster Musg. von 1569. G. 310 u. f. -De mufica Lib. III. von Ric. Bollicus, ober Bolicius, Coin ison 8. (find mit f. Enchiridion mufices, bas fic ben bem Mrt. Singen findet, nicht ju verwechs seln.) - Breviloquium musicale, Ven. 1511. 8. von bem V. Bonaventura. -Acutissimae Observ, nobilissimar, disciplinarum omnium musices, Auct, Pet, Mar. Bonini, Flor. 1520. 8. - Dialogi di fortuna e musica, da Ant. Fregofa, Vin. 1521. 8. - Epometria, Auct. Ar. Barbofa, Sev. 4. (1520.) -Toscanella de la musica da Piet. Aaron Fior. Vineg. 1523 U. 1529. 4. verm. 1539. 4. Lucidario in mufica di alcuni oppenioni antiche e moderne, da Piet-Aaron, Fior, Vin. 1545. 4. - Trattato di musica da Ioa, Spadario, Vinez. 1531. 4. (Db biefe Abbandlung bas vors bin, von Spabario, angeführte Bert mit einem neuen Litel fen, weiß ich nicht.) -Scintille di musica, da Giov. Mar. Lanfranco, Brefc. 1533.4. - Opufcul. Rer. musicalium, Auct. Ioa. Froschio, Argent. 1535. 8. - Mufurgia, f. Prax. music. Auct, Otton, Luscinio, Argent. 1536 und 1542. 4. in 4 Buchern, wevertdie benben erften, Gefprachemeife, won allerhand Inftrumenten; bie bevden übris gen, de Concentus polyphoni, i. c. ex plurifariis vocibus compositis vocibus, banbeln.) - Dialogo della musica, da Ant. Franc. Doni, Vin. 1544. 4. (Enthalt, unter andern, ein Bergeichnif ber Componiften feiner Beit.) - Dialoghi II. della musica da Luigi Dentice, Genl. Napol. Neap. 1552. 4. Rom. 1553. 4. - Unter ben lat. Drationen bes Mar. Unt. Majorajus (+ 1555) hanbelt . bie 23te von ber Dufit, ihrem Urfprung, Alter, Rraft, Rugen, Gintheilung u. f. m.) - La Main harmonique, ou les principes de mufique antique et moderne par Jean Gosselin, Par, 1571. f. -Discorso sopra la musica, non secondo Parte di quella, mà fecondo la ragione alla Politica pertinente, da Franc. Bocchi, Fir. 1580. 8. - Il Teforo illuminato . . . di . . . Aquino, Brefc. 1581. 4. - Philieurs beaux fecrets touchant la theorique et la pratique de la musique par Mart. Rafanier, Par. 1584. - Dial. de la mufique par Felix de la Motte le Vayer, Par. 1584. - Ragionamenti di musica di D. Piet. Pontio, Parma 1588. 4 --In ben Hebdomad, de numero feptenario, von Fab. Hautanus, Ben. 1589. 4. handelt das ate, ste und 4te Buch von der Mufit. - De mufica Orat. scripfie Heinr. Bunting, Magd. 1596. 4. -In Dav. Chytraeus Regul. ftudior . . . . Ien. 1095. 8. handelt bas ste Sap. bes Uns banges. G. 34 u. f. von ber Dufit. -Pallas modulata, f. feptem Diferimina vocum,

vocum, ad harmonic. lectionis novum et compendiar. usum aptata et contextata, philologo quodem filo ab Eryc. Puteano, Mil. 1599. 8. Unter bem Eis tel Musathena, in f. Amænitat. human. Lov. 1615. 8. Die gwente Diatribe, aber verdnbert. Plejas mufica, von chenb: Den. 1600. 8. ein Muszug aus dem vorigen, ber in ben Amænitat. Die britte Diatribe ausmacht. -Sylvulae music. Auct. Mart, Scheffero, Heidesh. 1605. 8 .-Musico-Mastix, Auct. El. Herlicio, Gedaf. 1606.8. - Artis musicae delineatio, doctrinam modorum in ipfo concentu practico demonstrans . . . Auct. Otto Siegfr. Harnisch, Freft. 1607. 4. - Considerat. musicali dallo P. D. Giovmar. Artufi, Ven. 1607. 4. -Joa. Lippii Themata musica, Ien. 1610.4. befteben aus bren, ju Bittenberg, von ibm gehaltenen Difputat.) Ebendeffelben Breviculum errorum muficorum veter. et recentior. Ien. 1611. 4. und feine Synopfis muficae novae omnino verae atque method. universae, in omnis fophiae praegultum, nacleyws inventae, disputatae et propositae omnibus Philomusis, welche bereits, wie Ablung 6. 209. N. y. n. Mufl. will, 1592 guerff, aber auch Strasb. 1612. 8. und mit mehre: rern Abbandlungen über andre Materien, unter dem Titil: Philosophiae verae ac sincerae praeparatio per musicam Diam. . . . Erf. 1614. 12. gebruckt morben. - In den Horis fubleciv. de rebus philol. Des lalius Bisciela, Ingolft. 1611-1618. f. 29. findet fich vieles, die Mufit betreffenbes. - Abr. Schadaei Promptuar. musicum . . . Argent. 1611. 4. 1617. 4. - Sethi Calvifii Exercitat. music. tres de praecipuis quibusdam in musica arte quaestionibus institutae, Lips. 1611. 8. Biven bers felben maren fcon Lipf. 1600, 8. gedruckt morden. - Mich. Praetorii Syntagma musteum, Guelf. 1614-1618. 4. 3 36. wovon der erfte lateinisch, die benben lets ten beutich abgefast find. - Porta muficale di Srcf. Bernardi, Maestro di Capella di Verona, Ver. 1615. 4. Vin.

1639. 4. - De Ternario mulico, Disput. Ioh. G. Zeidler, Iena 1615. 4.-Discorsi musical, di Ces. Crivellati, Vit. 1624.4. - Specchio I. di musica del Pad. Silv. Piverli . . . Nap. 1630. 4. Specchio II. chend. 1611. - 3n Andr. Rephers Margarita Philosoph. Nor. 1636. 8. bandelt bie 12te Disputation von ber Mufit. - In bem Difcorfi in Profa bes Onofr. Andrea, Nap. 1636. 4. bans belt einer von ber Dufit. - Principles . of Musik, by Ch. Butler, Lond. 1636. 4. (Ob diefes nicht eine Anweifung zur Ginges funft ift, und alfo jum Art. Singen ges bort, weiß ich nicht?) - Discorfo della musica di Vine. Costaguti, Gen. 1640.4. - Logistica harmonic. mus. vera et firma pracstruens fundamenta. von Joh. Mit. Corvinus, benf. Heptach. Dan. (f. Art. Singen) Coppenh. 1646. 4. - In den Gymnaf. de Exercitiis Academ, von Georg Gumpelghaimer, Argent. 1652. 4. wird P. 2. Seft. 1. von ber Mus fit gebanbelt. - De mufica, Orat. fer. Laur. Ludenius († 1654) - Ger. Jo. Boffius, in feinem Berte, De artium et scientiarum natura et constitut. ober De quatuor artibus popularibus, Amfel. 1660. 4. handelt im 4ten und im 19ten. zoten, ziten und zeten Kap. De musicae contemplativae objecto, ac duplici ejus Kgirngio et pro co variantibus musicor. sectis; De music. antiquitate et quantum ea Pythag. debeat, et quis primus de musicis scripserit; de utilitate musices; de music, partibus, harmonica, rhythmica et metrica, quarum, harmonica in fonis perpendet acutum et grave, rhythmica celeritatem et tarditatem, metrica longitudinem et brevitatem etc. -Difc. sceptique fur la musique, von Bres. de la Diothe le Bager, im iten Bo. f. Oeuvr. Mar. 1656. f. G. 517 U. f. -Die Pfalmodia divina bes Carb, Job. Bona, 1693. gebruckt, enthalt vieles gur Theorie ber Dufit überhaupt, befonders ber Rirchenmufit, und ber Gofchichte berg felben geboriges. - Differtat. mufica, Auct. Christoph, Caldenbachio, Tub. 21 9 5 1664

1664. 4. (Die Motette bes Del. Paffo, In me transierunt, wird barin nach ben Regeln bes Ganes unterfucht.) - Differtat. on Musik, by Th. Solmon, Lond. 1667. 8. - Discorsa della mufica . . . da Vinc. Chiavelloni, Rom. 1668. 4. (24 an ber Babl, die aber mehr auf die Moralitat ber Dufifer, als auf bie Berbefferung ber Dufit geben.) -De musica, Disput. Sam. Schelguigii, Thoren 1671.4. - Infelix mulicus, Auct, Ioa. Pezelio, Bud. 1678. 4. -Observationes mul. von Ebend. ebend. 1678.4. - Lettre de Mr. de Gallois Mdfell, Regnault de Solier touchant la musique, Par. 1680. 12. - Ragionamenti muficali dall D. Ang. Berardi . . . di Viterbo, Bol. 1681. 4. -Miscellanee mus, divise in tre parti, dove con dottrina fi discorre delle matiere più curiose della musica; con regole ed essempij si tratta di tutto il contrapunto con l'intreccio di bellissimi fegreti per li professori armonici, von ebend. Bol. 1689. 4. (G. übrigens von ibm die Art. Sarmonie und San.) -Dell' Arte mutica . . . di Jacop Mileto. Nap. 8. - Unftrutbine, oder mus fitalifte Bartenluft, von Job. Georg Mble, Dabib, 1687, 8. (G. mebr von ibm in ber foige und ben bem Urt San.) -De Harmonia musica, Dissertat, Auct, Joa. Polzio, Viteb. 1697.4. - Fragmentos musicos, repartidos en IV tra-" tados, por Pablo Nassarre, aument. por D. Jos. de Torres, Mad. 1700, 4. -Brevis et accurata, totius musicae notitia, Auct Vincent. Navarra, Palermo 1702. 4. - Obfervat. muf. oder mufitalijde Amertungen von der Gintheilung ber Tone, beren Gigenfchaft und Birfung, von Georg Preus, Greifen. 1706. 8. -Unbr. Bertmeifters mufifal. Daraborials Difcurfe, Quedl: 1702.4. - Dufitatifche Difcurfe, burd bie Principia ber Bbilos fopbie beducirt von Job. Beer, Rarnb. 1719.8. - Lettera critico - musica sopra due difficoltà nella facolta di mu-Sica , von Giov. Frc. Beccatelli , im sten Bande ber Supplem, al Giornale de'

Letterati . Ven. 1726. (Et iff bie Mufe lofung einer, im giten Bb. bes Giornale de' Letterati, vorgelegten mufitalifchen Frage über bie Sarmonie ber Inftrumente.) Bon eben biefem Derfaffer ift noch ein Parere sopra il moderno uso di praticar nella musica questo segno detto B quadro. (G. bie neuen Zeitungen von gelehrten Gachen aufs 3. 1726, D. 80.) -Der mufitalifche Batriot . . . . Braunfdweig 1741. 8. 29 Stude. - Ioa. Chr. Winteri Differtat, epistola de musices peritia Theologo neque dedecora neque inutili, Cell. 1749. 4. - Lettre fur la mufique, von Brn. Arnaud, an ben Gr. Caplus, Par. 1754. 12. und in bem gten Bb. bes Effai fur la mufique von La Borte, G. ssi u. f. - Obfervat. fur notre instinct pour la musique, von Rameau, Par. 1754. 8. -Did. Schmidt's Musico-Theologia. ober erbauliche Unmenbung, mufitalifcher Babrheiten, Bapr. 1754. 8. - Kritifche Briefe uber bie Tontunft, von Bricbr. Bilb. Marpurg, Berl. 1757. 8. 4 Eb. -La musique rendue sensible par la méchanique, ou nouveau Système pour apprendre facilement la mufique foi même, par Mr. Chaquel, P.1759. 8. loa. Christ. Winteri Dissertat. epistolica de eo, quod fibi invicem debent Musica. Poetica et Rhetorica . . . . Hanov. 1764. 4. - Conjunctio studii musici cum reliquis literar. studiis Erudito non tantum utilis, fed et neceffaria, Differt, Auct. Georg, Gothofr. Petri, Görl. 1765. 4. - DR. Jac. 210s lungs musikaliftes Giebengeftirn: bas ift, Sieben, ju der eblen Toufunft geborige Fragen . . . Berl. 1768. 4. - Obfervations on the correspondence between poetry and musik, by D. Webb, Lond. 1769. Deutsch, Leipzig 1771. 8. burch hen. Eichenburg. - Eifay on poetry and Musik, as they affect the mind von 3. Beattie, ben ber Mug. f. Essay on the nature and inmutability of truth, Lond. 1776. 4. Deutich, im iten Bante feiner Reuen philojophifden Derfuche, Leipj. :779. 8. -Genauere Genauere Bestimmung einiger musikalischen Begriffe . . . von Joh. Nit. Borskel, Gott. 1780. 4. — Der ite Th. der Inquiry into the fine Arts, by Th. Robertson, Lond. 1784. 4. beschäftigt sich mit der theoretischen und practischen Musik. — —

Sur und wider die Mufit: In ben Werten bes Jo. Gerfon († 1492) findet fich ein Gebicht, de laude musicae. -De laude musices, eine Rede von Phil. Beroald (+1505) in f. Orac. Baf. 1509. 8. - La louange de musique, par Guil. Telin, Par. 1533. 4. - Apologia mufices, tam vocalis quam instrumentalis, Auct. Ioa. Cafe, Oxon. 1588. 4 -Rud. Schlickii Exercit. de musices ori-. gine, cultu antiquissimo et dignitate, Spir. 1588. 8. - Encomium musices, eine Mede von Thom. Frischlin ( + 1590) -Grandezze e maraviglie della musica, di Luigi Cafali, Modena 1629. 4. -Laus music, Auct, Laur. Schroeter, Coppenh. 1639. 8. - De musica, ejusque excellentia . . . . von Joh. Moller, Frantf. a. b. D. 1681. 4. und in ben Differt, Mollerian. Lipf. 1706. 8. 6.58-94. - Lob ber Dufit, von Mug. Druchting, Salle 1682. 8. - Der eblen Musit Burbe, Gebrauch und Difbrauch . . . von Andr. Werfmeiffer , Krantfurt und Leips. 1691, 4. - Lob ber edlen Mufit, von Job. Chrfiph. Lorber, Weimar 1696. 8. - In einem Program von Joh. Mrn. Fofferodt ichien diefer die Dufit, als unanffandig für große herren zu ertidren; bierwider fdrieb Job. Beer ben Urfus murmurat , Weiffenfels 1697. 8. Chrftph. Wengel zu Altenberg ein Dros gram, und ber oben angeführte Porber eine Bertheidigung ber edlen Dufit, Beimar 1697. 8. Sofferobt rechtfertigte fich in feinem Difbrauch der fregen Runfte, infonderheit ber Dufit, Frantf. 1697. 4. und Beer ichrieb einen Urfus vulpinatur, Weiffenfels 1697. 4. mogegen jener das wiederholte Beugniß der Wahrheit gegen die verberbte Mufit und Schaufpiele, Opern und Romodien , Frantf. und Leips. 1698. 4. berausgab. - De mufica, ac figil-

latim de Ecclesiastica eoque spectantibus organis, Auct. Casp. Calvor, Lipf. 1702.12. eine Pobschrift auf die Dufit. -Deutliche Beweisgrunde, worauf der mabre Bebrauch ber Dufit, bendes in den Sirs den, als auffer benfelben berubet, von Chrfiph Raupach (unter bem Dabmien. Veritophilus) Samb. 1717. 4. - Det mufitalifche Patriot von 3. Matthefort, Samb, 1728. 4. - Bon Breis, Lob und Dusbarfeit ber lieblichen Runft Mufica von Georg Frolich, in Friebr. Jac. Bens. fclage Syll. var. Opufcul. Hal. Suer. 1729. 8. 30. 1. Fafc. 3. - De eruditione musica, scrpst. I. Mattheson. Hamb. 1732 und 1752.4. - Progr. in. quo Parnassus Musar. voce, fidibus Tibiisque resonans, s. musices . . . laudes, diverfae spec. effectus . . . cum laude enarrantur a Constant, Bellermanno, Erf. 1743. 4. - Berichies bene Reden von Georg Bengin, als bie Borurtheile wiber die Tonfunft in Diblers Bibl. Bb. 3. G. 369. Bon Gott, als bem Urbeber und oberften Beforderer ber Mufit, Arengl. 1746. und in Diglers Bibl. 980. 3. G. 768 u. f. Der Bortreflichfeit ter Tonfunft ju ihrem billigen Rubm, unb gur Bertheibigung wider ihre unbedachts famen Berdchter (G. ben Innhalt ebend. 6. 474. - M. To. Gottl. Bidermann. Progr. de Vita mufica ex Plauti Moftell. Act. III. Sc. 2. Freib. 1749. 4. Chriffliche Beurtheilung bes Biebermannifchen Programma. - Aufrichtige Gebanten über 3. G. Biebermanns Brogr ... St. Gallen 1749. 4. (von Biebermann felbft.) — Rechtmdfige Bertheibigung wider die groben lafterungen Grn. Bics bermanns . . . . Deutschl. 1750. 8. -Biedermanns abgenothigte Ehrenrettung . . . 1750. 4. - Machtgebanten Brn. 3. . . . . Biebermanns über fein Pros gram . . . Frepb. 1750. 4. - 3. Mats thefons Mithribat wiber ben Gift einer welfchen Gatyre, genannt, La Mufica. (von Galvator Rofa) Samb. 1749. 8. -Ebenbeffelben Panaecen , bren Doffs, Samb. 1750 : 1751. 8. (Die britte, unter bem Litel: Gieben Gefprache ber Deiss beit

beit und Dufit.) Ebend. Freubengtabe: mie . . . Samb. 1751 : 1753. 8. 2 Bd. Ebenb. Trefeipiel, ebend. 1752. 8. - -Doch gebort bierber ber Streit, ob im Simrael Dufit fenn werbe, und bie Engel TRufit machen, und baraber bas -Gefprad von ber Dufit swiften einem Organiffen und Mbigvanten, Erf. 1742. 8. -Behauptung ber bimmlifden Dufit, aus ben Granden ber Bernunft, Rirdenlebs re, und beiligen Schrift, Samb. 1747. 8. -Misler batte fich in feiner Bibl. Bb. 1. St. 2. G. 28. bagegen erfidrt, und barauf eribien ein - Grundlicher Beweis, bag im ewigen Leben wirtlich eine vortreffiche Dufit fep in ben Regensburger Dadriche ten vom 3. 1746. - mogegen Dieler eis nen - Beweis, bag eine gutunftige Dus fit im ewigen leben bochft unmabriceinlich fen, fcbreiben ließ, ber fich auch im gten 38. feiner Biblioth. G. 585. befindet. -Roch ift mir ein Encomium mufic. von einem Jac. Lactius befannt. - -

lleber die Wirkungen und ben Ges brauch ber Mufit: In ben Miscell. bes 3. Brobdus († 1563) wird im giten Kap. uns terfucht: An musicis cantibus fanentur ifchiadici? - In bem Commentar bes Andr. Tiraquel (+ 1558) De nobilitate er jure primogenitor. Lyon 1779. f. (ste Musa.) wird bie abnliche Frage beja: bet, und die Beilung mehrerer Rrantheis ten burd bie Dufit behauptet. - In ben Mifcell, bes Sier, Magus, Ben. 1564.8 .. foll bas 33te Sap. bes 4ten Buches bewei. fen, Musicae in humanos animos inque corpora ipfa vim esse maximam. -Im swenten Buche ber, bem Megib. Gut: mann gugeschriebenen, beutschen Cyclopaediae Paracelficae Christianae, Brusfel 1585. 4. wird van der himmlifchen und geiftlichen Singefunft, und vom Gebrauch ber lestern in ber Rirche, im Ariege, ben bem Giege, in der Freude, Im Leiben, Bum Eroft , und gur Musbreitung der Teus fel gebandelt. - Musica medico-magica, mirabilis . . . curativa . . . . Auct. Girol. Bardi (1651.) - Ben ben Satyr. medic. bes Beorg Frane. be Frans denau, Lipf. 1722. 8. finben fich 6 Dif-

fert, medic. und unter bicfen eine. von ibm, im 3. 1672. ju Beibelberg gehaltene Aber Die Bortbelle ber Dunt ju Beilung von Krantheiten. - Mufica incantans. f. Poema exprimens vires mulices juvenem in infaniam adigentis . . . . Auct. Phil. Douth , Lond. 1674. 4. -In Job. Phil. Frommanns Abbandlung. de Fascinat. Nor. 1675. 4. wird P. I. Sect. 2. de music. vi in animata bruta, homines, fpiritus et morb, gea bandelt. - Conjectur. Phylic, med. de ichu Tarantulae, et vi musices in ejus curatione, Auct. Herm. Grube, Freft. 1679. 8. - De Saule per mufic. curato, Differt. Auct. Henr. Pippingo, Viteb. 1688. 4. und in f. Differtat. Acad. Lipf. 1723. 8. S. 103 u. f. -De Anat. morsu et effectibus Tarantulae, Differt. Auct. G. Baglivo, Rom. 1695.4. - De Saule, per music. curato, Differt. Auct. Gafp. Læscher, Vitteb. 1699, 4. - Gine Differt, von Rich. Mead, Land, 1700, 4. über die Beis lung ber von ber Tarantel geftochenen. burd die Mufit. - De curatione morborum per carmina et cantus musicos. Differt. Auct. Ad. Brendel, Vitteb. 1706. 4. - Heber bie Beilung ber, von ber Tarantel geftochenen, burch die Dufit, eine Differtat. von Lub. Baletta - Reap! 1706. 4. In den vorber angeführten reflexions on ancient and mod. musik, Lond. 1740. 8. mird übrigens behauptet. bag biefer Buftand feinesweges Tolge von bem Biffe eines Thieres, fondern eine eis gentliche Krantbeit fep.) - De Elifaeo ad musices sonum Propheta, Disfert, Auct. Ioa. And. Schmidt, Helmft. 1715.4. - De effectibus music, merito fuspectis, Progr. Auct. Chr. Frd. Reineccio, Eisl. 1729. 4. - De effe-Aibus music. in corpus animatum, Tractat. phylic. Auct. Ioa. Guil. Albrecht, Lipf. 1734. 8. - Eine dbnilde Difput. fcrieb Dich. Ernft Ettmaller. -1. L. Rogeri Tentamen de vi foni et mufices in corpus animatum, Avignon 1758 8. - Joh. Jof. Kaufch . . . Wins dologifde Abhandlung aber ben Ginfluß der

M u f

der Tone, und insbesondere ber Musik, auf die Secle . . Brest. 1782. 8. — Ein neuerer Argt, fr. Maver, hat eine Nachricht, wie er, durch Musik, die fallende Sucht geheilt, drucken lass

leber die Geschichte der Musik, und gwar eigentliche Beschichtbucher: In italienischer Sprache: Storia della musica, nella quale si ha prima cognizione della teorica et pratica antica della musica armonica . . . da Giov. And. Bontempi, Perug. 1695. f. -Storia della musica... da l. H. Bat. Martini, Bol. 1757-1770, f. 2 9b. -In bes Beccatelli vorbin angeführter Lett. critico - musica merben Notizie istoriche de contrapuntisti e compositori di musica, teorici e pratici, tanto antiche, quanto moderni angezogen, wels che ich nicht naber tenne. - Einer Iftoria armonica di Di Pietro Aragona ges bentt Broffard in f. Diet. G. 369. - -In frangofifcher Sprace: Histoirede la musique . . . par P. Bonnet, Par. 1715, 12. (beffeht eigentlich aus 14 Rap. und ift ein febr feichtes Wertden. meute bagu erfchienen in eben bicfes Berf. Histoire de la Danse, Par. 1724. 12. Mit Singufagung ber fcon im 3. 1705 gedruckten, und eigentlich gegen die auch unter uns befannte Parallèle des Italiens et François en ce qui regarde la musique et les opera, par Mr. Raguener, Par. 1702. 12. gerichteten Dialogues fur la mufique, die als zter, ster und ater Theil beffelben gebruckt murben, ift fie Minft. 1721. 1725, 1743. 12. 4 Eb. erfdienen.) - Mem. pour fervir à l' hiftoire de la musique, und eine Lettre fur les Mem. in dem Mercure de France, Juin 1738. G. 1110. und Août G. 1721. - Histoire generale critique et philolog, de la musique, par C. H. de Blainville, Par. 1767. 4. - Essai fur la mufique anc. et moderne, P. 1780. 4. 4 Bbe. - Einer banbidriftlichen, frans abfifden Gefdichte ber Dufit von bem Can. Diward ju Tours, gedenft Menage (Menag. I. 302.) Matthefon (Bolf. Ras

pelm. G. 22) u.a.m. - -In ends lifcher Sprache: A Treatife of Mufik, speculative, practical, and bistorical by Alex. Malcolm, Edinb. 1721. 8. -A general history of musik, from the earliest ages to the present period, with a Different, on the music of the anc. by Ch. Burney, Lond. 1776-1782. 4. bis jest 2 Bb. - A general history of the science and practice of Music, by J. Hawkins, Lond. 1776. 4.5 80 .--In deutscher Sprace: Siftorifche Bes fcreibung ber edlen Ging, und Kling. funft . . . von Bolfg. Cafp. Pring, Dress den 1690. 4. -Dicht Sing und Spieltunft, fowohl Alter, als insbefons bers ber Bebrder . . . burch Salomon von Till. . . . Frantfurt 1706. 4. ebenb. 1709 und 1719. 4. - Job. Mb. Gdele bens . . . Abhandlung vom Urfprung und Alter der Musik, insonderheit der Wocals musit . . . Altona 1754. 8. - Kritische Einleitung in die Geschichte und Bebridee ber alten und neuen Mufit, von Friebr. Bilh. Marpurg, Berl. 1759. 8. - 3m aten Bierteliche ber Daa Botriba vom 3. 1779 findet fich eine turje Gefchichte ber Dufit. - -

Beytrage zu der Geschichte ber Musif: De modo et usu psallendi fimul et pfallentium, auct. Giov. Joachimo (1200) Ven. 1527. 4. -Leibnigens Scriptor, Rerum Brunfuic. Bb. 1. G. 899. findet fich eine Abhands lung, de inventione music, et multor. artific. von Gervaffus Tilberienfis, wels den Leibnit in der Borrede in den Unfang bes igten Jahrh. fest. - In des Golv. . Giralbus († 1210) Topographia Britan. handelt bie Diftinct. III. des uten Kap. De gentis iftius (ber Irridnder) in muficis instrumentis peritia; bas 12te Rap. De Commodis et effectibus mus. 13te, De primis mus. Consonantiae inventoribus; bas 14te, De musicorum instrumentorum cultore . . . und bas 15te, De nomine muf. - In Joa. Gerfons (+ 1429) Werfen, im gten Th. ift eine Abhandlung, de canticorum originali ratione. - In bes Polod. Ders Billus

gilius Berte, de rerum inventoribus. Bol. 1499. wird im 14ten und 1sten Rap. eriablt, quis primus mufic. repererit . . . qui primum Instrum. div. gen. inv. et ea in Lat, attuler, etc. - In bes Mler. Garbus Berte, de rerum inventoribus, wird von ben Erfindern ber mus fitalifden Inftrumente im joten Rap. bes erften Buches : und de Poetarum et Symphoniacorum certamine, im aiten Stap. bes sten Buches gebandelt. -In bes Tom. Gargoni Piazza universale de tutte le professioni del mondo, Den. 1589. Pat. burch Dic. Bellum, bans belt der 42te Difcorfo, de' mufici, coli Cantori, come fuonatori, ed in particolare de' pifferi. - Rud. Schlickii Exercit. de Musices Origine, cultu antiquissimo et dignitate, Spir. 1588.8. - Agonisticon f. de Re athletica, Iudisque Veter. gymnicis, Musicis atque Circensibus, auct. Petro Fabre, Lyon 1592. 4. - Henr. Buntingii Oratio de musica, cont. duplicem Catalogum musicorum ecclesiast, et profanorum, Magd. 1596.4. - In ben Antiquit. Conviv. bes Job. Wilb. Gtus dius, Tig. 1597. f. wird im 20ten und folgenden Rap. De mufic. . . . ulu multiplici in facris, bellis, epulis apud Hebracos, Graec. Rom. . . . . de Scoliis et cantiunculis epularibus, u. b. m. gebandelt. - Mufica chriftiana . . . . Rom Uriprung, Brauch und Erhaltung driftlicher Dufit, eine Prebigt von Chrftob, Briccius, gebructt 1615. - In bem Athen. Belgic. Antv. 1628. f. finden fid Machrichten von vielen Difeberlanbifchen Tonfunftlern. -Alb. Banni Differtat. epistol. de Mus. natura, origine, progresso, et studio bene instituendo, in Ger. Vossii et alior. Differtat. de studiis bene instituendis, Amstel. 1645. 12. G. 666. -In bem , von Laurent. Beverlint, Lugd. 1656. f. bermehrt berausgegebenen Thearr. vitae humanae bes Theob. Zwinger, foms men, im sten Bt. G. 793 u. f. Unterfus dungen über die Erfinder ber Dufit und ber Inftrumente, Radrichten von mufis

falifden Begebenheiten, u.b. m. vor. -Don bem Urfprung ber Dufit wird ges bandelt in Job. G. Able's Unftruthifden Mufen, ber Clio, Calliope, Grato, Gus terpe, Dublb. 1676: 1678. ldngl. 4. -De juribus et privilegiis Musicorum Scripf. Ioa. Casp. Trostj. Ien. 1677. -De muficae quibusdam admirandis Progr. von Joh. Friedr. Rober, ben einer, ouf ben Cantor Inbr. Gleiche, gehaltenen Barentation, Gera 1695. 4. - De celebrioribus Mulicorum folidiori do-Arina illuftrium exemplis . . . auct. Chr. Fridr. Wilisch. Annab. 1710. 4. -De erudit. musicis, Orat. Olai Molleri, Flensb. 1715. 4. moben fich auch noch ein dhnlicher Muffat von Job. Fried. Gees len befindet. - Critica Mufica von 3. Matthefon, Samb. 1722 , 1725 4. 2 Bd. -De Minerva Musica, f. de eruditis Cantoribus Progr. auct. Chrstph. Aug. Heumann, Gætt. 1726. 4. - De ufu musices in eccles. Christ. Disp. scrips. Ioa. Nic. Wilh. Schulze, Roft. 1728. 4. - De primis muf. Inventoribus Differtar. auct. Laur. Arrhenio, Upfal. 1729.4. - Der fritifche Dufifus (von Mb. Scheibe, Samb. 1737: 1738. 8. Leipi. 1745.8. (Enthalt auch vieles gur Theos rie geboriges.) Uebrigens geboren gu bies fer Scrift, ber volltommene Capellmeis . fter, ites Gt. Leips. 1738. und im item Bd. Eb. 6. G. 76. ber Diglerichen Bibl. Joh. Mbr. Birnbaums Unparthenische Uns merfungen . . . . ebend. Bb. 1. Eb. 4. 6.62. und beffelben Bertheidigung feiner Unmerfungen , Leips. 1739. 8. und Gords ters Abhandlung von der Nothwendigfeit ber Mathematit bep grundlicher Erlernung der musitatifden Composition . . . in Miglers Bibl. Bb. 3. Eh. 2. G. 201. for. Miglers . . . neuerofnete mufifalis fce Bibliothet . . . Leips. 1739: 1754. 8. 3 Db. und ein Stuck. - Der mufitalifche Staarffecher, Leips. 1739. 8. 7 Gt. (von Migler.) - Der fritifche Mufitus an ber Spree (von Fried. 2B. Marpurg) Berl, 1750. 4. 50 St. - Gendidreiben eines reifenden Liebhabers ber Dufit an der Spree, Berl, 1749. und Schreiben . . .

worin bicfes Schreiben vertheibigt mirb, ebend. 1749. benbe von Jof. Briebr. Mgris cola. - Nachricht von ben gegbemifchen Burben in ber Dufit, von Delrich, Berl. 1752. 8. - Siftor. frit. Beptrage gur Aufnahme ber Dufit, von Marp. ebend. 1754:1768. 8.5 80. - DR. Jac. Mblungs . . . Inleitung gur mufifglifden Gelabrts beit . . . Erf. 1758. 8. werm. Dresben und leipt. 1783. 8. - A Differtat. on the rife, union and power, the progreffions, feparations, and corruptions of poetry and Musik, by Dr. Brown, Lond. 1763. 4. Unter bem Litel: The history of the rife and progress of poetry, Lond, 1764. 8. b. burch S. Gidenburg, Peipala 1769. 8. (G. den Urt. Dichttunft, G. 440. b.) -Bochentliche Nadricten bie Dufit bes treffend, Leips. 1767: 1770. 4 4 Eb. (von Job. 21d. Siller.) - State of Music in Germany, the Netherlands, and united Provinces, Lond, 1773, 8. 286. von Ehr. Burnen, beutid, Samb. 1773. 8. mit Berichtigungen von Ben. Bobe. -State of Music in France and Italy, von ebend. Lond. 1773. 8. deutsch, ebend. 1773. 8. - Briefe eines aufmertfamen Reifenden, Die Dufit betreffend von 3. Friedr. Reichart, Braunfdw. 1775 . 1776. 8. 2 26. - Ueber bie Berlinifche Dufit, von ebend, Samb, 1775. 8. - Ueber bie Dufit des Ritters Cheffph. von Gluck . . . von Friedr. Juft. Riebel, Wien 1775. 8. -3mangig Componiffen : eine Stige, von C. Lub. Junter 1777. 8. - Dufifalifchs fritifche Bibliothet von Job. Dit. Forfel, Gotha 1778 : 1779. 8. 3 Bb. - Dufita: lifcher Almanach . . . Peipg. 1782. 8. (wird fortgefest.) - Dufitat. Sunfimagazin, von Joh. Brb. Mcicart, Berl, 1782.8. -Rarl Friedr. Eramers Maggain ber Dufit, Samb. 1783. 8. jabrlich 12 Gt. - -

Bentrage gur Beschichte der Mitfit in einzeln Kandern, und einzeler Arten der Musit, als der franzasischen und der italienischen: Parallèle des Italiens et des Franc. en ce qui regarde la Musique, par Mr. Raguenet, P. 1702. 12. Deutsch in Matthesons Crit. Mus. und in ben Briefen über bie Tonfunft. - Dial. (3) fur la mufique von Bonnet, Par. 1705. ra. und nachber im aten 38b. feiner Hift. de la mufique gegen Raguenet. -Dissertat. fur le bon gout de la musique d'Italie de la musique franc. et des opera, von Bieuville, als bas 12te Rap. bes iten Banbes in Bonnets hift. de la mufique, Musgabe von 1721 u. f. Deutsch in Matthefons Crit. Muf. -De la corruption du goût dans la musique franc. par Mr. Bollioud de Mermet, Lyon 1746. 8: Deutsch, Altenb. 1746. 8. - Lettre fur la difference entre la musique Italienne et France Berl. 1748. 8. (von Rraufe.) Deutsch, mit Unmert, im iten Bb. von Marpurge Bens. tragen. - Lettre fur la mufique frangoife, Par. 1753.12. von 3. 3. Rouffeau, und nachber in f. 2B. als im isten Co. bee Zwenbruder Musg. G. 199. - und mit biefem jugleich: Le petit Prophète de Böhmisch broda, Par. 1753. 8. und gegen biefe wurben im 3. 1754 au Das ris gedruct: Apologie de la Mus. franc. contre les affertions . . . du S. J. J. R. - Lettre . . . par Mr. Y220 -Justif. de la Mus. franc. - Arrêt du Conseil d'Etat d'Apollon. - Lettre d'un Sage. - Doutes d'un Pyrrhonien. - Observat. fur la lettre de J. J. R. - Examen de la lettre de Mr. R. - Apol. de la Mus. fr. - Resutation suivie et detaillée des principes de Mr. R. - Sentimens d'un Harmonophile fur differens ouvrages de mufique, Par. 1757. 12. 2 Eb. von Marc. unt. laugier.) - Lettre fur la musique Italienne, par Mr. Vinc. Martinelli in bem iten St. des Amareur, Par-1762. 12. - De la musique en Italie, par le Prince Beloselsky, à la Haye 1778.12. - Befondere Benirdge gut Gefdicte ber frangofifden Dufit: Dec . ste Th. Des Siecle litteraire de L. XV. . . . Par. 1753.12. bandelt in 7 Briefen von ber frangofifchen Dufit. - Obfervat. fur la mufique, les Musiciens et les Instrumens, Par. 1759.12. - Esfai fur les revolutions de la musique en France,

France, Par. 1776.12. - Rutge Heberi fict ber Wefchichte ber frangofifden Dufit, von C. &. Eramer, Berl. 1785. 8. - -Befonbre Nadrichten von Tonfunflern liefern, aufferbem, mas fich in verschiebes nen bereits angeführten Schriften findet: 30b. Matthefons Gloria Mufica, ober Brundlage einer Ehrenpforte, worin der tachtigften Capellmeifter, Componiften, Dufitgelebrten , Tontunftler u. f. w. Le. ben . Berte und Berdienfte erfdeinen, Samb. 1740. 4. - Lebensbefdreibungen berühmter Duffgelebrten und Confunftler neuerer Beit, von Job. Mb. Siller, Leips. 1784. 8. iter Eb. - -

Berner geboren bierber die Borterbus der, als: Th. Balth. Janowka Clav. ad Thefaurum magnae artis muficae, Prag. 1701, 8. - Dictionaire de mufique . . . par Mr. Seb. de Broffard, Par. 1716. 8. Amft. 1718. 8. Englift, von Eraffineau, Lond. 1740. 8. und als Grundlage genommen, ju dem weit grunds lider bearbeiteten, und anfanglich Stud. weife in 400 au Erfurt ericbienenen. -Muftal. Lericon ober mufitalifche Biblios thet . . . von Joh. Gottfe. Walther, Leips. 1732. 8. - Ein fahler Musjug dar. aus ericbien, Chemnig 1738 u. 1749. 8. -Diction. de musique, par J. J. Rousfeau, Par. 1767. 4. und nachber noch febr oft gebruckt, obne biftor, und biographifche Dadrichten. -

Belegentlich mirb auch noch von ber Gefdichte ber Dufit; aber gewöhnlich febr feichte, in ben Befdichten ber Gelehrfamteit, als in Paul Reicharbts Einleitung, Erlangen 1779. 4. G. 194. - in hieronymus Unbreas Dertens Entwurf . . . . Sangeb. 1779. 8. 90. 2. 6. 455. - in bes Bettinelli Reforgimento d'Italia Baf. 1775. 8. im 4ten Rap. Des gren Theiles, u. a. m. geban, belt. - Bundige Rachricten über die Mufit in ben erften swolf Jahrhuns berten finden fich in der Histoire litter. de la France . . . . par des Relig. Benedict. Par. 1733 - 1756. 4. 11 Banbe. .

# Muthologie.

(Dictfunft.)

Jebe Mation hat ihre Mothologie oder fabelhafte Geschichte, worauf fich ihre Religion, auch jum Theil die Rationalfittenlebre grundet, und barin die wahren ober falschen Rachrich= ten von ihrem Urfprung, und ben als teffen Begebenheiten ber burgerlichen Gefellichaft eingehüllt liegen. Aber gemeiniglich verftebt man unter biefer Benennung das Fabelfuftem ber Griechen, ober ber Romer. alten Dichter einen fehr vielfaltigen Gebrauch von ihrer Dipthologie gemacht haben, fo ift fie auch von ben Deuern, feitbem fie in ben verfchiebenen Dichtungsarten fich die Griechen und Romer gu Muftern gemablt bas ben, in die Werte ber Poeffe aufgenommen worden. Ginige neuere Dichter icheinen gu glauben, bag man noch gegenwartig einen eben fo uneingeschränfren Gebrauch bavon machen fonne, ale ebebem in ber griechischen und lateinischen Doeffe; anbre fcheis nen fie faft ganglich gu verwerfen. Die Frage von dem Gebrauch und Migbrauch der Mythologie bat ber Berfaffer der befannten Fragmente in ber britten Cammlung mit guter Urtheilstraft und ausführlich unterfucht, auch dadurch ihren Gebrauch und Migbrauch wol bestimmt, fo daß wenig Deues bieruber ju fagen ift. Wir begnugen uns demnach hier eis nige benfällige Gedanten über biefe Cache vorzutragen:

1. Minthologische Wefen, fie fenen Perfonen, ober Cachen, als Dinge betrachtet, die einen bestimmten Chas rafter haben, fonnen ale einzele allegorifche, ober metaphorifche Bilber fo gut gebraucht werden, als bie Cachen, welche bie Matur, ober bie Runfte hervorbringen. Rur muffen baben, wie ben andern Bilbern, die wefentlichen Regeln, daß fle befannt und der Materie anftandig fenen, in

Fur ge-Acht genommen merben. meine Lefer schifen fich unbefanntere mnthologische Bilber nicht; und in einem geiftlichen Gebichte fonnen bas Elnfium und ber Tartarus nicht erscheinen. Uber ber Grund, warum fie ba berworfen werben, giebt auch taufend andern aus ber Natur oder Runft bergenommenen Bildern, die Musschließung aus folden Gebichten.

2. Eben fo fren fann man die Mns thologie jum Stoff moralischer, ober blos lustiger Erzählungen brauchen. Es wird wol feinem Menschen einfallen, Sageborns Philemon und Baucis, oder Bodmers Pnamalion, ober Wielande Erzählung von bem Urtheil bes Paris besmegen ju tabeln, bag Die handelnden Perfonen aus der Min=

thologie genommen finb.

Ueberhaupt alfo fann bas gange mpthologische Sach als eine Borrathsfammer angefeben merben, aus ber Personen und Sachen als Bilder, ober ale Benfpiele bergunehmen find, und ihr Gebrauch ift nicht mehr eingeschränft, als ber Gebrauch irgend

eines andern Saches.

3. hingegen tonnen mythologische Befen nie als wurfliche, die außer bem Bilblichen, mas barin liegt, eine mabrhafte Erifteng haben, gebraucht werben. horag fonnte, ba er einer nahen Tobesgefahr entgangen mar, noch fagen: wie nabe war es daran, daß ich das Reich der Proserpina und den richtenden Meacus gefeben batte, u. f. m. meniaftens hatten bamale biefe Befen in der Mennung des Pobels noch elnige Bahrheit. Uber gegenwärtig wurde man, burch eine folche unmit. telbare Berbindung des Rabelhaften mit bem Bahren, einer ernfthaften Cache bas Geprage bes Ccherges geben. Es scheinet überhaupt bamit die Beschaffenheit zu haben, wie mit ber Einmischung allegorischer Perfonen in hiftorifche Gemablbe, Dritter Theil,

bavon wir anderswo gefprochen ba-Es hat etwas Unftoffiges, fie mit ben in ber Natur vorhandes nen Wefen in eine Claffe geftellt gu feben. In ber afopifchen Fabel fpres chen die Thiere mit einander, wie bernunftige Befen; aber mer gegens wartig in ber Epopde einen Belben fich mit feinem Pferbe unterreben ließe, murbe nicht ju ertragen fent. Eine abnliche Beschaffenheit bat es mit ber Mythologie, in fofern fie bis ftorifd behandelt mird.

Geit furgem haben einige, bie bas große Unfeben Rlopftots für fich baben, angefangen, die Rationalmptho. logie der nordifden Bolfer gu brauchen. Meines Erachtens mar ber Einfall nicht gluflich. Bas für ein erstaunlicher Unterschied zwischen ber Minthologie ber Griechen, Die fo woll Unnehmlichfeit, fo voll reigenber Bilber ift, und ber armen Monthologie ber Celten? Ber wirb bas Elpfium mit allen feinen Lieblichfeiten gegen Valhalla, wo die Geligen aus ben hirnschabeln ihrer Reinde Bier und Branntwein trinfen, vertaufchen ton-Die angenehmen Fruchte bes griechischen Erdreichs ftechen nicht mehr gegen die herbe Frucht des norbifchen Schleedorns ab, ale bie reijenden Bilber ber griechischen Sabel gegen bie roben ber Celtischen.

Aber wenn die mythologischen Der. fonen nicht niehr in die handlung unfere helbengebichte, ober unfers Drama eingeführt werben tonnen, fo verlieren wir eine Quelle bes Bunberbaren. Das ift mabr, und in Diefem Stufe find wir in bem Sall erwachsener Menschen, die man nicht mehr durch Rindermahrchen Schrefen, ober Erftaunen fegen fann. Die reifere Bernunft erfobert ein anbres Wunderbare, als die noch finbifche Phantafie. Diefes mannliche Wunderbare haben große Dichter

\*) S. Allegorie in der Mahleren.

auch ju finben gewußt. Aft benn im verlornen Paradies, in ber Megiabe, in ber Moachibe meniger Bunberbares, ale in ber Ilias, ober in ber Donffee? "Frenlich nicht. Uber philosophische Rovfe haben Mube sich an die biblische Mothologie zu gewoh-Das fann fenn; auch ift bie Dichtfunft überhaupt nicht für folche philosophische Ropfe, ben benen die Einbildungsfraft bestånbig von bem Berftand in Feffeln gehalten wird. .Alfo, Erdichtung für Erdichtung, hatte man ja benm Alten bleiben tonnen." Das hatte man gefonnt, wenn nicht jene Erdichtungen allen ist burchgebende erfannten Bahrheiten fo gerade entgegen ftunden, und wenn nicht bie Regel bes Sora; in ber Ratur gegrundet mare: Ficta fint proxima veris.

\* \*

Die, aber ben Gebrauch ber Mothos logie, beste Abhandlung in den Fragmensten aber die neuere deutsche Litteratur, bat fr. S. selbst angesahrt. Sie sindet sich in der sten Sammlung, S. 123. und man wird in ihr zugleich einige der Ideen, womit Klog den Gebrauch verselben beskritt, so wie einige Deutrage gur Geskritt, so wie einige Deutrage gur Ges

schichte bes Gebrauches berfelben, antreffen. — Auch wird in ben Kritischen Walls bern R. s. S. 54. noch etwas über ben Gebrauch ber Mythologie in chriftichen Gebichten gesagt. — Uebrigens scheint streistich, wenigstens, ein Wiberspruch mit sich selbst, bem Gebote bes Hen. S. daß man nicht dem Horaz nachsingen musse; "Wie nahe war ich dem Reiche der Prosserpina," zum Grunde zu liegen; dieses Gebot scheint ein versteckter Label einer Bekannten Stelle aus einer Namlerschen Ode zu sepn:

"Gang nabe war ich fcon dem Cryr,

"Dem giftgefchwollnen Cerberus, u. f. t. Allein durch diese Stelle giebt der Dichter mahrlich nicht dem Stor und Cerberus eine Eriffeng; es find nichts als Bilber, nichts als Darffellungen, Derfinnlichungen ber Folgen einer Gefahr, in welche er fich hineindichtet, um feinen Ronig bes fingen gu tonnen, und zugleich ble glud's lichften Ginleitungen, Die beffen Dittel ju bem lebe, mit welchem er bier feinen großen Burften fevern wollte. - - Bur Kenntnif der Mothologie (ba bier auf eine philosophische Renntnig berfelben es nicht angefeben fenn tann) führen bie befannter Bermanblungen Dvibs, über melde ber Art. Allegorie G. 72, a. nachzulesen ift.

N.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

# Nachahmung.

(Schone Kunfte.)

er nicht nach eigenen Borstellungen handelt, sondern etwas darum thut, weil andere vor ihm dasselbe gethan haben, und wer in seinen Handlungen nicht seinen eigenen Begriffen folget, sondern das, was andere gethan haben, zur Borsschift nimmt, der ist ein Nachahmer:

Driginal ift ber, beffen handlungen aus feinen eigenen Borftellungen entftehen, und ber in ber Ausführung feinen eigenen Begriffen folget.

Es giebt Menschen, die in ihrem Denken und handeln so wenig eigenes haben, benen es an Krast oder Muth zu erfinden so sehr sehlet, daß sie immer nur das thun, was sie von andern sehen. Diese sind das imitatorum servum peeus des horas, blinde,

blinbe, findische Nachahmer anbrer Menfchen. Ihre handlungen find mehr Rachaffungen ohne eigene Abe fichten, als Rachahmungen. affen Rinber in ihren Spielen gum Beitvertreib ernfthafte Sanblungen ber Manner nach, beren Natur und 2met fie nicht einseben. Unbere, auch wol felbftdenkende und aus Ueberles aung banbelnbe Menfchen, abmen bas ichon vorhandene nach, weil fie erfennen ober empfinben, bag fie Daburch ficherer jum 3mete gelangen, als wenn fie felbit erfanden. Gie entbefen in fremben Erfindungen gerabe bas, mas fie nothig haben, und bebienen fich beffelben gu ihren Diefes aber geeigenen Absichten. Schiebet, nach Beschaffenheit bes befonbern Genies ber Nachahmer, mit mehr oder weniger Frenheit und eiges

ner Mitmurfung.

Wer allezeit benft und überlegt, ahmet fren nach. Er fiehet in ben Berfen, Die er fich zueignet, gewiffe Gachen, bie zu feinem 3wefe nicht Dienen; Diefe nimmt er in fein Werf nicht auf, fondern mahlt an beren Stelle anbere nach feiner Abficht. Daburch wird fein Wert, bas in ber Sauptfache eine Rachahmung ift, in befondern Theilen ein Driginalwert. Er fann ber frene berftanbige Rache abmer genennt werden. Unbre baben gmar aus Ginficht und Ueberles gung fremde Berte ober Sanblun. gen, ale die fchiflichften ju ihrer 216. ficht gewählt; aber entweder aus Tragbeit, ober aus Mangel einer fcharfern Beurtheilunstraft, beurtheilen fie nicht jedes Einzele barin, fonbern nehmen alles als gut unb Schiflich an; machen ihr eigenes Bert mehr gu einer Copen, als gu einer Machahmung; und indem fie jebes Einzele bes fremden Berts auch in bas ihrige bringen, fo geschieht es, bag fie auch bas, was ihrem 3met fremd ober gar jumider ift, aufnehmen. Diefe find fnechtische,

anaftliche Nachabmer. Go ahmen bie meiften Menfchen in ihrer Le. benBart, in ihren bauslichen Gins richtungen andere nach, ohne zu überlegen, mas fie, nach ihrer befondern Lage und nach ihren Umftan-

ben anbers machen follten.

Es giebt alfo drenerlen Arten ber Rachahmung. Die Rachaffung, Die ein bloges Rinderfpiel ift, und aus unbestimmter, feinen 3met fennenber Luft fich zu beschäfftigen entstehet. moburch man verleitet wirb, Spiel bas ju thun, mas anbre in andrer Abficht gethan haben. maden viel feichte Ropfe aus ben fchonen Runften ein Rinderfpiel, und affen bie Werte berfelben nach, wie etwa Rinder Goldaten fpielen. freon, ein im Ueberfluß finnlicher Erabblichfeiten lebender feiner und wi-Biger Wolluftling, fchergte aus ber Kulle bes Bergnugens mit Bein und Liebe; ein fchwacher Jungling, ber weder einen gunten von dem Geift bes Tejers befiget, noch irgend etmas von feinem Bolleben genießte affet feine Lieder nach, und wird jum Gespotte.

Die andere Art ber Rachahmung ift die fnechtische und angstliche; fie wählt zwar aus Ueberlegung bas Oris ginal, bas fie fich zum Mufter nimmt : aber indem fie ohne Ueberlegung auch das Zufällige barin nachahmet, mas fich ju bem befondern 3met ber Nachahmung nicht schifet, bringet fie ein Wert hervor, in welchem viel unschifliches, ober gar ungereimtes ift. Co mablet ein neuer Baumeifter que auter Ueberlegung die borifche Drb. nung zu einem Gebaube; aber indem er jedes Einzele, bad er barin findet, in fein Wert aufnimmt, und hirnfchabel bon Opferthieren, ober Opfergefafe in feine Metopen fetet, machet er oft etwas unfinniges. Alfo fann biefe Art der Nachahmung ein im Grunde fonft gutes und schifliches Bert verberben und lächerlich machen.

Die beitte Art ber Nachahmung ist die freze und verständige, die schon vorhandene Werfe zu einem in einzelen Umfänden näher oder anbers ber fimmten Zwet einrichtet. Ein solches Wert ist zwar nicht in seiner Anlage, aber in der Ausführung, und in vielen Theilen ein wahres Originalwert, und leistet in allen Stufen der Absicht Genüge. So haben Plautus und Terenz griechische Comodien nachenealmet.

Rach biefen allgemeinen Unmer: fungen über die Ratur ber Rachab. mungen, muffen wir fie befonders in der Unwendung auf die ichonen Mach bem Ur. Runfte betrachten. theil einiger Runftrichter ift in Diefen Runften alles Nachahmung; fie find aus Nachahmung entstanden, und ibr Befen besteht in Nachahmung ber Matur; ibre Berte aber gefallen blos besmegen, weil die Machahmung gluflich gerathen ift, und weil wir ein Bolgefallen an ber Aehnlichfeit haben, die wir gwifchen dem Driginal und ber Rachahmung entdefen. In Diefem Urtheil ift etwas mabres,

aber noch mehr falfches. Die zeichnenden Runfte fcheinen Die einzigen ju fenn, bie aus Rach. ahmung ber Ratur entftanben find. Aber Beredfamteit, Dichtfunft, Mufit und Tang find offenbar aus der Rulle lebhafter Empfindungen entftanden, und ber Begierde, fie ju außern, fich felbft und andere barin ju unterhalten. Die erften Dichter, Canger und Tanger haben unftreitig murfliche, in ihnen vorhandene, nicht nachgeabmte Empfindungen ausge-Und wir haben die unfterbe lichen Berte bes Demoftbenes, ober Ciceros feiner Nachahmung ber Datur, fondern ber heftigen Begierbe Krenbeit und Recht ju vertheibigen, ju danten. Frenlich gefchiehet es oft, daß der Runftler, ber den Husbrut feiner Empfindung, ober bie Erwefung einer Leidenschaft in anbern jum 3met hat, ihn baburch gut erreichen fucht, baß er Scenen ber Natur schilberte: aber barin bas Wesen ber schonen Runste zu fegen, heißt ein einzeles Mittel, mit ber allgemeinen Abficht verwechseln.

Dag die Berte ber Runft megen ber gluflichen Nachahmung gefallen. ift eben fo wenig allgemein mahr. Dft gwar entftehet bas Bergnugen, bas wir an folden Berfen baben. aus der Bolltommenheit ber Rachahmung; aber wenn bas Stohnen eines Philoftets, ober bas Jammern einer Unbromache und Thranen aus. prefit, fo benfen wir an bas Glend, bas fie fühlen, und nicht an die Runft ber Rachahmung. ) Diefe fann gefallen, aber fie macht und nicht wei. Das Erftaunen, bas uns ers greift, wenn wir ben Achilles gegen Die Elemente felbft ftreiten feben, wie follte diefes aus Bewundrung ber Nachahmung entstehen? Die Gache felbft fest und in Erftaunen, die Bolls fommenheit ber Dachahmung aber erweft blos Bolgefallen. Micht Ra= phael, fonbern Gerhard Dow, ober Teiniere, ober ein andrer hollander, mare ber erfte Mabler ber neuern Beiten, werm bas Wefen ber Runft in der Nachahmung bestünde, und das blofe Bergnugen, bas fie uns macht, aus Aehnlichfeit bes Dachgeahmten berrührte.

Und boch empfehlen alle Aunstrichter vom Aristoteles an bis auf diesen Tag, bem Kunster die Nachahmung der Natur. Sie haben auch recht, aber man muß sie nur recht verstehen. Wer dem Kunster dieses zur Grunderegel vorschreiben wolte: "er soll jeden Gegenstand, der ihm in der Natur gefällt, nachahmen, damit er durch Achnickfeit seines Werks mit dem nachgeahmten Gegenstand gefallen, weil ahnliche Schilderungen gefallen, weil ahnliche Schilderungen gefallen, ohne seine Arbeit auf einen höhern Zwet zu richten," der wurde die besten

Merfe bes Genies ju blogen Spielerenen machen; Die erften Runftler murben, indem fie jenem Grundfaße folgten, mit ber Datur fpielen, wie Rinder fpielen, indem fie ernfthafte Sandlungen jum Beitvertreib nachaf. Der Grundfat ber Rachab. mung ber Matur, in fofern er ein allgemeiner Grundfat fur die fchone Runft ift, muß alfo verftanden mer-"Da der Runftler ein Diener ber Ratur ift,\*) und mit ihr einerlen Absicht hat, fo brauche er auch ahnliche Mittel jum 3met ju gelangen. Da biefe erfte und bollfommenfte Runftlerin ju Erreichung ihrer Ubfichten fo vollkommen richtig verfahm, baß es unmöglich ift, etwas befferes baju auszubenfen, fo ahme er ihr

barin nach."

Bu biefer Nachahmung ber Matur gelanget man nicht burch unüberleg. res Abschildern einzeler Berte; fie ift Die Frucht einer genauen Beobachs tung ber fittlichen Abfichten, bie man in ber Ratur entbefet, und ber Mits modurch fie erreicht werben. tel. Daburch erfährt ber Runftler, burch mas fur Mittel bie Ratur Bergnu. gen und Difbergnugen in und erwefet, und wie munderbar fie bald Die eine, bald bie andere biefer Empfindungen ins Spiel fetet, um auch ben fittlichen Menschen auszubilden, und ihn babin ju bringen, wo fie ihn baben will. Mus genauer, aber mit Scharfem Nachdenten verbundener Beobachtung ber Natur lernet ber Runftler alle Mittel fennen, auf die Gemuther ber Menschen zu murten; ba entbetet er die mahre Befchaffens heit des Schonen und bes Guten, in ihren fo mannichfaltigen Geftalten; ba lernet er ben mabren Gebrauch pon allen in ben außerlichen Gegenftanden liegenden Rraften zu machen. Rury, Die Matur ift bie mahre Schus le, in ber er bie Maximen feiner Runft lernen tann, und wo er burch .) G. Runfte.

Nachahmung ihres allgemeinen Berfahrens bie Regeln bes feinigen zu
entheken hat.

Aber außer biefer allgemeinen Nachahmung ber Ratur hat ber Runftler, nicht immer, aber in mancherlen Rallen, fie in ihren befondern Denn gar Werfen nachtuahmen. oft hat er wurtlich vorhandene Gegenftande ju fchilbern, weil fie ju hier aber feinem 3mete nothig find. muß er fich nicht als ein angftlicher Copifte, noch als ein Dachaffer, fonbern als ein frener und felbstmitwurfender Dachfolger betragen. Er muß nicht jeden in dem Original vorhans benen Umftand, nicht jede Rleinigfeit nachmachen, bie ju feinem befon-Insgemein bern 3wet nicht bienet. vereiniget die Matur in ihren Berfen mehrere Abfichten; und wir treffen in ber gangen Schopfung fchwerlich etwas an, bas nur ju einem einzigen Der Runftler aber 2mefe bienet. bat einen naturlichen Gegenstand nur ju einem 3mefe gewählt, und fehlet, wenn er aus bemfelben auch bas, mas ihm nicht bienet, nachahmet. Findet er g. B. nothig, eine rubrenbe Scene vorzustellen, und trifft er fie in der Ratur an, fo laffe er alles daraus weg, was nicht rührend ift, wenn er es gleich in ber Ratur findet. hat er nothig einen von heftigem Schmerg ergriffenen Menfchen abzubilden, fo mable er ihn in ber Das aber bas Wibrige, ober gar Efelhafte, bas fich oft in ben Bes fichtszugen und Gebehrben fart leis dender Perfonen findet, braucht er nicht nachzuahmen; es ift feinem Zwef nicht gemaß. Go hat ber große Meifter, ber ben Laocoon verfertiget bat, bas Bibrige Diefer graufas men Geene weislich aus ber Rachahmung weggelaffen.

Es ift alfo fein guter Rath, ben Boltaire giebt, in einem ruhrenben Drama auch lacherliche Scenen nicht zu verwerfen, aus bem Grunde, weil ber

256 3

beraleichen Bermifchung bismeilen in ber Ratur vortomme. Diefes biefe Die Ratur fnechtisch und unüberlegt Der Runftler bat nie nachahmen. alle Abfichten ber Ratur, fonbern nur eine bavon, und mas außer biefer einen liegt, geht ihn nichts an. Wenn man gu Diefen Unmerfungen noch bas hingu thut, was in dem Artifel über bas Ideal erinnert wor. ben, fo wird man fich eine richtige Borftellung von ber fregen Rachahmung ber Ratur machen tonnen, Die dem Runftler in feinen Schilberungen empfohlen wirb.

alles, was hier über die Nachahmung der Natur gesagt worden, kann auch auf die Nachahmung frember Werke der Runft angewendet werben. Wir wollen beswegen die Hauptsachen nur furz berühren.

Die allgemeine Nachahmung groß fer Deifter befteht barin, bag man fich ihre Maximen, ihre Grundfage, ihre Urt ju berfahren, zueigne, in fofern man einerlen Ubsichten mit Ben ihnen fann man bie ibnen bat. Runft ftubiren, fo wie fie biefelbe in ber Ratur ftubirt haben. Aber mas ben ihnen blos perfonlich ift, mas blos auf ihre Zeit und auf ben Ort pagt, ba fie fich befunden, bienet ju anbern Zeiten und an anbern Orten Ber ein Selbengedicht ichreiben will, fann ben homer und Dfian jum Mufter nehmen, aber pur in bem, was zur allgemeinen Abficht zines folchen Werts bienet; bie Form und ungablig viel befonderes ift nur Jufallig, und geht ihn nichts an. Der frene, edle Rachahmer erwarmet fein eigenes Genie an einem fremben fo Lange, bis es felbft angeflammet, burch eigene Barme fortbrennet, ba Der angftliche Nachahmer, ohne eis gene Rraft fich ins Tener ju feben, ober barin ju unterhalten, nur fo lange warm bleibet, als bas frembe Teuer auf ihn wurtet. Darum tonnen Runftler von Genie, wenn fie

auch wollten, nicht lange ben ber knechtischen Nachahnung bleiben; sie werden durch ihre eigenen Rräfte in der ihnen eigenen Bahn fortgerissen; aber ohne Senie kann man nicht anders als knechtisch nachahmen, weil der Mangel eigener Kraft alles Fortgehen unmöglich macht, so bald man sein Driginal aus dem Gesichte verlieret.

Dadurch wird fehr begreiflich, baf bie frene Nachahmung fürtreffliche, Die fnechtische nur schlechte Werte bervorbringet. Die fchlechteften aber find nothwendig bie, welche aus findifcher Nachaffung entftehen, ba Menschen ohne alles eigene Gefühl fremde Berfe jum Spiel nachahmen. beren Absicht fie einzusehen, und beren Geift und Rraft fie ju fublen nicht im Stande find. Go murben in ben Schulen ber fpatern griechis fchen Rhetoren, Reden über Staats. angelegenheiten gehalten, ale fein Staat mehr vorhanden mar. In unfern Zeiten find alle Runfte mit folchen Nachaffungen überhauft. Man macht Gemablbe bon griechischen Belden und griechischen Religionegebrauchen, die gerade fo viel Realitat haben, als die Festungen, die Rinder im Sand aufführen, um fie jum Spiel ju vertheidigen und angugreifen. Wir haben eine Menge boragi. icher, pindarischer, anafreontischer Dben und Dithpramben, bie eben fo entstanden find, wie jene findische Festungen. Solche Werte find bloße Larven, die etwas von ber form ber Driginalwerte haben, ohne Spur bes Geiftes, ber biefe belebt.

Es iff nicht unangenehm, auch gang befondere und etwas umständslichere Nachahmungen fremder Werste zu sehen, wenn sie von Mannern, die eigenes Genie haben, ausgeführt werden. Die Hauptsachen sind eise denn in dem Original und in der Nachahmung dieselbigen; aber das eigene Sepräg des Genies zeiget sich

alebenn in ben befonbern Umftanben, in ben fleinern Bergierungen und in mancherlen Driginalwenbungen, Die bem Rachahmer eigen find, und bie den Gegenstand, den wir im Drigi. nal auf eine gewiffe Beife gefeben baben, und auf eine andere, nicht meniger intereffante Beife feben laf-Go find die Rachahmungen eis niger Comodien des Tereng, Die Moliere nach feiner Urt behandelt hat. Die Charaftere find im Grund Diefels ben, die wir ben bem Romer antreffen; aber fie find burch bas Befonbere und Driginale der frangofifchen Sitten und Lebensart gleichfam ans Daburd erfennen bers Schattirt. mir. wie Menfchen von einerlen Genie und Charafter nach Berfchieben. beit ber Zeiten und Derter fich in ver-Co find fchiebenen Gestalten zeigen. auch viele Fabeln, Ergablungen und Lieder, Die unfer Sagedorn nach frangofischen Driginalen auf bie ihm eigene Urt behandelt, und benen er bas Geprag feines eigenen Genics eingebruft bat. Wie man mit Bergnugen bie vielerlen Beranderungen bemerft, Die bas verschiedene Clima und ber veranderte Boden ben ver-Die im Schiebenen Weinen giebt, Grunde aus berfelbigen Pflange entfprungen find: fo ift es auch anges nehm, die veranderten Burfungen bes Genies an Werten der Runft von einerlen Stoff ju feben.

Bey den Alten war es nicht felten, daß auch gute Künstler die Werfe der größten Meister nachahmeten. Man sieht noch ist auf geschnittenen Steinen Nachahmungen größerer Werfe der Bilbhaueren, die sehr hochzuschäpen sind. Daß die neuern Dichter die alten sowol in Formen ganzer Gedichte, als in einzelen Theilen nachahmen, ist also auch nicht zu tabeln: nur muß man eben nicht das zur unveränderlichen Negel machen wollen, was die Alten gut gefunden haben. Wir können gute dramatis

sche Stufe, gute Dben, gute Elegien haben, die in der Form sich sehr weit von den alten Mustern emfernen. Nur das, was unmittelbar aus dem Westen einer Gattung folget, muß unveränderlich benbehalten werden.\*)

\* \*

Ueber die Machahmung, als Grund. fat ber famtlichen iconen Runfte , ift bas Batteuriche Bert, Les beaux arts, reduits à un même principe, Par. 1746. und vermehrt unter bem Titel, Cours de belles lettres, Par. 1747 und 1769. 12. 4 9b. mit feinen beutschen Heberfenungen (G. Urt. Weffbetit G. 37. b.) befannt ges In Rudficht auf Boelie bat Sr. Schlegel, in feiner Abbandlung von bem bochften Grundfate der Doefie, im zten Bb. f. Ueberf. G. 185. 3ten Musg. Erinnes rungen bagegen geliefert. - Gonft ba. ben paruber noch befondere Berte gefdries ben, Bernarbo Partenio, Della Imitatione Poetica, (5 Bucher) Ben. 1560. 4. - Gerb. Jo. Boffius, De Imitatione, cum oratoria, tum praecipue poetica Oper. III. 169. Am. 1697. f. Huch geboren bierber noch : Der gte Abichn. bes it. Th. ber Breitingerifden Dichtfunft, G. 52 u. f. -Joh. El. Schlegels Abhandlung von ber '. Rachahmung, im 29ten und giten St. ber befannten Erit. Beytrage, und im iten Bb. bes Gottichebifchen neuen Ba. cherfaales, vollft. im sten Bb. f. Berte, 6. 95 u.f. - Bon ber Undbnifchfeit in ber Nachahmung, eine Abbanblung von ebendemfelben im sten Ct. ber neuen Bepe trage, und G. 163 im sten Eh. f. 2B. -De l'imitation des mœurs et des caracteres, von f. Racine in ben reflex. fur la poesie, Oeuvr. T. 3. G. 193. Par. 1747. 12. - Der 1ote Abfchn. G. 141. in Ben. Riedels Theorie der ich. R. u. 2B. ite Muff. - Gerner die benden Abhand. lungen des Surd, ben feiner Heberfegung der amen Spifteln bes Sorag über bie Dicts. 256 4

\*) Mit biefem Artifel verbinde man ben Artifel Natur.

Dichtfunft , "Ueber bie poetifche Radahs mung (G. 95) und von ben Kennzeichen ber Rachahmung (G. 215) der beutichen Heberf. zter Bd. - Und ber 4te Abichn. bes iten Theils ber Gerarbichen Schrift iber ben Befdmad : von bem Befühl oder bem Gefdmad ber nachabmung G. co. bet Deutschen Ueberf. Breel. 1766. 8. gens ift es mabrlich die Schuld bes Arifios teles nicht, daß man fein minners burch Imitation und Wachabmung überfett Der, ben bem Ariftoteles, biefem griedifden Borte jum Grunde liegende Begriff ift feblechterbings nicht ber, welcher dem frangbfifchen und deutschen gum Gruns be liegt, wie es aus einer genauen Bers gleidung einzeler Stellen in ber Doetit an. schaulich genug iff. Wenigftens ift unfer Begriff ben dem Bort Wachabmung viel fdmantenber und unbestimmter, als bağ wir es für minnous gebrauchen tonns

Bon der mablerischen Nachahmung handelt, unter mehrern; Kagedorn, in seinen Vetrachtungen, und zwar S. 85. Bon den Grangen der Nachahmung, und S. 97. Bon dem Eharacter glücklichee Nachahmer — Repnolds, in seinen Discourses S. 68 u. s. Deutsch im abten Bd. S. 1. der Neuen Bibliothet der schönen Wiss. und zwar von der zu genauen Nachahmung der Natur, und S. 193. Deutsch im ziten Bd. S. 1. der N. Bibl. der sch. Bb. von der mablerischen Nachahmung der Natur.

Von der rednerischen Nachahmung handelt Lawson in den zien seiner Borlessungen Th. 1. S. 157. deutscher Uebers. — und Priestlen in der zoten Borles. S. 279. deutscher Uebersegung. — —

# Nachahmungen.

(Mufit.)

Melobifche auf einander folgende Sage, die mehr oder weniger Nehn-lichfeit unter einander haben. Insgemein werden fie nach dem lateinischen Ausbruf Imitationen genennt. Wan bringet fie fowol in einer, als

in mehreren Stimmen, balb mit ffrengerer, balb mit weniger genauer Aehnlichfeit an, und nennet fie beswegen ftrenge, ober frenge Nachahmungen. Jene fommen meis ftens in Jugen und fugirten Sachen, biefe in allen figurirten Jonftufen por.

Wenn einmal ein melobischer Gat gefunden worden, ber den Charafter ber Empfindung, die man ausbrufen will, hat: fo muß auch jeder ihm mehr ober weniger abnliche Gab, etwas von biefem Charafter an fich haben. Und ba die fingenbe Gprache, in Unsehung ber Mittel fich bestimmt auszubrufen, unendlich eingefchrants ter ift, ale die rebende: fo mußte fte, um einen hinlanglichen Borrath melobischer Gebanten von gutem Aus. brut ju befommen, fich bes Mittels ber Nachahmung bedienen, um in eis ner Melodie die Ginheit des Charafters ju erhalten. Tonfeger von fruchtbarem Benie wiffen gwar in einer Melodie mehrerlen gan; verschies bene, aber im Charafter ahnliche Bebanten anzubringen: bennoch tonnen fie die Nachahmungen nicht wol entbehren, und murben es auch nicht thun, weil es angenehm ift, benfele ben Gebanten in mehrern Wenduns gen und in berichiebenen Schattirungen ju boren. Darum muß jeder Confeter fich ber Nachahmungen auf eine geschifte Beife gu bedienen mif-Um nothwendigften aber find fie in folchen Stufen, wo mehrere hauptstimmen find, wie in Duetten, Tergetten, in Trio und bergleichen Denn ohne fie murbe in Stufen. Diefen vielfimmigen Conftuten entweber blos eine Sauptftimme fenn, welcher die anbern nur gur Begleis tung bieneten, ober es murbe in ben verschiedenen hauptstimmen feine Einheit bes Charafters angetroffen werden. Es ift alfo hochft nothig, bağ ber Tonfeger in den Nachahmuns gen wol geubt fen.

Mehrere ahnliche Sate ju finden, ift nun zwar an fich fehr leichte; aber wenn man baben die erfoderliche Berschiedenheit der Harmonie beobachten und zugleich harmonisch rein fehen will, so flöst man gar oft auf nicht geringe Schwierigkeiten. Es braucht gar feine große Renntniß zu sehen, daß dieser furze Sat:



auf folgende Weife tonne nachgeahmt werden :



Aber bende nach einander fegen, und einen Bag von guter harmonie dabey anbringen, fann nur der harmonifie.

Man fann jungen Tonfegern, befonbere in unfern Zeiten, ba man fich die Runft fo febr leicht vorftellt, nie genug wiederholen, baf fie fich mit anhaltendem Fleif im reinen Contrapunft uben; weil biefes bas einzige Mittel ift in Nachahmungen Buerft alfo muß gluflich zu fenn. man fich im einfachen Contrapunft feftfegen, und ju einer gegebenen Stimme, gu einem Cantus firmus mehrere, nach ben Regeln bes reinen Capes, balb in geraber, balb in verfcheter Fortschreitung, eben fo vielen, bald in mehrern Roten verfertigen. Rur badurch wird man gur guten Behandlung ber Nachah. mungen vorbereitet. Ift man hierin hinlanglich geubet, fo muß man mit eben bem anhaltenden Bleife bie Ues bungen im doppelten Contrapunft pornehmen, burch ben man unmittelbar die genauesten Imitationen erhalt. Dhne lange Borbereitung burch Musubung bender Arten bes Contrapunfts ift es nicht möglich mahre Nachahmungen gut anzubringen. Denn daß fich einige feichte Tonfeber

einbilden, fie haben Nachahmungen gemacht, wenn fie einen nichtobebeutenben Sat vermittelft tahler und gerriger Berfegungen (Transpositionen) bes Baffes in ben Stimmen abwechselnd wiederholen, wie in biefem Benfpiele,



zeuget von ihrer Unwissenheit. Dergleichen vermeynte Nachahnungen bienen zu nichte, als ein Stüt besto geschwinder abgeschmaft zu machen. Nicht viel besser sind die Wiederholungen eines Gebankens im Einklang oder in der Octave, ohne Beränderung der zum Srunde liegenden Harmonie, wie etwa folgendes:



Wahre Nachahmungen laffen uns einerley Stellen mit andern harmonien, und mit veranderten Melodien aubrer Stimmen horen, und badurch bekommen sie ihre Unnehmlichteit. Man kann mit der Nachahmung in verschiedenen Intervallen, in der Secunde, Terz, Quart u. f. w. eintreten, und muß mit diesen Eintritten gehö-

256 5

rig abzuwechseln wissen. Dazu aber ift, wie schon gesagt worden, die Wiffenschaft des doppelten Contrapuntes unumgänglich nothwendig, weil eben dadurch diese verschiedenen Cintritte-erhalten werden, wie aus folgenden Bepspielen erhellet.

(a)





Der Sah, ber hier mit (a) bezeichnet ift, wird ben (b) im Contrapunkt ber Octave genau nachgeahmet; ben (c) in dem Contrapunkt der Terz, und ben (d) im Contrapunkt der De-

cime. Daburch erhalt man ben Bors theil, baf berfelbe Cat in ber Rach. ahmung fremb flinget, und bag bie verschiedene Modulation dem Sonftut ben ber Ginheit ber Gedanten bie gehörige Mannichfaltigfeit ber-Schaffet. Wir tonnen jungen Tons feBern feinen beffern Rath hieruber acben. als bag wir fie auf bas fleifige Studiren der Graunifchen Quette betweisen, wo fie die volltommenften Mufter ber ftrengen Rachahmung ben dem fchonften Befang, und der ungezwungenften Mobula. tion antreffen.

In den Jugen ist es eine Haupteregel, daß jeder Zwischengedanken sich auf die Hauptsäße, den der Führer, oder der Gefährte hat, beziehen sollen. Dieses wird dadunch erhalten, daß man die Tone dieser Zwischensäße aus der Harmonie oder dem Gesang der Hauptsäße nimmt, wodurch die freye Nachahmung entsteht. Man sehe das im Artikel Juge steckhende Benspiel, wo am Ende des vierten Takts ein solcher Zwischensaßangeht, der eine freye Nachahmung des Kührers ist.

\* \*

Von der Nachahmung der Natur in der Musik, ein Aussach von Sen. Siller, im iten Bd. S. 515. der Marpurgischen Beys träge, der auch in den Erweiterungen sieht. — Ueber das was Beattie, in seis nen neuen Philosophischen Versuchen (I. S. 181 u. f. deutscher Uebers.) von der Nachs ahmung der Musik sagt, sehr seine Bes mertungen in Sen. Fortels Musikalischer Bibliothet, Bd. 2. S. 347 u. f.

#### Rachdruf.

(Goone Runfte.)

Man schreibet den Mitteln, wodurch wir in andern Borstellungen oder Empfindungen erwefen, Rachdout zu, wenn sie eine vorzügliche Kraft haben, den Geist oder das hert best Baft anguareifen. Benn Cafar bem Brutus, den er unter feinen Dorbern gewahr wird, juruft: xay ou тенчоч, auch du mein Sobn! so lieat ein großer Rachbrut in biefer Urt ber Unrebe. Der Rabme Sobn, ben er feinem Morber giebt, und ber im Griechischen noch gartlicher flinget, und felbft bad fonft unbedeutende xay, geben biefer Unrebe ungemeine Rraft gur Rubrung. Der Rachbruf liegt bier in vielbedeutenden Rebenbegrifs fen, die burch biefe Urt bes Musbrufs ermett merben. Biemeilen entftehet er blos aus bem Ton, welchen bie Worte in bem mundlichen Bortrage befommen. In der Dufit ift ber Ton richtig angegeben, ber genau die Dohe hat, die er haben foll; nachbruflich aber wird er, wenn er mit mehr Starte, ober Bartlichteit, ober mit einer andern, dem Ausbruf fehr angemeffenen, Modification, bebend, oder gestoffen, ober geschleift, mit fich hebender ober mit finfenber Stims In ber Mab. me, anacgeben wirb. Ieren ift ein Begenftand richtig ausgebruft, wenn Zeichnung und Karbe fo find, daß er mit Leichtigkeit erfannt wird: nachbruflich aber wird er, wenn wir burch Zeichnung ober Karbe ein befonderes Leben, eine befondere Rraft ber Deutung an ihm gewahr merben.

Die Berte ber Runft muffen uberhaupt bas an fich haben, bag fie mit Nachdruf auf die Vorstellungsfraft ober auf bie Empfindung murfen; und fie befommen biefe Rraft überhaupt durch die verschiedenen Arten bes Mefthetifchen, bas barin liegt. \*) Aber von biefem allgemeinen Dachbruf ift bier nicht bie Rebe, fonbern nur von bem, ber einzele Stellen Jeder Theil por anbern auszeichnet. muß außer ber Richtigfeit bes Musbrute, auch bas Beprage bes auten Gefchmats haben; aber Nachbruf muß nur auf die mefentlichften Theile

\*) E. Meftbetifc.

gelegt merben. Ber iches Einzele nachbrutlich machen will, wird im Gangen gezwungen und ohne Rach. Go fuchten die fpaten griechi. fchen Rhetoren, auch einige romifche Schriftsteller, bie nach ber golbenen Beit bes Gefchmats famen, jebem einzelen Gebanten eine fchone Benbung, ober eine andere affhetifche Rraft zu geben, um überall nach-bruflich zu fenn; und eben baburch wurden fie unnaturlich, und fanfen burch die Mittel, woburch fie fich auf die Dobe ihrer Borganger fcmingen wollten, tief unter biefelben ber-Auch in unfrer beutschen Littes ratur geigen fich fcon bier und ba Spuren biefes finfenden Gefchmats: wir haben auch fchon Schriftsteller, bie in jeber einzelen RebenBart misia. ober nachdruflich, ober hochft em. pfindfam ju fenn fuchen, und nicht bebenfen, bag ber Nachbruf im einges len eine Murge fen, die mit fparfamer hand einzuftreuen ift; weil aus bloffem Gewurge feine gefunde Speife fann gemacht werben.

Es gehoret eine reife Beurtheilung bagu, bag bas Rachbrufliche nicht gemigbraucht, fonbern nur auf bie Stellen eines Werfs gelegt merbe, bie ihrer Matur nach von vorzüglicher Burtung fenn follen. Dieruber laf. fen fich feine Regeln geben; ber Runftler muß fich entweber bewußt fenn, ober durch ein borguglich richtiges Gefühl in bem Feuer ber Begeifterung felbft, empfinden, wo eine borgugliche Rraft nothig fen. Die Mits tel, den Rachdruf ju erreichen, find . febr vielfaltig, und liegen bald in bem Gegenstand felbft, bald in dem Ausbruf beffelben. Jebe Urt ber afihetifchen Rraft fann den Rachbruf bes Der Runffler, bem es nicht würfen. an richtiger Urtheilsfraft fehlet, wird in jebem befonbern Rall eine gute Bahl berfelben treffen. Der Diche ter wird aus Betrachtung ber Perfonen und ber Umftanbe, für bie er bichtet, bald in der roheren, bald in der feineren Empfindung; ist in einem vollig natürlichen, dann in einem verfeinerten Augdruf; einmal in einem wilden, sin andermal in einem gemäßigten Mysthmuß; bald in fühnern, bald in bescheidenen Figuren und Trop a den wahren Nachdruf zu finden wiffen.

Ein meulicher Runftrichter\*) fchel net gu bedauren, baf unfre Dichter nicht mehr fo durchaus nachbrutlich find, wie die alten Celtifchen Barben gewefen. Er fcheinet ju wunfchen, bag man ist noch fo dichtete, wie bie norbifden Barben bor zwentaufend Jahren gebichtet haben. Aber er hat nicht bedacht, bag ben einem Bolfe, wo bie Bernunft fchon merflich entwifelt und die Empfindung verfeinert worden, nicht alles blos robes Gefühl fenn tonne, und bag ber Dichter in bem Geift feiner Zeit fingen muffe. Bedermann wird gefteben, daß es fur einen Trotefen eine hochft reigende Cache fen, aus bem hirnschadel feines Reindes fartes Betrant gu trin. fen und daben milde Giegeslieder anaustimmen, wo Ton, Rhothmus und Borte von der heftigften Leidenschaft angegeben werben. Aber mir find nicht Grofefen, unfre Rrieger follen nicht in die Buth gefett werben, bas Blut ber erfchlagenen Reinde zu trinfen, oder ihr Fleifch zu braten. Schluffe bes Berfaffers führen noch meiter, als er felbft benft, benn fie beweisen, baf bie Dichter nicht fingen, fondern brullen und heulen muß. ten, wie ber noch gang wilde Menfch in ber Leidenschaft wird gethan ha. ben. Denn ohne 3meifel ift bas uns artifulirte Beulen noch weit nach. bruflicher, als die ausgesuchtefte Rlas ae in bedeutenden Morten. Es geht alfo gar nicht an, daß man fich zur Regel mache, in den Runfen durchaus den größten Nachdruf zu suchen. Daraus wurde folgen, daß inan auf der Schaubühne bisweilen die Menchen lebendig schinden mußte; denn bieses ware doch an sich betrachtet das nachdruftlichste Mittel, Schrefen und Abschen zu erweten.

Der Rachdruf, ber in ben Werfen ber rebenben Runfte und ber Musik aus bem Bortrag entstehet, berbienet ein besonderes Studium. Die fraftigsten Stellen konnen durch ben Mangel bes Nachdruks im Bortrag schwach werben. Die haupt funst bes guten Bortrages besteht in bem gehörigen Nachdruk, burch ben sich einige Theile vor andern ausseichnen Davon aber wird an einnem andern Orte besondere gesproschen werden.")

# Nachläßigfeit.

(Soone Runfte.)

Es giebt in Bearbeitung ber Berfe ber Runft eine Rachläßigkeit, die Uns vollkommenheit und Mangel zeuget, und eine andere von auter Burfung, bie besmegen von Cicero negligentia diligens, die woluberlegte Nachlaffigfeit, genennt wird: jene ift murf. lich, liegt im Runftler, und verftellt fein Berf; biefe ift nur fcheinbar, von auter Burfung in dem Berte. wurfliche, tabelhafte Nachläßigfeit ift Mangel bes Fleifes und ber Genauigkit, jedem Theile des Werts die in Rufficht auf bas Gange ihm gufommende Bollfommenbeit zu geben; fic entstehet aus dem Machlaffen der Bestrebung richtig zu handeln ober ju verfahren. Es ift nicht Nachlaf. figfeit, wenn in einer ganbichaft ente fernte Wegenstande weder mit Rleiß ausgezeichnet, noch burch Licht und Schatten und alle Mittelfarben naber

<sup>&</sup>quot;) Der Berfasser ber Briese über ben Ofian in bem Werkchen, das unter bem Titel: "Bon beutscher Art und Kunft," in hamburg herausgefons men-ift.

<sup>\*)</sup> G. Bortrag.

ber Gegenstande ausgemahlt find. Menn ber Dahler die Landschaft fo mablt, wie fie ihm in ber Ratur er-Scheint, fo muß man ibn beswegen, bag nicht jedes für fich beutlich und bestimmtift, teiner Nachläßigfeit bes Schuldigen. Nachläffig aber ift ber, ber aus Tragbeit, ober aus Leicht. finn, entweder bem Gangen, ober einem Theil, nicht alle Bollfommen, beit giebt, die fie nach der Abficht haben follten; auch ber Ctoli bes Schriftstellers, wie einer unfrer Runftrichter wol anmerfet,\*) ber fur feine Lefer, nachbem er einmal im Befit ihrer Bewundrung ju fenn glaubt, alles fur gut genug achtet, perleitet jur Rachlafiafeit.

Die Nachläßigfeit betrifft entwes ber die Materie, die Gebanfen und Bilber, Die der Runftler ju feinem Werfe ju erfinden und ju mablen bat, oder blos die Darftellung, ben Musbrut und die Ausbildung berfelben. Im erften Kalle fann fie leicht un: reife, nur halb richtige, unbestimmte Gebanten, übel gemablte Bilder berporbringen; im anbern Salle wird bet Runftler halb unverständlich, oder permorren, ober er fagt mol gar etmas anders, als er gebacht hat. lagt fich faum ausmachen, welche ber benben Arten ber Machlagigfeit fchlimmer fen; vor benden foll fich ber Runftler, fo viel immer moalich ift, in Ucht nehmen.

Junge, im Denken und Erfinden noch wenig geubte Kunfter, find bes, wegen in der Mahl oft nachläßig; weil sie ihrem Gefühl, und dem erften Sindruk, den die Sachen auf sie machen, zu viel trauen. Sie halten etwas für wahr, weil sie die Sachen nur einseitig, oder aus einem zu eingeschränkten Gesichtspunkte, betrach; ten; oder für schon, weil sie noch hobere Schönbeit in derselben Art, noch nicht gefühlt haben. Diefes zeuget eine Buverfichtlichfeit, aus welcher die Nachläßigkeit in ber Bahl ente stebt. Das Mabre hat. wie bas Schone und Gute, mehrere Ceiten, und anbert gar oft feine Natur nach ber Berfchiedenheit ber Gefichtes punfte. Es gehoret lange Erfah. rung und viel lebung baju, fich uberall in ben beften, ober eigent. lichften Gefichtspunkt ju fegen, aus bem die Gachen am richtigften gu bes urtheilen finb. Darum fann man junge Runftler und Runftrichter nicht genug por bem Leichtfinn in Beurs theilung, ber bie Nachläßigfeit in ber Bahl hervorbringet, marnen. Mancher gute Runftler und Schrift. fteller murbe fehr viel bafur hingeben, wenn er feine erften, aus llebereilung hingefesten Gebanten wieber gurufnehmen fonnte. Buerft ift es ihnen unbegreiflich, wie andere baran etwas ausfegen fonnen: nachher aber, wenn fie erft mehr Renntniß ber Gachen befommen haben, begreifen fich nicht mehr, wie fie felbst fo zuperfichtlich ben ber Gache haben fenn tonnen.

Die Nachläßigkeit in Darstellung und Bearbeitung ber Sebanken hat oft ein zu großes Feuer ber Begeisterung zum Grunde, in welcher man alles bestimmt, lebhaft, schon sieht oder empfindet, und sich einbildet, daß man es eben so ausdrüke, obzleich ber Ausdrut gar fehr weit hinter ber Empfindung zurüfe bleibet. Daziegen verwahrt man sich durch eine fleißige Ausarbeitung, wovon anderswo gesorochen worden.

Die Nachläßigkeiten, bie fich in einem fonst mit Fleiß und guter Ueberlegung verfertigten Werke, iu wenigen einzelen Stellen finden, machen zwar allemal um so mehr widrige Fleken, je schoner und vollommener das Werk überhaupt ift; aber fie

<sup>\*)</sup> S. Schlegels Batteur in den Anmertungen über bas s. Cap. bes aten Ebelles.

<sup>\*)</sup> G. Ausgrbeitung.

fie verdienen einige Rachficht, weil es fchtverlich irgend einem Menfchen gegeben worben, nie nachzulaffen. Go febr es alfo gut ju beigen ift, wenn ein Runftrichter, nachdem er einem guten Werf hat Gerechtigfeit wieberfahren laffen, Die nachläßigen Stellen deffelben mit Befcheibenheit ruget: fo ungeredit und unverftanbig ift es, wenn er in einem folchen Bert blos die Nachläfigfeiten auffucht und fie bermagen abnbet, als wenn bas gange Bert burchaus Schlocht ware. Ein Bergeben, beffen fich wiele Runftrichter, entweder aus Parthenlichfeit, ober aus Eitelfeit nur gar ju oft fchuldig machen.

Die überlegte Nachläßigfeit, beren wir oben ermahnt haben, bestehet barin, daß unwichtige, aber boch bes Bufammenhanges, ober anbrer Umftande halber nothwendige Theile mit wenig Bleiß ober ohne Genauigfeit bingeworfen werben, bamit bie Aufmertfamteit fich nicht barauf vermeile: Co behandelt ber Dabler gar oft bie Debenfachen etwas nachlaffig, bamit es ihm nicht gebe, wie bent Gerhard Dow, ober bem grang beren Gemablbe gar oft Mieris, Bewunderung unverftandiger Liebhaber in Rebenfachen erhalten haben, ba die hauptfachen unbemertt geblieben find. Auf eine abn. liche Weise geht es bem altern 2oam, von welchem in Sans . Soufi vier Gruppen, Die vier Elemente vorftellend, find. Die meiften Menfchen feben in ber Gruppe, Die bas Baffer porftellt, blos bas fein und funft. lich in Marmor ausgearbeitete Fifchernes, und werben babon fo eingenommen, bag fie auf bas Gange und auf die Erfindung gar nicht achten. Alfo mare es viel beffer gemefen, bas Det nachläßiger gu bearbeiten. Go finbet man, baf bie alten Bilbhauer und Steinschneiber gar oft bie Rebenfachen mit Machläßigfeit behandelt haben. Der Red.

ner, ber in einer Wiberlegung fchmache Rebenbeweise feines Gegners mit eben ber Genauigfeit zergliebern und wiberlegen wurde, als die Hauptsbeweise, wurde feiner Sache fehr schaden.

Eines ber größten Geheimnisse ber Aunst besteht darin, daß die Gemütter durch die Kraft und Richtigkeit in den Hauptsachen so sehr eingenommen werden, daß die Nachläsigkeit in Rebensachen ihnen nicht merklich werde. Oft stellen wenige Meisterzüge ein Bild mit so großer Lebhaftigkeit vor unser Auge, daß wir selbst, ohne es zu wissen das übrige, was zur Genauigkeit der Rebensachen nöchtig ist, hinzubenken, und gar nicht merken, daß etwas sehlet.

#### Nachtstüf.

(Mahleren.)

Sind Gemablbe, beren Gcene meber Conne noch Tageflicht empfangt, fondern nur burch Rafeln ober angegundete Lichter unvollfommen erleuch. tet wird. In dem Machtftuf werden bie Stellen, wo bas Licht nicht unmittelbar binfallt, burch feine mert. liche Dieberscheine erleuchtet, es fep benn, bag fie gang nahe an bem Lichte liegen. Alle eigenthumlichen Farben, beren eigentliche Ctimmung bon bem naturlichen Lageslicht, ober Connenfchein berfommt, berlieren fich in dem Dachtftut, das alle Karben anbert. Alles nimmt den Tou bes funfilichen Lichtes an, ber balb rothlich, bald gelb, bald blau ift. nach Beschaffenheit ber Materie, modurch bas brennende Licht unterhale ten wirb.

Daraus folget, baf bas Nachtstut bem Auge burch ben so mannichfaltigen Reiz ber Farben nie so schmeischeln werbe, als ein anberes Stuf; und in ber That sind die meisten Nachtstufe so, bag ein nach Schonbeit ber Farben begieriges Auge wer nig

nig Gefallen daran findet. Ich felbst gestehe, daß ich ein allgemeines Bornrtbeil gegen alle Nachtstüfe gehabt, bis ich in der Gallerie zu Dusselderbeit ein ter Gestehen Stüfe des Schalten geschen habe, wo man weder den Reichthum der Farben, noch die harmonie, derselben vermißt.

#### \* \*

Bur Aussidrung von Rachtstäden werben gute Lehren ertheilen tonnen, bas 18te und 19te Kap. des sten Buches von Lairesse großen Mahlerbuche, Bb. 2. 6.66. unter den Aussichtigen: Abhandlung des Mondes, wegen seiner Anwendung in der Mahleren — und Abhandlung von der Nacht, und ben gemachten Lichtern, von Kakeln, Lampen, Kerzen, Feuer. —

### Naiv.

(Ochone Runfte.)

Es ift fchwer ben Begriff biefes Morte feftzusegen, bas fo vielfaltig nur willführlich gebraucht wird; bas einmal etwas lacherliches, ein andermal etwas rubrendes und liebens. Es Scheinet murbiges ausbruft. überhaupt, bag bas Maive eine bes fonbere Urt des naturlich Einfaltigen fen, und bag biefes alsbenn naib genennt werbe, wenn es gegen bas . Berfeinerte und Ueberlegte, bas einmal fcon wie jur Regel angenoms men worden, merflich absticht. Ein Mensch, ber fern von ber großern gefellfchaftlichen Belt erzogen worben, der von den feineren Lebens. regeln, von der raffinirten, aber gur Gewohnheit gewordenen Soflichfeit und bem gangen Ceremonialgefet ber feineren Welt nichts weiß, ber nur auf fich felbft, und nicht auf bas, was andere von ihm denfen mogen, Acht hat; ein folcher Mensch wird in ben meiften Gefellschaften etwas las derlich scheinen, nach ihren Urtheis Ien ins Grobe fallen, aber naiv genennt werben. Doch mit eben bie

fer Benennung werben auch viele Gebanken, Empfindungen und andere Aeuferungen einer Sevigne belegt, die zwar immer in der großen Welk gelebt hat, und der das ganze Gefebuch der galanten Welt bis auf den geringsten Artikel bekannt war, die aber sich gar oft den richtigen Worstellungen und natürlich edeln Empfindungen ihres eigenen Charakter überlassen hat, welche nichts von dem Modegepräg dessen, was bey ähnlichen Veranlassungen die feisnere Welt zu äußern pflegte, an sich hatten.

Bon welcher Geite ber man bas Raive untersucht, fo zeiget fich, baf es feinen Urfprung in einer mit riche tigem Gefühl begabten, von Runft, Berftellung, 3mang und Eitelfeit un. verborbenen Geele habe. Die Ginfalt und Offenherzigfeit im Denten. Sandeln und Reden, die mit ber Matur übereinstimmt, und auf melthe nichts willführliches, ober ges lerntes von außenher ben geringften Ginfluß hat, in fofern fie gegen bas feinere, überlegtere, mit aller Bors fichtigfeit das Gebrauchliche nicht gu beleidigen abgepaßte, absticht, scheis net bas Wefen bes Daiven ausqumachen. Es außert fich in Gedanim Ausbruf, in Empfindunin Gitten, gen, Manieren und Sandlungen.

In Gedanken, ober ber Art sich eine Sache vorzustellen, scheinet mir folgendes bis zum Erhabenen naiv. Abraft kommt mit den Muttern ber von Theben erschlagenen Jünglinge zum Theseus, ruft ibn um Hulfe gegen den Ereon an, der nicht erlauben will, daß die Erschlagenen begraben werden. Theseus, anstatt dem Abraft eine Bitte sogleich zu gewähren oder abzuschlagen, macht sehr viel Worte, ihm zu beweisen, daß er sich in diesen Krieg gar nicht hatte einlassen sollen. Dierauf giebt ihm Abrast diesen eine

fe naive Untwort.

"Ich bin nicht zu bir gefommen, als ju einem Richter meiner Thaten, fondern als ju einem Argt meines Uer belg. 3ch fuche feinen Racher meiner Bergehungen, fondern einen Freund, ber mich aus ber Berlegenbeit giebe. Billft bu mir meine billige Bitte verfagen, fo muß ich mirs gefallen laffen; benn zwingen fann ich bich nicht. Rommet alfo, ihr unglutlichen Mutter, und febret jurufe; werfet biefe unnuge Zeichen, wodurch Supplicanten fich anfundigen, meg, und rufet ben himmel gum Beugen an, bag eure Bitte von einem Ro. nig verworfen worden, ber unfer Bluteverwandter ift. " \*)

Dies ift geradezu, mas ber richtigfte naturliche Berftand, und bie Einfalt ber Empfindung in diefem Kall eingaben. Diefe außert Udraft, ohne bie porfichtige Bedenflichkeit, daß er den Thefeus badurch beleidi. gen fonnte; ohne die feinern Ros pfen gewöhnliche Borficht, fich ben bem, ben man um Sulfe anspricht, einzuschmeicheln, legt er bas Ungereimte in bem Betragen bes Thefeus an ben Lag, gerabe fo wie er es em. pfindet; ohne ju bedenten, bag viel leicht Thefeus viel Umftanbe mache, um feine Sulfe baburch mehr gelten su machen, nimmt er ce, ale fur eine unwiederrufliche Beigerung an, und geht bavon.

Das Raive im Ausbruk besteht in Worten, die geradezu die Gedanken, oder die Gesinnungen der Unschuld ausbrüfen, aber durch spitzstündige, oder schalkhafte Anwendung einen nachtheiligen Sinn haben können, an den die redende Person aus Unschuld, oder Unwissenheit nicht gesacht hat. Die Schalkhaftigkeit findet darin etwas Ungestretes oder Grobes, wo blos Unschuld und edle Einfalt ist.

Empfindungen und beren Meußes rung in Gitten und Manieren find

") Eurip. Inerides.

naiv, wenn fie ber unverdorbenent Matur gemaß, und, obaleich ber feis neren Berdorbenheit bes gangbaren Betragens juwider, ohne Ruthaltung, ohne funftliche Berftefung, ober Einfleidung, aus ber Rulle bes Bergens herausquellen. Bepfpiele davon findet man überall in Bobmere epifchen Gebichten aus ber patriarchifden Belt; in ben Epopden des homers, und in den Idnllen bes Theofritus und unfere Gegners. Es hat auch in zeichnenden Runften, im Zang, in ben Gebehrden und Stellungen der Schauspieler fatt. Nichts ift unschuldsvoller, naiver und gegen unfere funftliche Manieren abstechender, als die verschiedes nen Stellungen und Gebehrben, Die Raphael der Pfnche in ben Borftellungen ihrer Geschichte im farnefischen Pallafte gegeben bat.

Das Raive macht fein: geringe Classe bes afthetischen Stoffs aus; es ift nicht nur angenehm, sondern tann bis jum Entzüken rühren. Deswegen sind blos in dieser Whsicht die Werke bes Geschmafs, darin durchaus naive Empfindungen und Sitten vorfommen, hochst schäsbar; weil sie den Geschmaf an der eblen Einfalt einer durchaus guten und liebenswürdigen Ratur unterhalten und

verftarten.

Das Raive in ben Gebanten thut ba, wo man überzeugen, entschulbis gen oder widerlegen will, die größte Burfung; benn es fubret bas Bes fühl der Wahrheit unmittelbar mit In ber Eleftra bes Copho. fid). tles wird biefe unglufliche Tochter des Agamemnons von der Elptemnestra beschuldiget, sie suche durch ihre Rlagen ihrer Mutter Reben und handlungen verhaft zu machen. Dierauf giebt Elettra biefe bochft naive Untwort, die feiner Gegenrebe Raum lagt. "Diese Reden kommen von die, nicht von mir ber, du thust die Werke, die ich blos

blos nenne. (\*) Sehr naiv und eben badurch überzeugend ift auch folgendes; wiewol das Weitschweisende dieser Stelle vielleicht zu tadeln ware. Pseudolus giebt feinem verliebten jungen Herrn, den er durch sein vielle Fragen verbrießlich gemacht hat, folgende Antwort:

Si ex te tacente fieri possem certior, Here, quae miseriae te tam misere macerant,

Duorum labori ego hominum parfiffem lubens,

Mei të rogandi et tui respondendi mihi.

Nunc quoniam id fieri non potest, necessitas

Me subigit, ut te rogitem. \*)

Der Redner, dem es gelinget den wahren Ton der Einfalt und des naisten Denkens zu treffen, kann verstschert seyn, daß er überzeuget. Diefer Ton ist vornehmlich in der afopischen Fabel nothwendig, wo der Dichter oft die Person eines einfaltigen und leichtgläubigen Menschen annehmen muß, um feinen Leser treuberzig zu machen.

Es giebt auch eine Schalthafte angenommene Daivetat, bie in ber fpottenben Catpre ungemein gute Burbas gacherliche anbrer fung thut, recht and Licht ju bringen. Swifft ift barin ber großte Meifter; unb Liscov hat mit ber verstellten naiven Einfalt, mit welcher er bie Philippi und Givere beurtheilet, Diefe Belben hochst lacherlich gemacht. In ber Comobie fann biefes jur Demuthigung ber Marren von febr großer Burfung fenn. Denn mas ift em. pfindlicher, als von ber Ginfalt felbft lacherlich gemacht ju werden?

Ich begnüge mich hier mit biefen wenigen Anmerkungen über bas Raive, um bas Bergnügen zu haben, hier einen Auffag über biefe

\*) Soph. El. vf. 626.627. \*\*) V, Pfeudol. Act. L. Sc. I.

Dritter Theil.

Materie einzurufen, ben mir einer unfrer ersten Ropfe vor vielen Jaharen zu diesem Behuf zugeschift hat. Der ift berühmte Berfasser schreb ihn zu einer Zeit, da er noch jung war; aber man wird ohne Muhe darin das sich entwifelnde Genie antreffen, welches gegenwärtig sich in feis nem vollen Glanze zeiget. Hier ifter Wort für Wort.

Ich munbere mich nicht, bag ber Brief über bie Maivetat im gten Theil bes Cours des Belles-Lettres bes Mbts Batteur ihnen fo menia als bas. was Bouhours vom Maiven fagt, eine Genuge gethan bat. Alles mas herr Batteur über biefe Materie ge-Schrieben bat, bienet vortrefflich, fie noch verworrener zu machen, ale fie dem lefer vorher hat fenn fonnen. Statt bestimmter Begriffe merben wir mit Bilbern, Gleichniffen und Begenfaben abgefertiget; und toenn wir eine Erflarung verlangen, fo antwortet man und: bie Raivetat bestebet in ber Rurge - in einer folchen Anordnung ber Borte, Glieber und Perioden, die bem Endamet bes Rebenden gemäß ift. Rach ber letten Ertlarung febe ich nicht, marum die Reben eines Parlamentsabvocas ten nicht eben fo naib fenn mogen, als die Briefe ber Gevigne ober ber schonen Zilia. Ich will mich die Schwierigfeit, bie von ber Zartlichfeit biefer Materie entfteht, nicht abhalten laffen, einen Berfuch zu machen, fie genauer ju behandeln, und die Quelle und eigentliche Befchaffen. beit bes Raiven aufzusuchen. wird alsbenn leicht fenn, bas Daive bes Musbrufs ju bestimmen, menn wir erft ausgemacht haben, was bie Raivetat ber Gebanten ift. werde aber mit meiner Untersuchung weit oben anfangen muffen.

Die Rebe foll eigentlich ein getreuer Ausbruf unfere Empfindungen und Bedanfen fepn. Die ersten Er MenMenfchen haben ben ihren Reben fels nen anbern 3met haben tonnen, als einander ibre Gedanfen befannt gu machen; und wenn fie und ihre Rinber bie angeschaffne Unfchuld bemahret hatten, fo mare bie Rebe nach ibrer mahren Bestimmung ein offenbergiges Bilb beffen, mas in eines jeden Bergen vorgegangen mare, und ein Mittel gewesen, Freundschaft und Bartlichfeit unter ben Menfchen gu Sedermann weiß, baß unterhalten. Die Eprache von ben itigen Menfchen meistentheils gebraucht wird, andern zu fagen, mas fie nicht benten noch empfinden, fo daß bie Rebe bemnach febr felten ein Zeichen ihrer Geban-Diefe große Beranberung fen ift. muß unftreitig bie Folge einer wich. tigen Beranderung im Inwendigen ber Menfchen fenn. Diefe muffen Empfindungen, Gedanten und 216, fichten haben, welche fie einander nicht zeigen burfen. In der That ist Die menfchliche Ratur von ihrer Beftimmung und ichonen Unlage fo ftart abgewichen, daß in bem Innern bes Menfchen, an Die Stelle ber liebensmurbiaften Reigungen, anfatt ber Unfdulb, Gerechtigfeit, Maf. fiafeit, Menfchenliebe - Boebeit, Unbilligfeit, Unniagigfeit, Reid und Daß getreten; und im Meugerlichen · Die Ginfalt bem Gegroungenen, Die Dffenbergigfeit ber Berftellung, bie Bartlichkeit der faltsinnigen Soflichteit hat weichen muffen. Go balb Die Menfchen von einander betrogen worden, mußte fich ein allgemeines Miftrauen unter ihnen zeigen. Beil fie aber bod in Gesclischaft zu leben fich gemußiget faben, fo erfanden fie allerlen-Mittel fich einander ju berbergen, fich in Ucht zu nehmen, eins ander auszuforschen u. f. f. Und meil man anftatt ber berglichen und bruderlichen Buneigung, die eigentlich unter ben Denfchen berrichen follte, etwas anbers haben mußte, das ihr von außen abnlich feben, im Grund

aber gang bas Gegentheil fenn moch te: fo erfand man bie Soflichfeit, bad Ceremoniel, und alles was bagu gehort. Ceit ber Beit ift bie Rebe ber Menschen insgemein weitlauftig, finnleer, boppelfinnig, unbestimmt, gefraufelt, fteif und affeftirt worben. Eine Befellschaft tann etliche Ctunben mit aller erfinnlichen Urtigfeit und mit beftanbiger Bewegung ber Lippen nichts reben - Tobfeinbe tonnen einander vertraulich und lieb. reich unterhalten - einer fann mit großem Bortgeprang von ber grom. migfeit, ober andern Tugenden res ben, die er doch nie felbft empfunden bat; man fann igo aus ben außerlichen Zeichen ber Freude ober Traus riafeit, der Kreundschaft ober bes Saffes, mit fchlechter Buverficht auf Die mabre Gemutheberfaffung einer Derfon fchließen; benn man hat ben Affetten felbft eine Gprache vorges fdrieben, bon ber bie Ratur nichts weiß.

Ben folden Menfchen murben wir bie Naivetat, welche eine Eigenschaft ber schonen Ratur ift, vergeblich fus Laffen fie uns in die glutlichen chen. Wohnungen bes erften Dagres, ober auch in die einfaltigen und frenen Beiten ber frommen Datriarchen gurufgeben, bort werden wir fie mit ber Unschuld gepaart finden. 9Bir werben fie in ben Bergen und in ber Sprache folder Menfchen finden, Die, ibrer Beftimmung gemäß, eine beilige Liebe gegen ihren gottlichen Boblthater, und eine allgemeine Buneis gung gegen ihre Mitgefchopfe tragen, die einen unverberbten Geschmat am Schonen und Guten haben, und alle ihre fanften und barmonifchen Begierben nach bemfelben richten. folchen Bergen fann fein Migtrauen, feine Berftellung Dlat baben; alle ihre Sandlungen und Reben haben etwas offenbergiges und ungefünftel Gie burfen ihre Bedanten Gott zeigen, marum nicht ben Menschen?

Sie baben nicht nothig ihre Affeften au hinterhalten, beun fie find gut; ihre Borte muffen ihr Berg ausbrus fen, ober ihre Mugen und Gefichts. juge murben ihren Lippen widerfprechen. Die Reden folcher Leute find aufrichtig, mahr, furs und fraftig, wie ihr Inwendiges unschuldig und ebel ift; fie find hergruhrend, weil fie vom Bergen fommen. Gie wiffen nichts bon Moden und Manieren, nichts von allen ben Ginschranfungen, bem 3mang, welchen bas Dif. trauen ber Aufführung, ja ben Gebebrben ber verberbten Menfchen anleat, nichts von ber falfchen Scham, über Dinge ju errothen, die an fich gut, unschuldig find. Und biefes ift dann, meiner Mennung nach, das Daive in ben Gitten, ber Denfart und ben Reden der Menfchen. naber einer biefem Stand ber fchos nen Matur ift, befto mehr hat er von Diefer liebensmurdigen Raivetat.

Ich glaube, bak ich es fühnlich für eine allgemeine Erfahrung ausgeben barf, baf bie Raivetat allemal mit einer gewiffen außerlichen, fichtbaren Unmuth verfnupft ift, die man nicht definiren, aber vermittelft eines feinen Befchmafs gang flar empfinden fann. In ber poetischen Sprache tounte man von diefem je ne fai quoi fagen, es fen ber Biderfchein eines fchonen Dhne 3meifel hat Diefe Dergens. Anmuch ihren Grund, fowol in ber erften Unlage des Rorpers, als auch in der llebung in eblen und harmoni. fchen Gemuthebewegungen, welche eine große Rraft haben, einem fonft nicht schonen Gesicht eine Lieblichkeit zu geben, die weit über ben leblofen Glang der Farben, oder über bie Regelmäßigfeit ber Buge an einem geift lofen Bilde geht. Gie feben biere aus, mein herr, wo bie Raivetat vornehmlich flatt hat, namlich ben gang unschuldigen dund funftlofen Sitten, ba die Tugend mehr vom In-

gungen getrieben wirb, und in Reben, Uffetten und Thaten, welche man folden Leuten benlegt. Eigenschaft ift von einer ichonen Gee. le ungertrennlich; fie ift baber auch von einer groben baurifchen Ginfalt. bie man vielmehr Dummbeit beifen follte, fo febr unterfchieden, als von ber Uffektation; fo wie bie Reinlich. feit gleichweit von Pracht und Une fauberfeit absteht. Die Schaferfpies le bes herrn Gottfchebe tonnen bes. wegen feinen Unfpruch auf bie Dais bete machen, obgleich feine Greten und Sanfe Die Sprache bes gemein-

ften Dobels reben.

Der Road und manche andere Bebichte von bemfelben Berfaffer finb von Benfpielen des Maiven boll. Der Charafter ber Gunith in ber Cunbfluth, die Liebesgeschichte ber Dina, bie Rerenhapuch im Roah u. f. w. find fchone Beweife, wie liebensmurdig die ungeschmutte schone Ratur ift, ja wie reigend fie fo gar burch die Wolfe hindurchscheint, Die eine Bergehung ber Unvorsichtiafeit por ihre Schonheit giehet. . Ein jeder empfindlicher lefer wird eine gartliche Gewogenheit gegen Gunith fühlen, ba fie ihrer Mutter mit einer fo eblen Offenherzigfeit ihre geheimften Gebanten entbefet, und fich gar feis ne Dube giebt, burch befonders ausgefuchte Borte ihre Reigung ju befchonigen ober ju befen, ale ob fle fich heimlich bewußt mare, baf fie verborgen bleiben follte. Ja wie erhaben wird fie burch bas aufrichtige Geftandnif, bas fie bem Difon von ber Liebe, Die fie gu ihm getragen, macht? Gie barf fich nicht fcheuen einem Liebhaber, ben fie eben ist une murdig findet, ihre vorige Reigung gu gefteben, weil fie fich auf die Starte ihres hergens verlaffen fann, welches burch ein folches Geständnig von dem Dag gegen bie Lafter ihres. Liebhabers, nichts nachlief. Die ftinft, als von beutlichen Heberles Briefe einer Peruvianerin find vor-E ¢ 2 nehme-

nehmlich wegen ihrer Naivete unbergleichlich fchon. Man alaubt bie fanfte Stimme ber Datur ju boren, menn Bilig rebet. Bir feben in bie innerften Gange ihres gartlichften bergens, wir find ben ber Entwiflung ibrer Bedanten, wir nehmen alle ib. re Empfindungen an. Bir weinen wie fie weint, und in ber außerften Bangigfeit ihres Schmergens glauben wir wie fie, einen Unfang ber Bernichtung zu fühlen. Unfer Bebachtniß fagt und, bag wir in ber Liebe, in ber Trauriafeit, in ber Bers wundrung oder Befturgung, in einem angenehmen Sann, u. f. w. wie fie empfunden baben : mir munbern uns nur, daß fie bie garten Empfindungen beschreiben fann, bie mir fur nas menlos gehalten, weil wir fie nicht fo lebhaft und mit fo vieler Appers ception fublten, als fie. Denn eben Diejenigen Berfonen, ben benen am meiften Daivete ift, baben fur bas Schone und Freudige fomol als fur bas Unandenehme bie ftartfte Empfindlichfeit; und weil fie wenig dufferliche Berftreuungen, und viel innerlichen Frieden haben, fo menbet fich die Scharfe ihres Beiftes mehr auf fich felbft, fie geben mehr mit ihren eigenen Gebanten um, fie boren ibre leifesten Regungen, und tonnen in ihren Borftellungen ungeftorter und meiter fortgeben, als anbre. Daher find auch Perfonen von diefer Art allemal Driginal. 3mar ein jeder Menfch wurde fich gar mertlich als Driginal vor ben anbern ausnehmen; wena nicht Berftellung, Zwang, Nachahmung, Moden und bergleichen unter und fo gemein und in gewiffen Mang unvermeiblich. maren. Bo min feine Berftellung, feine Machaffung, feine Furcht vor Migbeutung - ift, ba fann es nicht fehlen faine folche frene Geele muß: in ihren Empfindungen und Urtheis len febr viel eigenes angern. Die Unwiffenheit ift noch eine Befchaffenbeit, bie mit ber Raivete mehr ober meniger verbunden ift. Diefe Un. miffenbeit ift jum Theil glutlich, fle ift ein Mangel an bafflichen Musmuchfen, ober überflußigen und ber angebornen Schonheit hinderlichen Bierrathen - jum Theil ift fle eine Leerheit, bie ber Beift mit einigem Digvergnugen in fich fahlet, und fich baber beftrebt fie auszufullen. Desmegen find naive Perfonen allegeit neugieria, wie wir biefes an Miltons Eva, an Bilia, Gunith ober Dina feben tonnen.

Es ift nothwendig mit bem Raiben in Gitten und Gemuthebemegungen verbunden, baf bie Berfonen, melche fo gluflich find, gleichfam unter ben Rlugeln ber Matur gu leben, bon einer großen Menge Cachen und Das men, welche lettere jum Theil nichts, jum Theil nichts gutes bezeichnen, Ihre Sprache gar nichts miffen. muß baber viel furger und eigentlicher fenn, als die unfrige. Cie wife fen nichts von einer untablbaren Menge überflufiger Dothwendigfci. ten, nichts bon eben fo vielen Bortern, bie man erfinden mußte, bofe Reigungen und Abfichten zu mafquiren, ober menigftens bas Dhr mit bem gafter ju verfohnen. Gie nennen bie Dinge mit ihrem rechten Da. men; ihre Reden haben mehr Rurge, ibre Case mehr Rundung, und überhaupt ibre Webanten gang befonbere Benbungen. Diefes ift bie bornehme fle Urfache, warum bie Sprache ber Raivete fo einfaltig, eigentlich und ausbrufend ift; fo wie fie, ale ein mabrhaftes Bild ihres fchonen Derjens, nett bey allem Mangel an Schmuf, und ebel ben aller Rach. lagiafeit ift. llebrigens murbe man fich irren, wenn nian biefer einfaltigen Sprache alle Metaphern und Rrauren nehmen wollte. Das Berg. und bie Affetten baben ibre eigene Rie guren, und je naiver eine Berfon iff, befto lebhafter wird fie ihren Affett

Dipood vibralia

bon fich geben, weil er gut ift, und fie fich nicht scheuen barf, ihn feben

su laffen.

Bober fommt es, baf bie moralis fche Raivete, einer Bilia j. E. ober ber fiegenben Gunith uns fo fart und bis jur Entjufung gefällt? Dhne Zweifel baber, weil nichts Schoners ift, als die mahre Unschulb einer Geele, bie fich immer entblof. feu barf, ohne befchamt ju merben. Ein folder Unblit muß nothwendig unferem moralifden Ginn mehr Ber. gnugen geben, als uns bad Gefühl einer jeben anbern Schonbeit machen Beil es aber piele Grabe und Arten ber Daipete giebt, fo mollen wir biejenige, welche aus ber wahren Unfchuld entfpringt, bas erbabene Raive nennen. Die übrigen Grabe mogen nach ihrer groffern ober fleinern Entfernung von ber Schonen Ratur abgemeffen werben. Denn es muß auch noch ein Raum für die muthwillige Galathea bes Birgile und ben alten rofenbefrang. ten Anafreon ubrig fenn.

Die Minnegefange aus bem breps gebnten Sabrbunbert find reich an Benfvielen naiber Daffionen und Mus. brufungen berfelben. Die Gitten ber bamaligen Beit muffen, nach als Ten Urfunden, die une von ber Res gierung bes vortrefflichen fchmabis fchen Daufes ubrig geblieben find, von ihrer chemaligen Raubigfeit und Bilbheit gerade fo viel verloren has ben, daß fie ben ihrer Einfalt und Befcheibenbeit, Artiafeit und eine gefällige ungefunftelte Bolanftan. Digfeit befigen tonnten. Die meis ften ber Liebesgebichte werben von bem Geift ber fittsamen und inbrunftigen Liebe befeelt. Diefe Canger tennen die Sprache ber Empfindungen, wie es fcheint, aus Erfab. rung. Eigene oft verwunderfame Einfalle und neue anmuthige Benbungen findet man baufig ben ihnen. Ich glaube, bag es Ihnen

nicht unangenehm fenn werbe, M. H. wenn ich Ihnen einige Proben bavon vorlege:

Vil füße Minne du hast mich betwungen
Dass ich muos singen der vil minneklichen
Nach der mein Herze je hat da her gerungen
Da kan vil suesse dur min Ougen

Du kan vil fuesse dur min Ougen slichen Alin min Herze lieplich unz ze ge-

runde

Wand ane Gott nieman erdenken konte

So lieplich lachen von fo rotem Munde.

Ich wolde ir gefangen fin gerne unverdroffen So daß fi mich dort folde In blanken Armen haben gefehloffen.

Niemer könd ich min leit gerechen An der truten bas Ihr Mündel küft ich und wolde

fprechen Sich, diner Röte habe du das.

Ich bin also minne wise
Und ist mir so rehte lieb ein Wip
Das ich in dem Paradyse
Niht so gerne wisse minen Lip
Als da ich der guoten solde sehen
In ir Ougen minneklichen
Da möhte lieblich Wunder mir
geschehen.

Ich wande ich iemer folde lachen Do ich dich Frouen lachen fah etc.

Ir vil lichten Ougen blig Wirfet hoher Froeiden vil Ir gruos der git felde und ere Ir fehone du leit den frik Der Gedanke vahen will Des git ir Gedanke lere &c 3

Mit

Mit zuht das irs nieman wissen sol-Swes gedenken gegen ir swinget Minne den so gar betwinget Das er git gevangen froeiden zol.

Na f.

Ich gestebe Ihnen mit einem jeben Lefer, ber die feinen Schonheiten ber einfaltigen Ratur empfinden fann, baf bieRabeln und Ergablungen bes orn. Gellert, die Gie fo fehr lieben, größtentheile febr naib ergablt find. Bar oft entfteht Diefe Daivete aus ben Gedanten felbft, und ber aufriche tigen funftlofen Ausbildung berfelben: manchmal aber scheint fie blos in bem Ausbruf ober in ber Benbung au liegen, die aber nicht etwa fo neu und fonderbar ift, wie ben ben Dinnefingern, fonbern blos in ber ge nauen Nachahmung der gemeinen und manchmal pobelhaften Urt gu reben ober ju ergablen beffeht, wie man aus ber Ergablung pom Bauer und feinem Gohn, der Diggeburt, bom betrübten Wittwer und einigen andern fiebet. Biele halten diefe Fa. bein und Ergablungen, vornehmlich um der vielen Fragen, Ginwurfe, fatprifchen Barenthefen, fleinen luffigen Unmerfungen zc. die in ber Er. gablung mit eingeschoben merben, fur fehr naiv. Gin jeder erinnert fich, daß er wißige und luftige Ropfe in feiner Befanntichaft gehabt bat, Die phngefchr fo auf biefe Urt ergablen. Man halt beswegen biefe Art ber Erjablung für febr naturlich. Die Lefer von gefundem Geschmat mogen entscheiben, ob der Berfaffer ber Ergablungen bie einfaltige, ungefchmut. te, leichte, aber edle Sprache ber Er. jahlung nicht beffer getroffen babe. Man fann übrigens mit Grunde fagen, bag ein guter Theil ber Ergab. lungen bes frn. Gellerte von folchem Inhalt find, baf fie bergleichen Bier. rathen und Franfen febr nothig ba. ben, und bag ber allgemeine Benfall ju allen Zeiten nothwendiger Beife auf feiner Geite fenn muß,

Mich beucht, man tonne bie naive Schreibart gar füglich und im Segenfag mit ber gefünstelten und gezierten, mit jenem angenehmen Madochen vergleichen, beffen naturliche Schonheiten und erworbene Reizungen ben Cherea beym Tereng fo fehr entzünden.

Haud similis virgo est virginum nostrarum, quas matres student

Demissis humeris esse, vincto pectore, ut gracilae sient.

Si qua est habitior paulo, pugilena esse ajunt, deducunt cibum,

Tametsi bona est natura, reddunt cultura junceas.

 — Sed istaec nova figura oris
 Color verus, corpus folidum et fucciplenum.

-&- -&-

Ausserbem, was in hen, Menbelssohn bekannter Abhandlung von dem Erhabes men und Naiven, von dem lettern (Schriften Eh. 2. S. 218. Aust. von 1771) gesagt wird, ist "Neber das Naive, Nathrliche, Gesuchge, Gezwungene in den schonen Wisse, won 3. 3. von Cramm, Beschw. 1780. 8. eine besondere Abhandlung gedruckt wors den. — Auch handelt in hen, Niedels Theorie der sch. A. u. W. der ste Abschnitt (S. 77. 1te Aust.) Opn der Natur, Sinse psteisteldt und Raivete, —

#### Natur.

(Soone Kanfte.)

Es ist schwer, die verschiedenen Bebeutungen dieses Borts in einen eingigen Begriff zu fassen. Man pflegt
die ganze Schöpfung, das ganze
Sustem der in der Welt vorhandenen Dinge, in sofern man sie als
Burfungen der in derselben ursprünglich vorhandenen Kräfte anfiehet, die durch feine nur in besondern Fällen sich außernde Ueberlegung, zu besondern Absichten gelei-

Maitized by Google

tet worben, mit bem Ramen ber Datur ju belegen, und verftebet balb jene urfprunglichen Rrafte felbft, balb aber ihre Burtungen barunter. Bas aber in ber Belt gefchieht burch Rrafte, bie nicht urfprunglich barin porhanden find; mas fein Dafenn, ober feine Beschaffenheit von befonberer, nicht auf bas allgemeine Enftem abriclender UeBerleaung, ober auch von einem ber allgemeinen Drbe nung, und bem orbentlichen gaufe ber Dinge widerfprechenben Bufall hat: biefes alles wird ber Matur entgegengefett. Dergleichen Dinge find Bunderwerfe, auch Berte ber menfchlichen Runft, und Burfungen feltfam verbundener, und ber allae. meinen Ordnung entgegen handelnber Urfachen.

Mis murtende Urfache betrachtet, ift die Natur die Kuhrerin und Leb. rerin bes Runftlers; als Burfung ift fie bas allgemeine Magagin, moraus er bie Gegenstanbe bernimmt, Die er zu feinen Abfichten braucht. Je genauer ber Runftler in feinem Berfahren, ober in der Bahl feiner Materie fich an die Natur halt, je vollkommener wird fein Werk. wollen bendes etwas ausführlicher

betrachten.

In bem erften Ginn ift bie Ratur nichts anbere als bie bochfte Beisbeit felbft, die überall ihren 3met auf Das volltommenfte erreicht; Verfahren ohne Ausnahme hochst richtig, und gang vollfommen ift. Daher fommt es, bag in ihren Wers fen alles zwefmaßig, alles gut, als les einfach und ungezwungen, bag weder Ueberfluß noch Mangel barin ift. Chen barum nennt man auch funftliche Werke naturlich, wenn barin alles vollfommen, ungezwungen und auf das Befte gufammenhangend ift, als wenn die Matur felbft es gemacht hatte.

Das Berfahren ber Ratur ift bes. wegen die eigentliche Schule bes

Runftlers, wo er jede Regel ber Runft lernen fann. Un jebem befondern Berte biefer großen Meifterin findet er bie genauefte Beobachtung beffen, was jur Bollfommenheit und gur Schonheit gehoret: und je ausges bahnter feine Renntnig ber Ratur ift, je mehr hat er Falle vor fich, wo immer biefelben allgemeinen Grunde fase bes Bolltommenen und bes Schonen in verschiedenen Gattungen und Arten angetroffen werben. Deswegen fann auch die Theorie ber Runft nichts anders fenn, als bas Spftem ber Regeln, Die burch genaue Bepbachtung aus bem Berfah. ren ber Matur abgezogen worden. Siebe Regel bes Runftlers, bie nicht aus diefer Beobachtung ber Matur hergeleitet worden, ift etwas blos phantaftifches, bas feinen mahren Grund bat, und woraus nie etwas

Butes erfolgen fann.

Die Natur handelt nie ohne genau bestimmte Absicht, weber in Bervore bringung eines gangen Werfe, noch in Darftellung irgend eines einzelen Theiles. Bol bem Runftler, ber ibr barin folget, und jeben einzelen Bug feines Werfe aus bem 3met bes In Anordnung Gangen herleitet. ber Theile verfahrt fie allemal fo, daß bas Wefentliche von bem weniger Wefentlichen unterftust und geftartt wird; felbft biefes weniger Befentliche ift fo fehr genau mit ben haupttheilen verbunden, bag alles, bis auf die geringfte Rleinigfeit mefent. lich scheinet. Daburch wird jebes Werk vollkommen bas, was es fenn follte. In Absicht auf bie außerliche Kormift jebes fo angeordnet, bag cs fogleich als ein fur fich bestehenbes Sanges in Die Augen fallt; Die Theile find allemal in bem bolltommenften Chenmaafe gegen einandet, und ahn. liche Theile find immer fommetrisch Darneben beobachtet bie Natur überall eine fo vollfommene Uebereinstimmung alles Leuferlichen Ec 4

mit bem innern Charafter bet Dine ge, bag bie Beftalt, bie Rarben, bas Raube und Glatte, bas Meiche und bas barte, immer mit ben innern Gigenschaften ber Dinge gant. Der menfch. lich übereinkommen. als bas bochfte ber liche Rorver, fichtbaren Goonbeit, ift von ben bes ften Lehrern ber Runft icbem Runftler jum Mufter empfohlen worben. Man tounte jebes anbere Bert ber Matur eben fowol gur Regel nehmen, wenn es nicht am schiflichften mare bas ju mablen, was am beutlichften in die Mugen fallt.

Eine ausführlichere Betrachtung biefes Berfahrens ber Ratur mare bier nicht an ihrem Orte; biefe wenigen Binte find hinlanglich, einem nachbenkenden Runklter zu überzeugen, daß er die Natur zu feiner einz zigen Lebrerin anzunehmen babe.

Much feine Bestimmung und ben allgemeinen 3wet, worauf ber Runfts ler ju arbeiten bat, fann er von ber Matur lernen. Gie bat mancherlen und und oft unbefannte Abfichten, Die fich zuerft auf das Gange, und benn auch, fo weit es mit jenem befteben fann, auf jebes Gingele erftres Der Menich ift unendlich viel ju fchwach, um auf bas Bange gu wurten. Geine wenigen Rrafte reichen nicht weiter, als bag er ben feinem Gefchlechte bleibe; und auch ba ift ihm nur ein Weg offen, bie erhabenen Abfichten ber Ratur ju unters Des Runftlere befonberer ftusen. Beruf ift auf die Gemuther zu wurfen, und ju biefem boben Berufe labet ibn bie Ratur ein. Gie bat febr biel gethan, ben fittlichen Menfchen vollfommner ju machen, und durch die zwen Sauptempfindungen bes Bergnugens und Diffvergnugens ihn jum Guten ju reigen und bom Bofen abzugiehen. Aber ba biefes nicht bas einzige mar, morauf fie zu arbeiten batte, und ba ber Menfch eigene Rrafte befitt auf bem Wege jur Boll-

fommenbeit, ben bie Datur ibm geseiget bat, fortsugeben, fo bat fie fich beanuaet ihm bie Unlage und verfchie. bene Reigungen gum Guten ju geben. Gie mar, um einen befonbern Rall jum Benfpiel anguführen, jufrieben, ibm alle Unlagen ju Erfindung und Ausbilbung ber Rebe gu geben; bie Sprache felbit überlick fie ibm zu ere finben und zu vervolltommuen. Cben fo bat fie ibm bie Unlagen zu einem auten, gefelligen, liebensmurbigen Charafter gegeben; er felbit muß ibn ausbilben. Und bierin ift ber Runft. ler im Stande fein Benie auf bie ebelfte Beife ju brauchen, und feine Arbeit ju einem murflich erhabenen 3met ju richten; webe ibm, wenn er biefen 3wet verfennt, und die bobe Burbe feines Berufe, Die Ratur in ibren Abfichten ju unterftugen, nicht füblt!

Sochft wichtig muffen auch bem Runftler bie innern Minte ber Natur in feinem Berftanbe und in feinem Bergen fenn. Die gur Runft nothis gen Talente und bie Empfinbfamfeit, find ein unmittelbares Werf ber Das tur. Rommt benn noch Renntnig ber forverlichen und ber fittlichen Belt, nebft fleifiger lebung batu, fo ift ber Runftler gebilbet. Er murbe in feinem Geschmaf immer ficher fenn, und fein Berfahren murbe ihn immer jum 3met fubren, wenn bie Winte ber Natur nicht burch willführliche Regeln, Die aus Rachahmung ober burch Die Drobe entfteben, erffift murben. Alle vorzügliche Werte ber Schonen Runfte find in ibs ren mefentlichen Theilen Fruchte ber Ratur, bie burch Erfahrung und nahere Ueberlegung beffen, was die Das tur bem Genie an bie Sand giebt, reif geworden. Aber wie ber grundlichfte Ropf, wenn er unter Covbis ften lebt, auch von Gubtilitaten angestett wird : fo fann auch ber Runft ler, bem bie Natur alles nothige, um groß ju merben, gegeben bat, burch

Ben.

Benspiele und durch Begierde andern nachzuahmen, von der wahren Bahn abgeführt werden. Wenn man ihm empfiehlt, der Stimme der Natur, die in seinem Innern spricht, getreu zu senn, so warnet man ihn vor will-führlichen Regelu, vor blinder Nachahmung solcher Werke, die nicht von seinem eigenen unverdorbenen Gefühl, sondern von der Mode und dem Lob, das unberusene Kunstrichter oder ein schon lange von der Bahn der Natur ausgewichenes Publicum thnen gegeben, zu Mustern aufgestellt toorden.

Bober fommt es, bag allemal bie erfte Veriobe ber unter einem Bolt aufgeblubten Runft bie furtrefflich-Ren Werfe hervorbringet? Lienet nicht der Grund barin, bag bie Runft: ler Diefer Periode, von ber Matur berufen, fich an die Ratur balten, ba Die, welche in fpatern Zeiten entfteben, entweder blos aus Rachaly mung Runfiler werben, ober, ohne eigene aus ihrem naturlichen Gefühl bergenommene Regeln, unüberlegt nach ubel verftandenen Muftern arbeiten? Darum nimm, o! Jungling, wenn bu einen Beruf gur Doefte, Mahleren, oder jur Dufit in dir fuh. left, ben Rath, den Apollo bem Cicero gegeben bat, auch fur bich: ermable dein eigenes Gefühl, und nicht die Meynung des Volks zur Subrerin. \*)

Wir muffen nun auch die Natur als das allgemeine Magazin betrach, ten, in welchem der Künftler den Stoff zu feinem Werk, oder doch etwas sindet, nach dessen Uchnlichkeit er sich selbst seine Materie bildet. Der allgemeine Zwek aller schönen Runste ist, wie wir oft angemerket haben, vermittelst lebhafter Borstellung gewisser mit afshetischer Kraft versehener Gegenstände, auf eine vortheilhafte Weise auf die Gemuther der Menschen zu wurken. Da dieses

\*) G. Mutarch im Leben bes Cicero.

offenbar auch eine von ben wohlthas tigen Abfichten der Ratur, ben bervorbringung und Ausschmukung ih. rer Werte gemefen; und ba fie in ib. ren Berrichtungen von ber bochften Beigheit geleitet worben : fo finben fich auch unter biefen Werfen alle Urten ber Gegenstanbe, bie ju je-Der Runft nem 3wet bienlich find. ler hat also nur für jeben besonbern Fall ju mablen, mas ihm bienet; ober, wenn er bas, mas ihm nothig ift, nicht gerade fo in ber Datur finbet, welches gar wol gefchehen fann, da fie nach allgemeinen Absichten hans belte: fo tann er nach bem Mufter ber vorhandenen Gegenftanbe, andere blos ju feinem 3met eingerichtete burch fein eigenes Genie bilben. bende Balle ift ihm eine genaue und ausgebreitete Renntnif ber in ber forperlichen und fittlichen Ratur borhandenen Dinge, und ber in ihnen liegenden Rrafte bochft nothwendig. Da die glufliche Bahl ber Materie ben meiften Untheil an bem Werth eines volltommenen Berfs ber Runft bat: fo ift bem Runftler nichts niebe ju empfehlen, ale eine unablagige Beobachtung ber in ber Schopfung borhandenen Dinge und ihrer Rrafte. Unaufhorlich muß er feine außern und innern Ginnen gefpannt balten; jene, bamit ihm von allen Berfen der Ratur, die ihm porfommen, teines unbemerft entgehe; biefe, bamit er allemal genaue Renntnig von ber Burtung befomme, bie jeber beobachtete Gegenstand unter ben alsbenn vorhandenen Umffanden auf ibn machet. Diefes ift ber einzige Weg bas Genie ju bereichern, und ihm für jeben Fall, ba es fur bie Runft arbeitet, ben nothigen Ctoff an bie Sand ju geben. Man horet oft bon reichen Genien und erfinderifchen Ropfen fprechen, bie in ben schonen Runften groß geworben. Diefe find feine andere, als bie fleif. figften und icharffinnigften Beobach. Ec 5

ter ber Natur. Ein folder mar vorzüglich homer, deffen scharfem Auge (was man auch von feiner Blindbeit sagt) nichts entgieng. Daber ber überschwengliche Reichthum seiver Worfellunger

ner Borftellungen.

Es giebt Runftler, welche bie Datur nur burch bie zwente Sand fennen, weil fie fie nicht in bem leben felbft, fonbern in ben Werfen anbrer Runftler beobachtet baben. merben, mas fur Gefchitlichkeit gur Runft fic fonft baben mogen, allemal nur fchmache Rachabmer bleiben, Die bochftens ibre eigene Mauier in Bearbeitung ber Dinge baben. Aber man merft es, baß fie bie Ratur nicht felbft gefeben; ihre Begenftande find entlehnet, und bie Darftellung berfelben bat bad leben nicht, bas die mabren Meifter, bie nach ber Matur gezeichnet haben, ihnen gu geben vermochten. Es ift febr naturlich, daß ein in ber Matur porbandener Gegenstand lebhafter rub. ret, als fein Schattenbild, bas man aus Ergablung, ober Rachgeichnung befommt: ift aber ber Runftler felbft weniger gerührt, fo muß nothwenbig feine Zeichnung weniger Rraft und leben haben. Man tann alle Geschichtschreiber, bie Schlachten und Aufruhr und Tumulte befdrieben haben, auswendig miffen, ohne badurch fo viel gewonnen gu haben, eines diefer furchterlichen Dinge mit wahrer Lebhaftigfeit gu schildern; dazu gehört nothwendig eigene Erfahrung. Go ift es mit jeder Borftellung und mit jeber Empfindung. Darum ift bas Stubium ber Ratur immer die Sauptfache jedes Runft. lers.

Es trifft sich gar oft, daß der Runftler ben ihm nothigen Segenftand in der Ratur nicht gerade so antrifft, wie er ihn braucht. Denn er hat nicht eben gerade den so beftimmten Zwef, den die Natur ben Dervorbeingung des Segenstandes

gehabt bat. Da fteben ibm gwen Bege offen fich zu belfen. Entwe ber bilbet er fich aus bem mit feiner Abficht am nachften übereinftimmen. ben Gegenstand ein Ibeal; fo mach. ten es bie griechischen Bilbhaner, wenn fie Gotter, ober Belben abgubilden hatten; \*) ober er braucht feine, burch lange Beobachtung genug bereicherte Phantafie, um fich felbft ben nothigen Gegenstand gu erfchaf. Aber ba muß er fich genau an fen. bie horagifche Regel: Ficta fint proxima veris, balten; fonst schafe fet er ein Birngefpinft, obne Rraft und ohne Leben. In folden Erdiche tungen fann feiner glutlich fenn, ber nicht burch eine lange, baben fcharfe Beobachtung ber Matur ein ficheres Gefühl von bemeigentlichen Geprage, bas naturliche Gegenftande berfelben Art haben, befommen hat.

Es giebt Runftrichter, die bem Runftler rathen, Die aus ber Matur gemablten Begenftande ju verscho-Aber wo ift ber Menfch, ber biefes zu thun im Ctanbe mare, ba auch ber befte Runftler bie Schons beit ber Ratur nie bollig zu erreichen bermag? Depnen Diefe Runftriche ter, bag man oft von dem, mas der in ber Ratur gemablte Begenftanb bat, ermas veranderu, oder meglaf. fen, oder etwas, bas er nicht bat, jufegen foll: fo brufen fie fich nicht fchiflich aus. Ber murbe fagen, bag ber ben Cicero, verschonert batte, ber einen Gebanten, ein Bild von bie fem Redner geborget, aber ihm, ba feine Ubnicht ben bem Gebrauch beffelben etwas von ber Abficht, Die ber Momer hatte, verschieden ift, eine andre Wendung gegeben, oder etwas barin meggelaffen batte? Bo foll ber Runftler Schonheit hernehmen, als aus ber einzigen Quelle bes

Schonen?

Man

Digital by Google

\*) G. Ibeal.

Man nehme aber seinen Gegenftand aus ber Natur, aus dem Jeel, ober man bilde ihn durch die Phane taste: so muß er, wenn er volle Wurfung thun soll, durch die Geschistlichfeit des Runftlers, wie ein natürlicher Gegenstand erscheinen. Es muß darin, wie in der Natur selbst, alles passend, ungezwungen, genau zusammenhangend und wahr sent. Dierüber aber wird im nachsten Artisel mehr vorkommen.

Bon der vorzäglichen Wahl ber iconen Natur in Gegenfidnden der Mableren und der Dichtftunft. — Bon der Antile und der sichnen Natur handelt die ste und der der Sagedornichen Betrachtungen über die Mahleren, S.32 und 67.

### Raturlich.

(Goone Runffe.)

Diefes Benivort giebt man ben Gegenftanben ber Runft, bie uns fo portommen, als wenn fie ohne Runft, burch bie Burfung ber Ratur ba Ein Gemablbe, bas gerabe maren. fo in bie Mugen fallt, als fabe man Die vorgestellte Cache in ber Ratur; eine bramatifche Sandlung, ben ber man vergift, bag man ein burch Runft veranstaltetes Chaufpiel fieht; eine Befchreibung, die Borftellung eined Charafters, die und die Begrif fe von den Gachen geben, als wenn wir fie gefehen hatten; ber Gefang, woben und bunft, wir horen bas Rlagen, oder bie freudigen, gartlichen, gornigen Meußerungen einer von murtlichen Leidenschaften durch. brungenen Derfon: - alles biefes wird naturlid genennt. Bisweilen wird auch insbefenbere bas Ilnges swungene, Leichtfliegenbe in Darfiellung einer Gache mit Diefem Borte bezeichnet; weil in ber That alles, was die Ratur unmittelbar bewurft. Diefen Charafter an fich hat. Daber

fann man auch einen Gegenstand naturlich nennen, ben ber Runftler nicht aus ber Natur genommen, sonbern burch feine Dichtungsfraf: gebilbet hat, wenn er ihm nur das Gepräg ber Natur ju geben gewußt hat.

Nuch außer ber Aunst nennet man bas natürlich, was feinen Zwang verrath, was nicht nach Regeln, die man durch die That entdeken fann, abgepast, sondern so da ist oder so geschieht, daß es daß gerade, einsighete Berfahren der Natur zu erkennen giedt. So nennet man den Menschen natürlich, der sich in seinen Reden, Gebehrden, Bewegungen, mit volltommener Einfalt, ohne alle Nebenabsichten, ganz seinem Geschil überläst, ohne daran zu denken, daß er auf eine gewisse gelernte Weise handeln musse.

Das Ratürliche ist eine ber vorzüglichsten Eigenschaften ber Werke ber Runft; weil das Werk, dem es mangelt, nicht völlig das ist, was es senn soll, und weil diese Eigenschaft schon an sich die Kraft hat, uns zu gefallen. Diese beyden Säge verdienen etwas entwischt zu werden.

Der Zwef ber ichonen Runfte macht es nothwendig, bag uns Ge genftande vorgehalten merben, bie und intereffiren, die unfre Aufmertfamfeit feffeln, und benn die befonbere ihrem 3met gemage Burfung auf bie Bemuther thun. Run ift gwis fchen ben in ber Ratur vorhandenen Dingen und bem menfchlichen Gemuth eine fo genaue harmonie, als swifthen bem Element, barin ein Thier gu leben bestimmt ift, und bem Bau feines Rorpers: die Natur hat unfere Ginnen, und die Empfindfamfeit, barand alle Begierben entfteben, nach ben in ber Schopfung borhandenen Gegenftanden, Die und intereffiren follten, genau abgepaßt; und wir baben tein Gefühl, als für bie Dinge, bie von ber Matur felbft fur und gemacht finb. Bill man und alfo burch bie Runft ruhren, fo muß man und Begenftande borlegen, melche die Urt und ben Charafter ber Je genauer ber naturlichen haben. Runftler biefes erreicht, je gewiffer fann er die gefuchte Burfung von feinem Berf erwarten.

Darque folget nicht nur, bag er und nichts schimarisches, phantaftifches, ber Datur wiberftreitenbes borlegen foll; fonbern bag auch bie nach ber Ratur gebilbeten Begenftande gang naturlich fenn mufum bie vollige Burfung ju Gie muffen und taufchen, baf wir ihre Burflichfeit ju empfinden Rinder fann man ba. permennen. burch rubren, daß man die Sande por bad Geficht halt, und fich an: ftellt, als ob man weinte; aber ermachfene Menfchen murben baben Diefe ju ben Betrug balb merfen. taufchen erfobert eine genaue Mad, abmung des Weinens.

Daher geschieht es gar oft, befonbers im Schaufpiel, bag ber Mangel bes Raturlichen, er fomme von bem Dichter ober von ber fchlechten Borftellung bes Schaufpielers, eine ber abgezielten gerab entgegenftebenbe Burfung thut, bag man lacht, mo man weinen follte, und verdrieß. lich wird, wo man follte luftig fenn. Go febr fann ber Mangel bes Da. turlichen bie gute Burfung funftlichen Begenftanbe vernichten. Es gefchiehet in bem Leben nicht felten, bag ben einer betrübten Gcene ein einziger unschiflicher und unnatur. licher Umftand Lachen erweft: wie viel leichter muß diefes ben blos nach. geahmten Scenen Diefer Urt gefche-Darum erfobert bas Drama ben? pornehmlich bie bochfte Matur, fowol in der handlung felbft, als in ber Borftellung, ba ber geringfte unna. turliche Umstand alles fo leicht verberbt.

Aber auch ohne Rufficht auf bie ber Natur bes Begenftanbes angemef fene Burfung, bat bas Raturliche an fich eine aftbetifche Rraft, megen ber volltommenen Aehnlichkeit. Begenftand, ber in ber Ratur feines Menfchen Aufmertfamfeit nach fich gieben wurde, fann burch bie Boll. kommenheit ber Nachahmung in ber Runft ausnehmend vergnugen, wovon wir anberswo ben Grund angegeiget haben. \*) Da bas Intereffe bes Runftlere erfobert, baf fein Wert gefalle, fo muß er es auch besmegen naturlich machen.

Aber hochft schwer ift diefer Theil ber Runft: benn in ben meiften Ral len hanget bas, mas eigentlich bagu gehort, von fo fleinen und in einzeln bennahe fo unmerklichen Umftanben ab, daß ber Runftler felbft nicht recht weiß, wie er ju verfahren hat. Go mußte jener griechische Mabler nach vielen vergeblichen Berfuchen nicht, wie bas Schaumen eines in Buth gefesten Pferdes naturlich vorjuftellen fen, und der Bufall, da er aus Berbruff ben Pinfel gegen bas Gemablde warf, bewurfte, mas er burch fein Rachbenten ju erreichen vermogend gemefen. Die vollige Erreichung bes Maturlichen icheinet ale lerbings bas schwerfte ber Runft gu fenn.

In Sandlungen, die fich gur eptfchen und bramatifchen Pocfie fchiten, wird die Berwiflung und allmählige Auflofung oft burch eine Menge fleiner Umftanbe bestimmt, bie gufant. mengenommen bas Gange bewurfen. Lagt ber Dichter einen bavon meg. ober fetet er einen falfchen an bie Stelle eines mabrhaften, fo wird alles unnaturlich. Oft aber, wenn er alles, mas jur Ratur ber Cache geboret, anbringen will, wirder fchmers fällig, ober verworren. Darum ift es fo febr fchwer, im Drama bas Ratur.

\*) G. Mehnlichfeit.

Maturliche in Unlegung ber Rabel und Entwiflung ber Sanblung gu er-Eine Menge frangofifcher reichen. Schauspiele werben gleich bom Unfang fchwer und verdrieglich; weil man bie Bemubung bes Dichters gemahr wird, uns verschiedenes bemerfen zu laffen, wodurch bas folgenbe naturlich werden follte. Es ift nicht genug, daß im Drama alles ba fep, mas die Rolge ber Sandlung beftimmt; es muß auf eine ungezwungene Weife ba fenn. Diefes mußten Cophoffes und Tereng am bollfom. Euripides menften ju veranstalten. aber wird nicht felten burch die Un. fundigung des Inhalts in ben erften Scenen unnaturlich. mie it mar eli

Auch in den Charafteren, Sitten und Leidenschaften ift bas Maturliche oft ungemein fchwer qui erreichen. Entweber find gewiffe charafteriftis iche Buge für fich ichwer zu bemerfen, oder es ift fchwer, fie, ohne fleif ju werben, ju fchildern. Darum gei lingen auch vollfommen naturliche Schilderungen Diefer Urt nur großen Meiftern. Unter unfern einbeimis fchen Dichtern tenne ich außer Wies landen feinen, bem bie naturliche Schilderung Diefer fittlichen Gegenftande fo vollfommen gelinget; bod) will ich weder Sageborn, noch Rlops ftofen, noch Gegnern ihr Berbienft bierin ftreitig machen. In Leibens Schaften ift Chatespear vielleicht von allen Dichtern ber glatlichfte Schilberer. Aleberhaupt aber fonnen in Absicht auf bas Naturliche in allen Arten der dichterischen Schilderungen Die Alten, vornehmlich homer unb Sophofles, als volltommene Mufter borgeftellt werden. In gartlichen Leis denschaften aber fteht Euripides feinem nach:

Bir tonnen biefen Urtitel nicht schliegen, ohne vorher eine wichtige hier einschlagende Materie zu berühren. Ju stetlichen Gegenstanden giebt es eine vohere und eine feinere Na-

tur : jene berricht unter Boltern, ben benen die Bernunft fich noch wenig entwifelt bat; biefe zeiget fich in febr perfchiedenen Graben nach dem Manffe, nach welchem die Runfte, Wiffen. Schaften, Die Lebensart und Die Git ten, ben Ginflug einer langen Bear-In ber ro. beitung erfahren haben. ben fittlichen Ratur liegt mehr Starfe; bie Leidenschaften eines Surons find weit beftiger, feine Unternebe mungen fuhner, als fie in abnlichen Umftanden ben einem Europäer find. Go find auch homers Rrieger in ihren Sandlungen beftiger und in ibren Reben nachbruflicher, als man ist unter und ift. Geit furgem fcheinen einige bentsche Dichter und Runftrichter es gur Regel gu machen, jene robere Matur, wegen ihrer vorzüglichen Energie ju poetischen Schilberungen vorzugiehen. Dagegen haben wir fcon an einem anbern Ort \*) einige Erinnerungen vorgebracht. Dier merten wir noch an, bag überhaupt ein Dichter ben befondern 3met feines Berte wol ju überlegen bat, um die Bahl ber Gegenftanbe barnach gu bestimmen. Ift es feine Absicht bloge Schilberungen ju machen, bie burch Die Starte ber naturlichen Empfine bungen ruhren follen: fo mag er immer den Stoff aus ber robeften Das tur nehmen; wir werben feine Schile berungen mit Bergnugen feben, und fie werden und ju berichiebenen Betrachtungen über die menschliche Datur Gelegenheit geben; fo wie bie Ergablungen ber Reifebeschreiber, Die unter die wildesten Bolfer gerathen ober in bie außerorbentlichften Unglutsfälle gefturgt worden find, uns in Erstaunen fegen, und mancherley Betrachtungen veranlaffen. werden folche Bedichte lefen, wie wir die Schilderungen eines homers, Dfians und Theofrits lefen. Aber fo-bald ber Dichter nicht blos ine terefo

tereffant, fonbern nuslich fenn will: fo muß er ben ber Ratur bleiben, wie fie fich ist unter uns zeiget. Es ift fchwerlich abzufeben, mas fur einen Rugen ein Drama auf einer europaifchen Schaububne haben tonnte, beffen handelnde Verfonen Caraiben, oder huronen in ihrer mabren, 3um bochft fraftigen Ratur maren. Unterricht fur ben Philosophen, ber gerne ben Denfchen in feiner robe ften Datur bolltommen gut gefchil bert ju feben munichet, tonnte bas Wert allerdings bienen. Aber biefes lieat außer bem 3met ber fconen Runfte.

Ich weiß wol, bag man bie frangofischen Eragobienbichter burchge. bende barüber tadelt, baf fie griecht ichen Belben frangofifche Gitten und Charafteregeben. Aber ihre Trauer. fpiele murben barum noch nicht beffer fenn, wenn fie einen Maamemnon und anbre Perfonen aus jener Zeit nach der Wahrheit Schilberten. Der Rehler liegt in ber Bahl bes Stoffs felbit, der fich fur Frantreich und für Die Gitten bes Lanbes nicht fchitet. Re mebr eine Mation ibre Gitten Durch Bernunft und Gefchmat verfeinert bat, je mehr muffen auch bie Berte ber Runft biefe Stimmung haben, wenn fie einen ber Runft anfanbigen Zwet erreichen follen.

Eine Abhandlung über das Natheliche in der Dichtlunft, sindet sich den den los riichen, elegischen und eptichen Poessen, Salle 1759. 8. — Du Naturel dans les auvrages d'esprit handelt Trubset im zten Bd. s. Blais S. 194. Par. 1762. 12. — Beine Bemertungen über das Natürliche in der Schreicher überhaupt in dem sten Kap. des 4ten Buches von Condisac's Kunst zu schreichen, im zten Bd. seines linterrichtes in allen Wissenschaften S. 484 u. f. dee d. lieber! Bern 1777. 8. — In Ansehung der Wahlerey gehört der Mussa des de Piles: Du vrai dans la

peinture, in f. Cours de peinture pat principes (S.23 Amst. 1766. 12.) wohl hierber. — Db Eurspibes, wie Hr. S. sagt, dadurch, das er den Innhalt seiner Stücke ankändigen läßt, gerade unmatürlich werde, lasse ich dahin gestellt senn; nur werden die Lesser gutthun, über diesen Punkt die Lessingsiche Dramaturgie, I. S. 382. Leipziger Nachbruck, zu Rathe zu ziehen, ehe sie den Dichter verdame men.

#### Mebenpfeiler.

(Bautunft.)

Die neben ben Caufen, ober Saupt. pfeilern einer Bogenftellung flehenben fleinern Pfeiler, auf benen bie Bogen Die Mrt, wie fie anges auffteben. bracht werben, ift in ber im Artifel Bogenftellung befindlichen Zeichnung gu feben. In Bogenftellungen finb fie mefentliche Thelle, weil fie bie Begen unterftugen muffen. Gie befte. ben, wie bie Dauptpfeiler, aus bren mefentlichen Theilen, bem Stamm, bem Bug, und bem Rnauff, ber bier Rampfer, ober Impost genennt wird. Aber ber Ruf ber Rebenpfeiler ift allemal obne Glieber, und eine bloke Plinthe; ber Rampfer aber wird nicht nach Urt bes Rnauffs ber Caulen ober ber hauptpfeiler, fonbern nach ber Art eines blogen Gefimfes gemacht. Bas übrigens megen ber Dobe und Berhaltniffe ber Rebenpfeiler zu beobachten ift, fommt in den Urtifeln Bogenftellung und Rampfer por.

# Rebenfachen.

(Soone Kunffe.)

Sind Sachen, die in Werken ber Runft der hauptsache, wodurch die abgezielte Vorstellung wurtlich erweit wird, noch bengefügt werden. In einem historischen Gemählbe find bic handelnden Personen die Hauptsache; sie allein, ohne irgend etwas bingu-

bingugefügtes, ermeten bie Borftellung ber Sandlung, Die ber 3met bes Mablers war. Bas jur Gcene gebort, ift Debenfache. Im Drama find die Verfonen, ohne welche bie handlung nicht vollfiandig fonnte verrichtet werben; ihre Charaftere, Unfchläge und Unternehmungen, moburd) ber Musgang ber Cache feine Bestimmung befommt, die Sauptfachen. Der Drt, wo bie Sandlung gefchicht, bie Berfonen, bie in ber Matur ber Sandlung, in ben Berwiflungen, Huflofungen und im Musgang berfelben nichts anbern, find Mebenfachen.

Es ift eine hauptregel, bie man jedem Runftler borfchreibt, und beren Grunblichfeit in bie Augen fallt, baß fie durch Mebenfachen Die Burfung ber Sauptfachen nicht schwächen fol-Diefes geschieht aber allemal, wenn die Rebenfachen hervorftechenb ober durch irgend etwas fo merfwurbig find, bag fie die Aufmertfamfeit bon ber Sauptfache abziehen. wie eine Schone Perfon fich Schabet, wenn fie in einem Dut erfcheinet, ber bas Muge vorzüglich anlofet, daß bie Luft, Die ihr mefentliche Schonheit su betrachten, geschwächt wird: fo geht es auch mit ben Berten ber Runft. Es giebt Portraitmabler, bie gewiffe Rebenfachen in ber Rleibung, ober bem, mas junt Dug gehoret, mit fo großem Rleiß bearbeiten, ober fo bervorftechend anbringen, daß bie Aufmerksamteit vorzüglich barauf gerichtet, und ber hauptfache, bem Geficht und der Stellung der Perfon entzogen wird.

Der Künstler thut überhaupt, in welcher Urt er arbeitet, sehr wohl, wenn er sich gar aller Rebensachen, außer denen, wodurch die Hauptsachen vortheilhafter erscheinen, vollig enthält. Denn dadurch erreicht er die wahre Einfalt der Ratur, die nichts überstüßiges in ihre Werfe brligt. Gerade-so viel, als genug

ist; sollte die Marime jedes Künstlers ben Erfindung und Bearbeitung seines Stoffs febn. Der Dichter, der zu einer Worstellung gerade so viel Begriffe zusammengestellt hat, als zu Erreichung des Zwefs nöthig waren, soll nichts mehr zur Zierrath einstien. Der dramatische Dichter, der die zur Jandlung nothwendigen Persten zusammengebracht hat, soll nie auf mehrere denten, um die Schaubühn anzusüllen, vielweniger um Zwischenstein anzubühningen.

Bismeilen Scheinet es gmar, bag Die Debenfachen nothwendig fepen, um ben hauptfachen mehr Bufammenhang ober mehr Rlarheit ju ges ben : vielleicht aber fommt es blos baber, baß ber Runftler es in ber Unlage der hauptfachen verfeben hat. Der Mahler, ber die Anordnung feis nes Gemahldes nicht mit genugfamer Ueberlegung gemacht hat, fann freps lich oft finden, baf es eine Gruppe bon Debenfachen nothig hat, um gwen hauptgruppen gehorig ju verbinden; aber ein reiferes Rachbenten über feine Unordnung hatte ibm vielleicht eine folde finden laffen, bie ihn biefer Debenfache überhoben hatte.

So findet man oft in bramatischen Stufen, daß dem Dichter ben feinem Plan und ben seiner Anordsnung Rebenpersonen nothig gewesen, die dem Juschauer gewisse Sandlung nicht so verständlich wäre. Aber vielleicht ist diese Nothwendigkeit eben aus Mangel einer schillichen Anordsnung entstanden.

Wiesdem aber fen; so muß der Kunstier forgfältig darauf bedacht senn, die ihm nothigen Rebensachen so zu stellen und zu bearbeiten, daß sie wursten sollen. Plutarchus bemerft, und wir konnen es in manchem Wert der alleen noch sehen, daß gute Makler und Bildhauer die ihnen nothwendigen Redensachen allemal mit

überlegter Rachläßigfeit bearbeitet haben, bamit fie bas Auge nicht gu febr anlotten. Gicherer aber ift es, wenn man fie gang gu vermeiben

meiß.

Um unerträglichften find bie Debenfachen, bie jur hauptfache gar nichts bentragen, ober blos ba find, um bas Magere, bas in ber Sauptfache auffällt, burch irgend etwas ju Go fiebet man in fo vielen erfegen. Comobien Bediente ober andere Debenperfonen, und fo manche von ib. nen gespielte Zwischenscenen, bie man, obne irgend eine Beranderung in ber Sauptfache ju machen, wegreißen tounte. Der Dichter fühlte fein Uns permogen durch die Sauptfache binlanglich zu intereffiren, und marf folche Debenfachen binein, um unterhaltender ju merben.

In dem Schauspiel felbst kommen in der Rleidung der Personen und in der Bergierung der Schaubühne viele Rebensachen vor. : Auch da ist es höchst nothig, sie nicht gläugend oder bervorstechend zu machen, damit nicht erwas von den Hauptsachen ver-

bunfelt merbe.

\*

Bu biefem Artikel scheint, in Racksicht auf Mahlerey, bas zu gehören, was kairesse, im zien und 4ten Kap. bes 6ten Buches seines großen Mahlerbuches, vonder Stoffirung ber kandschaften, und von dem undeweglichen Beywerte, sowohl Grabern und Lomben, als Hausen, Garten und bergleichen; und im 6ten Kap. des 7ten Buches, Bon Beysügung der Objecten zu Portraiten der Personen von verschiedenen Standen sagt.

#### Meu.

(Coone Sanfe.)

Bang bekannte Sachen, von welcher Urt fie auch fepen, haben wenig Kraft die Aufmerksamkeit zu reizen; man begnüget fich einen Blik darauf zu werfen, ben man fur binlanglich bale. ben vollständigen Begriff von ber Sache ju befommen. Es fommt bennahe auf eines heraus, einen gans befannten Gegenstand murflich zu feben, oder fich feiner blos zu erinnern. Gelbft Empfindungen, beren man gewohnt ift, verlieren ungemein viel bon ihrer Ctarfe. Bas uns abet neu ift, reigt die Aufmertfamfeit; ein Blit ift nicht binlanglich es gu erfennen; man muß nothwendig ben ber Gache verweilen, einen Theil nach dem andern betrachten, unb ber bem menfchlichen Beifte angebohrne Trieb, Gachen, bavon wir einmal etwas gefehen haben, gans au feben, und bas Bolgefallen Gins brufe ju fublen, Die wir noch nie ober felten gefühlt haben, ermett ben folden Gelegenbeiten ein Beftreben ber Borftellungsfraft und ber Eme pfindung, modurch ber neue Gegenftand intereffant wirb.

Noch hat das Neue ein anderes Berhaltniß gegen unfre Borftellungs. traft. Ben gewohnlichen Gegenstanben mifchen fich unter bas Bilb ber Cache auf den erften Unblif viel Debenvorftellungen, beren wir ebenfalls gewohnt find. Daber entfteht im Gangen eine ungemein ftart vermifchte und besmegen permorrene Borftellung, in welcher nichts genau beftimmt ift. Das Reue fann feine, ober nur menia Debenbegriffe ermeten; besmegen wird die Aufmertfamfeit baben nicht gerftreuet, und man ift im Stande, bas Bilb ober ben Begriff des neuen Gegenstandes febr

bestimmt zu faffen.

Darum ift das Neue schon an sich afthetisch, weil es die Ausmerksamsteit reizet, stateren und bestimmteren Eindruf macht, als das Sewohnsliche berselben Art. Dur gang fremb muß es nicht sepn; weil dieses nicht leicht oder geschwinde genug kann gescaft werden. Bollig fremde Segenstande, die wir mit keinen bekannten

District of Google

derselben Art vergleichen konnen, reigen oft gar nicht, denn man glaubt nicht, daß man sie gehörig fassen, oder erkennen werde: sie find wie unbefaunte Worter, mit benen man keine Begriffe verbindet; sie liegen außer dem Begirt unsver Vorstellungskraft.

Aus diefer allgemeinen Betrachtung des Neuen fann der Kunftler die Regel ziehen, daß es nothwendig fep in jedem Werf des Geschmafs das Befannte, Gewöhnliche, mit dem Neuen zu verbinden. Nicht eben darum, wie so oft gelehrt wird, damit man überrascht und in Berwundrung geset werde. Wir wollen eben nicht immer überrascht sen; sondern weil dieses ein nothwendiges Mittel ist, die Aufmerksamkeit zu reizen, ohne welche es nicht möglich ist, die ganze

Rraft eines Werts ju fühlen. Das Rene liegt entweber in ber Ratur bes Gegenftanbes felbft, inbem ber Runftler und einen murflich neuen Gebanten, ein neues Bild, einen neuen Charafter u. f. f. borftellt; ober es liegt blos in ber Art, wie eine befannte Cadje und vorgeftellt wird: ber Gefichtepunft, Die Benbung, bie man ber Gache giebt, bie Art bes Musbrufe, tonnen neu fenn. Der Runftler muß immer feinen 3met por Augen haben, und ben jedem Schritt, den er thut, überlegen, ob bas, was er vorstellt, bie Aufmert. famteit hinlanglich reigen wird, und barnad muß er ben Bleif, neu gu fenn, abmeffen. Wenn ein befannter Gegenftand, ein befannter Bebante gerade ber befte jum 3met ift, fo mare es nicht nur umfonft, fonbern schablich ihm einen neuen vorzu-Es'ift oft genug, bag betannte Cadjen in einem neuen Lichte porgeftellt merden, ober mo auch biefest nicht nothig ift, burch etwas Reues im Ausbruf die Rraft befome men, die Aufmertfamfeit gu reigen. Die Begierbe neu ju fenn, fann Dritter Theil.

leicht auf Musichweifungen führen. Man muß bebenfen, bag nicht bie Ueberrafchung burch bas Deue, fonbern die lebhafte Borftellung bes Rublichen ber 3met ber fchonen Runfte fen. Das Deue ift besmegen nur ba nothig, wo bas Alte nicht lebhaft, oder fraftig genug ift. Gelbft ba, mo es auf bie blofe Beluftigung anfommt, ift es nicht felten angenehmer, einen befannten Begenftanb in einem gang neuen Lichte gu feben, als einen vollig neuen vor fich ju fin-Die unmäßige Luft jum Deuen entsteht oft blos aus Leichtfinn. Co muffen Rinder immer neue Begenftande bes Zeitvertreibes baben, meil fie nicht im Ctanbe find, die borbans benen ju nugen. Wer täglich ein neues Buch jum Lefen nothig bat, ber weiß nicht ju lefen, und bas Rene nubet ibm fo wenig, als bas Es fommt alfo ben Berfen bes Gefchmate nicht barauf an, wie neu, fonbern wie fraftig, wie einbringend ein Gegenftand fen; weil bas Rene nicht ber 3met, fonbern nur eines ber Mittel ift.

Man fann fehr befannte Cachen bortragen, und bennoch viel bamit ausrichten, wenn fie nur mit neuer Rraft gefagt werben. Aber befannte Dinge auf eine gemeine und alltage liche Weife vortragen, tobtet alle Burfung, und ift gerade bas, mas bem unmittelbaren 3met ber fconen Runfte am meiften entgegen ift, und bafur ber Runftler fich am meiften in In diefen Tebe Acht zu nehmen bat. ler fallen alle blinde Dachahmer und Anbanger ber Dobe. Täglich fiebes man, bag bie wichtigften Bahrheis ten ber Religion und ber Moral, ob. ne ben geringften Ginbruf wiederholt werben; weil man fie in fo fehr gewohnlichen Borten und in fo febr abgenußten Wendungen bortragt, baf ber Buborer baben gar nichts mehr Man hat es bon ber Metapher angemertt, baffie, fo fürtreff-DD lid lich fie an fich felbft ift, ihre Rraft pollig verlieret, wenn fie ju gelaufig worben ift; weil man fie alsbenn nur als einen eigentlichen Musbruf bes Co geht es aber jebem trachtet. Morte und jedem Gebanfen : fo bald man ibrer zu febr gewohnt ift, giebt man fich bie Dube nicht mehr, bie nothin ift, um etwas baben gu bens Man bleibet ben dem Tone fteben, und giebt nicht auf bas Uch. mas man baben empfinden follte, weil man borausfeget, bag man es empfinbe. Darum ift es Schlechterbings nothig, bag in einem Berte ber Runft jeber Theil, menig. ftens von irgend einer Geite ber, et. was Reues, die Aufmertfamteit reitenbes, an fich habe.

Dhne Zweifel entftehet aus biefer Mothwendigfeit bas Uebel, daß bie fchonen Runfte, wenn fie eine Beit. lang im bochften Flor geftanben, balb hernach ausarten. Es fcheinet, bag bas Genie fich erfchopfe, und bag bas mit gutem Gefchmat verbunbene Reue feine Schranten habe. fallen benn bie Nachfolger ber groß. ten Deifter, um neu ju fenn, auf Bendungen, die ju febr gefünftelt find, und baburch wird ber Gefchmat allmählig verborben. Man hat fich beswegen wol in Acht ju nehmen, bag man nicht auf Abwege gerathe, indem man fucht neu gu fenn.

Das Berdienft, oft etwas Reues borguftellen, ober bas Gewohnliche bon einer neuen Geite ju zeigen, tonnen nur die Ropfe fich erwerben, Die fich angewohnt haben, in allen Dingen mit eigenen Augen zu feben, nach eigenen Grundfagen und Empfin-Jeder Menfch bungen ju urtheilen. hat feine Urt gu feben, aber nicht jeber getraut fich felbft ju urtheilen. Mancher fieht auf bas, mas bereits Benfall gefunden hat, und fucht ihm fo nabe ju fommen, als moglich ift. Diefes ift aber nicht ber Beg nen und Original ju fenn. Es fcheinet,

baß biefe Furcht sich so ju zeigen, wie man ift, in Deutschland sehr viel gute Köpfe schwäche. Mancher ift weit forgfältiger, sein Bert bem vorgefetten Muster ähnlich, als nach seiner Empfindung gut zu machen.

Ein rechter Runftler muß fich fo lang im Denfen, Empfinden und Beurtheilen geübet haben, daß er in biefen Dingen feiher eigenen Manier folgen fann. Aber er muß auch feine Grundfage und feine Urt ju empfinben mit anbern fo genau verglichen, und benn auf alle Beife auf bie Drobe geftellt baben, bag er fich felbft überzeugen fann, er gebe nicht auf Sat er biefes erhalten, Abwegen. fo habe er ben Duth, feine Art gu benten ungescheut an ben Sag gu legen, ohne fich angstlich umzuseben, ob fie mit ber gewöhnlichen Urt anbrer Menfchen übereintomme. Rub. let er felbft, bag bas, mas er ges macht bat, richtig und zwefmagia ift: fo befummere er fich weiter um nichts.

Um auch ben befannten Gegens ftanden neue Gebanten gu haben, ift nothwendig, daß man felbft ben tage lich vortommenben Gachen feinen Beobachtungegeift, feinen Gefchmat und feine Beurtheilung eben fo anftrenge, als wenn fie neu maren. Insgemein fallen uns, beym Anblif gewöhnlicher Gegenstände auch Itrtheile ben, beren wir gewohnt find, und wir empfinden auf eine uns aewohnliche Beife Gefallen oder Dige fallen baran. Der Denfer, und ein folder ift jeder mabre Runftler, bleis bet daben nicht fteben. Er pruft fein Urtheil und erforscht den mahren Grund feiner Empfindung; er fucht einen neuen Gefichtspunft, Die Gache angufeben, fetet fie in andre Berbine bung, und fo entdefet er gar oft eine gang neue Urt, fich biefelbe vorguftellen.

Aufer biefem allgemeinen Mittel bas Reue ju finden, giebt es viel besondere,

befondere, die man durch aufmertfame Betrachtung ber Werte guter Runft. Ier leicht fennen lernt. Fur ben Rebner und Dichter hat Breitinger im I. Theile feiner critifchen Dichtkunft verschiedene angezeiget, und mit Bens fpielen erlautert. Auf eine ahnliche Weise fonnte man auch fur andere Runfte die befondern Mittel oder Runftgriffe neu ju fenn angeben. Co findet man, daß ein Confeger einem febr gewohnlichen melobischen Sat burch eine etwas frembe Sarmonie, einem andern burch mehr Ausdehnung, ober burch eine veran. berte Cabeng bas Unfehen bes Deuen Der Mabler fann leicht auf eine neue Urt eine Geschichte behanbeln, die schon tausendmal vorges ftellt worben. Er mablt einen anbern Augenblif, anbre Debenumftan. be, stellt die Cachen einfacher, ober in einem andern Gefichtspunft bor u. f. w. Es wurde uns aber bier ju weit fuhren, wenn wir uns in eine umftanbliche Betrachtung ber Mittel einlaffen wollten. Dur noch eine Unmertung wollen wir bem Runftler ju naherer Ueberlegung empfehlen. versuche von Beit ju Beit, auch ber außerlichen Form feiner Werfe neue Bendungen ju geben. Die Cchaubuhne hat badurch viel gewonnen, bag man die ehemalige frangofische Rorm derfelben von Beit ju Beit verlaffen, und einige nach englischer Urt eingerichtet hat. Aber es find noch andre Formen moglich, woburch ber comifchen Schaububne mehr Mane nichfaltigfeit tonnte gegeben werben. Dem Tonfeger empfehlen wir vornehmlich bas Rachbenken über neue Formen, ba die gewohnlichen in der That anfangen, etwas abgenust ju Alle Opernarien, alle Confenn. certe gleichen fich fo febr, bag man immer jum voraus weiß, wo bie Hauptstimme fich allein wird horen laffen, wo bie andern Stimmen eintreten, mo Laufe und Runftelepen

erfcheinen, und wo Schluffe erfole gen werden. Man bebente nicht genug, daß bie Formen größtentheils blos jufallig find Unfere Dichtfunft bat ungemein viel gewonnen, feitbem juerft Ppra und Lange, bernach Ramler und vornehmlich Rlop. ftof neue Formen und neue Berd. arten eingeführt haben. Darum übertreffen wir auch gegenwartig in Diefem befonbern Sache ber Dicht. funft alle neuern Mationen, und es ift ju munichen, bag bald fabige Ropfe ahnliche Deuerungen mit eben bem gluflichen Mudgang in andern DichtungBarten verfuchen.

\*

" Ueber bas Befonbre und bie Reubeit," bat 3. 2. von Sopfgarten, Leips. 1772. 8. eine eigene, aber nicht viel fagende 216. banblung bruden laffen. - - Maber geboren bierber ber ste Abichn. G. 106. im iten Th. von Breitingers Dichttunft. -Das 6te Rap. aus home's Elements of Criticism, 8b. 1. 6. 255. 4te Musg. -Der ite Abichn. in Riebels Theorie ber fc. Runfte und Wiffenfch. Dom Neuen, Unerwarteten und Wunderbaren, G. 155. ite Musg. - Der ite Abicha. Des item Theiles von Gerards Berfuch über ben Ges ichmad, G. 4. ber beutichen lieberf. -Die igte ber Prieftlepiden Borlefingen, G. 151. b. lleberf. - - Bon ber Reus beit und bem Unerwarteten in ber Gare tenfunft, banbelt Sr. Birfchfelb in feines Ebeorie berfelben, Bb. 1. G. 177. -

# Niederschlag.

(Mufit.)

Die erste Zeit, ober ber Anfang jebes Taftes. Der Name kommt daher, daß die Neuern beym Taktschlagen den Anfang jedes Tafte mit Niederschlagen der Hand, ober des Fusfes bezeichnen. Die Alten thaten baffelbe mit Aufheben des Fußes, daher ben ihnen ber Anfang des Taftes der Ansis (der Aufschlag) geneunt Dd 2

wurde. Der Ausbruf, ein Stat fange mit dem Miederschlag an, bebeutet alfo, bag ber erfte Laft bes Stufe vollständig fen, und bag bas Eruf gleich ben erften Lon mit Rach-

brut boren laffe. \*)

Weil die mit dem Niederschlag eintretenden Tone nachdruklich, oder
mit Accenten angegeben werden, so
find auch die auf diese Zeit fallenden
Dissonanzen von stärkerer Wurfung,
als die, welche im Ausschlag gehört
werden. In diesem Falle befinden
sich auch die Vorhalte, \*\*) mit denen
zum Ausdruf das meiste auszurichten
ist, weil sie allezeit auf den Niederschlag fallen, da die wesentliche Septime sowol im Ausschlag, als im
Niederschlag vorsommt.

# Riedrig.

(Schone Runfte.)

Wenn man biefes Bort ben Begen. ftanben des Gefchmats braucht, fo perftebet man barunter etwas, bas in ber DenfungBart und in ben Gitten, und überhaupt in bem Gefchmat bes Dobels ift, nicht in fofern es einfach und ohne Runft ift, fondern in fofern es Menfchen von feinerer Lebendart beleibiget. Der Befchmat und die innern Ginne gelangen, fo wie die außern, nur burch lebung und Ueberlegung gu ber Fertigfeit in jeber Cache auch burch fleinere, Unges ubten unmerfliche Dinge gerührt gu merben. Ber biefe Fertigfeit nicht erlanget bat, fiebet und empfinbet nur bas Grobfte, was auch bem Unachtfamften in bie Mugen fallt; barum tonnen Cachen, die im Gangen, wber überhaupt betrachtet, bas find, was fie in ihrer Urt fenn follen. ibnen gefallen, wenn gleich in fleinern und feineren Theilen viel Unrichtiges, Unfchifliches oder Berfehrtes barin ift. Der Pobel faunt juber Pracht, wo

') S. Laft. '') S. Borbalt. er fie fieht, wenn gleich weber Geschmat noch Schiflichkeit baben beobachtet worben. Go begnüget sich
ein Mensch von niedrigem Stande,
ber nie an Reinlichkeit gewohnt worben, an einer Speise, die feinen Junger stillt, und überfiehet das Unreinliche barin, wodurch sie Personen von Erziehung ekelhaft seyn wurde.

Daher tommt ed, bag leute bon niedrigem Stande, bie feine burch feineres Machbenfen entstanbene Beburfniffe fuhlen, leicht befriediget werben, wenn gleich in ben hiegu nothigen Dingen fich gar viel findet, bas geubtern Ginnen jumiber ift: und eben baber fommt es auch, baß folche Menfchen feineu Gefallen an ben Gachen haben, die fur Derfonen von feinem Befchmat ben größten Reig haben. Feinen Scherg fublen fie nicht, und auf einem Befichte, bas nur burch feinere Buge bie Empfindungen und ben Charafter verrath, tonnen fie gar nichte lefen. Erft bann, wenn Born, ober Freube bas gange Beficht verftellt, merben ihnen Diefe Leibenschaften mertlich.

hieraus wird fich der Charafter bes Riedrigen in Begenftanden bes Gefchmats leicht bestimmen laffen. Man muß ftufenweise bon dem Ebeln und Feinen, erft auf das Gemeine. und benn bon biefem auf bas Diebrige herabfteigen. Diefes tritt gwar nicht aus ber Urt; es fann bas, mas es in ber Urt fenn foll, murflich fenn, ift traurig, freudig, gartlich, ober luftig; aber es ift es auf eine ubertries bene, grobe Art, mit Benmifchung folder Umftanbe, bie ben feinern Befchmat beleidigen. Bolanftandig. feit, Schiflichfeit, gute Berhaltniffe. und mas jum Feinen ber Form gebort, find Gachen, worauf ber Dos bel nicht fieht; barum finden fie fich auch ben bem Diebrigen nicht. Scherze find Boten, bas Luftige wilb und ausgelaffen, bas Gittliche überhaupt unüberlegt und grob, bas Leis

benfchafeliche übertrieben, und mit viel Bidrigem verbunden.

In ben Werten bes Geschmafs ift bas Miebrige überhaupt forgfaltig ju vermeiben; boch ereignen fich auch Belegenheiten, wo es nicht gang ju permerfen ift. Man fann bieruber bem Runftler feine fichrere Regel geben, als bag man ihn vermahne; ben jebem Bert feines 3mets eingebent gu fenn. Ben ernfthaften Gele, genheiten, wo es barum zu thun ift, Befinnungen und Entschliegungen einzufloffen, bas Gefühl bes Guten und Schonen rege ju machen, auch überall, mo ber Runftler die Abficht bat, feine eigene DenfungBart gu ba muß alles Diebrige entwifeln, werben. fchlechterbings bermieben Gin pobelhafter Musbruf, ober ein niebriges Bild, fann ben ichonften Ueberhaupt Gebanten verderben. muß ber Runftler beftanbig baran benfen, baß er fur Perfonen bon Gefcmat und von etwas feiner Lebens, art grbeitet. Cogar bas Gemeine muß er überall vermeiben, weil es bie Mufmertfamteit berer, fur bie er arbeitet, nicht reiget.

Nuch nicht einmal ba, wo man und unfre Thorheiten vorhalt, um nus bavon zu reinigen, in der Comdbie und den Werten von scherzhaftem Inhalt, woben man ernsthafte Abbischichten hat, ist das Niedrige zu brauchen. Kein Mensch von einiger Erziehung wird das widrig Kächerliche auf sich deuten; er wird vielmehr glauben, daß man ihn blos damit belustigen wolle. \*)

Darum wollen wir boch bas nies brig Comifche, wenn es nur wurflich aus ber Ratur genommen und nicht burch bloges Poffenspiel übertrieben ift, nicht gang verwerfen. Das Lachen, in sofern es blos gur Belustigung bienet, hat auch seine

5. Caderlich III Th. G. 119 ff.

Beit, und biefes Lachen wirb nat oft, auch ben Berfonen bon feinem Befchmat wegen bes ungemein abftechenben Contrafts gegen bas, bef. fen fie gewohnt find, burch bas Dies brigcomifche, wenn es nur mahrhaftig naturlich ift, ficher erreicht. Ich habe einen bornehmen Dann, von außerft feinem Geschmat und febr eblem Charafter gefannt, ber fich bieweilen bas Bergnugen mach. te, mit einigen Freunden in London in einem Saufe ju fpeifen, mo viele Schornsteinfeger ihren taglichen Lifch batten, um fich an ben Gitten unb ben Manieren biefer Leute gu belufligen. Und es ift fo ungewöhnlich nicht, bag bie feineften und wißigften Ropfe bisweilen an bem Riebrigcomifen ber Schaubuhne großes Bolgefallen baben, und recht berglich mitlachen. Rur. fo gar abgefcmaft und vollig unnaturlich, wie einige Scenen in Molieres burgerlis chem Ebelmann, ober im eingebildes ten Rranten, muß es nicht fenn, weil faum noch ber Dobel barüber Aber folche Scenen, Die ben ihrer Diebrigfeit Wahrheit baben, wie viele Gemablbe bes Teiniers und Offabe, und moben auch bas, mas bem Bobel felbft etelhaft ift, vermieben wird, find als getreue Schilde rungen ber Datur jur Abwechslung und jum Zeitvertreib angenehm.

## Rone.

(Drufit.)

Ein diffonirendes Intervall von der Art der gufälligen Diffonangen, I welche auf einer guten Zeit des Tafts, als ein Vorbalt, eine Zeid lang die Stelle der Octav, oder der Occime einnimmt, und bernach in das Intervall, an desten Stelle sie ans dem vorhergehenden Accord lie-Db. 3

<sup>\*)</sup> S. Dissonans.

gen geblieben ift, herüber geht, wie in diefen Bepfpielen gu feben ift.



Die Noten, welche hier ben Ramen ber Rone haben, werben in andern Ballen, in eben dieser Entfernung von der Bagnote, Secunden genennt; weit sie in der Ihat die Secunden der ersten oder zweiten Octave des Bastones sind. Daher ist hier vor allen Dingen der Grund anzuzeigen, warum baffelbe Intervall einmal den Namen der Secunde, ein andermal aber den Namen der Rone befomme.

Erflich ift bie None allezeit ein Borhalt, ober eine jufallige Diffonang; die Secunde bingegen ift oft eine wesentliche, aus der Umfehrung bee Septimenaccorde entstehende Difsonang, wie hier:



Rach ben Regeln bet Darmonie muß hier ber Baßton, bessen Secunde ben vorfommt, ber Auflösing halber herunter treten, weil sie bie eigent. liche Dissonau ift. Dier ift also bie Secunde nur bem Scheine nach bie Dissonau, die Zerstöhrung ber harmonie liegt im Bassen na sie auch wieder muß bergestellt werden. Die Rone aber ift eine wurtliche Dissona

nang, die nicht durch einen andern Ion aufgelöst wird. Es geschiehet zwar auch, daß die Secunde als ein Borhalt des Einflanges oder der Terz vorsommt; alsdenn aber ist sie von der Mone daram zu unterscheiden, daß sie ben liegendem Basse frey anschlägt, und als ein Durchgang erscheinet, vermittelst desse man von I nach 3, oder von 3 nach 1 geste. Die Secunde behält diese Eigenschaft, auch so gar wenn sie würflich den Stufen nach der neunte Ton vom Bas ist, wie hier:



hier ift ber Con d ben Stufen nach bie None, aber in ber Behandlung bie Secunde bes Baffes.

Imeptens wurde es unschiftlich senn, wo die None mit der Septisme als Borhalt der Octave zugleich vorkommt, jener den Namen der Secunde zu geben; denn da ben der Auflösung bende über sich treten, folglich die Septime in die Octave, so geht die None in die Decime, und es wurde seltsam klingen, wenn man sagte, die Secunde gehe in die Decime; oder die Secunde gehe in die Decime; oder die Septime, als der ties fere Worhalt, gehe in die Octave, die Secunde aber, als der höhere, in die Terz.

Go viel von ber Benennung biefes Intervalls; von feiner Behandlung wird im folgenden Artifel gefprochen.

Ronen.

Digitable Google

### Monenaccord.

(Mufit.)

Es herrichet in der Benennung ber Accorde noch eine betrachtliche Berwirrung, und ift baber febr ju muns fchen, bag bald ein grundlicher Sarmonifte hervortrete, ber nach einer leichten und grundlichen Methobe bie mahren Ramen ber Accorde be-Man follte g. B. nicht jes ftimme. bem Accord, barin die Septime porfommt, ben Ceptimenaccord nens nen, fondern biefen Ramen nur bem Accord geben, barin die wefentliche, die Cabeng vorbereitenbe Geptime portommt: fo follte auch nicht jeder Accord, barin bie Mone borfommt, ben Ramen bes Nonenaccords tragen, bamit nicht Accorde, die ihrer Ratur nach gar febr verschieden find, mit benfelben Ramen belegt Maturlicher Deife follte jes ber Accord von bem Intervall feis nen Ramen befommen, welches bas pornehmfte ober hauptintervall bar. in ift. Aber biefe Cache ift mit mehr Schwierigfeit beladen, ale bag fie bier fonnte grundlich erortert werben.

Wenn man jeben Accord, barin bie Rone bes Bagtones vorfommt, einen Monenaccord nennen will, fo giebt es ungemein vielerlen Monens Cowol im Dreyflang, und in feinen benden Bermecheluns gen, als im wefentlichen Geptis menaccord mit feinen zwen erften Bermechelungen, folglich in feche hauptfallen, fann die Rone vortom. men, wie aus folgenber Borftellung

au feben ift:





In allen biefen Fallen aber ift bie Mone eine Bergogerung, ober ein Borhalt ber Dctave, in welche fie alfo naturlicher Beife auf bemfelben Bafton berunter tritt, wie in jebem ber angeführten Benfpiele gu feben Ben Cabengen aber fann ein Monenaccord vorfommen, wo biefe Diffonang als ein Borhalt, ber Detave, fondern ber Decime ers fcheint; weil die Geptime ber Octas ve vorgehalten wird, wie aus folgenbem ju feben ift:



Ueberhaupt aber, wo bie Rone porfommt, muß fie vorher auf einer Schlechten Taftgeit gelegen haben: Ihre Auflosung geschieht naturlicher Beife, wie in allen angeführten Benfpielen, auf bemfelben Bagton, auf bem fie ben biffonirenden Borhalt ausmacht; boch geschieht es auch bisweilen, baß ben der Auflofung ein andrer Bafton eintritt, wie bier :



Aber in biesem und ahnlichen Fallen geschieht es allemal in der Absicht, die aus der Auflösung einer etwas schweren Dissonall entstehende Rube etwas zu vermindern; daher dieser Fall nur ben unvolltommenen Cadengen statt hat. Es geschieht so gar auch, daß die Auflösung der Rone bis auf den Niederschlag des solgenden Takts verzögert wird, wie hier:



Bon bergleichen Beranberungen rub. ret es ber, baf bie Mone, die ihrer Matur nach ein Borbalt ber Detave ift, nicht in diefe, fondern in eine anbere Confonan; quiqeloft wirb; weil ben biefen Sallen anftatt bes naturlicher Beife eintretenden Bag. tones, ein andrer genommen wirb, Damit bas Bebor in feiner Ermartung getäuscht werde. Dier lofet fich die Mone in die Terg, ober Der eime auf; ein anbermal, wenn ber Bag um bren Tone fleiget, wird fie gur Gerte ; auch biemeilen, wenn ber Bag vier Tone fteiget, ober funf Tone fallt, gur Quinte. Diefe Falle aber haben etwas Auger. orbentliches und fommen nur vor, wenn ber Tonfeger binlangliche Grunde hat, bon ber gewohnlis chen, ober ber naturlichsten Bahn, abjugeben.

Borgüglich ift auch die Beranderung wol zu merten, die mit dem Nonenaccord vorgeht, wenn fie durch eine Berwechslung des Baftones zur Septime wird, wie in diesen Benstelen:



In dem ersten sollte der Bafton C mit der None und im andern D mit der wesentlichen Septime und None sepn; man hat aber von beyden die erste Berwechslung genommen, wodurch die None zur Septime, und im andern Fall auch die wesentliche Septime zur Quinte worden. Die in diesen Fallen vorsommende Septime ist im Grund eine None, und muß auch so behandelt werden. Sie löset sich ober That abwarts in die Octave des wahren Grundtones, folglich in die Septe des an seiner Stelle genommenen Baftones auf.

## Noten.

(Dufit.)

Sind willführliche Zeichen, burch bie ein Conftut ausmachenbe Reihe ber Tone, nach eines jebent Sohe und Liefe fowol, als nach feiner Dauer angebeutet wirb. find fur ben Befang, mas die Buchftaben fur bie Rebe. Che fur biefe benben Sprachen bie Zeichen erfunben worden, fonnte meder ber Gefang noch Rede gefchrieben werben, und man mußte fie durch wiederholtes Soren bem Gebachtniffe einpra. gen, um fie ju wiederholen. Erfindung der Roten wird ber Ges fang mit eben ber Leichtigfeit aufgefcbrieben, und andern mitgetbeilet, als die Rebe burch Schrift.

Nach einer sehr gewöhnlichen Ramensverwechslung versteht man gar ver burch bas Worte Note ben Con selbst, den sie anzeiget; eine burchgebende Rote, will sagen, ein burchgeben-

gegen

gehender Eon; febe Rote richtig angeben, heißt, jeden Ton richtig borbringen.

Die Griechen, und nach ihnen bie Momer, bezeichneten bie Tone burch Buchftaben des Allphabets, die fie, weil ben ihrer Mufit immer ein Text jum Grund lag, über die Enlben des Tertes fetten. Diefe Moten zeigten nur die Sohe ber Tone; ihre Dauer wurde durch die Lange und Rurge ber Sniben, über welchen fie gefchrieben waren, bestimmt. Wer etwas ums ftandlich zu wiffen verlanget, wie die Alten alles, mas jum Gefange gehort, durch folche Buchftaben angezeiget haben, ber findet, wenn er nicht an die Quellen felbft geben will, eine binlangliche Etlauterung in Rouf feaus Worterbuche. \*) Wir wollen nur eine einzige fleine Probe bieber feBen.

de be dede babeda GF GG Sit nomen Domini benedictum in saecula. Mehrere Arten bie Roten auf ober no ben die Enlben ju fchreiben, finbet man benm Pater Martini. \*\*)

Erft in bem eilften Jahrhundert ber christlichen Zeitrechnung murbe ber Grund zu ben ist gewöhnlichen Moten gelegt, ba ber Benediftiner. mond Guido aus Arezzo, anstatt ber Buchftaben, auf verschiedene parallel in die Queer gezogene Linien bloge Puntte fette; jeder Puntt beutete einen Son an, und die Sobe der Linie, morauf er ftund, zeigte bie Dehe des Tones in Enftem an. Aber noch war fein Unterschied ber Duntte, um die Dauer oder Geltung ber Mote anzuzeigen. Inegemein Schreibet man einem parififchen Doftor und Chorheren Johann von Muris Die Berbefferung ber Aretinifchen Ros ten ju, wodurch fie bernach allmablig ihre gegenwartige Ginrichtung befommen baben. Diefer Doftor

\*) Diction. de Musique Art. Note. \*\*) Storia della Musica T. I. p. 17%. fette, um nicht. fo viel Einien über einander nothig zu haben, als Tone im Enftem find, auch swifthen bie Linien Moten, wie noch gegenwartig geschieht; ferner fette er anftatt ber Puntte fleine Bierefe, Die er verfchie. bentlich andere gestaltete, um baburch die verschiedene gange und Rurge jedes Tones anguzeigen; auch foll er einige Zeichen gur Undeutung ber fchnellen ober langfamen Bemes gung des Gefanges erfunden haben. Man findet diefe Roten noch in als len Rirchenbuchern, bie zwenhundert Jahr und mehr alt find; wir halten es aber ber Muhe nicht merth. Die Sache umftandlicher zu beschreiben.

Die Berbefferungen, bie bon Beit ju Zeit mit ben Roten gemacht worben, bis fie bie itt gebrauchliche Form befommen haben, find, fo viel ich weiß, noch von Niemand nach. ber Ordnung ber Beit, ba jebe Bers anberung aufgetommen ift, befchries ben worden.

Damit biejenigen, welche ber Mufit unerfahren, und boch begie. rig find, zu miffen, wie bie unartis fulirte Sprache ber Leibenschaften fann aufgeschrieben werben, einigen Begriff von biefer merkwurdigen Erfindung befommen fonnen, wollen wir ihnen folgende Aufklarung hierüber geben.

Querft muß man merken, bag alle jum Gefang, ober für Inftrumente brauchbare Tone, bom tiefften bis, jum hochften, in Unfehung ber Sobe in funf verfchiedene Claffen, bie man Sauptstimmen nennt, eingetheilt wers Diefe Dauptstimmen heißen, ben. von ber tiefften bis gur hochften, ber Contrabaß, ber Baß, ber Tenor, ber Allt und ber Discant. Jebe biefer hauptstimmen begreift gwolf, bis fechszehn und mehr Tone, beren jeder bon bem nachften um einen halben Zon in der Sohe oder Tiefe abfteht, \*) D0 5

7) 6. Dalber Ton.

und ben man burch einen größern ober kleinern Buchstaben bes Alphabets, bem bisweilen noch ein anderes Beichen hinjugefügt wird, bezeichnet. So werden die Tone bes Baffes burch die Buchstaben C, \*C, D, \*D, oder C, Cis, D, Dis, u. f. f. die Tone bes Tenors durch c, cis, d, u. f. f. noch ohne Noten bezeichnet.

Wenn man nun eine Stimme eines Sonftute fchreiben will, fo ziehet man funf parallel laufenbe gerabe Linien alfo:

diese werben ein Notenspstem genennt. Will man mehrere zum Tonstüf gehörige Stimmen zugleich schreiben,
so ziehet man so viel Notenspstem,
als Stimmen sind, in mäßiger Entfernung unter einander, und verbinbet sie durch einen am Anfang herunterlausenben Strich, der im Französischen Accolade genennt wird, um
anzuzeigen, daß die Tone aller dieser Notenspsteme zusammen gehören;
z. B. zu dren Stimmen, die zugleich
gespielt werden, gehören dren verbundene Spsteme.



Run muß man auch wissen, zu welcher Stimme jedes Spstem gehore. Diefes wird burch ein besonderes, im Unfang bes Spstems angebrachtes Zeichen, welches man ben Schluffel nennt, angebeutet. Diefe Zeichen find für einerley Stimme oft ver-

schieben; \*) hier sind nur zum Bepspiel dren angebeutet, davon das auf dem untersten Spstem den Baß, das auf dem mittlern den Alt, und das auf dem obersten den Discant bezeichnet. Jeder dieser Schlüssel hat seinen Namen von einem Son der Stimme: der Baßschlüssel trägt den Namen F, die benden andern den Namen C; ein andrer wird G Schlüssel genennt.

Diefe Schluffel zeigen auch zugleich an, baf bon ber Linie an, auf mel cher fie fteben, die Noten biefer Stimme berauf und herunter fo muffen perftanben merben, bag bie, welche auf der Linie des Schluffels (F) fteht. ben mit bem Ramen bes Schluffels bezeichneten Zon andeutet; ber barüber ober barunter befindliche Raum zeiget ben Son G ober E an u. f. f. Alfo bezeichnen bie auf bem unterften Spftem bier gefchriebene Roten, fo mie fie folgen, die Tone F, E, D, G, A ber Bafftimme; bie auf bem mittlern Softem bie Tone c, H, d der Altftimme, und die auf bem oberften bie Tone c, k, d ber Discantstimme, bie um eine Octave bober find, als die vorhergebenben. Da bon bent verschiebenen Tonarten bie meiften etliche eigene Tone haben, die in anbern Tonarten nicht borfommen, folalich auf diefen funf Linien und ben vier Zwischenraumen viel mehr, ale neun Tone muffen tonnen angedeutet merden, fo konnen fowol auf jebe Linie, als auf jeben Zwifchens raum bren berfchiebene Tone, Die um einen balben Ton von einander abfteben, geschrieben werben. Dazu hat man noch bie befondern Zeichen wund b, welche nach Erforbernif ber Gas de gleich hinter bem Echluffel, auf ober swifthen die Linien gefest mer Diefes wird bie Dorzeichnung Tritt aber eine Stimme über

\*) S. Shuffel.

über bas Linienfostem herauf ober herunter, fo werden fur diefe befonbern Kalle noch fleinere Linien gezogen, alfo:



Durch biefe verfchiebene Mittel fann alfo jede Folge ber in ber Mufit brauchbaren Tone, nach ber eis gentlichen Sohe eines jeben, beutlich Die Beltung angezeiget merben. ber Moten aber, ober die nach Maag. gebung der gefchwinden ober langfamen Bewegung bes Ctute erfoberli: che Dauer, wird burch bie form ber Moten angedeutet. Namlich nach. bem ein Con einen ober nicht gange Safte, ober nur einen halben, einen piertel, einen achtel, fechszehntel, ober einen zwen und brenfigftel Saft bauren foll, befommt fie eine andere Dhne ber gang langen Doten von etlichen Taften, bie nur in alten Rirchenfachen portommen, ju gebenfen, wollen wir nur die ublich. ften berfeten :

mirb Brevis genannt und gilt 2 gange Tafte. - Semibrevis - -1 Taft. Poder o Minima -- & Taft. Pober | Semiminima - & Saft. ober N Sufa, eingestrichene & Taft. ober I mengestrichene 1 Laft. ober brengeftrichene 3 Catt. Eine Rote, Die einen Puntt hinter fich bat, zeiget eine um die Salfte langere Dauer an, als ihre Geltung obne biefen Punft ift: fo gilt

und noch & Taft. Roten von viel fleinerer Gestalt vor größere gefett, bes

beuten Tone, Die als Borfchlage bem eigentlichen Zon borbergeben; wie

Der Taft felbft hat auch feine befondere Zeichen : fo bedeutet das ans fange bes Spfteme ftebenbe Beichen e ben gemeinen geraben, ober vierviertel Saft; C den Allabreve Saft. Die übrigen Taftarten merben burch Bahlen, die hinter die Borgeichnung gefett werben, angezeiget; als 3, 3, a, a, und fo fort. Die untere 3abl zeiget bie Gattung ber bem Gtut gewohnlichen Roten an, ob es Salbe, Biertel, ober Achtel fenen, Die obere aber weiset, wie viel folcher Mos ten auf einen gangen Saft geben. Die langfamere, ober gefchwindere Bewegung aber wird burch ubergefdriebene Worte angezeiget.\*) Enb. lich werben auch fast alle Manieren, woburch ber Bortrag zierlicher ober nachbrutlicher wird : die Triller, Morbenten, Doppelichlage, bas Coleis fen, ober Stofen ber Tone und bergleichen, jebe burch ihr befonderes

hieraus ift flar, bag bie ist ublis chen Doten überaus bequem find, jedes Tonftuf bennahe nach feiner gangen Befchaffenheit auszudrufen, fo daß vielleicht auch fünftig wenig dars an wird verbeffert ober vollständiger gemacht werben fonnen. Rousseau , findet zwar die gange Methode gu notiren ju weitlauftig, und fchlagt eine andere in ber That furgere Urt Aber fie bat ben ihrer Rurge die Unvollfommenheit, daß fie ben weitem nicht fo beutlich in die Augen fällt als die gebrauchliche, und daß fie, befonders wo mehrere Stimmen über einander geschrieben werben, eine ftartere Unftrengung ber Mugen erfobert. Er bat fie an bem oben

) S. Bewegung.

Zeichen ausgebruft.

angezogenen Orte ausführlich be-

fchrieben.

Es bleibet frenlich sowol über bas genaueste Maaß ber Bewegung, als über andere zum Vortrag nothwendige Stufe, noch manches übrig, bas weber durch diese noch andere Moten angezeiget werden fann, sondern blos von dem Geschmaf und der Renntniß der Sanger und Spieler abhängt. Und wenn auch jede Aleinigkeit noch so bestimmt könnte in Woten angezeiget werden, so wurde doch ohne gutem Geschmaf und große Renntniß kein Stuft volltommen vorgetragen werden.

\* \*

Die von I. J. Rouffeau vorgefclagene, und von Grn. Gulger berührte neue Bezeiche nung der Zone, findet fich ausführlicher entwickelt, in bem Projet concernant de nouveaux signes pour la musique, lù à l' Acad. des Scienc. 1742. und in ber Differtation fur la Mufique moderne, Par. 1743. 12. benbe im 16 Eb. ber Bwenbruder Musg. feiner Berte. -Bogu benn auch noch in eben diefem Banbe bie Lettre à Mr. Burney G. 265 u. f. aebort; in welchem er noch eine anbre neue Bezeichnung ber Ebne vorschlägt. -Hebrigens wird in bem Effay fur la Mufique bes laborbe, Bb. 3. G. 599. eine Differtat, fur la nouvelle Methode d'ecrire la Musique von tem 1730 ac. forbenen Et. be Broffart angeführt, melde ich nicht naber fenne. - Gine andre Urt von Bezeichnung ber Dufit bat Demog in feiner Methode de Mufique felon un nouveau Système, Par. 1728. 8. vorgetragen. - Huch findet fich in ben Nouv. Elemens de Chant, par le R. P. Souhaitty, Par. 1677. 8. eine, der Rouffeauschen bennahe gang dhnliche Dies thobe. - - Gegen bie, bem Job. be Muris (3. C. 1330) sugefdriebene Erfin: bung finden fich in der Science et pratique du Plain chant, Par. 1673.4. 6. 120 und G. 27; gegrundete Einmens bungen, welche aus bein handschriftlichen

Werke bestelben gezogen sind, und wodurch er nur zu dem Sammler der schon gesund denen Zeichen gemacht wird. — — Gentrage zur Geschichte der Bezeichnung der Tone liesen Jac. Tevo in s. Musico Testore, Th. 2. K. 7. S. 47. — und der Traité histor. et critique sur l'origine et les progrès des caractères de sonte pour l'impression de la Musique.. par Mr. Fournier le jeune, Par-1765.4. —

## Nothwendig.

(Schone Kunfte.)

In jebem Berfe, bas in beftimm, ter Abficht unternommen, und mit Ueberlegung verfertiget worben, finb einige Theile nothwendig, weil ohne fie ber Bipet beffelben nicht erreicht werben, und bas Werk bas nicht fenn murbe, mas es fenn foll; anbre Theile aber find blos jufallig, und bestimmen entweder die befondere Urt, wie ber 3met erreicht wird, ober fie bewurfen einige Debeneigenschafe ten beffelben. Ben einer Uhr ift als les, mas die Richtigkeit bes Ganges beforbert, nothwendig; aber bie befondere Unordnung ber Theile, Die Form, bie Große, die Bierlichkeit ber Uhr, und andere Dinge, find que fällig.

Die Berfe bes Gefchmafs finb, in ihrem Urfprunge betrachtet, oft mehr Meußerungen ber unüberlegten Empfindung, ber Begeifterung, ober ber ganne, als ber lleberlegung; ber Runftler wird lebhaft bon einem Ges genftand gerühret; feine gange Geele wird bavon entflammet; er fühlet fich fo voll von Empfindungen und Betrachtungen, daß er burch Gefang, Lang, Rede, oder burch andere Dittel die Rulle feiner Empfindungen an ben Tag leget. Daben Scheinet alfo feine Bahl, fein Dachbenten über bas, mas nothwendig, ober jufallig ift, fatt ju haben.

Aber in fofern bie Berte bes Ge-Tomats nicht blos naturliche Meufefonbern Berte ber Runft rungen, find, bat allerbinge Ueberlegung baben fatt; und fchon ber Rame ber Schonen Runffe zeiget an, bag man ibre Werte nicht blos fur Burtungen des Raturells, nicht für bloge Er. giefungen bes empfindungevollen herzens halte, ob fie es gleich in ih. rem Urfprung find, und jum Theil auch in ihrer Berfeinerung noch fenn muffen. Die Merte ber bloken Em. pfindung merben nicht eber fur Berte der ichonen Runft gehalten, als nachdem bas, mas bie Empfindung eingicht, burch bie lleberlegung auf einen 3met gerichtet, und unter ben Dingen, die Empfindung und Phantaffe an bie Sand gegeben haben, eine Babl getroffen worben.

Darum hat auch jebes Berf ber fchonen Runfte mefentliche ober nothe wendige, und auch zufällige Theile. Won jenen bangt eigentlich bie Bollfommenheit ab, von biefen bie Schonbeit, Unnehmlichkeit, und anbere mehr ober weniger wichtige Gigenichaften beffelben. Desmegen muß ber vollfommene Runftler ein Mann von Berftand und Ueberlegung fenn, ber bas Rothwendige feines Berts burch ein richtiges Urtheil erfennet. Do etwas von bem Nothwendigen fehlet, ba ift bas Werf im Gangen mangelhaft, wie schon ober anges nehm es auch fonft im ubrigen fenn mag: es gleichet einer Uhr, die ben aller Bierlichfeit unrichtig geht. mehr gute Debenbinge gufammen. tommen, um ein Bert, bem es am Befentlichen fehlet, angenehm zu machen, je mehr ift ber Mangel bes Mothmendigen zu bedauren.

Ben Erindung und Anordnung ber Theile muß der Runfler genau bas Nothwendige von dem Zufälligen unterschieben. Auf jenes muß er zuerft feben; und wenn er alles gethan hat, was dazu gehöret, bann kann

er auf bas Bufallige benfen. Co perfuhr Raphael ben Erfinbung und Un. ordnung feiner Gemablbe, wie wir anberemo burch bas. mas Menas bon ihm angemerft, gezeiget haben. \*) Wir haben fcon anderswo angemertt, bag bie Erfinbung auch in Werten bes Gefchmats burch Erfenntnig ber Mittel, bie jum porges festen 3met führen, bewurft merbe, und bag diefes allemal ein Wert bes Berftandes fen. Die reichfte und lebhaftefte Einbildungefraft allein reicht jum vollfommenen Runfiler nicht bin; benn bas Rothwendige wird nur bom Berftand erfennt. Ben bem Ueberfluß an Schonbeiten, bie bon ber Phantaffe und ber Empfinbung abhangen, fann ein Bert, ben bem bas Nothwendige nicht genuge fam überlegt worben, febr große Fehler haben. Allebenn gleicht es ichonen Trummern, wo man einzele Theile von fürtrefflicher Schonbeit antrifft, bon benen man aber nicht recht weiß, wogu fle gebient haben.

Man hat aber nicht nur ben bet Erfindung der Theile des Werts, fonbern auch ben Darftellung, ober bem Musbruf, und ber Bearbeitung beffelben, bas Mothwendige por Aus gen ju haben. Der Rebner muli biefest zuerft thun, indem er bie Gebanfen erfindet und orbnet, bie gum 3wet führen; hernach muß er auch wieber fo verfahren, wenn er auf ben Musbruf benft, woben ber genaue und bestimmte Ginn bas Doth. mendige, ber Wolflang und andere Schonheiten bas Bufallige Auch fogar in Debenfachen ift ime mer etwas, bas nothwendig, und ets was das zufällig ift, weil auch die Debenfachen einen 3met haben. Darum ift fein Theil bes Berte, ber nicht ben Ginfluß ber Beurtheilung nothia

<sup>\*)</sup> S. Anordnung I Th. S. 110. auch Genathib H Th. S. 277 f.

nothia batte. Der Runftler und ber Runftrichter muffen bende, jener ben ber Ausarbeitung, Diefer ben Beur. theilung bes Berte, über jeden eingelen Theil bie Frage aufwerfen, marum, ober ju welchem Enbe er ba ift, und baraus bas Dothwenbige beffelben beurtheilen. Diefes wird gar oft verfaumt, und baber entfteben gar viel Unschiflichkeiten in ben Werfen ber Runft, und Unrichtigfeiten in Beurtheilung berfelben. fann nicht ju oft wiederholt merben, bag Runftler und Runftrichter fich baburch am besten zu ihrem Berufe vorbereiten, bag fie mit glei. chem Rleife fich im ftrengen methobi. Schen Denfen, und in richtigen und feinen Empfindungen durch fleifige Hebung festfegen.

#### Rumerus.

(Berebtfamfeit.)

Beil biefes Wort fchon vielfaltig bon beutichen Runftrichtern gebraucht worben, und wir fein anberes gleiche bedeutendes haben, fo wollen mir es benbehalten, um einen gemiffen 2Bolflang ber ungebundenen Rebe bamit auszudruten, ben Cicero und Quintilian mit biefem Worte benennt baben. Es ift Schwer, einen gang be-Rimmten Begriff bavon ju geben. Ueberhaupt verftebt man baburch ben Bolflang einzeler Cape und gan. ger Perioden ber ungebundenen Rebe. 3mar Schreibet man auch ber gebunbenen Rede einen Rumerus gu, und unterscheidet bende durch die Benworter oratorius und poeticus; aber ed fcheinet, bag unfre Runftrichter ben poetischen Rumerus zu bem rechnen, mas fie unter bem Borte Wolklang verfteben, und hingegen ben Bolflang der ungebundenen Rebe burch bas Wort Mumerus ausbrufen. Die bem fen, fo ift bas Bort hier blos in Diefer Bebeutung au verfteben.

Benn man ben ber Rebe feinen anbern 3met hat, als verftanblich gu fenn, fo fommt ber Molflang ber Cape gar nicht in Betrachtung; es ift fcon genug, wenn fie fliegend, wenn nichts holpriges, und die Ausfprache hindernbes barin ift. menn bie Berioben nicht verworren. und nicht gar ju lang finb. Cicero verbietet fogar in ber gar einfachen bie er genus fubtile Schreibart, nennt, ben gefuchten Bolflang. \*) In ber That ift er in bem einfaches ften lebrenden und ergablenden Bortrag, in ber Unterrebung, in ben Scenen bes Drama, bie ben Ion ber Unterredung haben muffen, nicht nur überflußig | fonbern tonnte ba bem naturlichen Ton, ber barin borjuglich berricben muß, hinderlich Gobald aber bie Abficht binjutommt, daß ber Buhorer die Rebe leicht im Gebachenig behalten, ober daß fchon ber blofe Rlang berfelben feine Aufmertfamteit reiten. bem Gehor angenehm fenn foll: ba entsteht die Nothwendiakeit Des Ru-Wir wollen ibn erft in eine gelen Cagen, bernach in Derioben, julegt in der Folge berfelben betrachten.

Die nabere Betrachtung ber bet-Schiebenen Arten bes Rumerus wird burch eine Unmerfung Des Cicero ers leichtert, nach welcher die Borter als die Materie der Rede, der Rumerus aber als die Form berfelben ansufeben ift. In verbis inest quasi materia quaedam, in numero autem expolitio. Der einfachefte und funftlofefte Rumerus wird temnach Diefer fenn, ba die Worte, Die nichts als das Dothwendige ausbrufen, in die einfacheste, jedoch leicht fliegende Korm geordnet find. Diefer Cas: 70

<sup>\*)</sup> Sunt quidam oratori numeri observandi, ratione aliqua; sed in alio genere orationis; in hoc (subtili genere) symino relinguendi. In Orat.

Ich hab es gefagt, daß es fo geben murde, ift ein Benfpiel bes einfacheften Rumerus. Jebes Wort barin ift nothwendig, und bie Stellung ber Borte ift fo, baf ber Cat leicht, und mit einer gefälligen, ber Gache angemeffenen Debung und Ginfung ber Stimme fann ausgesprochen werben; wollte man ihn fo abanbern: daß es so geben wurde, das bab ich schon vorber gesagt; so murbe man ihm ben Numerus benehmen.

Diefe Gattung bes Rumerus, bie einfachefte von allen, macht noch nicht die Art bes Bortrages aus, bie Cicero numerosam orationem nennt. Ein folder Gas ift in ber Rebe, mas ein jum täglichen Bebrauch bienenbes Inftrument, g. 23. ein Meffer, bas ohne irgend einen unmefentlichen Theil, jum Gebrauch vollfommen eingerichtet, jur größten Bequemlichfeit geformt, fehr fauber und fleißig aus. gearbeitet ift. Es thut nicht nur bie Dienfte, die es thun foll; fonbern thut fie leicht, laft fich aufs bequems fte faffen, und gefällt ben feiner Gins falt burch ben genauen Bleiß ber Unsarbeitung; es ift vollfommen, aber noch nicht fchon.

Bunachft an diefen granget ber Dus merus, ber neben ben ermahnten Eigenschaften noch bas Gefällige hat, bas aus Gleichheit, ober aus bem Gegenfat einzeler Theile, einige Unnehmlichfeit befommt. Diefen Rumerus gablt Cicero auch noch unter Die funftlofen. Nam paria paribus adjuncta, et similiter definita, itemque contrariis relata contraria, fua fponte cadunt plerumque numerofa. Er führet bavon folgendes Bepfpiel aus einer feiner eigenen Reben an. Est enim non scripta lex, sed nata, quam non didicimus, sed acce-Insgemein trifft pimus u. f. f. man ibn ben alten Spruchwortern an: - Wie gewonnen, so zerronnen, und bergleichen. Diefer unterfcheibet fich von bem vorhergebenben

baburch, baß er ben ber hochft ein. fachen Korm fcon fommetrische Theile bat.

Dierauf folget ber Rumerus, ber aus einer wolfliegenben und malflingenben Bereinigung mehrerer Cage in eine Periode entftebt. Er ift in Abficht auf die Periode, bie bas Gange, wogu die einzelen Gabe als Theile gehoren, ausmacht, mus bie Eus rythmie ober bas Ebenmaag in 216. ficht auf fichtbare Formen ift. ro fagt ausbruflich, biefer Rumerus fen bas, mas bie Griechen Abrthe mus nennen. Dieraus lagt fich überhaupt begreifen, daß bie numerofe Beriobe aus mehrern fleinen Gagen, ober Einschnitten bestehe, Die fowol in ber lange, als an Splbenfuffen verschieden, aber fo gut mit einander verbunden find, bag bas Gebor alle jufammen, als ein einziges, molflingendes, und auch an Ton bem Charafter bes Inhalts wol angemeffenes Ganges bernehme. Glied muß fo abgeloft fenn, baf bas Gehor, wenn man auch ben Sinn ber Worte nicht verftunbe, am Ende beffelben befriediget fen; es muß einen fleinen Rubepunft fub. len, aber fo, bag es nothwenbig die Folge noch andrer Glieber ermartet, und nur am Ende ber Periode wurflich anhaltende Rube empfindet. Beffehet Die Periode aus viel fleinern Bliebern, fo muffen biefe wieber in großere Abschnitte verbunden fenn, damit die gange Periode nicht nach ben einzelen Gliebern, fondern nach ben menigen großern Abfchnitten ins Unfang und Ende ber Gebor falle. Periode muffen burch schiflichen Rlang bezeichnet, und bie Theile nach guten Berhaltniffen gegen einanber geftellt werben.

Durch biefe Mittel befommt bie Periode bas Ebenmaaf ber Form, gerade auf bie Urt, wie fichtbare Go genstanbe burch bas Berhaltnig ber fleinern und großern Theile, burch

bienen. Der Arbeiter muß sie femnen, und vor sich sehen, weil ihn bieses auf ihren Gebrauch führet. Wer ein Wert ber mechanischen Kunst nach allen seinen Theilen beschreibt, hernach aber die zu volltommener Berfertigung und Ausarbeitung jebes Theike nothigen Wertzeuge tennbar macht, der hat alles gethan, was er thun tonnte, um den Arbeiter, der das Genie seiner Kunst besiget, zu leiten.

92 11 m

Es fann gar wol gefcheben, baß bem Redner in bem Teuer ber Begeis fterung, ohne bag er baran benft, eine Periode von bem volltommenften Rumerus aus ber Reber flieft; aber noch ofter wird es gefcheben, baf fie unvollfommen ift, und erft burch Bearbeitung ibre mabre Schonbeis befommt. Bu biefer Bearbeitung aber wird Ueberlegung alles beffen. was jur Bollfommenbeit bes Rumerus bienet, nothwenbig. Es ift nicht genug, baf man empfinde, ber Periode fehle noch etwas jum Dumerus; man muß bestimmt miffen, was ihr fehlet, und wie es ibr gie geben ift. Man wurde bem Redner einen fchlechten Rath geben, wenne man ihm fagte, baf er im Reuer ber Arbeit auf jede Rleinigfeit bes Dumerud Achthaben foll; aber eben fo fchlecht wurde es fenn, ihm die Aufmertfamfeit auf biefe Gachen überall abjurathen. Ben ber Musarbeitung muß er allerbings Gorgfalt und Bleif auf ben Mumerus wenden; weil in ber erften Bufammenfegung, da der Geiff und bas Berg allein mit

erfest werben.
Mas wir von bem Numerus einzeler Perioden bier anmerten, lagt fich auf die Folge berfelben anwenben. Denn es giebt auch einen Numerus, ein gefälliges Chenmagg, bas aus

ber Materie befchafftiget find, gewiß

viel dagegen gefehlt, menigstens viel

verfaunit worden, bas mit einiger Aufmertfamteit tann verbeffert, ober

burch bie Gruppirung berfelben. \*) Die aber gur Schonheit ber fichtba. ren Formen nicht blos Eurythmie, fonbern auch ein mit bem Innern. pber bem Geift ber Cache übereinftimmender Charafter erfobert wird, To muß auch die Veriode bem Rlange nach mit bem Ginn ber Borte und ber Cape genau übereinstimmen. Bu biefem Charafter tragen ber mehr ober meniger volle Laut ber Borter. Die Bewegung, ober bas Conelle und gangfame, und bad Cteigen ober Rallen ber Stimme, jedes bas Gei-Ben berfelben Ungabl, nige bep. Grofe und bemfelben Berbaltnif ber Blieber und Ginschnitte, fann bie Deriode fauft fliegen, ober fchnell fortrauschen; allmablig im Son fleigen ober fallen; und überhaupt jes ben fittlichen und leidenschaftlichen Son und Charafter annehmen, ber burch Rlang und Bewegung fann ausgebruft merben. 3ft ber Inhalt rubig, fo muß es auch ber gluß ber Beriode fenn; ift jener gartlich, ober beftig, fo ift es auch biefer.

Diefes find alfo bie verfchiebenen Mittel, wodurch ber funfiliche und bolle Rumerus einer Periode fann erbalten werden. Regeln, nach benen ber Redner in befondern Kallen von Diefen Mitteln ben beften Gebrauch machen tonnte, laffen fich nicht geben ; fein Gefühl muß ihm bas, mas fich fchifet, an bie Sand geben. Deshalb aber war es feinesmeges unnothig, ober überfluffig, Mittel, von beren gutem Gebrauch ber Mumerus abhangt, bem Redner beutlich vor Augen ju legen; benn wenn er fie nicht im Gefichte bat, fo fallt ihm auch oft ihr Gebrauch nicht Es perhalt fich bamit, wie mit ben Bertzeugen, die zu vollkommener Berfertigung und Ausarbeitung eines Werfs ber mechanischen Runft

bem

<sup>9)</sup> Man febe au mehrerer Erlauterung bie Artifel: Linfchnitt, Ebenmank, Glied, Gruppe.

bem Bufammenhang vieler Berioben entfteht; erft alsbenn, wenn auch Dicfes Chenmaag in allen Saupttheilen der Rebe, folglich gulete in dem Bangen berfelben beobachtet worben, ift fie bas, mas Cicero numerofam et aptam orationem nennt. Denn auch Berodotus, von dem alle Alten fagen, baf er ben Dumerus nicht gefannt habe, hat ihn doch hier und ba in einzelen Stellen getroffen. Dem Rebner tonnte bie Ginrichtung eines polltommenen Tonftute jum beften Benfpiele einer Rebe bienen, um ihr fowol in einzeln Theilen, als im Gangen einen guten Rumerus gu geben. Das gange Tonftut befteht aus menig Saupttheilen, ober Sauptab. Schnitten, Die in Unfebung ber Lange ein gutes Berhaltnif unter fich ba. Jeder Saupttheil befteht aus etlichen Abschnitten, beren einige mehr, andre weniger Satte begreifen, ebenfalle in guten Berbaltnif. fen ber Yange ober Große; die Ub. fchnitte bestehen aus fleinen Ginfchnitten, bald von zwen, bald von bren ober vier Saften, Diefes bies net gum Dufter bes Chenmaafes. Dann berricht im Gangen nur ein Sauptton, ber gleich vom Unfange bem Gehor wol eingepraget wirb. Reder Saupttheil bat wieder feinen befondern Ton, der aber gegen ben Sauptton nicht ju ftart abfiechen muß: in fleinern Ubschnitten geht auch diefer, aber nur auf furje Beit, in andere Tone, bavon bie, welche fich vom hauptton am meiften ente fernen, nur furg und borübergebend portommen, fo daß ben diefer Mannichfaltigfeit ber Tone ber Saupt. ton boch immer herrschend bleibt. Die haupttheile endigen fich durch pollfommene Cabengen; Die fcmitte mit Cabengen, die bas Behor nicht fo vollig beruhigen; bie Einschnitte mit noch unvollfommneren, ober weniger merflichen Caben-Dan hat nirgend mehr aber Dritter Theil.

den Rumerus raffinirt, als in der Mufit. Darum wurde dem Redner die genaue Kenntnif der besten Einrichtung eines Sonstute, die Beobachtung desselben sehr erleichtern.

Ifofrates wird fur den erften ges halten, der feine Deden in Abficht auf ben Rumerus gut bearbeitet bat. \*) Aber Gorgias, der älter als jener mar, beobachtet auch schon einen Rus merus, namlich ben einfachen und funftlofen, von dem wir oben gefprochen haben. Cicero fcheinet dies fen Punft der Runft aufe Dochfte getrieben gu haben; und in feinen Dies ben findet man die vollkommensten Benfpiele bavon. Biel besondere und feine Bemerfungen über Diefe Materie findet man auch in Rams lere Ueberfegung des Batteur, bie bier nicht durfen wiederholt werden, ba fich bas Werf in ben Sauben aller Renner und Liebhaber ber Doeffe und Beredtfamfeit befindet.

\* \*

Meines Beduntens hatte, in diefen Mr. tifel, eine Untersudung bes, amifchen bem bichterifchen und rednerifchen Rumes rus, befindlichen Unterfcbiedes, und ber Grunde, aus melden er entfeht, und bee Urfachen, marum er beobachtet merben muß, fo wie eine Bestimmung ber verschiedenen Arten deffelben für die verschies benen Urten der profaifden Rede, gebort. Berner batten, wie mir fceint, billig barin bie Grunbe, warum Griechen und Romer, vermoge ibrer Gprache und ibret gangen Cultur, mehr Mufmertfamteit auf bie Bilbung bes Dumerus vermanbten. und mehr Birfung bavon empfanden, fo wie die Ilmitande erbrtert werden follen, vermittelft welcher bie Reuern dabin ges bracht, ober in bie unmöglichfeit gefest worden find, wieder Gorgfalt dafür stu :d tragen,

Qui Isocratem maxime mirantur, hoe in ejus summis laudibus serunt, quod verbis soluris numeros primus adjunxerit.

tragen, ober tragen ju tonnen. - Bu Musfallung blefer Lacten, fo mie gu ber Beftimmung bes Begriffes vom Rumerus aberhaupt, merben bem lefer bie Dates riglien liefern, Ariffoteles, in bem gten San, bes aten Buches feiner Rhetorif. -Demetrius Pholereus, in dem Unfange feines Bertes negl egunveias. - Dios npfius Salit. in ber Gorift megl ourde-TEWS ovoparwy (gr. ben ben Rhetor. des Mlbus, Ben. 1505. f. und einzeln Strasb. 1505. 8. Gr. und lat. ex ed. Sam. Berkovii, Samof. 1604. 8. lac. Upton, Lond, 1702. 8. und im aten Bande ber Subfonsichen Musg. ber famti. Berte.) -Cicero in bem gten Buche ber Schrift, De Oratore 44. (Oper. Ed. Ern. I. G. 481.) in bem Orator 53. (Ebenb. G. 643.) - Quinctilian im oten Buche Rap. IV. G. 457. Ed. Gesn. - Bon Meuern in ben lateinifchen Berfen über bie Rebefunft: Boffius, im 4ten Rap. bes IVten Duchs' feiner Inflitut. Orat. Oper. T. III. Amft. 1697.f. S. 161 u. f .-Unter ben Frangofen : Batteur in bem 8ten Sap. bes sten Abfchnitte, im sten Eb. feiner Einleitung , Db. 4. G. 134 u. f. 4te Muff. - Die Principes pour la lecture des Orateurs, in bem gten Sauptft. 216, fdnitt 2, bes sten Buches. - Marmon, tel, in bem 6ten Sap. bes iten Banbes feiner Poetique françoife, banbelt de l'Harmonie du Style, welches, gum Theil menigffens, bierber geboret, und

Sr. v. Gdirad einzeln, Brem. 1768. 8. angewandt auf die beutfche Gprace, ber: ausgab. - Condillac, in feiner Abbands lung über bie Sarmonie bes Styles, ben bem gten Banbe feines Unterrichtes aller Wiffenschaften, G. 536. b. b. Ueberf. -Unter den Englandern : Priftien in feiner 35t. Borlefung von ber harmonie ber Profe, G. 330. ber beutichen lleberf. - Blair, in feiner igten Borlef. Bb. 1. G. 247. -Mut harris in f. Philol. Inquiries, Bb. 1. Rap. 2. G. 63. handelt von ber numerous Composition. - Befondre Schriften bar, uber: loa. Rapicii. De numero ora-Lib. VIII. Venet. 1554. und torio, Ben bem Werte bes Jac. Col. 1682. 8. fub. Strebaus, de Electione verbor. lac. Gorscii Lib. IL. De periodis et numero Orator. Crac. 1558. 8. -De Numero Oratorio, Differtat. G. Guit. Kirchmayeri, Viteb. 1698. 4. -Gebanten über ben Numerum oratorium, in bem igten Ib. ber Gundlingianor. -De numero oratorio, Differt. Christ. Saalbach, Gryphisw. 1702. 4. - Gebanten von dem Numero oratorio. - Erinnerungen bars aber - und Antwort auf die Erinnerun. gen, in bem gten Theile ber Greifsmals bifden Critifden Derfuche jur Aufnahe me ber deutschen Sprache, G. 259. 461 und 559. - De numeris orationi aptis, Dissertat. Chrph. Ier. Rostii, Lipf. 1747.4.

## Oberfaum. (Baufunff.)

ftamms, welches einer auf ber Caule liegenden Platte, die etwas über Damin erffaber nicht fur einen bom 274 Minuten genommen.

Stamm abgefonderten Theil gehalten werde, fchließt er fich vermittelft bes Ablaufe an ihn an, wie aus der im ft bas oberfte Ende bes Caulens Arritel Ablauf ftehenden Sigur gu fes hen ift. Die Sohe des Oberfaumes wird in allen Ordnungen von 2 Die ben Stamm herauslauft, gleichet. nuten, und feine Auslaufung 27 bis

## Dbligat.

(Mufit.)

Bom italianischen Dbligato: Man nennt in gewiffen mehrftimnnigen Lonftufen die Stimmen obligat, melthe mit der hauptstimme fo verbuns ben find, daß fie einen Theil des Befanges, -ober ber Melodie führen, und nicht blos, wie die jur Musful-Jung bienenben Mittelftimmen, bie nothwendigen gur vollen Sarmonie gehörigen Tone fpielen. Die Mit: telftimmen, welche blos ber Sarmo. nie halber da find, tonnen meggelaffen werben, ohne bag bas Ctuf ba. burch verftummelt ober verdorben werbe; fie tonnen einigermaagen burch ben Generalbag erfett werden. Aber wenn man eine obligate Stim. me wegließe, murde man bas Stut eben fo verftummeln, als wenn man bier und ba einige Safte aus ber Dauptstimme übergienge.

## Ochsenaugen.

(Bautunft.) ...

Dyale Deffnungen, ober fleine Kenfter, die bisweilen in großen Gebauben in den Fries, oder auch über große hauptfenfter, ju Erleuchtung ber 3wischengeschoffe, ober fo genannten Entrefols angebracht merben. Do dergleichen Zwischengeschoffe nicht find, fallen auch die Dehfenaugen, bie fonft ju feiner ber funf Ordnun-In Pallaften, gen gehoren, weg. wo die Entrefols am nothigften find, ift man oft genothiget, die Dehfenaugen über die Renfter eines Saupt. gefchoffes anzubringen. Damit fie aber da feinen Uebelftand machen, werben fie mit ben Bergierungen ber Renfter auf eine geschitte Beife ver bunden. Um Fries fteben fie gang naturlich, weil fie ba bie Stellen ber Metopen, die ihrem Urfprunge nach offen fenn follten, vertreten. ")

\*) G. Metopen.

# Octave.

(Mufit.)

Ein hauptintervall, welches bis vollfommenfte harmonie mit bent Grundtone hat. Mamlich ber Ton, ben eine Cante oder Pfeife angiebt. wenn man fie um die Salfte turger gemacht hat, wird die Octave deffen. ben bie gange Gante ober Pfeife ans. giebt, genennet. \*) Die Capte, melche die Octave einer anbern angiebt, macht zwen Schwingungen, in det Beit, ba bie Cante bes Grundtones eine macht. Dan fann alfo fagen. Die Octave fen zwenmal bober. als ihr Grundton. Gie hat ben Ramen baher befommen, daß fie in bem bia. tonischen System die achte Cante vom Grundton ift. Alfo tommt auf bet achten Diatonifchen Cante ber Ton ber erften, ober unterften, noch eine mal fo boch wieder. Eben fo mies berholt die neunte Cante ben zwentent Son, ober die Secunde, die gehnte ben britten Ton, ober Die Ters u. f. f. Deswegen fann man fagen, baf alle Tone des Onftems in bem Begirt ber Octave enthalten fenen; weil bere nach diefelben Tone in den folgenden Detaven zweymal, viermal, achtmal u. f. f. ferhobet, wieder fommen. Alfo hat unfer biatonifches Enftent nicht mehr, als fieben verschiedene Tone, oder Intervalle, welche abet burch ben gangen Umfang ber vernehmlichen Tone, um zwen oder mehre mal erhohet wieder tommen. um nannten die Griechen die Octave Diapason (δια πασων), das ift bas Intervall, bas alle Canten bes Ons ftems in fich begreift. Und baraus laft fich auch verfteben, mas bet Ausbruf fagen will, der Umfang aller vernehmlichen Tone fey von acht Octaven. \*\*)

Ce 2

\*) G. Klang. #\*) G. Hinfans.

Das Bort Detave bat alfo einen boppelten Ginn; bisweilen bebeutet es ben gangen Raum bes Epftems, in fofern alle Ione barin enthalten find, feiner aber erhoht wiederholt mirb. Diefen Ginn hat es in ber fo eben angeführten RedenBart; auch wenn man von einem Clavier faate. es habe einen Umfang von funf Deta-Denn bedeutet bas Wort audi bas Intervall, beffen Befchaffenheit porher beschrieben worden. Ben diefer Bedeutung ift ju merfen, nicht nur bie achte biatonische Cante eines Tones, Die feine eigentliche Octave ift, fondern auch die funfrebnte, ober bie Octave jener Octave, ingleichen alle folgenben, acht, feches gehn und 32 mal hohere Tone, ben Mamen bet Octave bes Grundtones behalten; weil alle auf diefelbe volltommene Beife mit bem Grundton barmoniren.

Die Dctave, als Intervall betrach: tet, bat von allen Intervallen bie pollfommenfte harmonie; aber eben barum hat fie auch ben wenigften harmonischen Reig. Der Grundton. blos mit feiner Octav angeschlagen, reiget bas Geber wenig mehr, als wenn er gang allein gebort worden mare. Ungenehmer aber ift es, wenn er von feiner Quinte ober von feiner Ser; begleitet wird; weil man in bies fen benden Fallen bie benben Tone beffer unterscheibet, und bennoch eine aute Uebereinstimmung berfelben empfindet. Desmegen fagen bie Tonfeter, Die Octave flinge leer, und verbieten fie, wo nur eine Sauptftimme ift, anders ju fegen, ale im Unfang, ober ben einem Coluf. Eben barum wird fie auch in bem bealeitenben Generalbag oft meggelaffen, und bafur die Terg, ober bie Serte verdoppelt, weil dadurch Die harmonie reicher wird.

Daber fommt es auch, bag zwen peraven nach einander, auf per abfteigenb, j. E. alfo:



gegen andere confonirende Intervalle febr matt flingen, und in bem Cat fcharf verboten merben. Dingegen thut auch eine gange Renbe folcher Octaven ben außerordentlichen Belegenheiten, ba ber Ausbruf etwas fürchterliches erfobert. febr gute Burtung, wie man in bem Graus nifchen fürtrefflichen Chor Mora etc. ans der Oper Iphigenie, feben fann. Das reine Berhaltuif ber Detave gegen ben Grundton ift &, oder T. & u. f. f. und an diesem Berhaltniff barf nichts fehlen, fonft wird fie unerträglich. Daber bat bie Detabe von allen Intervallen biefes eigen. baf fie nicht andere, als rein ere Scheinen barf.

# O d e.

(Dichtfunft.)

Das fleine lyrifche Gebicht, bem Die Alten Diefen Ramen gegeben bas ben, erscheinet in fo mancherlen Gefalt, und nimmt fo vielerlen Charats tere und Formen an, daß es unmog. lich fcheinet, einen Begriff festgufes Ben, der jeder Dde gufomme, und fie jugleich von jeber andern Gattung abzeichne. Bon ber Giche bis junt Rofenstrauch find faum fo viel Gattungen von Baumen, als Arten biefes Gedichtes von ber hoben vindarifchen Dbe bis auf die fcherzhafte, niedliche Dbe bes Unafreons. Scheinet, bag bie Griechen ben Chas rafter Diefer Dichtungsart burch die außerliche Form und bie Bergart, als durch innerliche Kenngeichen bestimmt baben. Die neuern Runftrichter geben Ertlarungen bas bon, und bestimmen ihren innern Cha-

Charafter; aber wenn man fich genau baran balten wollte, fo mußte man manche pinbarifche und borazifche Dbe von biefer Gattung aus-

fcblieken.

Mur barin fommen alle Kunftrich. ter mit einander überein, baff bie Dben bie bochfte DichtungBart aus. machen, baf fie bas Eigenthumliche bes Gebichts in einem bobern Grab geigen, und mehr Gedicht find, als irgend eine andere Gattung. Bas ben Dichter von andern Menfthen untericheidet, und ihn eigentlich jum Dichter macht, findet fich ben bem Dbenbichter in einem bobern Grad, als ben irgend einem andern. fes ift nicht fo zu verfteben, als ob au jeder Dbe mehr poetisches Genie erfobert werbe, als ju jebem anbern Bedicht; bag Unafreon ein großerer Dichter fen, als homer: fondern fo, bag die Urt, wie ber Dbenbichter in jedem befondern Falle feine Bedanten und feine Empfindung außert, mehr Doetifches an fich habe, als wenn Derfelbe Gedanten, diefelbe Empfinbung in bem Jon und in ber Art bes epifchen, ober eines andern Dichters, mare an ben Tag gelegt worden. Bas er fagt, bas fagt er in einem poctischern Son, in lebhaftern Bilbern, in ungewohnlicherer Benbung, mit lebhafterer Empfindung, als ein andrer Dichter. Mit einem Wort, er entfernet fich in allen Stuten wei. ter von ber gemeinen Urt gu fprechen, als jeber anbere Dichter. Diefes ift fein mabrer Charafter.

Desmegen aber ift nicht jebe Dbe erhaben, ober binreiffend; aber jede ift in ihrer Urt, nach Maaggebung deffen, mas fie ausdruft, hochft poetisch; ihr Ansdruf, ober ihre Wendung hat allemal, wenn auch ber Inhalt noch fo flein, noch fo gering ift, etwas Außerorbentliches, bas ben Buborer überrafcht, mehr ober weniger in Bermunderung fetet,

ju fühlen, lefe man bie zwanziafte Dbe bes erften Buche bom Sorag. Macenas bat fich felbft ben bem Diche ter ju Gafte; in der gemeinen Gpras che murde biefer ihm geantwortet baben: Du kannst kommen, wenn du mit schlechterm Wein, als deffen du gewohnt bist, vorlieb nehmen willff. Ein Dichter, ber fich nicht bis jum Son ber Dbe beben fann. murbe biefes etwas feiner und miBiger fagen : Soras aber giebt bem Gebanten eine Wendung, wodurch er ben empfinbungsvollen fapphifchen Ton porträgt; und indem er ibn in einer boben poetischen gaune porträgt, wird er jur Dbe.

Es ift also nicht die Grofe bes Begenstandes, ber befungen wird, nicht bie Bichtigfeit bes Stoffs, barin man ben Charafter biefes Bebichts gu fuchen bat; es erbalt ibn allein von dem befondern und bochftlebhaften Genie bes Dichters, ber auch eine gemeine Sache in einem Lichte fieht, barin fie bie Phantafte unb die Empfindung reiget. Go leicht es ift, bas Charatteriftifche biefer Dich. tungBart ben jeber guten Dbe ju empfinden, fo fchwer ift es, baffelbe burch umftanbliche Befchreibung ju entwifeln.

Da fie bie Frucht bes bochsten Reuers ber Begeisterung, ober mes niaftens des lebhafteiten Anfalls ber poetischen Laune ift: fo fann fie feine beträchtliche gange haben. Denn biefer Gemuthstuftand fann feiner Da. tur nach nicht lange bauern. Und ba man in einem folchen Buftande alles überfieht, mas nicht febr lebhaft rub. ret, fo find in ber Dbe Gebanten, Empfindungen, Bilber, jeber Musbruf entweber erhaben, hnperbolifch, fart und von lebhaftem Schwung, ober von besonderer Unnehmlichkeit; alles Bedachtliche und Gefuchte fallt banothwendig weg. Darum ift auch bie Ordnung ber Gebanten barin oder boch fehr einnimmt. 11m biefes gwar bochft naturlich fur biefen aufferor-Ce 3

ferorbentlichen Buftanb bes Gemuthes, barin man nichts fucht, aber einen Reichthum lebhafter Borftels lungen bon felbft, bon ber Ratur ans gebothen, findet; man empfindet, wie ein Bebanten aus bem anbern entstanden ift, nicht durch methodi-Sches Rachbenken, fondern ber Lebe . haftiafeit der Phantaffe und bes Bis Es ift darin nicht bie Bes gemäß. nothwendige Ordnung, wie in ben Gebanfen, ben ein zergliebernber, ober gufammenfenenber Berftand ents mifelt, aber eine ben Gefegen ber Einbildungefraft und ber Empfinbung gemaffe, nach welcher ber poes tische Taumel des Dichters insgemein fich auf eine unerwartete Beife endiget, und in bem Bubdrer Ueberrafchung ober fanftes Bergnugen juruflagt. Daburch wird jede Dbe eine mabrhafte und fehr merfmurs Dige Schilberung bes innern Zuftans bes, worein ein Dichter von voranglichem Genie, burch eine befonbere Beranlaffung auf eine furge Zeit ift gefett worden. Man wird von Diefem fonberbaren Bebicht einen ziemlich bestimmten Begriff haben, wenn man fich baffelbe als eine erweiterte, und nach Maafigebung ber Materie mit ben fraftigften, Confen, ober lieblichften Karben ber Dichtfunft ausgeschmufte Ausrufung vorftellt.

Wir muffen aber nicht bergeffen, auch eine gang eigene Bergart mit gu bem Charafter ber Dbe gu rechnen. Man fann leicht erachten, daß ein fo außerorbentlicher Buftand, wie ber ift, ba man bor Rulle ber Empfinbung fingt und fpringet, (bies ift wurklich ber naturliche Zustand, ber Die Dde hervorgebracht hat,) auch einen außerordentlichen Son und Rlang verurfachen werbe. Der Dichter nimmt ba Bemegung, Wolflang und Rhythmus, als wahrte Mittel, die Empfindung gu unterhalten und gu ftarfen, gu

Hulfe.\*) Ich habe anderswo eine Beobachtung angeführt, welche beweifet, wie wiel Kraft das Melodiche des Splbenmaaßes habe, um
den Dichter in seiner Laune zu unterhalten. \*\*) In der Gemüchstage,
worin der Odendichter fich befindet,
spricht man gerne in furzen, sehr Hangreichen Schen, die bald länger,
bald fürzer sind, nach Maaßgebung
ber Empfindung, die man äußert.

Daber ift zu vermuthen, baf jebe wurfliche Dbe, fie fen hebraifchen, griechischen, ober celtischen Urfprunges, in bem Klange mehr Dufit verrathen wirb, als jede andere Diche tungsart. Diefes liegt in ber Ratur. Alls man nachher die von ber Datur erzeugten Dben jum Berf ber Runft machte, bachte man vielfaltig über bas Enlbenmaag nach, und bas feine Ohr der griechischen Dichter fant mancherlen Gattungen beffelben. +) Die Unordnung der Berfe in Strophen, die nach einem Mufter wiederholt werben, icheinet blos gus fallig gu fenn, ob fie gleich itt bens nabe jum Gefet geworben.

Diefes fcheinet alfo ber allgemeine

Charafter aller Dben gu fenn.

In befondern Bugen aber herrscht eine unendliche Mannichfaltigfeit. In bem Ton ift fie entweber boch. auch wol burchaus erhaben, ober fie ift blos ernsthaft und pathetisch, ober gar mol nur flein, launifch, ober lieblich. Co viel Chattirungen bes Tones von ber burchdringenben Trompete und fturmenden Daufe, bis auf ben fanften Zon ber Rlote find, fo vielfaltig fann der Ton fenn, in welchem ber Dbenbichter fingt: und in bem Con ift die Dbe bald burch. aus gleich, bald fleigend, bald fals Eben fo mannichfaltig ift fie

\*) G. Delobie; Zaft; Rhothmus.

(\*\*) G. bie Borrede zu ber erften Samme lung der Gedichte ber Frau Karfchin,

t) G. Solbenmaaß; Bereart.

In bem Plan, ober ber Orbnung ber Gebanfen. Bisweilen lagt fie uns ben Dichter in lebhafter Empfindung feben, beren Beranlaffung wir nicht wiffen, bis er gang julett ben Gegenftand furg anzeiget, ber ihn in Diefen außerorbentlichen Buftanb ge-Co ift Rlopftots Dbe an fest bat. Der Dichter fangt unges Bodmer. mein fenerlich und pathetisch an:

Der bie Schifungen lentt, beißet ben frommften Bunfc Mancher Geligfeit golbenes Bilb Oft vermeben, und ruft ba labprinth

hervor, Wo ein Sterblicher geben will.

In biefem Ton und in biefer Materie uber die verborgenen Bege ber Borficht fahrt ber Dichter bis gegen bas Enbe fort, ohne uns merten ju laffen, wodurch biefe fenerlich ernfthaf. te Betrachtung veranlaffet worben. Bang am Ende entbefen wir fie, ba ber Dichter fie furg anzeiget, und nun fchweiget. Er fommt julett auf biefe Betrachtung :

Dft erfüllet er (Gott, ber bas Schiffal geordnet) auch, was das erzitternde Bolle Berg taum ju munichen magt. Die von Erdumen erwacht, feben wir benn unfer Glat, Gebns mit Mugen und glaubens faum.

Und nun geiget er und erft bie Berans laffung aller biefer Betrachtungen, indem er fchließt:

Diefes Glute mart mir, als ich jum crffenmal

Bobmers Mrmen entgegen fam.

Anderemal lagt ber Dichter gleich anfangs ben Begenftand, ber ihn belebt, feben, verweilet fich furg baben, perliert ibn benn aus bem Geficht, und halt, fich bis and Ende mit Meufferung der Empfindungen auf, die er in ihm verantaffet bat. Ein Benfpiel hievon giebt und Soragens Dbe auf den über die Gee fahrenden Birgil. Der Dichter zeiget uns gleich

feinen Gegenstanb, indem er mit bem Wunsch anfangt, bag bas Schiff, dem die Salfte feiner Geele anvertraut ift, gluflich fahren moge. Denn verläßt er biefen Begenftant; die Gorge fur feinen Freund führet ihn auf verdriegliche Betrachtungen über die Ruhnheit ber Menfchen, Die es juerft gewagt haben, die Gee git befahren; bann fommt er in biefer Laune auf noch allgemeinere Betrach. tungen über bie Bermegenheit ber Menfchen, bie alles magt, mas fie nicht magen follte, bis er mit bem übertriebenen Gedanken schließt:

Coelum ipsum petimus stultitia. neque

Per nostrum patimur scelus Iracunda Iovem ponere fulmina.

Dier ift alfo der Plan der angeführe ten Rlopftotischen De gerade unige-Benbe geigen und den Bes febrt. genftanb, ber ben Dichter ins Feuer gefett, nur einen Mugenblif, unb halten fich burch die gange Dbe ben ber Wurtung beffelben auf ihr Gemuthe auf.

Unbremale fullt ber Gegenstand als lein ben gangen Gefang aus. Co ift die gebnte Dbe bes borag im erften Buche ein Lobgefang auf ben Mercurius, ohne die geringfte Musschweifung auf Rebenfachen; ber Dichter wendet fein Muge mit feinem einzigen Blif bon feinem Begenftand ab. Klopstofe Dbe, die beyden Musen, ift eine hochst poetische Beschreibung bes Gegenstandes, ohne die geringfte Ausschweifung auf Rebenfachen; und die meiften Den bes Unafreons find liebliche Schilderungen eines Gegenftandes, ben ber Dichter nicht einen Augenblit verlaßt.

In andern Dden wechfeln Urfach und Wurfungen wechfelweis ab. Der Dichter macht zwar oftere, aber furge Musschweifungen- von feinem Gegenstand, tommt aber bald wies ber auf ihn juruf. Oft aber feben mir

Ee 4

wir ibn in einem boben poetifchen Saumel, beffen Beranlaffung wir faum errathen, und unter deffen mannichfaltigen Wendungen wir faum einen Zusammenbang erblifen. Benfpiel bievon giebt uns horagens vierte Dde im britten Buch. Der Dichter fangt an die Calliope, bie pornehmfte ber Dufen, vom himmel berunter gu rufen, und bittet fie irgend ein langes Lied, in welchem Ton es ihr gefallen modite, ju fingen: er laft und nicht merten, marum er Gleich dunft Diefen Bunfch aufert. ihn, er bore ben Gefang ber Dufe, Die gefommen fen und nun in beiligen Sannen berumirre. Aber ist erzählt er uns, wie er in feiner Rindheit, als er in einer Wildnif berumfchmeifend eingeschlafen, von wilben Sauben mit laub bebeft worden, um por Schlangen und milben Thieren ficher ju liegen. Doch fcheinet er und mers ten ju laffen, bag er biefe Wohlthat" ben Mufen, feinen Schutgottinnen, zu danfen habe. Denn fahrt er voll Empfindung fort, die Mufen fur feine Befchuberinnen gu erfennen, mit benen er balb auf einem, balb auf einem andern feiner Zandauter ficher Ihnen verdantt ers, berumirret. baf er meber in ber Dieberlage ben Philippi umgefommen, noch bon bem umgefturgten Baum erfchlagen mors Darum will er, von ihnen bein die entfernteften furcht. bareften ganber reifen, und fich unter Die wildeften Wolfer magen. Nun fommt er ploBlich auf ben Cafar und fagt, bag er nach ungabligen vollbrachten Urbeiten bes Rrieges, ba er ist die Rube fucht, fie im geheimen Umgange mit den Dufen finde, rub. met fie, baf fie Luft baran haben, ibm gelinde Rathichlage einzufloffen. Denn fommt er auf ben Arieg ber Titanen, ben bem er fich lang aufhalt, und fcheinet und lehren ju wollen, baß Jupiter bon ber Pallas unterftust, einen leichten Gieg uber fie

erhalten, phaleich eine fürchterliche Dacht gegen ibn geftanben. leitet ihn auf bie wichtige Bemerfung, bag Macht ohne Ueberlegung unmachtig, hingegen mittelmäßige Ctarfe burch fluges Ueberlegen, ben Geegen ber Gotter gewinne, und von großer Burfung fen. Denn lobt er auch von ben Gottern, baf fie alle Macht, Die auf Unrecht abzielt, verabscheuen, und ermahnet gur Beftas tigung biefer Unmertung die Strafen, die ben bunbertarmigen Gpges, ober Brigreus, ben verwegenen Orion, ben Epphous, ben Die tous und ben Dirithous betroffen. -Und bamit ift bie Dbe ju Enbe.

hier kann man kaum errathen, was fur ein Gegenstand, ober was fur ein Gegenstand, ober was fur ein Gedanken den Dichter so ledshaft gerührt hat, daß er in einem so feurigen Ton erst die Calliope vom himmel ruft, benn so sehr gegen einander-abstechende Borstellungen in diesem Gefang vereiniget. Bon den Auslegern des horaz sagt einer dieses, ein andere etwas anderes, und einige getrauen sich gar nicht das Rathsel aufzulösen; so sehr verstett ist oft der Plan des Obenbichters.

Weil es boch überhaupt einiges licht über die Theorie ber im Plan fehr verstetten Obe verbreiten fann, so will ich meine Gebanken über die Beranlassung und ben Plan dieser Dbe hieher zu setzen wagen, ben Barter, wie höhnisch auch unser sonst fürtreffliche Gefiner daben ladchelt, wie mich buntt, wenigstens

jur Salfte errathen bat.

Cafar hatte nun alle Bertheidiger ber Frenheit, und julett auch feine Mittyrannen überwunden, und war allein gerr über alles. hora; mochte in einer vertraulichen Stunde mit einem Freund, vielleicht dem Macenas, über die lage der Sachen fich unterredet haben: daben fann einem von ihnen der Gedanken aufgestoßen fenn, daß diese, auf so große Macht

gegrunbete Berrichaft, vielleicht boch nicht ficher genug fen. Diefe Bor, fellung ruhrte den Dichter auf bas lebhaftefte, und bagu mar frenlich Die Gache wichtig genug. Mun fallt ihm ein, wie diefer herrschaft eine vollige Sicherheit zu verschaffen mare. Cafar mußte bie Runfte ber Mufen in Stor bringen, baben fich burch. aus einer gelinden Regierung befleiffen, und alles mit großer, aber mahr, haftig weifer Ueberlegung veranstal-Es fen nun, bag ber Dichter feine Bedanten hieruber blos feinem Freund ju eroffnen, ober gar ben Ca. far felbft errathen ju laffen, fich borgefest habe, fo mar allemal die Ca. che bochft bebenflich, und fonnte meder allzudeutlich, noch geradezu ge-Darum nimmt ber fagt werben. Dichter einen großen Ummeg, und überläßt bem, fur welchen bie Dbe gefdrieben morden, ju errathen, mas er bamit habe fagen wollen.

Die fenerliche Unrufung ber Calliope ift schon zwendeutig: man fonnte fie auslegen, bag ber Dichter Die Gottinn um ihren Benftand für Diefen Gefang anrufte; aber er mennte es fo, fie foll tommen, um mit allen Reigungen ihrer Gefange bem Cafar bengufteben, und burch Ermunterung vieler Dichter feinen Beiten Glang und mannichfaltige Unnehmlichkeit zu geben. Er fieht auch ben Unfang Diefer guten Zeit: aber er will nicht ju offenbar fprechen ; er Fommt ploblich auf fich felbft jurufe, ohne ben Sauptgebanten fahren gu laffen, und ergablt, oder erdichtet, wie die Mufen ihn, weil ein Dichter aus ihm werben follte, beschutt ha: ben, und noch beschüßen. Diefes ift eine Art Allegorie, woburch er gu berfteben giebt, bag ber, ber nichts gefährliches, nichts gewaltthatiges gegen andre im Ginne bat, fondern, wie ein unschuldiger Dichter, blos fich zu ergoben fucht, fonft feine Unforuche macht, und jebem feine Urt

lagt, auch nie etwas ju befürchten Diefes bruft er febr poetifch habe. aus, bag bie Dufen ihm fichern Chut angebenen laffen. bestätiget er zwen Cape auf einmal; ben, bag eine angenehme Regierung ficher fen, und ben, bag ber Regent wenigstens den Chein annehmen foll, ale wenn er gegen Riemand etmas gewaltthatiges im Ginn babe. Run fommt er wieder gang naturlich und ohne Sprung; ob es gleich fo fcheinet, auf ben Cafar, ber auch in biefem Sall fen, weil er fich auch mit ben Dufen befchafftiget, bie ihm beswegen Magigung und Gelindigfeit einfloffen. Run giebt er einen noch offenbaren Wint, um burch eine neue Allegorie ju zeigen, wie es murtlich leicht fen, mit Ueberlegung unb Beisheit felbft gegen bie Auflehnung einer noch großern Macht fich in Gi. cherheit ju fegen, und allenfalls bie Aufrührer, die insgemein fich ihrer Macht auf eine unbefonnene Beife bedienen, ju gabmen. Endlich giebt er noch eben fo verbett und allegorifch ben Rath, burch eine gerechte und billige Ctaateverwaltung bie Gotter fur die neue Regierung gu interef. firen , die alle auf Unrecht gehende Gewalt verabscheuen und bestrafen.

Diefes ift überhaupt ber Weg, ben ber Dichter gerne nimmt, um von fehr bedenklichen und gefährlichen Dingen mit Behutsamkeit zu sprechen, und barin gleichet er dem Solon, der sich narrisch anstellte, um bem atheniensischen Bolt einen dem Staate nuglichen Nath zu geben, ben er ohne Lebensgefahr geradezu nicht geben durfte.

Wir haben die verschiedenen Arten der Ode in Absicht auf den Con und den Plan oder Schwung derselben betrachtet. Eben so ungleich ist sie sich selbst auch in Ansehung des Inhalts, oder der Materie, die sie bearbeitet. Sie hat überhaupt keinen ihr eigenen Stoff. Jeder gemeine Ee 5

ober erhabene Bebanten, jeder Ges genstand, von welcher Art er fen, fann Ctoff jur Dbe geben ; es fommt baben blos barauf an, mit welcher Lebhaftigfeit, in welcher wichtigen Wendung, und in welchem hellen Lichte ber Dichter ihn gefaßt habe. Mer. wie Klouftot fo fenerlich benft, bon Empfindung fo gang burchdrun. gen wird, oder eine fo boch fliegende Phantaffe hat, findet Stoff gur Dbe, ba, mo ein andrer faum ju einiger Aufmertfamfeit gereigt wird. als ein Mann von fo einzigem Genie, murbe einen Stoff, wie in ber Dbe Sponda, ich will nicht fagen in fo hohem fenerlichen, fondern nur in irs gend einem ber Lener, ober ber Flote anftandigen Tone haben befingen fonnen? Der wahre Ddendichter fieht einen Gegenftand, ber mancherlen liebliche Phantasien, oder auch wichtige Borftellungen, ober farte Empfindungen in ibin erweft: taufend andre Menfchen feben benfelben Gegenftand mit eben ber Klarheit, und benfen nichts daben. Des Dichters Ropf ift mit einer Menge mertwurdis ger Borftellungen angefüllt, die wie bas Pulver fehr leichte Tener fangen, und auch andere baneben liegenbe fchnell entgunden.

Der gewohnlichste Stoff ber Dbe, ber auch Dichter von eben nicht aufferordentlichem Genie jum Gingen erweft, ift von leidenschaftlicher Urt; und unter diefen find die Freude, Die Bewunderung, und bie Liebe die gemeineften. Die bepben erftern find allem Unfehen nach bie alteften Beranlaffungen der Dde, fo wie fie es vermuthlich auch von Gefang und Tang find, die allem Unfeben nach urfprunglich mit ber Dbe verbunden gemefen. Der noch halb milbe, fo mie der noch unmundige Menich auffert biefe Leidenschaften burch Supfen, Frohlofen und Jauchgen. Ein fenerfiches Trauren, bas ben bem noch gang naturlichen Menfchen in Beulen und Behflagen ausbricht, icheinet hienachst auch Dben veranlaffet gu haben; burch Nachahnung folcher von der Matur felbft eingegebenen Dben, ift ber Ctoff berfelben man-

nichfaltiger worden.

Man fann überhaupt bie Dbe in Absicht auf ihre Materie in brenerlen Urten eintheilen. Einige find bes traditend, und enthalten eine affetts volle Befchreibung ober Ergablung ber Gigenschaften bes Gegenstandes ber Dbe; andre find phantafiereich, und legen und lebhafte Schilberuns gen, von einer feurigen Phantafie entworfen, vor Augen; endlich ift eine britte Art empfindungsvoll. ofterften aber ift diefer drenfache Stoff in ber Dbe burchaus vermischt. 311 ber ersten Art rechnen wir die Onnis nen und lobgefange, wovon wir die altesten Mufter in den Buchern bes Mofes und in ben hebraischen Pfale men antreffen. Auch Pinbard Dben gehoren ju diefer Urt, wiewol fie in einem gang anbern Beift gebichtet find: insaemein aber find fie nichts andere, ale hochft poetifche Betrachtungen zum Lobe gemiffer Berfonen, ober gewiffer Sachen. In biefen Don zeigen bie Dichter fich als Manner, die urtheilen, die ihre Beubach= tungen und Mennungen über wichtis ge Gegenftande empfindungevoll vore Der barin herrschende 21ftragen. feft ift Bewunderung, und oft find fie portualich lebrreich.

Bu ber zwenten Urt rechnen wir bie Den, welche phantaftereiche Befchreibungen, oder Schilderungen gewiffer Gegenftande aus der fichtba. ren Belt enthalten, wie Boragens Dbe an die blandufifche Quelle, Unafreons Dde auf bie Cicada und viel andere diefes Dichters. Man fieht, wie bergleichen Gefange entftehen. Der Poet wird von der Schonheit eis nes fichtbaren Gegenftanbes machtig gerühret, seine Phantasie gerath in-Feuer, und er bestrebt fid, bas, mas Diefe

Diefe ihm bormablt, burch feinen Gefang zu fchildern. Bismeilen ift es Ihm baben blog um diefe Schilderung su thun, modurch er fich in ber ans genehmen Empfindung, die ber Ges genftand in ihm verurfachet bat, anbremal aber veranlaffet nabret: bas Gemablo ben ihm einen Bunfch, ober führet ihn auf eine Lehre, und Diefe fetet er, als bie Moral feines Gemabldes bingu.\*) Bon biefer 21rt ift die Dbe bes horas an' ben Gertius, \*\*) und viel andre biefes Dichters. Gie fcheinet überhaupt die größte Mannichfaltigfeit bes Inhalte fur fich ju haben. Denn bie na. turlichen Gegenftanbe, wodurch bie Ginne febr lebhaft gereigt merben, find unerschopflich, und jede fann auf mancherlen Urt ein Bilb einer fittlichen Bahrheit werben. Dben find auch vorzüglich eines überrafchenben Schwunges fabig, burch ben der Dichter feine Schilderung auf eine febr angenehme, meift unerwar: tete Beife auf einen fittlichen Begenfand anwendet, wovon wir Gleims Dbe auf ben Schmerlenbach jum Benfviel anführen tonnen. Man benft baben, ber Dichter habe nichts andere vor, ale une ben angeneb= men Ginbruf mitzutheilen, ben biefer Bach auf ihn gemacht bat; gulett aber werben wir fehr angenehm überrafcht, wenn wir feben, daß alles Diefes blos auf das lob feines Bei. nes abzielt; denn ber Dichter feget am Ende feiner Schilberung bingu :

Reboch mein lieber Bach, Mit meinem Wein follft bu bich nicht vermischen.

Die britte Art bes Stoffs ist der empfindungsvolle. Der Obenbichter kann von jeder Leidenschaft bis zu dem Grad der Empfindung gerührt werden, der die Obe hervorbringt. Alsbenn befinget er entweder den Ge-

\*) S. Moral. \*\*) Lib. I. Od. 4.

genftand ber Empfindung und zeiget und an ihm bad, mas feine Liebe, fein Berlangen, feine Freude ober Traurigfeit, ober auf ber anbern Geite feinen Unwillen, haß, Born und feis ne Berabschenung verurfachet; bie Farben gu feinen Schilberungen giebt ihm die Empfindung an die Sand, fie find fanft und lieblich, ober feurig, finfter und fürchterlich, nachbem Die Leidenschaft felbft bas Beprag eis nes biefer Charaftere tragt; ober er fchilbert ben Buftand feines Bergens, außert Freube, Berlangen, 3artlich. teit, furg, die Leidenschaft, Die ibn beherricht, woben er fich begnüget ben Gegenstand derfelben blos angus zeigen, ober auch nur errathen zu Bar oft mifchet er benlaufig Lebren, Unmerfungen, Bermahnung, ober Beftrafung, gartliche, frobliche, oder auch verdriefliche Apoftrophen, in fein Lied. Geine Lehren und Cpruche find allemal von ber Leidenschaft eingegeben, und tragen ihr Geprag. Darum find fie zwar allemal nachbruflich, dem in Affett gefetten Ges muthe fehr einleuchtend, bisweilen ausnehmend fart und mahr, andres mat aber hoperbolifch, wie benn bie . Leibenschaft insgemein alles vergrof. fert ober vertleinert, auch oft nur halb, oder einseitig mahr. Denn insgemein bentt bas in Empfindung gefette Gemuth gang anbers von ben Cachen, ale die ruhigere Bernunft. Aber wo auch ben ber Leibenschaft ber Dichter die Gachen von der mahren Geite ficht, wenn er ein Dann ift, ber tief und grundlich ju benten gewohnt ift: ba giebt bie Empfins bung feinen Lehren und Spruchen auch eine burchbringenbe Rraft, unb erhebt fie zu mahren Machtipruchen. gegen die Diemand fich aufzulehnen getraut.

Am gewöhnlichsten find die Oben, barin dieser dreufache Stoff abwecha felt; ba der Dichter von einem Gegenstand lebhaft gerühret, jede der verschies verschiebenen Seelenkrafte an bemfelben übet; ba Verstand, Phantaste
und Empsindung bald abwechseln,
bald in einander fließen. In diesen
herrscht eine hochst angenehme Mannichfaltigfeit von Gedanken, Bildern
und Empsindungen, aber alle von
einem einzigen Gegenstand erweit,
ber und da in einem mannichfaltigen
Licht auf eine hochst interessante Weise
vorgessellt wird.

Es wird etwas zu enblicher Aufflarung ber Natur und des Charafters der Dde dienen, wenn wir durch einige Benspiele zeigen, wie ein Sebarten, eine Borstellung, die Aeufferung einer Empfindung zur Dbe wird: Wir wollen diese Benspiele aus bem Horaf, als dem bekanntesten

Doendichter, mablen.

Die eilfte Dbe bes erften Buches ift nichts anderes, ale diefer Gas: es ift tluger das Begenwartige ju genießen, als sich angstlich um Das Runftige ju befummern. ift auf die furgefte und einfachefte Beife in eine Dbe permanbelt. Diefe Werwandlung wird dadurch bemurft, daß der Dichter mit Affest die Leufonce anredet, und ben allgemeinen Gedanten auf den befondern Rall biefer Derfon mit Barme und lebhaftem Intereffe anwendet, baneben alles mit ftarfen poetifchen Karben mablet. Die gehnte Dbe bes zwenten Buchs ift die gang gemeine Lebre, "bag ein weiser Mann fich weber burch bas anscheinende Gluf ju großen und gefährlichen Unternehmungen verleiten, noch durch jeden fleinen Anfall bes widrigen Glute fleinmuthig machen lagt," hochst poetisch vorgetragen und ausgebildet. Der Dichter rebet einen Freund an, bem er biefe lebre in einem warmen bringenden Con eins fcharft. Erft wied fie in einer furs gen febr mablerischen Allegorie vorgetragen.

Rectius vives, Licini, neque al-

Semper urguendo, neque dum procellas Cautus horrefcis, nimium premen-

do

Littus iniquum.

Denn folget eine affetwolle Anprelefung eines burch Mäßigung gluf-lichen Lebens, fehr furz und lebhaft burch ein paar mahlerische Meisterzüge ausgedrüft.

Auream quisquis mediocritatem.
Diligit, tutus caret obsoleti
Sordibus testi, caret invidenda
Sobrius aula.

Schon diese bende Strophen stellen und eine Obe dar. Aber es liegt dem Dichter sehr am herzen, seinen Freund ganzlich von jener Lehre zu überzeugen. Darum fahrt er in dem affettereichen Don fort zuerst die heftige Undruhe, die die hoheit begleitet, und die große Gefahr, die ihr drohet, durch zwen hochst treffende allegorische Bilder zu schildern:

Saepius ventis agitatur ingens Pinus; et cellae graviore cafu Decidunt turres; feriuntque fummos

Fulgura montes.

hernach seinen Freund zu erinnern, wie ein wahrhaftig weiser Mann ben widrigem und gunftigem Glute besent Beranberlichkeit bedentt, beren ihn auch der Lauf der Natur erinnert. Daraus zieher er ben Schluß, daß ein gegenwärtiges widriges Glut eine bessere Zutunft hoffen lasse.

Non fi male nunc et olim Sic erit.

Juletst stellt er durch ein angenehmes Bild vom Apollo, der nicht immer in ernsthaften Geschäften den Bogen spannt, sondern auch disweilen durch den Klang der Cither, sich zu angenehmen Zeitvertreib ermuntert, vor, daß ein weiser Mann sich nicht ohne Unterlaß mit schweren Geschäften abgiedt; und schließt endlich mit der Ber-

Bermahnung, im wibrigen Glate fich herzhaft, und im gunftigen vorsich, tig zu zeigen, welches ebenfalls in einer fehr furzen und fürtrefflichen Allegorie geschieht.

Rebus angustis animosus atque Fortis appare; sapienter idem Contrahes vento nimium secundo Turgida vela.

Dier fieht man fehr beutlich, wie eine gemeine Borftellung burch bas Genie bes Dichters jur Dbe gewor. ben.

Mus ber funften Dbe bes erften Buches feben wir, wie ein bloger Bermeis, ben ber Dichter einem Frauengimmer megen ihrer Unbeftans bigfeit in ber Liebe giebt, ju einer fehr ichonen Doe wird. Der Dichter wollte im Grunde nichte fagen, als biefes einzige: du bift eine Unbeständige, die mich nicht mehr anloten wird. Die Bendung, Die er biefem Gebanten giebt, und ber hochft lebhafte Ausbrut, macht ihn "Ben magft bu nun gegur Dbe. feffelt halten, o! Pprrba? - 21ch ber Unglufliche weiß nicht, wie balb bu ibm untreu werben wirft! bin aus beinen Seffeln, wie aus ei. nem Schiffbruch gerettet, und habe meine naffen Rleiber aus Dantbarfeit bem Deptunus geweiht!"

Man fiebet aus Diefen Benfvielen, wie gan; gemeine Gebanten burch ben farten Affett, in bem fie vorgetra. gen werden, und burch Ginfleidung in lebhafte Bilber jur Dde merden. Burbe jemand fagen: feitdem Gy: baris die Lydia liebt, hasset er die freye Luft und die Leibesubun. gen ze fo lag ebedem der Sohn der Thetis verftett; fo weiß man nicht, ob er ein fatprifches Epigram. ma machen, ober blos bie feltfame Burfung ber Liebe an biefem Bene fpiel in philosophischem Ernfte zeigen will. Wenn aber biefer Buftand bes Berliebten einen Dichter von lebe haftem Genie in leidenschaftliche Empfindung sebet; wenn, er ausruftt "Um aller Götter willen, o! Lydia, warum sturzelt du durch deine Liebe den Sphares ins Elend? Warum haft er die frepe Luft? u.f. w." so fühlt jeder sogleich den Ton der Obe.

Co fann auch eine bloffe Schilbes rung eines Gegenftandes, wenn fich mabre Leibenschaft und ftarte bichterifche Laune barin mifcht, gur Dbe Richts anders ift bie Dbe merben. an die Tyndaris, als eine blofe mit viel Affett gezeichnete Gdilberung ber Unnehmlichfeit eines ber Sporagis fchen Landfige, bie er mit der Geliebten zu theilen munichet. Coent. fteben auch aus poetischen und bilberreichen Schilberungen bes innern Buftandes, barin ein Menfch burch irgend eine Leibenschaft gefett more ben, die angenehmften, die feurige ften, die gartlichften, die erhabenften Dben.

Diefes fann binlanglich fenn, um von ber Ratur und ben verfchiebenen Charafteren ber Dbe' fich mabre Begriffe gu machen. Rur muß man baben nicht vergeffen, baf es Diche ter giebt, die bisweilen burch Runft. 3mang, ober aus bloker Luft nachguahmen, ihr Genie in bem Jon ber Dbe fimmen, und das, mas fie mit fo viel Affett ober Laune ausbruten. nicht murtlich fuhlen. Aber ber Dichter muß febr fchlau fenn, und feine Dbe mit erftaunlichem Rleif ausarbeiten, wo wir ben Betrug nicht merten, und mo mir feine verftellte Empfindung für mabr halten follen. Es begegnet ihm fehr leichte, baß das, mas er fagt, mit bem Son, barines gefagt wird, nicht fo volltommen übereinstimmt, ale es in ber murt. lichen Empfindung geschieht. horas tonnte fich nicht allemal fo berftellen, bag man ben 3wang nicht mertte : feine Dbe an ben Ugrwpa \*)

\*) hib. I. Od. 6.

ift gewiß nur eine Ausrebe, mo ber Dichter bas, mas er von feinem Unpermogen fagt, nicht im Ernft mennet. Bon folden Den fann man nicht erwarten, baß fie bas leben, ober bie Barme ber Ginbildungefraft und Empfindung baben, als die, melche in ber murflichen Begeifterung gefchrieben worden. Da es eine ber Gigenschaften bes bichterischen Genies ift, fich leicht gu entgunden: fo Fann auch die durch Runft, Dachahmung entftandene Dbe, ber mabren, bon der Natur eingegebenen, febr nabe fommen.

Bon ber Rraft und Burfung ber Dbe fann man aus bem urtheilen, mas wir in den Artifeln Lied, Ly. rifch, hieruber bereits angemerft haben. Empfindung und Laune baben etwas anftefendes; in der Dde jeigen fie fich aber auf die lebbaftefte Beife: barum ift diefe Dichtart vorzuglich eindringend, auch wol binreifend. Es waren Iprifche Dichter, bon benen man fagt, daß fie bie noch halb wilden Menfchen gegah. met, und unwiderfiehlich, obgleich mit fanftem Zwange babin geriffen haben, wohin fie durch feine Gewalt batten gebracht werden fonnen. Die Dbe hat mit bem Lied, bas eine bes fondere Urt berfelben ift, Diefes bor piel andern Werten ber ichonen Runfte voraus, daß fie ihre Rraft auch ben noch roben Menfchen zeiget, da die Beredtfamfeit, die Mahleren, und überhaupt die aus verfeinertem Geschmat entstandene Runft viel meniger popular ift.

Iwar scheiner es, baß die hohe De sich sehr von bem Charakter, wodurch sie auf den großen haufen würket, entserne, ba viel Psalmen, pindarische und horazische Doen oft den feinesten Rennern nicht verständlich genug find. Man nuß aber bedenten, daß uns in dieser Entsernung der Zeit, in der so unvollkominen Reuntniß der alten Sprachen

und febr vieler Dinge, bie ju jenet Dichter Zeiten jedermann befannt maren, manches febr fchwer fcheinet, was denen, fur welche bie Dben ber Alten gebichtet worben, gang gelaufia gewesen. Denn ift auch ein Un. terfchied zu machen zwifden ben Dben, die fur offentliche Gelegenheiten und für ein ganges Bolt, und benen, bie nur ben befondern, einen Theil bet Mation, ober gar nur menig einzele Menfchen intereffirenden Beranlaffungen gebichtet worden. Senen ift bas Populare, Berftandliche, mefentlich nothwendig; ben diefen wird ber Zwef erreicht, wenn fie nur benen, für beren Dbr fie gemacht find, verständlich find.

Don welcher Urt aber bie Dbe fen. wenn fie einen von der Matur berufenen Dichter gum Urbeber bat, und bon ihm wurtlich in der Fulle der Empfindung, ober bes Reuers ber Mhantafie gedichtet worben, fo ift fie allemal wichtig. Gieift alebenn gee. wiß eine mabrhafte Schilderung des Gemuthejuftandes, in dem fich der Dichter ben einer wichtigen Belegen= beit befunden bat. Darum fonnen wir baraus mit Gewifcheit erfennen. was fur Burtung gewiffe mertwurbige Gegenftande auf Danner von vorzüglichem Genie gehabt haben. Wir tonnen den munderbaren Gang. und jede feltfame Wendung der Leis benichaften und anderer Regungen bes menschlichen Gemuthes, die mannichfaltigen, jum Theil fchr außeror. bentlichen Burfungen ber Bhantafte. baraus fennen lernen. Bir merben badurd von ber uns gewöhnlichen Art, fittliche und leidenschaftliche Gegenftande zu beurtheilen und zu empfinden, abgeführt, und lernen die Cachen von andern weniger gewohnlichen Geiten anfeben. Mandre Bahrheit, die uns fonft weniger geruhrt hat, dringet durch die Dde, mo fie in außerordentlichen Licht, und burch Empfindung verftartt, erfcheis net. net, mit vorzuglicher Rraft bis auf ben innerften Grund ber Geele; mancher Begenftand, ber und fonft menig gereigt hat, wird und burch bie hochstlebhafte Schilderung des Ipris fchen Dichters merfwurdig und unvergeflich ; manche Empfindung, bie wir fonft nur durch ein fchwaches Gefuhl gefannt haben, wird burch bie Dbe febr lebhaft und murtfam in Alfo bienet überhaupt Die Inriiche Doefie bagu, baf jedes Bermogen ber Geele daburch auf mannichfaltige Weife einen neuen Schwung und neue Rrafte befommt, wodurch Urtheils. fraft und Empfindung allmablig erweitert und geftarft werben. um tann die Dbe mit Recht auf ben erften Rang unter ben verschiedenen Werten ber Dichtfunft Unfpruch machen, und ber Reichthum an guten Den gehoret unter die ichatbaren Mationalvorzuge.

Die altesten und zugleich fürtrefflichften Dben ber alten Bolter find ohne 3meifel die hebraifchen, deren wir aber bier blos ermabnen, um Den Lefer auf die hochfischanbaren 216. handlungen darüber ju verweifen, die wir dem berühmten Lowth, einem Mann von tiefer Ginficht und von großem Gefchmat, ju banten ha: ben. \*) Die Griechen befagen einen großen Reichthum, wie in allen anbern Gattungen ber Werfe bes Geschmats, also auch in diefer; aber ber größte Theil davon ift verloren gegangen. Die Alten ruhmen vorjuglich neun griechische Dbenbichter; Diese find: Alcaus, Sappho, Ste. Ibicus, Bacchylides, sichorus, Simonides, Alcman, Anatreon und Pindar. Die Dben ber fieben erften find bis auf wenig einzele Grellen ber. Bon Unafreon haloren gegangen. ben wir noch eine nicht unbetrachts liche Angahl, und von Pindar eine

farte Cammlung, obgleich eine noch großere Menge ein Raub ber Zeit geworden find. Aber der Stoff der übrig gebliebenen pinbarifchen Dben ift fur und weniger intereffant, weil barin blog die Danner befungen merben, die in den verschiebenen öffentliden Rampffpielen ber Griechen ben Preis erhalten haben. Wir haben Diefem großen Dichter einen befonbern Artifel gewiedmet. \*\*) muß auch die tragifchen Dichter ber Griechen hieber rechnen; denn in je bem Trauerfpiel fommen Befange ber Chore vor, die mahre Dben von bobem feperlichen Ton finb. Gie bas ben vor allen andern Dben biefes voraus, baß bie Gemuther burch bas, mas auf ber Buhne vorgegangen, auf bas Befte vorbereitet finb. ben Gindruf mit voller Rraft gu empfinden. Die genaueffe lleberlegung hatte fein Schiflicheres Mittel ausgedacht, den volltommenften Bebrauch von der Dde ju machen, als bas, was die Gelegenheit hier bon felbft Wir haben anderemo gefagt, anbot. wie bie Chore in alten Trauerfpielen gelegentlich benbehalten worden. Wenn wir von biefem Urfprung bers felben nicht unterrichtet maren, fo murden wir benfen, fie fenen mit guter Ueberlegung in bas Trauerfpiel eingeführt worben, um der Dbe Gelegenheit ju verschaffen in ihrer vollen Burfung ju erfcheinen. Gemuther find durch die tragifche Danblung jum Ginbruf der Dde porbereitet, und er wird durch ben fenerlichen Bortrag und bie Unterftugung ber Must noch um ein merkliches verftartt. Diefe Betrachtung allein follte hinreichend fenn, die Chore wieder in die Tragodie aufzunehmen.

Es ware fehr zu wunschen, daß ein in der griechischen Litteratur wol erfahrner Mann, von fo reifem Urtheil und so feinem Geschmat als Lowth, über

<sup>\*)</sup> Rob. Lowth de facra poefi Hebraeorum praelectiones Academacae, Prael. XXV - XXVIII.

<sup>\*)</sup> G. Pinbar.

über bie verfchiebenen Gattungen bet griechischen Dbe fo grundlich unb ausführlich fchriebe, als diefer furtreffliche Mann über bie bebraifche Dbe gefchrieben bat. Diefes murbe ein Mert pon ausnehmenber Unnehm. lichkeit und fur bie Doendichter von auferorbentlichem Ruten fenn. ift faum eine Gemuthelage, in ber ein Dichter fich jur Dbe gestimmt fühlte, moalich, die baben nicht vorfame; bon ben fleinen lieblichen Gegenftan: moburch bie Geele in fufe Schmarmeren gefett wird, bis auf Die arofiten, Die fie mit Chrfurcht, Schrefen und andern übermaltigen. ben Leibenschaften erfullen, ift fein Dbenftoff, ben nicht irgend einer ber driechifchen Dichter bebanbelt batte. wenn wir vom Unafreon bis auf bie erhabenen Chore bes Mefchnlus ber-Dier mare alfo furtreff. auffteigen. liche Belegenheit fur einen mabren Runftrichter, Ruhm zu erwerben.

Die Romer find, wie in allen Zweigen der Kunfte, so auch hierin, weit hinter den Griechen gurufe geblieben. Horaz war ihr einziger Obendichter, der den Griechen gur Geite stehen sonnte; dieses haben sie selbst eingestanden. \*) Aber dieser allein konnte statt vieler dienen. Er wußte seine Leper in jedem Ton zu stimmen, und hat alle Gattungen der Dde, von der hohen Pindarischen, bis auf das liebliche Anakreontische, aluflich bearbeitet.

Wir durfen in diefem Zweig ber Dichtfunft feine ber heutigen Rationen beneiben. Klopftof fann ohne übertriebenen Stolz bem Deutschen zurufen:

Schrefet noch anbrer Gefang bich, o Sohn Leutons, Als Griechengefang: — - Go Bift bu fein Deutschee! ein Rache

Belaftet vom Joche, verfennft bu bich

Diefen Borgug baben wir vornehmlich bem Mann von außerorbentlis chem Genie zu banten , ber mit gleis chem Recht fich bem homer und bem Windar gur Ceite ftellen fann. Dichts ift erhabener, fenerlicher, im Slug fühner, als feine Dbe pon boberem Stoff; nichts jubelreicher, als bie bon freudigem; nichts rubrenber. fchmelgender, als bie von gartlichem Inhalt. Rur Schabe, baf biefer wurflich unvergleichliche Dichter in feinen Dben von geiftlichem Inhalt, bisweiten auch ben weniger erhabenem Stoff feinen Rlug fo boch nimmt. bag nur wenige ibm barin folgen fonnen.

Rachit biefem verbienet Ramler eine anfebnliche Stelle unter unfern einheimischen Dbenbichtern. Er hat bas deutsche Dbr mit bem Bolflana griechischen Dbe befannt ges macht, auch ben mahren Schwung und Son ber borgtifchen Dbe in ber beutschen vollfommen getroffen. Siers in fcheinet er feinen Ruhm gefucht gu haben; benn man entbefet leicht ben ihm den Borfat, ein genauer Rachahmer bes horag ju fenn. in der Wahl des Stoffe fcheinet er bes Romers Gefchmat jum Mufter Sur die bos genommen ju baben. bere Dbe ift Friedrich fein Muguft; ju ber gemäßigten von fanft empfind. famem, ober blos phantaffereichem Inhalt, giebt ihm ein Dabchen, ober ein Freund, ober bie Unnehmlichfeit einer Jahregeit ben Gtoff, ben er als lemal in einer bochft angenehmen Wendung behandelt, und mit ubers aus feinen Blumen bestreut. Was fann anmuthiger und lieblicher fenn, als fein Amont und Chloe? Sochst mahlerisch und phantaffereich ift. die Sebnsucht nach dem Winter, und mit einem bochstaluflichen und angenebmen

<sup>\*)</sup> Lyricorum Horatius fere folus legi dignus. Quintil Instit. Lib. X. Cap. 1, 69.

nehmen Schwung bat ber Dichter Diefe ichone Dbe geenbiget. Nichts ift gartlicher und von fanfterem Ausbruf, als bas wechfelfeitige Lied Ptos Lemaus und Berenice.

. Auch Lange und Pyra, bie es guerft gewagt haben, ber beutschen Dbe ein griechifches Enlbenmaaß gu geben, und Us fteben mit Ehren in ber Claffe ber guten Dbenbichter. Diefer lettere hat oft, ohne ben So. rag nachguahmen, von murflicher nicht nachgeahmter Empfindung angeflammt, in Schwung, Gebanten und Bilbern, bald ben hoben Ernft, bald die Unnehmlichfeit bes Sorag erreicht. Cramer hat vorzuglich ben Pfalm fur feine Lener gewählt; fein Bers ftrohmt aus boller Quelle. Wenn er weber die Soheit, noch die Lieblichfeit, noch die nachbrufliche Rurge bes hebraifchen Musbrufs erreicht, fo übertrifft er boch barin meiftentheils feine beutschen Borganger.

Ueberhaupt icheinet es, baf bie Dbe bas Sach ift, barin die beutsche Dichtfunft fich vorzuglich zeigen tonnte: hatten nur unfre Dichter einen bequemern und hohern Stand. ort, aus dem fie jur beften Unmenbung ihrer Salente, die Menfchen und ihre Geschäffte beffer überfehen

Konnten!

Auffer ben, ben bem Artifel Lyrifch (G. 249 u. f.) angeführten, von dem lo. rifden Gedicht überhaupt, und mithin auch von ber Dde bandelnben Schriften, . find baraber noch befonders gefdrieben, in frangosischer Sprache: Discours fur la poesse en général, et sur l'ode en particulier von Soudard be la Motte, vor feinen Oben im iten Bb. f. 2B. Par. f753. 12. Deutsch von Joh. Frdr. Den, vor ben Oben ber beutiden Gefellicaft au Leipzig, Leipz. 1728.8. - Projet de differtat. fur l'Ode, gegen ben vorberges henden Difc. des la Motte, von Gibert Dritter Theil.

in ben Mem. de Litterat. et d'Hift. des P. Molles, im zten Th. bes zten Bane bes. - Reflex. fur l'Ode, von P. Charl. Rop, in feinen Oeuvr. mel. Par. 1727.12. - Reflex. fur l'Ode, von Remond de St. Mard, in f. Reflex. fur la Poelie, im sten Bb. f. Oeuvr. Amft. 1749.12. - Das iste Rap. im aten Bb. von Marmontels Poet. franc. - Difcours fur l'Ode, von Cabatier, vor f. Odes, Par. 1766. 8. - Reflex. für la poesie, et sur l'Ode en particulier von D' Mlembert, im sten Banbe G. 455. f. Melang. de Litterat. d'Hist. et de Philof. Amft. 1767. 12. - Eine Mbs bandlung luber die Dbe, von Brn. v. Res gangac, im aten Bb. feiner frang. Heberf. ber Dden des Boras, Par. 1781. 12. 2 980. - Der 6te Urt. Des zten Sapitel im zten Bb. G. 106 u. f. von Domairons Principes généraux des belles lettres, Par. 1785.12. 2 96. - -

Bon deutschen Schriftftellern: Uns mertungen über bie Obenpocfie, von 3. 3. lowen im iten St. von Joh. Wilh. Bers tels Sammlung Dufital. Schriften, Leips. 1758. 8. - Ein Berfuch von ber Obe, in dem iten St. des zten Bandes ber vers mifchten Bentrage gur Mbiloi, und fconen Biffenfd, vergl. mit bem aten Bb. G. 222. ber Mig. Deutschen Bibl. - Much ents balt über die Theorie ber Dde vortrefliche Bemertungen die Recension der Klopffofs fden Oben in eben biefer Bibliothet im

19ten Bb. - -

Dben haben gefdrieben, ben ben Briechen : Mindar (f. beffen Urt.) - Unafreon (f. beffen Met.) - Fragmente find übrig vom Alcaus (f. ben Art. Lied) - Bon der Sappho (Die von ihr auf uns gefommes nen Fragmente, find ben verfcbiebenen Musg. fo wie auch frangbfifchen lieberfeguns gen des Unafreon, aber vollfidnbiger in Bulv. Urfini Carmin, novem illuftr-Foem. ex offic. Chritph. Plantini 1568. 8. at. befindlich. Das befannte Gebicht an Phaon ift, ben Gelegenheit ber Ueberfe. sung bee longins, und auch einzeln, febe oft, in alle neuere Gprachen überfest, und mannichfaltig erflart worden. - Longepierre Tf. bat

bat ben feiner leberfegung ibrer und ber Gebichte des Anafreon, Par. 1684.12. ibr Peben gefdrieben, und Baple bat ibr eis nen Artifel gewidmet.) - Stefichorus (in ter Samml. bes Tulv. Urfinus G. 79)-Ibnfus (Ebend. G. 115 und 318. In ber Samml, ber Carminum poetar, novem Lyr. Poef. . . . Alcaei, Sapphus, Stefichori, Ibyci, Anacreontis, Bacchylidis, Simonidis, Alemanis, Pindari etc. von b. Stephanus 1560, 8. Antv. 1567. 12. gr. und lat. und ofter, G. 90 and 423.) - Bacchplides (bey dem S. Stepb. 6. 240 und 424; ben bem Urfinus G. 119 und 340.) - Gimonibes (ben bem Beinr. Steph. G. 272. 424. 451. ben bem Urfinus, 6. 153 : 198 und 328 : 340.) - Alfmann (ben bem Urfinus, G. 63 und 297, ben bem Steph. G. 334. 425. 455.) - Ueber Die mehrern griechischen fprifden Dichter f. Fabr. Bibl. graec. Lib. II. Cap. XV. G. 563.) - -

Bon romifchen Dichtern : D. Boras tius Blaccus († 3995. Odar. Lib. IV. Epod. L. I. und Carmen Saecul. Heber die Musa. f. den Art. Soras. bat feine lurifden Bebichte, unter anbern, Be. Wade, Lond. 1731. 8. berausgegeben, einiger frubern Musgaben, als ber Leipais ger (obne Jahres.) 4. und 1492, der Das rifer 1498. 4. und anderer nicht ju gebenfen. Hebersett in das Italienische, auffer einzeln Oben find fie fdmtlich funfzehnmabl, querft von Giorg, ba Jeft 1595. 12. in nach: geahmten Bersarten bes Originales; julest von Biuf. Ottab. Gavelli, Liv. 1783. 8. befte Ueberfepung, nebft ber von Stef. Pallavicini, Lipf. 1736. 8. Ven. 1744. 8. In das Spanische: so viel ich weiß, Rabricius, in bet nur einzele Dben. Bibl. lat. I. 421. n. Muff. fubrt verichies bene Ueberfegungen bes Borgs überbaupt. unter andern eine von Billeno de Bibma. an, welche mir auch fonft fcon, allges mein, vorgefommen ift, bie ich aber benn boch nicht naber fenne, In bas Frans Bofifche, vollftanbig in Berfen fiebenmabl; guerft von Jacq. Mondot, Par. 1579. 8. Julest von Chabanon be Maugris, Par. 1777.12. (Enthalt smar nur bas ate Buch

ber Oben, aber boch auch eine Untunbigung ber abeigen, ob ich gleich nicht weiß, bas fie bis jest ericbienen maren) und von Res gangae, Bar. 1781. 12 2 30. 3n Brofa achtmabl ; querft ven Did, be Marolles. mit ben übrigen Berfen bes Dichters. Dar. 1652. 8. 29b. fo wie auf eben biefe Urt von Tartaron, wozu icboch Bellegarbe die Oben überfest bat. Dacier, Batteur u. f. w. gulest von Binet, Dar. 1783. 16. In bas Englische: Die erfte 2 250. Heberfebung berfelben fdreibt Barton, in feiner hiftory of engl. poet. Bb. 3. G. 424. M. d. bem Eb. Sawfins im 3. 1626. Au. Wie ofte fie überhaupt überfest worden. weiß ich nicht; mir find beren überhaupt zwolf verschiedene tleberf. allgemein befannt; fur die beffere wird die von Mbil. Francis, mit ben fdmtlichen Werfen bes Dichters, Lond. 1743 und 1765. 8. 4 Bb. und von C. Smart, Cond. 1762. 8. 4 Bb. gebalten. In bas Deutsche: Ein Buch berfelben. von Buchbols, Rinteln 1639. 8. in Reis men; von ben Schulern bes M. Bobemus, ju Dreeben 1656. 8. vier Bucher eben fo idmmerlich : von Rothe, mit ben famt. lichen Werfen des Dichters, Bafel 1671, 8. in Drofa; von Beibner, Leips. 1690. unb (wird man es glauben?) ebend, 1769. 8. in elenden Reimen; von Rulf, mit ben famtlichen Werten bes Dichters, Leipzig 1698 und 1707. 8. in Wrofa; von Robe. Didenb. 1741. 8. bas erfte Buch in Reimen ; von Grofduf, Caffel 1749. 8. 2 Bd. mit ben fdintliden Werfen bes Dichters, in Drofa; von lange, Salle'1752.8. ( Siets ber gebort aus dem aten Theile von G. E. Leffings fleinen Schriften, ein Brief (ber 24te) an B. F. ber in dem Samburgifchen Correspondenten ben Erscheinung ber fleis nen Schriften eingerudt murde, und auf welchen Sr. Lange autwortete. Sierauf erfcbien erft bas Babemecum, und barauf ein Brief von Grn. Lange an &. Dicolat, und eine Untwort von biefem. 4ten Ib. von leffings verm. Schriften, Berl. 1785. 8. G. 113 u. f. find biefe Schriften fdmtlich su finben.) Bon bem Gr. v. Golms, Braunfchw. 1756 : 1760. 8. in Reime, ju beren Entschulbigung fich aber fagen

Tagen lagt, bag ber Derf. auf befonbre Deranlaffung, nicht aus eigenem Untrieb, eine gereimte leberfepung übernommen hat; von (Ben. v. Breitenbauch) Leipzig 1769. 8. in Reime; von Sen. Ramler. Berl. 1769. 8. 15 in jedem ber verschiedes nen, in dem Original vortommenben is Splbenmaße, (vier jambifche in ben Epos ben abgerechnet,) eine, welche nachber burch bie in ber Berliner Monatsichrift eingeruckten vermehrt worden find , berges falt, daß wir noch bie Sofnung baben, Die famtlichen Oben bes Boras burch Ben. Ramler ju erhalten, Berfuch einer liebers fetung ber 12 erften Oben, Lubed 1771. 8. (von frn. Behn, febr bolprich.) Das ite Buch von R. M. Ruttner, Leips. 1772. 8. metrifch; im iten Ib. ber Werte, ju Unfpach 1773. 8. in Profa, aber ju fchleppenb und profaifch; 14 in ben Gebichten bes Srn. Maftalier, Wien 1774. 8. metrifch; Gechiebn Dben, 1776. 8. von Karl Kerb. Somib; Samtlid, Gotha 1776 u. f. von Jac. Frb. Schmidt; n. Muff. ebend. 1780 : 1783. 8. 3 Eb. in ben Bersarten bes Drigis nals, nebft bem Terte; Drepfig Dben, Beips. 1779. 8. Doch brenfig, ebend, 1780. 8. etwas falt und unbarmonifch; bie benben erften Bucher, Berlin 1781. 8. und bas britte und vierte Buch, ebend. 1786. 8. von R. J. Jordans; Erftes und zweptes Buch, Leips. 1781. 8. in Profa; bie benben erften Bucher, von C. 3. R. Berglieb, Stendal 1786. 8. Muffer diefen find von . verschiedenen altern und neuern Dichtern, beren einzeln febr viele überfest unb nach. geahmt worden, wovon J. G. Schummels Heberfeter Bibl. Wittenb. 1774.8. eine giems lich ausfahrliche Ungeige fich findet. Dben nach bem Soras, gab Sr. Gleim, Berlin 1769. 8. beraus. Befondre Erlaute. rungsichriften über die Iprifchen Bes bicte bes Sorag: In Libr. I. Odar, von Mdr. Eurnebus, in f. Adverf. Arg. 1509. f. 3 8b. einzeln, Par. 1577 unb 1586. 8. --Pauli Françi Commenter. Horatiani praemetium in I. et Il. Libr. Odarum,. Frft. ad Viadr. 1521.8. - 3n Q. Flor. Fl. Od. et Epod. Libr. Herm. Figulus, Freft, 1546.4. - Io. Caefarius in Od,

triginta duas Lib. pr. Rom. 1566. 8. -Bern. Parthenius in Od. et Epod. libr. Ven. 1584.4. - Blaf. Bernhardus de laudibus vitae rusticae, ad Horat. 2 Epod. Flor. 1613. 4\ und loa. Weitzius ad Epod. II. Freft. 1625. 8. - Iac. Crugii notae in Epod. libr. ap. Plant.-Phil. Bebii . . . Commentar. in Lyr. Horatii; Col. 1633. f. - Comparaison de Pindare et d'Horace . . . par Mr. Blondel, Par. 1673. 12. auch im iten Bb. G. 433. ber Oeuvr. du P. Rapin, à la Haye 1725.12. Lateinifch, in ben. Κριτικον έπιχειρημο f. Differt. critic, de Poet, gr. et lat. bes Jac. Palmerius, Lugd. Bat. 1704. 4. 1707. 8. - Chris stii Iuventas Aquilae ad Carm. IV. 4. Lipf. 1745. - Saggio fopra Orazios von Algarotti, in f. 28. - De felick audacia H, scrips. Ad. Klorzius, Ien. 1762. 8. - De Genio, ad illustranda aliquot Horat. loca, scrips. Ioa. Chritn Mefferschmid, Vit. 1769. 4. -Borlefungen über ben Boras, von 3. C. Briegleb, 21t. 1770 - 1780. 8. 2 Eb. (Hebet die feche ceften des iten und die fechsebn erften des eten Buches.) - H. Carm. collat. scriptor. graec. illustrata, ab Heinr. Wagnero, c. pracf. Klorzii, Hal. 1770. 8. --Spec. urbanitatis Hor. fcr Degen, Erl. 1774.4. (aus bee 7ten Dbe bes iten Buches) - Polemicae Horat, Specim. V. fcr. Chr. Heinr. Gieff. 1774 - 1780. 4. -Schmid, De nexu in Odis Horat. scrips. Frid. Aug. Wideburg, Ien. 1777. 4. Much geboren blerber noch: Chr. Egenolphi Melodite in Od. Horat. Frcf. 1537. 12. 426. - P. Hofmeieri Harm. poet. Nor. 1539. 8. - Math. Collinii Harmoniae univocae in Od. Horat, Argent. 1568. 8. - Much Sr. Marpura bat swen Dben des Boras (bie gite und 32te bes iten Buches) Berl. 1757. Br. Benba die ifte bes zten B. und Br. Sils ler bie acte bes iten! Buches, Leips, 1779. in Dufit gefest, berausgegeben. (G. abris gens den Art. Hotaz. - -

Unter Die eigentlichen Boendichten laffen fich weber Statius, noch Aurel. Prus 5f 2 bentius

dentius feten ; ich glaube indessen, wenigkens ihre Nahmen bier anführen zu mussen. — —

Den von neuern lateinischen Diche tern: Job. Jov. Pontanus († 1503. in feis nen Oper. poet. Flor, 1514. 8. Venet. 1518-1533. 8. 2 Bb. fo wie im aten Bb. G. 368 u. f. ber Deliciar. poetar. Italicar. Freft. 1608. 8. finben fich einige fdmache Inr. Gebichte.) - Conr. Celtes (+ 1505. Carm. Argent. 1513. 4. vier Bus cher Oben, ein Buch Epoden, und ein Carm. faec. enthaltenb.) - 3ob. Aus relius, Mugurellius (1515. Poemat. Ven. 1505. Gen. 1608. 8. enthalten einige siemlich unpoetische Oben.) - Job. Gecundus (†1535. 3n f. Oper. Lugd. Bar. 1610 und 1651. 8. Par. (Mltenb.) 1748. 12. findet fich ein Buch Oben.) - Beneb. Lampribius (+ 1540. Carm. Venet. 1550. 8. - Jac. Gabolet († 1547. Bpr. Bebichte von ibm finden fich in den Delic. Poet. Ital. Bb. 2. G. 582. und im gten Bante feiner famtlichen Berte, Verona 1737 -1738.4.4 Bb. Gone, aber oft übel angebrachte Bbrafeologien und nichts.) - Marc. Unt. Klaminio († 1550. Auffer eine Baraphrase von 30 Pfalmen, Antv. 1558. 12. noch Carm. lib. II. ad Turrianum in ben Carminibus . . . . Flaminiorum: ex edit. Cominiana 1727. 8. und Patav. 1734. 8. berausgeges ben von Arcs. Mar. Mancurti, movon die beffern Br. Emald 1775. und Br. Bobel in ber zten Abtheilung bes Taidenbuches eis nes, fren ins Deutsche überfest beraus, Das leben bes Dichters gegeben bat. bat Joach, Camerarius ben Epift. . . . Ant. Flaminii de veritate Doctr. eruditae et sanctitate Religionis . . . . Nor. 1571. 8. vorgejest. Monnoge, ben f. Baillet, Bb. 5. Eb. 2. G. 149. M. 2. Amft. 1725. 12. führt eine, von glamis nio bereite, Fan. 1515. 8. gedructte Sammlung von gebn Oden und einer Gflo-G. abrigens das ite Gt. G. 187. ber Gdelhorniden Ergonlichfeiten.) -Joh. Galmonius Macrinus, oder Mater. nus (+ 1557. Carm. libr. IV. . . . Par. 1530. und Odar, lib. III. ebend. 1546. 8. Die erfte Musg. gebort unter bie feltenen .

Buder; noch feltner find bie Hymnor. Lib. VI. Par. 1537. 8.) - Det. Poti= chius Gecundus († 1560. Opera p. loa. Hagium, Lipf. 1586. 8. ex ed. C. Traug. Kretfchmar, Dresd. 1773. 8.) - 3can bu Bellan († 1560. Ben ben Gedichten des Macrinus, Par. 1546. 8. findet fich ein Buch lat. Oben von biefem.) - Lub. Belmbold (Lyricor. lib, II. cum quadrifonis fingular. Odar. Melodiis, Mühlh. 1577. 8. in f. Epigr. maren fie vorber fcon, Erf. 1561. 8. gedrudt.) - Bruno Geibelius (1577. Poem. lib. VII. woruns ter 3 Bucher Oben find, Bafil. 1554. 8) -S. Buchanan (+ 1582. Poem. Lugd. Bat. 1621. 8. Amftel. 1676 u. 1687. 24.) -Marc. Ant. Muretus († 1585. Ginige Den in f. Juvenil. Bard. Pomer. 1590. 8.) -Sean Dorat († 1588. Poem. Par. 1586. 8.) - Micod. Frifdlin (+ 1590. Opera poet. Argent. 1508-1601. 8. 2 Tb. enthalten, unter mehrern Gedichten, brey Bucher Oben.) - Joh. Jamot (Lyrica, Gen. 1591.8.) - Lacrius Torrentius (Bub. v. d. Beden + 1595. Poemat. Antv. 1594. 8. Unter mehrern Gebichten, gwen Bucher Oden.) — Baler. Acidalius († 1590. Poem. Lign. 1603. Frft. 1612. 8.) -Paul Meliffus Schedius († 1602. Seine fprifden Gebichte finben fic in bem 4ten Ib. G. 342. ber Delic. poetar. germanicor.) - M. Laubanus (Musa lyrica. Dantisc. 1607. 8.) - 30h. Abam (Odar. Lib. Heidelb. 1615. 8.) - Gcevola be St. Marthe († 1623.) und Abel de St. Marthe (bren Bucher Inrifde Gedicte in ihren Poemat. Par. 1632, 4.) - Beinr. Meibom († 1625. 3m 4ten Th. G. 310. ber Deliciar. poetar. germ. G. 310 u. f. finden fich inrifde Gedichte von ibm. Geine Parodiar. Horatianar. Lib. II. find auch Helmft. 1588. 8. und fein Anacreon lat. ebend. 1600. 8. gebrucht.) -Willich. Wefthof (Epigr. Odne etc. Port. Dan. 1637. 8.) - Matth. Caf. Garbiews to (†1640. Lyricorum Lib. IV. Epod. Lib. I. . . . . Ant. 1632. 4. 1634. 12. f. l. 1660. 8. Odae VII. quae in Libris Lyricor. non habentur, Viln. 1747. 12.) - Gibr. Soffdius († 1653. Poem. Antv. 1656.

3656. und mit ben Poem. bes Guil, Becas ni und Jac. Wallius, Nor. 1607.8.) -Job. Bapt. Masculus (Odar. Lib. XVI. Antv. 1645. 16.) - Eriftof. Finotti (Odae . . . Venet. 1647. 8.) - E. Elifeus a St. Maria (Lyricor. Lib. IV. Epod. Lib. unus . . . Crac. 1650. 8.) - Ehrfiph. Calbenbach (Poem. lyrica . . . Brunfv. 1651. 12.) - Fabio Chigi (Pabft Mlerander ber 7te + 1667. Philomathi Musae Iuveniles, Par. 1656. f. Amstel. 1660, 12.) - Abr. Cowlen († 1669. G. bie Mus. Anglic.) -Jac. Balbus, († 1668. Opera poet. Monach. 1638, 12. 3 900, Col. Ubior. 1645, 12, 4 2b, ebend. 1660. 12. 4 Eb. Bier Bucher Oben und ein Bud Epoden finden, unter mehrern, fich barin.) - Dic. Avancini (Poef. lyric. . . Vien. 1670. 12.) - 30b. Bapt. Santolius (Santeuil († 1677. Opera poet. Par. 1670 8. ebend. 1698. 12. 3 930.) .- Jac. Wallius (1680. In f. : Poemat. Lib. IX. Antv. 1656. 8. Lugd. 1688.8. finden fich Oben.) - Rene Ras pin († 1687. Carm. Par. 1681.12.288.) - Megid. Menage († 1692, Miscell, metrica et profaica, Par. 1652. 4. Poem. ebend. 1658. 8.) - Bened. a Gt. Jojeph (Lyricor, Lib. IV. Epod, Lib. unus . . . Varf. 1694. 12.) - Jean Commire († 1702. Carm, Lib. III. Lutet. 1678.4. Oper. pofth. Lutet, 1704. 8.) - Dan. Suet (+ 1721, Poem. Ultraj. 1684. 8, und mit den Carm. des Fraguler, Par. 1729. 12.) - Stef. Sabretti (Lyrica et epift. Lugd. Bat. 1747. 8.) - Joh. Ehrenfr. Boehm (Lyricor. Lib. Vrat. 1750. 8.) -21d. Klon († 1772. Opuscula poet. Altenb. 1761. 8.) - - Sierber merben, eneines Bedantens, am fdidlichften bie verschiedenen Sammlungen ber neuern lat. Dichter geboren, obgleich fich auch anbre wie lprifche Gebichte barin finden, als: Carm. quinque illuftr. poetar. (Bems bo, Undr. Raugerius, Balth. Caffiglione, Mar. Unt. Flamini) Flor. 1552. 8. -Carmina poetar. nobil. Io. Pauli Ubaldini studio, Mediol. 1563.8. - Deliciae CC. Poetarum Italorum . . . a Ranut. Ghero (Janus Gruterus) (3rfft.)

1608.12. 2 98b. Carmina Illustr. poetar. Italor, Flor. 1719 - 1722. 8. 9 90. -Delic. C. poetarum Gallorum . . . . (Freft.) 1609. 12. 3 90. Recentiores poetae latini . . . quinque (Dan. Suet. Fr. Fraguier, Boivie, Maffieu, Bernb. Monope) cur. lof. Oliveti . . . Hag. C. 1740. 12. Lugd. Bat. 1743. 12. - Delic. poetar. scotorum (37) . . . Amstel. 1637. 12. 2 Eb. Musarum Anglicar. Analecta, Oxon. 1692-1714. 8. 326. (in welchen die, von Edm. Smith (+ 1711) auf ben Tob bes Bocock verfertigte Dbe unftreitig au ben befferen neueren lateinis fchen Oben gebort, weil fie nicht claffiche Bilber in claffifder Gprache entbalt.) Sclecta Poem, Anglor. lat. ed. Popham, Cantab. 1770. 8. 28b. - Delit. C. poetar. Belgicor. . . Frcft. 1614, 12. 2 96. - Delit. poetar. Germanorum (211) . . . . Freft, 1612. 12. 6 98b. Recentior. poetar. Germ. Carm. lat. felect, ex recens. Ioa. Tob. Roenikii. Helmft. 1749 - 1751. 8. 280. - Delit. poetar. Hungaric. (5) a loa. Phil. Pareo, Freft. 1619. 16. - Delit. quorundam poetar. Danorum (6') a Fred. Roftgaard, Lugd. B. 1693. 12. 2 8b. -Deliciar. Suecor. poetar. prodromus... ed. p. Schyllberg, Upf. 1722. 8. -Septem illustrior, virorum (Meff. Pols lini, Mug. Favoriti, von Fürftenberg, Job. Rotg. Torf, Dat. Rondinini, Steph. Gras bius, Birg. Cefarini.) Poemat. . . . . Antv. 1662. 8. Amftel, 1672. 8. - -

Oben in italienischer Sprace: Ursspränglich scheint man das Wort Woe, spränglich scheint man das Wort Woe, nicht zur Bezeichnung der höhern lvrischen Dichtart in Italien gebraucht zu haben; noch Ehiabrera nannte seine Geschage dieser Art Canzonen; nach und nach kam indessen diese Benennung in Gebrauch. Uebrigens haben die Italiener deren in allerhand Tormen, und sowohl nach dem Musser des Pindar (da nachlich die Epode in einer andern Wersart, als Strophe und Antistrophe abgesati if) als nach den Mussern des Horaz und viele ihrer, in eigenthämlichen italienischen Solbenmaßen verserigten,

8f 3

Eanzos

Cantonen find auch immer noch mehr Dben. als Lieber. Heber die Unterschiebe amis fcben ber alten, und ber italienifchen, bobern lprifden Poeffe, bat Becelli in feinen Berfe, Della nov. poesia . . . Ver. 17 3 2. 4. G. 357. und Quadrio, im gten Wand feiner Storia e rag, d'ogni poefia, Bb. 3. G. 131. etwas, obgleich nichts febr befriedigendes gefagt. Bon ber Theo. rie der ital. Canzone bandelt Ebenbetfelbe, ebend. G. 73 u. f. und unter mebrern, auch Diffo in f. Introduzione alla volgar poefia, G. 186, Ed. fett, Rom, 1777. 12. - Dach bem Dufter bes Dindar fdrieb Luigi Alamanni († 1556) guerft feine Befange ab, und nannte bie Strophe, Ballata, die Untiffrophe, Contraballata, und die Epode, Stangag in ber Folge ber Beit murbe die Stropbe und Antis frophe zuweilen Volta und Rivolta, auch Giro und Regiro benennt. Anberte man bie Berhaltniffe unter biefen bren Abtheilungen ab; und gab ber ges wohnlichen griechischen ben Rahmen Poefia epodica; wenn man aber bie Epode amifchen Stropbe und Antiffrophe in bie Mitte fette, so bieg man dieses Poesia mefodica; und wenn man die Epode poran geben, und Strophe und Untiffres phe folgen ließ, Poesia proodica. Crescimbeni funftelte noch weiter, und feste bald bie Epobe erft nach verdoppelter Stros phe und Untiffrophe, ober verdoppelte bie Epode, fo baf eine auf die Stropbe, und eine auf die Untiffrophe folgte, ober machte mit der Epode ben Anfang, und bergeftalt, baß Diefe immer mit der Strophe fomobl, als ber Untiftrophe abmechfelte. Gefdrieben baben folde Gefdige nach biefen Ruftern, ber icon angeführte Luigi Alamanni (†1556. Poesie toscane, Lione 1532. 8. 2 9b. Ven. 1542. 8. 2 9b.) - Gabr. Chiabrera († 1638. Canzoni, Lib. I. Gen. 1586. 8. Lib. II. ebend. 1587. 8. Sefammelt mit ben fpdtern, und vollfidns big, Rom. 1718. 8. 39b. Ven, 1718. 8. 4 986. Ven. 1757. 12. 5 986. In bas Deutsche find zwen feiner Oben und zwen Lieber, in ben vorzüglichften italienischen Dichtern aus bem igten Jahrhundert,

Bern 1780. 8. und eine in ber ital. Unthos logie überfest.) - Guibe Caffoni (+ 1640. Odi, Ven. 1601. 12. Trev. 1626. 12.) -Bened, Mengini († 1704. Opere di Bened. Fiorentino, Fir. 1680, 12. Operc, Fir. 1730-1731. 4.4 9b. Ven. 12. 4 9b.) - Carlo Aleff. Guidi († 1712. Poef. lir. Parma 1681, 12. Berm. in f. Rime, Ver. Deutsch ift eine Dbe in ben vors 1726.12. adglidfen ital. Dictern.) - Giov. Mar. Crescimbeni (+ 1728. Rime, Rom. 1695. 12. Ebend, 1723. 8. in 10 Bucher abgetheilt.)-Doin, Lagarini († 1734. Rime, Vener. Much find 1736. 8. Bologn, 1737. 8. noch einige einzele Bebichte biefer Art vors. banben, welche Quabrio in feiner Storia e rag. d'ogni poesia, Bb. 3. G. 135. angezeigt bat, und Becelli führt in feineme Wert, Della nov. poefia, G. 28. noch einen, mir fonft nicht befannten, Gicilias nifden Dichter, Simone Rau, als Berfaffer folder Befange, an. -- -

Nach romischen Muffern, ober in gleichformigen Stangen, haben beren ges fdrieben: Bern. Zaffo († 1569. 2Bar ber erfte, melder Gefange, nach dem Dufter ber boragifden Oben, abfaßte. Rime. Venez. 1555. 8. verm. cbend, 1560. 12. Scinem Benfpiele folgten : Betronio Bars batt († 1552. Rime, Foligno (1711) 8.) -Leb. Paterno (Rime . . . Ven. 1560. 8. G. abrigens ben Artitel Sonnet.) -Jac. Marienta (+ 1561. Rime . . . Parm. 1564. 4.) - Girol. Fenaruolo (1570. Rime . . . Ven. 1574. 8.) - Ferrante Carrafa (Sei libri fopra vari e diverfi foggetti ad imitazione de' Poeti Lirici, Greci e Latini, nell' Aquila 1580.4.) - Dentura Cavalli (Odi eroiche . . . Ven. 1602. 12.) - Bulvio Tefti (ents bauptet 1646. Poel. lir. Mod. 1643-1648. 4. 3 Eb. Mod. 1652. 12. 3 Eb. Ven. 1676.12.3 Eb. 3men f. Dben finden fich, beutich, in Ben. Schmitte Unthologie, Liegn. 1778 : 1781. 8. 426. und eine in bett vorzäglichften italienischen Dichtern bes 17ten Jahrhunderte, Bern 1780. 8.) -Franz Redi († 1697. Opere, Ven. 1712-1730.12. 7 8b. Ven. 1762.4. 7 8b.) u. g. m. Auch in ben Comp. poet. bes Rollf Rollt sinden sich Oden in dieser Ferm abs
Kefast. Sogar von den Solbenmaßen des
Horaz hat man das Sapphische und Ascalsche, und besonders in jenen Zeiten nach,
grahmt, wo die von Tolomci zu Rom im
I. 1539 kestistete Academia della poesia nuova, und das Gesebuch derselben:
Versi e regole della nuova poesia toscana, Rom. 1539.4. die Ausmerksamkeit der
Staliener aus sich gezogen hatte.

So genannte anakreontische Oben ober Geschage (Canzoni) haben geschrieben: Ottavio Rinuceini (Canzonette, Pir. 1622. 4.) — Fred. Balbucci († 1642. Rime, Rom. 1630 - 1646. 12. 2 k.) Ven. 1663. 12. 2 k.) — Por. Magaslotti († 1712. Unter dem Nahmen Lindoro Elateo, Canz. Fir. 1725. 8.) — Glamp. Banotti (Poesie, Bol. 1718. 8. ebend. 1743 1748. 8. 3 Bd.) — Earlo d'Aquino (Unter dem Nahmen von Alcone Sirio, Anacreonte ricantata, R. 1726. 12.) — Ben dem Utt. Lied sind übeigens medrete bierbet gebötige Dichter angeschipt. — —

Oben, oder Cangonen in italienifchen Splbenmaßen find, auffer verschiedenen ebendafelbft angezeigten Dichtern, unter mehrern, gefchrieben worden, von: Luca Contile (Le fei forrelle di Marte . . . Fir. 15 56. 8-) - Franc. Beccuti († 1553. Rime, Ven. 1580. 8. Deutsch, findet fich eine feiner Oben in ben vorzäglichften Dichtern Italiens, Bern 1780. 8.) -Quigi Tanfille († 1570, Sonetti e Canzoni, Bol. 1711.12. auch ben feiner Lagrime di S. Pietro, Ven. 1738. 4.) - Erasmo Balvafone (Rime, Berg. 1592. 16.) -Onofrio Unbrea (1647. Poefie, Nap. Giamb. 1631 und 1634. 12. 2 Eb.) -Rocchi (Canzoni eroiche, Ven. 1641. 8.) - Carlo di Dettori (Ode . . . . Pav. 1643 und 1664. 12.) — Agost. Ras gona (Poel. lir. Pad. 1652. 12.) - Uns gelo Mar. Arcioni (Ode, Ven. 1678.12. Pav. 1682. 12.) - Gabr. Mar. Melons celli († 1710. Poefie lir. Lucca 1683.12. Rom. 1685. 12.) - Carlo Mar. Maggi (Rime varie, Mil. 1688. 8. 1700, 12. 4 Th.) - Gim. Bercinio (Poef. lir. Bol. 1695.12.) — Dom. Barteli (Il Canzo-

niero di . . . Lucca 1695.12.2 2h.) -Bincentio bi Filicaja († 1707. Poesie, Fir. 1707. 4. Opere, Ven. 1755. 12. Gine Dee von ihm iff beutich in ben vorzüglichften Dichtern Staliens, Bern -1780. 8.) - - Mleff. Marchetti (+ 1714. Saggio di Rime eroiche, morali . . . Fir. 1704.4.) - Unt. Ghifibieri (Poef. Bol. 1719. 12.) - Girol. Gigli († 1722. Poesie facre e profane e facete . . . Ven. 1722. 8.) - Cuft. Manfredi († 1739. Rime, Bol. 1713, 12. Ven. 1748. 8.) -Biof. Boeini Corio (Rime diverse, Mil. 1724.8.) - Unt. Piebemonti (Poefic ... Ver. 1726. 8.) - Meff. Pegolotti (Rime . . . Guaft. 1726. 4: Ven. 1727. 8.) - Free. Mar. Banotti (Poef. volgari . . . Fir. 1734. 8.) - Giov. Unt. Bolpi (Rime, Pad. 1735. 4. verm. 1741. 8.) -Girol. Eggliaguchi (Profe et poefie . . . Tor. 1735. 8.) — Carlo Frugoni († 1767. Rime, Par. 1734. 8. Opere, Rom. 1779 u.f. 8. 9 Bb. der ate Bb. enthalt worgigs lich die Canzoni.) - Baffiano de' Bas lentini (3n f. Rime, Lucca 1768. 8. fine ben fich feche Canzonen.) - Jul. Caffiant (Saggio di Rime . . . Lucca 1770. 8.) ---Saggio di Odi filosofico morali, Bol. 1780. 4. - G. abrigens die Art. Lied . und Sonnet.

Dben von fpanischen Dichtern: Die frabern Gebichte biefer Urt finden fich in bem Cancionero general, Tol. 1517. f. Sev. 1535. 8. Anv. 1557. 8. 1573. 8. -Garcilafo de la Bega (Garcias Lafo + 1536. Obr. Sev. 1580. 4. Salam. 1581. 12. Mad. 1765. 8.) - Juan Boscan († 1544. Obr. Lisb. 1543. 4. Antv. 1597. 12.) - D. Franc. de Medrano (Ben bes Banegas be Saquebra Remedios de amor . . . Pal. 1617.) - Franc. be herrera (Obr. Sev. 1582. amente Huff. unter bem Litel , Verfos . . . Sev. 1619.4.) - Buis be leon († 1591. Obr. Mad. 1631. 16. Valenc. 1671. 8.) - Lupercio und Bartol. be Mrs genfola (Rimas . . . Zar. 1634. 4.) --Eftevan Man. be Billegas (Las Froticas . . . Naj. 1617. 4. 2 Eh. Mad. 1774. 4. 29b.) - Franc. be Quevede († 1647.) Obras del Bachiler Franc. de la Torre, Mad. Sf 4

Mad. 1631. 16. Parnasso Español y Mufas Castellanas, Mad. 1648. 4. und die
Fortseung: Las tres ultimas Musas...
Mad. 1670. 4. Obras... Brus. 1660. 4.
5 Dd. 100 aber die lette Sammlung sehlt.
Antv. 1670. 4. 4 Bd. volkfandig. doch ohne
die zu allererst angesührte Samml. Mad.
1736. 4. 6 Dd. ganz volkfandig.) — Ignas
io de Lyzan. — Binc. Garc. de la huerta
(deren Werte, so viel ich weiß, noch nicht
gesammet sind.) ———

Dben non frangofischen Dichtern: Pierre de Ronfard († 1585) war, wie man leicht benten fann, ber erfte frangofiiche Dicter, welcher Gebichte, unter bem Dabmen Wden, fdrieb. Es giebt ins beffen feubere Dichter, welche bergleichen wirklich, obgleich urfprunglich unter andes rer Benennung, verfertigt haben. ben Annales poet, find beren von Die del Marot (Bb. 2. G. 327.) von Joach. du Bellan († 1560) Bd. 4. G. 57. 67. 85. 95.) von Louise Labe († 1566.) ober boch ibr ju Ebren (ebenb. G. 247.) aufbehalten morben . Bon ben Den bes Ronfard, welche gum Theil gang nach ber Form ber Pindarifchen Den abgefaßt find, finden fich (Ebend, Bd. 5. G. 81, 91, 111, 121, 132. 137. 145. 151. 170. 203. 215. 264.) verschies bene, welche, ob fie gleich an ihrer Beit fo wiel Auffebens machten, bas Wafferat bie an den Kangler &' Sopital bem Bergogs. thume Menland porangieben, vorgab, boch jest faum lesbar mehr fenn mochten. -Remy Belleau († 1577. In ber vorbin angeführten Sammlung findet fic, Bb. 6. 6. 93. eine Dbe auf ben Frieden.) -Jean de Peruse (Ebend. S. 225 und 233. finden fich swen feiner Oden.) - Mades leine bes Roches († 1587. In dem 7t. Bb. 6. 27 und 31 ber gedachten Annales find amen ihrer Oben aufbemahrt worden.) -Jean Unt. be Balf (+ 1592, Ebent. G. 141. 149. finden fich zwen Oden von ibm.) -Jean Pafferat († 1602. Gine Dbe auf den erften Tag bes Mans im sten 90. G. 25. und eine auf ben Lod eines Sundes G. 41. der Annales poet.) - Amadis Jamin (Ebend. im gten Bb. G. 207, 212, 239. drey Oden von ihm.) - Abil. Desportes

(†1606. Gine Ode facrée im 11ten 96. G. III, ber Annal. poet.) - El. be Trellon (3men Oben von ihm finden fich ebend, im 12ten Bb. G. 101 und 103.) -Gilles Durant († 1614. In feinen Oeuvr. Par. 1594 und 1727. 12. finden fich smey Bucher febr profaifder Dben.) - Theo. phile Blaud († 1526. Einige feiner Dben find in ben sten Bb. bes Recueil des plus belles pieces des Poetes franc... Par. 1752. 12. aufgenommen worden, und geugen von vieler, aber febr ungebundes ner Ginbilbungstraft; feine Berte find Rouen 1627. 8. War. 1662. 12. gebruckt.) -Franc. Dalberbe (+ 1628. Gein Berbienft, um bie bobere Iprifche Doefie ber Frango. fen ift betannt; aber, meines Bebuntens, febr geringe. Geine, aus ber gabellebre genommene Allegorie ift oft nur Allegorie, nicht Bilb, nicht eigentliche Darftellung beffen, mas er fagen wollte; fein Enthu. fiasmus oft fichtlich erfunftelt; feine Gpras the oft bothft profaift und leer; aber fie ift rein, fie ift barmonifcher, als die Gpras che feiner Borganger; ber Bau feiner Stropben ift Iprifcher. Poefies . . . . Par. 1660.12. von Menage, ebend. 1722. 12. 3 Bb. mit ben vorber, einzeln, Saumur , 660. 4. gebrudten Remarques par. Mr. Chevreau; mit bem Eitel, Oeuvr. Par. 17 57. 12. 3 80. ebend. 1764. 12. 4 3. nach dronologifder Orbnung. Gebr lobs rednerifde Radricten liefert, unter ans bern, Baillet, im gten Eb. bes 4ten Bb. G. 1 11. f. f. Jugemens, Amft. 1725.12. Much findet fich fein Leben ben ber lettern Musgabe.) - Sonore bu Bueil, Marg. be Racan († 1670. In f. Oeuvr. Par. 1660. 12. finben fich einige febr fcmache Dben; fo fcmach, bag er a. B. in ber Dde an den Konig, feiner graufamen Ges liebten gebenft.) - Dic. Boileau Dese pregur († 1711. Geine Dbe auf die Erobes rung von Namur ift warnendes Benfpiel einer falfchen , erfunftelten Begeifterung.) - Soubard be la Motte (+ 1731. Geine, im 3. 1707. Buerft ericbienenen Dben, neb. men den it. Bb. der Comml. feiner Werte, Par. 1754. 12. 10 Bb. ein. Er nennt einige berfelben Pinbarifch; auch fogar in Prosa

Brofa iff eine baben. 216 eigentliche bobe Iprifche Boefie baben fie menig Verbienft; es find moralifde Betrachtungen.) -Sean Fres. Leriget be la Fane († 1731. In bem von feinen Gebichten gemachten Requeil find einige gang erträgliche Dben. Die, womit et bie Berfe gegen la Dotte vertheidigte, ift befannt.) - Jean B. Rouffeau († 1741. Auffer feinen 15 geiftlis chen Dben, finden fich in feinen Werfen, Par. 1742. 4. 2 8b. Lond. 1748.12.4 9. Par. 1753. 12. 49b. 29 andre, in brey Buchern, wovon bie eine, an eine Bits me, nachdem fich Bottiched an ihr verfuns bigt batte, von Grn. Ramler überfest, in bem Schmibiden Almanach ber beutiden Mufen auf das Jahr 1770. G. 231 gu fins Meines Bedantens geboren fie ben ift. au den beffern frangofifden Oden, obgleich ber Plan von feiner febr viel taugt, und ber Dichter, im Gangen, ju nachtern ges blieben ift.) - Unt. Lebrun († 1743. 3n feinen Werfen, melde größtentheils aus Befangen auf Liebe und Wein befteben, finden fich auch einige erträgliche Oben.) -Mierre de Boulogne (Odes facrees, Par. 1746 und 1758. 12.) - Chev. Batan († 1757. Eine Dbe auf die Emigfeit, wel: che in bem sten Bb. G. 435. bes Effai fur la Mufique aufbewahrt worden ift, Beugt von Unlage ju einem guten frangos fifden Obendichter.) -Louis Racine (+ 1758. Muffer verschiebenen mit Empfins bung geschriebenen beiligen Oben, finden fich in feinen Poefies nouv. welche ben 4ten Bb. feiner Berte, Par. 1747. 12. ausmachen, einige anbre, wovon ein paar ju ben guten frangoffichen geboren.) -Brcs. de Doltaire († 1778. Geine Dben, 18 an ber Babl, finden fich in bem igten Band feiner von Beaumarchais beraus, gegebenen Berte, und geboren nicht gu bem vorzüglichern Theil feiner Bebichte) -Jean B. Louis Greffet (+ 1778. 3m iten Th. feiner Werte, Par. 1755. 12. 2 Bb. find eilf ziemlich mittelmäßige Dben.) -Ant. de Laures (+1779. In ben Alman. des Muses finden fich verschiedene, nicht gang fcblechte Oben von ihm.) - 30i. Dorat († 1780. Ginige febr mittelmaßige

Doen in f. 20.) - Unt. Thomas (3m feinen Berten, Par. 1773.12. 4 9b. bren fo genannte philofophifche Oben.) - Gas batier (Odes nouvelles . . . precedées d'un Discours sur l'Ode . . . . Par, 1766. 12. Gie find größtentheils über moralifde Wegenftande, aber nichts meniger, als mit mabrer fprifcher Begeis fterung , abgefast.) - Free, Ib. D' Ars naud (3n f. Poefies, Par. 1751. 12. 3 80. finden fich einige Oben.) - La harpe (G. feine Ocuvr. Par. 1759. 3. 6 98b.) -Clement (f. d. Oeuvr. div. Par. 1764. 12.) - Much finden fich in ben verschies benen Samml, als bem Almanac des Mufes u. b. m. noch gang gute Oben von Champfort. - Jacq. be Lille - bem Marquis de Mimeures - Guernault be St. Peravi u. a. m. fo mie auch einige, bart versificirte in ben Oeuvr. du Phis lof. de Sans - Souci. - Degen ber anafreontijden Oben flebe ben Urtitel Lied. -

Den von englischen Dichtern : Abrah. Cowlen († 1667. Berfudte guerft in ber englifden Gprache, fogenannte Binbaris fche , b. b. Dden ju fcbreiben , welche, in Radficht auf Bers und Stropbenbau, obne alle Ordnung und Commetrie find, und ben einzeln, wirflich edlen Stellen, bochft profatiche, niedrige, lappifche entbalten. Auch einige lebersegungen ober Nachahmungen wirklich Vinbarifder Oben finden fic baben. Das Urtheil, welches Johnson in ber lebensbeschreibung bes Dichters (Lives Bb. 1. G. 64. Ausg. von 1783.) von ihnen fallt, ift nicht ju ftrenge.) - Diefer Schriftfteller bemertt ebenbas felbft, baß burch bie Brenheiten, melde Cowlen fich in Diefen Gebichten genoms men, ber Babn, als ob Vindarifche Den von Kindern und Didbden gu fcreiben mdren, und aus diefem eine allgemeine Gucht, bergleichen ju machen, entftanden fen. -John Oldham († 1683. G. Works, Lond. 1722. 12. 2 B. por melden fich auch feine Lebensbeschreibung findet, enthalten cie nige, etwas fcwerfdlige Dben. Geine Gatpren find ber beffere Theil f. Werte.) -Edm. Malber (+ 1687. Unter feinen bobern iprijchen fprifchen Gebichten , ift bas auf Eronmen unffreitig bas beffere ; voll anmutbiger und großer Stellen, und dugerft harmonifc John Dryben († 1701. verfificirt.) -Seine Dbe auf ben Edeilientag, ober bie Bewalt der Dufit, ift unter uns, burch bie leberfebungen ber Berren Beife und Ramler, wovon die lette nach den Gnl-Benmagen bes Originals verfaßt ift, bes Das Gebicht ift vortrefflich, folieft fich aber mit einem gang falfchen Gebanfen. Dryben bat übrigens über eben biefen Wegenstand noch eine gang gute Dbe , und auch auf ben Zod des Brn. Ril. ligrem eine geschrieben, welche, meines Bebuntens, ju ben vortreflichften englis fchen Oben gebort.) - Matth. Prior (+ 1721. In feinen, febr oft gebruckten Berten, finden fic verschiedene bobere Iprifche Gedichte , welche , burch ubel ans gebrachte Fictionen , und lappifche Bleiche niffe, etelhaft und langwellig find. Das, auch in bas lateinifche überfeste, Carmen feculare last fich faum auslefen, und bas auf ben Gieg ben Ramilly beftebt aus -35 gebnzeiligen Strophen.) - Bill. Con: greve (+ 1729. In feinen Berten (im gten Bo. ber Musg. von 1753.) befinden fich ein paar fo genannte Pindarifche Oben, und ein Somnus auf den Cacilientag, welchen Br. Beife auch überfest bat. Der Gtros phenbau der erftern ift, meines Bedunfens, febr unbarmonifch; auch hat er in ber , über die Giege ber Koniginn Unna perfertigten, etwas ju viel mit ber Minfe au thun.) - Mer. Pope († 1744. Geine Dbe auf ben Cacilientag bat Br. Beiße aberfest; fie ift, wie alles von ihm, fcon verliffcirt; aber biefes ift auch Alles.) umbr. Philipps († 1749. Auffer einigen siemlich unverfidnblichen Heberfesungen aus bem Binbar, und ber befannten Dee Der Gappho im Bufchauer, finden fich in f. Poems, Lond 1748. 8. einige nicht viel bedeutende bobere lprifche Gedichte.) - Bill. Collins (+ 1756. In f. 28. von Pangborn mit feinem leben, Lond. 1765. 8. berausgegeben, find auch einige vorher Im iten Bb. bet Collection of Poems by fev. Hands von Debsten, großten:

theils abgebruckte, von Einbildungsfraft gleichfam ftroBenbe Dben enthalten, mela chen es inbeffen nicht an einzeln ichonen Stellen fehlt.) - Eb. Doung († 1765. Bier falte Oben in f. 2B.) -Atenfibe († 1770. Swen Bucher Oben in f. Poems, Lond. 1772. 4. G. 211 U. f. wovon ber großte Theil bereits im 3. 1745 gedruckt murde. Johnfon murdigt fie febe tief berab; mir fcheinen fie immer noch gu ben guten englischen Producten biefer Art ju gehören, ob fie gleich freplich teis nesweges fren von Schwulft , und wie es ben ber Quelle bicfes Tehlers, ben erfuns ftelter Begeifferung, immer zu geben pflegt. auch nicht gang fren von einzeln platten Beilen find.) - Thom. Gran (†1771. Much an biefen Dben findet Johnson fo vielerlen ju tabeln, bag ibnen gar fein Berdienft übrig bleibt. Es find ihrer abers haupt eilfe (Poems, Lond. 1775. 4.) in welchen frenlich juweilen die Ginbils bungefraft ben Dichter, befonbere fur uns Deutsche, ju meit geführt ju haben fcheint; aber fie haben, meines Beduntens, bents boch mabren inrifchen Plan, und febr gludliche Bilber.) - Gilbert Weff († 1756. Gein, wie verschiedene ber vorbergebens ben, urfpranglich in ber Dobstepfchen Collection of poems in fix Vol. und gwar, Bb. 2. G. 105. abgebrudtes, in bramatifcher Form abgefaßtes Gedicht auf die Stiftung bes Ordens von dem blauen Sofenbande. gchort, feines fprifchen Schwunges, und einzeln barin vermebter Iprifcher Gefange wegen, vielleicht bierber; auch finbet ce fich, nebft einigen anbern fprifchen Gedichten ben feiner Ueberfegung bes Pindar.) - In ber eben benannten Dobelenichen Sammlung finden fich noch Oden von Cobb, 2B. Collins, Jof. Wars ton; Ch. Williams, Bres. Famfes, Eb. Coole, Marriot, 3. Duncombe u. a. m. movon einige nicht ganglich ohne Verdienfte Th. Gfott (Odes on several fubjefts, Lond. 1761. 4.) - Jam. Beats tie (3n f. Original poems . . . Lond. 1761.8. welche nachber, vermehrt, dfs terer gebruckt worden, find einige ertrags liche Oben befindlich.) - Will. Mason (Scine.

(Seine, größtentheils juerft einzeln unb nachber im sten, aten und 6ten Banbe ber Dodslepfchen Gammlung gebruckten Dben find in feinen Poems, Lond. 1764. 8. gefammelt, und werben, als correct und sierlich, gelobt.) - Dig Whatelen (Berichiebene Dben in ihren Original poems, Lond. 1765. haben swar feine Inrifchen Plane, aber einzele gute Stel-Ien.) - John Ogilvie (In f. Poems, Lond. 1769. 8. 2 9b. finden fich ber Oben nur fieben; benn bie Bedichte auf die Bors febung und bas Barabies tonnen mobl nicht gu ben Den gegablt werden. Einige iener find in Binbarifcher form, einige gang fren; und bennahe alle haben aberfpannte Stellen.) - Eb. Penrose (Flights of Fancy, Lond. 1775. 4.) Much finden fich einzele Oben in ben Gebichten von Mallet, Whitebead, u. a. m. -

Dben von deutschen Dichtern: Wenn gleich nicht unter ber Benennung, fo boch bem innern' Gehalte und ber Wenbung nach, find uns Gedichte Diefer Art aus fehr fruben Beiten übrig. Der Lobgefang auf ben im 3. 1075 verftorbenen Erabifchof gu Colln, Anno, melden Dpin, und Bods mer mit ben feiner Ausgabe bes Dpin abs brucken ließ, gebort, meines Bebuntens, bierber, und athmet mabren fprifcen Unter ben Minnefangern Geift. find der eigentlichen Wdendichter wohl nicht gu finden; ber bagu gehorige Schwung ber Einbildungsfraft icheint ihnen baju gefehlt gu baben. - Doch minder unter ben Deifterfdngern. - Rub, Betherlin (1650. Unter bem Titel, Oden und Gefange, gab er guerft, Stuttg. 1618. 8. feine nachber ju Umft. 1741 und 1748. 8. gebrucks ten geiftlichen und weltlichen Gedichte bers aus. Den mabren Obengang, fo wie Iprifche Bilber, haben diefe Gedichte nun wohl nicht; auch die Berfifitation ift duf. ferft bart und unbarmonifch; aber an eingeln guten Gebanten fehlt es ihnen nicht.) - Mart. Opis († 1639. In feinen Poes tifchen Wdlbern (bem aten Th. feiner Ges bichte nach ber Eriflerifchen Ausgabe) fin: ben fich auch Gebichte unter ber Aufschrift Dben, welche mobl nicht Oben find, und

unter ben Sochzeitgebichten fogar einige in Pindarifder Form.) - In Dicfen Beite puntt fallen DR. G. g. L. Deutiche Dten. ober Befange, Leips. 1638. 8. welche ich nicht naber fenne. - Paul Alenimina († 1640. Geine Belegenbeitsgebichte find in Form von Den abgefaßt, und befteben aus 5 Bachern in feinen Geift und Belte lichen Poemat. Lubect 1642. 8. Daumb. 1651, 1660, 1666, 1685, 8, aber Diefes ift auch bennahe bas Gingige, mas fie gu Dden macht.) . - Undr. Efcherning († 1659. Geine Oben in f. Frubling beutider Bes bichte, Brest. 1642 und 1649. 8. und im Bortrabe bes Commers, Roft. 1655. 8. find von eben diefer Urt.) - Unbr. Groph († 1664. Auffer einigen, aus bem Lateis nifden bes Balbe überfesten Dben, finben fich in feinen, unter verschiebenen Titeln gu Leiben 1639. 8. Frantf. 1650. 8. Bresl. 1663. 8. ebenb. verm. 1698. 8. gebructen Gedichten, auch bren Bucher Dben, große tentheils geifiliden Innhaltes, und jum Theil in pinbarifder gorm abgefaft, und viele Gelegenheitegebichte.) - Erd. Pub. Rub. v. Canin (+ 1699. Geine Rlagobe auf ben Tod feiner Doris bat aufgebort, Dde zu beißen.) - Chrift. Groph. († 1706. Seine poetifchen Bdiber, Frantf. 4656. 8. 1717. 8. 2 Eb. enthalten ichagle Gelegens beitegebichte, in Obenform.) - 30b. Chrfin. Gunther († 1723. Go niedrig und unedel feine Gebichte (Glog. 1747. 8. lette Musg.) auch immer fenn mogen : fo fcbeint es ihm doch nicht an Anlage jum lprifchen Dichter gefehlt au baben. Geine Dbe auf den Pring Eugen mar einft berühmt.) -Johann v. Beffer (+ 1729. Ein elender Reimer! Schriften, L. 1711 u. 1732. 8.) -Albr. Carl Erbr. Drollinger (+ 1743. Dachs bem Saller, auch in ber lebrobe, bas Bene fpiel eines bentenben Dichters gegeben batte, jog er Nachahmer, ju welchen Drollinger gebort; aber ben , Sallern bes feelenden Beift, findet man nicht barin, Drollingers Gebichte find von Prof. Spreng, Brantf. 1745. 8. berausgegeben worben.) -Job. El. Geblegel (+ 1749. Die im 4ten Th. feiner Werte befindlichen Den find bie fidreffen Beweife, das er einmahl unter Gotte

Bottfcbeds Gduler geborte.) - Sierbet fete ich bie Sammlung ber Dben ber beut. iden Gefellicaft, ob fie gleich fruber, Peipa. 1728. 8. gedrudt morben find; fo wie Die Gottidebiden Dben; felbft feine bren Vinbarifden auf ben Churfurft Friedrich Chriftian, ob fie gleich erft, Leips. 1764. 8. ericbienen. - Job. Friedr. von Cronege (+ 1758. Die Dben in feinen Schriften, Anipach 1765, 8, 2 Tb. find in Srn. Eras mers Manier.) - Ewald v. Rleift (+ 1759. Unter ben in feinen Berfen befindlichen Oben ift bie, auf bas Landleben, meines Beduntens, die vorzuglichere.) - Dic. Dietr. Gifede († 1765. In feinen Woetis ichen Berten, Braunfchm. 1767. 8. finden fich vier Bucher Dben und Lieber, unter melden viele amar blos Nachahmungen von Alopftod ober Eramer, aber boch eis nige nicht obne eigene Bilder find ) -Brbr. Carl Caf. v. Creus († 1770. Dabin von feinen Dben ben Saupttitel gu feinen, Frantf. 1751, 1753. 1769. 8. gebrudten Ges bichten; aber fie find, ale Wden betrach. tet, von febr geringem Wertbe.) -Rob. Friedr, Comen († 1771. In feinen Schriften, " Samb, 1765. 8. 4 Eb. finben fic 5 Bucher fo genannter Dben und Lieder.) -Gottl. Dav. Sartmann († 1775. In ben Mufenalmanachen bes Ben. Schmib erfcies nen querft Iprifche Gedichte von ibm, und barauf, einzeln, Die Feper bes letten Abends vom 3. 1772. Leips. 1772. 8. Bener bes Jahres 1771. ebend. 1774. 8. Seper bes Jahres 1773. ebend. 1774. 8. die nun, nebft anbern, in feinen binterlaffenen Cdriften, Sotha 1779. 8. gu finden find; mehr eingele vortrefliche Stellen, als gute Plane baben.) - Bud. Chrfin. Beine. Solty († 1776. Geine, von bem Gr. ju Gtolls berg und Brn. Bog, Samb. 1783. 8. ges fammelten Gebichte enthalten Dben, mels den Rlopftoct frevlich jum Mufter gebient bat, die aber teinesweges gang ohne eigenes Berbienft find.) - Erbr. Wilb. 30: charid († 1777. Gechs Bucher Dben und Lieder finden fich im gten B. f. Poetischen Schriften, Bridm, 1763:1764. 8. 9 30. movon 5 Bucher bereits ben f. Cherabafe ten Epifchen Pecfien, ebend. 1754. 8. gc.

Bacharid mar einer von brudt maren. ben erften Dichtern, melder reimfrege Doen fcbrieb; aber auch burch biefe Frens beit ift er nicht ein gladlicher fprifcher Dichter geworben.) - Job. Gottl. Bil. lamow († 1777. Geine Poet. Schriften, Peips. 1779. 8. enthalten gwen Bucher Doen, und ein Buch Enfomien, unter welchen fic verfdiebene feiner ehemaligen Ditbys gamben (f. diefen Art.) befinden, und viele in Bindarifcher Form find. Sidtlid iff biefer Dichter in allem fein Dufter gemes fen, fo wie es Borgs bem ben, Ramler ift; aber in der Urt der Nachahmung, in bem Gebrauche und ber Anordnung ber mps thologifden Bilber ift unftreitig Br. Rams ler der feinere, einfichtigere Nachabmer bes horas.) - Mibr. v. haller († 1777. Geine, fcon im Jahre 1728. gefdriebene Dbe auf die Ebre bat einzele vortrefliche Stellen, und ift ben beften frangofifden Lebroben gleichzusenen; aber ber Dichter febeint benn boch in ibr auf eine Urt au lebren , wie ber eigentliche lvrifche Diche ter nicht lehren tann. Geine, ein Jabe fpdter abgefaßte Dde auf die Tugend ift, fo viel ich weiß, bas erfte Benfpiel in eis nem fremben lprifchen Golbenmaße geme. feit.) - Lub. Frbr. Leng (+ 1780. fcon im 3. 1748 gefdriebene Dbe auf ben Wein febt in ber sten Abtheilung bes Tas fchenbuches, und ift fo gut, wie fie fur jene Beiten fenn tann.) - Gotth. Ephr. Leffing († 1781. Ein paar Oben finden fich im iten Eb. ber Gdriften, Berl, 1755, 12. und nun auch, nebft einigen Entwurfen au Oben , im aten Ib. f. verm. Schriften. ebend. 1784. 8.) - Gotth. Gam. Lange Borasifde Dben, Salle 1747. 8. tange mar ber erfte, melder ben bamabis beliebten elenden Oben Gotticheds und der Gotticbedianer reimfrene Dben . au melden er Bilber und Bang aus dem Soras borgte, entgegen ju ftellen fuchte; aber bie Darftellung diefer Bilber ift oft nies brig und unebel, und weitschweifig. Geine und Ppra's freundschaftliche Lieder, bie ben bem Art. Lied angeführt find, ents balten feine erften 6 Dden.) - Fricor. Rlopftoct (Dden, Samb, 1771. 4. Bers fdiebene

fcbiebene bavon find icon aus ben Beiten ber vermifchten Schriften von ben Berf. der brem. Bentrage 1748. 8. 3 Bb. und ein Theil berfelben erfcbien, gefammelt von anbern, bereits in ben fleinen poetifchen und profaifchen Werten, Frantf. u. Leips. 1771. 8. in feinen Oben und Elegieen, Darmft. 1771. 8. Much find fpdter einige Dben von ibm, Beslar 1779. 8. gebrudt worben, und verfchiebene finden fic auch in den Mufenalmanachen. Eine, meis nes Beduntens, febr gute Recenfion berfelben findet fich in der Allgem, deutschen Bibl. Bb. 19. Die nachgebildeten gries difchen, und bie eigenen neuen Iprifden Splbenmaße, die Zeperlichfeit des Tones, Das Originale ber Bilber, und ber Dars fellung aberhaupt, und bie fie burchaus durchftromende, oft wirflich tiefe, Ems pfindung bes Begenftanbes, geben ibnen mertwurbige Eigenheiten. Heber bie baju gehörigen Erlauterungeschriften f. ben urt. Beldengedicht.) - Sarl Wilb. Rame ler (Geine erften Dben find fcon im 3. 2744, und die mehreften feit bem 3. 1759 gefchrieben morben. Ein Theil derfelben erfdien, von ibm gefammelt, Berl. 1767. 8. und die lette, unter bem Titel, Lprifche Gebichte, 1772. 8. Gine, auf bie Bulbis gung des R. Friebrich Wilhelm, Berlin Dag er fic ben Soras sum Du-1786.8. fter genommen bat, fiebt ein Jeder; aber daß er desmegen gerabe ein nachabmer des horas zu nennen fen, scheint mir ein wenig ungerecht, ober fann boch gu lingerechtigfeiten verleiten; benn mich banft, baß, wenn man genauer unterfucte, auf welche Urt er ibn nachgeabmt bat, und ob die Ginbildungstraft des boberen Inris fchen Dichters einen andern Gang nehmen tonne, als welchen die borag. Dbe bat, man ibn nicht, als in Racfficht auf einige mes nige Ideen und Bilder, einen eigentlis chen Dachahmer nennen fann. tind wie viel eigene Wendungen, eigene Bilber bat et benn nicht! Bielleicht tonnte man alfo mit mehrerer Richtigfeit von ibm fagen: Er habe fo gedichtet, wie Borag, menn er in unfern Tagen gelebt batte, gebichs tet haben murbe.) - Job. Andr, Cramer

(Dben von ihm find in den brem, Bens tragen, und in den bagu geborigen vers mifchten Schriften, welche burch bic auf DR. Luther, ben Preiflers Rupferftich 1771. und die auf Melanchthon, 1772. vorgige lich burch die erfte, weit übertroffen mors Seine famtlichen Gedichte find, ben find. Leipzig 1782. 8. 4 Bb. gefammelt cefchies nen.) - Joh. Ab. Schlegel (In ben bremifchen Bentragen, und in ben vers mifchten Gdriften von ben Berfaffern berfelben, finben fich Dden von ihm. theil's in Cramers, theils in Rlopflocks Manier.) - Job, Alet. Us (Pprifche Ges bichte, 1749. 8. verm. Mugeb. 1755. 8. Peips. 1756. 8. Poetifche Werke, Leips. 1768 und 1772. 8. 290. Bas er für uns ift, wird hoffentlich ju allgemein anerfannt, ober gefühlt, als baß es bier erft gefagt . merden durfte.) - Job. Lubm. Suber (Dden, Bieber und Ergablungen, Tubing. 1751. 8.) - Eberb. v. Gemmingen (3n feinen Briefen, nebft anbern poetifchen und profaifchen Auffdgen, Betft und leips. 1753. 8. welche Br. Bacharid mieber, unter bem Titel, Poetifche und profaifche Stude, Braunfchw. 1769. 8. herausgab, finden fich aud - Dben.) - Chefiph, Mart. Bie. land (In f. Poet. Schriften, Bur. 1762. 8. 3 Th. find Bd. 1. G. 178, ein Lobgefang auf die Liebe, und Bb. 2. G. 285. amen (Pindarifche) Den auf die Beburt unb Auferstehung des Erlofers ju finden.) -Job. Phil. Por. Withof (Geine Dden nebs men jest ben aten Th. feiner Acabemis fchen Gedichte, Leips. 1783. 8. ein, und zeigen, bin und wieder eine lebhafte Abans tafie.) — Anna Luifa Karichinn (Ihre auserlefene Bedichte, Berlin 1764. 8. ents balten einige gute einzele Iprifche Buge. Ihre fpdtern Gebichte geboren bier nicht ber, fondern das befte bavon ju ben Liebern.) - Joach. Chriffn. Blum (Geine Gedichte erschienen zuerft unter dem Titel, Pprifche Berfuche, Berl. 1765. 8. Gie find nachber, vermehrt und verbeffert, vers fcbiedentlich , gulent Leips, 1776. 8. 2 Eb. gefammelt, und befteben bier aus brep Buchern. Gie find nachber mit feinen Denern Gebichten, Bullichau 1785. 8. vers

mehrt worben. Geine erftern Dben finb, phaleich mit immer gemdfigter Imaginas tion gefungen, und lange nicht fo gefeilt, wie die Oden bes Ben. Ramlers, boch bie beften Dachahmungen berfelben; aber folls ten bie, in ben neuern Gebichten nicht ju talt, ju unlprifch fenn?) - Beinr, Bilb. von Werftenberg (Bieb eines Stalben, Sop: Schade, bag biefes ichone penb. 1766. 4. Bedicht, an fo vielen Stellen, ju unver: fidnblich, ober, um verftanden ju mers ben, ju viel Dube fur die mehrften lefer nothig ift!) Jac. Friedr. Schmibt (Geine fleinen Poet. Schriften, Altona 1766. 8. enthalten einige nicht febr angiebende Den.) - Rarl Frbr. Rretfcmann (Der Gefang Ringulph bes Barben, als Barus gefcblagen mar, Leips. 1769. 8. Der Barbe, an bem Grabe bes Dai, v. Aleift, ebend. 1770. 8. 'Bu Gellerts Geddchtniffe, ebenb. 1770. 8. Rlage Ringulph des Barben, ebend, 1771. 8. Die Idgerinn, ebend. 1771.8. welche nun, verbeffert, im iten und aten Eh. f. Gamtl. Beete, Brips. 1784 u. f. 8. gefammelt, und unftreitig, ob fie gleich nicht in Odenform geschrieben find, bier-Eros einiger fleinen Uns ber geboren. gleichheiten, und Debnungen ift die Dars fellung fo vortreflich , bag , wenn auch ber Dichter jumeilen Bilber gebrauchte, und Empfindungen dugerte, welche ber alte Barde, ju Bermanns Beiten nicht baben tonnte, man alles biefes über jener vergift. Die große Runft, bie Runft die Imaginas tion bes lefere ins Gpiel au gieben, au wecken, und fefte ju balten, ift bie eigente liche Kunft des Dichters; gelingt biefes ibm : fo find bie, von ibm bagu gefunde. nen neuen Mittel befto rubmlicher.) -Joh. Cafp. Lavater (Dde an Gott für ges übtere lefer, Bur. 1771.8. Dbe an Bob. mer 1774. 8. Much finden fic deren noch in feinen Bermifchten Schriften, Minter, thur 1774. 8.) - Ifafchar Faltenfohn Behr (Bedichte eines Poblnifden Juden, Mietau 1772. 8. Die Oben find in ber Ramleriden Manier; aber ohne feine Plane, ohne feinen Geift.) -(Dben, Peips. und Gotha 1772. 8. Es finb,

auffer einem Unbange, ibrer 23; nicht eins

mabl rein gereimet find bie gereimten barunter; bin und wieber ift eine Rams leriche Wendung geborgt; aber das Gange . ift immer unter bem Mittelmdgigen.) -Mich. Denis (lieder Gined bes Barben, Bien 1772. 8. D. Muff. mit bem Offian. ebend. 1784. 8. 5 Bd. enthalten f. vorber einzeln gedruckten Bedichte, welche große tentheils mit vieler Barme und Imagie nation abgefaßt find.) - Carl Maffalier (Bedichte, nebft Dben aus bem Boras, Wien 1774. 8. ebend. verm. 1782. 8. freitig einer ber gladlichften eigentlichen Dachahmer bes Borag, obgleich, meines Beduntens, feine Mlane nicht immer bie befferen find, und fein Beuer gum boberen lvrifchen Gebichte nicht groß genug ift.) -Jof. von Reger (Gedichte, Bien 1775. 8. Ein Bogling des orn Denis, von welchem auch noch nachber verschiebene in Blumens lefen, Almanachen u. b. m. gebruckt more ben.) - Mug. Berm. Dienieper (Geine Gedichte, Leip3. 1778 4. enthalten 36 Dben, nach Klopffocts Manier.) - Erbr. Schmitt (In feinen Gebichten, Darnb. 1779. 8. finden fich einige gang gute moralifche Dben.) - Chriftian und Rriebe, Peopold. Gr. au Stollberg (Gebichte, Leipa. 1779. 8. in welchen die mehreften von dem jungern Grafen, und nach Klopftod's Oben gum Theil gebilbet, und mit vieler Barme ab. gefaßt find.) - Job. Seint, Bog (Geine neu gefammelten Gebichte, Samb. 1785. 8. iter Bb. enthalten nur wenige, eigentlich bierber geborige Gedichte.) -- -

Doe

Muffer diesen find beren, in ben versichiebenen Blumenlesen, Almanachen, und andern Schriften dieser Art, noch einzele von andern Dichtern, gerftreut und aus jenen Dichtern gum Theil die Oben der Deutichen, te Samml. Leips. 1778. 8.

Auch haben wie noch Oben von allers band ditern und neuern Reimern, als Chrsin. Euf. Suppius Oben . . . Gotha 1749. 8. — Oben von G. Ehrsin. Berns hardi, Oresben 1750. 8. — Heinr. Aug. Offenfelders Oden . . . Dresben 1753. 8. Benj. Febr. Köhlers Geistliche, moralische und scherzspafte Oben, Leipz. 1762. 8. . C. N.

E. B. Schuberts gottliche Dben, Brest. 1755. 8. 3. 2. F. v. Gregfow, Dben, Greifem. 1771. 8. Somnen und Oben von 2B. G. 2B. Bresl, 1773. 8. 3. E. E. 3as bers vermifcte Dben und Lieber, Dagb. 1775. 8. 3. D. Diltbens Dben und geifts liche lieber, Breelau 1776. 8. - u. v. a. m.

## Odnssee.

(Dichtfunff.)

Das zwente epifche Gebicht bes Somere, bon einem gang anbern Charafter, ale bie glias. Diefe be-Schäfftiget fich mit offentlichen Sandlungen, mit Charafteren offentlicher Perfonen; die Donffee geht auf bas Drivatleben, beffen mannichfaltige Borfalle, und die in bemfelben nothmendige Weisheit. Wie die Ilias alle Uffette öffentlicher Derfonen fchil. bert, fo liegen in ber Donffee alle hauslichen und Privataffette; bas gange Bert follte moralifch und poli. tifch fenn, Leute von allerlen Ctan. ben ju unterrichten. Ulnffes felbit wird in das gemeine Leben herunter. gefest. Alfo ift ber gange Ton ber Donffee um ein mertliches tiefer geals in ber Ilias. stimmt, Uber wenn man fie burchgelefen bat, fo ift man bon bem Charafter bes Ulpffes eben fo immermabrend durchbrungen, als von dem Charafter bes Achilles, nachdem man die Ilias gelefen hat. Es ift febr offenbar, bag bie große Ungleichheit zwischen benben Gebich. ten in den verschiedenen Absichten des Dichters, und nicht in dem Ube nehmen feines Benies liegt. Donffee follte ihre eigene Ratur, ihren eigenen Plan haben. Dier ift inbeffen dieselbe Mannichfaltigfeit der Charaftere, eben bie genaue Beich. nung berfelben, nach ber Berfchieden. beit des Temperamente und der Reigung jeder Verfon. Mule Affette und alle Grade berfelben hat ber Doet in

feiner Gewalt. Dier ift überall baf felbe Leben und Diefelbe Starte ber Ausbildung. In ben Befdreibungen, Bildern und Bleichniffen berricht Die Erfindungsfraft bestandig, und in bem Unebrut leuchtet fie in bem helleften Licht bervor. Diemale febe let es bem Dichter an Bilbern, ober Farben ju feiner Mahleren. Alles, was er hat fagen wollen, bat er gee wußt in eine einzige genau berfnupfte Sandlung jufammen ju fe-Ben, welche feiner Unterbrechung unterworfen ift, und mo die Gemuthe. bewegungen ber Perfonen ju ihrer

vollen Sohe erhoben werden.

Der Beld biefer Epopde ift ein Mann von gang außerorbentlichem Charafter, ben une ber Dichter im bochften Lichte, ben ungahligen Borfallen fich immer gleich, bis auf ben fleineften Bug ausgezeichnet, in einer bewundrungewurdigen Cchilderung barftellt. Die Fabel Scheinet an fich febr einfach und beträchtlich. Ulnffes will nach vollendetem Rriegezug ge gen Troja, wieder nach Saufe gieben. Aber er findet auf feiner Sahrt unsablige und oft unüberwindlich fcheinende Schwierigfeiten, Die er alle überfteigt. Er fommt mehrmal in Umstånde, wo es unmoglich scheinet. bag er auf feinem Borhaben befteben, ober Mittel finden merbe, bie hinderniffe zu überwinden. Aber er ift immer fandhaft, verschlagen, liftig und erfinderifch genug, fich felbft zu helfen. Man erstaunt über bie Mannichfaltigfeit der Borfalle, Die ibm in Weg fommen, wie über die Unerfchopflichfeit feines Genies, über jeden, bald burch Stanbhaftigfeit und Muth, bald durch Berfchlagen. beit und Lift meggutommen.

Bahrend der langen und hochft muhfamen Sahrt des Belden, fuh. ret une ber Dichter auch in fein fo lange Zeit von ihm verlaffenes Saus ein, macht uns mit feiner Familie, und mit allen feinen banslichen Ums

ftans

ffanben befannt. Gein Saus und fein Bermogen werden ein Raub einer Schaar junger muthwilliger Manner, Die unter bem Borgeben, baf er langft umgefommen fen, ober gewiß nicht wieder erscheinen werde, feine Gemablin ju einer zwenten Denrath ju zwingen, feinen eingigen Cohn aus dem Bege gu taumen, und fich feiner herrfchaft unb feiner Guter ju bemachtigen fuchen. Machdem alfo ber Seld burch taus fend Dibermartigfeiten endlich in ber armfeligften Geftalt in feinem Bohnfis gluflich angefommen, ents befet die ihn nie verlaffende Borfich. tiafeit neue Sinderniffe, fich ben Ceinigen ju erfennen ju geben, und Die verwegene Rotte, die in feinem Saufe fcon lange ben Meifter gefpielt hatte, berauszutreiben, fich und die Geinigen in Rube gu fegen. Da finden wir ihn aufs Reue fo Scharffinnig in Entdetung jeder Gefahr, ale erfindrifch und bis gur Bewundrung gefchmeidia, in 26. menbung berfelben, bis er endlich gur polligen Rube tommt.

Ben Musfuhrung Diefes Plans mufte ber Dichter, beffen Genie nichts zu fchwer war, eine unend-liche Mannichfaltigfeit von Gegenftanben aus ber Matur und Runft, aus ben Gitten und Befchafftigun. gen der Menfchen, Gegenftande der . Betrachtung und Empfindung in feine Erzählung einzuflechten. befommt taufend Dinge gu feben, bie balb bie Phantafie ergoben, bald bie Empfindung rege mabald jum Dachbenten Gelegenheit geben : und bennoch behält man ben Selben, auf ben alles biefes eine Begiebung bat, beftandig, als ben hauptgegenftand

im Muge.

Wenn also die Ilias verloren gegangen ware, so wurde die Odnssee noch hinlanglich senn, homer als einen Dichter von bewundrungswurbiger Fruchtbarfeit des Genies tennen zu lernen.

\* \*

Ueberfest ift die Obnffee in das Italies nifche, vollftandia überhaupt fiebenmahl: guerft von Girol. Baccelli , Klor. 1582. 8. in reimfregen Berfeu, gulest von Giuf. Bos. Boli, Mantua 1778. 8. 4 B. in Octaven : von Greg. Rebi traveffirt, im iten 3b. feiner Werte, Ben. 1751. 8. - In bas Spanische, von Gonzalo Beres, Ums beres 1553.12. 1562. 8. Mab. 1785. 8. 2 95b. (welche neue Musgabe in Deuen gelehrten Beitungen für eine neue lieberfenna quise gegeben worden.) - In bas frango. fifche, überhaupt vollftanbig fechemabl; querft von Gal. Certan , Par. 1603. 8. in Berfen; Bon Dide, Dacier, Dar. 1716, 12. 3 Bb. Bon Grn. Gin, Par. 1782.8. 2 980. Bon Bitaube, Berl. 1785. 8. 3 Banbe. -In das Englische: In Profa, von G. Chapman, Lond 1614. Bon Sobbes, Lond. In Berfen von Bope, Broome 1675. 8. und Tenton, Lond. 1725; 5 8b. f. 4. u. 12. und nachher noch oft gedrudt. - In bas Deutsche, überhaupt fünfmabl : aus erft von Gim. Schaidenreiffer , Augsburg 1538. f. Frantf. 1570. 8. in Profa; zulent von Bobmer, Barich 1777. 8. und von Joh. heinr. Dos, Sanib. 1781. 3. von beys ben in herametern, und von hen. Bof fo. daß, mofern Somer, ben bem gegenmdre tigen Buftanbe unferer Cultur und unferer . Oprache, noch überfetbar ift, feine lebers fegung ben Borrang vor allen übrigen Sos merifchen lleberfebungen verbient. - -Auffer den, ben dem Art. Somer anges fübrten lateinifden Ueberfegungen , baben Sim. Lemnius, und gang neuerlich Bern. Bamagna, Gienna 1777. f. noch bergleis den geliefert.

## Deffnungen.

(Baufunft.)

Unter biefer allgemeinen Benennung begreifen wir Portale, Thuren und Fenfter ber Gebaube. Sie bienen blos jur Rothburft und Bequemliche Teit; weil fie aber an ben Außenseiten, befonders nach der heutigen Bauart, sehr ins Auge fallen, und als Theile erscheinen, deren Menge, Stellung, Große, Form und Bergierung einen beträchtlichen Einsusg das gute oder schlechte Ansehn der Gebäude hat, so ist sehr notbig, daß daben alles mit guter Ueberlegung und Geschmaf angeordnet werde.

In Unfehung der Menge ber Deffe nungen erfodert ber aute Befchmat, baf eine Muftenfeite nicht mehr leeres. als volles, ober nicht mehr Deffnungen, ale fefte Theile habe, bamit nicht bas Gebaube bas Unfeben ber Restigkeit verliere, und wie eine La. terne aussehe. Es fallt allemal bef. fer ins Muge, wenn man mehr Mauer. als Deffnungen fieht. Die Austhei. lung ber Deffnungen muß nach ben Regeln ber Emmetrie gefcheben; einzelne, ale Thuren, oder Portale, fommen in die Mitte, die gleichen auf abnliche Ctellen. Mothwendig ift es, daß übereinanderftebende Deff. nungen, wie bie genfter mehrerer Belchoffe, auf bas genauefte uber einander, und die in einem Gefchof genau' in einer magerechten Linie neben einander gestellt fenen.

Ihre Form ift am gefälligften, wenn fie vieretigt, und wenn bie bo. be das doppelte Maak ber Breite bat. Deffnungen mit Bogen gefchloffen, follten nirgend fenn, ale mo fie ber Wolbung halber nothwendig find. Ein feines Muge wird durch Kenfter mit rundem Sturg, jumal wenn er einen vollen Bogen macht, allemal beleidiget, und biefe Rundungen verurfachen gegen bie an einem Gebaube überall fich burchfreugenden geraden Linien allemal unangenehme fpigige Winkel. Noch mehr wird das Auge beleidiget, wenn mitten in einer Reihe vieretigter Deffnungen eine mit einem runden Cturg ftebt, ben meiften neuern Wohnhaufern in Berlin, ba bie hausthuren zwischen

Dritter Theil.

vietekigten Fenftern rund find. Dadurch wird die Thure niedriger oder hoher, als die Fenfter, welches ungemein beleidigend ift.

Sochft nothwendig ift es, baff ici be Deffnung ihre wol in die Hugen fallende Ginfaffung babe, bamit fie als etwas überlegtes und richtig abgemeffenes erfcheine. Denn ohne Ginfaffung ift fie wie ein Boch, bas großer ober fleiner fann gemacht merben : die Einfaffung aber zeiget, baf bie Deffnung etwas vollenderes und Ganges fen. \*) Bon der Urt ber Einfaffung ift in andern Urtifeln ges fprochen worden. \*\*) Ueberhaupt iff das Ginfache hieben dem reichen und bergierten vorzugiehen. Thuren und Kenfter mit Giebeln haben allemal et. was unangenehmes, und machen an ben Außenfeiten eine Menge unanges nehmer Wintel.

## Delfarben.

(Mableren.)

Farben zum Mahlen, die mit Det vermischt, und badurch zum Auftragen mit dem Pinsel tuchtig gemacht werben. In den altern Zeiten wursen die Farben zur Mahleren mit Waffer angemacht; die Delfarben sind im Anfang des funfzehnten Jahrenhunderts von van Eyf erfunden, und ist zu allen großen Gemählden auf Leinwand oder Holz beständig im Gebrauch.

Diese Farben haben vor den Maje serfarben beträchtliche Vortheile, sowol zur Bearbeitung des Gemähldes, als zu seiner Burtung. Wenn die Delfarbe einmal angetrofnet ift, soliest sie sich nicht leicht wieder auf; baher kann eine Stelle, so oft der Mahler will, übermahlt werden. Durch öfters liebermahlen aber kann die beste Jarmonie und die hochste

<sup>\*)</sup> S. Gang. \*\*) S. Senfter; Thure. Sa

Burfung ber Karbe leichter erhalten werben, als wenn man bie Karben einmal muß fteben laffen, wie fie gus erft aufaetragen worben finb. tonnen Delfarben uber einander ges fest merben, baf bie untere burch-Scheinet, \*) ein wichtiger Bortheil, ben bie Bafferfarben nicht haben. Endlich, ba bie Delfarbe gabe ift, und nabe an einander gelegte Tinten nicht in einander fliefen, fo fann ber Mabler fomol eine beffere Difchung, als eine bequemere Rebeneinanders fegung ber Karben in Delfarben erreichen, als in Wafferfarben. Da fich im Erofnen bie Farbe nicht andert, wie bie Bafferfarben, fo hat bet Dabler ben Bortheil, bag er immer feine Karbe mabrenber Arbeit beurtheilen fann.

Die Wurtung ber Gemahlbe in Delfarben hat einige Vorzüge vor ale inn antern Arten. Die Farken sind zwar etwas dunfler, aber glänzenber, als in Wasserfarben; man erreicht in Delfarben den Schmelz, womit die Natur viele Gegenstände bestreut: das sanfte duftige Wesen, wodurch sie ihren Landschaften den größten Reiz giebt; das Durchsichtige der Schatten, und das Ineinandersliessende der Karben.

hingegen bat bie Delfarbe auch bas Rachtheilige bes Schimmers auffallenben Licht, welcher macht, daß man von gewiffen Gtellen bas Gemablbe nicht gut feben fann. Die belleften Stellen werden bunfler, als in der Matur, und alles gerath burch bie gange ber Zeit in eine verberbliche Gabrung, ba bas Del gelb wird, und alle helle Tinten anftefet. Man mennt, bag große Coloriften burch eine gute Bearbeitung biefem vorbeugen tonnen. Aber welches Del wird nicht julest gelb? Endlich baben die Delfarben auch Diefen Dachtheil, bag ber Ctaub fich fester an pe auseget, und wenn er \*) G. Lagiren.

einmal auf ber Farbe eingetrofnet iff, ohne Hoffnung der Reinigung darin bleibet. Wiewol man diesem zuvorfommen kann, wenn das Gemählde mit Eperweiß überzogen wird.

Man nimmt insgemein Nußol voer Mahnol, weil diese trofnen, da viel andre gepreßte Dele niemals austrofnen. Zu einigen Farben, die schwerer trofnen, nimmt man in der Bearbeitung Firnis, der auch überhaupt dem Dele mehr oder weniger bengemischt wird. Die Farben, denen der Firnis am nothwendigsten ist, sind, Ultramarin, Lat, Schüttgelb, und das Schwarze.

## Oper; Opera.

Ben bem außerorbentlichen Schaufpiel, bem die Stalianer ben Ramen Opera gegeben haben, herrscht eine fo feltfame Bermifchung bes Großen und Rleinen, bes Schonen und Abae. fchmatten, baß ich verlegen bin, wie und was ich bavon fchreiben foll. In ben beften Dpern fichet und horet man Dinge, bie fo lappifch und fo abgeschmaft find, daß man benfen follte, fie fenen nur da, um Rinder. ober einen findisch gefinnten Bobel in Erftaunen ju feten; und mitten unter diefem bochft elenden, ben Gefchmat von allen Geiten beleidigenben Beuge tommen Gachen vor, -bie tief ins Berg bringen, die bas Bemuth auf eine bochft reigende Beife mit fußer Bolluft, mit bem gartlichffen Mitleiden, ober mit Furcht und Schrefen erfüllen. Auf eine Scene, ben ber wir und felbft vergeffen, und fur die bandelnbe Verfonen mit bem lebhafteften Intereffe eingenommen werben, folget febr oft eine, wo uns eben biefe Berfonen als bloge Gautler vortommen, die mit lacherlichem Aufwand, aber zugleich auf die ungefchiftefte Beife, den dummen Dob:l in Schrefen und Bermundrung gu fe-Ben fuchen. Indem man bon bem Unffinn,

Unfinn, ber fich fo oft in ber Oper zeiget, beleidiget wird, fann man fich nicht entschließen, barüber nachzubenten : aber fobalb man fich an iene reizende Scenen der lebhaftesten Ems pfindung erinnert, munichet man, daß alle Menschen von Geschmak fich vereinigen mochten, um diefem grof. fen Schauspiel die Bollfommenheit ju geben, beren es fahig ift. Sch muß hier wiederholen, mas ich schon anderewo gefagt habe. \*) Die Dper fann bas größte und wichtigfte aller bramatifchen Schaufpiele fenn, weil barin alle schone Runfte ihre Rrafte vereinigen: aber eben biefes Schauspiel beweist ben Leichtsinn ber Meuern, die in bemfelben alle biefe Runfte jugleich erniedriget und berachtlich gemacht haben.

Da ich mich also nicht entschließen kann, die Oper in diesem Wert ganz zu übergehen: so scheiner mir das Beste zu seyn, daß ich zuerst das, was mir darin anftößig und den guten Geschmat beleidigend vorkommt, anzeisge, hernach aber meire Gedanken über die Verbesserung dieses Schausspiels an den Tag lege. Poeste, Musit, Tanzkunst, Mahleren und Baustunst vereinigen sich zu Darstellung der Opera. Wir mussen also, um die Verwirrung zu vermeiden, das, was jede dieser Kunste daben thut,

befondere betrachten.

Die Dichtkunst liefert ben hauptstoff, indem sie die bramatische handeling dazu hergiebt. In den vorigen Zeiten war es in Italien, wo die Oper zuerst aufgesommen ist, gebräuchlich, den Stoff zur handlung aus der fabelhaften Welt zu nehmen. Die alte Mythologie, das Reich der Feen und der Zauberer, und hernach auch die fabelhaften Ritterzeiten gaben die Personen und Pandlungen

dazu an bie Sand. Gegenwartig aber haben die Dperndichter gwar biefen fabelhaften Stoff nicht gang mege geworfen, aber fie wechfeln boch auch mit mahrem hiftorischen Stoff, fo wie bas Trauerfpiel ihn mabit, ab. Dan fann alfo überhaupt annehmen, daß ber Trauerspielbichter und ber Dichter ber Dper einerlen Stoff bes arbeiten. Benbe ftellen uns eine große und megen ber barin verfchiebentlich gegen einander murfenben Leibenschaften merkwurdige Sande lung por, die von furger Dauer ift, und fich burch einen merfwurdigen Ausgang endiget. Aber in Behandlung biefes Stoffes fcheinet ber Dperndichter fich jum Gefete ju mas chen, die Bahn der Ratur ganglich au verlaffen. Geine Maxime ift, alles fo ju behandeln, bag bas Muge burch ofters abgewechselte Gcenen, burch prachtige Aufzuge, und burch Mannichfaltigfeit fart ins Geficht fallender Dinge in Bermunderung gefett merde, diefe Dinge fenen fo unnaturlich als fie wollen, wenn nur das Auge des Bufchquers oft mit neuen, und allemal mit blendenden Gegenftanden gerührt wird. Chlachs ten, Triumphe, Schiffbruche, Ungemitter, Gefpenfter, milde Thiere und bergleichen Dinge muffen, mo es irgend möglich, dem Buschauer bor Augen gelegt werben. Da fann man fich leicht vorstellen, mas für 3mang und Bewalt ber Dichter feis nem Stoff anthun muffe, um folden Forderungen genug ju thun; wie oft er bas Innere, Wefentliche ber tras gifchen Sandlung, Die Entwiflung großer Charaftere und Leidenschafs ten einem mehr ins Auge fallene ben Gegenstand aufopfern muffe. Desmegen trifft man.in bem Plan ber beffen Opern allemal unnaturs liche, erzwungene, ober gar abens Dies ift die theuerliche Dinge an. erfte Ungereimtheit, ju ber bie Dos be auch ben beften Dichter zwingt. unb / G g 2

In der Abhandlung für l'Energie in ben Mémoires de l'Acqd. Roy. des Scienc. et Belles - Lettres pour l'Année MDCCLXY.

Und wenn es nur auch bie einzige

mare!

Aber nun fommt die Unfoberung ber Ganger. In jeder Dper follen bie beften Canger auch am ofterften fingen; aber auch jeder mittelmäßige und fo gar bie fchlechteften, die einmal jum Schaufpiel gedungen find, und bezahlt werden, muffen fich boch ein ober ein paarmal in großen Arien boren laffen; die benden erften Canger, namlich ber beite Canger unb Die befte Cangerin, muffen nothwen. dia ein ober mehrmal zugleich fingen: alfo muß ber Dichter Duette in Die Oper bringen; oft auch Tergette, Quartette u. f. w. Roch mehr: Die erften Ganger tonnen ihre vollige Runft insgemein nur in einerlen Cha. rafter zeigen, ber im gartlichen 2bagio, diefer im feurigen Allegro u. f. m. Darum muß ber Dichter feine Urien fo einrichten, bag jeder in feiner Urt

glangen fonne.

Die Mannichfaltigfeit ber baraus entitebenden Ungereimtheiten ift faum gu überfeben. Gine oder gwen Gan. gerinnen muffen nothwendig Daupt: rollen baben, bie Ratur der Sand: lung mag es gulaffen ober nicht. Wenn fich ber Dichter nicht anders au belfen weiß, fo verwitelt er fie in Liebeshandel, wenn fie auch dem Inhalt bes Stufs noch fo febr jumider maren. Co mußte ber befte Dpern. bichter, Metaftafio felbft, gegen alle Ratur und Bernunft in Die Sandlung, die fich in Utica mit Catos Tod endigte, zwen Frauengimmer einflech. ten : die Bittme bes Dompeius und felbft bie Marcia, Catos Tochter; und biefe mußte fogar in Cafar verliebt fenn, und bon einem Dumidifchen Pringen geliebt werben, bamit gwen Gangerinnen Gelegenheit befåmen fich horen ju laffen. Bie abs gefchmatt Liebeshandel in einer fo finftern Sandlung fteben, fuhlet auch ber, ber fonft weder der Ueberlegung noch des Nachdenkens gewohnt ift.

Damit jeber Ganger Geledenfteit bas be fich boren ju laffen, muffen gar oft Gachen gefungen werben, ben benen feinem Dienschen, weber mas chend noch traumend, nur die Bors fellung bom Gingen einfallen fann: froftige, ober bedachtliche Unmerfungen und allgemeine Maximen. chem verftandigen ober verruften Menfchen tonnte es einfallen, Die Unmerfung, daß ein alter verfuch. ter Brieger nicht blindlings 3ils Schlägt, fondern feinen Muth que ruthalt, bis er feinen Vortheil abgefeben, fingend borgutragen; \*) ober diefe ben aufftofenden Bibers martiafeiten froftige Allegorie, daß der Weinffot durch das Beschneis den beffer treibt, und der wolries chende Gummi nur aus verwundes ten Baumen trieft: \*\*) Derglei. chen findisches Zeug fommt bald in jeder Oper por. Auch wird man felten eine feben, wo nicht bie Ungereimtheit vorfomme, bag Derfonen, bie megen bereits vorhandener groffen Gefahr, ober anbrer wichtigen Urfachen halber, die bochfte Gil in ibren Unternehmungen nothig baben. fich mabrendem Ritornell febr langfam und ernfthaft binftellen, erft recht ausbuften, und bann einen Gefang anfangen, in dem fie bald jedes Bort feche und mehrmal wiederholen, und moben man die Gefahr und die bringenoften Gefchaffte vollig vergift. Sat man irgend anderewo mehr als bier Urfach mit horag auszurufen: Spectarum admissi risum teneatis

Spectarum admissi risum teneatis

Bu bem kommt noch das ewige Einerlen gewiffer Materien. Wer eine ober zwen Opern gefihen ha, ber hat auch viele Scenen von hundert and bern gefeben. Berliebte Rlagen, ein war

al tempo ufato etc.

<sup>9)</sup> S. Adriano di Metastasio. Att. II. S. 5. saggio guerrie o antico etc. 10) Ebendaselbit, Att. III. S. 2. Più bella

paar ungläkliche Liebhaber, bavon einer ins Gefängniß und in Lebensgefahr kommt; denn ein zärkliches Abfchiednehmen in einem Duett und dergleichen, kommen bennahe in gar

allen Overn vor.

Eben fo mannichfaltig und fo aus. Schweifend find Die Ungereimtheiten in der Doer, Die von der Mufit ber-Diefe ift und fann ibrer Darühren. tur nach nichts anders fenn, als ein Musbruf ber Leibenschaften, ober eine Shilberung ber Empfindungen eines in Beweaung gefesten, ober gelaffe: nen Gemuthed. Aber mit biefer Unmenbung ber Runft auf ben einzigen 2met, ben fie baben fann, find die Tonfeter, Canger und Spieler nicht aufrieben. Gie machen es wie bie Gautler, Die Die Sanbe jum Geben, und die Fuße ju Suhrung des Degens, ober andern Berrichtungen ber Dande brauchen, um den Dobel in Erftaunen zu fegen. Es ift felten eine Dper, mo ber Tonfeger nicht Bleiß barauf wenbet, fich in bas Gebiet bes Mablers einzudrangen. fchilbert er bas Donnern und Bligen. balb bas Ciurmen ber Minbe, ober bas Riefeln eines Baches, bald bas Geflirre ber Baffen, bald ben Klug eines Bogele, ober anbre naturliche Dinge, die mit ben Empfindungen bes Bergens feine Berbindung haben. Dhue 3meifel bat dicfer vertehrte Ges fchmat bes Tonfebere bie Dichter ju ber Ungereimtheit verleitet, in ben Arien fo fehr oft Bergleichungen mit Schiffern, mit Lowen und Engern, und bergleichen die Phantafte reigenben Dingen angubringen.

Dazu fam noch allmählig benm Tonfeger, Sanger und Spieler die findische Begierbe, schwere, fünstliche Sachen zu machen. Der Sanger wollte dem Pobeleinen außerordentlich langen Uthem, eine ungewöhnsliche Johe und Tiese der Stimme, eine faum begreisliche Beugsamkeit und Schnelligkeit der Kehle, und andre

beraleichen Raritaten geigen : auch ber Spieler machte feine Unfpruche auf Gelegenheit, Die Schnelligfeit feis ner Kinger in bligenden Daffagen und gewaltigen Gprungen zu zeigen. Das ju mußte ber Tonfeper ihm Gelcacubeit aeben. Daber entfteben bie Diff. geburten von Paffagen, Laufen und Cabengen, die oft in affettvollen Urien alle Empfindung fo ploblich ausloschen, als wenn man Waffer auf aluende Roblen aoffe. Daber bie unleidliche Berbramung, burch ein febr nachbruflicher Ton in eine reiche Gruppe feiner Tonchen fo aut eingefaßt wird, bag man ibn faum mehr vernehmen fann. nur einigen Gefchmat ober Empfin. bung hat, wird von dem lebhafteften Unwillen getroffen, wein er bort. bag ein Ganger aufangt in rubrenben Sonen eine gartliche, ober fchmerge hafte Gemuthelage an ben Tag gu legen, und bann ploBlich ichone Raritaten ausframt. Anfanglich fühlt man fich von Mitleiben uber fein Clend gerührt; aber faum bat man angefangen bie fuße Empfindung mit ihm zu theilen, fo fieht man ihn in einen Marftichreper verwandelt, ber von ber vorgegebenen Leibenschaft nichts fühlt, fondern uns blos bie raren Runfte feiner Reble zeigen will; und ift mochte man ibn mit Steinen bon ber Bubne megjagen, bag er uns für fo pobelhaft balt, einen Gefallen an folden Gaufelenen gu haben.

Enblich muß man in fo maucher Oper die meiste Zeit mit Unhörung sehr langweiliger, feine Spur von Enmfindung verrathender Gesange über nichtsbedeutende Tepte zubringen. Denn es soll bald in jeder Seine eine Urie stehen. Da aber doch das Drama nicht durchans in Neufferungen der Einsfindung besteht, so nußte der Dichter auch Befeht, so nußte der Dichter auch Befeht, unfchläge, Unmerfungen oder Einwendungen im Ihrischen Ton vortragen, und der Seger mußte nothwendig

Gg 3 Arien

Digitized by Google

Arien baraus machen, die dem Zuhörer unerträgliche Langeweile machen, oder, welches noch ärger ift, ihn mitten in einer ernschaften handlung, da er das Betragen, die Anschläge und Gedanken der darin verwifelten Personen beobachten möchte, an einen Ball erinnern. Denn diese auf nichtsbedeutende Texte gesetzt Gestänge sind in dem Zon und Zeitmaaß einer Menuet, Polonoise, oder eines andern Lances.

Bu allen biefen Ungereinttheiten fommt noch die einschlafernde Ginformiafeit ber Korm aller Arten. ein Mitornell; benn fangt ber Ganger an ein Stuf Der Urie borgutra: gen; halt ein, bamit bie Inftrumente ihr Geraufch machen tonnen; benn fangt er aufe neue an; fagt une baffelbe in einem andern Tone noch einmal: bann laft er feine Runfte in Paffagen, Laufen und Gprungen feben, und fo meiter. Es murbe fur eine Beleidigung ber boben Dver ges balten merben, wenn irgendwo, auch Da wo bie Gelegenheit bagu hochft naturlich mare, ein rubrendes, ober frobliches Lied angebracht, ober wenn eine Arie ohne Bieberholungen und ohne funftliche Berbramungen er-Unfchlbar murde ber Scheinen follte. Canger, bem fie ju Theil murbe, fich badurch fur erniebriget halten. Und ber Thor bebenft nicht, baf in bem empfindungsvollen Bortrag bes einfacheften Liedes ber bochfte Werth feiner Runft befteht.

Run fommt das Unschifliche der außerlichen Beranstaltungen, wodurch so manche Oper ein pobeshaftes Schauspielwird. Da begeht man gleichgroße Ungereinstheiten durch Nebersluß und durch Mangel. Man will in jeder Oper wenigstens einige Scenen haben, die bas Auge des Zuschauers betäuben, die Natur der Jandlung lasse es zu ober nicht. Ronige kommen oft mit ihrer gangen Leibwache ins Audienzimmer. Das

unnaturliche Gefolge ftellt fich fur einen Angenblif in Parabe; weil aber bie Unterrebung gebeim fenn foll, fo gieht es auch gleich wieber ab; unb nicht felten fanat mabrenbem Abrua. ber oft mit nicht geringem Geraufche begleitet ift, die geheime Unters redung, von ber ber Buberer fein Wort vernehmlich hort, an. Undremale wird eine Scene burch bie Urmuth ber Borftellung abgefchmaft. Dan will ein ganges beer, ober mol gar eine Relbschlacht vorstellen, unb bewurtt biefes Schaufpiel, bas ben Bufchauter in Erstaunen feten foll. mit einem paar butenb Golbaten, bie man, um ihren Bug recht munberbar gu machen, einzeln, bren bis viermal im Rreis berumgieben laft, bamit Diemand merte, bag ihrer nur fo wenig fenen; und bie fürchterliche Schlacht wird unter bem Geraufche ber Wiolinen baburch geliefert, baff bie Rrieger mit ihren holgernen Degen auf die von Pappe gemachten Schilbe ber Feinbe fchlagen, und ein bumpfes Geraufch machen. Nicht einmal Rinder fonnen fich ben einer fo fürchterlichen Schlacht bes Lachens enthalten. Aber ce wird mir gu verbrieflich, bie Rinberenen ju rugen. bie bas bochfte Bert ber fchonen Runfte bis zum Doffenfpiel erniebri. lleber bie Bergierungen unb gen. Tange habe ich meine Unmerfungen in anbern Artifeln borgetragen. \*) :

Damit mich Niemand beschuldige, baß ich blos aus verdrießlicher Laune, so viel Boses von der Oper sage, oder die Sachen übertreibe, will ich die Gedanken eines in diesem Punkt gewiß unparthenischen Mannes, des Grafen Algarotti, anführen, der seinen Bersuch über die Oper mit solgender Betrachtung anfängt: "Bon allen Schauspielen, die jum Zeitvertreib der Personen von Geschmat und Einsicht erfunden worden; scheis

\*) G. Ballet; Tang; Schaububne.

net feines feiner ausgebacht ober bollfommener ju fenn, als die Dver .-Mber ungluflicher Beife geht es bamit, wie mit mechanischen Berfen, Die febr jufammengefest find, und eben beswegen leicht in Unordnung gerathen. - Alles mol betrachtet. laft fich leicht begreifen , warum ein Schauspiel, bas naturlicher Beife bas angenehmfte von allen fenn follte, so abgeschmatt und so langweilig wird. Man bat biefes blos ber vernachlaffigten lebereinstimmung ber verschiedenen Dinge zugufchreiben, Die zur Oper gehoren; baburch ge-Schieht es, daß fie nicht einmal ein Schatten einer mahren Nachahmung ift: die Taufchung, die nur aus voll. fommener Bereinigung aller baju geborigen Dinge entstehen fann, berfchwindet; und diefes Meifterfrut der Erfindung des Wiges verwandelt sich in ein langweiliges unzufammenhangendes, unwahrscheinliches, abentheuerliches und grotestes Wert, das alle die schimpf. lichen Mamen, die man ihm giebt, und die ffrenge Rugung derer, die mit Recht das Veranugen als eine febr wichtige Sache anseben, wol perdienet." Co urtheilt ein Itas lianer, bem bie Chre feiner Ration febr am Bergen liegt, bon einer Ers findung, die in Italien gemacht, und wodurch es berühmt worden ift. Ben bem in ber letten Unmerfung vor-Kommenden Ausbruf ber schimpflichen Mamen, fübret er eine foottifche Stelle aus einem englischen Bochenblatt, Die Welt, an, die fo lautet: "Bie bas Baffer eines gewiffen Brunnens in Theffalien, wegen feiner berau-Schenden Rraft, in nichts anberm, als einem Efelsbuf tonnte aufbewahrt werben: fo fann biefes matte und gertrummerte Werf (bie Dper) nur in folden Ropfen, die befondere dazu ges macht find, Gingang finden."\*)

\*) Man sche auch Glut's Borrebe gur Oper Alceftie,

Und bennoch bat felbft ben biefen Ungereimtheiten, Diefes Schaufpiel in einzelen Scenen mich oft entzuft: mehr als einmal habe ich baben pergeffen, daß ich ein funftliches, in fo manchen Theilen unnaturliches Chaufpiel febe; habe mir eingebilbet, bas Behtlagen unglutlicher Perfonen, bas Jammern einer Mutter um ihr umgebrachtes Rind; bie Bergweiflung einer Gattin, ber ein geliebter Gemahl entriffen und jum Tode verurtheilt worden; den nature lichsten und burchbringenditen Ausdrut gartlicher, ober beftiger Leibenfchaften, nicht nachgeahmt, fonbern wurflich zu horen. Rach folchen hinreißenden Scenen begreift man, was für ein fürtreffliches Schausviel Die Dper fenn, und wie weit fie die . andern übertreffen fonnte. Man bebauert, daß fo bergabrende Dinge mitten unter fo viel Ungereimtheiten vorfommen, und man fann fich nicht enthalten, auf Entwurfe zu benten. wie diefes Schauspiel von bem Unrath des darin vorfommenden findifchen Zeuges gereiniget, und ben feiner fo überwiegenden Rraft auf einen eblern und großern 3met, als ber bloge Zeitvertreib ift, angemens bet merben fonne.

Ich weiß wol, bag bie Mobe und mancherlen unüberlegte und faum bes mertbare Urfachen, gleich bem unhintertreiblichen Schiffal, bas bem Lauf aller menschlichen Geschäffte feis ne Wendung giebt, in jedem Jahrhundert den Wiffenschaften und Runften ihren Schwung und ihren Geift, ben man Genium faeculi nennen Gegen biefe nicht ficht. fann, geben. bar murtenben Urfachen vermogen Borfchlage, wenn fie gleich von ber reineften gefunbeften Bernunft gethan werden, fehr wenig. Aber man fann fich nicht enthalten, bas Mufo bald fter ber Bolltommenheit, man es entbefet, aufzustellen, und eine Sache, bie burch ben Etrohm

**Gg** 4

der Borurtheile und des schlechten Geschmats umgeriffen und verunstalitet worden, wenigstens in der Einbildung schon zu sehen, und in ihrer Bollsommenheit zu genießen.

Der festeste Grund, um die Dver als ein prachtiges und berrliches Gebaude barauf ju fegen, mare ihre ge: naue Verbindung mit bem Mationals intereffe eines gangen Bolfe. baran ift in unfern Zeiten nicht gu Denn bie Staaten haben benfen. fich niemals weiter, als ist, von bem Geift entfernt, ber ehemals in Athen und Rom geberricht, und burch den die offentlichen Schauspiele, befondere die griechische Tragodie, bie im Grund eine murfliche Dper mar,\*) ju mefentlichen Ctuten politischer und gottesbienftlicher Kenerlichfeiten geworden find. Done fo boch in bie unabsebbaren Gegenben ber fufen Phantafien ju fliegen, wollen wir nur bon den Berbefferungen fprechen, bie man ber Oper, nach ber gegenwars tigen Lage ber fconen Runfte und ber politischen Unordnungen, geben Dagu murde, wie ber Graf Algarotti richtig anmerkt, nothwen. bigt erfobert, bag ein von ben Dufen geliebter großer Rurft bie gange Beranftaltung deffen, was ju biefem Schaufpiel gehoret, einem Mann gabe, ber mit bem guten Billen und viel Befchmaf ein vorzügliches Unfeben befage, wodurch er den Diche ter, Toufeger und alle jur Dper noth. wendige Birtuofen nach feinem Befallen zu lenten vermochte. Die Ko. berung ift fchwer genug, um uns alle Gedanken ju benehmen, fie bo. ber ju treiben.

Die hauptsiche fame nun auf ben Dichter an. Diefer mußte, ohne Rufficht auf die Sanger, und ohne die vorher erwähnten Betrachtungen, die ihn gegenwartig in so viel Ungereimtheiten verleiten, blos dieses jum Grundsab nehmen: "ein Trauer-

\*) G. Tragobie.

fpiel gu verfertigen, beffen Inhalt und Gang fich fur bie Sobeit, ober wenigstens bas Empfinbungsvolle bes Inrifchen Zones fchifte." Dagu ift in Wahrheit jeder tragische Ctoff schif. lich, wenn nur biefes einzige baben fatt haben tann, baf bie Sanblung einen nicht eilfertigen Bang, teine fchweren Bermiflungen babe. Gilfertig fann ber Bang nicht fenn ; weil biefes ber Ratur bes Gefanges jumiber ift, ber ein Bermeilen auf ben Empfindungen, aus benen bie fingende Laune entfteht, voraufetet.\*) Schwere Bermiflungen vertragt let noch meniger, weil baben mehr ber Berftand, als bie Empfinbung be-Schäfftiget wird. Bo man Unschläge macht, Plane berabrebet, fich berath. Schlaget, ba ift man von bem Gingen am weiteften entfernt.

Alfo murbe ber Operndichter von bem tragischen voruehmlich barin abe geben, bag er nicht, wie biefer, eine handlung vom Anfange bis zum Ende mit allen Berwitlungen, Unschlas gen, Unterhandlungen und Intriguen und Borfallen, fondern blos bas,mas man baben empfindet, und mas mit verweilender Empfindung baben geredt ober gethan wird, porftellte. Um biefes furg und gut burch ein Benfpiel gu erlautern, wollen wir Rlopftofe Bardiet ober hermanns Schlacht anführen, Die viel Alehns lichfeit mit ber Oper hat, wie unfer Ideal fich zeiget. Der Dichter ftellt, wie leicht zu erachten, nicht bie Schlacht felbft, fondern bie empfinbungsvollen Meußerungen einer wolausgesuchten Angabl merkwurdiger Perfonen, bor und mahrend und nach ber Schlacht vor. Darum fehlt es feinem Drama boch nicht an Sand. lung, noch an Berwiflung, noch an mahrem bramatifchen Musgang.

Man darf nur obenhin Dfians Fingal oder Temora lefen, um gu fe-

") G. Gefang.

Ben, wie auch baraus mahrer Drern. foff ju fchopfen mare. Wir wollen nur eines einzigen ermabnen, In bem Gedichte Temora ficht Kingal, von einigen Barben umgeben, ber Schlacht von einem Sugel gu. Rache bem die Cachen fich wenden, Schifet er von ba Bothen an bie Saupter bes heeres, ober empfangt Bothe Schaften von ihnen. Beil insgemein por ber Schlacht die Barben Gefange anstimmten, fo fann fich jeber leicht borftellen, wie naturlich bie Sandlung bier mit Gefang anfieng. Kortgang, ihre mannichfaltigen 216. wechslungen unt Berwiflungen wurben von Berfonen, Die fo mefentlich daben intereffirt find, und fo man: cherlen abwechfelnbe Leibenfchaften baben fuhlen, in bem mahren lyris fchen Ton, balb in Recitativen, balb in Arien, Liedern, ober Choren ge-Nach Endigung schildert werden. ber Schlacht folgen Triumphlieder, und, wie wir fie ben Dfian im angezogenen Gebichte murflich finben, mannichfaltia abmechfelnbe, febr mahrhaftig Inrifche Ergablungen von befondern Borfallen; epifodifche Bes Schichten in bem bochften Inrischen Man mußte bem Genie eines Dichtere febr wenig gutrauen, wenn man zweifeln wollte, bag er aus biefem Theil ber ermahnten Epopde, et. ne recht schone Over machen founte.

3ch fuhre diefe zwen Benfpiele nicht barum an, als ob ich ben friegerifchen Stoff fur ben beften und bequemften ju biefer Abficht bielte; fonbern vielmehr um ju zeigen, wie fo gar biefer, fo einformig er ift, und fo vorzüglich er für bie Epopde gemacht fcheinet, fich opernmäßig be-. banbeln ließe. Denn jede andere, große, oder blos angenehme Begebenheit, moben viel zu empfinden ift, fann biegu bienen. Es tommt blos barauf an, baf ber Dichter bie Gachen in einer Lage zu faffen wiffe, wo er eine binlangliche Unzahl und

Mannichfaltigfeit von Verfonen ein. jufuhren miffe, die naturlicher Beife ben dem, mas geschieht, ober ges fcheben foll, in mancherlen Empfin. bung gerathen, und Reit haben fie gu außern.

Eine folde Dver mare allerbings eine vollige neue Art bes Drama, mos von man fich, wenn man Klopftofs Barbiet mit Ueberlegung betrachtet, leicht eine richtige Borftellung machen Außer murtlichen Begebens beiten, fann jedes merfmurbige Reft, jebe große Feverlichfeit, bergleichen

Stoff an bie Sand geben.

Da wir ben Dichter von allen Banden und Reffeln, die ber Tonfeger, Ganger und ber Bergierer ober Decorateur, ihm bis babin, angelegt haben, frenfprechen, und ihm bas einzige Befet auflegen, ben Ginheit bes Stoffes burchaus Inrifch gu blei. ben, fo wird er bon felbft Mittel genug ausbenfen, ber Ginformigfeit ber Urien austuweichen. Menn ers Schiflich findet, wird er ein Lieb, eine amifchen Die gewohnlichen Doe. Arien, Chore, Duette und Tergette naturlich angubringen wiffen. Jah will um berer willen, bie fich nicht leicht in' neue Borfchlage ju finden, wiffen, noch ein Benfpiel nach diefer Urt behandelten Dbe anführen.

Der Furft Demetrius Kantemir ergablt in feiner Damannifchen Gefchichte, bak ber Groffultan Mus rad IV. ben Eroberung ber Stadt Bagdad ben graufamen Befehl gegeben, alle Gefangene niederzuhauen; baf mahrendem schreflichen Blutbab ein gewiffer Derfifcher Mufifverftanbiger die Dgmannifchen Befehlshas ber gebeten, feinen Tob etwas aufaus fchieben, und ihm zu verftatten, nur ein Bort mit bem Raifer ju reben. Da er hierauf bor ben Raifer gebracht morben, und biefer ihm endlich befohlen, von feiner Geschitlich. feit in der Dufit eine Probe ju ma-

den, nahm er ein Scheschta (bas bie Griechen Pfalterion nennten) in bie Sand, und fang bagu ein Rlages lied von ber Eroberung Bagdabe und Murade Lobe, mit fo anmuthiger Stimme und fo viel Gefchitlichfeit, baf bem Raifer felbft die Thranen barüber ausbrachen, und er befahl, ben noch übrigen Ginwohnern ju fcho-Diefe Begebenheit tonnte gar füglich burch eine Oper vorgestellt Der Dichter fonnte fich ei= merben. nen Ort in Bagdad mablen, mo ent. weber blos ber ermabnte Canger mit feiner Familie, und einigen feiner Freunde, ober allenfalls etliche ber pornehmften Ginwohner ber Stabt fich verfammlet befanden, um bie Schrefliche Catastrophe zu erwarten. Es liefe fich gar leicht, um mehr Mannichfaltigfeit ju erhalten, eine febr naturliche Beranlaffung ausbenten, außer Mannern auch Frauen, Junglinge und Jungfrauen auf bie Scene ju bringen. Es mare unno. thig fich hieruber in umftanbliche Borfdlage einzulaffen. Der Birtuos, ber hier bie hauptrolle fpielt, entbefet feinen in Ungft und Schrefen gefetten Freunden, mas er ausgebacht, um einen Berfuch zu machen, fie zu retten, und geht ab, um ihn auszu-Mittlerweile fieht man von führen. Den andern bandelnben Berfonen balb mehrere, bald wenigere auf ber Gcene, und es wird bem Dichter leicht merden, Kurcht, hoffnung und ans Leidenschaften wechfelsweise Dere burch fie ju fchildern. Man bernimmt, bag ber Raifer ben Mann por fich gelaffen; einer schmeichelt fich mit Doffnung, ein andrer nimmt feine Buflucht jum Gebet, um einen gluflichen Ausgang zu erhalten, ein britter nimmt voll Rleinmuth von einer Geliebten, ober bon feinen Freunden in naher Erwartung bes Toves ichon Abschied.

Run fann ber Dichter feine Bu-

Pallaft, wo ber Sultan bem Sanger Sehör giebt, berfegen, fann ben Birtuofen fein Rlaglieb fingen, ben Kaiser in voller Rührung seinen geanberten Seufchluß offenbaren, und bent auf mehr, als einerley Urt, die Dankbarkeit und endlich das Frohloten der Erretteten in sehr rührenden Recitativen, Sologesangen und Choren haben laffen

boren laffen. Menn alfo Dichter von Benie fich mit bem Dvernftoff abgeben murben. fo tonnten vielerlen Sandlungen ba= ju ausgefucht, und bie Cache felbit auf fehr mannichfaltige Beife behans belt werben, ohne in bas Unnaturlie che und Unacreimte zu verfallen, bas unfere Dper fo abentheuerlich macht. Ben Widerlegung bes Ginwurfes. bag es überhaupt unnaturlich fen. Menfchen ben einer ernfthaften Sands. lung burchaus fingend einzuführen. wollen wir und nicht aufhalten. Wir wollen gefteben, daß man einem Menfchen, ber nie eine gute Dper gefeben hat, burch richtige Bernunftichluffe beweifen tonne, Diefes Schaufpiel fen burchaus unnaturlich; aber ber größte Bernunftler, ber eine ber beften Graunischen, ober Safifchen Dvern von guten Cangern borgetra. gen gehort bat, wird gefteben, bag die Empfindung nicht von Bernunftfchluffen abbangt. Co ungereimt bie Oper scheinet, wenn man blos bie tablen Begriffe, Die ber Berftand fich babon macht, entwifelt, fo einnebmend ift fie, wenn man auch nur eine recht gute Scene babon gefeben bat.

Da wir ben Dichter fur bie hauptperson halten, um die Oper zu einem
guten Schauspiel zu machen, so werben wir über bas andere, was dazu
gehöret, furzer senn. Denn wir haben Proben genug vor uns, daß die
Musst, wenn sie nur gut geleitet
wirb, das Ihrige ben ber Sache sehr
gut zu thun, vollsommen genug ist.
Wir wissen, daß Sandel, Graun

und Baffe, um blos der unfrigen gu ermabnen, die gewiß feinem Belfchen Tonfeter weichen burfen, jeden Zon ber Empfindung ju treffen, und jebe Leidenschaft ju schildern gewußt haben. Bir durfen alfo, da doch bas Genie nicht von Unterricht abbangt, nur die Tonfeger von Genie vermahnen, ihre Runft auf bie Urt, wie biefe Manner gethan haben, gu Rudiren; hiernachft aber fie vor einigen Rebltritten marnen, die felbft Diefe große Manner, burch die Mode

verleitet, gethan haben. Dag überhaupt ber Gefang in ben Dpern übertrieben und bis jur Mus. Schweifung gefünstelt fen, fann, bunft mich, auch von bem marmeften Lieb. baber des fünftlichen Gefanges nicht gelaugnet werden. Das Ungenehme und Cufe herricht darin fo fehr, bag Die Rraft des Ausbrufs gar ju oft Dier ift baburch verdunfelt wirb. noch nicht bie Rede von ben langen Lanfen, fondern von den übertriebenen Auszierungen einzeler Tonc, wo. burch gar oft anftatt eines ober zwener Tone vier, feche, auch wol gar acht auf eine einzige Eplbe tom: men. Diefes ift offenbar ein Dige brauch, ber burch bie unbesonnene Begierbe ber Canger, überall funft. lich und fchon zu thun, Beranderungen angubringen, und eine rare Beugfamfeit ber Reble ju zeigen, in bie Arien eingeführt worben ift. bem man gemerft, bag ber Bortrag bes Gefanges Rachbruf und Leben befomme, wenn bie Tone nicht fteif und burchaus monotonisch angege. ben, fondern bald fanft geschleift, bald etwas gezogen und fchwebend, balb mit einem fanften Borfchlag oder Rachschlag angegeben murden: fo trieben die Ganger ohne Gefchmat Die Cache allmablig bis jum Diff. brauch, und verwandelten bald jes ben Ton in mehrere. Die Tonfeter mogen bemerft haben, bag biefes

nicht allemal geschift, noch mit der

harmonie paffend gefchebe. Diefes brachte fie vermuthlich auf ben Gebanten, die auszierenden Tone und Manieren bem Canger borgufchrei. ben; und baburch vermehrte fich bie Ungahl der auf einen Tatt gebenben Tom. Dun fiengen die Ganger aufs neue an, willführliche Auszierungstone hinguguthun; und auch barin gaben bie Confeter nach, und fchrie. ben ihnen noch mehr bor, bis bie ist gewöhnliche und noch immer mehr junehmende Berbramung baraus ent. ftund, wodurch bie Eplben und agnze Borte unverftandlich, ber Gefang felbft aber in eine Inftrumentalftim. me permanbelt morben.

Es ift febr ju munfchen, bag bie. fer Migbrauch wieder eingestellt, und ber Gefang auf mehr Einfalt gebracht, feine vorzügliche Rraft aber in wahrem Ausbrut ber Empfinbung und nicht in Bierlichfeit und funftlis chen Tongruppen gefucht merbe. Stuten von blos lieblichem Inhalt, wo die Empfindung wurflich etwas wollustiges bat, tonnen folche Berbrammigen ftatt baben; aber in ernfthaften, pathetifchen Cachen find fie größtentheils ungereimt, fo lieb. lich fie auch bas Gebor tubeln. Såndel war darin noch måkia : aber unfer fonft fo furtreffliche Graun bat fich von bem Strom bes Borurtheils zu febr binreifen laffen.

Ein eben fo großer Digbrauch find bie fo fehr haufigen Laufe, ober fogenanuten Rouladen, bie in jeber Urie an mehrern Stellen und oft auf jes bem Schiflichen Bocal vorfommen ; fo baff Unmiffende leicht auf bie Gedans fen gerathen, bag fie bie hauptfache in der Arie ausmachen. Man fieht in ber That in ben Opern oft, bag bie Buborer nicht eher aufmerkfam merben, bis ber Ganger an bie Laufe tommt, wo er balb bas Gurgeln ber Taube, balb bas Gegwite fcher ber Lerche, balb bas Biehen und Schlagen der Nachtigall, balb

gar bas Sturmen ber Elemente nachahmt. Doch hieruber ift bereits in einem andern Artifel gesprochen

morben. \*)

Bir wollen uber biefe, aus Bes gierbe nach Reuerungen entftanbene Digbrauche noch eine febr vernanf. tige Unmerfung eines Mannes von feinem Gefchmat anführen. "Man muß gefteben, bag ohne biefe Reigung bie Mufit ju ber Bollfommen. heit, in der wir fie bewundern, nicht murbe getommen fenn: aber es ift barum nicht meniger mahr, baf fie eben baburch in einen Berfall geras then ift, uber den Manner von Befchmat feufgen. Go lange die Runfte noch in der Rindheit find, dienet ih. nen bie Reigung jum Neuen jur Hab. rung, beforbert ihren Bachsthum, bringet fie gur Reife und gur volligen Sind fie aber ba-Bolltommenbeit. bin getommen, fo gereicht eben bas, mas ihnen bas Leben gegeben bat, ju ihrem Untergang. \*\*)

Endlich ift zu munichen, bag bie Tonfeger fich nicht fo gar fnechtisch an eine Form ber Urien banben, fonbern mehr Mannichfaltigfeit einführten. Barum boch immer ein Ritor. nell, wo feines nothig ift? Warum immer ein zwenter oft zu fehr abftechenber Theil, wo die Empfindung Diefelbe bleibt? unb.marum ben jeder Urie ein Zwischenspiel ber Inftrumente, eine fo große Ausdahnung, und enblich eine Wiederholung bes erften Sheiles? Alle biefe Cachen fonnen febr gut fenn, wenn fie nur ju reche ter Zeit gebraucht werben; aber oft ift es noch beffer eine Beranderung barin ju treffen. Go hat Graun eis nigemale febr gluflich bas Mitornell weggelaffen, wodurch gewiß die gange Stelle wurde geschwacht worden senn. Die fürtreffliche Scene in der Overa Einna, wo die recht ins herz schneibende Arie, O! Numi Configlio borfommt, wurde durch ein Ritornell vor der Arie ihre beste Kraft uns febibar verlieren.

Das Ariofo, welches bisweilen von so fürtrefflicher Burfung ift, und ein Recitativ in abgemessener Bewegung, sind bennahe ganz aus den Opern verschwunden- so daß zwischen dem Recitativ, und der so muhsam ausgearbeiteten Arie, gar keine Zwischengattungen des Gesanges vorkommen, als etwa die Recitative
mit Accompagnement. Es ist kaum
zu begreisen, wie man auf diese magere Einschränkung des Operngesau-

ges gefallen ift.

Die Ginrichtung ber Chaubihne. und bag, mas jum Menferlichen bes Auftritte ber Derfonen gehort, ift ben jedem Schaufpiel, vornehmlich aber ben ber Dper, von Bichtigfeit. überhaupt ben allen Gegenftanben ber Empfindung die Ginbildung bas Meifte thut : fo tann eine mittelmaffige Dper burch geschifte Beranftals tung bes Meußerlichen ber Borftellung gut, und eine furtreffliche burch . Bernachläßigung berfelben, Schlecht Das Allgemeine, mos bierüber gu fagen mare, ift bereits an einer andern Stelle Diefes Berte aefagt worden. \*). Aus demfelbeit tann man abnehmen, wie febr die außerlichen Beranftaltungen ben ber Drer wichtig find. Eine fenerliche Stille; eine Scene, Die finfter unb trauria, ober prachtig und herrlich ift; ber Auftritt der Perfonen, beren Stellung, Angug und alles, mas jum Meußerlichen gehoret, nem Charafter ber Gcene überein. tommt - biefes jufammengenommen.

\*) Im Artitel Leibenschaft. III Th.

<sup>\*)</sup> S. Laufe.

<sup>\*\*)</sup> Algarotti saggio sopra l'Opera. Ism aber alles, was ich von der Oper au sagen hatte, karger zu senn, vermeise ich überbaupt die, denen diese Materie interessant ist, auf dieses kleine Wert, das mit eben so viel Geschmat als Einsicht geschrieben ist.

men, murfet in ben Gemuthern ber Bufchauer eine fo farte Spannung gur Leibenfchaft, bag nur noch ein geringer Gtoß bingutommen barf, um ihren bollen Musbruch gu bemur. ten; bie Gemuther find fchon jum voraus fo febr erhitt, bag nun ein fleiner gunten alles barin in volle

Rlamme febet.

Wer Diefes recht bedenfet, wirb feicht begreifen, daß tein Bert ber Runft ber Dper an Lebhaftigfeit ber Burtung aleich tommen fonne. und Dhr und Einbildungefraft, alle Spannfedern ber Leidenschaften werben ba jugleich ins Gpiel gefest. Darum ift es von großer Bichtig. feit, daß die außerlichen Buruftungen, von benen fo fehr viel abhangt; mit ernftlicher Ueberlegung veranftal. tet merben.

Der Baumeifter ber Schaubuhne muß ein Mann von ficherem Befchmaf fenn, und ben jeder verander. ten Scene genau überlegen, mobin Dann muß er mit ber Dichter zielt. Beybehaltung bes Ueblichen, ober bes Coftume, alles fo einrichten, baß bas luge jum voraus auf bas, mas Das Dhr ju vernehmen hat, vorbe-Die Geenen ber Das reitet werbe. tur und bie Aussichten, welche Die Baufunft bem Auge zu verschaffen im Ctand ift, tonnen jede leidenschaftliche Stimmung annehmen. Eine Begend oder eine Ausficht fann uns. vergnügt, frohlich, gartlich, traumelancholisch und furchtsam ria, machen; und eben biefes tann burch Gebaube und durch innere Ginrich tung ber Bimmer bewurft- werden. Alfo tann ber Baumeifter bem Dichter überall vortommen, um ihm bent Eingang in bie Bergen gu erleichtern. Aber er muß fich genau an die Bahn halten, ber ber Dichter folger: nichts Unbedeutendes, jum blogen Runel bes Auges; vielmeniger etwas Ues berrafchenbes, das dem herrfchenben. Son ber Empfindung widerfpricht.

Much die Rleidung ber Derfonen ift jum Gindruf von Bichtigfeit; und es ift febr ungereimt, wenn man bas ben blos auf eine bumme Blenbung des Auges fieht. In Rom mar es ju ber Zeit ber Republif febr gewohns lich, daß die Großen, wenn ihnen eine Gefahr brobete, wenn fie fich por bem Bolfe uber fchwere Befchulbigungen ju berantworten hatten. oder wenn erma die Republit in alle gemeiner Roth mar, Trauerfleiber Gie muften, mas fur anjogen. Eindruf bergleichen geringscheinenbe Dinge auf bie Gemuther machen. Darauf und nicht blos auf Pracht und ftrogenben Drunt, wie gemeis niglich gefchieht, muß man ben ber Opernfleidung feben.

Bon ben Tangen, Die Schiflicher gan; aus der Dper megblieben, als baf fie, wie ist geschicht, blos bie handlung unterbrechen, und bie durch diefelbe gemachten Ginbrufe ausiofchen, wollen wir bier gar nicht fpiechen, weil bas, mas in anbern Urtifeln davon gefagt worden, binlanglich ift, bem, ber ben gangen Plan einer Oper anordnet, auch eine fchifliche Unwendung diefer Runft an

bie Dand ju geben.

Wenn man bedenft, mas fur große Rraft in den Werfen einer einzigen der schonen Runfte liegt, wie febr ber Dichter uns durch eine De hinreißen, wie tief uns der Sonfeber auch ohne Worte rubren, mas fur lebbafte und baurende Ginbrute ber Mabler auf uns machen fann : wenn man zu allem diefem noch bingufest, daß das Edaufpiel fcon an fich die Empfindungen auf ben hochften Grab treibet: 1) fo wird man begreifen, wie unwiderftehlich die Bemuther Der Menfchen burch ein Schaufpiel tonn. ten bingeriffen werben, in welchem die einzelen Rrafte ber verschiedenen schonen Runfte fo genau vereiniget find.

\*) G. Ghauspiel,

find. Ich ftelle mir bor, bag ben einer wichtigen Reperlichfeit, j. B. ben ber Thronbesteigung eines Mos narchen, eine in allen Theilen wol angeordnete und gut ausgeführte Oper gespielt murbe, die barauf abgielte, den neuen Surften empfinden ju laffen, mas fur ein Glang ben Regenten umgiebt, und mas fur eine Gluffeligfeit ber genießt, ber ein mahrer Bater feines Bolfs ift; und bann empfinde ich, bag ber Ginbrut, ben fie auf ihn machen murbe, fo burchbringend fenn mußte, bag fein Lag feines funftigen Lebens fommen tonnte, ba er fich berfelben nicht er-Dag bie Empfindungen, Die bas Gemuth gang burchbringen, wenn man fie ein einzigesmal gefühlt bat, unauslofchlich find, und ben geringen Beranlaffungen fich wieder erneuern, muß jeder nachbenfeite Menich, wenn er bergleichen jemal empfunden hat, aus feiner eigenen Erfahrung wiffen. Aber ich fann mich nicht enthalten, ein befonders merfwurdiges Benfpiel hievon, bas Plutarchus im Leben Alexanders er. gablt, anzufuhren. Man hatte ben Untipater ben bem Ronig megen bie-Ier begangener Ungerechtigfeiten ber-Raffander, des Beflagten flagt. Cohn, wollte ihn vertheidigen; aber Allerander, der gegen biefen ben eis ner anbern Gelegenheit Schon einen Unwillen gefchopft hatte, fagte ibm, bermuthlich mit einer febr nach. Mine: "Ihr follt es druflichen gewiß empfinden, wenn es fich geigen wird, daß ihr ben Leuten unrecht gethan habt." Diefes pragte bem Raffander eine fo lebhafte Furcht ein, bag er lange bernach, ba er fchon Ronig in Macedonien und herr über Griechenland mar, ben Erblifung einer Ctatue bes Alexanders, bie in Delphi ftund, ploblich erfchraf und fo gitterte, bag er fich taum wieber erholen fonnte.

So verächtlich also die Oper in ihrer gewöhnlichen Verunstaltung ist, und so wenig sie den großen Aufmand, den sie verursachet, verdienet, so wichtig und ehrwurdig könnte sie sen, wenn sie auf den Hauptwet aller schönen Kunste geleitet, und von wahren Virtuosen bearbeitet wurd.

Gie ift eine nicht alte Erfindung bes italienischen Wiges, und wird auch außer Stalien gemeiniglich in ber Sprache ber Belichen, und von Sangern Diefer Ration aufgeführt. 3mar hatte bie griechische Tragodie bas mit ber Oper gemein, bag ber Dialog berfelben nach gewiffen Tons arten ber Mufif, wie bas Recitatio ber Oper beclamirt murbe, und daß -: namlich bie die Iprifchen Stellen, Chore, formlich gefungen murben. Aber es ift nicht mabricheinlich, baf bie neuern Erfinder der Oper die Beranlaffung baju von der alten Trage. Die genommen haben. Die Urt, wie fie burch allmählige Beranderungen entstanden ift, bie man mit einem giemlich unformlichen, mit Dufit und Tang untermischten Schauspiel, bas großen Berren ju Ehren ben feners lichen Gelegenheiten gegeben murde, porgenommen bat, ift befannt. Graf Algarotti halt die Daphne, die Euridice und die Ariane, die Octavio Rinucini im Unfange bes lett verfloffenen Jahrhunderte auf die Chaubuhne gebracht hat, fur die erften mabren Opern, barin bramatifche Sanblung, funftliche Borftellungen berfchiebener Scenen burch Dafchinen, Gefang und Tang, gur Ginheit ber Borfiellung perbunden worden. Denn in ben vorher erwahnten Luftbarfeiten mar noch feine folde Berbindung ber verschiedenen Theile, die baben vorfamen. Gine Zeitlang war die Oper blos eine Ergöglich feit ber Sofe, ben befondern Fenerliche feiten, als Bermablungen, Thronbesteigungen und freundschaftlichen Befit:

Befuchen großer herren. Aber fie fam in Italien balb in die Stadte und unter das ganze Bolt, weil die ersten Unternehmer derselben merkten, daß dieses Schauspiel eine gute Selegenheit, Selb zu verdienen, seyn wurde. Und dazu wird sie noch gegenwartig in den meisten großen Stadten in Italien, so wie die comische und tragische Schaubuhne, gebraucht.

Außer Welfchland ift fie an febr wenig Orten als ein gewohnliches, bem gangen Bolfe fur Begahlung offenstehendes Schauspiel eingeführt. Mur wenige große Sofe haben Truppen welfcher Operiften in ihren Dienften, und geben in ben fogenannten Winterluftbarfeiten, etliche Wochen por ber in ber romischcatholischen Rirche gebotenen Saftenzeit, einige Borftellungen, jum blogen Zeitvertreib.- Go lange die Oper in Diefer Erniedrigung bleibet, ift freplich nichte Grofes von ihr zu erwarten. Doch bat man ihr auch in diefer Inchtischen Bestalt bie Unwendung der Mufit auf die Schilderungen aller Urten ber Leidenschaften gu banten, woran man ohne bie Oper vermuthlich nicht murbe gedacht baben.

- th-

Heber die Theorie der Oper haben ges fcrieben Franc. Algarotti: Saggio fopra l' Opera in Musica, Liv. 1763.8. und nachber in feinen Werfen; beutich burch R. E. Rafpe, Caffel 1769. 8. - Unt. Plas nelli: Dell' opera in musica, Tratt. Nap. 1772.8. - Le Brun, in der Bors rebe f. Theatre lyrique, Par. 1712. 12. -Gin Brief von Cb. Rop, beutich im aten St. von J. 2B. Bertels Camini. mufital. Schriften, Leips. 1758. 8. - Remond te St. Marb in bem sten Bb. G. 141. f. 2B. Amit, 1749. 16. der von Freron, auf eine Diefem eigene Urt recenfirt murbe, melde Recenfion in bem zten Stud ber Sammlung mufital, Schriften . . . von

Joh. Wilh. Bertel, Leips. 1758. 8. Ju fine ben ift.) - Differtation fur les Tragedies Opera, par Mr. Martin de Chaffiron , Par. 1751. 12. - Mars montel, im isten Sap. f. Poetique, Bb. a 6. 327. Par. 1763. 8. beffen Theorie, und wie mir bunft, mit Recht ber Guls gerichen gang entgegen gefest ift. - Effai fur l'opera par Mr. de la J. vor seis nem Theatre lyrique, Par. 1772. 8. 2 Bande. - Lettre fur les Drames Opera, Amft. 1776. 8. Much gebort ju ben frangofficen Schriften aber biefen Gegenftand noch ber Effai fur l'union de la poesse et de la musique, Par-1765. 12. von bem Chev. Chaftellur: Deutsch, burch frn. Ebeling, im gten Bb. ber Unterhaltungen. - Gine Abbandlung über bas Delobrama ber Miten, in ben Varietes literaires ber Berren Arnaub und Guard, Par. 1769. 12. - 2011. Deutschen: Das 12te Kap. bes 2t. Theils ber Gottichebifden Erit. Dichtfunft bans belt von ber Oper, und findet fich mit Unmertungen im gten Ib. bes aten Banbes ber Miglerfchen mufital. Bibliothet. -Ariftorenus (Matthefons) bes jungern Reuefte Unterfuchung ber Gingfpiele, nebft bengefügter mufitalifder Gefdmacksprobe, Samb. 1749. 8. - Bon ber Doglichfeit und Beichaffenbeit guter Gingipiele, von Scheibe, als Borbericht vor f. Thusnelbe, Leips. 1749. - Schlechte Einrichtung bes italienifden Ginggebichts: marum abmen Deutiche fie nach? in ber etften Fortfes tung über bie Merfmurbigfeiten ber beuts fchen Litteratur G. 116. Samt. 1770. 8. -Berfuch über bas beutsche Singspiel, im beutichen Mertur, Jul. und Dov. 1775 .leber die Gingfpiele, von Joach. Schus bauer im iten Bb. 6. 169. ber Abbande lungen ber baperifden Mcabemie, Dianchen 1781. 8. -

Ueber, für und wider die Oper aberhaupt (ju welchen auch jum Theil einige der bereits angeführten Schriften gehören) in Iralien: Das ste Rap. des zten Buches von Muratori's Perfecta poesia. Deutsch, im 23ten St. der Bentr. jur Erit. hiftorie der deutschen Sprache, Leipi.

Beips. 1740. 8. - In Grantreich: Reflexions fur les Opera von St. Eures mont . int sten 3b. f. 2B. Lond. 1725. 12. Deutsch, in ben Schriften ber beutichen Befellichaft. - Lettres fur l'Opera par l'Abbé Bonnot de Mably, Par. 1752.12. - Apologie du gout francois pour l'opera, von Gillet Montles. bert bu Caur, Par. 1754. 12. - An Essay on the Italien Opera, by John Dennis, L. 1706. 8. (gegen ble Oper.) -Theatromania, ober bie Werte der Rins fterniß in ben offentlichen Schauspielen . . . Rageb. 1681, 12. (von D. Unt. Reifer gu Samburg.) - Theatrophania, jur Bertheibigung ber chriftlichen, infonberbeit ber musital. Opern, von Dag. Chrffpb. Rauch, Ban, 1682, 8. - Der gewiffenhafte 210. potat mit f. Theatrophania furglich abe gefertigt, Samb. 1682. 12. (von ben ers ftern.) - Dramatologia antiqua moderna, ober Bericht von Operfpielen, von Beinr. Elmenborft (Brediger gu Samburg) -Samb. 1688. 4. (Bertheibigung ber Oper.) - De eo quod justum est circa ludos fcenicos operasque modernas, Auct. Georg. Bertuch , Nor. 1696. 4. -Das in unfern Operntheatris und Comos bienbuchern befiegte Chriftenthum, und flegende Beidenthum . . . von Dr. Seinr. Buhrmann. - Die an der Rirche gebaute Satanstapelle, von ebend. (1729) 8. -Gebanten von ben Borgugen ber Oper por ben Tragobien und Comobien, von Pub. Briede, Bubemann, ben feinen Broben einiger Bedichte , Samb. 1732: 8. und im aten Ib. bes aten Bod. G. 120. der Mislerichen Dufital. Bibliothet. - Bon ber Burde ber Ginggedichte, die Borrebe vor 3. Friede, von Uffenbach gefammelten Des benarbeit in gebundenen Reben, Samburg 1733. 8. (befonders gegen Gottichede Crit. Dictfunft) und im zten Eb: bes gten Bos ber Dielerichen Dufital, Bibliothet; recenfirt und miberlegt im 1aten Stucf ber Bentrage gur Erit. Befch, ber beutichen Sprache, Leips. 1735. 8. 9b. 2. G. 604. -Derfuch eines Beweifes, bas ein Ginges fpiel, ober eine Opera nicht gut fenn tonne, im 8ten Gt. ber Bentr. jur Erit. Sifforie

ber deutschen Sprache, Bb. 1. S. 648. (von dem D. Ludemig) und mit Ammerk, im zten Bo. der Misterschen Mustal. Bis bliothek, S. 1 u. f. — Gottsched Antowort auf die vorder angesührte Abhands lung Hudemanns, im 10ten St. der Begdträge, und, Auszugsweise im 1ten Theil des 3t. Bds der Misterschen Bibliothek. — Pertheidigung der Oper, von Krn. Ramsler, im 2ten Band S. 8. der Marpurgissschen Begträgen.

Meber die Beschichte der Oper. Bon diefer Geschichte überhaupt hans deln das Wert bes Menetrier, Des representations en Musique, anc. et modernes, Par. 1681. 12. - The lyricMuse revived in Europe . . . Lond. 1708. 8 - Dag bie Oper in Stalien entftanden ift, miffen mir alle; und bag fie, uriprunglich, nicht bie Weftalt, mels de fie jest bat, batte und baben fonnte, ift naturlic. Indeffen ift ber Beitpunft ibrer Entftebung noch immer nicht gang ausgemacht. Albertinus Muffatus , mels chen Muratori ungefdhr in bas Jahr 1260 fest, fagt, in den Proleg, bes gten Bus des feines Wertes, 'de Geftis Italor. (im joten Bb. ber Scriptor. Italic. bes Muratori) Solere . . . ampliffima regum, ducumque gesta, quo se vulgi intelligentiis conterant, pedum, fyllabarumque menfuris variis linguis in vulgares traduci fermones, et in Theatris et pulpitis cantilenarum modulatione proferri. Ein anderer, vielleicht eben fo alter Chronitidreiber von Mepland, fagt, von dem dortigen Theater: Super quo Histriones cantabant, sicut modo cantantur de Rolando et Oliverio. Finito cantu Bufoni, et Mimi in Citharis pulfabant, et decenti motu corporis se circumvolvebant, ebend: Muratori Antiq. Ital. Med. Acv. Bd. 2. D. 29.) Aber Maffei, ber fich in feiner, feinem Theatro Italiano, Ver: 1723.8. 3 Bb. vorgefesten Ginleis tung über die Beschichte bes Stallenifden Theaters, auf die erfte Stelle begiebt, und die Ausschreiber beffelben ideinen nicht erwogen ju baben, bag barin gar nicht

nicht die Rebe von dramatifcher Bebands lung ober Borfellung ber Thaten ber Sos nige und Farften ift , und daß biefe ungefabr fo abgefungen morben fenn tonnen. wie - unfre beutigen Bantelfanger al. lerband Belbenthaten abfingen; auch wirb biefes, burch genaue Ermdgung ber gweps ten Stelle befidtigt. - Go viel ift indeffen febr mabricbeinlich, baf bie erfteren itas Itenifden, und aberhaupt europdifchen Dras men, die verschiedenen Myfterien, mit Gefang, ober unter Gefang, bargeftellt worden, ohne daß ich übrigens im gering: ften fagen wollte, baß fle eigentlich auf frgend eine Mrt ganglich in Dufit gefest gewefen mdren. Derfcbiebene Stellen aus Diefen Dramen felbft, welche Planelli in f. Trattato dell' Opera in Musica, S. 5. D. a. angefabet bat, beweifen es. Das erfte, ganglich in Dufit gefeste, ober fingend aufgeführte Stud icheint in bas Jahr 1480 gu fallen. Job. Culpigius fast nahmlich in ber Bueignungefdrift feis ner Roten jum Bitruvius an ben Carbi nal Riari: Tu enim primus Tragoediae, quam nos juventutem excitandi gratia et agere et cantare primi hoc aevo docuimus (nam ejusmodi Actionem janı multis faeculis Roma non viderat) in medio fore pulpitum ad quinque pedum altitudinem erectum pulcherrime exornafti. Run bat smar Erescimbeni (Istoria della volgar Poefia, 980. 1. 6.239. Ven. 1731.4.) das Cantare in diefer Stelle burd) naturliches Declamiren ertidren wollen; aber mdre es nichts als biefes ; mare biefe Declamation nicht in Doten gefest, ober Recitativ ges mefen, wie batte Gulpigius fagen tonnen, baß ejusmodi actionem jam multis faeculis Roma non viderat? Denn theas tralifch : bramatifche Borftellungen fannten bie neuern Romer icon lange vorber; und bas Stud mar auch nicht etwan, wie Planelli (a. a. D. G. s.) will, eine orbents. liche Tragobie, ein weltliches Stud, fone bern ein geiftliches, eine Art von Moftes eie, die Befehrung bes S. Paulus, mie es Martinelli in feinen Briefen neunt. welcher jugleich fagt, daß die Dufit baju Dritter Theil.

von Beverini gemefen, (G. The Lyric Mufe revived in Europe, L. 1768. 8. G. i. und Bonnets Histoire de la Mufique, Bb. 1. G. 256.) wodurd benn auch die Grunde unbrauchbar gemacht werden. auf welchen die Behauptung des Gignos relli (Erit. Gefd. des Theaters, Ib. 1. 6. 341 u. f. beutider Heberi.) daß bochs ftens nur bie Chere barin gefungen more ben, berubet. Bunf Jahre nachher, im 3. 1485. murde in Benedig ein, aus bies fer Betehrung gezogenes, obgleich fonft gang weltliches Stut, bas man als bie erfte fomifche Oper allenfalls anfeben fann. musitalisch aufgeführt; es beift la verità raminga; bie barin umbergiebenbe Babrheit tragt fich Rechtsgelehrten, Merge ten, Apothefern, Damen u. f. w. an, wird aber von allen fortgewiefen. ben übrigen Berfonen ift auch eine, welche ihr Gemiffen feil bietet, und als eine bes fdwerliche Gache gern los fenn mochte. (The Lyric Mufe a. a. D.) Frentich taun die Dufit biergu aber nicht im Operns finle, fondern nicht viel anders als canto fermo gemefen fenn; fo wie es begreiflich ift, bag ben ben, in ben bamabligen Beis ten, ju folder Borftellung erforberlichen Anftalten, diefer Webrauch nicht fogleich weis ter um fich gegriffen und allgemein und berricbend murbe. Bon einer andern Seite murbe indeffen der Wefchmack, Dus fitalische Unterhaltungen in die damablis gen prachtigen öffentlichen Schaufpiele. Befte u. d. m. einzuweben, immer geofee und allgemeiner; und mahricheinlichet Beife murbe fie, mit bee Boefic verbuns ben, barin eingewebt. Bon Diefer Art mar, unter andern, bas Reft, meldes, ben Gelegenheit ber Berbeurathung bes Bergoges von Mepland mit der Beingeffint Ifabella von Arragonien, von Bergango Botta, im 3. 1489 gegeben wurde, und das die Aufmertfamfeit von gant Europa auf fich jog. Dag inbeffen, wie bie Ens cyclopediffen, in bem Artitel Danfe theatrale fagen, aus Diefem Befte Die Oper entstanben fen, ift, wie man fiebt, gang ungegrundet. Much beffand bie, in fols den Seften, mit Buft verbundene Poefie,

nicht immer aus eigentlichen Dramen, aus einer Sandlung; fo wie die eigentlis den Dramen, Eragobien, Combbien, ober Poffenfpiele, auch nicht wieber gang, fondern nur jum Theil Die Chore barin, bie Prologen und Epilogen in Dufit ges fest, ober befondre Lieder in die Sandlung bes Studes eingewebet, ober gwifden ben verschiebenen Acten befondere Sandlungen, in welchen Alles gefungen murbe, und bie wieber unter fich gufammen biengen , an: gebracht maren. Go fdeint 1. 95, nur ein Theil einer, von Jac. Sannagar gefchrie. benen , und im J. 1492 gu Deapel vorges fellten Barce (wie ber Dichter felbft fein Wert nennt) in eigentliche Dufit gefest gewesen ju fenn. Das Stud ift allego: rifch; die Froblichfeit tritt aus bem Tem, pel des Glaubens, begleitet von brey weib. lichen Berfonen, fingend und fpielend, bervor. Indeffen bildete fich allmablig bas fogenannte regelmäßige Drama in Itas lien; die Calanbra wurde ums 3. 1508 gu Urbino, ums 3. 1514 gu Rom; Die Go. phonisbe ums 3. 1516 gu Rom aufgefabrt, nachdem vorber fcon die Menechmen bes Plautus zu Ferrara im 3. 1486 aufgeführt worden waren (G. Bettinelli riforgimento d' Italia, Bb 2, G. 250. Den. 1781. 8. und Gignorelli Rrit. Beich, bes Theaters Ib. 1. G. 351 und 364. beutscher leberf.) und es icheint mabricbeinlich, bag baburch bie Musbilbung ber Oper aufgehalten mors den ift; wenigstens fagt Riccoboni (reflex. histor. et crit. sur les différens theatres de l'Europe, Amft. 1740. 12. G. go.) "Daß in ben erften gwangig ober brepfig Jahren, nach Wiederauflebung bes alten Drama, ber Gebrauch, Dufit unter ble theatralifden Borftellungen eins zumifchen, ganglich meggefallen fen." Alber frenlich widerftand ber Reis biefer Regelmäßigfeit nicht lange bem Reis ber Um die Mitte bes iften Jabre bunbertes grif die Mufit, ber Gelegenheit ber bamable berrichenden Schaferfviele auf bem Theater, weiter um fich. Das Sacrificio des Agoffino Beccari murbe im Jabr 1555. Die Arethufe des Alb. Collio im 3. 1563. ber Sfortunato bes Augustine Argenti int

3. 1567. von Alfonso della Biola in Dufit gefest, ju Ferrara aufgeführt. (G. Gigno. relli a. a. D. G. 389. Bettinelli a. a. D. 6. 253. Planelli a. a. D. G. 7 u. f.) 3mat find diefe verschiebenen Schriftfteller nicht gang barin einig, ob diefe gangen Stude, oder nur die Chore darin in Mufit gefett worden; aber fo viel ift gewiß, bag nun ber Befcmacf am Singefpiel fich immer weiter verbreitete. In Florens murben im 3. 1585 bie Intermezzi bes Luffpieles Amico fido von Giovanni be' Barbi, durch Meff. Strigio, und Criftof, Daivegit in Dufit gefest, und mit vielen Dafdis nenwert und Bergierungen vorgeftellt; auch befeben die Berfonen diefer Intermes jo's aus Gottern und Salbgottern, fo, bag bas Stuck felbft fcon ber fpdtern Oper ndber tommt. Roch verschiebene andere Berfuche biefer Urt wurden gemacht, bis endlich Jac. Peri, Capellmeifter gu Bloreng, bie, von Ottavio Rinuccini, auf Beranlaffung verschiedener Florentiner, gang eigeutlich fur die Dufit geschriebene Dapbne im 3. 1597 die Euridice eben befe felben Berfaffers im Jahr 1600. und Die Arigone im 3. 1608 in Mufit fette, ins bem, ju gleicher Beit, im 3. 1597 Dragio Becchi au Mobeng ein abnliches Ctud, ben Umphiparnag febrieb und in Duft brachte. Die Rudfict, welche verzüglich ben Abfaffung jener übrigens regelmdbigen Stucke barauf, daß fie in Dufit gefest merden follten, genommen worden mar, ber Innhalt diefer Stuck felbft aus ber Gotters und Belbenwelt, die Bracht mit welcher fie aufgeführt murben, baben ib: nen die Ehre verschaft, für die erften cis gentlichen Opern gehalten zu werden, und machten ben Weschmack an folden Werten immer großer und allgemeiner; aber noch blieben fie ein gelegentliches Schaufpiel ben Luftbarfeiten; noch batte man fein ordentliches, mit Rucfficht auf diefe Berfe, erbautes und eingerichtetes Theater; noch fangen blos eben die Verfonen, welche fonft ben Sarlefin, ben Doctor und ben Pantas lon vorstellten (G. Signorelli a. a. D. G. 396.) ober vielleicht gelegentlich Liebhaber, . bis endlich ju Benebig im Jahre 1637 auf. einem

einem öffentlichen Theater bie Anbromeba, gefdrieben von Benedetto Ferrari, in Dufit gefest von Franc. Manelli ers fcbien, und nun enblich bort, und in mehe rern Orten Italiens orbentliche Overns bubnen eingerichtet murben; bergeffalt, daß Benedig allein beren gulett funfgebn achabt bat. Aber nun gieng auch bie Racte ficht auf den Text felbft, auf die Doefie, alls undblig adnalich verloren. Man wollte nur Befang boren, nur prachtige Bergieruns gen und Dafdinenwert feben; die Poeffe murbe biefem adnalich untergeordnet, und bas befte Stuck mar, meldes gu bem lets tern bie mebreffen Beranlaffungen aab; alfo, je abentheuerlicher, je beffer. ner der erften Dichter, welcher fich biefein Befdmad am Eragifd : Comifden fagte, ift, bem Erescimbeni ju Folge (a. a. D. 6. 295.) Ottavio Eronfarelli gewefen. Stac. Andr. Cicognini mar ber erfte, mels cher in feinen Jafon im Jahre 1649 Arien vermebte, benn bis au diefer Beit mar bie Rufit ber Opern nichts als Recitativ; (G. Planelli a. a. D. G. 14.) und eines ber beeühmteften Stude, bes Dafchinens wertes megen, ift La Divisione del Mondo, von Giul. Cef. Corrabi, und in Dufit gefest von Giov. Legrengi, gefpielt ju Des nebig im 3. 1675. Wenn man begierig ift, die Berfaffer biefer vielen Disgeburs ten, welche fic bis gur Erfcheinung bes Apostolo Beno auf bem italienischen Theater erhielten, fennen gu lernen, fo fann man fie jum Theil in bes Quadrio Stor. e rag. 930. 3. Th. 2. G. 461 u. f. finden. Gilvio Stampiglia mar indeffen, dem Gignorelli (a. a. D. Ib. 2. G. 189.) ju Folge, bereits ein guter Borgdager bes Beno; er vers mandte Gorgfalt auf ben poetischen Muss bruck, obgleich fein Stol pretibs ift, und feine Stude alle eine boppelte Liebesintris que baben. Wenn bas erfte erfdien, meiß ich nicht; ber Dramaturgie bes lione Mac. ct gu Bolge find fie alle junger, als bie Werte des Beno, moferne nicht ber gange lich barin vergeffene Turnus deffelben dle ter gemefen ift. llebrigens führte Er, nicht Apoft. Beno, ben Gebraud ein, bie Stude gludlich ju foliegen. Das erfte Stud

des Apoft. Beno († 1758) Gl'inganni felici ift vom 3. 1695. Er versuchte bie Oper regelmdgiger ju machen, und wollte fie bem Trauerfpiele ber Briechen ndber bringen; er verließ alfo die Gotter: und Wunderwelt ganglich; und gab der italies nifden Oper die Geftalt, welche fie jest bat; aber fein Styl ift matt und nicht fo mus fifalifc und leicht und naturlich, als ber Styl bes Metaffafio. Geine Werte find, Den. 1744. 8. in 10 B. ericbienen; frangof. bat Bouchard, Par. 1757. 12. 2 Banbe; und Det. Oblaben die biblifden Stude. 17 an ber Babl, Augeb. 1760. 8. beutich berausgegeben. - Piet. Jac. Martelle (+ 1727. Much von ibm find einige ertrags liche Dramen, als Il Perfeo vom 3. 1697. Apollo gelofo, bie Dufit von Unt. Perti, gefdrieben 1698; Gli Amici, bie Dufit von Pirro Albergati, im 3. 1699 ba.) -Stef. Ben. Pallavicini († 1742. Opere, Ven. 1744. 8. 4 Bb. enthalten einige ers tragliche Opern.) - Carlo Rolli (+ 1762. In f. Poetici Componimenti, Ven. 1761. 8. 3 Bb. finden fich verschiebene gang gate Opern.) - Carlo Frugont († 1767. 3n f. Opere, Parma 1779. 8. 9 Bb. find Medo, und einige Opern mehr.) - Piet. Metaftafio (+ 1783. Didoue abandonata mar, fo viel ich meiß, fein erftes Stud, und erschien, in Dufit gefest, von Temmafo Albinoni, im 3. 1725 auf bem Theater, ju Benehig. Geine Poelie find verschiedentlich gesammelt, als Lorino 1757 : 1768. 8. 10 Bd. Par. 1780 u. f. Ben ber er-4. und 8. 12 Bd. mit Apf. ftern findet fich eine Differtation von Rais nert Calfabigi, worin bie Berbienfte bef. felben um bie Oper entwifelt werben; und melde Br. Biller, ben feiner Schrift, Heber Metaffafio, Leips. 1786.8. jum Grunde Wenn bas bochfte Berbienft gelent bat. bes Opernbichters barin beftebt, baf bet Bau feiner Berfe barmonifc ift: fo bat Metaftafio es erreicht; aber, menn bee Innhalt biefer Berfe auch in Betracht tommt: fo find fie gwar, in fo fern Des taftafio felbft fie fpricht, immer gut, nur sumeilen im Dunbe feiner Derfonen fo uns naturlich, wie es fich nur benten last, Db 2

moau voranglich bie. von ben Berionen, sur Bezeichnung ihres Buffandes gebrauch. ten Gleidniffe geboren. Richelet bat. Dar. 1751 u. f. feine Werfe in bas Frangos fifche in 12 Duodesbanben; fr. Roch fie, Wien 1774 u. f. in bas Deutsche, in 8 Octavbanden (jammerlich) überfest. -Dit. Umab. Cigna (In feiner Poefie per Mufica, Tor. 1762. 12. find verfchiedene giemlich table Opern. Geine Apbigenia, bie befte von allen, ift nicht in biefer Sammlung, fondern einzeln, ebend. 1761. 8. gebrudt.) - Carlo Giuf. Lanfranchi Roffi (Opere dramatiche, Fir. 1766. 8. Der Opern barin find brey.) - Unt. Canbi (Raccolta di Poesie teatrale, Fir.1771, 8. 2 230. Der Opern find barin achte, und alle mittelmdfig.) - Raineri Cafalbigi (Poelie, Livorno 1766, 8. 28b. Geine benten Opern, Micefte und Orpheus find fcmache Nachahmungen des Metaftafio.) -Migliavacca (Thetis und Armibe.) -Coltellini (Almeria und Untigona.) - -Bu biefen verschiebenen, und mehrern bes roifden Opern baben, von italienischen Meiftern, die Dufit gefest: Adolfati -Pirro Albergati - Ebom. Albinoni -Giuf. Albrovandini - Dasc. Anfofft -Franc. Arana - Rlor, Arefti - Carl Babia - Jerome Baffani - Unbr. Bernasconi - Ferb. Bertoni - Giuf. Boniventi - Giovmar, Bononcini -Marcant. Bononcini - Giov. Und. Bo: retti - Giovb. Borgbi - Rrc. Brufa -Mar. Buini - Unt. Calbara - Giovs mar. Capilli - Rinaldo da Capua (1740. Wird für den Erfinder des obligaren Recita. tivs gewöhnlich ausgegeben ; allein ein Benfpiel bavon findet fich fcon in einem Dratorio des Meff. Gearlati) Dan. Caftrovillari -Franc. Cavalli - Marc. Unt. Cefti -Fortungto Chederi - Diet. Chigrini -Franc. Ciampi - Joach. Cocchi - Care lo Coltellini - Franc. Conti - Bart. Corbans - Unt. Dragbi - Gjov. Fers randini - Bened. Ferrari - Janat. Fiorillo - Det. Franceschini - Dan. Breschi - Dom. Gabrieli - Unt. Gas Leagi - Balb. Galuppi - Franc. Gasparini - Dich. Ang. Gasparini -

Gem. Giacomelli - Carlo Groffi -Diet. Guglielmi -Dic. Jomelli -Giovbat, Lampugnani (1736. Mar ber erfte, melder neue Bortbeile von ber Ins ffrumentalmunt ju gichen fuchte, und folge lich Erfinder bes neuen Gefdmactes, ben Gefang gleichfam unter jener gu erftiden; ben ibm berricht indeffen noch bie Stimme über bas Orchefter) - Gaet. Latilla - Giov. Legmenzi - Leon. Leo -Unt. Potti - Franc. Lugio - Franc. Majo - Franc. Manelli (feste 1637 bie erfte offentliche Oper gu Benedig) - Gen. Manna - Undr. Mattioli - El. De rulo (Einer ber erften Operncomponiften, welcher die in Benedig bem Konia Seinrich bem gten von Franfreich im 3. 1574 au Ehren gegebene Oper in Duft . brachte.) - El Monteverbe (1620. Bagte ce, fich uber bie, ju feiner Beit berrichenden, dnaftlichen Borfcbriften, und fpiffindigen mufifalifden Lebren weggus fegen, und ofnete feinen Dachfolgern ben Beg, burch Dufit ju wirfen.) - Dich. Mortellari - Teof. Organi - Biuf. Mar. Orlandini - Unt, Pacelli - Giuf. Unt. Daganelli - Giovar, Magliardi -Stov. Paifello - Carlo Ballavicino -Coi. Ant. Dumpani (Giner der Dachabmer des Lampugnani, welcher die Inftrumen. talmufit auf Roften ber Stimme erbob.) -Varadies - Giovdom, Vartenio -Dav. Peres - Giorb. Bergolefe - Jac. Unt. Perti - Giovb. Pescetti - Dic. Viccini - Dict. Rom. Dignatta - Jes rome Polani - Carlo Fre. Poffarolo'-Ant. Vollarolo - Dic. Vorpora - Giuf. Dorfile - Giov, Porta - Luc. ant. Pres Dieri - Nac. Rampini - Alb. Rifteri -Brc. Roffi - Gloub. Rovetta - Giov: mar, Ruggeri - Bern. Gatbatini -Unt. Sacchini - · Franc. Ggerati -Unt. Salieri - Doni. Garra - Giuf. Garti - Unt. Gartorio - Meff. Scars lati - Giuf Gearlati - Cai. Schiaffi -Blui. Gcolari - Terradellas' - Giovb. Marc, Unt. Tornioli -Tommali — Biuf, Tel. Tofi - Unt. Toggi - Th. Tras jetta - Darc. Hecellini - Giov. Bas rischino - Giuf. Dignati - Leon. Binci (1725.

(1725. Manbte guerft auf bie Arien ber Oper febr viele Runft ) - Unt. Bivaldi -Unt. Banettini - Viet. Unbr. Biani -Marc. Unt. Biani - u. v. a. - -

Bon Deutschen Meiftern: 3ob. 3of. Fur - Chifiph. Ritter v. Glud - Carl 5. Graun - Georg Friedr, Schnbel -Nob. Abolob Baffe - Raumann -

· Als Opernfänger und Sängerins nen' find . unter ben Stalienern . voranglich befannt; und gwar Ganget: Giov. Frescobalbi - Darc. Anti Vasqualini tino - Stamb, Maggi - D: Caftellf -Mr. Ant Origoni - Diet, Dablo Beni. Giamb. Speroni - Rin. Cherarbini - Alburgi - Mn. Medici - Rofa Cartas Dischini - Luigi Mforga - Biuf. Dars Agujari - Anna be Amicts - Ant. Bers (+ 1738) - Mich. Gelvatici (1700) - a, m. -Diete Doggi - Aleff. Befoggi - Giamb. Ferner geboren bierher noch die berabm. fattello gen - Ill. Finacci (1740) -: 114

Biuf. Tibalbi - Bil. Elifi - Em. Core nachini - Giov. Mangoli - Luca Fas bris - Cajet. Buadagni - Carto Die colini - Gerd. Tenducci - Carlo Cons ciolini - Biuf. Millico - Ben, Range gini - Ginf. Cicognani - Unt. Dius sio - Gasp. Pacchfarotti - Geb. Kor licaldi - Marchefi - Roncaglia -Confoli - - Sangerinnen: Cat. Martinelli († 1608) - Cat. Forti -Unt. Regri Lomi - Dor. Lolli - Diana Dar. Tefti (1680) - El. Crescimbeni -Laura Frebi - Barb. Riccioni - Alba (1634) Gioub. Boll - Binc: Diccini - Chelleri - Unna Gignoni - Mara: Giorgio Martinelli — Mit. Afreardi — Guint — Mar. Lini — Diam. Scaras -Carlo Ande: Clerici — Giuf. Caccia belli — Bict. Tarquini — Liv. Nanis (1670) - Giac. Bingrelli - Ant Cot: ni - Luor. Andre (1700) - Angel Ras parini - Elen, Scio - Santa Mare defini - Marg. Duraftantt - El. gell (1692) - Wiet. Baratti - Franc. Stella Cenacchi - Ganta Stella -Caffelli - Reanc. Barbi - Ant. Dres " Maatha Landi - Liv. Coffantini - Ant. biert - Binc. Dati - Giov. Buggos Ameright - Faufting Bordont Saffe -Ieni (1701) " Bart. Donabelli - Giuf .. Dar. Regel - Mar. Benfi - Bict." Megnino - Matteo Gaffani - Unt. Tefi - Franci Cugroni Gandoni - Mar. Borfini - Undr. Rranchi - Dic. Ba. Laurengani Conti - Luc. Sadineffi ris - Gfamb, Franceschino - Baler. Cat. Aschieri (1730) - Anna Regel Eos Pellegrini - Sauftino Marcheti - mi - Cat. Bisconti - Ifab. Gonbini -Biamb. Roberti - Bres, Unt. Piftocol - Cam. Mattel - Catar. Aftrua - Ther. Gianm. Ferrart - Unt. Biffont - Unt. glint Etbatht - Cath. Gabrieti - Luc. fillo - Gluf. Balloni - Biuf. Stras i nasconi - Bonafini - Dar. Balbucs." ba - Rie, Grimathi - Frc, Carli - ci "- Chidvacci - Dar, Cabi"- if Stef. Romant . Granc. be Grandis Franc. Dangy le Brun - u. v.

Curbont - Biet. Charaglia - Ant, teffen Cheateumabler, ale: Balb. Der Daff :- Gir. Cantapaufina - Until ruggt († 1536) Baffiano, Ariffotile gen. " Bernachi - Luc, Dingoni - Gget (+4551) Bactol, Reroni (1579) Camillo 18 Berenftadt (1720) - Gaet. Drfint - Mariani († 1611) Giul. Pariccioli (1649) Blov. Off - Fr. Borofint - Glul. Mic. Cabattini (1638. in welchem Jahre ... Albertini - Andr. Pacini - Carlo Ric. er bie Pratica di fabbricar Scene e Ma- il Brofchi, Barinello gen. - Giov. Cares chine, Rav. 4. berausgab.) Angelo Cos A fini (1730) - Mar. Diccolini - Gaet. lonna (1660) Agoft. Metelli († 1660) Resil Homp. Bafferis"- Gluf. Apptant - lice Bofellt (1673) 3pp. Massarint (1679) Agoft. Fontana Sel. Saltimbeni — Lod, bel Basso (1684) Sides Capriotti (1685) Eel: Mointicelli — Calet. Majorana, Cass Dem. Santi († 1694) Tom. Bessi (1702) Dom: Mauro (1706) Stef. Orlandi und Joach, Contt, Gistello gen. - Th. Guars Giuf Defani (1708) Girol. und Unt. Maus Duci - Ant. Raff - Dic, Reymella - ri (1722) "Carlo Biuf Carpi" († 1730) 56 3 Glovach.

Giovach, Pissoli († 1733) M. Ant. Chiarini (+ 1730) Pomp, Albrovandini (+ 1735) Tom. Aldrovandini († 1736) Ferdinando Gallt Biblena († 1743) Biamb. Dedici u. Biov. Dom. Barbieri (1743) Francesco Galli Bibiena († 1760) Diet. Righini - Giufeppe Galli Bibinea - u. v. a. m. - -

Die berahmteften Mafdriniffen, ale: Buonamico de Criftofano († 1340) Fil. Brunclesdi (+ 1444) Timante Buongcorff († 1566) Bald, Lancia (1569) Franc, Mos naldo (1590) Gugl. Fava (1600) Giov. Guidotti (1615) Giul. Parigi (1615) Giamb. Balbi (1651) Franc. Guitti (1651) Carlo Pasetti (1660) Giamb. Barbieri (1660) Fre, Rivani (1680) Gasparo und Pietro be' Mauri (1680) Carlo Draghi (1680) Giac. Torelli (1690) Piet. be' Borgi (1690) -- -

Hebrigens banbeln, auffer ben ben bem Drama augeführten allgemeinen Beidict fcbreibern der Bubne, von der Gefdichte ber Dper in Stalien, ober liefern bagu Bentrage: Il Teatro alla Moda, Ven. 1722 12. von Ben. Marcello, Ceine finns reiche Satore auf ten Buffand ber Oper, Le Glorie della poesia e della Musica . . Ven (1730) 12. Ein dronologis fcbes Bergeichniß ber Opern , famt ben Dabmen ihrer Berfaffer und Componiften. welche feit bem 3. 1637, bis gum 3. 1730. in Benedig aufgefahrt worben. - Der ste Theil bes sten Bandes von Quabrio Storia e ragione enthalt von G. 431 an, bierber geborige Nachrichten. - Der ste Bond bes Effai fur la Mulique, Par. 1780. 4. enthalt im 4ten Rap. ein Ber-Beidniß italienifcher Compeniften ; im sten ein Bergeichniß ber ital. Opernbichter; im 6ten Rap. ein Verzeichniß der berühms ten Ganger und Gangerinnen. - Le Rivoluzione del Teatro muficale Italiano della fua origine fino al prefente, opera di Stef. Arteaga, Bol. 1785-1787.8. 200. - -

Befdichte ber Oper in granfreich. Franfreich erhielt bie Oper aus Stalien, fie folche erhielt; dos heißt, man fcopfte

bamable in Italien bie Gegenfidnbe batu aus bem Reiche ber Dbantaffe, und fcbopft : fie noch jest in Franfreich baraus. Card. Maggarin ließ nahmlich im 3. 1645. Sanger und Sangerinnen, und auch eis nen Theil ber Mufiter aus Stalien, sur Borffellung ber finta pazzia von Giac. Zos relli , in Mufit gefest von Giul. Strossi, nach Paris tommen, und bas Stud, bas aus der Schdferwelt genommen ift, vorfellen. Sierauf folgte im 3. 1647. ber Orpheus von Barlino. Die Battung hatte gefallen; und Dufit und, Decoras tionen wurden nun in frangofische Origie nalftucke bineingezogen. 3m : Jahre 1650 murbe bie Andromeda des Corneille aufgeführt, welche mancherlen Dafdinenwert erforbert, und mit Dufit werbunden ift; im 3.1651 bas Ballet Caffanbra, von Benferade: und im 3. 1650 eine Bafforale von Perrin, ganglich in Mufit gefett von einem frangofifchen Tontanftler Came bert; aber nur in einem Arivathaufe. Ben ber Bermablung bes Koniges, im: 3.1660, murbe wieder ein italienifches Stud, Ercole amante, gegeben. .. Um vorzüglich ber Opernmufit, ju feiner Beit.) ; biefe Beit ungefdbr wurde , ben bem Dars quis von Courbae, Mler. De Rleur, bas Toifon d'or bes Corneille vorgestellt, und baburch . und bie Renntniffe bes Marquis ber Grund jur Bolltommenbeit ber Operne maichinen gelegt. Im 3. 1661 ericbien Perrin wieber mit einer, uon eben bem Cambert in Dufit gefesten Daftorale, Ariabne; aber bas Stack blieb liegen, bis er enblid mit bem Darg. Gourbae, und? Cambert gufammen, im 3. 1669 bas Beis vilegium zu einer frangofischen Oper, unter bem Dabmen einer Academie ede Mufique, erhielt. Das erfte begebene Stick mar feine Pafforale, Domona, in funf Aufzügen, das im 3. 1671 gefpielt murbe, woju Beauchamp bie Tange ges madt batte , und morin Mielle Cartille, und bie Berren Beaumaville, Roffignol, Clediere, Ebolet, Miracle, als die erften frangbiifchen Gangerinnen unb Ganger, Schon im Rabre 1672 erbielt erschienen. und bat fie, im Grunde, fo gelaffen, wie Luly die Direction, und gab fcon in biefem Jahre bie Fêtes de l'amour et de Bacchus

Bacchus von Quinault, morin einige ber wornehmften herren bes hofes mittanaten. 3m 3. 1673 murbe bas erfte große Stud bes Phil. Quinault. († 1688) Cadmus unb Bermione , aufgefährt. Die famtlichen Berfe biefes Dichters find, Par. 1715. 12. 5 30. 1739. 12. 5 30. Par, 1777. 12. 6 30. von Bocheron mit einer Differtation fur . . . l'origine de l'opera gebructt. Dadft ibm haben frangofifche beroifche Opern gefdrieben: Mich. Le Clerc (+ 1691) Mich. du Baillan († 1696) El. Boper (+ 1698) Jean Fr. Duche (+ 1704) Eb. Corneille († 1709) Jean de Bise († 1710) 3. Gilb. Campiftron († 1723) 3of. de la Font (+1725) Ant. Houdard de la Motte (+ 1731. Brachte durch lengere Berbinbung des Tanges mit ber Oper eine größere Mannichfaltigfeit und mehrere Reize binein. Oeuvr. P. 1754. 12, 10 Bde.) Ant, be ta Roque († 1744) Gim. Jof. Pellegrin († 1745) Jos. de la Grange Chancel (Oeuvr. Par. 1746. 12. 2 8b.) Bleury (+ 1746) de la Marne (+ 1747) Unt. Dans chet († 1748) Louis Bugelier († 1752. Geis ner fur bie erfte Oper gelieferten Stude find überhaupt fechgebn.) Ehr. Unt. be la Bruere († 1754. Gein Darbanus iff, meines Bedantens, nachft ben Studen bes . Quinquit, eine ber beffen frangofis' fthen Opern.) Louis be la Gerre († 1756) Bern, de Fontenelle (+ 1757) Louis Cabu. fac (+ 1759) Ph. Ch. Rop (+ 1764) Ant. Aler. henri Poinfinet († 1769) Aug. Par. De Moncrif († 1770) Pierre Dic. Brunet (+ 1771) Brc6. Arouet de Boltaire (+ 1778) Bernard (+ 1780) Bailly du Rolley (+ 1786. Berfaffer einiger frangof. Opern für Glud.) Jean Fr. Marmontel (Geine Umarbeitung einiger Stude bes Quinault ift vielleicht glacflicher, als feine eigenen beroifchen Opern.) - Des Fontaines - le Franc. be Pompignan - St. Mart - Guil fart - Chabanon - Chabanon be Maus gris - u. v. g. m. - -

Die Musik zu biesen Opern ist geseth, von Cambert († 1677) Jean Bapt. be Lung († 1687) Marc. Unt. Charpentier († 1702) Bouvard († 1706) Pasc. Colasse († 1709) Marin Marais († 1718) Wertin

(1719) Galomon († 1731) La Coffe (1732) Dich. Monteclair († 1737) Jean Jof. Mouret († 1738) Andr Campra († 1740) henri Desmarets (+ 1741) Eb. Subert Gervais († 1744) Mich. de la Barre († 1744) Andr. Destouches († 1749) Braffac (1750) Joi. Nic. Roper (+ 1755) Fres, Colin be Blamont († 1760) Bern. be Burt (1765) Jean Phil. Rameau (\$1767. Das erfte von ihm gefente Stud mar Sippolpte und Aricie von bem Abt Pelegrin im 3. 1733. und mas feinen Ruhm febr bob, mar Cas for und Pollur, von Bernard im 3. 1747.) G. Jof. de Mondonville († 1771) Fres Res Bel († 1775) - Fred. Francoeur - Unt. D' Mubergne - Berton - Et. Jof. Rlos quet - Chev. d' Berbain - Rodolphe. -- Bon Muslandern : Giov. Stut. Bas tiffin - Undr. Gretry - Ritter Glud -Boffee. - - Hebrigens liefern befons bere Bentrage gur Gefdichte ber Oper in Branfreich: Tables chronologiques des pieces de l'opera. Par. 1733. 8. (von du Gerart) - Code lyrique, ou reglement pour l'opera de Paris par Mr. (Anne Gabr. Meusnier) de Kerlon." Par. 1743. 12. - Mem. fur l'opera, par Mr. (Louis Pet.) de Bachaumont, Par. 12. - Der ate Banb ber Marpurs gifden Beptrage, welcher G. 232 u.f. ein' Bergeichniß frangofficer Overn bis gum 3. 1752 enthalt. - Histoire du Theatre de l'opera, von Bern. be Roinville, Par. 1749 - 1753. 8. 2 80. n. 21. 1757. -Histoire du Theatre de l'Acad. Royale de Musique, Par. 1754. 12. - Lettre fur le Mechanisme de l'opera Italien . . . Neap. et Par. 1757. 12. - Reflex. d'un Patriote sur l'opera franc. et sur l'opera italien, qui presentent le parallèle du goût des deux nations . . . par Mr. Richemont, Par. (ohne Jahres.) 12. - Reflex. fur l'opera, Par. 1776. 12. - Lettre d'un Amateur de l'opera à Mr. . . . Amst. 1776. 8. (leber bie Ginrichtung unb Bermaltung ber Oper.) - Examen des causes destructives du Theatre de l'opera, et des moyens qu'on pourroit employer pour le retablir, Par. 50 4

Par. 1776. 8. — Bor ber Ausgade ber Oeuvres de Quinault vom J. 1777, findet sich Abhandlung von Bocheron, dur l'origine de l'opera. — Ein Berseichnis von den französischen inrichen Dichtern sinder sich im 4ten Bo. S. 1 u. f. des Essai sur la Musique. — Bon den französischen Componissen im sten Kap. des 3ten Bandes S. 375. csend. — und von der französischen Opera überhaupt, im 1ten Hand S. 393 u. f. — Gammlungen von französischen Opera sind, Par. 1703. 12. 16. Bd. Amst. 1712. 12. 13 Bd. erschies ven. —

Beschichte ber Oper in England: Die Ginführung, ber eigentlichen Oper in England murbe burch die, in verschiedenen ecgelmidigen Trauerfpielen befindliche, und ben der Borftellung gejungene Chore, und burd die Masques, Maskerades, Interludes, Entertainements u. b. m. vors, Das erfte, eigentliche englische bereitet. Trauerfpiel, Gordobuc, ober Ferrer und Porrer (welches inf iten Bb. der Select Collection of old Plays, G. 99 u. f. ste Muff. fich findet, und im 3. 1561 auf. geführt wurde) bat icon Chore, welche, wie fich aus Wartons hift. of Poetry, Bb. 3. 6. 376. ergiebt, wenigftens (ob una ter Begleitung von Dufit, weißich nicht?) sefungen morden; und die Masteraden u. b. maren gewöhnlich mit Dufit und Lang verbunden, und murben, befonders, unter Carl bem erften, baufig, und mit Decorationen und Mafdinenwert von Inigo Jones verfeben, gefpielt. Triumph des Friedens, eine Maste uon 3. Chirlen, 3. 3. melder im 3. 1633 vorgestellt murbe, scheint unter ber Be-Bleitung von Mufit gefpielt worben gu fenn; wenigftens wird auf bem Titel gefagt, bag bie Duft bagu von 2B. Lawes und Simon Bues ... und befondre Decorationen bagu von Inigo Jones gemacht worben. fogenanntes, im 3. 1636 ju Nichmond ges 1 spieltes Entertainement of the King and Queen war von Et. hooper in Mus fit gefest, und Carl ber zwente, ale Dring von 6 Jahren tangte barin; ble Love's Mistress, or the Queens Masque von

The Benwood wurde, in eben biefem Jahre mit febr vielem Dafdinenwert von Inigo: Jones vorgeftellt. In ben burgerlichen-Rriegen waren gwar Trauer = und Lufte: fpiele, aber nicht Musitspiele verboten, und fo fdrieb Bill. D'avenant unter ans bern fein Entertainement at Rutlandshouse, by Declamation and Musik after the manner of the Ancients, welsdes im Jahre 1656 in bem Rutlanbichere Saufe aufgeführt, und megu die Dufit vors ben S. Ch. Colemann, S. Coot, S. Lames und G. Subion gemacht murbe, bergeftalt baß Wood (in Ath. Oxon. 2. 6.293) fich. tein Bedenfen macht, es eine italienifche Oper gu nennen, obgleich bie Dufit nur mit ber Rebe abmechfelt, und nur menige Berfe barin eigentlich gefungen merben-3m 3. 1658 murbe in bem Cocfpit The Cruelty of the Spaniards in Peru, expressed by instrumental and vocal Mufik, and by Art of Perspective in Scenes gespielt; aber que biefes mar nicht ein gentliche Oper. Der Ginrichtung berfelbert, tommen indeffen D'avenants Siege of, Rhodes, in ber Geffalt, morin er urs fpennglich erschien, und fein Play - houfe, to be ler, fcon naber; und wie er bald nach der Biedereinfenung Carl bes zwenten. (im 3. 1660) die Mufficht über die eine der; neu - errichteten Schauspielergesellschaften. erhielt, erichienen fie auf ben Theatern. und D'avenant benithete fich zugleiche burch Bergierungen und Mafdinenwert bie Babne angichenber und ber Oper fde higer ju machen (G. fein Leben Bb 2. G. 78, in Cibbers, oder vielmehr Chiels Lives). fo wie Dryben in den Sturm bes Chates fpear, burch eine Umarbeitung, mebr Besfang und Dafdinenwert (im 3. 1669) gu 3m Jahre 1674 murbe bringen suchte. Ariadne, or the Marriage of Bacchus, aus bem Frangofifchen gezogen, und von 2. Grabut, einem gebobrnen grangofen, in Mufit gefest, im 3. 1675 Pinche, eine Oper von Ib. Chabwell († 1692) im 3. 1677 bie Circe bee Ch. D'avenant (f 1714) in Dus fit gefest von Bannifter; im 3. 1685 Mls bion und Albanius von Druben in Dufit gefett von Grabut; im 3. 1692 bie Tenens foniginn,

foniginn , mit Dufit von Burcell; im 3. 1697 ber Brutus of Alba, or Augufta's Triumph von G. Dowell (+ 1714) und in eben biefem, und ben nachfifolgenben Jahren, verschiedene musitalische Zwischens fpiele und Comodien von Pierre Motteur († 1717) in Dufit gefest von Eccles , Jer. Clark und Finger; im Jahre 1700. The Grave or Love's Paradife von 3. Olds miron, eine Oper; im 3. 1701. The Island Princess, or the Generous Portugueze, von P. Motteur, iu Dufit gefett von Burcel, Clart und Leveridge; und die Virgin Prophetels or the Fate of Troy von Elt. Gettle († 1724) vorges ffelt. Much geboren in Diefen Beitpuntt noch einige Stude von Eb. b' Urfco († 1723) als Ennthiau. Endimion. 3m 3.1705 murbe bas neu erbaute Theater gu Sanmartet mit einer aus dem Italienischen überfenten Oper, ber Eriumph der Liebe, erofnet. (G. Dods. len's Borrebe au ben Select Old Plays. G. 102. und Banbrughs Leben im aten 30. 6. 107 von Cibbers Lebensbeschreibung.) Go nennt meniaftens ber gulest angeführte Schriftfteller bas aufgeführte Stud; und fagt, daß die Dufit baju italienisch gewes. fen; allein Diefen Triumph der Liebe bahe ich nicht in ben verschiedenen Geschichtbus dern ber englischen Schaububne, mobl aber einen Tempel der Liebe, von D. Mots teur, gebruckt im 3. 1706. barin gefunden, und es ift nicht mabricheinlich, daß bie Mufit bagu italienische Opernmufit geme-Diefe erfcbien barauf erft ben Geles genheit ber aus bem Stalienifchen gezoges nen Oper Arfinoe. Diefes fagt Abbifon ausbrudlich im Spectator, D. 18. und Clayton (welcher in bem Companion to the play - houfe, als Berfaffer bicfes Studes genannt wird) in der Borrebe ber Ausgabe deffelben von 1707, "baf er bas Stud, und smar, wie er fich ausbrudt, in febr gemeine Schreibart überfegen laffen, meil ichwache und profaifche Ausbrucke fich am beften gur italienischen Mufit fcbict. ten; bag bie Dufit in italienischen Gefcmacke fen, bag er baburch bie itglies nifche Dufif auf bem englischen Theater einführen wollen, meldes vorher noch

nicht verfucht worden, und bag bie Schaufpies ler alle Englander gemefen maren." Wenn bas Stud aber querft gegeben, und von wem es in Dufit gefest worden, babe ich um biefe Beit unges nirgende gefunden. fabr fcbrieb Abbifon feine Rofamunde .. Da ber Geschmack an ber Oper febr allges mein geworben, und bie gespielten Stude. boch größtentheils hochft wild und unres gelmdfig, und jum Theil finnlos maren: fo wollte Abbifon verfuchen, ob nicht, mit bem Ohre sugleich, auch ber Berffand bes friedigt werden tonnte; allein bas Stud gefiel nicht; und nun mar ber Beichmack für die italienische Oper bergeftalt ents fchieden , bag man guerft beren gum Theit elend aus bem Italienischen überfest, jum Theil in italienifder Sprace felbft aufs führte. Bon biefer Art mar Camilla ges spielt, im 3. 1706 in Musit gefest von Bononcini, morin ber Italiener Dalens tini ben Turnus, in feiner Mutterfprache, und bie andern Schaufpieler in ber englis fchen Sprache fpielten und fangen. lich führte man beren in italienischer Gpras che gefdrieben, von italienischen Compos niften gum Theil gefest, und ganglich von italienischen Gangern und Gangerinnen vorgefiellt, auf. Die erfte berfelben mar Sndaspes, nach der Mufit von Franc. Mancini, und gespielt im 3. 1709. ber Folge wurden beren vorzüglich von Rolli gegeben; bag unfer Sandel die Dufit ju vielen gemacht bat, ift befannt; und chen fo befannt ift bas Glud, mit meldem Micolini, Balentini, Genefino, Fas rinelli, und fpdter, Mangoli bort gefuns gen haben. Gie erhielten fich barauf bis aum 3. 1732. 3mar machte man, von Beit ju Beit, Berfuche, wieber englische Opern aufzufahren. 3m 3. 1712 wurde, unter andern, Calppfo und Telemach von 3. hughes (+ 1717) in Dufit gefent von Galliard; im 3. 1717 Pan und Spring von 2. Theobald, die Dufit von ebendemfelben; und um diefe Zeit Thompris von D. Motteur gegeben ; allein erft in gedachtem Jahre erhielt bas englische Ctud, Acis und Bas lathe, von Gap, in Mufit gefest von uns ferm Sandel, wieder einigen Bepfall. 26 5 and

Much bie Teraminta von Caren, mit ber Mufit von 3. C. Smithe murbe in biefem Rabre gespielt, fo wie um biefe Beit auch Die Gemele bes Congreve, in Mufit gefent von Sandeln. Aber dennoch bat man nach: ber noch Opern, wie a. B. ben Artarerres, in Dufit gefest von Th. Mene, jum Theil in englifder, jum Theil in italienifcher Sprache aufgeführt. Gefdrieben baben übrigens feit Diefer Beit Opern: Dr. Dals ton (bratte ums 3. 1739 Miltons Mafque at Ludlow Caffle, unter bem Titel, Comus, mehr in Opernform und von Arne in Dufit gefett; auf bas Theater.) -3. lodmann (Rofalinda, L. 1740. 8.) -John Sill (Orpheus, 1740.) - Dan. Mallet (Mifred, eine Maste, im 3. 1748. Britannia, eine Daste, im 3. 1755.) Debr Glad bat bie englische fomische Oper gemacht, wie ber folgende Urtitel! Hebrigens findet fich in ber geigen wirt. Bibl. Britannique, 30. 15. 6. 75 u. 243 ein Ebauche' d'un Caral. hift, et crit. des operas anglois et des autres pieces angl, qui ont du rapport à l'opera, ber aber nur bis jum 3 1700 geht, und auch beutsch im 4ten Bb. G. 17 ber Mars purg. Bentr. febt. - Bor Lockmanns Ro= falinta ift ein Difc. on the origin and progress of opera. - Berichiedene Muff. Des Bufchauers, als M. 3. 13. 18. - -

Beibidte ber Oper in Deutschland. Die erften Singerespiel, wie ber Derf. fle nennt, fcbrieb unter uns, Jacob 20: ner, in ben Jahren 1570: 1589; und biefe find burchgebends nach einer Melodie ges In 3. 1627 fiberfeste fungen worben. Mart. Opis feine Daphne aus bem Itatienischen, welche Beinr. Schas in Dufit feste, und die ben einem garftlichen Beplas ger in Dresben aufgeführt murbe. feine Jubith auch in Dufit gefest, und aufgeführt worben, weiß ich nicht. fdiebene feiner Dachfolger, als Unbr. Gry: phius, Joh Cheffn. Salmann, und fpater, Sinfd, Breffaud, Konig (Samml. Theas teal. Gebichte, Dresb. 1713. 8.) und vors singlich Seine. Poffel und &. G. Sunold fchrieben beren , befonders bie benden lets tern, in Menge für bas Theater in Sams burg, aus welchem im 3. 1678 bie erfte, von Bremer gefest, erfcbien. Daf bie Berte ber erfteen an einigen unferer beut. ichen Sofe aufgeführt morben fenn mogen. ift mabricbeinlich. In Samburg erhielt fich bie Oper lange Beit; auch murben bee ren gu leipzig und Braunfchmeig gefpielt; febr ofte maren bie Arten barin italienifc. und bie Recitative beutfch; und in Ditts fit gefett maren biefe Opern, von Bremer, Frant, Strunt, Theil, Fortich, Conradi. Rapfer, Steffani, Matthefon, Gourrmann, Telemann, Graupner, u. a. m. -3m 3. 1741 verfdwanden fie ganglich von unferer Buhne; in biefem Jahre murbe" in Dangig bie lette gegeben. Unfere Runft. richter, anfatt auf bie Berbefferung bersi felben au benfen, beclamirten . unter Unfahrung bes Ben, Drof. Bottichebs, fie enblich ju Boben. Bugleich murben an verfcbiebenen unferer erften Sofe; als au Wien, Dresten, Berlin, u. a. D. mebr, italienische Opern eingefahrt; fcone Operns baufer baju gebaut, Ganger und Ganges rinnen, mit großen Roften bagu verfcries ben, und mit großen Gummen belobnt, u. b. m. - Mur Scheibe machte noch mit feiner Thuenelbe, im 3. 1749, einen ichmachen Berfuch fie ju retten. - 3m 3. 1773 erfchien endlich Gen. Wielands MI. cefte, Beipg. in Dufit gefest von Grn. Schweizer, aufgeführt ju Weimar; und im 3. 1778 feine Rofamunde, Beimar 8. Much gebort bierber noch feine Babl bes Bertules, ein mufitalifder Arolog, fo wie bie Ceres bes Gen. von Ginfiebel. mar baben wir alfo bie erften guten beuts fchen, bobern Schaufpiele gu verbanten. 3m 3. 1778 fdrieb M. Duller noch feine Miobe, Mannh. 1778. 8. - -

Uebrigens findet sich im 3t. Bd. S. 278' und 462. im 4ten Bd. S. 419, und im sten B. S. 409. der Marpurgischen Venträge, ein, aus Gottschebe Voeraath zur Geschichte der dramatischen Dichttunst gezogenes Verzeichnis der bis zum J. 1724 erschiennen deutschen Opern. — Wou den hamburgischen Opern giebt Matthesons Musika-lischer Patriot, St. 22124. — und von den verschiedenen Leutschen Alcesien ein

Brief von Brn, Wieland im beutiden Ders tur, October 1773 Radricht. - -

In neuern Beiten bat man in Schwes ben und Dannemart, Opern, von Sen. Daumann gefest, gegeben.

## Operetten; Comische Overn.

Die bie eigentliche Oper, bavon ber vorhergebenbe Artifel handelt, aus Bereinigung bes Trauerfpiels mit ber Dufit entstanden, fo bat bie Dufit, mit ber Comobie vereiniget, Die Operette bervorgebracht, die erft bor vierzig ober funfzig Jahren aufgefommen ift, aber feit furten fich ber beutschen comischen Schaubuhne fo bemachtiget hat, baf fie bie eis gentliche Comodie bavon ju verbrangen brobt. Unfanglich mar fle ein bloges Poffenfpiel jum Lachen; wos gu die Deutschen von bem italiani. fchen Intermesso, und der Opera buffa, ben Ginfall geborgt haben. Daben maren Dichter und Tonfeger: allein bemuht recht pofirlich zu fenn. Man muß gefteben, bag bie Dufit, ob es gleich scheinet, baß fie ihrer Datur nach mir jum froblichen ober bergrubrenden Ausbruf biene, übers aus geschift ift, bas Pofirliche ju verftarten, und bem Lacherlichen eine Scharfe zu geben, welche weber die Diebe noch die Gebehrben, noch ber Dang, zu erreichen vermogen. Dan wird in feiner Comobie, ben feinem Ballet ein fo lautes und allgemeines Lachen gehort haben, als bas ift, bas man im Intermegjo und in ber Operette gar oft hort.

Da bas Lachen auch feinen guten Rugen hat, und in manchen Sallen fowol ber Gefundheit als bem Gemuthe febr juträglich ift: fo murbe man nicht wol thun, wenn man ber Mufit bie Beforberung beffelben verbieten wollte. Es giebt Tonfunft. ler, die fehr gegen die comifche Mufit eingenommen find, und glauben,

bag eine fo erhabene Runft baburch auf eine unanftanbige Deife erniebris get werbe. Aber fie bedenfen nicht, daß eine bem Menfchen, nach ben Abfichten ber Ratur murtlich nutlis che Cache, nicht niebrig fenn tonne; fie haben nicht beobachtet, daß bie Ratur felbft bisweilen unter Berans ftaltungen, Die ju erhabenen 216. fichten bienen, Freude und Lachen mischt.

Man muß bemnach ber comischen Mufit ihren Werth laffen, und nur darauf bebacht fenn, daß fie nicht. gar ju herrichend werbe, und baf ber gute Gefchmat fie beständig begleite. Sich ftimme gern mit ein, man ben Tonfeger, ber feine Bubdrer baburd jum Lachen ju bringen fucht, bag er mit feinen Inftrumenten ein Efelsgeschren nachahmt, aus ber Bunft ftoffen will; aber bem murbe. ich bas Wort reben, ber burch einen wißigen und launigen Contraft bes Ernft- und Scherzhaften, burch murtlich naive Schilberung lacherlich burch einander laufenber Gemuthsei bewegungen, mich luftig macht.

Geit furgem bat man verfucht, bie Overette, bie anfanglich blos comifch war, etwas ju berebeln, und barans entstehet ist allmählig ein gang neues musifalisches Drama, welches von gutem Werth fenn wirb, wenn es von geschiften Dichtern und Confe-Bern einmal feine vollige Form wird betommen haben. Es ift der Mube werth, bag wir und etwas umitanbe

licher hierüber einlaffen.

Wie die große Oper wichtige und fehr ernsthafte Gegenstände bearbeis tet, woben farte Leidenschaften ins Spiel tommen, fo fann die Mufit, die jeden Son mit gleicher Leichtigkeit annimmt, auch bienen, fanftere Emrfindungen, Krohlichkeit und blofes Ergoben ju fchilbern. Um biefes mit einer schiflichen Sandlung zu berbinden, mable man ben Stoff, wie Die Comobie, aus angenehmen ober,

ergogenben Borfallen bes gemeinen Lebens. Es ift ja ichon von ben alteften Zeiten ber ein Sauptgefchaffte ber Dufit gemefen, auch zu froblichen gefellschaftlichen Unterhaltungen, ce fen durch Lang oder blos burch Lieber, bas Ihrige bengutragen. haben bereits einige Proben von frantofifchen und beutfchen Operetten bon : gemäßigtem fittlichen Inhalt, amifchen ber boben tragifchen Dper ; und bem niedrigen Intermeszo gleich. fam in ber Mitte fteben, und und Doffnung machen, baf biefe Gate tung allmählig mehr ausgebildet, und endlich zu ihrer Bollfommenheit aelangen werde. Das Bofenfeft von Deren Berman, der Merndretrans, und einige andere Ctute von, unferm ! Weiße, find gute Berfuche in biefer Art. Sie nimmt ibren Ctoff aus' bem Leben des Landvolfes, fann fich aber auch wol einen Grad hoher gu ben Sitten und Sandlungen ber Menfchen vom Mittelftand erheben. Bir murben rathen, biefem Drama! ber Mufit einen Con ju geben, ber fich eben fo weit von ber Sobeit bes Corburns, als von ber Diebriafeit ber comifchen Maste entfernt. Dialog ber Sandlung mare profaifch, folglich ohne Dufit, wie es bereits eingeführt ift; und an ichiflichen Stellen murde ber Dichter Lieber von allerlen Urt, auch bismeilen Arien anbringen. Die Lieden murben theile aus bein Inhalt felbft hergenoms men, theils ale episobifche Befange erscheinen. Die Urien fonnten burch Die Sandlung felbft veranlaffet, von jeber Urt des Inrifden Inhalts fenn, nur mußten fie fid) nie bis jum bo. ben Con der großen Oper erheben.

Der Lonfeger mußte baben auch ben gar ju gemeinen und gaffenliebermäßigen Con verlaffen; ebel und fein, nur nicht prachtig, fenerlich, ober erhaben zu fenn, fich befleißen. Seine Arien weber fo aus-Abrlich und ausgegrbeitet, noch von fo mannichfaltiger Mobulation, noch fo reich an begleitenden Stimmen, als die großen Opernarien.

Muf Dicfe Beife murbe murflich eine neue febr angenehme Urt eines: mehr fittlichen, ale leibenschaftlichen Schaufviels entfteben, woben Doeffe und Dufit bereiniget maren. bem unmittelbaren Ingen, ben ge mit anbern bramatifchen Schaufpielen gemein batte, wurde biefes noch ben befondern Ruten baben, baf baburch eine Menge in Boche und Dufif auter Lieber und angenehmer fleis ner Mrien, bie man, ohne eben ein Mirtuos von Drofeffion qu fenn auf : fingen tonnte; von ber Schaububne . in Gefellichaften und im einfame Cas binetter verbreitet murben: Man fieht, in den Ebat, bag gegenwartig, feitbem berr Siller in Leipzig fo viel febr leichte und bem gemeinen Dhr gefallige Lieber und Arietten in Beifens Deretten angebracht bat, in Befellichaften unb auf Gpagier. adnaen febr viel mehr gefungen wird, als ehedem gefcheben ift.

> of American Sun and \* of American

Die fomifche Oper, oder Operette bat. ben ben verschiedenen Bolfern, eine vers Schiebene Geftalt. Die italienische Opera buffa unterfcheidet fich von ber tomifchen Oper , ober Operette , anderer Boller bas ) burd , bas fie gans, wie die ernfte Oper, menigftens gient, gefungen wirb, unb fos. mobl Recitative als Mrien bat. Gie ift. im Grunde, fo alt, als die ernfte Oper. Schon im 3. 1485 foll, wie gedacht, bie verità ramingha ju Benedig aufgeführt . worden fenn; und im Grunde ift biefes Stuck nichts als Comische Oper. Eigent. liche bilbete fich biefe aber in ber Rolae aus . ben Bwifchenfpielen (Intermesso's.) Ben } ber Aufführung auch regelmdfiger bramatie! fcher Stude, als ber Luffpiele, murben name : lich, swiften den verschiedenen Aufgugen,? anfanglich Lieder und Mabrigale, obne mel. tern Dialog, eingewebt, und gefungen. Sers! nach behnte man diefes auf Befprach, und enbs

untergeordnete, für fich beftebende, Sands fung aus, melde aber größtentbeils nur aus amen Berfonen beftand. Das ditefte mir befannte, mit folden Intermesso's ges brudte Stud, ift Il Commodo, ein Lufts fpiel von Unt. Landi, wogu Giamb. Stroggi die Brifchenspiele verfertigte, und bas uns ter dem Titel: Apparato e feste nelle nozze delle Il. S. Duca di Fierente (Cosmus ber ite) . . . con le fue ftanze, Madriali, Comedia et Intermedi ... Fir. 1530. 8. ericbien. Endlich faste man beren gang fur fich beftebende, fur fich aufs geführte ab, welche größtentheils vermittelft ibrer angiebenben Dufit, mit Bergnugen fich boren, aber übrigens - nicht lefen Die beffern find noch von Apoftos toffen. to Beno (Drammi giocofi) von Piet. Pas rigti, von Goldoni (Opere giocofe dramatiche di Polisseno Fegejo . . . Ven. 1753. 12. 4 Bb.) und von Jan. Unt. Bes berico - Die Dufit gu diefen, und mehrern bergleichen Opern , ift gefest von Giovb. Pergolefi - Balt. Galuppi -Dic. Biccini - Basc, Unfoffi - Galv. Derillo - Giov. Paifello - Jan. Afta. ritta - Betd. Bertoni - Unt. Borros ni - Kres. Ciampi - Giuf. Gassas niga - Giuf. Mar. Orlandini - Galv. Berillo - Kres. Unt. Biftocoti - Jac. Ruft - Giuft. Scarlati - Giuf. Gcos lari - Giov, Unt Gabelli u. a. m. - -Geschichte ber tomischen Oper in Brantreich. Muf den Martten gu Gt. Germain fpielten urfprunglich, in allerhand Buten, Geiltanger, welche ungefahr ums Sabr 1678 ein gufammenbangenbes Stuck, in welches Sprunge und Ednze von aller.

Frankreich. Auf den Markten zu St. Germain fpielten urspränglich, in allerhand Buben, Seiltdager, welche ungeschrums Jahr 1678 ein zusammenhangendes Stück, in welches Spränge und Tanze von allerband Art verwebt waren, gaben. Stücke dieser, und Possenspiele aller Art, in welche Musik und Gesang allmählig waren hinein gewebt worden, wurden auf diesen Buhnen bis zu dem J. 1707 gespielt; als in welchem allen fremden Comödianten der Wieden allen fremden Comödianten der Mieteur übein; die andern spielten kumm; allein auch dieses wurde ihnen untersagt; und darauf (im J. 1709) gaben sie nichts als Pantomimen, und endlich im Jahre 1710.

nahmen fie, um bas Gpiel verfidnblicher su machen, auf Anrathen ber Berren Chails lot und Remp, ibre Buflucht ju gebrude ten Kartone, auf welchen ber Innhalt ihres ftummen Spieles, und mas bierdurch nicht auszubructen fand, mit menig Wors ten in Brofe angezeigt mar, und bie fie. vom Theater berab, ben Bufchquern jum Bejen in ben Sonben vorbielten. in bemfelben Jahre murbe biefe Brofa in Baudevilles verwandelt; bas Orcheffer machte die Dufit baiu, und bas gange Parteer fung. Die Stude felbft beftanden noch immer mit aus Edngen und aus Springen, und bin und wieber aus Das robicen auf bas regelmidfige Schaufpiel. 3m 3 1712 fieng man an, bie Lieber, um ben Bufchauern bas lefen berfelben unb bas Mitfingen, bequemer ju machen, aus bem Mittelpuntt bes Schaufpielbaufes. berab gu laffen; im 3. 1714 nahmen gren biefer Gefellichaften (es fpielten beren ims mer mehrere ju gleicher Beit) den Dabmen der fomischen Oper an; und da bas. Stud, mit welchem fie biefes Jahr ibe Theater erofneten, Arlequin Mahomet, nebft feinem Prologen, Foire de la Gibrav, und bem, ju bem Stude geboris gen Tombeau de Nostradamus, samtlich von le Gage, in bem iten Bb. bes Theatre de la Foire vollig abgebruckt find: fo ameifele ich auch nicht, bag nicht auch Die Schaufpieler wieber barin rebend ges 3m 3. 1716 erhielt eine spielt baben. Dame Baune (Boon) ein ausschlieffendes Drivilegium, Schauspiele aus Tang, Ges fang und Dufit beftebend, ju geben; ale lein diefes Schaufpiel gieng bald wieber gu Grunde. 3m 3. 1721 erbielten amen vers fchiebene Gefellfchaften die Erlaubnif dagu; aber fie murbe ihnen fon in eben diefem Jahre wieder genommen, und Die Itas lienifche Kombbie bemdchtigte fich bes Theas 3m 3 1724 fieng. ters au St. Germain. man wieder an fomifche Opern gu fpielen, und fuhr, einige furge Unterbrechungen ab. gerechnet, bamit fort bis gum 3. 1747. in meldem bicies Schauspiel bis jum 3. 1752 aufgehoben murbe. Bon diefer Beit an beftand es wieber für fic allein, bis aum

aum 3. 1762, als in welchem man es mit ber fo genannten italienifchen Combbie vers einte. Balb nach iener feiner Wieberauf. lebung gab Babe (im 3. 1753) mit feinen Troqueurs, in Dufit gefett von Muverane, bas erfte Benfpiel von einer ets mas edleren fomifchen Oper, als die bis, berigen gemefen maren. Sierauf folgte ber Peintre amoureux bes Unfeaume, in Dufit gefest von Duni, im Jahre 1757. Mun verschwanden die Opera en Vandevilles allmdblig ganglich, ober biefe murs ben boch nur fparfam eingewebt .. und bie frangbiiche Oper murbe nach bem Mufter ber itglienischen Opera buffa immer mebr eingerichtet. Darmontel verebelte fie noch mehr, und fuchte fie der ernften Oper ndber gu bringen; er mablte landliche Begenftande, ober folche, mo bas, mas Dufif vorzuglich ausbructen tann, Empfinbung berrichend ift ; und die Doffen und Schwante und Parodieen, worin fonft ein Theil bes Reizes ber frangbiifden femifchen Oper bes fand, find, fo große Bemeife von Bis fie auch immer fenn mochten, allmdblig aans aus ber Dobe gefommen. ben baben übrigens für bicfes Theater: Rene Le Gage (+ 1747. Er ift als Bater biefes Schauspieles in Frantreich angufes ben. Er reinigte es juerft allmablig von ben eigentlichen blogen Geiltangerfunften, und feine Stude verschaften bemfelben aus erft Unfeben unter gebildeten Die von ihm allein', und mit einigen ans bern bafur gefdriebenen Stude, belaufen fich bennabe auf bunbert, beren erftes im 3. 1713 aufgeführt murbe. Die mehreften berfelben finden fich in dem Theatre de la Foire, Par. 1721. 12. 10 8b.) -Louis Sufelier (+ 1725. Dur ein fleiner Theil feiner Stude ift in bem Theatre de la foire abgebruckt.) - 3of, de la Bont (+ 1725) Diet. Fr. Bianeoltelli, Dominique gen. († 1734) Caroflet († 1739. Die meh. reften feiner Stude find nicht gebrudt.) Ballet (+ 1743) Eb. Laffichard' (+ 1753. Theatre . . . Par. 1746. 8.) Chr. Bort. Fagan († 1755. Oeuvr. Par. 1760. 12. 4 Bb.) Orneval († 1756) 3: 30f. Bade († 1757. Ocuva Par. 1758. 8. 4 200c.)

Louis Boiffp († 1758) Eh. Fres Panaeb († 1769. Theatre et Oeuv. div. Par. 1763. 12. 3 Bd.) - Mer. Viron (+ 1773. Oeuvr. par Rigoley de Juvigny, Par. 1778. 12. 7 Bb.) - Majon de Desan (+ 1777) - Laurans (+ 1766. Berbient bier nur besmegen eine Stelle, well er ben Gelegenheit ber Rouffequiften Bes hauptung , daß die frangofifche Sprache au mufitalifchen Werten unfdbig fev, Die bes tannte Serva Padrona mortlich überfette; allein, meines Bebantens, beweift bee große Benfall, welchen bas Stud ben ber Borftellung erhielt, nichts für bie frangos fifche Sprache, fondern Maes får bie vors trefliche Mufit, an welcher, bem eigenen Beffandniffe ber Brangofen au Bolge, fle.aus erft lernten, mas tomifche Opernmufit iff.) Chr. Gim. Favart (Oeuvr. Par. 1762. 8. 8 28b. Rachber find von tom noch vere fcbiebene Stude einzeln ericbienen. mar nach Baurans einer ber erften, mels der italienischer Duft frangblifden Tert unterlegte, und baburch jener, auf bem eigentlichen frangofischen Theater Gingang verschafte.) -Jean: Dich. Gebaine (Oeuvr. Par: 1777. 12. 4 28b.) - 21ne feaume (Mur ein tleiner Theil feiner Opes retten findet fich in ben Oeuvr. Par. 1767. 8.) - Champfort (Gein Raufs mann von Smprna ift, Mannb. 1771. 8. beutsch erschienen.) - P. Rene le Mos nier - Poinfinet - Plein Chene - Frd. Marmontel - Davesne - Monvel -Die. Et. Framern - u. a. m. Die Dus fit gu bicfen verschiedenen Operetten ift gefest worden, von Aubert - Ant. b'Aus vergne - Boismortier (+ 1755) - Rameau - And. Philibor - Monfigno -Andre Gretri - Cifolelli - Defaibes -Desbroffes - Duni († 1775) - Frie gieri - Gavinies - Gibert - Gofe fec - Berbain - Martini - Riegel-Rodolphe - St. Amand - Tarade -Erial - u. a. m. - Hebrigens bat bas Theatre de la foire, auffer ber anges fübrten erften Sammlung , noch eine ate, unter bem Litel, Nouveau Theatre de la foire 1730 gegeben; auch find verichtes bene Recueils d'Opera comique ges

macht moeben. - - Much find in Frants reich, duffer ben frangofifchen Operetten italienische Opere buffe in italienischer Sprace, von italienifchen Schaufpielern gegeben worden. Buerft ließ fle ber Bers 30g Regent im 3. 1723 aus Italien foms men; und wie fie im 3. 1752 wieber in Paris auf bem orbentlichen Operntheater fpielten, veranlagten fle ben berühmten Brief bes Rouffeau, fur la Mufique françoife, und mit biefem augleich ben fo beftigen Streit über die italienische und frangolifche Dufit. Geit bem 3. 1778 fpielen fie wieder auf bem frangofischen Operntheater. - -Die Materialien au der Geschichte ber tomischen Oper in Franfreich finb, in ben Memoires pour servir à l'histoire des Spectales de la foire, Par. 1743. 12. 2 8b. -In ber Hiftdire de l'opera bouffon, Amft. et Par. 1768. 12. 22b. (welche mir aber an manden Stellen unrichtig gu fepn fcheinet.) - In ber Hiftoire du Theatre de l'opera comique, Par. 1769. 12. 2 Bb. enthalten. - -

Befdicte ber fomischen Oper in Luftfpiele, in welche Lieber **建ngland**. eingewebt maren, find auf bem englischen Theater fo alt und diter, als auf irgend einem anbern neuen Theater; aber bas altefte, als eigentliche tomifche Dper abs gefaßte Stud ift Pfyche debauche'd, im 3. 1678 gebruckt, und eine Parodie ber Oper Pfoce bes Chadwell, von Th. Gie ift aber bochft Duffet geschrieben. elend, ohne Big und faune. Tb. b' Urs fen († 1723) machte mit den Queens of Brentford und gludlicher mit ben Wonders in the Sun im 3. 1706 einen neuen Berfuch ; aber biefer und einige folgende machten feln fonberliches Glad. Endlich ericbien im 3. 1727 bie befannte Beggar's Opera von J. Goy († 1732. in einer deutichen Dachahmung, unter bem Litel, Die Schleichhandler, in den verm. Werfen, Samb. 1775. 8. G. 133. aber ohne die Laune bes Originales) und ber allgemeine Beyfall, welchen fie erhielt, brachte eine Menge Nachabmungen bervor, von mels den Gabr. Obingfels († 1707) Elf, Gettle († 1724) Keinr. Caven (1738) George Liflo († 1739) Eh. Coffen († 1745. dessen Devil to pay und Merry Cobler wir auch im Deutschen kennen.) Mof. Menbes (1749) Heinr Fielding († 1755) die bessern schrieben. In neuern Zeiten haben deren Jos. Need — Bis Sheribann — Rich. Cumbersand — und vorzäglich Is. Bis cerstaf versertigt. —

Beidichte ber fomischen Oper in Deutschland. Bir baben ein febr ale tes Stud, meldes einer fomifchen Oper siemlich abnlich fiebt. Es beißt, Sunft über alle Ranfte, ein bofes Weib gut gu machen . . . in einem febr luftigen freus benvollen Poffenipiele vorgeftellt, Repperse borf 12. Der Gprache nach tonnte es aus der Mitte des fiebzehnten Jahrbuns berts fenn; auch gebort in biefen Beits puntt noch der Samburgifche Jahrmarft und verschiedene von Telemann gefeste. in Samburg gefpielte tomifche, jest gans vergeffene Opern. Dach biefen baben noch hofmann und Raifer einige gefest; wie noch Gellerts Drafel . . . in Musit gefest von Bleifcher, bierber gu geboren icheinet, ob ce gleich nicht eigentliche fomifche Oper ift. Auf der eigente licen Bubne murbe biefe ben uns, alls mablig, durch musitalifche Zwifdenspiele, beren unter andern Mplius fur die Neus berinn fdrieb (8. B. ben Stuß, im 3. 1748) und burch bie Intermeggo's, welche fr. Soch im Jahre 1751 gu geben anfteng, in Mode gebracht. Diefes veranlagte nahms lich vielleicht ben frn. Beiße ben Devil . to pay, melder im 3. 1752 mit aufferore bentlichem Benfall gu Leipzig gefpielt murs be, ju überfegen. Der beftige Krieg, welcher darüber entffand, und bie lachers liche Rolle, melde Gottided barin fpielte, find befannt; auch in ber Chronologie bes beutschen Theaters, G. 159 u. f. erzählt. Bon ben ben diefer Belegenheit gewechfelten Schriften ift nichts, als bas brolligte Schreiben bes Teufels an Gottiched (unter andern im iteh Eb. ber Unthologie ber Deutichen G. 213 abgebruckt) auf une getommen. Erft im 3. 1759 ericbien ber amente Theil, ber Teufel ift los, ober ber luftige

luftige Schufter, auf ber Bubne; aud murben balb nachber verschiedene Dachabs mungen beffelben gefdrieben; allein, ber eigentliche Geschmad an Operetten icheint erft feit ber Beit, daß Br. Siller Lifuart und Dariolette von Sen, Schicheler (im 3. 1766) Pottchen am Sofe, bie Liebe auf bem lande und bie übrigen Stucke von Brn. Beife (Rom. Dpeen, Leips. 1773. 8. 3 Th.) feste, allgemein geworben ju fenn. Dun fcbrieb und überfeste und fente aber auch tomifche Oper, mas nur die Beber führen fonnte. Um vorzüglichften baben fich bamit beschaftigt: Job. Beni. Dichaes Ile († 1772. Operetten, Leips. 1772. 8. und in feinen Gingelen Gedichten noch amen andre.) - Friedr. Bilb. Gotter (Ging: fpiele, Leips. 1779. 8. 1 98b. und auch vers fcbiebene einzele.) - 21. G. Deifiner (Dperetten, Leips. 1778. 8.) - 3.3. En. gel (Upothete, Leips. 1772. 8.) - Und, nddft Ben. Sillern, bat br. Benba fich unter ben Componiften ausgezeichnet. Ueber bie mebreen febe man bie Chronologie bes beutiden Theater - und bie theatralis fchen Almanache. Much fint noch Samme lungen fomifcher Opern ju Berlin 1774. 8. und ein Iprifches Theater ber Deutschen, Peipl. 1782. 8. erfcbienen. Hebrigens baben wir eine eigene Schrift von Job. Kriedr. Reichart über Die beutsche fomische Oper (in Unfebung ber Dufit) nebft einem Uns bange eines freundichaftlichen Briefes aber bie mufitalifche Doefie, Samburg 1774. 8. -

Hierher werden übrigens noch unste Monodramen und Duodramen gehören, welche wohl ihre Eriftenz dem Phamalton des Nousseus (im 15ten Bd. seiner Werke, Iwendraker Ausg. Deutsch von denen haren Großmann, von Gemmingen und kaubes) zu verdanken haben, obgleich die Italiener bereits ein ahnliches Werf im Jahre 1651 besaßen: Die besten sind von Brandes (Ariadne auf Naros) Gotter (Medea, Leipzig 1775. 8.) und Namler (Cephatus und Protris, ein Duodrama, Verlin 1778. 8.) und die Mussten von hen. Benda.

## Oratorium.

(Poefie; Dtufit.)

Ein mit Mufif aufgeführtes geift liches, aber burchaus fprifches und furges Drama, jum gottesbienftlie chen Gebrauch ben hoben Tepertagen. Die Benennung bes lyrifden Dra. ma jeiget an, daß bier feine fich allmablig entwifelnde Sandlung, mit Unfchlagen, Intriguen und durch einanderlaufenden Unternehmungen ftatt habe, wie in bem fur bas Schaufpiel verfertigten Drama. Das Dratorium nimmt verfchiebene Perfonen an, die von einem erhabenen Begenftand ber Religion, beffen gener bes gangen wird, fart gerührt werben. und ihre Empfindungen baruber balb einzeln, bald vereiniget auf eine febr nachbrutliche Beife außern. Abficht diefes Drama ift, die Bergen ber Buborer mit abnlichen Empfine dungen ju durchbringen.

Der Stoff des Dratorium ift alfo allemal eine fehr befannte Gache, bes ren Undenfen das Reft gewiedmet ift. Felglich fann er burchaus iprifch behandelt werden, weil hier meder Dias log, noch Ergablungen, noch Rache richten von dem. mas vorgeht, nothig find. Man weiß jum voraus, burch was fur einen Gegenftand Die Gans ger in Empfindung gefett werben, und die Art, die befonderen Umftande berfelben, unter benen ber Gegen. ftand fich jebem zeiget. Dies alles fann aus der Urt, wie fich die fingenden Perfonen baruber auslaffen, ohne eigentliche Erzählung binlang.

lich erkannt werden.

Wenn gleich das Dratorium eine Begebenheit jum Grunde hat, 3. B. die Rreuzigung, oder die Auferstehung, so macht dieses darum den erzählenden Bortrag nicht nothwendig; die Begebenheit kann in vollem Affett lyrisch geschildert werden. So fängt Ramlers Oratorium vom Tode Jesu, mit dieser

hochft rubrenden Iprifchen Schilder rung an. \*)

The Palmen in Gethsemane, Wen bort ihr so verlassen trauren? Wer ift ber angitlich flerbende? . . . Ift das mein Jesus? u. f. f.

Diefes ift inrifch ergahlt, oder ge, schildert, und ift die einzige fur das Oratorium schiftliche Weise, ob fie gleich wenig beobachtet wird.

Dialogische Reben haben ba gar nicht statt, weil sie für die Musik sich gar nicht schiften, die weber Begriffe noch Gebanken, sondern blos Empfindungen schilbert. Es ist höchst abgeschmatt, solche Reben, wie man noch bisweilen im Oratorium hört: "Da sprach die Mago zu Petrus, auch du bist einer von ihnen — Petrus antwortete — Nein ich kenne ihn nicht;" in musikalischen Zonen vorzutragen.

Alfo muß ber Dichter im Dratorium ben epischen und ben gewohnlichen bramatischen Bortrag ganglich bermeiben, und wo er etwaß erzählen, ober einen Gegenstand schilbern will, est im Iprischen Son thun. Bon ber Iprischen Schilberung haben wir eine Probe jum Benspiel gegeben; hier ist eine von ber Iprischen Erzählung, aus

dem angeführten Ctuf:

— Wehe! Wehe! Richt Ketten, Gande nicht, ich sehe Gespitete Keile! — Jesus reicht die Hande dar, Die theuren Sande, deren Arbeit

Boblthun mar. Muf jeden wiederholten Schlag durche fcneibet

Die Spige Nerv', und Aber, and Ges bein. u. f. f.

Ben bem burchaus herrschenden Inrischen Lon, hat bennoch mannichfaltige Abswechslung statt. Das Recitativ, das Arioso, die Arie, Chere, Duette und alle gewöhnliche Formen ber zum Singen abgepaßten Texte,

\*) Rach der neueften Musgabe.

Dritter Theil

fonnen verfchiebentlich abgewechselt auf einander folgen.

Eine sehr wesentliche Sache hieben ift bieses, bag ber Dichter mehrere Sharaftere einführe. Bollsommen Gottesfürchtige, benn noch etwas schwache, auch wol gar verjagte Sunder; Menschen von feuriger Andacht, und benn gartliche sanft empfindende; benn dadurch bekommt ber Tonsetzer Gelegenheit, bas Gemutth zu rübren.

Aber die wichtigfte lebre, bie man bem Dichter für biefe Gattung geben fann, ift diefe, baf in den Empfinbungen felbft nichts vortomme, bas nicht unmittelbar aus ber Dobeit bes Sauptgegenftanbes entftehe, ober fich Der Dichter muß darauf beziehe. feinen Augenblit vergeffen, bag bie Derfonen, die er reben lagt, ju eis ner febr feperlichen Gelegenheit berfammelt find, wo alles groß fent Man muß bon ben boben Begenftanben, die man bor fich bat, feine besondere Unwendung aufs Rleine, auf bas, mas wenigen Menfchen perfonlich ift, machen, vielmes niger fich in allgemeine moralische Betrachtungen einlaffen. Go ift Die erfte Urie in bem ermabnten Ramlerifchen Dratorium:

Seid, auf ben ber Lob ben Rocher auss geleert.

hor' am Grabe ben, ber fcmdder Eroft begehrt!

ob sie gleich ben einer anbern, Gelegenheit schon und wichtig senn mochte, hier nicht groß genug, da sie aus einem blos besondern Umftand bes hohen Gegenstandes erwächst. Wenn der Lod Jesu als die Verschnung des ganzen menschlichen Geschlechts angesehen wird: so erwete besonders der erste Blif auf diese unendlich große Handlung nothwendig auch ganz hohe Empfindungen. Noch weit weniger ift die sa

Ji

Jop.

Ihr weichgeschaffne Geelen, Ihr tonnt nicht lange fehlen: u.f.f.

hier am rechten Orte, wo alles feper-

Ich zeige biefe Mangel besmegen in bem besten Oratorium, bas ich fenne, an, bamit es besto beutlicher in die Augen falle, wie nothwenbig die acgebenen Erinnerungen sind, ba auch unfre besten Dichter bagegen feblen.

Die Rufif muß bier in ihrer volfen Pracht, aber ohne allen Drunf, obne alle gefuchte Bierlichfeit erfcheis Dier ift es nicht barum ju thun, fchon und angenehm, fondern burchbringend und erhaben ju fenn. Da wir aber von dem Gefchmaf ber Rirchenmufit in einem befondern Urtifel gefprochen haben : fo wollen wir hier bas, mas fchon bort gefagt morben, nicht wiederholen, fondern nur in eben ber guten Abficht, in ber bors ber bas Ramlerische Dratorium in einigen Stufen getabelt worben, auch einige fchwere Tehler, Die in ber auf eben baffelbe von bem großen Graun felbft verfertigten Mufit begangen worben, angeigen. Die meiften Urien unterscheiben fich nicht genug von Opernarien; faft eben die Beichlich. feit und ber übertriebene, bennabe wolluftige Dug der Melodien, und an einigen Orten fo gar Spielerenen, Die die Empfindung todten; Daffagen, bie fich zu jeder Leibenschaft gleich gut fchiten, weil fie gar nichts fagen; & B. in ber Urie: Go ffebet ein Berg Gottes zc. eine Paffage auf bas Wort ftebet, und ein langer Lauf auf das Wort frablen. bem fo fenerlichen Golo: Weinet nicht, es hat überwunden der L&: we vom Stamm Juda, find wurf. liche, bis jum Efel wieberholte Tanbelegen inber bie Borte übermunden, der Come und dem Stamm Juda. Ich verebre ben Mann, ber mein Freund mar, in feiner Afche fo

sehr, als jemand; aber über solche schwere Bersehen, ben so hochst fenerlicher Gelegenheit, kann ich, gur Warnung andrer, nicht schweigen. Wenn das warme Interesse für das Wahre und Gute mir diesen Tadel zweiter gegen mich freundschaftlich gesinnter Männer abgedrungen: so ist es auch nicht Freundschaft, sondern würkliche Empfindung der Sach, wenn ich bepden über die Urie: Singt dem göttlichen Propheten, meinen lauten Benfall gebe: viel andrer fürtressslicher Stellen dieser beyden Werste nicht zu gedenken.

\* \*

Die Ginführung, ober Erfindung bes Oratoriums wird bem Beil. Philipp von Rert, Stifter ber Congregation ber Bd. ter bes Oratorii im 3. 1540 Bugefdrieben. Um den Romern, welche fo vicles Bers gnugen an der Mufit fanden, Diefes Ders gnugen auch auffer bem Carnaval, als mabrend welchem fie es nur vollig im meis teften Umfange genießen fonnten, ju vers fchaffen, ließ er geifiliche Gefprache, i. B. swiften ber Samaritanerinn und Chriffe, swiften Tobias und bem Engel u. b. m. und fo gar allegorifche als zwifchen ber Reue und bem Glauben, in zwen Theile abgetheilt, von Dichtern fcreiben, von Mufitern fegen, und in ber Rirche aufs Die erffern berfelben murben inführen. beffen unter bem Titel, Laudi fpirituali, gedruckt, wovon einer ber erften Berfaffer Grft in ber ber P. Agoftino Manni mar. Mitte bee igten Jahrhunderte erhielten fie ben Damen von Dratorien, mabricheinlis der Beife von ber Befellichaft, in mel cher fie ihren Urfprung nahmen; und in ben Rime bes Fres. Balducci († 1645) finden fich die erftern mit diefem Dabinen. Arc. Spagna brachte, um bas 3. 1656 eine Berfcbiedenbeit in die Form derfelben. Urspranglich maren fie nahmlich mehr Ers adhlung, als Drama; eine befondere Bers fon fagte ben Bufchauern die Befdichte, die fie boren murden, den Ort, wo, und die Umftanbe, unter welchen fie fich auges tragen

tragen babe, ober ben Innbalt, morabet gerebet werden marbe, juvor; und in ben Altern Studen biefer Urt nimmt biefe Iftoria, ober Tefto ben größten Theil ein; folglich fanden benn menige Arien Statt. und bie Stude maren dugerft langweilig. Diefe Gefdichte, oder ber Innbalt murs be juerft von gebachtem Urc. Spagna, in f. Deborah im 3. 1656, gur Mergerniß vieler frommer Geelen, meggeworfen. Die befondern Grunde, melde er baju ges habt bat, find von ibm in einem befons bern Discorso dogmatico ausgeführt worden, welcher fich ben f. Oratori, Rom, 1736. 12. befindet. Das erfte Dras torium in bren Meten gab Malateffa Strinati (ben S. Sadrianus) und in funf Mcten, Giul. Cef. Bragini (ben S. Georg.) Hebrigens haben beren noch ben ben 3talienern geschrieben; Lelio Orfint († 1696) Brane, bi femene († 1704. G. ben iten und aten Ib. ber Raccolta di Poesse del S. Fr. di L. Lodi 1699. 8.) Tommafo Ceva (+ 1737) Giac. Unt. Bergamoni, Gie rol. Gigli (3n f. Poefie, Ven. 1700 und 1708. 12.) Diet. Unt. Bernarboni (naunte bie feinigen, als Le due paffione, Bierft Poemetti dramatici. Gie finden fich in f. Rime, Bol. 1706. 12.) Franc. Mangoni - Claubio Basquini -Apostolo Beno (Azione facre, Ven. 1735.4.) - Diet. Detaftafio (f. beffen Berte.) Die beften Dufiten find pon umferm Saffe. Beptrage jur Geschichte bes Oratoriums in Italien finden fic ubris gens in Crescimbent Istor, della volgar Poefia, Bo, 1, G. 312. Musq. von 1731. in Quabrio Scor. e rag. d'ogni Pocsia, 28d. 3. Eh. 2. G. 494 u. f. -

Oratorien in Frankreich. Erft in ben gang neuern Beiten find biefe bort, im Concert fpirituel eingeführt morben. Das erfte mir befannte if La fortie d' Egypte , bas Seinr. Jof. Rlegel in Dufit gefest bat. Much La prise de Jericho, ein ahnliches Wert, ift von ihm in Mufit

gefett morben. -

Oratorien in England. Bope und Arbuthnot ichrieben im 3. 1720 ein Stack Diefer Mrt, Efther, bas, fo viel ich weiß,

in Duff von D. Debuich gefest, in bee Capelle bes Bergogs von Chanbos aufges fubrt murbe. D. Bumpbren arbeitete es um , Sandel feste es, und ließ es im 3. 1732 aufführen. Geit ber Beit murben mebrere gefdricben, wovon bie frubern ben dem Urt. Cantate angeführt find : bie fpdteffen find, Sampfon (im 3. 1743.) Belfager (im 3. 1745.) Jubas Macdias baus (im 3. 1747.) Abel (im 3. 1755.) Bimri (im 3. 1760.) Joseph, und feine Bruber, u. a. m. in welchen faft burchs gebends die Pocfie, in aller Art, fcblecht ift. Bentrage jur Befdicte bes Degtoriums in England finden fich in D. Browns Betrachtungen über die Voeffe und Duff. Peips. 1769: 8. G. 347 u. f. - -

Oratorien in Deutschland, Br. Guls ger hat bereits die Gedichte des frn. Ramlez genannt; ich fege S. Diemeners Gedichte. Beipa. 1778. 4. bingu, und laffe es babin acs fellt fenn, in wie fern von begden auf irgend eine Art etwan bas gilt, mas in ben fles genben Blattern von beutfcher Urt und Runft, Samb. 1773. 8. G. 117. gefagt mirt. Dag Graun ber Componift ber erftern. und Rolle (+ 1785) der lettern ift. ift be-Wir haben übrigens ber Bebichte blefer Urt noch mehrere; aber fie fcheinen bice teine Stelle zu verbienen.

# Ordnung.

(Schone Runfte.)

Man fagt von jeber Gache, fie fen orbentlich, wenn man eine Regel entbefet, nach welcher ihre Theile neben einander fteben, ober auf einander folgen. Alfo bedeutet das Bort Ordnung im allgemeinen metaphnfifchen Ginne, eine burch eine ober mehrere Regeln bestimmte, bes fonbere Urt ber Stellung, ober ber Folge aller ju einem Gangen gehoris gen Theile, modurch in bem Debrern Ginformigfeit entftebt. In ben Reihen folgender Zahlen 1. 2. 3. 4. 5. ober 1. 2. 4.8. 16. ift Ordnung; weil in benden bie verschiebenen Zahlen nach einem Gefet auf einander fole

wodurch Ginformigfeit entgen, Dan entbefet es in ber erften Reihe barin, daß jebe folgende Bahl um , großer ift, als bie vorberge. benbe; und in ber andern barin, baff jebe folgenbe bas boppelte ber borbergebenben ift. Die Orbnung hat alfo ba fatt, wo mehrere Dinge nach einer gemiffen Regel neben einander ftehen, oder auf einander folgen tonnen: fie mirb burch bie Regel, ober burch bas Gefet, nach melcher biefe Dinge neben einander fteben ober auf einander folgen, beftimmt; und man erfennt, ober bemertt fie, fo bald man entbetet, baß bie Cachen nach einem Gefet berbunden find, wenn gleich biefes Ge fet feine Abficht jum Grund hat, und nicht aus Ueberlegung borbanben ift. Man boret bisweilen, bag Regentropfen von einem Dach in gleichen Zeiten nach einander abtropfen. In biefer Rolge ber Tropfen ift Ordnung ohne Abficht; bie Um. fiande ber Sache bringen es fo mit fich, bag jeber Tropfen gleich geschwinde auf ben vorhergehenden folget. Dies ift bier bas Gefen ber Rolge, burch welches fie Ordnung befommt. Es fann fich treffen, baf etliche Rugeln, ohne Absicht auf die Erde geworfen, in gerader Linie und gleich weit aus einander liegen bleis ben. Wir entbefen alebenn Drbe nung und Befege ber Stellung bar. in, die feine Folge ber leberlegung Wo mir in Berbindung ber find. Dinge fein Gefet, feine Regel ber Einformigfeit bemerten, fo fagen wir, die Gaden fenen unordentlich burch einander. Diefes fagen wir 1. B. bon ben Baument in einem Bal. be, wenn wir feine Regel bemerten, burch welche Ginformigfeit ber Gtellung entstanben mare.

Die Ordnung fann fehr einfach, aber fie kann auch fehr verwifele fenn; weil bas Gefets berfelben mehr ober weniger Bedingungen haben fann, benen bie Folge ber Theile genug thun muß. Es giebt auch vielerlen gang berichiebene Gattungen ber Ordnung nach Berfchiedenheit bet Abficht, in welcher man einer Folge bon Dingen eine Regel ber Ginfors migfeit vorschreibt. Damit wir uns aber nicht in allgemeine metaphofische Betrachtungen vertiefen, fondern blod ben bem bleiben, mas bie allgemeine Theorie ber fchonen Runfte bavon nothig bat: fo mollen wir bier blod von ben Dingen fprechen, die burch Ordnung eine afthetische Rraft befommen, ohne Orbnung aber vollig gleichgultig maren; benn nur auf biefe Deife lagt fich bie Burfung ber Ordnung von allen Rebenwurtungen abgefonbert erfennen.

Eine Menge bor unfern Mugen gers freut liegender Feldsteine, die wir mit volliger Gleichgultigfeit; ohne ben geringften Grab ber Aufmert. famfeit feben, tann burch Orbnung einen Gegenstand vermanbelt werben, ben wir mit Aufmertfamfeit betrachten, und ber und molgefällt. Dier hat fein einzeler Theil für fich afthetische Rraft, fondern ift vollig unbedeutend : gefallt uns eine gewiffe Unordnung biefer Cteine, fo hat bas Materielle, ober bas, was jeber Stein an fich hat, feinen Untheil an biefer Wurfung. Co baben einzele Schlage auf eine Trommel, oder auf einen Umbos nichts, bas uns lotte; aber fo balb wir Ordnung barin bemerten, befonderd, wenn fie metrifch, ober rhuthmifch werden, fo betommen fie afthetifche Rraft.

Sanz anders ift es mit folchen Dingen beschaffen, die schon einzeln, jedes für sich, eine Kraft haben, wie in der Nede, wo jedes Wort etwas bedeutet, ober in einem Gemählbe, wo jede Figur für sich schon etwas hat, das den Seist over das Derz beschäftiget. Wenn in dergleichen

Gegen.

107

Gegenftande Dronung gelegt mirb, fo fann baraus eine Burfung ents fteben, moju nicht blos bie Drb. nung, fonbern auch bas Materielle ber geordneten Dinge bas Geinige bentraat.

Indem wir alfo bier die Ordnuna und ihre Burfung betrachten, ge-Schiehet es blod, in fofern fie rein und von aller materiellen Rraft ber geordneten Gachen abgefondert ift, bas ift, mir betrachten bie reine Korm ber Dinge, ohne Rufficht auf Die Materie: fur; Ordnung, nicht Unordnung: benn biefes lettere Bort fcheinet altemal bie Ordnung austubrufen, Die in Rutficht auf bas Materielle ber Cachen bestimmt mirb. hier ift fie alfo gar nichte, als ber Erfolg ber Regel bes Debeneinanderftebenben, ober Aufein-Bestimmt eine einanberfolgenden. gige einfache Regel Die Folge ber Dinge, fo bemurtet fie bas, mas inegemein Regelmäßigfeit genennt wird, wie wenn Colbaten in Reis und Gliebern fteben; wirb aber bie Folge burch mehrere Degeln bestimmt, fo daß in ber Rol ge der Dinge mancherlen Bedinaungen muffen erfullt merben, wird ber Erfolg bavon fchon fur et. mas boberes, als bloge Regelmäßig. feit gehalten; es fann Symmetrie, Eurnehmie und Schonheit baraus entsteben.

Die Ordnung murtt Aufmertfam. feit auf ben Gegenftand, Gefallen an demfelben, macht ihn faglich, und pragt ihm die Borftellunges fraft ein: bas Unordentliche wird unbemerft, und wenn man es auch betrachtet, fo behalt man es nicht in ber Einbildungstraft, weil es feine fagliche Form hat. Aber bie Burfung der Dronung auf die Gin. bildungefraft tann fich bis auf einen boben Grad bes Bolgefallens und Bergnugens erftrefen; weun fie viel Mannichfaltigfeit genau in Ei-

nes berbinbet, fo bewurft fie eine Urt bes Ochonen , meldes febr aes Man fieht febr fchone mo. fållt. faifch gepflafterte, ober von Solg eingelegte bunte gußboben, ba blos Die Ordnung, in welcher fleine verfchiedentlich gefarbte Dren . und Bierete gefest find, eine febr angenehme Mannichfaltigfeit von Forund Berbindung bemurfet. Cogar fann burch blos reine Drbe nung ichon etwas von fittlicher und leidenschaftlicher Rraft in den Gegenftand gelegt merben. Cie fann etwas phantaftifches, aber auch et. mas mol überlegtes; etwas febr einfaches und gefälliges, aber auch etwas vermifeltes und lebhaftes has Das Gpiel ber Trommel, mo ein Ctut vom andern fich blos burch die Ordnung ber auf einanderfolgenden Schlage unterscheibet, fann allerlen leibenschaftlichen Ausbrut Co mannichfaltig ift annehmen. bie Burfung ber Ordnung.

Der Runftler fann alfo vielfachen Gebrauch von ber Ordnung machen. In einigen Werfen ift fie bas eingige Mefthetische, wodurch fie gut Werten bes Gefchmafe merben. Go gehoren viel Berfe ber Baus funft nur barum unter die Berte ber fchonen Runfte, weil bie verschiebenen Theile bes Gebaubes, Die nicht bas Genie, ober ber Gefchmat bes Runftlers erfunden, fondern bie Rothwendigfeit angegeben bat, ore bentlich neben einander gefett mer-Much einige Garten haben von bem Charafter ber Berte bes Gefcmate nichte, ale bie Ordnung. In ber Dufit hat man auch fleine gang angenehme Melodien, bie auffer einer fehr gefälligen Dronung ber Tone nichte Acfthetisches haben. Co geben bie Dichter bismeilen einem epischen Bers, beffen Inhalt nichts Mefthetifches bat, durch Drb: nung ber Enlben einen fchonen wodurch er die epische Klang, 313

Wurde bekommt. Dergleichen fommen benm homer nicht felten vor. Schon der niedrigste Grad der Ordnung, oder die bloße Regelmäßigfeit ist disweisen hinreichend, ein Werk in den Rang der Werke des Geschmafs zu erheben. Wenn man die Werke der Kunst in eine Rangordnung sesen wollte, so würden dergleichen Werke, die bloß durch Ordnung gefallen, weil ihr Stoff nichts von ästhetischem Werth hat, die niedrigste Elasse machen.

Eine gar ju leicht in die Ginne fallende Ordnung aber fchifet fich nicht fur Berte, beren Stoff nichts vorzügliches hat; fie merben matt, weil man auf einen Blit bas wenige Mefthetifche, was fie haben, entbetet: barum ift nichts matter, als ein Bebicht von febr geringbaltigem Stoff, bas burchaus einerlen Bers hat. Dem ichwachen Stoff muß icon burch eine funftlichere Drbnung, barin ein Rhythmus ift, etwas aufgeholfen werden. \*) Daburch befom-men Bebaube, bie fonft gar nichts bemertensmurbiges an fich haben, bisweilen ein febr artiges Unfeben; Daburch merben Tonftute, Tange, auch wol bisweilen fleine Iprifche Gedichte, die man ohne biefe Bierbe, bie fie ber Ordnung ju banten haben, gar nicht achten murbe, giemlich ans genehm.

Das Wichtigste, was der Kunstler in Absicht auf die Ordnung, die,
so wie wir sie hier ansehen, allemal
die Form seines Werts betrifft, zu
bedenken hat, ist, daß dasjenige,
was von Ordnung herkommt, dem
Materielsen des Werts vollkemmen
angeniesten fen, damit einem schwachen Stoff durch das Reizende der
Ordnung aufgeholsen werde, einem
wichtigen aber durch das Schimmernde der Ordnung fein Nachtheil
geschehe. Der Baumeister, dem es

gelungen mare, fur eine prachtige Cathebralfirche eine große Form ju erfinden, murbe burch bie fchonfte und verwifeltfte Eurnthmie viel fleiner Theile ben Saupteinbruf, ben bas Bebaube machen follte, fchmachen. Bo bie Empfindung ichon fart getroffen worben, ba muß bie Phantafie nicht mehr gereigt werben. Bielleicht ift es aus biefem Grunde gefchehen, bag ber feine Gefchmat ber Griechen fur Symnus, wo bas Berg blos von Andacht und Bewundrung fellte gerührt werben, feine von ben fünftlichen Iprifchen BerBarten, fonbern ben einfachen Berameter gemählt hat.

Eine verwifelte Ordnung bat mehr Reig, als bie einfachere; aber biefer Reig ift blos fur bie Phantafie, und er fann fogar die Gindrute auf ben Berftand und anf bas Berg Muffer bem ift bas Berschmächen. wifelte auch nicht fo leicht im Gebachtniß ju behalten, als bas Gin-Bo es alfo barum ju fachere. thun ift, baf bas Daterielle eines Berte feft in ben Gemuthern gurut bleibe, ba ift bie einfachefte Ordnung ber vermifelten vorzugies ben. Rebermann wird finden, daß unfere ehemalige febr einfache lprifche Bersarten bequemer finb, als Die funftlichern griechischen, um ein Lied oder eine Dbe im Bedachtnig ju behalten. Mus eben bem Grunde findet man in ber Dufit, bag bie Melodien, bie jum Tangen gemacht werben, wo es nothig ift fie leicht ins Dbr gu faffen, allemal einen weit einfacheren Rhythmus haben, als Ctute von bemfelben Charafter, bie blos zum Spielen für bas Clavier gefett finb.

Dig 111 Google

## Ordnung; Saulenord: nung.

(Bautunft.)

Die Griechen, Die wir in ber Bau-Funft zu unfern Lehrern angenommen haben, bauten ihre Tempel und ans Dere offentliche Gebaube fo, bag meift allezeit die Theile, welche Unterftugung nothig haben, burch eine ober mehrere Reiben bon Caulen, an den Aufenfeiten ober inmendig, getragen murben. Rach bem Cha. rafter und bem Beichmaf, ber in bem Gebaube herrfchen follte, maren' bie Caulen von befonberer Form, von befondern Bergierungen und Berbaltniffen, und nach Berfchies Denbeit ber Caulen murben auch bie uber bie Caulen gelegten Theile, Die man bas Gebalt nennt, \*) in Berhaltnif und Bergierung abge-Die befondere Urt ber Caule und bes bagu gehörigen Gebaltes ift bas, mas man eine Gaulenordnung, ober schlechtmeg eine Bu einer folchen Ordnung nennt. Ordnung gehoret alfo bie Gaule, und bas uber ihr liegende Bebalte, welches fur jede befondere Urt ber Caule auch eine besondere Beschaffenheit bat, woburch fich, fo gut als Durch die Caule felbft, jede Dronung bon ben anbern auszeichnet.

In ber neuern Saufunft werben überhaupt viel meniger Gaulen an Die Bebaube gefest, als in ber alten Baufunft gebrauchlich gewefen; und anan fieht ist feine Gebaube mehr, Die, wie viele griechische, ringsherum mit einer, ober mehr Reihen von Caulen umgeben maren, wo nicht etwa gur Geltenheit ein Luftgebaube nach antitem Geschmat im Rleinen aufgeführt wird. Doch ift felten ein Pallaft, eine große Rirche, wo nicht von außen, ober inwendig an eingelen Theilen Gaulen angebracht werden. Dan fiebet alfo noch im-

\*) G. Gebalt.

mer bie genaue Renntnig und ben guten Gefdmaf in ben Gaulenords nungen als einen fehr mefentlichen, Theil beffen an, mas ein guter Baus

meifter befigen muß.

Die Griechen batten nicht mehr ale bren Ordnungen, bie nach den Bolfern, Die fic erfunden harten, Die . dorische, jonische und corinthische geneunt worben. Die romifchen Baumeifter nahmen fie auch an, und erfanden überdem eine neue Dronung die man die comifche, oder aufammengefente nennt. Und weil die Des trurier auch ihre befonbere Drbnung hatten, welche bie Romer bon ihnen annahmen, und bie toscanische nann. ten, fo gablt man überhaupt funf alte Caulenordnungen, wiewol Bis truvius nur die bren griechifchen als Die Sauptorbnungen betrachtet.

Die Beschaffenheit ber alten Drb. nungen ift und theils aus ben aus bem Alterthum übrig gebliebenen Bebauben und Ruinen berfelben, theils aus ben Befchreibungen bes Bitru-Jede hat etwas fo bes bius befannt. ftimmtes in ihrem Charafter, baf fie fich allemal von jeber anberer ans geichnet; aber auch vieles, bas balb jeder der alten Saumeifter nach feinem eigenen Geschmat eingerichtet Co viel alte Gebaube ober Caulen verschiedener Gebaube nach jonifcher Ordnung noch vorhanden fo viel Abanderungen Diefer Ordnung in viel einzelen Theilen trifft man auch an. Diefe Berichiebenheit in einerlen Ordnung geht ben ben 216 ten oft febr weit. Die alteffen boris fchen Gaulen find ohne Rufe und febr furt. Der Tempel ber Eintracht in Rom ift nach einer Ordnung, bie gu feiner ber funf ermabnten fann gerechnet werben. Die Rnaufe find aus jonifchen und borifchen vermifcht, ber Unterbalfen und Fries aber find in Gine jufammengejogen.

Deswegen fann man gwar übers haupt ben Charafter jeber Orbnung

31 4

fo bestimmen, baf man fie baburch leicht von allen andern unterscheiben fann, wie aus ben befondern Artifeln uber bie Ordnungen ju feben ift; ") aber Regeln über bie Befchafe fenheit und Berhaltnif aller einzelen Theile, Die uberall, ober boch nur bon ben meiften Baumeiftern befolget murben, laffen fich nicht geben, weil barin jeber feinem Gefchmat folget. Es haben fich verschiedene Liebhaber bie Dabe gegeben, Caulenordnungen nach dem Bes fchmat und ben Bergaltniffen ber berubmteffen Baumeifter unter ben Deuern aufzuzeichnen, und fie bem Muge gur Bergleichung neben einanber gu ffellen. Ber ohne Aufwand . ein foldes Bert zu befigen munichet. bem empfehlen wir ein gang fleines Werfchen, bas unter bem Titel: Deutliche und gegrundete Vorstellung und Befdreibung, wie fechs berühmter Baumeiffer, Palladii, Cantanei, Serlii, Dignola, Scas mossi und Branca Saulenordnun. gen aufzureißen, von Dan. Stettern, in Rurnberg berausgefommen.

Die verschiedenen Abanberungen aber, die fich in ben antifen leberbleibfeln zeigen, find aus einigen gum Theil ziemlich toftbaren Berten, barin biefe Ueberbleibfel mit Ausmeffuns gen abgezeichnet find, ju feben.

Die vornehmften Berte, in benen Die übrig gebliebenen griechischen und romifchen Gebaube, und beren Ruis nen abgezeichnet und ausgemeffen gu finden, find folgende:

Les édifices antiques de Rome dessinés et mesurés très exactement par Ant. Defgodez Architecte. \*\*)

Les plus beaux monumens de Rome ancienné etc. dessinés par Mr. Barbault etc. †)

Reliquiae Antiquae Urbis Romae. quarum fingulas - - - delineavit, dimensus est, descripsit atque in aes incidit Bonavent. ab Overbeke etc. \*)

Le Antichità Romane Opera di Gian - Batt. Piraneli Archit. Venet. \*\*)

Del Palazzo di Cefari; five de regiis antiqu. Caefar. aedibus; opera posth. di Monsig. Franc. Bianchini Veronese. \*\*\*)

Les Ruines de plus beaux monumens de la Grèce par Mr. le Roi. \*\*\*\*)

Antiquités d'Athenes -- par Meff. Stuart et Revett. †)

Les Ruines de Poestum ou de Posidonie dans la grande Grèce par T. Major, etc. trad. de l'Anglois. ††)

Les Ruines de Balbeck autrement: dite Heliopolis - par Rob. Wood et Dawkens. †††)

Les Ruines de Palmyre autrem. dite Tedmor au désert par R. Wood et Dawkens. † † † )

The Ionian Antiquities published with the permission of Dilettanti etc. ††††)

Ich habe mir in biefem Berte jur Regel gemacht, blos die Art, wie unfer einheimische Baumeifter Golde mann bie Drbnungen behanbelt, ausführlich anzuzeigen, befondere, meil er in ber borifchen Ordnung meines Erachtens alles weit schiflicher, als andere eingerichtet bat.

\*) Amstelod. 1703. III. Vol. fol. maj. ...
\*\*) in Roma 1756. IV. Vol. fol. maj.

<sup>\*)</sup> G. Corinthifch ; Dorifd u. f. f.

<sup>\*\*)</sup> à Paris 1682. fol. t) à Rome 1761. gr. fol.

<sup>&</sup>quot;") in Kouna 1736. fol.
"") in Verona 1738. fol.
"") à Paris 1758. gr. fol.
†) Lond. 1768. gr. fol.
†) Lond. 1757. gr. fol.
†) Lond. 1757. gr. fol.
†) Lond. 1757. gr. fol.

In Unfebung ber Sobe und Starte theilet biefer Baumeifter die Ordnun. gen in zwen Claffen, in niedrige und farte, und in hohere und schlante. Bu jener rechnet er bie tofcanische, dorifche und jonische; zu biefer bie Tebe romifche und corinthische. Ordnung ber erften Claffe hat eine Sobe von 20 Modeln, wenn namlich feine Postamente ober Caulenftuble, bie in ber That nicht bagu gehoren, baben angebracht merben. Bon diefer Sobe fommen 16 Mobel auf bie Caule, und 4 auf bas Bebalf: die benden hohen Ordnungen find bon 24 Mobeln, bavon bas Gebalt vier, die Gante 20. Mobel Einige Baumeifter geben both ift. ieder Ordnung eine befondere Sobe, fo baf von ber tofcanischen bis gur corinthischen, jede um einige Model bober wird. Dann feget unfer Baus meifter auch fur bie niedrigen Ordnungen die Caulenweite von 5, und fur bie bobern von 6 Dobeln, als Die schiflichste, fest. \*)

hernach giebt Goldmann auch jeber ihren besonderen, nicht blos durch jufallige Bierrathen bestimmten, fons bern über ihr ganges Unfehen fich erftrefenden Charafter, wodurch funferlen fich fehr gut von einander aus. geichnenbe Urten ber Gebaude in Ab. ficht auf den darin herrschenden Befchmat, ober Son entfteben. Denn nach den Ordnungen muß fich auch alles übrige, mas jur Bergierung geboret, richten. Fur die zwen schleche tern Ordnungen nimmt er gu fleinern Gliedern bloge Riemlein, in ben gierlichen fetet er noch Reiflein baran. Der tofcanischen Ordnung, als ber einfacheften und schlechteften, giebt er menige, auch größtentheils platte Glieber mit geringen Auslaufungen, und erlaubet gar nichts gefchnittes baran. Gie schifet fich alfo fur bie einfacheften Gebaube, mo blos bas Dothburftige jur Festigfeit und ju

\*) G. Caulenmeite.

Befriedigung bes Auges gefricht wirb : fur Rirden auf Dorfern und gerine gen Stabten, fur Portale an Gars ten, und fur gemeine Bohnbaufer. Die tofcanische Ordnung scheinet bie alteste von allen zu fenn; und burch einigen Buwache ber Zierlichkeit, ben Die Dorier ihr gegeben, scheinet bie zwente, ober borifche Ordnung ent. ftanden gu fenn.

Ihr Charafter foll nach Golb. mann in einer mannlichen Bracht bestehen, bie noch nichts Bierliches fucht, aber burchaus Bleif und ein. fachen Reichthum zeiget. Darum giebt er ihr mehr Glieder, ale ber vorbergebenben, macht fie aber meiften. theile flart. Die Caulen vertragen fein Schnigwerf; am Fries bes Bebaltes ftehen die Baltentopfe etwas bervor, und find mit Drenfchligen' ausgehauen; bie Metopen fonnen glatt gelaffen, ober mit bebeuten. dem, aber einfachem Schnigwerf bergiert merben. Gie fchifet fich fur Be. baube, die vorzüglich den Charafter ber Starfe und des Maffiven, aber mit einer etwas ernfthaften Dracht anzeigen follen: ju prachtigen Das gaginen, Gerichtehofen, Beughaus fern, Rathhaufern, großen und prache tigen Stadtthoren.

Die britte, ober jonische Drbnung, wird von Goldmann als bas Mittel zwifden ben fchlechten und gierlichen Gie verbindet in ber That Einfalt mit feinem, gierlichen De. Gie hat Schneten und fleine. red Schnigmert an bem Rnauff ber Caule, und fein Defel ift nicht mehr vieretig, fondern ausgeschweift. Der Kries des Gebalfes tann glatt, ober mit feinem Schnigwert gegiert fenn. leber bem Fries giebt unfer Baumeifter ihr glatte, aber unten ausge. ichweifte Sparrentopfe. 3hr haupt. charafter fcheinet einfache, bescheibene Unnehmlichkeit gu fenn. Griechen brauchten fie vorzüglich git ihren Tempeln, und auch gegenwar, tig wird fie vielfältig ju Afrchen gebraucht; fie schifet fich auch ju Lufthäufern großer Herren, und ju schonen Landbäufern.

Diefes find die verfchiebenen Charaftere ber bren niebrigen Drbnuns Die Romifche, bon ben gwen bobern die erfte, ermefet bas Gefühl einer anfebnlichen, fchlanten, fchos nen, aber noch nicht in allem Reich. thum bes putes und ber Bierlichfeit ericheinenden Geftalt. Der Rnauff ber Gaule bat zwen über einander Achende Reihen von fchonem Laub. wert, und an ben Efen Schneten nach jonifcher Urt. Ueber bem Fries erfcheinen mit Laubwerf ausges Durchaus fchnitte Sparrentopfe. hat fie mehrere und feinere Glieder bon mannichfaltigerer Form, als Die vorhergehende. Gie fchitet fich nur ju gang großen offentlichen Bebauden, die fich durch eble Pracht, aber noch nicht durch ben bochften Grab ber Bierlichfeit auszeichnen follen; ju hauptfirchen in großen Stabten, ju bohen Triumphbogen, und ju Valaften ber gandesherren, und offentlichen Nationalgebauben. Man muß boch gefteben, bag ber Rnauff der romischen Caule, ob er gleich fonft gemlich gut bas Mittel swifden ber fchonen Ginfalt bes io. nischen, und ber hochft gierlichen Schonbeit bes corintbifchen balt. noch etwas Cchwerfalliges habe, meldes vermuthlich bie Urfach ift, warum einige Menere wenig barauf balten.

Die corinthische Ordnung verbinder mit einem hohen und schlanken Unsehn den Reichthum der Pracht und Zierlichkeit. Der Knauff der Saule praget mit den übereinanderstehenden Reihen des schönsten Baubwerfs, das in der Natur zu sehen ist, aus dem sich unter dem Defel viele in Schnekensorm gewundene Auswüchste der Stiele, paarweis beraus drangen. Ueber bem Fries

fteben fchon gefchniste Dielen : und Sparrentopfe hervor ; überall ift mehr Reichthum und Mannichfaltigfeit ber fleinern Glieber, als in andern Ordnungen. Da fie bie bochfte unb jugleich am reichften ausgeschmufte Schonbeit ber Baufunft enthalt, fo schiftet fie fich auch nur fur bie Bes baube, fie fenen groß ober flein, melche eine festliche Bracht, aber mit etmas Berfchwenbung vertragen ; benn wo noch etwas Ernfthaftes jum Charafter bes Gebaubes gehoret, Scheinet biefe Ordnung Schon zu viel geschmuftes zu haben. Aus diefem Grunde fcheinet fie fur Rirchen fich meniger zu fchiten, als bie befcheibene jonifche Drbnung. Benn man eis gene geiftliche und weltliche Gebaude ... fur die Rener ber bochften Rreuben. fefte hatte, fo murbe fie fich am beften . baju fchifen. Bu Dperhaufern, und innerhalb zu großen Aubieng- unb Reft. falen ber Monarchen, auch überall, wo bie Phantafie am bochften zu reis gen ift, ift fie vorzüglich schiflich.

Man findet haufig, baf auch fchon bie alten Baumeifter, wie bie meiften neuern auch thun, bem Charafter ber Ordnung, Die fie gewählt haben, nicht allemal getreu bleiben, fondern einzele Theile aus einer Ordnung in eine andere übertragen. Go findet man ben attifchen Gaulenfuß unter ionischen und corinthischen Caulen. und ber Krang ift manchmal in ber jonischen Ordnung eben fo reich, als in ber corinthischen. Dielen - unb Sparrentopfe, nach einerlen Urt aeformt, und Bahnfchnitte findet man ohne Unterschied in allen Ordnungen, außer der tofcanischen, welche febr felten gebraucht wirb, fo bag gar oft eine Ordnung fich allein burch ben Rnauff der Gaulen ertennen lagt. Ware es nicht weit beffer, wenn alle Baumeifter, wie Golbmann, für jede Ordnung in jedem Saupttheil' etwas bestimmt charafteriftifches annabmen; fo bag man ichon aus jebem

bem haupttheile, als, blos aus bem Juf der Saule, ober aus dem Unterbalten, aus dem Fries, oder aus dem Rranz, die Ordnung eben so gut, als aus dem Knauss erfennen konnte? Ein Baumeister von Geschmat würde. des genauer bestimmten Charafters jeder Ordnung ungeachtet, allemal Mittel genug sinden, einer-lep Ordnung dennoch mannichfaltig

zu behandeln.
Es ist vielfältig darüber gestritten worden, ob es angehe, oder nicht, neue Saulenordnungen in die Baufunst einzuführen. Berschiedene Baumister haben es würklich versucht; aber feiner ist so gluklich gewesen, daß seine neue Ordnung nur in seinem Lande, vielweniger von andern Landern der Jahl der gangbaren Ordnungen wäre einverleibet worden. Sollte denn eben die Anzahl und Beschaffenheit der bekannten füns Ordnungen in der Batur des Geschmats

gegrandet fenn?

Dag zwischen ber bochften Einfalt mit Regelmäßigfeit verbunden, und mifchen der bochften Schonbeit einer Ordnung viel merfliche Grabe bes Schonen liegen, barf nicht bewiesen Ber wird fich getrauen gu werden. beweifen, daß bloß bren, ober vier, oder funf folche Grade merflich genug find, um fie als Ctufen ju brauchen, bom niedrigften auf ben bochften gu fommen? Dber wer wird fich getrauen, ben Beweiß ju fuhren, baß Die hochste Stufe des zierlich Scho. nen allein in bem Charafter ber corinthifchen Caule zu finden fen?

Wir halten alfo dafür, daß man zwar einige wenige hauptcharaktere der Ordnungen festses; daß diese Charaktere durch etwas Bestimmtes, das sich allemal daben finden muß, angezeigt werden; daß die besondere Urt aber, dieses Charakteristische zu erreichen, dem besondern Geschmakeines jeden Baumeisters zu überlassen seines jeden Baumeisters zu überlassen seines dem denn seiner Urt einen

befonbern Ramen geben foll, ober nicht, ift eine gleichgultige Cache. Die griechischen Baumeifter wahlten fur bas laubwert bes corinthifchen -Rnauffe Acauthusblatter, Die in ber That eine große Schonheit haben. Befett ein Baumeifter in Sprien ober Dalafting batte bafur bie Blatter ber Palmen gemable: wurde er barum ju tabeln fenn? Dan gebe nun feis ner Ordnung ben Mamen ter orien. talifchen, ober man gebe ihr feinen Damen, Diefes wird aleichaultig fenn. Co bat unfer Glater in bem Ros niglichen Schloffe ju Berlin Gaulen und Bebalte von großer Cconbeit angebracht, die fich von jeder der alten Ordnungen mertlich unterfcheiben. Man nenne fie bie Prenfifche Drbs nung, ober gebe ihr gar feinen Da. men, genug, daß fie noch immer ben Sauptcharafter der jonischen Drbs . nung tragt, und baburch ihren bes ftimmten Rang in ber Abftufung bes Schonen befommt. Man tounte, ohne aus bem Charafter ber borifchen an ben Ordning herauszutreten, Baltentopfen bes borifchen Friefes anftatt der Trigliphen, einer fehr gleichgultigen Zierrath, anderes fehr einfaches Conigwert anbringen, und jedem bon Borurtheilen eingenommenen Liebhaber baburch gefallen. Man gebe nun einer folden Orbnung einen andern Ramen, wenn man will: fie bleibet immer bem Charafter nach im amenten Grab. Sturm, ber Deraus. geber bed Goldmannifchen Berte über Die Baufunft, bat eine fechste Drbs nung fur beutsche Palafte vorgeschla. gen, die er bie beutsche Ordnung nennt. Gie ift etwas ichwerfallig, und hat fein Gluf gemacht. Das ebemalige Grapendorfische ift Berendsfcbe große Saus am Donhoffchen Plat in Berlin ift barnach gebaut.

Die Goldmannischen Berhaltniffe ber haupttheile ber funf Ordnungen find aus ben benben hier folgenden Tabellen ju feben.

Derbalt

### Verhältniffe der goben.

|                          | Tofcan. | Dorisch.         | Jonisch. | Corinth. | Romisch. |
|--------------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| Der Gaulenfuß.           | ı Mod.  | 1.               | 1.       | I.       | f.       |
| Der Caulen-<br>ftamm.    | 14.     | 14.              | 14.      | 162.     | 162.     |
| Der Knauff.              | 1.      | 1.               | 1.       | 2 t.     | 2 t.     |
| Der Unterbalfen.         | 1 t.    | 1 <del>7</del> . | 11.      | 11.      | 1 T.     |
| Der Fries.<br>Der Krang. | 11.     | l <u>f</u> .     | 113,     | 1 1 1 .  | 113      |
|                          | 1 7     | 1 5.             | 13.      | 13.      | 13.      |

#### Verhältniffe der Muslaufungen.

|                               | Toscan. | Dorisch.        | Jonisch. | Corinth.    | Romisch.                          |
|-------------------------------|---------|-----------------|----------|-------------|-----------------------------------|
| Der Gaulenfuß.                | 17.     | 13.             | 17.      | 11.         | 11.                               |
| Der untere Theil bes Stammes. | 1.      | 1.              | ı.       | 1.          | 1.                                |
| Der obere Theil bes Stammes.  | 4.      | 4.              | 4.       | · 5.        | ₹. ·                              |
| Der Rnauff.                   | 17.     | 11.             | 170.     | 12.         | $1\frac{2}{3}$ .                  |
| Der Unterbalfen.              | 10.     | <del>29</del> . | 1.       | 1 <u>r</u>  | 112.                              |
| Der Fries.                    | 4.      | 4.              | 4.       | <u>\$</u> . | ş.                                |
| Der Rrang.                    | 22.     | 22.             | 22.      | 213         | 2 <sup>13</sup> / <sub>30</sub> . |

Es ware zu weitlauftig und fehr überflufig, die Sohen und Auslaufungen
aller Glieder hier anzuzeigen. Bir haben bedwegen diefes nur von den Haupttheilen gethan, daß diejenigen, die Goldmanns guten und überlegten Geschmaf nicht kennen, mit einem Bilt die guten Berhaltniffe seiner Ordnungen in Daupttheilen überfehen konnen.

-8-

Bu ben, von Ben, Sulger bereits angezeigten, und Ueberbleibsel atter Werte ber Bautunft barftellenden Werten, gehort noch: L'ordine Dorico, offia Il Tempio d'Ercole della Città di Cori . . . da Giov. Ant. Antoni, Rom. 1785. f. mit 4 Stupferbl. - Mebrigens hanbeln noch von ben Gaulenordnungen folgenbe Werte: Archifesto per formare con facilità li cinqui ordini dell' Architettura di Ottav. Revesi Bruti, Ven. 1627. f. - Traité des manières de dessiner les ordres de l'Architecture antiques en toutes leurs parties, par Abr. Boffe, Par. 1664. f. - Traité des cinq Ordres d'Architecture, tant. anc. que modernes, par Mr. Dupuis (Par.) fol. - Dissertat. fur les Ordres d'Architecture, par Mr. Frezier, Strasb. 17 38. 4. - G. Anbr. 20ds lers Deues und volltommenes Saulenbuch. Breft. 1684. fol. - Die funf Orbnungen Der Bautunft von Jof. Inbau, Blen \$686 f. - - Rerner ift befannt, bag, fo mie Leonb. Sturm eine befondere Deutsche Saulenordnung erfunden baben wollte, (G. unter anbern beffen Unweifung, alle Airten von reguldren Brachtgebduben au erfinden . . . . . Mugsburg 1716. fol.) fo haben anbre beren für anbre Bolter erfinden wollen. In Frantreich ift mebe als ein Berfuch ber Met gemacht morben, ber neuefte in folgendem Werte: De l'Ordre françois trouvé dans la nature, par Mr. Ribart de Chamoux, P. 1783. f. -Much ein neuerer englischer Schriftfeller foll eine englische Ordnung baben erfinben wollen; aber bis jest ift mir bas Wert nicht su Befichte gefommen. -

# Orgelpunft.

(Mufit.)

In vielftimmigen Rirchenftufen fommen ben Schluffen oft folche Stellen, ba ben liegendem Baffe bie obern Stimmen einige Satte lang einen in harmonie mannichfaltigen Gefang fortführen: eine folche Stelle wird ein Orgelpunkt genennt, weil bie Drgel, welche baben im Baffe blos ben Son aushalt, einigermaagen einen Ruhepunft hat, ba bie andern Stimmen fortfahren. Er fommt entweder auf ber Tonica ober auf der Dominante vor, und ift als eine Bergogerung bes Schluffes angufeben.

wege, oder burch eine Reihe wolgufammenhangender Accorde langfam zu der Auflösung übergeht, so entstehet der Orgelpunkt.

Eserfodert aber eine gute Aenntniß ber harmonie, bamit diese Folge von Accorden, deren keiner eigentlich zum liegenden Bagton gehört, bennoch wol zusammenhange und nichts widriges hören lasse. Die haupt-sache daben kommt darauf an, daß die Accorde, wenn man den liegenden Baß wegnahme, mit einem richtigen, und in der Fortschreitung auf den letzten Ion führenden Basse fönnen wersehen werden. Dieses wird durch folgendes Berpfiel erläutert werden:



In vielstimmigen Sachen verdoppelt man ben dem Orgelpunft die Tone, die ben dem eigentlichen Baffe, der ba fiehen mußte, wenn der liegende Baff.

Bafton meagenommen murbe, ju perboppeln maren.

Juggemein bringt man in Rugen ben bem Sauptichluß einen Orgels puntt fo an, baf bie verschiebenen Cape und Gegenfage, die in der Ruae vorgetommen, auf einem liegenden Baffe, fo meit es angehet, verei. niget merben. Doch wird er auch

ben andern Rirchenfachen, die nicht als Rugen behandelt werden, angebracht.

# Originalgeist.

(Goone Sunfte.)

Diefen Mamen berbienen bie Mens fchen, bie in ihrem Denten und Sanbeln fo viel Eigenes haben, daß fie fich bon anbern merflich auszeichnen: beren Charafter eine befondere Art ausmacht, in ber fie bie einzigen finb. Dier betrachten wir ben Driginglacift, in fofern er fich in ben Werfen der Runft zeiget, benen er ein eigenes, fich bon ber Art aller andern Kunftler fart auszeichnendes Geprage giebt. Der Driginalgeift wird bem Rachahmer entgegen geffellt, wie wir fcon anderswo erinnert haben. \*) Es ift verfchiedenen Stellen Diefes Werfe \*\*) angemerfet worden, bag ber mabre Urfprung aller fchonen Runfte in ber Matur bes menfchlichen Semuthes angutreffen ift; daß Denfchen bon mehr als gewohnlicher Lebhaftiafeit der Phantaffe und der Empfindung, bie zugleich ein scharferes Befühl des Schonen haben, als anbere, aus eigenem Erieb und nicht burch fremdes Benfpiel gereigt, gewiffen Werten, ober Meußerungen bes Genies und ber Empfindung, burch überlegte Bearbeitung eine Korm und einen Charafter geben, moburch fie gu Berfen ber fchonen Runft werben. Diese find in den

\*) S. Nachabmung.

fchonen Runften Erfinder, auch benn, wenn fie in ihrer Gattung nicht bie erften find, fonbern bereits Borgan. ger gehabt haben: fie find Original geifter, in fofern fie nicht aus Dach. ahmung, fonbern aus Trieb des eigenen Genies Berte ber ichonen Runft verfertiget haben. Gemeiniglich merben bergleichen Genies in ihren Erfin. bungen und auch in ihrem Gefchmat genug Eigenes haben, baf fie auch barin original find. Benn biefe Ropfe feine Borganger gehabt batten, fo murben fie die erften Urheber ihrer Runft gemefen fenn, weil bie Matur ihnen alles bagu nothige ges geben bat. Gie find, wie Doung fagt, zufällige Originale.

Man erfennet bergleichen Driginal geifter baran, baf fie einen unwis derfteblichen Trieb ju ihrer Runft baben; daß fie alle Sinderniffe, Die fich ihnen gegen die Musubung berfelben in ben Weg legen, überwinden; baß ihnen Erfindung und Mudubung leiche wird; bag bie ju einem Bert nothige Materie ihnen gleichfam in vollem Strehm zufließt; und baf fie, menn gleich die Matur mehrere ihnen ahns liche Genies follte bervorgebracht baben, boch allemal in einigen Theilen viel Eigenes und Befonderes geigen. Es giebt zwar auch hierin Grabe, und ein folder Driginalgeift hat vor bem andern mehr Muth und Rubnbeit: baber fann es fommen, baf einige Erfinder neuer Arten find, anbere fich an bie Formen und Arten halten, die fie eingeführt finden, und in diefem Duntt Nachahmer find. Go ift in ber Dichtfunft Sorag ein Originalgeist, ber in ben Kormen das Befannte nachgeahmt hat; Klops foraber hat neue Formen erfunden; in der Mufit war unfer Graun uns ftreitig ein Driginalgeift, aber er bat in den Formen nichte Reues; in der Mahleren war Raphael gewiß Drie. ginal, aber in ben Formen hat er fich ungleich mehr an bas Gewohnliche

achala

<sup>\*\*)</sup> G. Runfte; Dichtfunft; Gefang; Mufit u. a.

gehalten, ale Sogarth. Ran fann also ein Driginalgeist senn, und boch in gar viel Dingen sich nach dem Gewöhnlichen richten: so ist auch Birgil in vielen Stufen ein bloßer Nachahmer, und boch ist er an Eigenem reich genug, um unter die Driginal-

geifter gefett ju merben.

Die Driginalgeister, in welchem Stuf der Runft sie es sepen, sind aus mehr, als einem Grunde, wie Young sich ausdrukt, unfre großen Lieblinge, und sie muffen es auch sepn, benn sie sind große Wohlthater; sie erweitern das Reich der Wissenschaftern, und vergrößern ihr Gebiet mit einer neuen Proving; \*) sie öffnen uns neue Quellen des Vergnugens und neue Minen, aus denen die zu Lentung der menschlichen Gemuther nothigen Mittel gezogen werden.

Bold jeber Originalgeist verursachet in dem Reiche des Geschmats beträchtliche Beränderung, die sich auch mol bis auf die allaemeine sittliche

wol bis auf die allgemeine fittliche Berfaffung feiner Zeit erftreten fann. Denn ber große Saufen wendet fich allemal babin. mo er bie menigen fühneren Menfchen fieht, die fich neue Bahnen eröffnet haben. Diefe find Die eigentlichen Rubrer ber Menfchen. Co but Luther, ein großer Driginalgeift, viel Bolfer von der ger wohnlichen Bahn bes Glaubens unb ber gottesbienftlichen Berrichtungen abgeleitet und eine neue Deerftrage er-In Gachen des Geschmafs richtet. find deraleichen Beranderungen noch viel leichter, weil ba die Frenheit burch nichts eingeschranft ift. Diejenigen von unfern Dichtern, die ben Duth batten, ben beutschen Bers bon ben Teffeln bes Reims gu befrepen, \*\*) haben in unfrer Dicht. funft eine wichtige Revolution veran-

laffet; und Gleim, obgleich felbft ein

") G. Lprifche Berbarten.

Rachahmer bes Anafreons, aber genug original, hat eine ganz neue Schule von Dichtern gestiftet. Bods mer und Breitinger waren auch nur zufällige Originalkunstrichter; aber sie haben dem Keich des Geschmats in Deutschland eine ganz neue Berfassung gegeben. Was der Ruhm am glänzendsten hat, ist allemal den Originalgeistern auf behalten; aber sein desse Reinod gebühret denen, die in den wichtigsten Theilen der schonen Kunst original sind.

3mar bat jebes Driginal etmas. wedurch es einen Werth befommt, die fürtrefflichfte Rachahmung nicht hat; die Runft felbft gewinnt badurch: aber bie Dachahmung fann fo fenn, bag bie Erreichung bes Zwets ber Runft baburch beforbert wird, ben nicht jedes Driginal er-Es giebt in ben zeichnenden reicht. Runften Renner, Die jebes Driginal wert jeber Copen vorziehen; und fle haben recht, in fofern die Berte gum Studium der Runft gebraucht merben: wenn aber die Frage barüber ift, mas man mit einem Werfe gur allgemeinen Abficht ber Runfte bewurten tonne, fo fann eine Rachahmung unendlich mehr werth fenn, als ein Original. Chen biefes muft man auch ben ber Schapung ber Driginal geifter bebenfen, mo ber, melcher am meiften original ift, nicht allemal iebem andern borgejogen merben fann. La Kontaine ift in Ergablung ber Sabel bochft original; Acfopus ift es vornehmlich in der Anwendung, bas ift, im wichtigften Theile berfel-Es mare gar wol moglich, bag ein Fabeldichter, ber ein bloffer Rachs ahmer bes Phrygiers mare, an Werth ben frangofischen Sabuliften weit übertrafe. In Romanen find Ri. chardfon und Fielding Driginale; ber eine in einer, det andre in einer anbern Art: jener arbeitet immer auf bas Berg, diefer auf ben Berftanb und auf bie Laune. Dielleicht ift Riels

<sup>5)</sup> Gebanfen über die Originalwerte, S 16 nach der zwenten Ausgabe der beutiden Ileberfebung.

Fielding mehr Original in seiner Art, als Richardon in der seinigen; aber die Art des letteren sit wichtiger.\*)
Eben so große Originale sind Montesquein und Rousseau in dem, was sie über die Verfassungen der dürger-lichen Gesellschaften geschrieben haben; jeder hat ein neues Feld, oder neue Aussichten-jerösset: für den Staatsmann, den das Wohl oder Webe der Menschen wenig rühret, ist jener wichtig; der moralische Philossoph wird diesem weit den Vorzug

geben.

Gelten ift ein Runftler in allen gur Runft geborigen Talenten fo original. mie Klopftot in jedem bichterischen Einer ift blog burch Salemt es ift. bie Dhantafie, ober blos burch Laune priginal; ein andrer ift es burch feine Urt, fittliche Gegenftanbe ju empfinden, und ein britter burch ben Berftand, die Bichtigfeit, ober bie weite Aluebahnung bes Gefichts. punfte, aus dem er die Gachen betrachtet : und benn fann bas Driginale mebrerer Talente vielfaltig gemischt Swift und Buttler find bende febr priginal burch Phantafte und Laune, bie ben jedem ihre eigenen Difchungen mit andern Gemuths gaben batten. Die wichtigften Driginale find ohne 3meifel bie, beren Erfindungen nicht blos ben Runft. fern in eirigeln Theilen ber Runft vortheilhaft find, fonbern bem Gefchmat eines garigen Boltes eine neue unb portheilhafte Wendung geben; bie neue Quell'en eines fich über ein ganjed Bolt :verbreitenden Bergnugens bie ben allgemeinen Geeroffnen; muthefraft en einen neuen vortheil-In frevelhaften Gd mung geben.

\*) hier iff: von der Att, den Roman zur Bill ung des Herzeis anzuwenden, überhau pet die Redez; benn was sich sonst zu ach das Besondere der Ale chardset ischen Bebandlung einwenden läte, ist allerdings erbeblich. Der Werfall er des Maathons dat wichtige Erinnerungen dagegen vorgebrache.

haften Dingen \*) original ju fenn. und einem gangen Bolfe baburch feinen Gefchmat mitgutheilen, bringt Schimmer, aber feinen bauerhaften Glang bed Rubmes. Voltaire ift bon mehr als einer Geite mabrhaftig original; aber baburch, baff er ben Befchmaf eingeführt bat, aus ernft. baften Dingen ein wißiges Doffenfpiel ju machen, wird fein Rubm . nicht febr bermehrt; obgleich auch barin nicht alles ju bermerfen ift. Co bat ber Driginalgeift, ber in Kranfreich bie Parodien eingeführt bat, bem Gefchmaf und bem fittlichen Gefühl eben feine vortheilhafte Wendung gegeben.

Unter ben borguglichften Driging. len ber neuern Zeiten behauptet ber nicht langft verftorbene Englander Sterne einen anfehnlichen Rang. In einigen Stufen ift er fo febr oris ginal, bag er feine Dachabmer fine den wird. Sein Leben bes Triffram Shandy wird wol das einzige Merk feiner Art bleiben : aber feine empfinde famen Reifen haben Nachahmer ges funden, und verdienen es auch. Denn bie Sternische Urt, bie gemeinften Borfalle des taglichen Lebens angufeben, ift gewiß wichtig, und wird manchen Menfchen jur genaueren Gelbfterfenntnig führen, als jeber andere Weg, ben man dagu einschlas gen fonnte.

Wir konnen hier die Frage nicht mit Stillschweigen übergeben, wars um die Originalgeister so selten sind. Es ist wahrscheinlich, daß mehr die Nachahmungssucht, als eine gewisse Kargheit der Ratur in Austheilung ihrer Saben daran Schuld sep. Man sicht Genies, die vollsommen ausgelegt sind, selbst Originale zu seyn, und dennoch von jener Sucht angestett werden. Deutschland selbst besitz einen Main von großen Senie,

\*) Frivolités.

nie, ber bon ber Matur mit mancherlen fehr vorzuglichen Gaben verfeben ift, und ber in mehr als einem Sach ein fürtreffliches Driginal fenn fonnte; und doch feben wir ibn in mancherlen nachgeahmten Geftalten erscheinen, durch welche ber Driginalgeift immer burchfcheinet. Balb reigt ihn ber jungere Crebillon, bald Dis bald Sterne jur Nachab. mung. Einigen Driginalfopfen mag es auch an Muth fehlen. Indem fie feben, wie allgemein schon vorhandene Berfe bewundert merben, Runftrichter biefelben zu Duftern aufftellen; wie fogar aus bem, mas biefe Werfe an fich haben, allgemeis ne Regeln fur bie gange Gattung abgezogen werben: fo getrauen fie fich nicht, einen andern Weg einzuschla-Gie beforgen, eine Dbe, Die nicht horazisch oder pindarisch, ein Trauerfpiel, bas nicht nach ben gries chifchen Duftern gemacht ift, mochte blos barum feinen Benfall finden; und barum gwingen fie ihr eigenes Genie unter das Joch eines fremden Befetes. In Franfreich mag mancher Driginalgeift burch biefe Beforgnig unterbruft werben. Denn biefe Mation scheinet nichts für gultig ertennen ju wollen, als was ben Berten abnlich ift, die in ben fo febr gepriefenen Zeiten Budwiges bes XIV. gemacht worben. Wir' urtheilen zwar frener, weil wir felbft noch nicht lange genug große einheimische Mufter vor uns haben: aber es Scheinet boch bisweilen, bag einige Runftrichter gewiffen Werfen bes. megen ihren Benfall verfagen, meil fie von ben gewohnlichen Formen Etwas Ctoly, menigftens abgehen. Buverficht in feine Rrafte, fleht bem Genie wol an, und es nimmt bas ber neue Rrafte; gegen ben Sabel nachabmender Runftrichter ruft ibm ein unparthenisches Publicum bas fapere aude bes horas sur Aufmuns terung ju.

Dritter Theil.

\* \*

Bu biesem Artisel gehören Conjectures on original Composition . . . . Lond, 1759. 8. von Ed. Young. Deutsch, Leide. 1760. 8. — Essay on original Cenius, and its various modes of Exertion in Philosophy and the since Arts, particularly in Poetry, Lond. 1767. 8. von Bilb. Duff, word eben bieser Bersaffer Critical Observations on the Writings of the most celebrated Original Geniuses in Poetry . . . Lond. 1770. 8. als eine Fortsetung schrieb. — Siehe übrigens den Artises Genie.

# Originalwerk.

(Schone Runfte.)

Es giebt zwenerlen Arten ber Runft. werte, benen man biefen Ramen gicht; benn er bedeutet entweder ein Bert, bas feine Nachahmung, oder eines, bas feine Copen ift. ften Ginne fommt biefer Rame ben Berfen gu, bie einen eigenthumlichen, nicht erborgten innerlichen Charafter haben; im andern Ginne bezeichnet man baburd ein Wert, bas von eis nes Runftlers eigenem Genie entwor. fen, und nach feiner Art bearbeitet und nicht copirt ift, wenn es fonft gleich in bem Wefentlichen feines Charaftere nichte originales bat. ber erften Bedeutung ift j. B. Rlopftofe Barbiet ein Driginalwert, ein Drama von gang eigenthumlicher Urt, von des Dichtere Genie aus. gebacht: bergleichen Werte machen nur Driginalgeiffer. In bem andern Ginn ift jedes Wert, beffen Urheber ben ber Verfertigung feinen eigenen Bedanten, wenn fie gleich Aebnlichfeit mit fremben haben follten, gefolget ift, und ben ber Ausarbeitung eben nicht forgfältig andrer Manier genau nachgeahmet hat, ein Driginal. In bicfem Ginne find alle Trauerfpiele bes Racine Driginale; benn feines ift überfest und in fremdem Gefchmak bears

bearbeitet, obgleich bie Sandlung überhaupt, ober auch einzele Stellen,

nachaeabmt find.

Man tonnte bas Wort auch noch in einer britten Bedeutung nehmen, um baburch bie Berte gu bezeichnen, Die aus mahrem Trieb bes Runftge: nies, aus murflicher, nicht nachgeahniter, ober verftellter Empfindung entstanden find. Mamlich, bie mah. ren Driginalfunftler arbeiten gemeis niglich aus Bulle ber Empfindung; weil fie einen unwiderftehlichen Trieb fublen, bas, mas fie murflich in ber Phantafie haben, oder mas fie lebs haft empfinden, burch ein Berf ber Runft an ben Zag gu legen. gen geschieht es auch, bag ein Bert nicht durch die Empfindung bes Runft. Iers, fondern burch fremde Borftele lung veranlaffet wird, ein Werf des Borfages, ber Ueberlegung, und nicht ein Bert ber Begeifterung ift. Bene tonnte man im Gegenfat biefer Driginalwerte nennen.

Man fiehet leicht, wie viel Borguge Diefe Driginale vor ben Werfen, Die es nicht find, haben muffen : fie find mabre Meuferungen des Genies; ba Die andern Schilderungen verftellter, nicht murtlich vorhandener Empfins dungen find. Jene laffen uns alles mal die Ratur, diefe nur die Runft feben. Ein Dichter, ber von einem Segenstand bis gur Iprifchen Begeifterung gerührt worden, und benn fingt, weil er ber Begierde bas, mas er fublt, auszudrufen nicht widers feben tann, Dichtet eine Driginglobe, die ein mahrer Abdruf bes Zuftandes feines Gemuthe ift. Gin anbermal aber fobern außer ber Runft liegende Beranlaffungen eine Dbe; ober er felbft ftellt fich vor, er fen in einem Kall, in einer Lage, barin er nicht ift, fucht Empfindungen hervor, die bem Fall naturlich find, die er aber nicht wurflich hat, und in biefer angenommenen Stellung bichtet er. Da muß frenlich ein gang anberes

Merk entfiehen. bas uns mehr bie Runft, ale Die Ratur feben laft. Ein folches Bert ift etwas Betrügerifches, bamit man uns, blos um die Runft

ju geigen, bintergeben will.

Much große Driginglgeifter machen bisweilen folche Werfe, Die benn frenlich weit unter ben mahren Driginalen find, die aus dem wollen Gefühl ausftrohmen. Der fchlque Runft= ler fucht ben Betrug gu berbergen, aber man mertt ihn boch. Co fubit man ben ber horagischen Dde auf ben Baum, und an der Ramlerifchen auf bas Befchut, Runft, und nicht Ergiefung ber Ratur. Es mar Dos razens Ernft nicht, fo gar febr auf ben Pflanger bes Baumes gu fchimpfen, wie er fich anstellt: bier ift mehr Cpag, benn Ernft. Mit polliger. Beiterfeit bes Gemuthes nahm ber Dichter fich vor, fich anguftellen, als wenn der gehabte Schrefen ihm folche Empfindungen verurfachet botte; weil er und zeigen wollte, daß er ein guter Dbenbichter fen.

Auf die Driginalwerfe ber erffern Urt, tonnen die Betrachtungen und Unmerfungen des nachft vorheraes benden Artifels angewendet werden. Darum branchen wir und hier nicht in umffandliche Betrachtung berfelben einzulaffen. Bir wollen nur noch anmerten, baf ein Bert bon mehr ale einer Seite original fenn tonne. Der gange Stoff tann entlebnt und Die Behandlung deffelben fann original fenn. Go ift in rebenben Runften ein Wert bisweilen blos im Ausbruf original, und ber Ctoff felbft hat eben nichts befonderes. Indeffen, wie gering auch der Theil ber Runft, barin bas Wert original ift, fenn maa: fo ift ein folches Wert immer fchagbar, weil es wenigftens etwas von ber Runft erweitert.

Wir muffen noch besonders bon ben Originalen ber zwenten Urt in ben Werten ber geichnenben Runfte fprechen. Die Gewinnsucht hat

District by Google

eine Menge Copepen unter Driginale

geftellet.

Es ift alfo fur Renner und Liebha. ber eine wichtige Frage, ob es alles mal moglich ift, oder ob man es menigftens burch fleifige Beobachtung und Erfahrung babin bringen fann, mit Gewigheit gu entscheiden, ab ein Werf ein Original ift, ober nicht?

Die Erfahrung hat biefe Frage noch nicht entscheidend beantwortet, ba man gewiffe Zeugniffe hat, baß murflich Renner vom erften Rang find betrogen toorben. Es ift vielleicht teine beträchtliche Cammlung von Gemablben, ober geschnittenen Stei. nen, wo nicht Copenen für Originale gehalten werden. Man ift fogar über einige Werte ber erften Urt ungewiß, welche von zwen Gallerien, Befiger fich fcmeicheln, bas Dri ginal ju haben; es murflich befiget. Vafari verfichert, bag Julius 20. manus eine Copie nach Raphael für bas Driginal gehalten habe, obgleich er felbit an ben Gemandern bes mah. ren Originals gearbeitet batte.

Die Regeln, Die Driginale gu fennen, laffen fich nicht wol angeben. Denn, mas man von ber Frenheit ber Bearbeitung, bie bas Driginal zeiget, und von bem Burchtsamen und Bes fuchten in ber Copie fagt, ift meber ficher noch hinlanglich genug. Eg fommt bier auf ein fehr feines Befuhl an, beffen Grunde und Regeln fich nicht beschreiben laffen. einem feinen Muge und Renntniß ber Ausübung der Runft viel Berte der berühmten Meifter gefeben, und fehr oft nach allen Theilen ber Bearbei. tung untersucht zu haben, giebt allerbings eine Fertigfeit, die Driginale, mo nicht allemal, boch meistentheils Meifter ber Runft, Die gu fennen. jebe Rleinigfeit ber Behandlung aus eigener Erfahrung tennen, find bier. Aber große in die beften Richter. herren thun wol, um nicht betrogen ju merben, bag fie ben Berfen von

Wichtigfeit allemal ein Migtrauen in Die Stute fegen, über deren eigent. liche herfunft fie nicht recht authens

tifche Zeugniffe haben.

Aber ift benn fo febr viel baran aes legen, ein Original zu befigen? Und. fann nicht eine Copie, wenn fie fo ift, bag auch ein gutes Auge baben betrogen mird, eben bie Dienfte thunals bas Driginal? Machdem man eine Absicht ben Anschaffung bes Gemahlbes hat. Es fann Copenen ge= ben, die mehr werth find, als halb verborbene Driginale. \*) Aber ba jedes Driginal ein einzeles Werf ift. bas nicht vermehrt werden fange fo ift auch fein Preis nicht nach bet Schapung einer Copen gu beftimmen. bie fo oft als man will, fann wieber-Diefe hat einen beholt werden. ftimmten, jenes einen unbeftimmten Berth, und Diemand will, wenn es fcon auf betrachtliche Gummen anfommt, gern betrogen fenn.

In Bilbergallerien, bie bagu bienen follen, die Monumente gur Gefchichte ber Runft aufzubewahren, ift es hochft wichtig, nichts als Drigis nale ju haben. Die Gefchichte ber Runft felbft ift ein wichtiger Theil der Geschichte des menschlichen Genieg, und ba muß man nicht burch falfche Rachrichten betrogen werben. Die Frage, wie weit die Griechen und Romer es in biefem ober jes nem Theil ber fchonen, ober mechanifchen Runfte, und auch der Biffenschaften gebracht haben, fann num durch Originalmerte bes Alterthums beantwortet merben. Man ftreitet 1. B. ob fie die Biffenschaft ber Dere ob fle Bergroffe. speftiv befessen, rungeglafer gehabt, was für Inftrumente fie gehabt haben, u. b. gl. Dergleichen Fragen aus Copenen, ober anbern neuern, aber vorgebe lichalten Werfen beautwortet, verbreiten Unwahrheiten in einem wiche

Rf 2 tigen

\*) G. Copep.

tigen Theil ber menschlichen Rennts

niffe

Jum Studiren fur ben Runftler, wenigstens in Absicht auf die Bebandlung, und auch auf die Zeichnung, sind die Driginale großer Meifier unendlich wichtiger, als die besten Copenen; benn die höchste Wahrbeit und ber größte Nachdruf in Zeichnung und Farbe hangt oft von kann bemerkbaren Rleinigkeiten ab, bavon wenigstens ein Theil in ber Copen vermißt wird.

Wie die Originalwerte in der Mahleren

von ben Copien zu unterscheiben sind, barüber hat Richarbson im zten B. feines Traite de la Peinture, S. 95 u. f. Amst. 1728. 8. etwas gesagt.

## Ofian.

Ein alter brittifcher Barbe, beffen Befange in ber alten gallifchen, ober celtischen Eprache viele Jahrhunder. te burch in Schottland, wo er in ber . amenten Salfte des britten, und Unfange des vierten Jahrhunderts gelebt hat, burch mundliches Ueberlies fern fich fo weit erhalten haben, baf ber Schottlander Mac. Pherfon im Stande gemefen. eine beträchtliche Cammlung babon gufammen gu tras gen, die jufammengehorigen in Drd. nung ju bringen, und in einer englifchen lleberfegung berauszugeben. Db es gleich eine burch bas Zeugnig manches alten Schriftstellers febr befanute Gache gemefen, daß ben ben alten Galliern die Barben eine befonbere und ansehnliche Claffe ber Dation ausgemacht, beren offentlicher Beruf es gemefen, die Beldenthaten ihrer und vergangener Zeiten in Liebern ju befingen: fo fiel Riemanden ein, ju vermuthen, bag foiche Lieder fich founten bis auf unfere Zeit erhal. ten haben. Man bielt fie burchaes bende für verloren, und mar auch

vermuthlich in ber Mennung, bag bie Geschichte mehr, ale die Boeffe und ber Geschmat überhaupt, daburch verloren baben mochten.

Aber Die Cammlung bes herrn Mac . Phersons zeigte, wie fehr benbe Bermuthungen ber Wahrheit entgegen find. Gie legte ber Belt Gebichte von mancherlen Alrt, von fo großer Cchonbeit, in folder Menge und bon foldem Alterthum bor Aus gen, baß gar viele diefe außerorbente liche Erscheinung für einen Runftgriff bes Betruges hielten. Estchien eben fo unglaublich, bag unter einem Bols te, bas man für wild und barbarifch gehalten hatte, ein Dichter follte gelebt haben, ber ben größten griedifchen Dichtern ben Rang founte fireitig machen, als baß feine Be-bichte burch fo viel Jahrhunderte, burch blos mundliche Ugberlieferung, fich follten erhalten haben. Und both ift benbes, burch die unlaugbarften Beweife, außer allen Zweifel gefett. Wer nicht fcon aus bem innern Charafter Diefer Gedichte, fich uberzeugen tann, baß fie anthentifch find, wird feinen Zweifel mehr bagegen behalten, nachdem er die Dachrichten gelefen, Die ber Coimburgifche Dro. feffor Blair feiner Abhandlung über die Offianischen Gebichte als einen Unhang bengefügt bat. \*)

Wir haben also an Ofian einen wahren Barben, nicht einen nachahmenden Dichter; er dichtete, und sang, weil es sein Almt nit, sich brachte: zu diesem Almt aber hatte er nicht blos einen auskerlichen, sond en einen noch weit ehrwürdigern, innerslichen Beruf von der Natur selbst, die ihm das ersinderische, blumenreische Senie und das empfindsame Dergegeben hatte, wodurch er auch ohne ausser.

\*) Ich manichte für manchen beutichen Lefer , bag ber Pater Denis in seiner Ueberfebung ber Maceberfebnigten Cammlung biefen Anhang nicht übers gangen hatte.

außerlichen Beruf ein Dichter murbe gewesen fenn. Er nahm die Sarfe nicht jum Zeitbertreib in bie Sanb, auch nicht aus Rubmbegierbe, fich einen Ramen zu machen. Bu feiner ! Beit waren Mufit und Poefie nicht Runfte, bie ein Mufie verschaffenber Reichthum gu feinem Zeitvertreib berben ruft; fie maren offentliche, auf bas innigfte mit ber Politif und ben Rationalfitten vereinigte Unordnungen, beren unmittelbarer 3met bie Musbreitung ber Tugend, und Erhaltung ber Frenheit mar; Runfte, Die ein wefentlicher Theil ber Ma-Schine maren, moburch ber Ratio. nalcharafter verbeffert, ober menig. ftens in feiner Rraft erhalten, unb ber Staat in feiner Starte befestiget werben follte.

Deswegen ift er bon allen Dich. tern, die wir fennen, der einzige fei= ner Urt. Denn er hat als epifcher Dichter bor andern ben Borgug, bag er ben ben meiften ber großen Thaten, Die er befingt, nicht nur ein Augengeuge, fonbern auch eine Saupt. perfon gemefen. Die Belben, beren Charafter er ichildert, maren große tentheile ihm von Derfon befannt; Die bornehmften burch langen Umgang und burch Bande ber Bermandt. fchaft, ober ber Freundschaft; ans Dere burch die Handlungen, in die er felbft mit verwifelt mar, ober aus Ergablungen von Augenzeugen. war ein Cohn Singals, eines Ronigs verschiedener Ctamme ber Caleboni, Schen Ration, ein Barbe, und gus gleich ein Deerführer: fein Bater aber mar ber berühmtefte Beld feiner Beit; ein befferer Uchilles, bem fein Reind gu widerfiehen vermochte, und ber felbft über romische Beere gefieget hatte. Que feinen Gebichten feben wir, bag zu feiner Zeit Die alten Calebonifchen Celten auf bem bochften Dunkt ber Lapferfeit geftanden, und in ihren Citten es ju einem hohen Grad Des Edelmuthe gebracht butten.

Cie maren nichts weniger als Barbaren, obaleich ibre Berfaffung und Lebensart Durchgehends noch Junglingejabre bes gefellschaftlichen Lebene verrath. Die Ration mar in verschiedene fleine Stamme getheilt, beren jeber fein unumfchranttes Dber= haupt hatte; ber Rrieg aber vereinigte die Ctamme mit ihren Sauptern unter ben Befchiffab bes Ronigs. Jebes Dberhaupt hatte feine Burg; aber von Ctabten finben wir noch feine Cpur, fo menig als von Landbau, Sandlung, ober von Runften, Gefegen, Ginrichtungen, unb innerlichen Unternehmungen, die Ruhe und Frieden in großern burgerlie chen Gefellichaften ju veranlaffen pflegen. Die Jagd ift die einzige Be-ichafftigung im Frieden; und freund-Schaftliche Gaftgebote, woben bie Befange ber Barden und des fchonen Beschlechts allemal eine hauptsache find, machen ihren Zeitvertreib aus. Aber ben biefer noch fo nahe an bie Rindheit bes menfchlichen Gefchlechts grangenden Ginrichtung, finden wir biefe Calebonier bochft empfindfam für Ruhm und Chre; wir treffen ben ihnen ein fo feines Gefühl von Menfch. lichfeit, einen fo feinen fittlichen Ges fchmat, und in Unfehung der Sauptleibenschaft aller Bolter, ber Liebe jum fconen Gefchlecht, eine Gitt. famfeit, eine Bartlichfeit und eine nicht gefünftelte, fonbern naturliche Galanterie an, baf fie in allen biefen Bugen, Die Die verschiedenen Darionalcharaftere bezeichnen, mit den ges fitterften Bolfern um den Borgug Areiten fonnen.

Dieses allein niug und ben Diche. ter ichon bochftmertwurdig machen: aber wenn wir ibn erft fennen gelernt haben, fo finden wir uns mit Bes wunderung und Hochachtung für fein Benie und fur feinen Charafter, und mit Liebe fur fein ebles Berg gang burchbrungen. Es mare gang übera flußig, wenn ich bier eine methodische Rf 3

Unterfuchung uber fein Genie unb über ben Berth feiner Gedichte bors nehmen wollte, ba herr Blair biefes 'in einer furtrefflichen Schrift, bie ber Pater Denis feiner beutschen Heberfegung der Dfianischen Gedich. te bengefüget, bereits beffer, als ich ju thun im Stande mare, ausge. führt hat. Ich begnuge mich alfo für bie, benen ber Barbe noch nicht befannt fenn mochte, ober bie ibn etwa nicht mit ber größten Aufmert. famteit gelefen haben, bas, mae ich über Berrn Blairs Bemerfungen bey ihm mahrgenommen habe, furg anqueigen. Und weil biefer einfichtes polle Mann gezeiget bat, worin ber Celtische Barbe mit homer übereinfommt, Cefarotti aber in einer ita-Jienifchen Ueberfegung vielerlen poes tifche Schonbeiten ausgezeichnet bat, in denen feinem Urtheil nach ber Celte ben Griechen übertrifft: fo merbe ich vorzüglich bas anzeigen, worin beude von einander abgeben, und mo-Durch jeder feinen eigenen Charafter behauptet.

Dean murbe fich überhaupt febr betrugen, wenn man bon unferm Barben Schlechte ergablende Lieber, ohne Poefic, Enthufiasmus und fitts Tiche Schilberungen erwartete, wie etwa bie hiftorifchen Lieber und Romanen, bie' aus ben mittlern Zeiten her noch hier und ba vorhanden find. DRians Deldenlieder find mabre Doefie, in der reifeften Geffalt. In feimen zwen großen Epoporn, Singal und Temora, ift Plan und überlegte Anordnung; in ber Ausführung bo. be Begeifterung , bochft mablerifche Schilderungen bes Gichtbaren, febr nachbrufliche und bestimmte Zeich. nung ber Charaftere, fuhner und bas Ders treffender Musbrut ber Empfinbungen, ber ben ernfthaften Gele genheiten hochft pathetifch, ben garte lichen in einem boben Grad rubrend, und ben lieblichen febr reigend ift. In diesen Stufen, Die ber mahren

Poeffe ju allen Zeiten und unter allen Bollern wesentlich find, fann unfer Barbe es mit jedem Dichter neuer und alter Zeit aufnehmen.

Ben ihm zeiget fich naturlicher Weife, wie ben jebem anbern, ber besondere verfonliche Charafter, mit bem allgemeinen feiner Zeit vermifcht. Deswegen murbe unfer Barbe, wenn er gerade ben perfonlichen Charafter homers, ober Birgils gehabt hatte, fid) bennoch in einer gang anbern Gefalt zeigen. Und mir finden uns burch biefe befonbere Geftalt bes Dichtere febr angenehm überrafcht. ba wir etwas gang anderes feben, als bas, beffen wir gewohnt finb. epifchen Gebicht find wir ber Urt, wie homer es behandelt, und worin ihm Birgil und bie Reuern, jeber nach feinem befondern Benie, gefolget find, fo febr gewohnt, daß wir uns ben Les fung ber Belbenaedichte bee DRians wie in einem gang fremben ganbe Es verbienet etwas umbefinden. ftanblich erwogen ju merben, morin homers Urt bon ber DRignischen abgeht.

Die Griechen, womit homer uns betannt macht, maren ein Bolf, bas gu großen und weitlauftigen Unternehmungen aufgelegt, fandhaft, lie ftig und verschlagen mar; aber fie waren baben mehr ruhmrathig unb prablerifch, als ehrbegierig. batten weit mehr Beift und Dbantafie, als Empfindfamfeit von garte licher Urt. In ihren Leidenschaften maren fie heftig, brutal, und giengen bigig und gerade jum 3met. Gie befagen fcon die meiften Runfte ber neuern Beiten ; hatten große Stabte, befagen Reichthumer, bie fie habfuche tig machten. Gie maren große Lieb. haber fenerlicher Berfammlungen, prachtiger Spiele, Aufzuge und Leis besubungen ; baben große Rebner und Schone Comager; in der Relie gion hochft aberglaubifch und feners lich; in offentlichen Geschäfften ceremonien-

Injured by Google

monienreich und umffanblich. Die fanfteren handlichen Bergnügungen tannten fie faft gar nicht; bas schone Geschlecht spielte ben ihnen eine schlichte Bolle. Befriedigung finnlicher Triebe und Bestellung des Dausweseus waren hauptsächlich die Dinge, wozu dies Geschlecht ihnen bestimmt schien

bestimmt fchien. Salt man ein folches Bolf gegen bas, fo unter bem Dfian gelebt bat: fo wird man leicht begreifen, baß auch in ben Gefangen von den Thas ten und Unternehmungen biefer benben Bolfer- ein bimmelmeiter Unters fchied fenn muffe. homer befinat große, meitlauftige Unternehmungen; Dfian fibr furje und wenig verwi. felte Rriegeszüge, und Unternehmungen von wenig Tagen, woben feine große Verwitlung und Mannichfal tigfeit ber Begebenheit statt hatte. Wir feben ba weber Belagerungen noch Berftobrungen, noch weitlauftige Plane ber Unternehmungen. Dach bem Aberglauben feiner Zeit mifcht homer unaufhorlich die Gotter in Das Spiel ber menschlichen Unterneh. mungen; ben Dfian ift alles blos menfchlich. Traume und Ericheis nungen verftorbener Belben, die fich aber nicht in die Sandlung einmifcben, vertreten ben ibin die Stelle Des llebernaturlichen. Kenerliche Opfer, Spiele und Fefte, weitlauf: tige und formlich ftubirte Reden, febr umftanbliche Befchreibungen jeber Tegerlichfeit und balb jebes ers heblichen Gegenstandes, ceremonien. reiche Unreben und Botichaften; alles diefes findet fich benm homer eben fo naturlich, als es vom Ofian übergangen wirb. Gelten ftellt uns Diefer andre Gegenftanbe bor bas Beficht als bie Verfonen felbft und ibre Thaten ; Die Gcenen, wo er fie aufführt, find ein Thal mit einem burchftrohmenden Blug; eine Gees fufte mit Relfen umgeben; ein Sugel mit eichen bewachjen; eine natur.

liche Grotte; eine Salle ober ein Caal, wo bie Fremden bewirthet werden, wo die Waffen ber Rrieger und die harfen ber Barben aufgebaugt find. Jeber Diefer Gegen. ftanbe wird in ben wenigsten Worten, aber burch meifterhafte unb mahlerifche Zeichnung, uns gang nabevors Huge gebracht; fo baf mir felbft und weit langer baben vermeis len, als ber Dichter, und weit mehr feben, als er fagt. Chen Diefe Cparfamfeit ber Worte beobachtet ber Dichter auch, wenn er feine Berfos nen fprechen lagt. Alle homerifche Perfonen, bis auf ein Paar, find Rebner, ober gar Schmager; bie DBianifchen eilen fo viel moglich über das Reben weg jum hanbeln; fein Beurtheilen, tein Beweifen, tein umftanbliches Ergablen, fondern furge Erd Tnung beffen, mas man benft und empfindet. Gine ber wichtigften Botichaften, Die ein Grieche mit febr viel ichonen Borten und in funftlichen Perioden murde vorge= bracht haben, wird hier in uberaus wenig Worten, aber nachbruflich unb vollstandig abgelegt. Der herold, der den feindlichen Deerführer vor der Schlacht ben Frieden anbieten foll, erfcheint, und fagt, ohne weitere Chrenanrebe, furt unb gut:

- Ergreif ihn ben Frieben von Swaran,

Welchen er Konigen giebt, wenn Boller ibm bulbigen! Ullins

Liebliche Aldden begehet er und beine Wesmahlin, die Dogge mit Jugen des Windes. Sieb ihm diesen Beweis von deinem unmannlichen Arme,

Führer, und lebe forthin dem Binte von Smaran gehorfam. \*)

St 4

Dicfes

\*) Fingal II. Bud. 3ch fabre bie Stellen nach bes P. Denis lieberfes gung art, die freolich burchgebends etwas weniger furs ift, als Macphers fans Profe.

Diefes ift eine ber langften Reben ben Gefanbichaften. Roch furger ift bie Untwort:

Sag es ihm, jenem Bergen des Stolzes, bem Berricher von Lochlin.

Cucullin welcht nicht! Ich bieth ibm bie buntelblaulichte Radfahrt Heber ben Ocean, ober bier Erdber für

Heber ben Ocean, oder bier Graber fur all fein Geleit an.

Die foll ein Frember ben reigenben Strabl von Dunscaich ") besiten! Diemal ein Rebe burch Berge von Lochs lin bem bastigen Jufe

Meines Luaths \*\*) enteilen. Ben Botschaften, beren Inhalt und Autwort man errathen fann, läßt der Dichter insgemein gar nicht sprechen. Cairbar, ein Deerführer, sendet den Barden Olla, (diese sind insgemein die Herolde,) um nach der Gewohnheit dieser Belter den Oscar, einen seindlichen Deerführer, zum Fest einzuladen. Aber weder Cairbar, noch der Dichter, legen dem herold eine Rede in den Mund. Der Dichter sacht

Ino tam Olla mit feinem Gefang : Bum Befte Cairbars mache mein Dfcar fic auf.

Die fenerlichsten Feste werden in zwen Worten beschrieben. Nach einem großen Sieg gab Fingal ein Fest. Die ganze Beschreibung hiervon ift folgende:

Aber ble Seite von Mora ficht ito bie Führer jum Mable

Alle versammelt. Es lodert zum hims mel die Flamme von tausend Eichen. Es wandelt die Arast der Auscheln †) ins Runde. Den Ariegern Glanzet die Seele von Luft.

Diefe Rurge herrscht überall, es fen, bag ber Dichter selbst spreche, oder bag er andere reben laffe. Und barin ist ber Bortrag mehr lprifch, als homerisch episch. Denn sogar

\*) Cucullins Gemahlin.

\*\*) Gein Sund.

1) Das Getrant, bas aus Dufcheln gestrunten marb.

viel jur handlung nothwendig gehörige Dinge werden, wo man sie errathen und selbst hinzubenten kann, übergangen; baher oft ein schneller, wahrhaftig firischer Uebergang von einem Theil ber handlung auf ben folgenden.

Man nimmt überhaupt ben Dfians Epopde mahr, bag es dem Barden nicht fowol um die umftanbliche, als um eine nachbrufliche Schilderung ber haupthandlung felbst, und des Einzelen, ju thun mar. Gein 3met ift allein bie Schilberung feiner Dels bies war bes Barben Umt. homer lagt fich in taufend Dinge ein. die aus andern Abfichten ba find. Daher entsteht meines Erachtens der größte Unterschied in der Manier bender Dichter. Dfians Evopde, als ein bor unfern Mugen liegendes Gemablbe betrachtet, ift unendlich mes niger reich an Wegenstanden, und an Mannichfaltigfeit ber Farben, als die homerifche; aber die Zeichnung ift bort fühner, Licht und Schatten. ben fehr guter haltung, abftechenber. Die gange Epopde des Barben beffeht aus wenig und, gegen die homerifche. verglichen, fehr einfachen Gruppen; und fo mußte fie fenn, um burch blos mundliches Ueberliefern auf die Nachwelt zu fommen.

Much darin zeichnet ber Calebonier fich bon bem jonischen Canger febr merflich aus, daß er fehr oft Iprifche Unfalle befommt, benen er fich überlagt, weil er wegen bes geringen Reichthums im Stoffe felbft wenis ger nothig batte, fich an die Ergab. lung ju halten. Oft fommt man. auf Stellen von ziemlicher gange, die nicht sowol epische Beschreibuns gen ober Ergablungen beffen find, mas der Barbe gefeben, als Inrifche, Den - ober Elegienmäßige Meuferun. gen beffen, mas er baben empfun-Micht felten tritt er aus ben bat. feiner Ergablung beraus; um mit fich felbft ju fprechen. Aber eben

Diefes

Diefes giebt bem Gedicht große Leb-

Ein fehr beträchtlicher Unterschieb in ber Unlage gwifchen ber homerifchen und Dfianischen Epopoe befinbet fich barin, baf in biefer bas Intereffe ber gangen handlung meber fo groß ift, noch und fo beftandig bor Augen Schwebt, ale in jener. ift es nicht um weit aussehende Uns ternehmungen, nicht um Eroberung großer Eander, ober Berftohrung grof. fer Stabte und ganger Staaten gu thun, bergleichen Intereffe fonnte ben fo fleinen Boltern nicht ftatt haben; fondern barum, bag ein ploglich einfallender Feind durch eine einzige Schlacht jurufgetrieben werbe. Man wird alfo daben meniger, als benm homer angeftrengt, fich bie Lage ber Cachen in Abficht auf bas Gange' Dorzustellen, mancherlen Unschlagen burch ihre Musfuhrung ju folgen, und die Politif der Belben zu beobache ten; ber Berftand hat wenig baben ju thun, aber bas Berg wird mehr beschäfftiget. Darum endiget fich die Sandlung auch mit feiner wichti. gen Cataftrophe; ber Feind ift uber. wunden, und nun find Sandlung und Gedicht ju Ende.

Der Rationalunterschied zeiget fich eben fo fart in ben Charafteren. Man findet ben Dfians Selben feis ne Spur von bem bigigen und im Born brutalen griechischen Temperas Dier find gefette, falte, aber barum bod unüberwindliche, ohne hipe überall durchdringende hels ben, und, mas man ben ben Gries chen nicht findet, bis jum Erhabenen edle und menschlich gefinnte Charat. Der Grieche ift fast allezeit auf feinen Feind erbittert, und im Streit. giebt diefe Erbitterung ibm Rrafte; Die Caledonischen Selden find faft. durchgebends gelaffen und ftreiten, ohne alle Erbitterung, um ben Borjug ber Starfe und ber Sapferfeit. Man wird schwerlich, weder in Gebichten noch in ber Geschichte, einen eblern helbeneharakter antreffen, als bes Jingals. Ich kann ber Begierbe, die reizenden Jüge bestelben hier anzuführen, nicht widerstehen. Auch fur die, benen Offian wohl bekannt ist, wird es Wollnst senn, die Jüge diestes großen Charafters hier wieder zu finden.

Ich fugte, Fingal fen der beffere Denn er führte überall, wo er hinfam, ben Gieg mit fich, und wenn ichon alles verloren mar, wurde durch ihn alles wieder aut acmacht; jeder der ftartften und tubne. ften mard von ihm übermunden, und nie vermochte ein Feind ibm gu mis berfteben : baben mar er ber befte Menich. Die groß fein Rrieges. ruhm gewefen fen, und mas fur. Edrefen feine Begenmart bem Reind eingepräget habe, tann man aus folgender Stelle abnehmen, Die zugleich bon Singals Grofe und von feines Sohnes Genie, fie zu fchildern, geus In der Schlacht, Die den Stoff ber Epopde Temora ausmacht, fab. ber Ronig, nach Gewohnheit feiner Beit, dem Streit von einer Sohe gu. Die Feinde maren außerordentlich tapfer, und Sillan, Fingale Gobn, der der hauptanführer mar, fiel unter dem Schwerdt des feindlichen heerführers, als eben die Dacht die benden Deere vom Streit abrufte. Der Ronig entschließt fich nun felbft in die Schlacht ju geben, und thut Diefen Schluß nach damaliger Rriegegart baburch fund, baf er mit bem Speer brenmal an fein Schild flopfet. Diefes Zeichen wird von feinem und bem feindlichen Deere wol verftanden, und ber Dichter befchreibet und bie Burtung bavon alfo:

Beifter entwichen von jeglicher Geite, \*)

Rf 5 Ihre
Die Celten glaubten, die Luft few uoll von Geiftern verfforbener Helben, die einen Abrece von febr feiner Bea belmaterie batten.

Abre Beffalten gufammen; die Stime men bes Tobes erfallten Drenmal bas fcbidnglichte Thal, unb ohne ben Binger ber Barben Bebte von jeglicher Barfe ben Sugel binuber ein Web' laut. Mber ber @ wild flang wieber. Da traums ten bie Danner von Morven Eitel Gefechte, da glangte ber meit fich mdlgenbe Blutffrauß Heber ihr ganges Gemuth. Blaufdil. bige Sonige fliegen Dieber gur Schlacht. Es bliften Bes fcmaber im Mlichen gurafe. Endlich erhub fich bas britte Geton. und von Soblen ber Berge Sprang bas erbebenbe Bilb. Man borte burch Buffen ber Bonel Bages Gefreifch. - \*).

Und biefer im Streit fo fürchterliche Beld hat ein Berg voll Grogmuth, voll Zartlichfeit und voll Befcheidensbeit. Man benfe nach, ob folgende Zuge biefes Urtheil bestätigen.

Swaran, Ronig von Scanding: vien, ein finfterer, trotiger und graufamer Furft, batte einen Ginfall in Arland gethan, und Fingal mar auch mit einer Flotte dahin gefommen, um bem noch minderjahrigen Ronig Bor ber in Irland Sulfe zu leiften. Sauptschlacht batte Ringal, wie es bamals gebrauchlich mar, ben Gmas ran freundschaftlich auf ein Dabl eingeladen; aber diefer hatte die Ginladung brutal abgeschlagen. Diefen Emaran übermand Fingal in einem 3wegtampf, nahm ihn gefangen und übergab ibn zween feiner Delben mit Diefer Empfehlung:

— Bewahret Lochlins Gebietern! Er gleichet an Stars fe den jahllosen Wogen Geiner Meere. Sein Arm ist Meister im Kampse, von altem Holbengeschlechte sein Blut. Du meis ner Versuchtesten erster,

\*) Temora VII. Buch.

Gaul! und Ofian! bu, ber Lieder Ges waltiger! thut euch Freundlich jum Bruder der Angadecca!
Durch eure Gespräche

Schwinde fein Trubfinn babin. \*)

Aber ber milbe Swaran war nicht ju befänftigen. Als er nach vollensbeter Schlacht ju Fingals Gastmahl gezogen wurde, erschiener im finsterer Traurigfeit ba. Dieses schmerzet unsern helben, er fagt:

Illin \*\*) erhebe ben Friedengefang! -

hundert harfen bie will ich bier nabe. Sie follen mir Swarans

Seele vergnagen. Ich will ibn in Freus ben entlaffen; benn teiner Schied noch traurig von inir. †)

Die Urt, wie Fingal bem überwunbenen Feind ben Frieden anbietet und ihn mit feinem beere von sich laßt, ift fo großmuthig, daß ber wilde Swaran felbst bavon gerührt wird. Er bietet bem Sieger wenigstens bie Schiffe an, bie ihre Mannschaft verloren hatten; aber es wird nicht angenommen.

Kein Fahrzeug, Sagte ber König, noch irgend ein Land mit Hügeln besebet,

Mimmt fich Bingal gur Gabe, genuge fam mit feinen Gebirgen,

Seinen Walbern und hirschen beglüfet. Auf die edelste Art troftet er ihn noch: Elige dein Gramen, o Swaran hinmen!

Much wenn fie befiegt find, Bleiben die Lapfern beruhmt. Die

Sonne verhüllet suweilen Lief in die füblichen Wolfen ihr Antlit; boch blifet fie wieder

lleber bie grafigten Soben herunter. Er entläßt endlich feinen Uebermundenen unter der Abschiedsrede, die den bescheidenen Helden in feiner Große zeiget:

\*) Fingal V. Buch. — Ja

\*\*) Dicfes mar ber Sauptbarbe Singals.

t) Singat VI. Buch.

- Ja Swaran! — heut hat den Gipfel

Seiner Groke bestiegen der Ruhm von Swaran und Fingal,

Aber wir werden, wie Erdnme, vergebn. In feinem Gefilde

Wird man mehr horen den Schall von unsern Schlachten. Die Graber Selbften, die werden verschwinden, und

Inferer Rube die Blachen burchfuchen.

Eben diefe Großmuth und Befcheibenheit zeiget unfer Beld ben jedem Sieg, wie ungerecht, wie beleidigend auch ber übermunbene Feind mochte Um ben bochften gewefen fenn. Contraft in Charafteren gu fublen, erinnere man fich ber Buth, mit welcher Achilles gegen ben Settor getos weil biefer feinen Freund im Streit erlegt hatte: und dann fete man Singals Betragen gegen Cathe mor, ben Grlandischen Bettor, ben erfterer im Zwentampf überwunden und gefangen genommen hatte, ba-Unmittelbar nach bem Gieg gegen. fagt ber Selb jum übermundenen Beind, der den Abend juvor den Rillan, Fingals geliebteften Gohn, mit eigener Sand umgebracht hatte:

— Run folge zum Hügel Meines Mahles mir nach! Gewaltige flegen nicht immer.

Fingal flammet nicht auf in erlegener Feinde Gesichte,

Jaucheet nicht über des Tapferen Kall. Aber es findet fich, daß Cathmor

tobtlich verwundet ift. Er bezeuget fein Berlangen, nahe ben feinem Bohnfig begraben zu werden, worauf Kingal:

Konig! bu redest vom Grabe? die Seele bes Helben entschwingt sich! Ofian! Ueber den Geist von Cathwor, dem Freunde der Fremben, Komme mit Stebbmen bie Freude!\*)

\*) Namlich Offian foll ben Cathmor gleich nach feinem Cobe befingen, weil nach bem Aberglauben felbiger Zeit, Mit welchem Glanze leuchtet nicht der erhabene Charafter des Helben in folgender Stelle! Albo, einer seiner Wasallen, wurde misvergnügt, und gieng zu Fergthonn, König von Gora in Scandinavien, über, der Fingals offenbarer Feind war. Dort verliebt er sich in die Königin, entstührt sie, kommt wieder nach Hause, und erfühnet sich, ben Fingal gegen die ihm nachsetzenden Scandinavier, wie nun Fingals Gebieth anfallen, Schniz zu suchen. Dieser empfängt ihn mit folgender Rede!

Albo! bu fcmulftiges Berg, —

3ch follte dich fcugen vor Goras

gefreduktem Barnenden Gerefcher? — Wer wirb mein Bolt in feinen Gewolben

Runftig empfangen? Wer laden jum wirthlichen Mable? Dun Aldo,

Aldo! bie niedrige Seele den Schinmer von Sora geraubt bat? -

Suche dein hüglichtes heimat, unmache tige Rechte! Dort mogen

Deine Grotten bid bergen! Du bringft uns die traurige Roth auf

Wider den duffren Gehieter von Sorn zu tampfen! O Trenmord \*) Herrlicher Schatten! wenn tommt bas

lette von Fingals Gefechten ? Mitten in Schlachten erblift ich ben

Sag, und mandle ju meinem Grabe nur blutige Steige! Doch niemal bebrufte ben Schwachen

Dlefer mein Urm. War jemand gewehrs los, bem fconte mein Gifen.

Morven, Morven! die Sturme, die meine Bewolbe bedrauen,

Schweben vor mir! wenn einstens im Ereffen mein Stammen babin ift, Keiner in Selma mehr wohnt ; benn werben die Zeigen hier walten.\*\*)

Golde

ein folder Gesana des Berfforbenett Seele gleich jum feligen Sige der Dels ben vergangener Zeit empor bob.

\*) Diefer war Kingals Urdltervater. \*\*) In der Schlacht von Lora. Solche Menschlichteit, und an einem folchen Delben! Auf eine hochst riherende Weife zeiget er diese hohe Gemathbart, da er ist feinen Enfel Ofcat, Offians Sohn, der eben die ersten Proben feiner Lapferfeit abgelegt hatte, zum Stand der helben gleichsam enweihet. Wer fann folgendes ohne Bewundrung und Rüherung lefen;

Bierde der Jugend! o Sohn von meinem Sohne! —

Den Blig von beinem Stahl ben fab ich, u.freute mich meiner Erzeugten, D! folge Folge bem Rubme ber Vater, und mas fle gewesen das werbe!

D beuge bewaffnete Stolze, Jungling! und icone bes ichmacheren Urms. Begegne ben Beinden Deines Boltes wie reifende Strobme; boch fiebet um Rettung

Bemand gu bir, dem fen bu wie Pflangen umschmeichelnde Luftchen.

Alfo war Trenmor und Trathal gesinnt, so denket auch Fingal.

Jeden Gefrantten beschüste mein Urm, und hinter bem Blige

Meines Stahles war immer den Schwas chen Erholung bereitet. \*)

Ich konnte leicht noch hundert ruhrenbe Zuge, die diesen großen Charafter bezeichnen, anführen. Offian hat feinen erhabenen Bater in wenig Worten geschild rt:

- Du gleicheft im Frieden Frublingsluftden, im Rriege den Strobe men vom Berge. \*\*)

Weniger groß, aber boch noch bis nahe ans Erhabene tapfer und edelgestunt find die meisten von Offians Delben, sowol von feiner, als von feinblich nNationen Celtischen Sammes. Und ben dieser allgemeinen Uebereinstimmung treffen wir boch eine hochst angenehme Mannichfaltigkeit sehr wol gegen einander abste-

\*) Fingal III. Buch.

\*\*) Temora IV. Buch.

") Lemora IV. Bucy.

chender Charaftere. Co wenig Grund hat es, daß volltommene Charaftere sich nicht für die Epopee schiften, daß wir ben Offlan wenig andere autressen; und doch wird man von Schönheit zu Schönheit, von einer lebhaften Empfindung zur andern immer fortgeriffen. Ben Lesung seiner Gedichte finden wir und in ein Paradies versent, so wie wir in der Jlias und in beständigem Getümmet der hisigsten und fühnesten Manner befinden.

Bescheibenheit ben ber bochften Ruhmbegierde, und Canftmuth ben ber größten Tapferfeit, Billigfeit und Magigung im Glut, erftaune liche Bleichgultigkeit gegen ben Tob. und das hochfte Berlangen mit Chren in ben Liebern ber Barben ju erfcheis nen , treffen wir ben ben meiften cel tischen Selben an. Die lette ber ermabnten Gefinnungen ift ber berra fchende Bug in ihrem Charafter. Ihr bochftes Gut ift ein ehrenvolles Grab und ein ben bemfelben gefunges nes Loblied eines Barben, das von Mund ju Mund auf die Nachwelt fomme. Und boch find biefe geborne Rrieger hochft empfindfam fur weibs liche Schonheit. Gin weißer weiblis cher Urm, schwarze uber eine weiße Bruft mallende Loten, eine fchone Stimme, erwefen in ihnen ein fufes. aber baben febr fittfames Gefühl. Es tommen in Dfians Gebiebten viele Gcenen der Liebe vor, immer auf" die angenehmfte und fittfamfte Beife behandelt. Doch berrichet in bem Charafter und in ben Unternehmuns gen feiner Selbinnen ber Bartlichfeit, etwas Ginformigfeit. Gie erfcheinen febr oft in ber Ruftung junger Bels ben, in ber fie bem Beliebten folgen. Aber hoche angenehm und überra. fchend ift insgemein bie Entbefung, Die fie dem Geliebten gu erfennen giebt. Rur ein Paar Benfpiele hiervon,

\*) G. Charafter 1. Th. G. 344 f.

von, bie jugleich beweifen, baf Dalan auch im Ungenehmen es mit ben beften Dichtern aufnehmen fann.

Ringal batte feine Cohne Dfian (unfern Barben) und Tofcar ausaes fchift, um an ben Ufern bes Erona. ftroms ein Giegeszeichen gu fegen. Ils fie bamit befchafftiget maren, murben fie von Carul, einem benache barten Dberhaupte, ju einem Teft eingeladen, daben Tofcar fich in Colnado. na, des Dberhaupts Tochter, Die ben Gaffen burch ihren Gefang und Sars fenspiel ein Beranugen machte, verliebte. Den folgenden Morgen wird eine Luftigab angeftellt. Der Bufall. mit bem ber Dichter feinen Gefang fcbließt, wird von ihm alfo ergablt:

- Da fam uns Mus ben Gebuiden ein Jungling entges gen. Ein Schild und ein Speerschaft Mar fein Gemebr. D bu fluchtiger Stral !

fprach Tojcar von Lutba:

Sage, was bringt bich bieber ? Umwohnt in Colamon ber Krieben Colnadona bie glangende Cantenermetes

rin ? Ginftens Bobnte bas glangende Erdulein am mafe

ferreichen Colamon ! Seufate ber Jungling. Gie wohnte! bod

int durchftreift fie bie Buffen Bon bem Erzeugten des Ronigs begleis tet, ber ihrem Bemuthe,

. 216-es im Caale ben Blit verfanbte, die Frepheit entführt bat.

Tofcar fiel ein : oerzählender Fremdling! und baft bu bes Striegers

Bege bemertet? - Er muß mir erlies gen! ben molbenden Schild, ben Eritt bu mir ab! - Er erhafchte ben Soilt in Erbitterung. - Ein garter

Bufen emporte fic binter bem Schilbe, dem Bufen bes Schmanes,

Menn er vom fonelleren Schwalle fic bebet, an Beife vergleichbar.

Colnadona bie Santenermenin mar es, des Berrichers

Endter. Gie marf ibr blaulichtes Mug auf Tofcarn und liebt ibn. \*)

Colnabona.

Diefe Entbefung ift, wie manche bies fer Urt ben unferm Barden, blos überrafchend und angenehm; folgens be aber hochft pathetifch :

.. Comal ein Schottlider Spieger liefte Galving, bes madtigen Conlechs Bierliche Tochter, im Chore ber Didbe den ber Conne nict ungleich.

Glangenber ichmars, als bie Cominge bes Raben von Sagren. Rein Bild blieb Ihren Sunben im Jagen verborgen.

Es sifcte tie Gebne

Afres Bogens am Winde bes Saines: Der liebenben Blife

Banten fich oftmals einanber. Gie 100 gen vereinet aufs Baibmert,

Ibres Befigers vertraulicher Inbalt mar fuß und gefdlig.

Aber auch Gormal, Comale Feinb, liebte bie Schone. Einstmals trafen Comal und Galvina, Die benm Sas gen ein Debel von ihren Befahrten getrennt hatte, ben Ronans Grotte jufammen. Der Jungling erblitt el. nen hirfchen auf der Dobe. Er bits tet die Schone, in ber Grotte fich etwas zu verweilen, bis er ben Dirfchen erlegt habe. Die Rolge ber furat gen Gefchichte ergablt ber Barbe fo:

Comal! - 3d farchte den daffern Gormal.

Much er befuchet Meinen Berfolger.

bie Grotte von Monan. Unter ben Waffen, ba will ich bier rubn : boch febre, mein Theurer,

Rebre bald mieder ! - Er eilt auf Dora den Siefden entgegen.

Aber inbeffen entschließt fich die Tochter von Conloch ben Treufinn

Ihres Bublen gu prufen. Die niebe lichen Glieber bedefet

Dit bem Gefdmeibe bes Sriegs verlagt fle bie Grotte. Dun glaubet

Comal ben Gegner ju febn. 3hm pochet bas Berg; er entfdrbt fich;

Binffer wirds um ibn ber. Er belaftet

ben Bogen; ber Picil sifcht. Ach Galvina! fie finft in ihr Blut! Dun fiurat er aur Grotte

Batent, .

Witend, und rufet die Tochter von Cons loch — Die einfamen Felfen Starren verstummt — Mein süßes Bers gnigen wo bist du? — Vieb Antwort — Endlich erblitt er ihr sitterndes bers. Sein Pfeil ist darinnen — Meine Galvina! bich hab ich eelegt ? und vergeht ihr am Busen. \*)

Man hat bier jugleich eine Drobe bon ber Rurge ber Ergablung, beren wir oben ermahnt haben. Die Schone hatte Die Grotte faum verlaffen, ba Comal fie verfleidet fieht. Dann fagt und ber Dichter nicht, mas bies fer, ba er fie in ber Grotte bergeblich gesucht, gedacht habe. .. Wir feben ibn gleich wieber an dem Orte, wo Balvina gefallen ift. Denn ift Co. mals Rlage fo fur, wie der tobten. be Schniers es erfobert. Bie viel! Berfe wurde bier nicht ein poetischer Schwäßer, wie Dvidius, verschwendet haben?

Der Lieblingsstoff unsers Barben scheinet das Pathetische zu fenn, word in er gang feiterefflich ist. Man wied in dieser Art nicht leicht etwas schonneres antersten, als die Stelle von Filland Lode im VI. Buche des Ger

bichts Temora.

Aber es ift Zeit abzubrechen. Man trifft auf jeder Seite dieser fürtrefflichen Barbengesänge auf Stellen, deren Schönheit man anzupreisen Lust fühlet. Was hier gesagt worden, ist ohne Zweisel hinlänglich denen, die ihn noch nicht faunten, schnell die Hand darnach auszustrefen, und denen, die ihn schon aus der Hand gelegt, Lust zu machen, ihn wieder vorzunehmen.

Die, unter Offians Nahmen, gehens ben Gebiehte erschienen einzeln, als: Fingal, Lond. 1761.4. Temora, in eight books, together with several other Poems, composed by Offian . . . .

\*) Fingal II. Buch.

translated, by J. Mac Pherfon, Lond. 1763. 4. Enblich, unter bem Litel: Works .... Lond. 1765.4. 290. und nacher ofter. Ueberhaupt find tiefer Ges bidte einige zwanzig. - Uebersett in englische Berfe, Der Singal, L. 1772.4. Der Krieg von Ini Thona, in ben Poet. Effuf. Lond. 1777. 4. - In bas Deutsche: Fragmente eines Schottischen Dichtere, von S. Engelbrecht, febr matt! Samb. 1763. 8. Bingal', mit einigen fleis nern Gebichten, von frn. Bittenberg, Samb. 1764. Gamtlid von Denis, Bien 1767 1769. 8. 3 Bd. ebend. 1784. 8. 3 Bb. (größtentheils in Berametern!) Fingal, in ber Brie (febr gut) Gamtl, v. Ben, von Sarold 1775. 8. 3 Bb. (treu, obgleich viela leicht nicht gang bichterifd.) Temora, im iten Bb. bes Woban, Samburg 1778. 8. Gingele Stude, fcon überiegt, finden fic noch in ben Leiben Werthere, fin beutichen Mufeo, u. a. a. D. m. - In bas Frans Bofifche: Bon frn. le Tourneur, Par. 1777. 12. 2 Bb. fren und modernifiet. -In bas Italienische von Cesarotti, Parma 1764:4. 2 Bb. in reimfrene Berfe mit Anmertungen. - In lat. Berfe, Lond. 1777. 4. von Mac Kerlan. - -Erlauterungsichriften: Auffer ben, ben bem Mrt. Dichtfunft, G. 444. 2. angeführten, die Barben überhaupt ans gebenden Schriften, fugte Dac . Pherion feltft fcon ber Musgabe ber Temora eine Abhandlung über bas Alter ber Webichte und die Geschichte ber Beit, ben; welche fich ben Srn. Denis Ueberfegung findet. -Critical Differtation on the Poems of Offian, von Blair, Lond. 1763. 4. auch ben der Ausgabe der Works; deutsch von Brn. Delrichs, San. 1785. 8. - Ein Irtiander ließ ein Memoire fur les Poems de Mr. Macpherson, in dem. Journ: des Savans 1764, brucken, morin er diefe Producte ju Bridnbifden Pro. bucten machen will, und welche fich deutsch im iten Bo. De Unterhaltungen findet. -Eine abnliche Behauptung findet fich in bem Essay on the Antiquity of Irish Language (f. Walche Philol. Bibl. Bb. 2. St. 7.) - Ein Auffat in den fliegenden Blattern.

Blattern, von beuticher Art und Runff, Samb. 1773. 8. - Ben ben Galic Antiquities, Lond. 178'o. 4. findet fich eine History of the Druids und eine Dissertation on the Authenticity of Offian's Poems. -AnEnquiry into the Authenticity of the Poems afcribed to Offian, by W. Shaw, Lond. 1781. 8. (worin ihnen bie Mechtheit ges radezu abgesprochen wird.) - An Anfwer to Mr. Shaws Enquiry into the Authenticity of the Poems afcribed to Offian, by J. Clark. Lond. 1782. (Widerlegung bes vorigen) - - Go viel icheint fich , aus unverbachtiger Ges mabremanner Munde ju ergeben, bag in ben Sochidabern menigftens uralte Frage mente von Liedern in bem Dunde bes ge: meinen Mannes erifliren. -

Ju ben Gebickten Offians gehören: Eine im J. 1770 berausgegebene Samma lung alter Schottischer Gebichte. — The Works of the Caledonian Bards, transl. from the Galic, Lond. 1778. 8. (hers ausgegeben von J. Clark.) Deutsch, feips. 1779. 8. — Galic Antiquities consisting . . . . of a Collection of anc. Poems, translated from the Galic of Ullin, Offian, Orran, by J. Smith . . . Edinb. 1780. 4. Deutsch, leips. 1781. 8. 28b. — —

#### Ouverture.

(Mufit.)

Ein Tonftut, welches zum Eingang, zur Eröffnung eines großen Concerts, eines Schauspiels, oder einer feperlichen Aufführung der Musit dienet. Dieses, und daß diese Art in Frankreich aufgefommen sey, zeiget der Name der Sache hinlanglich an, der im Franzschichen eine Eröffnung, oder eine Einleitung bedeutet. Lulli verfertigte solche Stufe, um vor seinen Opern gespielt zu werden, und nachher wurde dieses Schauspiel meisstenkeils mit einer Duverture eröffnet, bis die Symphonien auffamen,

die sie aus der Mode beachten. Doch nennet man in Frankreich noch iht jedes Borfpiel vor der Oper eine Onvertüre, wenn es gleich gar nichts mehr von der ehemaligen Art dieser Stufe hat.

Beil diefe Stufe Einleitungen gut Oper waren, fo suche man naturlischer Beise ihnen viel Pracht zu geben, Mannichfaltigiett der Stimmen, und beynahe das Leußerste, was die Runft durch die Instrumentalmuste bermag, daben anzuhringen. Onber wird noch ist die Verfertigung einen guten Duverture nur fur das Werkeines geübten Meisters gehalten.

Da sie nichts aubers als eine Einleitung ist, die den Zuhörer für die Musik überhaupt einnehmen soll, so hat sie keinen nothwendigen und beständigen Charakter. Nur tonnte dabon überhaupt verlangt werden, daß er dem Charakter der hauptimussikt, der die Duvertüre zur Einleitung dienet, angemessen, solglich anders zu Kirchenstüken, als zu Opern, und zur hohen tragischen Oper anders, als zum angenehmen Pastoral sonnt

Buerft ericheinet insgemein ein Ctut von ernfthaftem aber feurigem Charafter in & Satt. Die Viewes gung hat etwas Ctolges, die Schritte find langfam, aber mit viel fleis nen Roten ausgezieret, Die feuria vorgetragen, und mit geboriger Iles berlegung muffen gewählt werden. bamit fie in anbern Stimmen in firengern, ober frepern Nachahmuns: gen wiederholt werden tonnen. Denn bergleichen Nachahmungen haben alle gute Meifter in Duverturen immer angebracht, mit mehr ober weniger Runft , nachdem der Anlag gur Duverture wichtig mar. Die haupte noten find meiftentheils punftirt. und im Bortrag werben bie Punfte uber ihre Geltung ausgehalten. Nach diefen hauptnoten folgen mehr ober

ober weniger fleinere, die in ber anfersten Geschwindigkeit, und, so viel möglich, abgestoßen muffen gespielt werden, welches freylich, wenn 10,112 oder mehr Noten auf einen Vierteltaft fommen, nicht immer angeht.

Buweilen fommen mitten unter bem feuriaften Strom ber Duvers ture etliche Tatte vor, bie fchmei. chelns und piano gefest find, wels des febr überrafdend ift, und moburch bernach die Folge fich wieder befto lebhafter ausnimmt. Gar oft wird diefer Theil in einzelen Stell Zwar nicht wie bie len fugirt. formliche Ruge, daß nothwendig alle Stimmen nach einander eintres ten; diefes gefchieht wol bismeilen in-febr furgen Gagen, bon einem, ober einem balben Saft; fonbern fo, bag ber hauptfat, ober das Thes ma bald in der hauptstimme, bald Diefer erfte im Baffe vorkommt. Theil fchließt, wenn er in der groffen Conart ift, insgemein in Die Dominante; in der fleigen Sonart gefchieht ber Schluß auch wol in bie Dediante.

Bierauf folget eine wolgearbeitete Finge, welche in Bewegung und Charafter allerlen Arten von Balletten und Tanzmelodien ähnlich senn fann. Nach der Juge kommt zuweilen noch ein Anhang von etlichen Takten, der wieder in der Taftart des ersten Theils ift, womit die ganze Duverture, wenn sie zu einer Oper, oder andern großen

Gelegenheit bienen foll, fich endiget. Wenn man aber die Duberture für Concerte macht, wo fie unter ans bern Gattungen ber Inftrumental mufit ober Gingftufe borfommt, folgen nach ber Fuge bie meiften Arten ber Canamelodien. Deralei. chen Duberturen find querft bon Lulli als Einleitungen in Die Ballette gemacht worben. Daber murben bernad folde Tangmelobien, obne Rudficht auf bas Tangen, folglich auch weit langer als die gewohnlis chen, in Diefe Art ber Duberture eingeführet.

Die Duverturen sind in den neuern Zeiten selten geworden; weil sowol die Fuge, als die verschiedenen Langmelodien, mehr Wissenschaft, Renntsniß und Geschmaf ersodern, als der Geneine Haufe der Lonseger besitet. Dierdurch aber ist der gute Bortrag, der jedes Stut von dem andern unterscheiden sollte, und zu dessen les bung die Duverturen sehr vortheil haft waren, an manchem Orte sehr gefallen.

Im vorigen Jahrhundert hat man die besten Duverturen aus Frankreich erhalten, wo sie, wie gesagt worden, querst aufgefommen sind. Nachher wurden sie auch anderwarts nachgeahmt, besonders in Deutschland, wo, außer dem grofen Bach, noch andre seines Namens, ingleichem handel, Fasch in Zerbst, und unstre benden Graun, besonders aber Leleman sich hervorgethan haben.

# Valaft.

(Bautunft.)

a nennen wir die großen Gebau be, die ju Bohnungen ber ganbeefurften bestimmt find; wiewol bie Schmeichelen ben Namen auch auf bie Wohnungen anbrer Perfonen von bobem Stande ausgedehnt hat. Der Dame fommt von der Wohnung des Muguftus in Rom ber, die auf bem Palatinifchen Berg ftund, beswegen fie Palatium, auch überhaupt bie Wohnungen der nachfolgenden Raifer

Palatia genennt murben.

Die Palafte, als die Bohnfige ber ganbesfürften, follten fich, weil ibre Bewohner bie einzigen ihrer Art in einem gande find, auch burch einen eigenen ber Dobeit ber Befiger ange. meffenen Charafter auszeichnen, und nicht blos erweiterte und febr vergrof. ferte Bohnhaufer fenn. Gie find nicht nur ber Mittelpunft bes Cammelplages einer hauptftadt, fondern bes gangen ganbes; nicht nur im Gans gen und im Meugerlichen offentliche Gebaude, fondern die meiften ber in. nern Theile find noch als offentliche Plage angufeben, auf benen Datio. nalverfammlungen gehalten, große Benerlichfeiten begangen, und befonbers auch Gefandten fremder Fürften und Rationen Audienz gegeben mer-Ein Theil der Palafte ift alfo zum offentlichen Gebrauch bestimmt; ein andrer aber dient jum Privatge. braud) ber Furften.

- Es ift aber leicht ju feben, baf ber Dalaft nicht nur megen feiner Große, fondern wegen der Mannichfaltigfeit ber Beburfniffe, benen ber Baumei. fter baben Genuge leiften muß, bas

Dritter Theil.

Schwerefte Bert ber Baufunft fen. Schon ber Umftand allein, baf er fowol fur ben Privatgebraud, einer febr großen Ungahl Menfchen, bie ein Landesfürft um fich haben muß, als ju offentlichen Befchafften bienen foll, macht bie geschifte Bereinigung meper fo febr gegen einander ftreis tenben Dinge fchwer. Ben fenerlichen Gelegenheiten fonnte ber Ernft und bie Sobeit ber Sandlung gleich. fam einen tobtlichen Stof befommen. wenn burch Ungefchiflichfeit bes Baus meifters gemeine, ober gar niebrige Borftellungen aus bem Privatleben fich unter bie fenerlichen Ginbrufe mifchten; wenn j. B. ben einer of= fentlichen Mubieng Dinge, bie gur Ruche gehoren, in die Ginne fielen. Großen herren, und fogar bem . Staat überhaupt, ift viel baran ges legen, daß der Unterthan nie ohne Ehrfurcht an fie bente. follte, fo viel immer moglich mare, bas gange Privatleben ber Beberrfcher der Bolfer bem Muge bes gemeinen Mannes fur immer verborgen fenn.

Mus bergleichen Betrachtungen muß ber Baumeifter bie Grundfage ju Erfindung, Anordnung und jur gangen Ginrichtung ber Palafte bernehmen. Alles muß ba groß fenn und ben Charafter ber Sobeit an fich baben; aber ohne Abbruch des Doth. wendigen. Ber biefes bedenft, wird leicht feben, mas fur Genie, Beurtheilungefraft und Gefchmat bagu erfobert merbe. Der Valaft ift fur ben Baumeifter, mas bas Selbengebicht fur ben Poeten ift: bas Bochfte ber Runft; und vielleicht ift es noch feltener, einen vollfommenen Palaft,

als ein volltommenes Belbengebicht gu feben. Die meiften Palafte find taum etwas andere, als fehr große Mohnhäuser. Nichts anders ift bas Ronigliche Schlof in Berlin, ob es gleich in befondern Theilen fehr groffe architectonische Cchonheiten hat. Menn man es von einer ber Mugen: feiten betrachtet, bie einzige, baran bas große Portal ift, ausgenommen, fo fallt wenig in die Mugen, bas nicht balb in jebem Burgerhaus ju feben mare. Rur bas große Portal, bas ben Triumphbogen bes Raifers Severus nachahmet, ift großlund in bem Gefchmaf eines wahren Palaftes; und fo mare auch die Geite gegen ben fleinen Sof, an der die Saupttreppe liegt, wenn nur nicht fo viel Fehler gegen ben guten Gefchmat ber Caus lenordnungen baran in bie Mugen fielen. Denn Dracht und Grofe bat fonft diefe Seite, woben feinem Denfchen, wie ben ben Außenfeiten, einfallen tonnte, bag etwa febr reiche Privatfamilien ba wohnten. fundiget ba ben Landesherren an. Conft ift bie lage biefes Schloffes, fo wie fie fich fur einen Palaft fchifet: mitten auf einem erstaunlich großen Plat, auf welchen fehr breite Straffen fuhren, fo daß eine gange Mation fich in ber Mabe biefes Palafts versammeln tonnte ba jeber bas Ges baube fren fahe.

Einige orientalische Wölfer, benen man sonft nicht den größten Geschmat zutraut, scheinen mehr als die Europäer eingesehen zu haben, was sich zu einem großen Palast schiete. Man sagt, daß der, den der chinessische Monarch in Peting bewohnt, die Größe einer mittelmäßigen europäsischen Stadt habe; und aus den römischen Ueberbleibseln der alten Baufunst läßt sich schließen, daß auch die römischen Baumeister gewust haben, die Größe und den Charafter der Palaste, der Dobeit jener hern der Belt gemäß einzurichten.

Indem ich daran bin, die lette hand an diesen Artikel zu legen, fällt mir eine Abhandlung über diese Materie in die Hände, daraus ich das Wesentliche, das hieher gehört, anführen will.\*

Wodurch unterscheiben sich in Europa, heißt es da, die Palaste der Könige von den Saufern der Privatpersonen? Sie sind von größern, umfange; die Zimmer sind größern, und man entdefet da mehr Reichthum. Dies macht den ganzen Unterschied aus; sonst sind sie von verschiedenen übereinander stehenden Geschiedenen übereinander stehenden Geschieden, wie die gemeinen Wohnhaufer; und wer zum erstenmale dahin tommt, muß sich erfundigen, wo die Zimmer des Kursten sind.

Burbe es nicht ein ebleres Unfeben haben, wenn biefe Palafte nur von einem Gefchof maren; wie ehemals bie romifchen, bas aber auf einem erhoheten Grund (einer Teraffe) ffunde: wenn unter diefem erhobten Grund alles gewolbt mare, und in biefe Bewolber bas, was die tagliche Roth. burft und die allgemeinen Bequemlichfeiten erfodern, gebracht murbe; und wenn die Hauptzimmer des Das laftes, nach Art ber Alten, burch Deffnungen in ben Gewolbern berfelben erleuchtet wurden? Un biefe arofe Stute murbe man bie, welche gum täglichen Gebrauch gehoren, gefchift anschließen, und baburch murben biefe auf die angenehmfte und bequems fte Beife tonnen angeordnet werben, und murben jugleich angenehme Musfichten auf die Plage und Garten haben, die ben Palaft umgeben.

Aber wir verweifen den Liebhaber ber Baufunft auf die Schrift felbst, baraus diefes gezogen ift, und in welcher noch viel beträchtliche Beobachtun-

<sup>\*)</sup> Diefe Abhandlung ift' von dem frans zonichen Baumeister Peyre, und siebt in dem Mercure de France vom Aug. 1773.

achtungen über bie große Baufunft portommen.

#### Pantomime.

(Schaufpielfunft.)

Ist bas lateinische, ober vielmehr griechische Wort Pantomimus, welches einen Schauspieler bedeutet, ber eine ganze Rolle eines Dramaohne Worte, burch die bloße Sprache ber Geberden ausdruft. Gegenwärtig nennet man ein bramatisches Schauspiel, bas durchaus ohne Neben vorgestellt wird, eine Pantomime; und bann druft man durch dieses Wort auch überhaupt dasjenige aus, was im Drama zum stummen Spiel gehöret.

Bon ben romifchen Dantomimen. bie, wie es fcheinet, in ben Zeiten bes Quauftus aufgefommen find, und in beren Spiel bie Romer bis gur Rafe. ren berliebt gemefen, wollen mir bier nicht fprechen. Wer Luft bat, fich eine Borftellung bavon ju machen, fann Lucians Abhandlung vom Tanjen, und bee Abbe du Bos gefam. melte Dachrichten hieruber lefen. \*) Diefes Schaufpiel fommt gegenwartig in feine Betrachtung, ob es gleich noch bor furgem bier und ba auf einigen Schaubuhnen erfchienen ift. Bas ist noch Aufmertfamfeit verbie. net, ift ber Theil bes ftummen Gpieles, ben man Pantomime nennt.

Es ist schwer zu fagen, wie viel von ber guten Wurkung einer bramatischen Seene ben Worten bes Dichters, wie viel bem Ton, und wie viel ber Stellung und Bewegung ber Schauspieler zuzuschreiben sey. Jebes hat einen sehr wesentlichen Antheil daran, darum ist die Pantomime gewiß ein wichtiges Stuf der Borstellung. Wir rechnen die Mine, die Stellung und alle Bewegungen, nicht zur ber sprechenden, sondern

") In seinen Reflexions sur la poesse et

auch aller andern auf ber Scene erscheinenden Personen dazu; hier aber
schränken wir uns auf das eigentliche stumme Spiel, ober auf das,
jenige ein, was die in der Scene gegemwärtigen Personen zu thun haben,
währender Zeit, da sie andern zuhoren, oder selbst nicht sprechen.

Dieser Theil ber Kunst ift so menig bearbeitet, und erfodert, wenn er nur einigermaaßen melodisch behandelt werden soll, die Betrachtung einer so grc sen Menge besonderer Fälle, aus beren Entwislung die allgemeinen Grundsäse hergeleitet werden mussen, daß ich es nicht über mich nehmen tann, diese Materie formlich abzuhandeln. Ich muß mich hier auf einige allgemeine Ann mersungen, und einen Dorschlag, der auf eine wahre Theorie dieses Theils abzielt, einschränfen.

Mach meiner Empfindung wird ges. gen teinen Theil der Runft ofter und ichwerer gefehlet, als gegen biefen, bornehmlich in Gcenen, mo in Gee genwart mehrer Perfonen eine allein etwas lange fpricht, oder mo gmen bas Gefprach eine Zeitlang allein forte Inegemein ift fo gar feine. feBen. Bahrheit, fo gar feine Ratur in bem Betragen ber nicht rebenben Personen, daß die Taufchung, barin man etwa gemefen, ploBlich aufhoret, und einen merflichen Berbruff. ben eine fehr falfche Runft und ein hochft unnaturliches und erzwunges nes Wefen verurfachen, zurütläßt.

Ein sehr allgemeiner Fehler ift es, bag bie nicht redenden Personen, wenn das, was die redenden fagen, sie eigentlich nicht angeht, sich in Paarade hinstellen, als ob dem Zuschauer viel daran gelegen ware, sie immer zur Answartung parat zu sehen. Die Natur giebt es an die Hand, daß, wenn zwen Personen fur sich mit einander reden, das die andern gegenwärtigen nicht interessirt, diese inzwischen herumgehen, oder sonst ohne

Digitized by Google

allen 3mang, und ohne alle Rutficht auf bas, mas bie Rebenben angeht, fich ber Phantafie beffelben Mugen, blife überlaffen. Und diefes follte boch eben nicht schwer fenn. Diejes nigen, bie in einer folchen Scene nichts mehr ju fprechen haben, bur, fen fich nur hinfeten, wo fie wollen, ober herumgehen, oder einen anbern bon ber Gefellichaft allein nehmen, um ihm leife etwas ju fagen. febe ich gar feine Schwierigfeit barin, fich auf ber Buhne eben fo nas turlich gu betragen, als wenn man in wurtlicher Gefellichaft ware. Die hingegen, die noch zu fprechen haben, burfen fich nur angewohnen, mah. render Beit, ba fie etwas anders thun, und ohne es fich merfen zu laffen, genau auf bie rebenden Ders fonen gu boren, bamit fie gu rechter Beit einfallen tonnen. Diefest ift boch auch nicht febr fchwer.

Mehr Ueberlegung und Kunft erfodern' die alle vorhandene Personen interessivenden Scenen, woben etliche bloge Juschauer sind, oder doch eine beträchtliche Weile nichts zu sagen haben. Denn da muß jeder an dem, was er hört und sieht, Antheil nehmen, und dieses muß auf eine hochst

naturliche Beife gefchehen.

Dier machen die meiften Schaufpieler es fich ju einer Regel, daß fie ben icherzhaften Scenen in einer, ober wenn es die Umftande nothwendig machen, in zwen Gruppen gufam. menfteben, und baf mabrenber Gcene an diefen Gruppen wenig veranbert Aber biefe Regel verleitet merbe. fie ju bem argften 3mang. Wie ce 3. B. febr naturlich ift, wenn eine geliebte Verfon in Ohnmacht hinfinfet, baf alle baben gegenmartige um fie susammenlaufen: so ift es auch oft bochft unnaturlich, daß fie mahrenber Ohnmacht um fie berumbleiben. Der Schmerz macht viel zu unruhig, als bag man baben lang auf einer Stelle bleiben tonnte. Wiel naturlicher ift es, bag nach bem erften Bufammenlauf, und nachbem bie Sulfe veranstaltet worben, einer fich por Betrubnik auf einen Ctubl binmirft. um fich feinen Schmergen ju uberlaffen; ein andrer langfam an bem Orte ber Gcene, in Traurigfeit bertieft, berumirrt : ein britter abaefons bert bor fich febt, und mit niebergefenttem Saupte ber Traurigfeit ftill nachhangt, ober neben ber leibenden Berfon fteht u. b. gl. Dat er etwas ju reben, fo fann er es an bem Orte thun, babin ber Schmerz ihn getrie. ben bat. Die einzige Comieriafeit baben ift biefe, baf bie Infchauer, fo viel moglich, jede hauptperfon im Befichte behalten. Aber ebe man ber Stene 3mang anthut, ift es bek fer, biefe Erfobernif einmal fabren au laffen.

Erwekt aber eine intereffante Ceene lebhafte Leibenschaften, Freude, Jorn, Furcht, Schreken, da es noch weit unnatürlicher ift, baß die Perfonen eine beträchtliche Zeit in einerley Gruppen bleiben: da wird die Rraft der Scene durch Mangel ober das Unnatürliche der Pantonime völlig zernichtet. Auf der deutscheutragischen Buhne wird nicht selten gerade da, wo das Schreken, oder der Schwerz des Mitleidens am hochenen schwerz gelacht; und allemal ift eine verkehrte Pantomime

daran fchuld.

Der comischen Buhne kann ber Mangel ber Pantomine alles Lebent benehmen. Lustige Charaktere ausgern sich insgemein am skartsten burch Seberben und Bewegung des Leibes, und davon hanget die Burstung der meisten Stenen weit mehr ab, als von dem, was der Zuschauer ab, als von dem, was der Zuschauer ab, els von dem Frosine und Darpagon, in dem Geizigen des Moliere, die durch eine gute Pantomime des Harpagon, da wo er nichts redet, außerst comisch wird. Sie ist aber im Comis

schen viel leichter, als im Tragischen; weil bort bas Uebertriebene, ober nicht vollig Naturliche selbst, bisweilen etwas Comisches hat. Die meisten comischen Originale haben in ihrem Meußerlichen etwas seltsam Minisches, bas gegen bas gewöhnliche Betragen ber Menschen, als übertrieben, ober unnaturlich absticht.

Diberot Schlagt vor, baf ber Dich. ter überall, wo es nothig ift, ben Chausvielern die Dantomime vor-Schreibe, und führet febr Scheinbare Grunde bafur an. Aber ich befurch: te, bag burch biefes Mittel, fobalb Die Borfchrift umftanblich ift, ben Schauspielein ein neuer 3mang angethan murde, und badurch bie Ur. fachen ber Schlechten Pantomime fich bermehren mochten. Denn bie Furcht bie Sache nicht gut zu machen, und ber barans entftebenbe 3mang hat eben den größten Untheil an fo viel Schlechten Borftellungen; und nur gar au oft wird die Pantomime unnatur. lich, weil man fich, um fie naturlich au machen, genau an eine Borfchrift bat halten wollen. Das befte Dits tel, die Schauspieler ju unterrichten, fcheinet mir biefes ju fenn, bag Renner des Schaufpiels die vornehmften Geenen ber befannteften Stufe vornehmen, und uber die Pantomime berfelben ibre Gebanten, mit guten Grunben unterftust, eroffuen. ber Dichter, ber ein neues bramatifches Stuf herausgiebt, tonnte biefes in einer Borrebe bagu thun. Uber man mußte nicht umftandliche noch entscheibenbe ober ausschließenbe Borfchriften geben. Jede Scene fann auf mehr als einerlen Weife pantomimifch gut ausgeführt werben.

Burft alfo mußten über ben mahren Charafter ber Scene, bie man befonders vornimmt, allgemeine, richtige Unmerfungen gemacht, und die Ratur ber barin fich außernden Leibenschaften genau und befonders auch nach ihren dußerlichen Burfungen betrachtet werben. hierauf konnten besondere Borschläge, die ins Umfandliche fallen, gethan werden. Man mußte zeigen, auf wie vielerlen Art die Pautomime dieser Scene konnte angeordnet werden, deren jede mit ihrem Charafter übereinkane, und denn besonders zeigen, wie jede den allgemeinen Foderungen genug thue.

Durch bergleichen einzele critische Beleuchtungen besoinberer Scenen; wurde man allmählig den Weg zu einer einfachen und wahren Theorie der Pantomime bahnen. Sammlungen solcher einzelen Abhandlungen in den Jänden der Schauspieler, wurden diese zum gehörigen Nachdenken über ihre Kunst bringen, und ohne ihnen Zwang anzuthun; das Besondere allemal noch ihrer eigenen Wahl überlassen.

Pantomimische Tange, ober Ballette, find folche, die eine wurfliche Sanblung vorftellen, und kommen ben eigentlichen pantomimischen Borgfellungen ber Alten etwas nahe. Es ist schon anderewo angemerkt worden, daß sie die einzigen Ballette find, die auf der Schaubuhne erscheinen follten.

\* \*

tinter ben, von ber Schaufpielkunft hans beinden Werten, gehören Grn. Engels Ibeen zu einer Mimit, Berl. 1785 > 1786. 8. 2 Th. vorzüglich hierber.

#### Parodie.

(Dictfunft.)

Maren ben ben Griechen icherzbafte Gebichte, auch wohl nur einzele Stellen, baju gange Berfe, ober einzele Ausbrufe von ernifhaften Gebichten entlehnet, ober boch nachge-

") S, Art. Ballet.

ahmt wurden. Go ift bas Gebicht bes Marvon, welches Athendus aufbehalten, ") worin eine Schwelgenen in homerischen, ober bem Homer nachgeahnten Bersen befungen wird. Es fangt vollig im Cone ber Ilias an:

Δειπνα μοί έννεπε μουσα πολυτροφα

Nach des Aristoteles Bericht hat hes gemon von Thasos sie erfunden, nach dem Athendus aber hipponar. Gewiss ist, das das Atheniensische Rolt um die Zeit des Berfalles der Republik dieselben ungemein geliebet hat. Daber ift Aristophanes voll von Pastobien einzeler Berfe der besten tragischen Dichter.

Seinrich Etienne, ober Stephanus hat eine befondere Abhandlung davon geschrieben, die 1575 zu Pa-

ris gebruft ift. a)

In ben neuern Zeiten haben bie Parobien vorzüglich in Franfreich ihre Liebhaber gefunden. Scarron hat bie Meneis parobirt; aber erft lange nach ihm find die formlichen Darobien ber Tragedien aufgefommen, eine ber frevelhafteften Erfinbungen bes ausschweifenben Dites. 3ch habe auf einer fehr gepriefenen frangofischen Schaubuhne bas nicht fchlechte Trauerfpiel Dreftes und Unlades aufführen feben, woben bie Logen und bas Parterre fich ziemlich -aleichgultig bezeigten. Benbe murben gegen bas Ende bes Schaufpiels immer mehr angefüllt; und gleich nach bem Stuf murbe eine Parobie bon demfelben borgeftellt, woben ber gange Schauplat außerft lebhaft, und bas Dandeflatichen oft allgemein murbe.

Man muß es weit im Leichtsinn sebracht haben, um an folchen Parodien Gefallen ju finden; und ich

\*) Deipnof, L. IV.

kenne nicht leicht einen größern Frevel als den, der wurklich ernsthafte, sogar erhabene Dinge, lächerlich macht. Ein französischer Runstrich, ter hat unlängst sehr richtig angemerkt, daß der leichtstünnige Geschmat an Parodien unter andern auch dieses verursachet habe, daß gewisse, recht sehr gute Scenen des Corneille die öffentliche Vorstellung deswegen nicht mehr vertragen.

Da ber größte Theil ber mußigen Menschen weit mehr zum Leichtsinn, als zum Ernste geneigt ift, so konnten burch Parobien bie wichtigsten Sebichte und die erhabensten Schriften über wahrhaftig große Gegenstande, allmählig so lächerlich gemacht werben, daß die ganze schonere Welt sich berselben schämte. Man sieht gegenwärtig auch wirklich nicht geringe

Proben babon.

Desmegen wollen wir boch nicht alle Barobien Schlechthin vermerfen. Sie find wenigstens jur hemmung gewiffer erhabener Ausschweifungen und bes gelehrten, politifchen und gottesblenftlichen übertriebenen Ras natismus, ein gutes Mittel. fann faum fagen, ob es schablicher fen, uber bas Eble und Grofe mit einer fantaftifchen Ginbilbungefraft binauszuschweifen, ober mit einem unbegahmten Leichtfinn bie Schranfen ber Magigung im Luftigen gu überfchreiten. Benbes ift verberbe. lich, wenn es ben einem Bolt allgemein wirb. Diefes ift nur burch bie ffrenge Satpre, und jenes burch bas Lacherliche zu hemmen. Auch in der Gelehrsamfeit und in bem Geschmat giebt es einen vebantischen Kanatif. mus, gegen den die Parodie ein bewahrtes Mittel ift. Davon baben wir an bem Chef d'œuvre d'un Inconnu ein Benfviel. Aber ohne fie ju fo guten Abfichten angumenben, fie blos jum Luftiamachen brauchen. ift ein hochftverderblicher Migbrauch. Zum Glut hat ber Leichtsinn ber Das robie

a) Ben bem Ayav Hom. et Hefiod. und mit bem oben angeführten Gebichte bes Matron, u.a.m.

rodie unsern Parnaß noch nicht angesteft, obgleich hier und ba sich Spuren bieser Pest gezeiget haben. Und da sich bie Anzahl gründlicher Rünstrichter in Deutschland noch immer vermehret, so ist zu hossen, daß sie sich ben Zeiten mit dem geshörigen Nachdrus dem Wigbrauch widersegen werden, sobald das Einreißen desselben zu befürchten son mochte.

\*

Discours sur l'origine et sur le caractère de la Parodie, par Mr. Sallier, in bem joten Bb. ber Mem, de T' Acad. des Inscript, - Litterarische Dotigen über bie griechifden Parobien, fcreiber finden fich in Fabricii Bibl, Gr. Lib. II. C. 7. §. 2. - Unter ben Deuern bat unftreitig ben ben Frangofen Die Barobie bas mebrefte Gluck gemacht, baber benn auch ihre Theorienschreiber fie mit in ihren Plan gezogen haben, wie 8. 3. Domairon in ben Principes generaux des belles lettres, Par. 1785.12. 2 3b. im aten 3b. G. 306. Doch hat auch, unter uns, Bafebow, in f. Lebrs Buch Poetifcher und Profaifcher Bobires Denheit S. 299. bavon gehandelt. ben Italienern ift fie inbeffen, fo wie alle Werte bes Bises, querft mit Glad betrieben worden. Giovbat. Lalli (+ 1637) enachte, fo viel ich meiß, ben Unfang bas au mit feiner Eneide traveftita, Rom. 1615. 12. Ccarrons traveftirte Meneibe Thie eriten 8 Bucher) ericbien, Par. 1648. 4. und die vier lettern von Jacq. Moreau, Amft. 1706. 12. Die Deutsche von Brn. Blumauer, Wien 1783:1785. 8. 2 26. (nachbem vorber icon einzele Befange abgebruckt maren.) Much find von mehreren Epifchen Gedichten Parodien gemacht mors ben, deren Ungeige fich ben diefen Bebichs ten felbft befindet; und Dr. Saffner bat gladliche Parobien einzeler Berfe unb Ideen, in f. vermifchten Schriften, als Eb. 1. G. 194. geliefert. - Um baufigften find in Franfreich Trauer . und Luftfpiele auf bem italienifden und bem comifden

Operntheafer parodiet worden; und die Berfasser ber besten dieser Parodien sind: M. Aut. Le Grand († 1722) Piet. Fr. Bianscolelli, Dominique gen. († 1734) J. Ant. Komagnesi († 1742) Aler. Kene Le Sage († 1747) Louis Zuselier († 1752) Jean Jos. Wade († 1757) Panard († 1769) Aler. Piston († 1773) — Ballo — Anguebere — u. a. m. — Eine Sammlung dieser Pastodien ist unter dem Litel: Parodies du nouveau Théatre italien avec les airs gravés, Par. 1731 - 1735. 12. 4 Od. ers schienen. —

#### Partitur.

(Musif.)

Ein geschriebenes Tonftut, in bem alle baju gehorige Stimmen, jebe auf ihrem befondern Guftem, mit ihrem Schluffel bezeichnet, unter einanber fteben. Die Partitur wirb einem ausgeschriebenen Stuf entge. gengefett, in welchem jebe Stimme, blos jum Gebrauch berer, die fie vorjutragen haben, befonders und als lein gefett ift. Die Partitur wird fo geschrieben, bag von unten auf bie Linienfpfteme in ber Orbnung übereinander folgen, in welcher fie in bem allgemeinen Guftem ber Ed. Der Deutlichfeit halber ne fteben. muffen die Stimmen fo gefchrieben fenn, bag nicht nur gange Lafte, fondern auch die haupttheile berfels ben burch alle Ctimmen fenfrecht auf einander treffen. Benn bas Tonftut fo gefchrieben ift, fo lagt fich barin alles mit einem Blit uberfeben, und ein Renner fann, ohne es gehort ju haben, von feinem Werth urtheilen, welches ben einem ausgeschriebenen Stut fehr mubfam mare. Ben ber Aufführung bes Ctuts muß ber Capellmeifter, Concertineifter, ober wer fonft an feiner Stelle ber Aufführung vorsteht, bie Partitur vor fich haben, bamit er fogleich jeben Sehler, in welcher £14 Stimme

Stimme er begangen wird, bemeeten, und so viel möglich dem wei, tern Einreißen beffelben zuvorsommen tonne. Bloge Liebsaber oder ausführende Birtuosen, die Tonstüte zum Auführen bestigen, mußen sie ausgeschrieben; Tonsetzer aber, die sie zum Studiren brauchen, in Partitur haben.

# Baffacaille.

(Mufit; Tang.)

Ein Tonftut jum Tangen, ju ernft. baft angenehmen, und fogenannten balben Charafteren. Der Saft ift 3, und bas Stut fangt mit bem britten Biertel on. Es beftebt aus einem Cat von acht Caften, bie Bemegung ift febr maßig. Das Stuf wird nach Urt ber Chaconne fo gemacht, daß uber biefelben Grunde harmonien bie Melobie vielfaltig verandert wird; es verträgt Roten bon jeder Geltung. Man finbet auch folche, Die mit bem Dieberfchlag aufangen; und in Sandels Guiten ift eine bon bier Saften in gerabem Saft. In Frantreich find bie Daffa. caiffen in den Opern Armibe und Mife febr berühmt.

# Passagen.

(Mufit.)

Dom italianischen Passo und Passagio.: sind Zierrathen ber Melobien, ba auf einer Sylbe bes Gesanges mehrere Lone hintereinander folgen, oder eine Hauptnote, die eine Sylbe vorstellt, durch sogenannte Diminution, oder Verkleinerung, in medrere verwandelt wird. In beyden Fallen aber muffen alle Lone der Passage die Stelle eines einzigen vertreten, folglich leicht und in einem ununter, brochenen Zusammenhang vorgeteagen werden. Die Läuse bestehen aus mehrern Passagen über eine Sylbe.

Die Paffagen werben entweber von dem Sonseter vorgeschrieben, oder die Sanger und Spieler machen sie selbst, wo der Lonseter nut eine Note geseth dat. Dazu werden aber schon Sanger und Spieler ersodert, die außer dem guten Geschmat die Harmonie besigen, das mit ihre Paffagen derselben nicht entgegen flingen.

Es giebt zwenerlen Daffagen. nige find murtlich vom Befchmat und ber Empfindung an bie Sand gegeben, weil fie ben Ausbruf unter. ftuben; anbere find blos jur Parabe. woburch Canger und Spieler ibre Runft zeigen wollen. Diefe verbienen nicht in Betrachtung genommen ju werben, als in fofern man bas Unschifliche bavon vorstellen, und bagegen, als gegen eine ben guten Gefchmat beleibigende Gache, Borftellung thun will. Gie find Mus. fcmelfungen, wozu bie melfchen Canger auch unfre beften Confeper berleitet haben. Befondere find bie fogenannten Bravourpaffagen ungeheure Musmuchfe, die menigftens in Singefachen nicht follten gebulbet werben, es fen benn etwa jum Epag in comischen Dpern.

Daß es Paffagen von ber erften Gattung gebe, die jum Mudbruf febe charatteriftifch find, wird Riemand leugnen, ber gute Gachen von unfern beffen Tonfegern gehört bat. man fann behaupten, baf fie ber fingenben Leibenschaft naturlich fenn. In gartlichen Leibenschaften geschiebt es gar oft, bag man fich gerne auf einem Zon etwas verweilet. Benn alebenn biefer Eon eine bie Leiben. Schaft Schmeichelnbe Bergierung vertragt, fo entfteht gang naturlich eine Paffage. In folgender Stelle, aus ber Urie: Ibr weichgeschaffne Geelen, \*).

El 5 Bale

\*) In Grauns Poffion.



find die Paffagen ungemein wol erfunden, um eine schmerzhaft zartliche Leibenschaft auszudrüfen; ob fie gleich hier, um dieses beplaufig zu erinnern, am unrechten Orte ftehen, ba der, welcher fingt, niche felbst in biefer Leibenschaft ift. Go steht auch im Anfang einer andern Arie in gedachter Paßion



Singt bem gott

= li=den Pro = phe=ten!

bie, fonft fehr abgenutte Paffage, bier in lebhafterm Ausbrut ber Bewunderung fehr gut. Nichts ift

gefchifter, ben hochften Schmerg auszudrufen, als folgende Paffage: \*)



Aber in heftigen und schnellstremenben Leidenschaften, und wo das herz eilt, seiner Empfindung schnell Luft zu machen, da find die Passagen selten natürlich. Und ba fie im Grunbe Verzierungen find, und etwas Uns genehmes haben, so fchmachen fie die Heftigkeit bes Ausbruks. Man betrachte folgende Stelle aus einer Graunischen Arie.



Pa-ven-ti il mio fu-ro - re! pa-ven-ti il mio fu-ro -re!

Nach meiner Empfindung hat diefer Ausbruf bes Worts paventi, ber schrefend senn soll, burch bie kleine Paffage der benden letten Sylben etwaseher Schmeichelndes, als Schrefhaftes bekommen; und die Art, wie bas Wort furore beydemale gesun-

gen wird, hat eher etwas Beruhisgenbes, als Drohendes.

Es mogen fich einige einbilden, daß die Arien ohne Paffagen zu ein-El 5 formig

\*) Grauns Oper Angelica und Mebor aus ber Aria: Gia m'affrena erc.

formig und sogar langweilig werben wurden. Allein dieses ift nicht zu befürchten, wenn nur der Consetter geschift genug ift, alle Bortheile der Modulation und der begleitenden Infrumente wol zu nuben. Die so eben angeführte Arie Già m' affretta il furor mio, wo am Schluß des zweyten Theiles die so eben angeführte schmerzhafte Paffage vorsommt, istemerzhafte paffage vorsommt, intest ist gewiß eine der volltommenten Opernarien.

Was die Passagen, die die Canger für sich machen, betrifft, sollte jeber Capellmeister sich die Maxime bes berühmten ehemaligen Churfurst. Dannoverischen Capellmeisters Stephani zueignen, der durchaus nicht leiden wollte, daß ein Sanger eine Note, die ihm nicht vorgeschrieben war, binzuseste. Ich weiß wol, daß diese Leute nicht allemal zu zwingen sind, vornehmlich, da ein so großer Theil ihrer Zuhörer den willführlichen Passagen so oft Bravo

auruft.

Bum menigften follte ber Capell. meifter fich folcher Gunben gegen ben Befchmaf nicht noch baburch theilhaftig machen, bag er fie felbft begeht. Die Raferen fur bie willführlichen Daffagen hat eigentlich bas Berber. ben in bie Gingemufit eingeführet, woruber gegenwartig mit fo viel Recht geflagt wirb. Mancher unberufene Tonfeber, ber nicht Benie und Empfindung genug hat, ben mabren Musbruf ber Leibenfchaft burch ein ganges Stuf fortgufeten, begnuget fich bamit, bag er etwa eine Melodie in bem fchiflichen Ausbrut angefanbernach fchreibet er eine gen bat: Rolge von Paffagen bin, burch bie Der Canger feine Befchiflichfeit geigen fann, und die fich gleich gut au allen Arten ber Empfindung Schifen; und bann glaubt er eine gute Urie gemacht ju haben. Dochte boch jeder Runftrichter feine Stime me gegen Ausschweifungen erheben, bie ber mahren Rusik so verderblich find!

# Passepied.

(Musit; Tang.)

Ein Tonftuf jum Jangen, bas gwar in feinem Charafter mit ber Menuet übereinkommt, aber eine muntrere Bewegung bat. Der Taftift 3, und bie Cechszehntel find bie gefchwindeften Roten, Die es vertragt. Die Einschnitte find wie in ber Menuet. die im Auftaft anfangt. - Das Gtuf besteht aus zwen ober mehr Theilen bon 8, 16 und mehr Taften; aber ihre gerade Ungahl muß wieder in amen Salften von geraber Bahl fenn. Die Theile tonnen in verschiebene, bem Sauptton nabe vermanbte Tone fchließen. "Ihr Charafter ift eine reis gende, aber eble Munterfeit. unterbricht die Melodie oft mit eis nem Laft bon brey Biertelnoten, ber aber im Rhnthmus für amen gejablt wirb, wie ben ber Loure anges merft worben. Bisweilen folget auf bas hauptftut, bas in ber großen Conart gefest ift, ein zweptes, bas benn bie fleine Tonart hat, mesmegen es bie Frangofen paffe- pied mineur nennen, auf welches bas erfte, bas alebenn paffe-pied majeur beißt, wiederholt wird.

#### Paste.

(Bildende Runfte.)

Der Abbruf eines geschnittenen Steines in Glas. Da schwerlich jemand
beffere Renntniß über biese Materie
hat, als ber berühmte Lippert, so
tann ich nicht beffer thun, als ben
Auffag, ben er mir schon vor einigen Jahren zu schiften bie Gefälligfeit
gehabt, hier gang einzurufen:

"Die Erfindung ift fehr alt, und vielleicht eben fo alt, als die Glas, macherkunft. Die Art und Weise

wie die Pasten gemacht werben, ist vest beschrieben worden; eine dergleichen aussührliche Nachricht stebet in der sogenannten Nürnbergischen Werkschule; und der Graf Caplus hat in des Mariette Buch: Traité des pierres gravées, eine weitläustige Ubhandlung darüber gemacht.

Mir find auch unterschiebene ans bere Arten von Daften borgefommen, melche aus einer alagartigen Erbe in verschiedenen Karben verfertiget mer-Ginige waren roth, wie bie Befage aus Terra figillata find, bie Stalianer nennen fie Terra cotta; andere grunlich grau; wieber andere gelb, auch gesprengt grau, wie ber fogenannte Seberjafpis, (Italianifch) Sqiada;) und welche lettere Gorten ich aus vielen Urfachen fur Megnytifch -gehalten; weil mir aus chen bergleis chen Erbe allerhand anptische Gefake und Bilber porgefommen; mels che fehr alt, und noch bor ber Griechen Zeiten in Megnyten gemacht fenn mochten. 3ch habe auch einige bie-fer Bilber fo feft als einen weichen Ebelftein ober Quary gefunden: ob mir gleich einige Untiquarii, wiewol aus schlechten Grunden, Diefe Mens nung beftreiten wollen. Denn ba fich biefe Derren menia um praftische Erfahrungen befummern, und lieber bem Plinio glauben, fo haben fie antife Cteine baraus gemacht, und ihnen, ich weiß felbft nicht mas fur Damen bengeleget; ba bod alle ben Alten befannte Ebelfteine beut ju Tage immer noch, jeboch unter veranderten Ramen, eriffiren, und bie Matur bie Dinge nicht veranbert hat. Db ich nich nun gleich niemals in cris tifche Streitigfeiten einlaffen werbe, weil folche gur mabren Renntnig bes Schonen und Ruslichen wenig bentragen, fo febe ich aus ber großen Ungabl gefconittener Steine, baf bie Alten febr gerne in Sornftein gefchnitten : als namlich in Carneol, Onnr Achat, Chalcedon, Jafpis und Schma-

raabmutter, als welche erftern funf Arten allerdings unter bie hornfteine gehoren, und welche fich mit bem Rabe fehr mobl fchleifen laffen. nun wol febr vieles bierbon gu fagen mare, fo mare es hier eine überfinfis ge Beitlauftigfeit. In obbefagtem Berfe bes Mariette ift eine fehr fcho. ne Abhandlung bon ber Steinschneis berfunft enthalten, barin nichts vergeffen ift, mas baju gehoret; weil es aber mit ben Daften feine Conperion hat, fo ift bier nur bie Rebe. baf bie Gelehrten aus Mangel genuafamer Renntnig biervon, oft alte Daften, wegen ihres barten Glafes für wurfliche Steine angefehen. 3ch befige einige Stuten Glas von ber mufivifchen Arbeit, aus ber Gophienfirche ju Conftantinopel, welche ich bon bem Gecretair bes hollandis fchen Gefandten, ale welcher 14 Jahr in Conftantinopel gemefen ift, erhale ten habe: es find folche fo hart, baß fie an Stabl gefchlagen, wie ein anbrer Feuerstein, Sunten werfen, und man hat einige fchleifen laffen, melche in Ringen; bon eben fo fchonem Luftre, als ein orientalifcher Topas find, und fo hart habe ich auch eis nige antife Daffen bes Grafen Dos ginsti, und bes Baron von Gleichen Run ift mir auch borm gefunben. Sabre ein bergleichen bartes Glas in Sadifen borgefommen, welches ben Coburg in ber fogenannten fleinen Gette gemacht wird, worzu ein gluße fand genommen wirb, ber alebenn bas Glas fo hart machet, und welches ich in meinem Dfen, worinnen ich boch Rupferasche brennen tann, nicht fo weit zum Schmelzen bringen tonnen, baf ich es mit bem Gifen bernach brufen mogen. 5 10 9 1 15 2 40%

Die Italianer und Franzofen haben feit 50 bis 60 Jahren eine große Menge Paften verfertiget. Des herzogs von Orleans ehemaliger Leibe medicus Mr. homberg, aus Queblinburg geburtig, hat die meisten

Steine

Steine aus bee Ronige in Krant. bes Bergogs bon Drleans, auch aus anbern Cabinets in Daften gebracht; baber wir auch fo viele fchone Cachen erhalten haben, melche und fonft unbefannt geblieben fenn murben. Die italianifchen Da-Ren aber find meiftens bon febr meis chem Glafe, weil in Stalien die Rob. len theuer find: man fann einige mit bem Deffer ichaben : fie mittern auch in einigen Jahren aus, ober wie man fagt, bas Glas befommt ben Schmergel; fie machen aber auch bie meiften aus muftvifchem Glafe, welches ein leichtfluffiges Blenglas, und von befferer Dauer ift. Ich hatte von einie gen guten Greunden bergleichen come ferer Dauer ift. municirt befommen; fie lagen ben mir auf bem Tifche: ba bie Sonne barauf ichien, und fie marm murben, fprangen gwen bavon in viele Stufe, meil das Glas aus vieler Botafche, gemacht mar.

Don allen biefen Glasfunften tonnte ber portreffliche herr Margrafe in Berlin ben beften Unterricht geben, ber in allen Glasfunften große Wiffenschaft bat, und mobon ich große Proben gefeben. Daften zu machen, muß man fein gefchleimten penetianischen Trippel nehmen, unb in eifern Ring ben Stein legen, und bamit abbrufen, ben Stein alebenn behutsam abnehmen, die Forme wohl trofnen laffen; alebenn leget man Glas barauf, bringet folche in bie Muffel, wie etwa eine Emailmableren, laffet es weich fchmelgen, unb brufet es mit einem warmen Gifen ; bringt folche in Rublofen, und wenn fie erfaltet, hebet man fie von ber Forme ab, fo find fie fertig. Der Steinschneiber muß alebenn bas übergebrufte Glas abnehmen, und ihnen die gehörige Form geben und

Mus biefen Paften machet man Musguffe, entweber in Schwefel mit Binober, ober einer anbern Erbfarbe

vermifchet, ober giefet fle in Onps, ober brufet folche in einen guten Lat ab, movon ber englische ber befte ift; alle biefe Arten aber baben ibre großen Mangel. Der Schwefel riechet ubel, und fpringet in ichlinger Barme und Ralte febr leicht; ber Gops mittert in einiger Reit auch aus: und will man felbige mit-anbern Dingen vermifchen, und tu einem Teige machen, wie es ben Gnpsmarmor gemacht wirb, fo wirb ber Abbrut nicht fcharf; bas Giegellat fpringt, und fchwindet leicht, wirb auch in ber Barme ftumpf, baf alfb biefe Urten jebergeit veranberlich und verderblich find. 3ch habe vor mehr als 16 Jahren mit bem Gpps ein gufälliges Erperiment gemacht. ich einige Mebaillen abgegoffen, batte ich folche in einen Schrant geleget. und binnen einem Jahre nicht anges feben ; einmal fomme ich baruber. und finde einen grauen Ctaub barauf: ich munbre mich baruber, wie ber Ctaub barauf gefommen, ba boch in ben Raften babon nichts zu feben war. Ich nehme enblich bas fechste Blas aus meinem Microfcopio, unb entbefe viele Millionen fleiner Infecten, welche die Musguffe fo burch. graben hatten, bag fie weich maren, wie Rreibe: und fo ift mirs mit berfchiebenem Gnos bernach gegangen. ob ich ibn gleich aus Alabafter. Kraueneis, ober Mufchelichalen brennen laffen; er ift allegeit biefem Mane gel unterworfen gewesen, fogar wenn ich auch Mlaunmaffer barunter gemifchet: bak alfo mit biefer Urt, Musguffe ju machen, nichts ju thun ift.

Bon ber Dauer meiner Abbrufe ") verfpreche ich mir bis ist alles, weil von mehr als zehnjährigen Abguffen ober vielmehr Abbrufen, weber an ber Luft, noch Sonne, hige und Ratte, bas allergeringste bavon veränbert wird; als worüber ich mirunfagli.

\*) G. 26brute I Eb. G. 2. f.

fäglicher Dube raffiniret. 3ch batte amar febr viele Maffen anbringen tonnen, unter andern auch eine chinefifche, welche ebenfalls dauerhaft ift; allein alle biefe Urten haben ben Rebler, bag fie fchwinden, und murbe bamit die mahre Grofe bes Steins vermindert, wenn auch an ber Schar-

fe nichts abgienge.

Diele wollen diese Maffe bennoch fur Gnps halten; es ift mir biefes Wenn die Abbrufe aber einerlen. fcharf und accurat find, von beftanbiger Dauer und Festigfeit bleiben, fo glaube ich meine Abficht erreichet ju haben, welche aber ben purem Das Enpe niemals ju erlangen ift. einzige baben muß man in Acht nebe men, baf fie nicht naf werben, benn fonft verlieren fie ihren Luftre, ob es gleich fonft nichts fchabet; und wenn noch fo viel Staub barauf lieget, barf man nur einen weichen Saarpinfel nehmen, und fie abstauben, es mirb niemals ftumpf werben. biefe Urt glaube ich, bag meine Raufer nicht betrogen werben, und ich erreiche meinen 3met, ben finen Wiffenschaften durch biefe Productiones nuglich ju fepn."

Daf icon bie Alten gefdnittene Steine in gefdebtes Glas abdructten, erhellet aus bem Plinius, Lib. XXXVI. c. 26. unb aus dem Geneca, Epift. XC. und Da. tiette (Traité des pierres gravées, I. 6.93. will fogar , baß fie beren in Glas. geschnitten haben. Much find von jenen Baften viele auf uns gefommen. neuern Zeiten ift, eben biefem Schriftftelter ju Folge (a. a. D.) ein Davlandischer Mabler, Franc. Dicecomite, gegen Ende bes isten Jahrhundertes, einer ber erften gewefen , welche Glaspaften verfertiget. Allein Alb. Reri und Kuntel brachten fie, burd die Runft, bem Glafe die Barben der Edelgefteine ju geben, unftreitig gu eis. ner bobern Bolltommenbeit, und von bem erftern ifcheeibt fic auch mobl ber

Rabme Paffe felbft, in diefer Bedeutung, ber, als mit welchem er fowohl ben Teig. ober die verschiebenen Daffen, die er aus Metallen und allerband Mineralien jufams menfcmols, um bem Glafe die Farbe ber Ebelgeffeine ju geben, als auch bas ges farbte Blas felbft, in feinem unten vortoms menben Berte belegt. hierauf verans lafte ber Bergog von Orleans ben Brn. Somberg, die geschnittenen Ebelfteine in abnlich gefarbtem Glafe, auf bas genaues de, fomobl in Unfebung ber Borffellung. als ber Rarbe, abjudruden, und Stofc (in ben Gemm. antiq.) giebt feinen Baffen bas Beugnis, baß fie ben alten Paffen in allem, nur nicht in ber Sarte, Indeffen baben wir bent aleichtommen. boch immer noch nicht bas, von ben Als ten befeffene Bebeimniß, Blaspaften von mehr als einer Farbe ju machen, (G. Das riette a. a. D. I. G. 216.) Allein man bat fich auch nicht blos begnagt, Glass paften ju machen; man bat auch in Schwes fel, Siegellact, Gpps, funftliche Steine und allerhand Arten von jubereiteter Erbe (als in eine Talterbe, von Sen, Lippert; in eine fdmarge Erbe, von Ben. Taffie in England) Abbrucke und gange Sammluns gen jum Berfaufe gemacht. Die wiche tigffen berfelben find bie, von Cheffn. Debn in neuern Beiten, ju Rom, in rothen und ichwargen Schwefel gemachten; ein Bergeichnis ift mir nicht bavon befannt; fin einem Briefe von Wintelmann, befinne ich mich aber gelefen gu haben, baß bie Ans aabl ber abgebrudten Steine fich nicht über 1200 beiduft. - Catalogue des pares de souffre tirées des pierres gravées par les plus fameux Artistes de l'antiquité, tant Gr. que Rom. qui se vendent chez Mr. Götzinger, à Anfpac. 8. (beffeht aus 600 Stud.) -- -Auf tanftlichen Steinen: Madf. Fel loir bat eine bergleiden Gammlung von 1500 Studen geliefert (G. Bibl. bei: fo. Wiffenschaften , Bb. 6. G. 404.) - -In weißer Erde, von frn. Lippert (Dactylioth, Lippertianne Chilias I. a Ioa. Frid. Christio, Lips. 1755. 4. Chil. II. ebend. 1756, 4. Chil. III. a C. G. Heyne,

· Digized by Google

Heyne, ebend. 1763. Eine Musmahl aus biefen bren Taufenden, von amen Taufend, mit einem beutiden Bergeichnif und Erfldrungen, Leips. 1767. 4. Ein Gupplement batu von 1049 Abguffen, 2. 1776 4.) - -In englischer schwarzer Erde: Account of the present Arrangement of Mr. J. Taffies Collection of pastes and impressions, from anc. and modern Gems, by R. E. Raspe, Lond. 1787.8. (Die 3abl belduft fid auf 12000.) - -Gine anbre Dactpliothef von 1200 Stud. gefdnittenen Steinen, nebft einer Denge abgebrudter Medaillen werben ben Regler in Rurnberg , und Roft in Leipzig verfauft. (G. D. Bibl. der fd. Biffenfd. Bb. 25. 6. 141.) - - Roch eine von 150 Stud ift ben Roft in Leipzig gu haben. - -Anweisungen Abdritte, ober Paften aller Art ju machen: Manière de copier fur le verre les pierres gravées, par Guil. Homberg, in den Mem. de l'Acad. Royale des Sciences, An. 1712. -Des pierres gravées factices, et de la manière de les faire; Observations fur les diverses manières de tirer des empreintes . . . in bem Traité des pierres gr. par P. J. Mariette, Par. 1750. fol. Bb. 1. G. 200 u. f. - Br. Raspe, in ben Unmerfungen aber Ben. Mosens Schrift vom Rusen und Gebrauch ber geschnittenen Steine, Caffel 1768. 8. bat die Manier, wie er fich Abbruce gemacht, angezeigt. - Die Runft ... Abbrucke, ober Abguffe in Glas ober rothen Schmefel gu verfertigen im Oreffrio, von den brep Runften ber Zeichnung, Wien 1774. 8. 26. 2. N. LXIX. G. 413. - 3m beuts fchen Mertur (Ddrs 1776) finbet fich eine. Radricht von der Runft, Glaspaften guverfertigen. -

Alebeigens gebören, in Ansehung der Farbung des Glases, hierder: L'artevetraria di A. Neri, Fir. 1661. 8. Lat. Amst. 1668. 8. Franzos, mit einem Commentar von Meret, und den Anmerstungen des folgenden Schriftstellets, Par. 1752. 4. — Kunkels Art virriaria experimentalis, oder vollständige Glasmacherstunft, Narnd. 1747. 4. mit R.

### Paftel.

(Mableren.)

In Paftel mablen (eigentlich follte man fagen, mit Paffelfarbe mabe, len) heißt, mit trofenen, in fleine Ctabe (Paftele) geformten freibenartigen Karben mablen. Diefe Urt zu mahlen halt bas Mittel gwischen bem blogen Zeichnen, und bem eigent. lichen Mablen mit bem Denfel. Die Paftelfarben werden eben fo, wie bie. Reistoble geführt; aber mo man gebrochene Farben nothig hat, werden die Striche verschiedener Farben mit. bem Finger in einander gerieben. In bem fertigen Bemablbe ift nicht mehr ju feben, baf bie Karben blos. burch Striche aufgetragen worben. Ueberhaupt scheinen fie nur wie Staub auf bem Grunde, ber meiftentheils Papier ift, ju liegen. Inbeffen giebt es Paftelgemablbe, bie ohne ben Glang ber Gemablde in Delfarben und ohne bie Reinheit ber Miniaturgemablbe, eben fo fchon als diefe find. Weil aber bie Farben nur de Ctaub aufgestrichen finb. fo muffen die Gemablde hinter Glas gefett werben; weil fie fich fonft auswischen, und auch um ju verbinbern, daß die Karben nicht nach und nach abfallen.

Ich habe nirgent gefunden, mer ber erfte Urheber biefer Urt gu mab. len ift. Der berühmte La Cour bat barin ben größten Ruhm erlans get, und von dem befannten Lique tard, fonst auch le peintre Turc que nannt, babe ich febr fcone Portraite gefeben. La Cour, und noch ein ans brer Mabler Lauriot, haben diefe Art badurch verbeffert, daß fie bas Bebeimniß erfunden, die Paftelfarben auf bem Gemablbe fo balten gu machen, daß fie fich nicht auswischen. Ihre Urt zu verfahren ift, fo viel ich meiß, nicht befannt.

Ben der Churfurftlichen Gallerie in Dreeden ift ein besonderes Cabinet

von lauter Pastelgemahlben, davon der größte Theil von der berühmten Rosalba sind. In dieser Sammlung befindet sich auch das Portrait des berühmten Ant. Raph. Mengs in seiner Jugend von ihm selbst gemahlt, und hebt sich sehr merklich über alle dort befindliche Stufe heraus. Man glaubt einen Ropf vom großen Raphael zu sehen, indem man es ins Auge befommt.

Die Paftelle ober Rarben, 'beren man fich in biefer Urt bedienet, merben auf folgende Beife gemacht: Man reibet bie Farben trofen ab, macht fie bernach mit honigmaffer, worin febr wenig Gummi aufgeloft ift, an. Die Karben werden mit Blenweiß, ober auch mit Rreibe, ober Talfgyps verfest, wodurch man bie verschiebenen bellen Tinten er-Diefe angemachten Karben langet. werben in runbe Ctabchen geformt, mit benen die Arbeit bes Mablens verrichtet wirb. Aber bie befte 3u bereitung ber Paftelfarben ift boch ein Geheimnif. herr Stupan, von Beburt ein Baster, ber fich in Laufanne aufhalt, wird fcon langftens für ben beften Bubereiter diefer Farben gehalten.

\* \*

Practifche Unweisung gur Paftelmables gen, von G. Ehrfin. Banther, Darnb. 1762. 4. - Much handelt bas 12te Rap. in bes be Piles Elemens de peinture pratique (G. 281.'8. Amft. 1766. 12.) von der Paftelmableren. - Elements of Painting with Crayons, by J. Ruffel, Lond. 1772. 4. - 3n bem Journ. Etranger, Fevr. 1757. findet fich ein Auffag: Sur l'Art de peindre en paftel à la Cire. - Br. Lauriot bes faß ein Mittel, bas Paftel fefte gu mas den, worüber fich in ber Bibl. ber fche nen Wiffenich. Bb. 11. G. 354. einige Rache richt befindet. - Ein anderes Mittel, bas Paftel fefte gu machen ift, in ber Meuen Bibl, ber iconen Biffenfcaften,

V. 10. S. 181. angezeigt. — Die ber rahmtesten Kunstler hat Kr. Sulzer in bem Artifel bereits genannt. —

# Pastoral

(Dufit; Tang.)

Ein tleines jum Tangen gemachtes Conftut, bas mit ber Mufette, bie wir beschrieben haben, übereinfommt. Es ift von zwery Zeiten, aber bie Bewegung ift gemäßigter, als in jenem. Die Italianer machen Pastorale von & Taft, bie vollig mit ber Musette übereinfommen.

Man giebt biefen Namen auch anbern Tonstüfen, die den muntern, aber angenehmen ländlichen Charafter der hirtengefänge haben, folglich Unmuthigkeit und Einfalt vereinigen.

Pafforale merben auch fleine Schaferopern genennt. Ihr Inhalt ift eine galante und angenehme, mit Beftlichfeit verbundene Sandlung aus ber eingebilbeten Schaferwelt. allenfalls aus ber fabelhaften golbenen Zeit. Der Dichter muß baben in bem Charafter bes Birtengebichts bleiben, ben wir anderswo entwors fen haben. \*) Der Tonfeber aber muß fich einer großen Ginfalt, und eines naiben unschuldigen Ausbrufs befleißen. Sie fommen boch nicht febr ofte bor, und es ift vielleicht auch leichter, einen Tonfeger gu fine ben, ber mit Muth an bie Berfertis gung einer großen Dper geht, als einen, ber fich in bem Pafforal mit Bortheil ju geigen boffet. Es mare aber ju munichen, bag fie mehr im Gebrauch maren, bamit Die eble Einfalt ber Dufif nicht nach und nach gang bon ber lprifchen Schaubuhne verbrangt werbe.

Pathos;

\*) G. hirtengebicht.

# Pathos; Pathetisch.

(Schone Runfte.)

In einem allgemeinern Ginn brufen biefe griechifchen Borter gwar bas aus, mas wir burch die Borter Leidenschaft und Leidenschaftlich Fur diefen Ausdruf hat. anbeuten. ten wir alfo ber fremben Werter nicht nothig: aber weil fie auch in einer engeren Bedeutung befonders bon ben Leidenschaften gebraucht werben, die das Gemuth mit Furcht, Schrefen und finfterer Traurigfeit erfullen, fur welche wir fein befonberes beutsches Bort haben, fo has ben wir fie in biefem Ginn als Runftworter angenommen. \*)

In einem Werte ber Runft ift Pathos, wenn es Gegenftanbe fchilbert, bie bas Gemuth mit jenen finftern Leidenschaften erfullen. Doch fcheis net es, bag man bieweilen ben Sinn bes Borts auch überhaupt auf Die Leibenschaften ausbehne, Die mes gen ihrer Große und ihres Ernftes Die Geele mit einer Art Schauber ergreifen; weil baben immer etwas bon Furcht mit unterlauft. fofern maren auch die fenerlichen Mfalmen und Rlopftofs Den von bobem geiftlichen Inhalt gu bem Das thetischen ju gablen. Die Griechen fetten gwar das Pathos überhaupt bem Ethos (bem Gittlichen) ent. Aber auch in diefem Geaeaen. genfat felbft fcheinen fie unter bem Dathos nur bas Große ber Leiben-Schaften ju berfteben, und bas blos fanft und angenehm Leidenschaftliche noch unter das Ethos zu

\*) Aber gang unfchiflich ift es, bag man, wie Berr Riedel gethan, einer Gamms lung, bie Ertlarungen aller Leibens ichaften und Beobachtungen uber bes ren liefprung und Warfung enthalt, den Litel über das Parbos vorfete. Warum nicht über die Leidenschafs "Denn von jenem Titel erwartet man blos Bebanten über die fcrethafs ten und tragifchen Leibenfchaften.

rechnen. Longin fagt ausbruflich, bas Pathos fen fo genau mit bem Erhabenen berbunden, als bas Ethos mit bem Canften und Angenehmen. \*)

Alfo bestehet bas Pathos eigentlich in der Große der Empfindung, und bat weder ben bem blos angeneb. men, noch überhaupt ben bem gemaßigten Inhalt fatt. Die Reben bes Demofthenes und bes Cicero. uber wichtige Staatsangelegenheis ten, find meift burchaus pathetifch, weil fie bas Gemuth beftanbig mit großen Empfindungen unterhalten. Die Trandbien ber Alten find in beme felben Rall. Dingegen wechselt in der Epopde das Pathetische fehr oft mit bem Sittlichen, und mit bem blos angenehm Leibenschaftlichen ab. In der hohen Dde herrscht das Pas

thetifche burchaus.

In ber Mufit herrscht es vorzug. lich in Rirchensachen und in der tragifchen Oper; wiewol fit fich felten babin erhebt. In Grauns Jphigenia ift ber Sterbechor fehr pathes tifch; und man fagt, daß auch in der Alceftis des R. Gluts viel Da. thos fen. Auch ber Tang mare bes Pathetischen fähig; es wird aber da. ben vollig vernachläßiget, und man ficht nicht febr felten Ballette, Die nach ihrem Inhalt pathetifth fenn follten, in der Ausführung aber blos ungereimt find. Unter allen befannten Tangmelodien ift auch wurflich feine, die ben eigentlichen Charafter bes Pathetischen hatte. In Gemable ben hat das Pathetische in der Siftos rie, auch in ber boben Landschaft fatt. Aber es erfodert einen großen Meifter. Raphael, Sannib. Car. rache und Poufin find barin bie beffen.

Es scheinet, bag bas Pathetische bie Rahrung großer Geclen fen. Runftler

<sup>\*)</sup> Hados de uves merexes товиточ, · enocos nãos ndovas. C. XXIX.

Runfiler von einem angenehmen, froblichen, fanftgartlichen Charafter, ober folche, ben benen eine blumenreiche Whantaffe und ein lebhafter Wig berrichend ift, mogen fich febr felten bis jum Pathetifchen erheben. Much von Liebhabern ber Runfte, die biefen Charafter, ober Diefes Genie baben, wird es nicht vorzuglich geachtet. Darum wird es auch in Franfreich meniger ale in England und in Deutschland geschätt. Ben anderm Stoff tann ber Runftler feinen Big, feinen Geschmat und ein empfinbfames gartliches Berg zeigen; aber bier feben wir die Starfe feiner Geele, und die Grofe feiner Empfindungen. Wer diefe nicht befitt, deffen Beftres ben bas Pathos ju erreichen ift vergeblich; feine Bemuhung macht ibn nur ichwulftig ober übertrieben. Diefes feben wir an einigen beutschen Trauerfpielen eines guten Dichters, bem bie Ratur eine angenehme nicht finftere Dhantafie, ein empfinbfames und gartliches, nicht ein ftrenges und großes berg gegeben hat. 3ch merte biefes nicht aus Tadelfucht an; benn ich liebe ben Dichter, und fchage feine Berte von angenehmerem Inbalt hoch; diefes Benfpiel foll blos anbern gur Warnung bienen.

Auch muß man sich vor dem Wahn huten, daß blos außerliche furchterliche Beranstaltungen das wahre 
Pathos bewürfen. Es muß in den ...
Empfindungen und Entschließungen 
der Personen liegen, und beym 
Schauspiel auf eine mäßige, bescheidene Weise durch das Aeußerliche unterstüßt werden. In Lessungerliche unterstüßt werden. In Lessungerliche unterstüßt werden. In Lessungerliche unterstüßt werden, und den 
Galotti ist viel Pathetisches, ohne 
schweres Wortgepränge, und ohne 
viel schwarze, fürchterliche Beranstaltungen für das Auge.

Das Pathetische bekommt seinen Werth von ber Starte und ber Dauer folcher Eindrute, die fich auf bie wichtigsten Ungelegenheiten bes Lebens beziehen. Denn poruberge-

Dritter, Theil.

benbe Leibenschaften und gemeines Intereffe pathetifch ju behandeln, wurde mehr ins Comifche, als ins Ernfthafte fallen: alfo hat es nur ba fatt, wo es um bag geben, ober um die gange Gluffeligfeit einer Saupts perfon, ganger Familien, ober gar ganger Bolfer ju thun, ober mo ber Begenftand feiner Natur nach gang Indem es alfo bie erhaben ift. wichtigften Rrafte ber Geele reiget, und fie an großen Gegenftanden in Wurtfamfeit feget, wird bas berg badurch geftartt, und fein Empfindungevermogen erweitert. Darum fann feine Ration in Abficht auf den Slor der ichonen Runfte fich mit andern in ben Streit um ben Bors jug einlaffen, bis fie betrachtliche Berte von pathetischem Inhalt auf zuweisen bat.

In Sen. Riebels Theorie handelt ber

XV. Abschnitt (S. 257. der erften Ausg.) von dem Pathos.

# Paufe.

(Musit.)

Bebeutet eine Rube, bas ift, ein fürgeres ober langeres Stillfchweigen, das währender Aufführung des Conftufe an einigen Stellen gu beobache Co wenig die Rede in eis nem anhaltenden ober feten Rluf ber Stimme fort geht, fo wenig fann biefes im Befange gefchehen. wol die Rothwendigfeit Athem gu bolen, als die Dentlichkeit bes Muse brufe erfodert unumganglich verfchies bene fleine Unterbrechungen, ober Rubritellen. Die Zeichen, woburch biefe Ruheftellen in ber Dufit ange. beutet werden, ober wodurch gugleich ihre Dauer ausgebruft mirb, merben Paufen genennt.

Der doppelte Urfprung der Paufe muß den Tonfeger leiten, fie an den gehörigen Stellen anzubringen, und Mm ibre

ihre Dauer gu bestimmen. Damlich. in Gingeftuten muß er erftlich auf bas Athemholen des Gangers Achtung geben, und alfo die Daufen dabin fegen, wo ber Althem natur. licher Beife ausgehen muß; zweptens aber muß er vornehmlich auf ben Ausbruf und Nachbruf ber Rebe feben. Wo bie Aufhaltung in ber Rede nothwendig wird, ba muß fie auch im Gefange angebracht wer-3mar werden die Paufen nicht allemal Chlechterbings baben noth= menbig. .. Gine langere Rote, ober eine Cabeng, fann oft baffelbige berrichten; aber die Paufen muffen fich nothwendig barnach richten. Denn wie es ungereimt mare, ba, mo ein volltommener Ginn aus ift, und wa man einige Beit braucht, ihn noch einmal zu überbenten, Die Aufmertfamteit schnell auf etwas neues ju führen, fo ubel mare es auch mitten in bem Bufammenbang, ebe ein Gedante aus ift, eine Unterbres chung ju machen, ober eine Paufe Ihr Ort und ihre anzubringen. Dauer muß genau mit bem Inhalt übereinstimmen. Die Daufen, melche die Rothwendigfeit eingeführt hat, werden von feinen Confegern auch jur Bierde ber Melobien ges braucht. Oft wird durch eine wol angebrachte Paufe die Aufmertfam feit bes Buberers, ben eine unun. terbrochene Folge von Tonen in eine fleine Berftreuung gebracht hat, aufs neue rege gemacht.

Endlich find die Paufen auch nothig, um das Stillschweigen einer ganzen Stimme und der begleitenden Instrumente, wo sie eine Zeit-lang ruben, anzudeuten. Ein Stuff muß nicht immer von denselben Instrumenten begleitet werden, und oft wird sogar alle Begleitung eine Zeitlang aufgehoben. - Alles diesifes giebt Mannichfaltigkeit. In solchen Fällen sind Zeichen nothig, die den Spielern die Lange ihres

Stillschweigens vorschreiben. Des wegen muffen sowol gange Takte, als jeber einzele Takttheil, bes Schweigens burch besondere Zeichen nusgebruft werben. Sie find aber folgende:



## Penfel.

(Mahleren.)

Im eigentlichen Berstand das Instrument, mit welchem der Mahler die Farben auf den Grund des Gemähldes aufträgt und daselbst bearsbeitet. Die Pensel sind von verschiedener Größe und Gestalt. Die größten sind von Borsten und stumpf, die kleinesten von seinen Haaren und spisig. Da jedem mittelmäßigen Mahler alle Arten der Pensel und die Rennzeichen ihrer Gute bekannt, so ware es übersstüßig, hierüber sich umständlich auszulassen."

Im uneigentlichen Verstanbe wird ein großer Theil der Bearbeitung durch das Bort Penfel ausgedruft, so wie man die Schreibart durch das Instrument des Schreibens, den Styl oder die Feber, ausbruft. Man neunt eine Vearbeitung, die durch starte und fett aufgetragene Farbenstriche geschieht, einen tuhnen oder setten Penfel u. f. f.

Penta=

\*) G. Pernery Dick, de peint. Art. Pin-

#### Pentameter.

(Poefie.)

Ein Bere von funf Kuffen, ber gerabe in ber Mitte feinen Einschnitt nach einer langen Sylbe hat, die ein Wort endiget, worauf die andre Halfte wieder mit einer langen Sylbe anfangt, und sich eben so, wie die erste endiget.

Nil mihi rescribas, dattamen ipse veni.

Daurend Berlangen , und ach | feine Geliebte bagu.

Du die meine Begierd | fart und uns ferblich verlangt.

Er zerfällt alfo beståndig in zwey halbe Berfe, jeder von britthalb

Fußen.

Man braucht ihn nie anders, als mit bem Berameter gepaart; benn bas Diftichon von einem Berameter, auf den ein Dentameter folget, macht Die elegische Bergart ber Alten aus. \*) Im Deutschen bat Rlopftof fie guerft Gie muß fur diejeni. eingeführt. gen, bie ben Reim nicht gerne miffen, weniger unangenehm fepn, als jedes andre ber alten Splbenmaage ohne Reim. Denn ba unfer Berameter febr oft mit einer furgen Enlbe fchließt, ber Pentameter aber mit einer langen, fo wird burch die beftandig abmedifelnde Folge bes weib. lichen und mannlichen Schluffes, einigermaßen der Abaang des Reims erfest.

Berschiedene Runstrichter sind bem Pentameter nicht gunstig, und finden ihn langweilig. Freylich könnte man ihn allein nicht brauchen; darum wechselt er mit dem Heameter beständig ab, und das etwas ins Langweilige fallende Einerlen fommt mit der eigentlichen Elegie, die selbst etwas sich beständig auf einem Son derumdrehendes, aber der Empfindung natürliches bat, wol überein.

\*) G. Glegie,

#### Periode.

(Redende Runfte.)

Die Periode ift eine Rebe, ober wenn man will, ein fur fich bestimmter und berftandlicher Can, ber aus mehr andern Gagen fo jufammengefest ift, baf ber volle Ginn ber Rede nicht eber, als ben dem letten Worte vollig verstanden wird. Folgender Cas fann gum Benfviel bienen. ich aber nur verfichert, baf ber große Utheber aller Dinge, welcher alles mal nach ben ftrenaften Regeln und ben ebelften Abfichten handelt, mol nicht willens, fenn fann, mich uns mittelbar gu'gernichten: fo glaube ich, barf ich feine anbere Berftorung fürchten. "\*) Diefe Rede beffeht aus viel fleinen Gaten, beren feiner, fo wie er bier fteht, fur fich vollig beftimmt ift: alle jufammen aber mas chen einen genau bestimmten bedinge ten Cas aus.

Die Betrachtung ber Perioden ift ein wichtiger Theil der Theorie ber Beredfamkeit, der aber meines Wiffens nirgend mit der nöthigen Methose de und Aussichrlichfeit abgehandele worden. Da eine folche Abhandlung für diese Wert viel zu weitläuftig ware: so will ich mich begnügen, die Hauptpunkte berfelben anzuzeigen, und mit Bepfpielen zu erläutern.

Juerst kommit die Natur und die grammatische oder mechanische Beschaftenheit der Periode in Beirachstung: nämlich die Art, wie die einzesten Sche verbunden sind; ihre Mense; und die einfache, oder zusammensgeseitet Form der Periode. Die Berschindung einzeler Sate kann auf vieslerlen Weise geschehen: durch bloßes Nebeneinandersehen, als: er liebe sie, er verehrt sie, er betetse am—3 durch Berbindungswörter und, auch, M m 2

\*) Svalbings Bestimmung bes Mens ichen,

als: Ich babe ibn vermahnt, und werde nicht aufhören ihn zu vers mabnen. — Dieses ist die schwächeste Urt der Berbindung; weil man auf einem Sat nicht nothwendig auf die Erwartung des folgenden geführt wird, und weil eigentlich jeder einzele Sat schon für sich verständ, lich ist.

Etwas enger ift die Berbindung, wenn mehr Gabe ein gemeinschaft. liches Saupt - ober Zeitwort haben, welches erft benm letten vorfommt. Denn ba fann man ben feinem eine gelen Gas flille fteben, weil fein Cinn nicht bollftanbig ift, ob man ibn gleich oft errathen fann, als: Sie sind dazu verführt, sie find genothiget, und gar oft durch Drobungen dazu gezwungen wor-Moch genauer ift bie Berbinbung burch Beziehungswörter, Die einen Cat fo lang umbeftimmt laffen, bis bas, worauf er fich bezieht, gebort worben. Der Gan, ter mit ben Morten: wenn aber - ober als fo: derjenige - welcher; da - wo; obgleich, u. d. gl. anfangt, erfodert nothwendig einen Gegenfat. Diefes gefchieht überhaupt ben allen unbeftimmten Gagen, in benen Sauptober Zeitworter, auch ohne bergleis chen Begiehungeworter, nicht in bem abfoluten Sall bes beftimmten Muss brute, fondern in einem Begiehunge. falle ftehen, als: war' ich da gewefen - feinen eigenen Bruder baf. fen u. b. gl. Sieben fühlt jeder, daß auf einen folchen Unfang etwas fol gen muffe.

Uns folchen Berbindungen einzeler Sage werden also ganze Perioden gebildet, die bisweilen durch dazwischen gestellte, mit den übrigen nicht nothwendig verbundene Sage verlangert werden. In der oben angeführten Periode machen die Worte — Welcher allemal nach den strengsten Regeln und den edelsten Absich-

ten bandelt, einen folden Zwischens fat, ben man berausnehmen fann, ohne ben Ginn bes übrigen ungewiß tu machen. Dergleichen nicht noth. wendig mit bem übrigen verbundene Zwischenfage schaden ber bolltommenen Ginheit ber Deriode. Denn in einem vollfommenen Bangen muß ohne Schaden des übrigen fein Theil meggenommen werden fonnen. beutsche Sprache leibet nicht immer. daß folche Zwischenfage mit bem übrigen in eine nothwendige Berbinbung gebracht merben. Doch hatte biefes in bem angeführten Salle gefcheben fonnen, wenn in dem Cat anfatt des Artifels der große Urbeber bas Begiehungswort jener, mare gebraucht worden, wie wenn man in ber lateinifchen Sprache fagte: 1lle Universi auctor - qui. Aber bas Wort jener hat nicht allemal biefe nothwendige Begiehung.

Die Periobe fann aus mehr ober weniger einzelen Gaten befteben; fie ift aber in Unfehung ber gange aus einer doppelten Urfach eingeschranft. Erftlich wegen ber Stimme des Reb. nere, ber jede Periode eben beemegen, weil fie ein Ganges ausmacht, nicht eben in einem Athem, aber in einer einzigen Claufel, bas ift, in. folder Einheit bes Tones vortragen muß, ber auch beni, ber bie Sprache nicht verftunde, die Periode als ein einziges Ganged aufundiate. Stimme muß, nach Beschaffenheit Der Periode durchaus fteigenb, ober fallend, ober unter benden einmal ab-Mun fann weber wechselnd senn. \*) bas Steigen ber Stimme noch bas Fallen zu lang hinter einander fort. gefest werben, und baber bat bie fleigende, wie die fallende Beriode eine gange, beren Grangen man nicht überfchreiten fann, ohne die Ginheit des Tones ju verlegen. Cicero, der großte

\*) C. Bortrag.

arofte Meifter in ber Runft ber Derioben, fchranft ihre großte gange auf bas Maak von etwa bier Derametern ein. \*) Biventens fdranfet auch bie Deutlichfeit bes Ginnes bie Lange ber Derioben ein; benn ba fie nur einen einzigen Sauptgebanfen beareift, einen einzigen Ginn giebt, ber erft am Enbe vollstanbig wirb, fo muß man nothwendig jeben eingelen Cat fo unbeffimmt, wie er ift, bis and Ente behalten tonnen, mo alles Gingele fich ju einer einzigen Borftellung vereiniget.

Die Beriobe ift einformig, wenn fie einen einzigen Gat enthalt, zu bem alles Gingele, als Theile gebos amen . ober viriformia aber, wenn fie mehr bestimmte Case ent. bie blos willführlich, balt, burch feine nothwendige Berbinbung in Gines gezogen find. Die gleich Unfange Diefes Urtifele angeführte Beriode ift einformia. Folgende Urt "Die Berfe ber ift zwenformig. Runft find in ihrem Urfprunge, wie Die fconften Menfchen, ungeftalt ges wefen I und in ihrer Blathe und 216. nahme gleichen fie ben großen Flugen, bie, wo fie am breiteften fenn follten, fich in fleine Bache, ober auch gang und gar verlieren." Gie befteht aus zwen willführlich jufammengezoge nen Berioben.

Alles, was bis bahin über bie Deriode gefagt worden, gehort eigents lich ju ihrer grammatifchen Befchafs fenheit; beswegen bie verschiedenen Duntte bier blos berührt find. ift es Beit, Die Gache von ber Geite des Geschmafe zu betrachten.

hier muß man querft ihre Burfung por Augen haben, die überhaupt barin besieht, bag baburch viele Borftel lungen oder Urtbeile in Gines verbun-

) Et quatuor igitur quasi hexametrorum inftar versuum quod fit, constat fere plena comprehensio. Orat. 66.

ben merben, mithin auf Gines ab. gielen, und eine befto großere ober fchnellere Burfung bervorbringen. Die Rebe bat allemal entweder bie Schilberung einer Sache, ober bie Reftfegung eines Urtheile jum 3mef. Im erften Fall ift fie ein murtliches Bemablbe, barin alles auf eine eingige hauptvorftellung übereinstimmt. wo alles fo gezeichnet, fo coloriet und fo angeordnet fenn muß, mie ber lebhaftefte Ginbrut bes Gangen In bem anbern Fall es erfobert. aber ift fle ein Bernunftfchlug, bars in iebes Gingele auf die Bewigheit und unumftofliche Babrbeit eines einzigen Gapes abzielt. Bie bortheilhaft und wie fogar unentbehrlich bie Berioden ju benben Abfichten fenen, wird fich burch Benfviele bef. fer, als burch allgemeine Befchrei. bungen jeigen laffen.

Livius ergablt \*) von bem Ronia Uniochus, ben man insgemein ben Groken nennt, eine Unefbote, bie ohne ben periobirten Bortrag alfo lauten murbe. "Bon Demetrias fam ber Ronia nach Chalcis; ba verliebte er fich in ein unverbeprathetes Frauengimmer ; fie war bie Tochter bes Rleo. Der Ronig ließ burch ptolemus. Abgeordnete ben bem Bater um fie anhalten; er fcbitte ju wiederholten malen an ihn; endlich hielt er felbft Der Bater batmunblich um fie an. te nicht Luft, fich in bie Gefahren eines hobern Standes zu verwifeln; aber er murbe burch bas viele Chis fen und Unhalten ermudet, er gab feine Einwilligung, und hierauf murbe bas Bentager begangen. Diefes gefchab fo, als wenn man mitten im' Frieden gelebt hatte." Diefe Ergab lung gleichet einem Gemablo obne Anordnung und Gruppirung, mo bie Derfonen in einer Linie geftellt find. Livius faffet bie Ergafflung in eine Deriode Mm 3

\*) Hift. L. XXXVI. c. II.

Periode jufammen, bie man im Deutschen ohngefahr fo geben tonnte. Blachdem der Ronig von Demetrias nach Chalcis getommen mar, und fich bafelbft in ein Dadochen, bes Rleoptolemus Tochter, verliebt hatte, wurde ist, als er nach langem Un. balten burch anbere, gulept burch eigenes Bitten ben Bater bes Frauen. simmers, ber feine guft batte, fich in bie Gefahren eines hobern Stan-Des ju verwifeln, ermubet, und beffelben Ginwilligung erhalten hatte, Das Benlager fo, als mare man mits ten im Frieden, vollzogen." wir wollen ben Romer felbft, beffen Sprache fich ju langen Perioden beffer, als die beutsche schifet, die Sache ergablen laffen. Rex Chalcidem a Demetriade profectus, amore captus virginis Chalcidientis Cleoptolemi filiae, cum patrem primo adlegando, deinde coram ipse rogando fatigasset, invitum se gravioris fortunae conditioni illigantem, tandem impetrata re, tamquam in media pace nuptias ce-lebrat.

hier wird jebermann bie Burfung Der Periode fuhlen. Gie enthalt eine Schilderung, beren 3wet ift, ben Leichtsinn bes Untiochus porguftellen, Der mitten in einem febr gefahrlichen Rriege fich bon feinem Sang jur Wolluft fo regieren ließ, als wenn er mitten im Frieden gelebt hatte. Diefe hauptvorftellung fielt jedes Eingele ber Ergablung, fo bag wir am Enbe ber Veriode febr lebhaft bavon gerührt find. Durch jenen unperio-Dirten Bortrag mare biefes nicht gu erhalten gemefen, ob er und gleich jeben Umffand ber Cache genau zeichnet. Aber am Enbe fommt es auf unfer eigenes Dachbenfen an, ob wir alles, mas mir gelefen haben, in eine hauptvorftellung verbinden mol-Ien', oder nicht. Durch die Periobe muffen wir diefes thun, und bie anhaltenbe Aufmerksamfeit, wohin jeber Umstand, ben wir immer mit anbern verbunden feben, abziele, mache, bag wir am Ende die vereinigte Murfung alles Einzelen besto lebhafter fablen.

Diefe Burfung hat jebe periodirte Schilderung, ba ber Mangel bes Deriodirten bie Bereinigung ber Cachen in ein einziges Bemablbe febr fchmer, ober gar unmöglich machen murbe. Ber ein Regiment Golbaten einzeln. ober, ohne andere Abtheilung in Gliebern ju feche ober acht Mann fich vorben giehen fabe, murbe feine bestimmte Borftellung von ber Große und Eintheilung eines Regiments in Batallione und Compagnien befom-Aber wenn es in bem Bug feine Saupt - und Untereintheilungen behalt, fo ift es leicht, fich von bem Gangen einen beutlichen Begriff gu machen.

Eben .fo wichtig ift bie Periode, wo es um lleberzeugung zu thun ift, wenn diese von mehr einzelen Sägen abhängt. Die Periode schlinget die zur lleberzeugung nothigen Säge so in einander, daß keiner für sich die Aufmerkamkeit festhält. Man wird genöthiget, sich alle in einem ununterbrochenen Zusammenhang vorzusstellen, und empfindet beswegen am Ende der Periode ihre vereinigte Wärkung zur lleberzeugung mit besto größerer Stärke.

Außerbem aber fann man überhaupt von ber periodirten Schreibart anmerken, daß sie eben deswegen, weil sie verschiedene Borstellungen in Eines zusammenfaßt, die Zerstreuung ber Ausmerksamkeit hindert, und daburch angenehmer wird, daß sie und anstatt einer großen Menge einzeler Borstellungen wenige, sich deutlich von einander auszeichnende Hauptvorstellungen vorlegt. Wenn überhaupt das Schone in gefälliger Bereinigung bes Mannichfaltigen befecht: so ist auch jede gute Periode
eine schone Rede, da der vollige Mangel der Perioden den Bortrags
sehr langweilig und gleichtonendmacht. Man darf nur, um dieses
zu fühlen, die nicht periodirte Schreibart der historischen Bucher der heiligen Schrift gegen die Erzählungen
eines guten griechischen oder lateinischrie Seschichtschreibers halten. \*)

hieraus nun erhellet binlanglich, baf die Periode ein Sauptmittel ift, ber Rebe afthetifche Kraft ju geben, es fen, daß man burch biefelbe bie Phantafie mit angenehmen Borftellungen ergogen, ben Berftand er-Teuchten, ober bas Berg ruhren wolle. Daraus aber folget feinesweges, bag jedes Bert ber rebenden Runfte burchaus aus funftlichen Berioden befteben muffe. Es giebt Berte, wo Die Perioben gar nicht, ober nur in fofern ftatt haben, als fie ohne Bes muhung und Guchen, wegen ber febr naturlichen Berbinbung ber Dinge, fich gleichfam von felbft bars Sobald die Sprache zu einer gewiffen grammatifchen Bollfom. menheit gefommen ift, bieten fich folche naturliche Perioden jedem Men. fchen bar, ber nur etwas gufaninien. hangend bentt. Bon folden Perios ben ift hier bie Rebe nicht; fonbern Don benen, die durch rednerische Runft und Beranftaltung gebilbet werben. Heberall in folchen Derioden ju fprechen, mare eben fo viel, als jebe gemeine alltägliche Berrichtung mit Domp und Fenerlichkeit thun. Dermann fublet, bag bie Berioben etwas veranstaltetes und wol überlegted haben, bas fich mit ber Rebe bes gemeinen lebens und bes taglis chen Umganges nicht verträgt. Wenn alfo ein Redner, oder ein Dichter, beraleichen Scenen aus bem gemeinen' Leben Schilbert, wie in ber Comodie, und in vielerlen andern Werfen ges fchieht, fo fann er fich ba feines periodirten Bortrages bedienen. verständiger Mensch ift in bem taglis chen Umgang ein Redner, ber alles, mas er fagt, in Perioden abfaft. Daber murbe es lacherlich fenn, ben Dialog ber Comodie funftlich' ju pes Bielmehr muß man ben riodiren. Dichter ernftlich warnen, daß er nicht gur Ungeit in biefe Schreibart berfalle, bie auf ber Schaubuhne große tentheils bochft unnaturlich ift. ift ohnebem ein ben beutschen brama. tifchen Dichtern nur ju gewohnlicher Sehler, baf fie ju oft ins Periodirte fallen.

Man fühlet, ohne langes Unterfuchen, wo bie periodirte Schreibart flatt hat, und wo fie unschiflich Die Periode hat allemal ets was veranstaltetes, und formlich abgepaßtes, bas fich ba, wo es barum ju thun ift, fury und gut, ohne Fenerlichkeit und Parade feine Bedanten vorzubringen, nicht fchitet. Singegen ben fenerlichen Reben; in bem ernfthaften bogmatifchen Bors in ber Geschichte; in ber peranstaltes und anbern epischen ten Ergablungen, fann ohne perio. birten Bortrag wenig ausgerichtet merben.

Frenlich barf auch ba eben nicht alles alles periodirt sepn; benn nicht alles ift gleich wichtig. Un einigen Stellen periodirt man der Kurze halber, und um dem Vortrag das Langweilige und Sintonige, das er sonst haben wurde, zu benehmen. Aber die wichtigsten Gelegenheiten dazu sind die Stellen, wo es darum zu thun ist, die Phantasie, den Verftand aber das Derz durch manchers M m 4

<sup>\*)</sup> Man muß dieses nicht so bruten, als ob ich die naive Einsalt jener Erzähstung verkennte. Dier ist nicht die Robe von dem einsachen Ausbrut der Jatur; sondern davon, was die Kunst durch Bearbeitung der Schreibart versubae.

len Vorstellungen fraftig anzugreisen. Da muß man suchen ben einzelen jum 3wet bienenben Borstellungen, burch Bereinigung in eine einzige, größere Kraft und schnellere Wurfung zu geben.

Ich balte dafur, dag bie Runft, gut ju periodiren, einer ber fchmereften Theile ber Beredtfamteit fen. Alles übrige fann burch naturliche Gaben, ohne hartnafiges Studiren eber als biefes erhalten merben. Diegu aber wird Arbeit, Bleif, viel Ueberlegung und eine große Starte in ber Sprache erfodert. Es fcheinet nicht möglich, bieruber einen methodifchen Unterricht ju geben. Das Befte, mas man ju Bilbung ber Rebner in biefem Stute thun fonnte, mare, ihnen eine nach bem . verschiedenen Charafter bes Inhalts wolgeordnete Sammlung ber beften Perioden vorzulegen, und ben Werth einer jeben burch grundliche Berglieberung an ben Sag ju legen.

Jebe Periode muß ihrer Abficht aemaß verschiedene innere und auffere Eigenschaften haben. Bu ben inneren rechnen wir bie gute Bahl jebes einzelen Gates, und jebes Umftandes; bie genaue Berbindung Der Cape, fowol jur Rlarheit, als gur Rraft bes Gangen, und enblich ben pathetischen, gartlichen, frob. lichen, ober überhaupt ben Ton, ber nach Beschaffenheit ber Gache Bu ben außern Gis gestimmt fen. genfihaften rechnen wir ben Bolflang, und Rumerus, und bie Leichtigfeit ber Aussprache. Die fes ware ben jeder einzelen Periode ju beobachten. In ber gangen Rebe aber muß nothwendig auf eine gefällige Abivechslung und Manniche faltigfeit der Perioden gefeben mer-Beil bie Perioden von Geite bes Buhorers einige Unftrengung ber Aufmertfamteit erfobern : fo muß

ber Nebner hier und ba leicht, ober gang unperiodisch seyn. Die Perioden selbst muffen balb fürger, balb langer, bald einformig, bald vielformig seyn, damit in, die gange Rebe gefällige Mannichfaltigteit somme, die Aufmerksamfeit aber ohne Ermudung hinlanglich untershalten werbe.

Es ift ju munichen, bag biefe wichtige Materie von einem unfrer Runftrichter mit erforberlichem Fleiße in einer besondern Schrift umftandlich ausgeführt werbe.

\* \*

Bon ben, besonders über die Periode geschriebenen Werten, sind mir bekannt: Ioa. Sturmii, De Periodis, Libellus, Argent. 1550. 8. Ien. 1734. 8. — Iac. Gorscii Libri duo, De Periodis et num. orator. Crac. 1558. 8. — Phil. Chrisin. Grafs Abhandlung der Lehre von den Perioden, Augsb. 1765. 8.

llebrigens ift biefe Materie in ben mebres ffen Unweisungen gur Rebetunft bebanbelt. als von bein Ariftoteles in bem gten Sap. bes gten Buches feiner Abetorif. - Des metrius Phaler, in f. Berte, De Elocutione § 1. N. 1 - 34. (Ed. Gal.) -Cicero, in bem Orator 64. (Op. Ed. Ern. T. I. S. 650.) - Quinctilian Lib. IX. IV. 124. (6, 481. Ed. Gesn.) -Und unter ben Deuern; unter anbern. von Condillac , im aten Th. feines Unterrichtes aller Wiffenschaften, beutsch Bern 1777. 8. Buch 3. G. 388 u. f. - Bon Campbell, in feiner Philosophy of Rhet. Vol. 2. G. 399. - Bon Briefflen, in feinen Lectures, G. 296. b. b. Ueberf. -Blair, in feinen Lectures, XI-XIII. DD. 1. G. 204 U. f. - -

## Perspettiv.

(Beichnenbe Runfte.)

Wie in ber Mableren die Karben nach ben Graben ber Ctarte bes barauf fallenben Lichtes fich veranbern, ob fie gleich biefelben Ramen behalten, fo veranbern fich auch in ben Beichnungen bie Formen ber Gegenfande, fobald bas Auge eine anbere Lage annimmt, ober in eine anbere Stellung tommt. Man ftelle fich bor, ee fen auf biefem Blatt ein Bieret von ber Urt, bie man Quabrate nennt, gezeichnet. Diefes Bieret, fo wie es wurflich ift, mit vier gleichen Geiten und vier gleichen Winfeln ins Muge fallen, fo muß nothwendig bas Muge fo fteben, daß die Linie, die aus der Mitte des Auges mitten auf bas Bieref gezogen wirb, einen rechten Bintel mit ber Glache bes Bierets ausmacht. Rur in biefer Stellung bes Auges erfcheinet bas Bieret ihm in feiner mabren Geftalt, und nur mit bem Unterfchieb, bag es großer ober fleiner fcheinet, nach bem bie Entfernung geringer ober betracht licher ift; jebe anbere Lage bes Mus ges ftellt bas Bieret in einer andern Bestalt por, und verurfachet, bag weber feine vier Geiten, noch feine pier Bintel, einander gleich fcheis nen. Eben biefe Beschaffenheit bat es auch mit andern Riguren, folg: lich auch mit ber Lage und Stellung verfchiebener Gegenftanbe, bie auf einer Flache, ober auf einem Boben ftehen. Wenn eine Ungahl Perfonen in einem Birtel berums fteben, fo erfcheinet diefe Ctellung immer anbers, nach ben bie Linic, bie aus bem Muge in bem Mittel. puntt bes Birtels gezogen wirb,

mit feiner Flache einen anbern Wintel macht.

Der Mabler muß zu richtiger Zeiche nung bes Gemablbes biefe Beranberungen, bie von ber Lage bes Unges herrühren, genau ju bestimmen wiffen, bamit er in jedem Falle richtig zeichne; und bagu hat er eine befondere Biffenschaft nothig, man bie Perfpettio Wenn gleich ber Mabler nach ber Matur, ober nach bem Leben geichnet: fo tann er biefe Wiffenschaft nicht wol miffen. Denn ce ift eine febr unfichere Cache um bas Mugenmaaß, bas burch bie Ginbilbuna gar oft verfalfcht mirb. Dbaleich. jum Benfpiel, wenn wir einen Dens fchen vor . und fteben feben, bie Sand, bie unferm Muge am nach. ften liegt, großer scheinet, als bie andere, die meiter meg ift, fo bemertt bas Muge bes Dablers biefes nicht allemal flar genug; unb menn er bie Berfpeftib baben vergift, fo wird er burch die Ginbilbung immer mehr verleitet, bente Sande gleich groß ju zeichnen. ift die Renntnig der Perfpettiv in jebem Salle bem Zeichner nothig; in gar viclen Rallen aber, befonbers wenn er ein hiftorifches Gtut aus ber Phantafie zeichnet, wird er in ber Stellung ber Figuren, in ben Formen und in ben Schlagschatten gewiß schwere Rebler begeben, wenn er nicht genau nach ben Regeln ber Berfvettiv verfahrt.

Es ift hier ber Ort nicht, biese Materie gang abzuhandeln. 3ch werbe mich begnügen, die Fundamentalbegriffe der Perspettiv beut-lich vorzutragen, und hernach in einer Probe die Auwendung derselben zu zeigen.

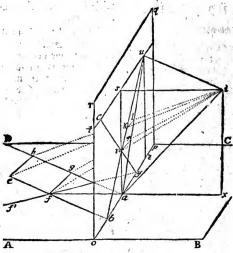

Man fielle fich vor, ABCD fen ein ebener Boben, wie ber Fußboben eines Zimmers, und auf biefem Boben, ober biefer Grundflache, fen eine Sis gur efgh gezeichnet, welche von eis nem in i ftehenden Muge gefehen wird. Rerner bilbe man fich ein, opgr fen eine Tafel, welche perpendicular fowol auf der Grunbflache, als auf ber Linie si, nach welcher bas Auge bins fieht, steht. Endlich ftelle man fich por, bag bon ben vier Efpunften e, f, g, h, bes auf bem Boben gezeich. neten Bierets bie geraben Linien ei, fi, gi, hi, gezogen merben, baff Diefe in ben Punften k, l, m, n, burch Die Tafel geben, und bag endlich bie Linien kl, Im, mn, nk, auf ber Tafel fichtbar gezogen werben, fo. wird man febr leicht begreifen, bag bie Figur nklm gerade fo in bas Auge falle, als bie Figur efgh in baffelbe fallen murbe, wenn bie Las fel nicht ba ware. Deswegen ift für Diefe Lage bes Muges und ber übrigen Dinge die Figur nklm bie richtige perfettivifche Zeichnung bes Wierets efgh.

Dieses ift die Art der Zeichnung, bie die Perspektiv lehret. Die Zeichner sind gewohnt, wenn fie viele auf einer Grundkache neben und hinter einander stehende Gegenstände perspektivisch zeichnen wollen, zuerst einen Grundriß davon zu entwerfen, der den eigentlichen Ort eines jeden auf dem Grunde, und die Figur, die jeder Gegenstand auf demselben durch seine aufstehende Flache zeichnet, enthält; und aus diesem Grundriffe zeichnen sie denn, nach den Regeln der Perspektiv, den Aufris. Dieses Verfahren ist muhsam, und

hern Lambert bat gezeiget, baf ber Grundrif allenfalls, menigftens in febr viel Sallen', entbehrlich fen. Er hat in einem fehr grundlichen Bert, bas unter bem Titel die freye Perfpettio herausgefommen, \*) febr finnreiche, baben boch leichte Regeln fur bicfe perfpettivifche Zeichnungen ohne Grundrif gegeben. Und bierbon will ich bier einen Begriff geben, nachdem ich vorher die Sauptbegriffe, worauf es ben ber Perfpettiv überhaupt anfommt, werde beutlich erflart haben.

Aus bem, mas fury vorher von Der perfpettivifchen Zeichnung überhaupt gefagt worben, fann jeder leicht feben, daß fie allemal anders aus. fallen, und fowol in ber Große, als ber Figur ber Gegenstanbe fich veran. bern muffe, wenn in ber Lage bes Muges, oder in ber Ctellung ber Tafel etwas geandert wirb. Desmegen muffen diefe Dinge fur jebe Beich. nung allemal zuerft genau bestimmt merben.

Man fielle fich bor, baf aus bem Puntt i, wo das Auge fieht, eine fentrechte Linie ix auf die Grunt, flache, und eine andere is perpendicular auf die Flache ber Tafel gegogen werbe; ferner bag auf ber Tafel bon bem Punft s bie Linie sa perpen-Dicular auf die Grundlinie, von x aber bie Linie x a gezogen werde; ende lich daß durch ben Punft s. Die Linie tsu, mit ber Linie op, auf ber bie Tafel auf ber Grundflache fenfrecht fieht, parallel gezogen fen, und bes merte aledenn folgende Benennungen.

Die Linie op heißt bie Sundamen: tal. oder Grundlinie; tu bie Borizontallinie ober der Borizont; ix Die Bobe des Anges über ber Grund. flache; is die Entfernung des Muges von ber Tafel, auch die Richtung bes Muges; ber Punft's wirb ber Augenpuntt genennt; die Glas

") Burich 1759. %.

che axis, unendlich verlangert, heißt Die Verticalfläche; ber gerade Boben aber, oder ber Grund, worauf alles fteht, die Grundflache.

Wir wollen nun vorerft fegen, man habe auf ber Tafel opgr nichts ab. jugeichnen, als Linien, Die auf ber Grundflache ABCD gezogen find; bon ber Beichnung beffen, bie Sobe ftebt, wollen wir bernach

forechen.

Dieben fonimt es alfo auf zwen hauptpunkte an: erftlich barauf, daß jede Linie in ihrer mahren perfpettivifd) Lage gezogen merbe; und zwentens, baf fie ihre mabre versvettivifche Große habe.

I. Gefett alfo, man wolle guerft wiffen, wie die Seite gh des auf der Grundflache gezeichneten Quadrats in ihrer perspettivischen Las ge auf die Tafel tonne gezeichnet merden.

Man ftelle fich bor, Diefe Linie werbe auf ber Grunbflache verlans gert, bis fie in a an bie Grundlinie ber Safel ftoft. Run ift febr offenbar, bag ber Unfang ber Linie hga, ober ber Dunkt a auf ber Tafel in eben diefem Punft a murbe gefeben merben, und baf bie gerabe Linie ai ber Lichtstrahl ift, ber von dem Punft a ins Auge fallt, fo wie die Linien gi, und hi die Strahlen borftellen, bie von ben Punften g und h ins Muge fallen. Ferner ift offenbar, bag ber Bintel ai x, den ber einfallenbe Lichtstrahl mit ber fenfrechten Linie ix macht, immer großer wirb, folglich die Linie ai, fich der oberen Sos rizontalflache is u immer mehr nas bert, je weiter fich ber Punft, aus bem fie fommt, von der Tafel nach gh entfernt. Getet man nun, bag er fich bis ins Unenbliche entferne, fo wird enblich diefer Lichtfirahl wurt. lich in bie obere Porizontalflache fallen, und das unendlich entfernte Ende ber Linie agh, muß irgend in einem Punft bes Borigonte t su

gefeben merben.

Diefer Puntt ift auch leicht ju finben; benn fo weit bie Linie ha auf ber Grundflache von ber Linie x a f abweicht, so weit muß auch ber Strahl aus ihrem außerften Bunft, auf ber obern horizontalflache von ber Linie is abweichen. Wenn man alfo bie Linie iu fo giebet, bag ber Wintel si u dem Abweichungswintel fag gleich ift; fo ift u ber Puntt des Sorijonts, in welchem bas außers fe Ende ber bis ins Unenbliche vers langerten Linie agh gefehen wird. Biebet man nun die Linie ua auf ber Tafel, fo ift diefe bas Bilb, oder bie perfpettivische Zeichnung ber gangen Linie agh, bis ins Unenbliche fortgefett. Dieraus ift flar, wie jede beren Ber's Linie ber Grundflache, långerung auf die Fundamentallinie op ftogen murde, bis ins Unendliche fortgefest auf ber Safel ju zeichnen fen. Man fichet auch ohne Dube. baff, falls eine Linie mit der Kunda. mentallinie parallel lauft, wie bier fg und eh, ihr Bilb auf ber Safel ebenfalls mit ber Grundlinie op parallel laufen muffe.

Man stelle sich nun vor, daß auch die Linie ef, die der Linie hg bier parallel gesest wird, von f nach die Fundamentallinie verlängert werbe, an der andern Seite aber auch die ins Unendliche fortslause: so läst sich leicht begreisen, daß die Linie du auf der Tasel das Wild dieser Linie so, Denn da sie mit ah parallel läuft, so weichet sie eben so viel als jene von der Fundamentallinie ab, folglich ist siu auch der Wintel, in dem ihr äuserstes

Enbe ins Auge fallt.

II. Run fommt es noch auf die Bestimmung der Größe jeder auf der Grunofläche gezogenen Linie an. Man setze, daß die perspektiv vische Größe der Linie es auf der Lafel zu zeichneu sey. Da sie durch die

Lage ber benben Bunfte f und e beftimmt wird, fo fommt es blos barauf an, bag bie perfpettivifche Lage diefer Puntte gefunden merbe. fest alfo, man wolle die eigentliche Lage n bes Buntte f finden. wird auf der Grundflache durch bas Zusammenstoßen zweper Linien bf und af bestimmt. Man barf alfo, um ben Bunft auf ber Tafel gu haben, nur nach Belieben von bem auf ber Grundflache liegenden Puntt gmen Linien fb und fa bis an bie Grund. linie ziehen, hernach benbe unenblich verlängert fegen, und nach dem, mas fur; vorher gelehrt worben, Bild ber einen und ber anbern auf ber Tafel zeichnen, fo wird ber Bunft, wo fie fich durchschneiden, die perfpeftivifche Lage bes Puntes fenn. Go wird bier ber Bunft n. ber ben Bunft fauf ber Grundflache vorftellt. burch bie Stelle bestimmt, in mels ther fich bie Linien bu und as C bie Bilder ber Linien be und af' burche fchneiden. hieraus lagt fich auch leicht begreifen, wie ein auf ber Slathe gegebener Wintel, als eff' perfpeftivifch gezeichnet werbe. verlangert ff' nach y und ef nach b; zeichnet ihre Bilber yo und bu, fo ift ber Bintel on u bie perfpettivifche Zeichnung bes Winkels eff'.

Man merte fich einige hauptfage, bie aus ben vorhergehenden Betrach

tungen folgen.

1. Daß alle Linien der Grundfläche, die mit der Jundamentallinie op parallel laufen, wie fgund eh, auch auf der Tafel mit eben dieser Linie, oder, welches einers ley ist, mit dem Sorisont tu, pas rallel laufen, wie klund mn.

2. Daß sede, die Grundlinie o p durchschneidende Linie, unendlich fortgezogen, auf der Tafel ein Bild mache, das sich an dem Zorizont

tu endiget.

3. Daß folglich kein Punkt der Grundfläche in der Tafel über dem

vori-

Sorizont fleben tonne, folglich in Der Cafel nichts über den Sorizont kommen konne, als was in Die Sobe flebt.

4. Daß die auf der Grundsäche liegenden abweichenden Parallellinien unendlich weit fortgezogen, wie be und ah, in dem Sorizont in denselbigen Punkt u treffen; daß folglich alle Linien auf der Tafel wie ml und nk, die nach demselben Punkt u des Horizonts treffen, Linien vorstellen, die auf der Grundsläche einander parallel sind.

Damit wir und nun in eine nahere Erklarung der fregen Perspektiv des Herrn Lamberts einlaffen konnen, fielle man sich vor, i fen der Mittelpunkt eines Birkels, is aber deffen Madius: so ift flar, da is auf su perpendicular steht, daß die Linie su bie Tangente des Minkels siu fen, der, wie vorbin erinnert worden,

allemal bem Ubweichungswinkel fag gleich ift. Wenn man alfo bon bem Puntt s, fowol gegen u, als gegen c, die Tangenten jedes Gras bes eines Birfelbogens von i bis 90 auftragt, fo hat man fogleich, fo bald man die Abweichung eis auf bem Grund gezeichneten weiß, auch ben Puntt bes Linie weiß, Sporigonte, babin ihr außerftes Enbe trifft. Gefett, die Linie gh weiche 30 Grabe rechts von ber Berticalflache ab, fo nehme man auf ber Linie su ben Punft ber Tans gente bon 30 Graben, fo mirb bas burch das außerfte Ende biefer Linie auf bem horizont bes Gemablbes bestimmt.

Um nun einen Begriff zu geben, wie ber Zeichner jeden Bintel auf bet Tafel zu zeichnen hat, wollen wir und die Sache folgendermaagen vorftellen:

in etinitett iborden, fienei



Dan fete, biefes Blatt fen ber Grund, worauf eine perfpettivifche Zeichnung au machen ift. Die Linie OD fen ber horizont des Gemabldes, und A der Augenpunft. Aus A fen bie Perpendicularlinie AC gezogen, Die ber Entfernung des Auges gleich fen, mit bem Radius CA aber fen ber vierte Theil eines Birfels AB befchrieben. Diefer Bogen AB fen in Grabe eingetheilt, und endlich fenen burch gerade Linien, bie aus bem Mittelpuntt C burch die Theilungs, puntte gezogen worden, die Dunfte 10, 20, 30 u. f. f. auf ber Linie OD angemertt worden: fo ftellen die Linien A 10, A 20 u. f. f., bie man

rechts und links gleich feget, bie Langenten ber Winkel von 10, 20 Graben u. f. f. vor.

Run foll man auf irgend eine in ber Zeichnung fehenbe ginie DE eis nen gegebenen Binfel, t. E. von 30 Graben gieben. Diefes wird auf bas leichtefte alfo gefcheben. verlangere, wenn es nothig ift, bie Linie DE bis an den horizont OD. Bon D aus gable man auf ber 216. theilung 30 Grabe gegen A bin. Aus dem Puntte I, wohin, von D aus gerechnet, ber 30 Grad fallt, giebe man Die Linie IE, fo ift ber Winfel IED von 30 Graben; eben fo, wie in ber vorhergebenden Figur gesel

gezeiget worben, bag ber Theil cu des horizonts die Tangente des Binfels enu und auch bes auf ber Grundflache liegenden Binfels eff" fen. Run ift es leicht gu feben, wie . man es machen mußte, wenn ber Wintel fich nach einer anbern Geite wenden mußte, fo daß FED, ober HEG diefe 30 Grade haben mußte. Diefes ift aus der Geometrie befannt. Molte man burch einen auf dem Ges mablbe gegebenen Bunft N eine Linie gieben, Die mit einer gegebenen nach bem Sorizont laufenden Linie K L perfpeftivifch parallel mare: fo barf man nur die Linie K L bis an den Soris gont gieben, und aus dem Punft 30, mo fie auftritt, burch ben gegebenen Dunft N bie Linie NM gieben. Bare aber KL mit dem Borigont parallel, so wurde es auch M N fenn, folglich Die Aufgabe durch die gemeine Geo. metrie aufgeloft werden.

Well die Zeichnung ganzer Flachen, von welcher Figur sie seinen, blod von der Zeichnung der Winkel, die ihre Seiten gegen einander maschen, und denn von der Größe einer einzigen Seite abhängt, des ren Lage gegeben ist: so mussen wir nur noch zeigen, wie eine Linie von gegebener Größe, wenn auch ihre Lage bestimmt ist, auf dem Gemählbe perspettivisch zu zeichnen sen sen.

Um hiezu fich ben leichteften Beg ju bahnen, muß man folgenbe Be-

trachtung anftellen.

Wie nach der Lehre der Geometrie alle Parallellinien, die zwischen zwen andern Parallellinien liegen, emander gleich find, so mussen auch alle zwischen zwen perspektivischen parallellinien gezogene perspektivische Parallellinien einander gleich sepn. Wenn man, also setzet:



AB sen die Horizontallinie eines Gemahlbes: so sind die Linien AC und AD einander perspektivisch, parallel, und so auch CB und EB; folglich muß CD perspektivisch so groß sen, als EF, und so CE so groß, als DF. Das ist, CD und EF sind Bilder von Linien, die auf der Grundstäche einander gleich sind, und so auch CE und DF. Dieses ist der Grundsaß, worauf sede perspektivische Messung der Erosfen beruhet.

hiernachst muß man auch merfen, daß die Fundamental oder Grundlinie des Gemähldes zugleicheine wahre, nicht verminderte.
Größe der Grundstäche vorstellt.
Wenn also diese Linie nach gewöhns
lichem Maaße in Juß und Joll eins
getheilt wird, so ist diese Eintheis
lung der wahre Maaßtab, nach welschem alles, was auf der Zeichnung
in der Grundlinie liegt, kann ausgemessen werden. Wir wollen also
fegen:



AB fen bie Grundlinie eines Gemabl. bes, CD beffen Sporigont, und man babe bas eigentliche Maag in Bug und Boll auf bie Grunblinie getragen. Collte bie mabre Grundlinie gu tief fenn, und außer bas Gemablbe fallen, ale wenn ab beffen unterfte Linie mare, fo barf man nur ab fo eine theilen, daß Rug und Boll nach bem Berhaltniß des geringeren Abstandes ber Linie ab von dem Sorigont, fleis ner genommen murben. Run fen pon ber auf ab ftogenden Linie cfg eine gange abgufchneiben, die eine gewiffe Angahl von Fuß und Boll, perfettivifch genommen, habe.

Diefes murbe febr leicht fenn, menn ber Mintel dof gegeben mare. biefem Salle durfte man nur nach der auf ab befindlichen Abtheilung bas Dagk, das die Linie haben foll, von e nach e tragen, bamit ce eben fo groß murbe, ale cg perfpeftivifch fenn foll: weil nun cg und c'e gleich find, fo find auch bie Bintel cge und ceg gleich, und aus dem Binfel gce befannt. Bir wollen feben, Diefer fen 30 Grabe: fo ift, wit aus ber Geometrie befannt, Die Gumme ber benden anbern 150 Grade, folg. lich jeber 75 Grabe. Alfo giehe man Die Linie eh, wie vorher gelehrt morben, fo bag ber Binfel ceh bon 75 Graben werbe, fo wird fie bie Linie cg fo abschneiden, baß fie pers spektivisch so groß ift, als ce wurk. lich ist.

Dan merfe bier ben Umftanb an. bag auf ber Scale ber Sangenten, Ph immer balb fo viel Grabe angeis gen wird, als ber gegebene Bintel ecg bat. Diefes zu begreifen, siebe man bie Linie Pc. Go ift ber Bintel Pcb von 90 Graden. Mun find die benden gleichen Winkel oge und ceg jufammen zweymal neunzig Grade, weniger die Grade bes Binfels g ce: bas ift, jeder ift neunzig Grabe meniger die Salfte diefes Bine fels gce. Borans erhellet, baß Ph halb fo viel Grade haben muffe, als ber Wintel gce.

hieraus laft fich nun eine allgemeine Methobe angeben, das Maak einer jeden auf dem Gemabloe gegebenen Linie zu bestimmen.

Die gegebene Linie sen cg. Man verlängere sie bis an die Horizontalslinie CD, wo ste den 60 Grad durchschneidet. Hieraus erhellet, daß ihr Abweichungswinkel bog 30 Grade sen. Man nehme bavon die Halte, das ihr der 15 Grade, von P nach h. und ziehe aus dem Puntte h durch gund edie Linien hge und ho (oder wenn der Maasstad nur auf AB ist, hg B und hoi): so ist ce, oder i B, das Maass der Linie cg.

Eben baher kann man auch von einer auf ber Zeichnung gegebenen Linie einen Theil von beliebiger vers spektivischen Größe abschneiben. Wenn man von ber kinie ck ein Stuff

Ctuf cg von beliebiger gange, ab. Schneiden wollte, fo mußte man bie Linie bis an ben horigont verlan-Trafe fie wie hier in den 60 Grab, fo fahe man baraus, baßihre Abweichung bog 30 Grabe fen. Wenn man alfo bie Salfte Davon von P nach haruge, und aus herft lich die Linie h ca zone, so durfte man nur von c ober i, nach e oder ... B, fo viel guf und 3oll auf bemt Maafftab abzeichnen, ale die ginie eg haben foll, und dann aus h burch e ober B die Linie he B gieben, um die Linie cg von verlangter Große tu machen.

Bas hier von Ausmessing ber auf dem Grunde liegenden Linien gesagt wird, kann sier leicht auch auf die in die Hohe stehenden angewendet werden. Wenn man z. E. aus einem Punkte der Linie Im von einer gegebenen Hohe ziehen wollte, so richtet man von dem Punkt n nach dem auf AB derzeichneren Masse die Perpendicularlinien o von befagter Eröße auf, und zieht pom so, daß sie mit nl in denselben Punkt des Horizonts trifft; so hat Im die Hohe der Linie no.

In Diefen wenigen Gagen ift eisgentlich fcon bie gange Perfpettiv enthalten; ausgenommen die befondern Balle, wo bie Safel weber auf ber Grundflache, noch auf ber Linie des Auges perpendicular ift, ba benn noch besondere Betrachtungen hingufommen muffen, in die wir und hier nicht einlaffen tonnen. Denn hat herr Lambert auch verfchiebene fehr wol ausgebachte Bortheite angezeiget, wie man fich bie Auflofung ber bier angeführten gun: bamentalaufgaben burch mechanis fches Berfahren febr erleichtern fonne. Daher wir jebem Zeichner und Liebhaber empfehlen, fich bie

Mube nicht verdrießen zu lassen, sowol dessen Perspettiv, als die nachher von ihm herausgegebene Beschreibung eines perspettivischen Proporzionalzirtels ") mit Fleiß zu sudiren; weil er gewiß beträchtliche Erleichterung der perspettivischen Kenntnisse dadurch erhalten wird. "")

Ich habe mich bier beswegen in eine ziemlich umständliche Entwitslung der Lambertischen Methode einsgelassen, weil eine blos mechanische Kenntnis einer Regel, wonach die Zeichner, wenn sie ja noch methodisch verfahren, und nicht blos auf Gerathe vol arbeiten, die Perspektiv berbachten, keine hinlangliche Kenntnis zur Beurtheilung der Zeichnungen an die Kand giebt. Diese bekommt man aber, nachdem man sich die Mube gegeben, das von und hier augeführte sich genau bestannt zu machen.

Ich will beswegen die Anwendung der Theorie auf die Beurtheislung der Zeichnungen noch in einem befondern Depfpiel zeigen, nachdem ich vorher denen zu gefallen, die sich mit blos mechanischem Berfahren behelsen, eine leichte Methode, aus dem Grundrift einen perpektivischen Rif zu machen, hier werde angesührt haben.

Man fielle fich por, ber Grunds rif liege hier auf biefem Blatte

<sup>\*)</sup> Augsburg 1769. 8.

<sup>\*\*)</sup> Indem ich diesen Artifel der Presse übergebe, erhalte ich eine zwente Aussgabe "der seven Perpetitio," die in Adrich ben Orell, Gesner und Comp, unter der Jahrzahl 1774 gedruckt ist. Darin sind nicht nur beträchtliche Ansmertungen über seine Artibode, sons dem auch verschiedene sehr leichte Mesthoben anaczeben, wie eine perspetits vische Seichnung aus einen vorhandes nen Grundris zu machen sey.



über ber Linie HO, die Tafel aber, auf welche man zeichnen foll, fen bie Flache DOHF, so bag OH ber ho. rigont, O der Augenpunkt fen. fen auf OH perpendicular und ber Entfernung bes Muges von ber Las burch D giebe man DE fel aleich; mit O H parallel; gerade in ber Mitte von D Q merfe man fich ben Punft B. Diefes vorausgefest, fann jeder Dunte bes Grunbriffes, als C, auf folgende Beife in feinen perfpettis vifchen Ort auf die Tafel gezeichnet merben.

Man giebe bie geraben Linien CF und CD; hernach aus F burch ben Dunft B die Linie Fc: fo wird ber Bunft c, wo biefe Linie BDC burch. fcneidet, ber perfpettivifche Ort bes Auf diefe Beife Bunftes C fenn. wird jeber andere Punft bes Grund. riffes gezeichnet; folglich auch ganze Figuren. \*)

Um nun die Unwendung ber oben entwifelten Grundfage gu Beurtheilung perspettivifcher Zeichnungen ju geigen, nehme man die bier befind. liche von herrn gambert auf mein Erfuchen verfertigte in Rupfer geabte

Zeichnung vor fich.

Das erfte, worauf man ben jeber perfpettivifden Zeichnung gu feben bat, ift ber Sorigont. Wenn bas Gemablde eine offene Landschaft ift, in welcher Stellen vorfommen, ba Die Luft, ober ber himmel, bis an

\*) G. Lamberts Perfpettiv HEb. G. 64.

Dritter Theil.

ben flachen Boben berunter geht, wie hier ben dem Punft O, ben B und D, fo weiß man gewiß, daß biefer Punkt in dem Sprigont liegt, weil ber horizontale Grund, woraufalles fteht, fo weit man feben fann, verlangert, an ben Sorizont fiogt.

Giebt bas Gemablbo feine Gelegen. beit, den horizont auf biefe Beife zu entbefen, fo find andere Mittel bagu vorhanden. Man weiß aus bem Borbergebenden, bag alle Linien, Die auf ber Grundflache untereinander parallel find, wenn fie nur nicht mit ber Grundlinie ober bem untern Rand bes Gemabldes felbit parallel laufen, nothwendig in ber Beichnung auf bem Borigont gufam-Darum fucht man in mentreffen. bem Gemablde Gegenftanbe auf, an benen folche Parallellinien angutref. fen find, g. E. Gebaube, gerade Ils leen u. b. gl. 'In unferer Zeichnung finden fich verschiedene Begenfranbe, die gewiß Parallellinien zeigen, als ber Garten, ber verschiedene Gange bat, bavon einige, wie man mit giemlicher Gewißheit feben fann, pas rallel neben einander laufen. " Geget man ein Lineal nach ber Richtung men folder Bange an; fo finbet man, baf biefe Richtungen in eis nen Duntt gufammen laufen. "Auf Diefe Weife maren bier, wenn auch die Enft nirgend bis an ben Soris jont gienge, die zwen Bunfte bes Borigonte B und D, folglich bie gerade Mn

rabe Linie BD, ober ber Sorigont

felbft gu finden.

Nun ift auch nothig, bag man ben Augenpunft in dem horizont entbefe. Gemeiniglich wird er mitten in bem Borigont, von benben Geiten bes Gemabldes gleich weit entfernt genommen. \*) Doch ift er in unferer Beichnung nicht in ber Mitte gwifchen A und B, ben außerften Enden der Beichnung. Um ihn gu entbeten, bebente man, bag, nach- ben obigen Regeln, jebe Linie, die die Grundfis nie des Gemabldes im rechten Winfel durchschneibet, wenn fie unendlich verlangert wird, in den Augenpunkt trifft. Es fonimt alfo barauf an, bafi man in bem Gemablbe eine folche Linie entbete. In unfrer Beichnung giebt ber Thurm E fie an. Es ift leicht zu feben, baf feine vobere Ceite ber Grundlinie parallel laufe. Da er nun vierefig ift, und ohne Bebenfen angenommen werden fann, bag bie Geitenmauern mit ber Boderfeite rechte Winkel machen: fo wird bie Richtung ber schattirten Geite bes Thurmes auf ber Grund. linie perpendicular fteben; folglich, wenn man. fie verlangert, in den Augenpuntt treffen, ber alfo bier im Punft O ift.

Satte hier der Thurm gur Bestimmung des Augenpunfts gefehlt, so hatte man auch die hinter dem Thurm in der Ferne stehenden haufer zu demfelben Endzwet brauchen tonnen.

Nachdem man den Horizont und ben Augenpunkt darin gefunden hat, ist nun drittens auch die Entsernung des Auges von der Tasel ausfündig zu machen. Das Auge steht dem Hunkt O gegracher, daß die ausdem Auge nach O gezogene gerade Linie perpendicular auf der Fische des Gemähldes steht; wenn man demnach aus dem Hunkt O die Linie OP perpendicular auf den Horizont zieht, so ist sie Linie der Nichtung

\*) G. Augenpunft.

bes Auges, und irgend ein Punkt in biefer Linie muß bie Entfernung bes Auges anzeigen.

Um nun biefen Dunft P fur unfere Beichnung zu finden, muffen wir und erinnern, bag, wenn bie benben Schenkel eines perfpettivifchen Binfele bis an ben horizont verlangert merben, bie benben Puntte, mo fie ben Sorigent durchschneiben, in bem mabren Wintel ins Aluge fallen, ber das Maaf bes perfpettivifchen Winfele ift. Mun baben wir borber aefeben, baf bie Bober. und Geiten. wand bes hauses C in einem rechten Bintel auf einander treffen. nun biefe Geiten, bis an ben Soris jont gezogen, biefen in ben Punften D und B durchschneiben: so muß bas Auge nothwendig fo gefest merben, bag bie von biefen benben Punfien ins Muge gezogenen geraden Linien im Auge in einem rechten Winkel auf einander ftogen. Und eben Diefes muß auch unten auf der Grundflache geschehen. Deswegen muß ber Bunft P fo genommen werden, daß die Linien DP und BP in P senfrecht auf einander treffen. Um alfo ben Puntt P zu finden, theile man die Linie DB in gwen gleiche Theile, und aus bem Dunft R, ber von D und B gleich weit abftebt, befchreibe man beruntermarte mit bem Radius RB ober RD einen halben Birtel. Da mo Diefer Die Linie OP durchfchneidet. muß ber Punft P fteben, ber auf ber Grundflache perpendicular unter bem liegt. - Mithin wird OP die mabre Entfernung bes Muges fenn. Denn es ift aus ber Geometrie befannt. baf bie auf diefe Beife bestimmten Linien PB und PD m'P rechtminf. licht zusammenftogen.

Endlich ift nun noch die Hohe des Anges über die Grundfläche, das ift, über den Punkt Pzu finden. In unsferer Zeichnung siehet man, daß der Horizont gerade unter den oberften Fenstern des Thuems, auch gerade

über den Giebeln ber vobern Dache fenfter bes hauses C meglauft. nun das Muge in der oberen Soris sontalflache liegt, fo muß feine Sobe uber bem Dunft P nothwendig fo genommen werden, baf ce mit ben Biebeln gedachter Dachfenfter, auch mit ben Banten ber oberften Renfter bes Thurmes in einer Sohe liege. Wollte man biefe Sohe in einem abfoluten Maage haben, fo mußte man wiffen, wie boch bie Dachfenftergiebel bes haufes C über den Grund des Bartens, der hier die eigentliche Grunde flache der landschaft ift, liege. Dies fes fann nun nicht anders, als burch ohngefabre Schabung berausae, bracht werden. Man fieht aus ber gangen Bauart bes Saufes C, bag es ein großes und Schones Bohn. haus ift; weiß auch, daß gewohnlicher Beife in Saufern Diefer Urt jedes Geschoß oder Stofwerf ohnges fahr gwolf Bug boch ju fenn pflegt. Alfo merben die bren Beschoffe Dies fes Saufes, bon ben Rellerfenftern bis an bas Dach gerechnet, etwa 36 Fuß ausmachen. Mimmt man nun die Sohe ber Rellerfenfter und die Sohe ber Dachfenster bis oben an die Giebel bagu: fo findet man, bag die horizontallinie ohngefahr 48 bis 50 guß uber bem Grund bes Gartene liege; und fo groß mare auch bie Erhohung bes Auges über bie Grundflache.

Man fann hier noch auf eine anbere Art sich ber Richtigfeit dieser Schägung versichern. An der Boberseite des Thurmes sieht man eine Thure und Fenster, die eben so hoch, als diese Thure sind. Es läst sich vermuthen, daß diese Thur und diese Fenster die gewöhnliche Johe, etwa Fusi; haben. Also werden die vier übereinanderstehenden Fenster nebst der Thur und den funf Brustungen eine Johe von etwa 48 bis 50 Fusi ausnachen, welches mit der vorigen

Schätzung übereinstimmt.

.. Auf biefe Beife nun batte man in unfrer Zeichnung bie vier mefentlichen Stufe, den Sorijont, ben Mugenpunft, ben Abstand bes Muges bon ber Tafel, und feine Sohe über die Grundflache entbefet. Und aus bent angeführten läßt fich abnehmen, wie man guch in andern Kallen gu perfahren hatte, um biefe Dinge gu ent= welches frenlich nicht alles mal von allen angeht. Doch wird es felten fehlen, wenn nur die Beich. nung wurtlich genau nach ben pers fpektivischen Regeln gemacht worben. Bon diefer Entdefung gedachter vier wesentlichen Stute fann man nun noch ben Bortheil gieben, bie in bem Gemablbe vorfommenden Wintel und Großen auszumeffen. Dicfes wollen wir noch furglich zeigen.

In Unfehung ber Ausmeffung ber Binfel erinnere man fich, mas oben bon ber Auftragung ber Tangenten aller Winfel auf den Gorijont gefagt worden. Daraus wird man feben. baß ber Theil bes Horizonts OB die Tangente des Winfels OPB fen-Mun giebe man burch l' bie Linie QS mit bem Borigont parallel, und bes fchreibe mit einem beliebigen Rabius PQ einen halben Birtel über die Linie QS. Bon bem Punft o, mo OP den Birfel durchfchneibet, theile man, wie die Rigur geiget, die Bogen OS und o Q jeden in go Grade. Biebet man nun aus dem Punft P durch die Theilungspunfte gerade Linien bis an den Sorizont, fo ift diefer badurch in feine Grabe getheilt. fo wie oben in ber zwenten Sigur-Will man nun einen Winfel auf bet Blache des Gemabldes meffen, fo barf man nur feine benben Schenket bis an ben horizont verlangern, und bort die Grade gablen, die gwifchen benben Punften liegen. Go wird man g. B. bier finden, daß die Boderfeite des Saufes Cin ben Bunft D. bie andere Seite in B trifft; bag OB bie Tangente pon 52, OD aber bie Rn 2 Tan.

Tangente von 38 Graben ift, folge fich DB, mithin auch der Winkel des

Saufes, 90 Grabe hat.

Mollte man ben Mintel V T X meffen, ben bie Bober - und Geiten. mauer, die den Blat, mo ber Thurm ftebt . umgeben , ausmeffen , fo erfoderte biefes etwas mehr Umftanbe, weil die Linie TV von bem horizont immer weiter abaeht. Man berlangere barum bie Geite VT auf bie andere Geite bis an ben Sorigont. Da trifft fie in den Puntt B. Seite TX aber trifft in ben Punft D. Alfo ift ber Wintel XTZ von 90 Graben, folglich bat VTX eben Diefes fann man auch noch to viel. Man giebe aus T bie To finben. Linie TY mit bem horizont parallel. Weil nun TX bis an ben horizont berlaugert in D fallt, wo von O aus ber 38 Grad trifft, fo find von D gegen A bin gerechnet, noch 52 Brade fur bie Sangente bes Winfeld YTX; folglich hat diefer Wintel 25 Grabe. Berlangert man auf ber andern Geite VTZ bis an ben horigont, fo trifft fie in ben Punft B, welcher in ben 52 Grad von O aus gerechnet fällt. Mithin bleiben für Die Langente bes Binfels ZTz, pber. welches einerlen ift, bes Mintels VTY, noch 38 Grabe. Dar, um ift ber gange Bintel V'TX von Diefes ift nun leicht 90 Graben. auf jeden andern Wintel angumenben.

Alfo bleibet uns noch die Schägung ber Größen in Hugen übrig. Wir haben gesehen, daß an dem Thurm bie Hohe ab 50 Juß boch tann geschätzt werden, und daß das Haus C vom Grund des Gartens die an die Giebel der Dachfenster eben so hoch ist. Ferner, da die Haufer, welche rechts und links des Thurmes siehen, auf demschen Grund, worauf der Shurm und das Haus C stehen, sich befinden: so ist an dem Hause linker Hand die Hohe wom Boden bis an die

bren oberften genfter, und an bem Saufe rechter Sand bie Sohe vom Boben bis mitten in bas Giebelfen. Wenn man fter, ebenfalls 50 Ruf. alfo biefe vier perfchiebene Soben nimmt, und jede in 50 gleiche Theile eintheilt, fo bienen fie, iebe in ber Entfernung, in welcher biefe Soben genommen worden find, jum Maaffab ber Soben, und auch ber mit bem horizont paraffel laufenben Li-So findet fich j. B. bag ber nien. nicht weiter von B ftebenbe mit C bezeichnete Baum eben fo weit gegen ben horizont entfernt liegt, ale bie voderfte Efe bes Saufes F neben dem Deswegen muß die Sohe Thurm. biefed Baumes nach bem Daafftab gemeffen werben, ben die Sohe diefes Saufes an die Sand giebt. Mam. lich, man theilet bie Sohe vom Bo. ben bis mitten in bas Giebelfenfter in 50 Theile, ober Rufe. Mift man nun die Sohe bes Baumes C damit, fo findet man fie von etwa 32 gug.

Usberhaupt also findet man das Maaß der Hohen aller Gegenstände, die auf dem eigentlichen Boden dieset Zeichnung, nehmlich auf der horizontalen Fläche des Gartens vor dem Dause C stehen, wenn man die Perpendicularlinie von dem Punkt, woste ausstehen, die an den Horizont in 50 Theile theilet. Go viel solcher Theile ein Baum, oder ein Haus hat, ov viel fuß hoch ist es auch. Auf die se Weise sind hat, die Deie sie sie siel solcher den Boun, das die Maure, die den Thurm umgiedt, ohngesehr

13 Rug boch ift.

Und hieraus fann der Zeichner auch leicht die Proportion finden, die er ben Figuren, womit er felne Landschaft ausstaffiren will, in jeder Enta

fernung ju geben bat.

Diese Meffung geht, wie man fieht, nur auf Linien, die perpendie cular auf ber Forisontaffiache fiehen, oder auf dieser Flache mit bem Horisont paratiel laufen. Umftändlicher wird die Ausmeffung der Linien, die

fich von vorne gegen ben horizont hinziehen, wie z. B. die Lange der Mauern um den Garten. Diese muffen nothwendig nach ungleich einzgetheilten Maasstäden gemeffen werden; weil eine Authe vorne an der Gartenmauer größer ist, als wenn man an der hintern Efe eine Ruthe uchmen wollte. Die Methode, soliche Linien nach ihrem wohren Maasse einzuheilen, soll hier noch angezeiget werden.

Man stelle sich irgend eine in der Zeichnung nach dem Horizont laufende Linie IHD wor, welche perspektivisisch durch eingestekte Pfähle würklich von 10 zu 10 Zuß eingetheilt sey. Da diese Linie in eben den Punkt D geht, bahin auch PD geht, so ik sie mit dieser perspektivisch parallel. Nun nehme man auf dieser Linie irgend einen Punkt H, und ziehe durch denselben die Linie HK mit PD nicht perspektivisch, sondern würklich parallel, so stellt diese die Linie ID in ihrer wahren Lage auf dem Grundziss vor.

Der Maagstab auf bem Grundris jur Ausmessung der Linie HK wurde nun eben der seyn, den man brauchen müßte, um in der Entsernung des Punfts H aufrecht stehende, oder mit dem Jorizont parallellausende Linien auszumessen. Weil nun in der Zeichnung von H bis an den Jorizont 50 Huß sind, so wird diese Hose in 50 Theile getheilt, und zum Maaßstad der Linie HK gebraucht, welche hier würklich von 10 zu 10 Just nach dieses sem Maaß eingetheilt ist.

Mare nun die Linie IHD, ober bie verspektivische Zeichnung der Linie HK noch nicht eingetheilt, so brauchte man, um dieses zu verrichten, nur aus den Theilungspunkten der Linie HK gerade Linien nach P zu ziehen, wie es ben lip geschehen ist. Diese Linien nun würden auch die Liniel HD perspektivisch eintheilen. Dieses ist daher flar, das die Winkel ben P.

3. 8. oPl im Grundrif und ber perfpettivischen Zeichnung gleich groß
find, folglich gleich große Theile der
wurflichen Linie i H und ihres Bildes
i H abschneiden.

Auf eben diefe Beife verfahrt man mit jeder andern Linie, bie man fo wie IHD einzutheilen, und augzumeffen verlanget. Sat man aber diefes mit einer gethan, fo fann ihre Eintheilung auch jur Ausmeffung aller mit ihr parallellaufenben Linien Bir wollen j. B. gebraucht werden. fegen, man wolle die Boderfeite des haufes C meffen. Beil biefes ebens falls in ben Dunft D lauft, fo ift fie mit IHD parallel. Benn man alfo aus Bourch die benden Dunfte d und e an den benden vodern Efen des Saufes gerade Linien giebt, (oder auch nur ein Lineal aufest, oder einen Kaben fpannt,) fo fchneiben biefe von ber Linie IHD ein Stut, deffen Daag und Eintheilung auch das Maag und die Eintheilung ber Boderfeite bes Saus fes C giebt. Go findet man bier, wenn man bie Gintheilung ber Linie IHD weiter fortfest, daß die Linie Bd auf I HDin ben 60 gug, Be aber auf den 140 guß trifft. Desmegen ift bie Breite bes Saufes ober de 140, weniger 60, bas ift 80 gug.

Diefestann hinlanglich fenn, jedem Liebhaber, ber die mahren Grundfage der Perfpettiv gefaßt hat, deren Unwendung auf die Beurtheilung der Gemahlde und Zeichnungen zu zeigen.

Sat der Runftler die Regeln ber Perspektiv nicht beobachtet, sondern gegen sie gefehlet, so laffen sich auch seine Bergehungen durch ein ahnliches Berfahren der Beurtheilung entdeken. Aber schlaue Runftler, die sich ihrer Schwäche in der Perspektiv bewußt sind, huten sich sehr, regulaire Gegenstände, aus denen Parallellinien und gewisse Mintel konnten erkannt werden, in ihre Zeichnungen zu bein gen, weil man dadurch am leichtesten ihre Kebler entdeken wurde.

Mn 3

Wir

Dir tonnen biefen Artifel nicht fcbließen, ohne bie Frage berührt gu baben: ob bie Alten die Berfpettiv in ihren Zeichnungen beobachtet ha-Es ift befannt, ben, ober nicht. baf über biefen Muntt vielfaltig-geftritten worben. Bolltommen aus. gemacht und ungweifelhaft ift es, fowol aus dem wenigen, mas Cuflibes uber die Perfpettiv gefchrieben, als aus bem, was Bitruvius an zwen Stellen \*) ermahnet, bag bie Alten Die Linienversveftiv, ale eine befondere Wiffenschaft, die dem Dabler nublich fen, gefannt, und daß fie gewußt haben, baf ohne biefelbe gewiffe Dinge nicht naturlich genug fonnen gezeichnet werben. Daf fie ed aber in biefer Wiffenschaft eben nicht weit gebracht haben, fieht man aus der ichmachen Perfpettiv des fonft mabrhaftig großen Guflides deutlich genud; und daß die Mabler, Bildhauer und Steinschneiber fich an bas wenige, mas man von der Berfpet. tiv mufite, gar nicht, ober boch hochft felten gefehrt haben, beweisen alle aus dem Alterthum übrig gebliebenen Berte ber zeichnenben Runfte. Die vollständige Wiffenschaft ber Berfpets tib ift barum ganglich als ein Werk ber Meueren angufeben. Die erften, bie ben Grund bagu fcbeinen gelegt au baben, find Leonhard ba Binci und unfer Albrecht Durer. Mer aber zu wiffen verlanget, wie bie Derfpeftib bon ber Zeit biefer Manner allmablig gur Bollfommenheit geftiegen ift, ber wird in ber fo eben berausgefommenen zwenten Muffage von herrn Lamberts frener Perfpettib, aleich im Unfange bes zwenten Theis les, bas Mothige biervon benfammen finben.

--

Der befondern Anmeisungen gur Perfpectiv find febr viele geschrieben worden,
und unter biefen freplich viele, welche fur

\*) Lib. VII. procem. Lib. I. c. 2.

ben bloken Runffler au gelebet find , als baß er fie gebrauchen tonnte. 3ch abers gebe daber ben Euclides, Remton, Gras vefande, und andre Mathematiter biefer Mrt: und merbe, unter ben Deuern, mir befannten, nur biejenigen bemerten, melde bem Artiften vorzäglich naslich fenn fons nen: Trattato di Prospettiva di Bern. Zenale da Trevigi, Mil. 1524. f. -Gualt. Henr. Rivii . . . Bucher ber neuen Derfpectiv, ober von bem rechten Grunde bes funftlichen Malens und Bils bens, Marnb. 1547 f. - C. Vitellionis, de Natura, ratione, et projectione radiorum ivifus, luminum, colorum atque formarum, quam vulgo Perspectivam vocant, Lib. X. Nor. 1551. f. m. Apf. - Ioannis Cantuariensis Perspectiva, Pil. 1508. f. Ital. mit Unm. von D. Galucci, Den, 1593. f. -Pratica della prospettiva di M. Dan. Barbara . . . . opera utile a' Pittori. Scultori ed Architetti (mas es benn auch wirflich ift) . . . Ven. 1559. 1568. 1669.f. m. Spf. - Het Perspective Confte van John Vriefs Vredemann, Lond. 1559. f. (Die benden gulest angeführten Schriftfieller fcheinen bende uns fers Mib. Darers Ibeen (f. bie Folge) sum Grunde gelegt, und nur weiter gebilbet su baben. Das lettere Wert murbe von G. Marolois vermehrt, ich weiß nicht, menn? berausgegeben, und ericbien, in einer beutichen Heberfegung, Amft. 1628. f. 2 Theile. Eine fratere, frangoffiche Muss gabe, unter bem Titel: La Peripective contenant tant la Theorie que la Pratique, ift, Amft. 1662. f. gebruckt.) -Livre de Perspective de Jean Cousin, Par. 1560. f. 1587. 4. - Beint. Laus tenfacts Unterweifung ber Perfpectiva . . . Frantf. 1564 f. - St. Lenters Derfpectis va . . . Nurnb. 1567. 1571. f. Ilfni 1617. f. m. S. - Perspect. corpor. regular. . . . b. i. Gine fleifige Farmeifung, wie die funf regulirten Corper u. f. w. durch Chrffpb. Wengel Jamiger, Marnb. 1568. fol. -Dispareri in materia d'architettura e di prospettiva . . . Bresc. 1572. 4: -Le due regole della prospettiva pratica tica di Giac. Barozzi da Vignola, con f commentari del Pad. Egnazio Danti, Rom. 1583. 1644. f. Bol. 1682. f. Ven. 1743.f. - La pratica di prospettiva Ven. 1596. del Cav. Lor. Sirigati, 1625.f. - La perspective avec les raisons des Ombres et Miroirs, par Sal. de Caus, Lond. 1612. f. - Luc. Brune Praxis perfpect. . . Leipzig 1615. f. - Optica, b. i. Kurge, boch grunds liche Angeigung, wie nothig die Kunft ber Geometrie fen in ber Perfpectiv, Mugeb. 1616. f. - Onderwysinge in de Perfpective Confte, door Henr. Hondius, In's Gravenh. 1622.1647. f. Pat. Hag. Com. 1647. fol. - Andr. Alberti swep Bucherivon ber, ohne, und durch die Arith. metita gefundenen Berfpectiv, und von bem baju geborigen Schatten, Marnb. 1623. 1633 und 1677. f. - Discorso intorno al difegno con gl'inganni del Ochio prosp. prat. di Piet, Accolti, Fir. 1625. f. - Pet. Saltens Perfpectis vifche Reiftunft, Mugeb. 1625. f. - La Perspective de Mathur. Josse, Par. 1635. f. Bat. und Frangof. mit 55 Apfrn. -Ioa. Fr. Niceroni . . . Tavmaturgus opticus ftudiosiff. perspectivae, Par. 1638. f. Frangof, mit der Optit und Cats sptrif, unter bem Litel: Perspective curieuse, P. 1663.f. - La perspective pratique nécessaire à tous les peintres, Grav. archit. et autres qui fe mettent de dessiner, par un Religieux de la Compagnie de Jesus, Par. 1642.4. 1663. 4. 1679. 4. 3 Bde. Englifch von Chambers, Lond. 1726 f. Deutsch burch 3. C. Rembold, Augsburg 1710. 4. -Prospett, prat. di Bernard. Contino, Ven. 1645.1684. f. - Manière universelle de Mr. (Gerard) Desargues pour pratiquer la perspective par petit-pied, comme le Geometral; ensemble les places et proportions des fortes et foibles touches, teintes ou couleurs, par Abr. Boffe, Par. 1648. 8. 1653. 8. Soll. Unift. 1664. 8. (Eines ber weitlauftigffen, aber auch ber wichtigften in der Berfpectiv.) - Dit biefem vers binde ich bas eben fo nagliche Bert bes

Mbr. Boffe felbft : Traite des pratiques geometrales et perspectives . . . Par. 1665.12. - Perspectiva horaria, Auct. Em. Maignan, Rom. 1648. - Optique de portraiture et de peinture par Fres. Huret, Par. 1675:f. - Paradossi per pratticar la perspettiva, senza saperla da Guil. Troili . . . Bol. 1672 und 1683. f. - P. Andr. Putei, f. Pozzi . . . Perspectiva pictorum et architectorum, Rom. 1693 - 1700. fol. 2 Eb. ebenb. 1717. f. 2 Eb. (ber erfte mit 105, ber ate mit 121 Spfrt.) Deutsch und Pat. von J. Borbarth und G. Conr. Bo. benner, Mugeb. 1706 : 1709. f. und lat. Lond. 1707. f. (Die Brauche barteit biefes Wertes ift befannt.) -Traité de la perspective, où sont contenus les fondemens de la peinture, par le P. Bern. Lami, Par. 1701.12. Amft. 1734. 8. Englisch, Lond. 1702. 12. (Br. v. Sagedorn empfiehlt diefes Bert gur erften Unleitung.) - Perspective pratique d'Architecture, par L. Bretetz, Par. 1706. 1746. 1752. fol. -Traité de la perspective pratique . . . par le Sr. Courtonne, Par. 1710 unb 1725, f. - Perspectiva, pes picturae, b. i. Rurge und leichte Berfaffung ber practicabelften Regul sur Perfpectivifchen von 3. 3. Schübler, Beidnungstunft, Murnb. 1719. 1720. f. 2 Th. - Lucidum Profpectivae Speculum, b.t. Ein heller Spiegel ber Perfpectiv . . . von P. Seine den, mit 93 Rupfern, Mugsb. 1727. f. ebend. mit 18 Blafonds und 108 Rupfern, 1753. f. - Nuova pratica di prospettiva di Paolo Amato, Pal. 1736. f. -Stereography, or a compleat body of perspective in all its branches, by J. Hamilton , Lond, 1738. unb 1749. t. 286. - Job. Chritph. Bifchofe furgges faßte Ginleitung gur Beripectiv, Salle Traité de la perspective 1741. 8. à l'usage des Artistes, par Ed. Seb. Jeaurat, Par. 1750. 4. - Perspective made easy in Theory and practice, by Jof. Kirby, Lond. 1755. 4. 1768. 4. mit welchem ich eben biefes Schriftfiellers Perspective of Architecture . . . deduced Mn 4

duced from the principles of Dr. Brook Taylor, and performed by two rules only, of universal application, Land. 1761, f. 2 Bb, verbinde. -The Art of drawing in perspective, Lond. 1755.8,- The practice of painting and perspective made easy, by Th. Bardwell, Lond. 1756. 4. - Effai fur la perspective pratique, par Mr. le Roy, Par. 1757. 12. - Raisonnement sur la perspective pour en faciliter l'usage aux Artistes, en Ital, et en Franc, Parma 1758. f. von Srn. Des titot. - Die frege Perfpectiv, ober Uns weifung, ieden perspectivifchen Aufrig von frenen Studen, und ohne Brunbrig gu verfertigen, von 3. S. Cambert, Burich 1759.8. ju welchen ich eben diefes Bers faffere furggefaßte Regeln au perfectivis fcben Beichnungen, vermittelft eines, gu beren Ausübung . . . eingerichteten Bros portionalzirfels, Augeb. 1768. 8.fcbe. -Ramirii Rampinelli Lectiones opticae, c, XXXII, tab. aen. Brix. 1760. 4. -Remarques . . . fur les rableaux en jeu d'Optique in bem Merc de France 1763. - Die Erlernung ber Beichens funft, burch die Geometrie und Perfpectiv. von G. B. WB. (Werner) Erf. 1764, 8. (ein febr mittelmaßiges Buchlein.) -The Theory of perspective in a method entirely new . . . by J. Lodge Cowley, Lond. 1766. 4. 2 Bande. -Trattato teorico prattico di prospettiva, di Eust. Zanotti, Bol. 1766: 4. -Essai sur la perspective lineaire et sur les ombres; Frckft. 1768.8. - A familiar Introduction to the Theory and practice of perspective by Jos. Priestley, Lond. 1770. 8. - Traité de perspective lineaire . . . par S. N. Michel, Par. 1771. 8. - The Elements of Linear perspective, demonstrated by geometrical principles, and applied to the most general and concife modes of practice with an Introduction containing so much of the Elements of Geometry as will render the whole Rationale of perspective intelligible, without any previous

mathematical knowledge by Ed. Noble, Lond. 1771. 8. - Della Geometria a prospettiva pratica di Bald. Orfini, Rom. 1774. 12. 388. - The Art of Drawing in prospective made eafy to those, who have no previous knowledge of Mathematiks, by J. Ferguson, Lond. 1775.4. - A compleat Treatife on perspective in Theory and practice, on the principles of Dr. Brook Taylor, by Th. Malton, Lond, 1776, f. - In S. Meufels Die fcelldneen, artiftifchen Innhaltes (D. 16. S. 205.) und in bem 21t. ber Thirry Lettres on various subjects, Lond. 1783. 12. 2 Bb. finden fich gute Bemerfungen über die Verspective. -

Auch find mir noch allgemein Lecons de Perspective von f. Le Bicheur (G. Blor. Le Comte 2. 101.) ein Bert uber Pers fpectiv von lob. Cardi Cigoli (Baglione G. 145.) eine Perspectiva practica von Brcs. be Breuil (G. ben Art. im Guegli) bekannt, fo wie davon noch in febr vielen Unweisungen gur Beichenfunft, Mobleren und Baufunft gebandelt mird, als in Albr. Durers vier Buchern von ber menfchlis chen Proportion, Marnb. 1528. f. in bem aten Buche ber Architettura di Seb. Serlio, Par. 1545. f. - In bem sten Buche von bes lomageo Trattato dell'arte della pittura . . . Mil. 1585. 4. 6. 245 u. f. (ber benn auch G. 275 eines Wertes bes Bart. Suarti Bramantino, und bes Bine. Foppa gedenft, und behauptet, bag Albr. Darer aus biefen benden das gezogen, mas er von ber Derfpective fagt.) - In des Belasco Muleo pintorico . . . . Mad. 17 15. f. - Sm aten Eh. bes Rores mon - 11, v. a. m.

llebrigens ift bie Frage, ob die Alten die Perspective getannt, von je ber, ein Gegenstand der Untersuchung verschiedener Schriftkeller geweien, und von den frübern, als Dan. Barbaro, Lomasso, Kons sera, u. a. m. nicht erst von Perrault, verneinet worden. In den neuern Zeisten sprachen Salier (in einer Abhandlung, im 11ten Bb. der Mem. de l'Acad. des Inscript.) Eaplus (cbend. Bb. 23. Duart,

ausg. Deutsch, im aten Th. ber Abbands lung jur Gefchichte und Runft, Altenb. 1769.4. G. 195.) Migarotti (in f. Berfuche aber bie Dableren G. 68. ber b. lieberf. Br. Klos (in f. Beptrage jur Befdichte bes Gefdmades und ber Runft aus Din. gen , Altenb. 1767. 8. G. 178. und in feiner Schrift, Ueber ben Ruten und Gebrauch ber alten Steine, Altenb. 1768. 8. G. 92.) n. a. m. fie ihnen ju; allein, fichtlich granbete biefes Bufprechen fich auf ein Digs verfteben beffen, mas eigentlich Perfpectiv ift; baber benn auch bie Berren Leffing . (Laot. G. 196 u. f. und befonders Untiquar. Briefe, Eh. 1. G. 54 u. f.) Lippert (in Dem Borber. ber Dactnt. G. XVIII.) u. a. m. fe ihnen nicht zugeftanben baben. -

#### Petitsmaitres.

(Aupferftecherfunft.)

Unter biefem Ramen verftehen bie frangofifchen Liebhaber ber Rupferfammlungen Die Rupferftecher aus ber erften Zeit biefer Runft, bie fie auch sonst vieux maitres, die alten Meifter, nennen. Den Manten Petitsmaitres haben fie ihnen darum gegeben, weil fie meiftentheils gang fleine Stute verfertiget haben. Werfe der fleinen Meifter, Die gegenmartig giemlich felten merden, find nicht blos jur hiftorie ber Runft, fondern gar oft auch ihres innerlichen Berthes halber febr fchatbar. ftentheils find fie, fie fenen in Rupfer geftochen, ober in Solg gefdnitten, überaus fein und nett gearbeitet; viele find aber auch megen ber febr guten Beichnung, fchonen Erfindung, que ten Unordnung und wegen bes rich. tigen Musbrufs ber Charaftere, febr Schapbar. Die Folge biefer fleinen Meifter fångt von ber Mitte bes funfs gehnten Jahrhunderts an, und geht bis gegen bas Ende bes fechstehnten. Die meiften biefer Meifter waren Deutsche, bie beften aus Dberbeutsche land und ber Schweig. Darum follte eine gute Sammlung ber fleinen Mei-

fter vornehmlich einem Deutschen schabbar fenn; ba fie ein unverwerf. liches Zeugnif giebt, baf bie Deuts fchen nicht nur bie erften und fleifig. ften Bearbeiter ber Rupferftecher. und Solifchnittfunft gemefen; fonbern, bag überhaupt, wie fich Chrift ausdruft, \*) bie rechte und mabre Weife der Mahleren bennahe eher und beffer im Elfaß, in Schwaben, in Franken und in ber Schweit, als in Italien ift geubt worben. Unfers großen Albrecht Durers, beffen Ber-Dienfte befannt genug finb, nicht gu gebenfen, wird man ichwerlich von Runftlern ber erften Zeit außerhalb. Deutschland fo viel und fo aute Mer. fe einer achten Zeichnung und Unordnung jufammenbringen, ale bie Cammlung der fleinen deutschen Deis fter enthalt. Unter biefen aber behaupten die bren Cchweizer Albrecht Altorfer, a) Jobif Amman, b) unb besonders Tobias Stimmer, c) einen porguglichen Rang.

Jur Belustigung des lefers will ich bier noch anmerfen, das die frangisischen Kunstliebhaber verschiedene Namen der deutschen fleinen Meiste auf sehr positische Weise verstellen. Martin Schön heißt oft le deau Martin, auch Martin Scon. Ses bald Beham, ein Nürnberger, wird insgemein Hisdins genannt, weil sein Zeichen auf den Kupfern die Buchfaben HSB in einander ges

schlungen enthält.

\* \*

Die Angahl der so genannten kleinen Meifter, ift jum Theil sehr willtubrlich angegeben werden. Die vornehmsten und eigentlichsten sind: Bart. Boehm († 1540) Rn 5

- \*) S. Chrifts Muslegung der Monograms matum S. 68.
- a) (1511) b) († 1591.) c) Tok, Stimmer gebort nicht sowohl bierber, als sein Bruber Christoph Stimmer (1600) ein bekannter Formschneider.

56. Geb. Boehm († 1550) Beorg Bens (1550) Seinr. Albegrefer (1551) Jac. Bind (+ 1560) Birg. Golis († 1562) Beinrich Gperting. -

#### Pfeiler.

(Baufunft.)

Bebeutet jeben langen aufrechtftes ften en magiven, aber daben unvergierten Rorper, ber gum Unterftu. Ben, oder Tragen einer Laft gefett ift. Bewolber, Bogen, Defen großer Cale, bangende Bodenbacher, merben vielfaltig burch untergefette Pfeiler geftußt und getragen. man in ber Baufunft auf Schonbeit bachte, murbe jeber Baum, jede gemauerte Stupe ba gebraucht, mo man nachher gierlich geformte Caulen brauchte. Der Pfeiler ift ale vie erfte robe Caule ber noch nicht verfchonerten Baufunft angus Da er niemals gur Bierbe, fondern immer gur Dothburft ges braucht wird, fo haben bie Baumeifter weber über feine Geftalt, noch uber feine Berbaltniffe Regeln gegeben. Dan hat runde, vierefigte und mehretigte Pfeiler. Gie find nach ihrer Dite mertlich in ber gange perschieden, verjungen fich aber nicht, wie die Gaulen, wenigstens febr felten, obgleich Scamoggi fie immer verjugt bat.

Um aber boch bas Rothwendigfte baben ju beobachten, damit bas Auge auch da, wo es eben feine Bierlichkeit fucht, nichts Unftogiges finde, giebt man in guten Bebaus ben ben Pfeilern einen gug, und oben ein Befims, auf welchen bie Laft ju liegen fommt, benbe platt und ohne Glieder; gugleich aber übers Schreitet man die Berhaltniffe nicht fo, bag bie Pfeiler ju bunne und ber Laft nicht gewachfen, auch nicht gu bife und von übermäßiger Starte fcheinen.

Bfeiler find überhaupt nach Berbaltnif ber Dobe bifer, als Gaulen, tragen alfo mehr, und werben ba gebraucht, wo bie Caulen ju fcmach waren, befonders mo Rreugewolber ju unterftugen find. Man findet in berichiedenen fo genannten gothischen Bebauden Pfeiler, bie aus viel an und in einander gefetten Gaulen befteben, beren gwar jebe ihren Rnauf bat, alle gufammen aber, um einen einzigen Pfeiler zu machen, uber ben Rnaufen noch durch ein allgemeines Band, bas den Rnauf ober Ropf bes Pfeilere vorftellt, verbunden merben. und eben fo auf einem gemeinschaftlis chen guß fteben, obichon jebe Gaule

fur fich ihren Rug bat.

In Bogenftellungen merben bie Pfeiler, welche bie Bogen tragen, mit Gaulen ober Dilaftern vergieret. wie in ber bavon gegebenen Beiche nung gu feben ift. \*) Die neuern Stadtthore in Berlin haben fatt ber Pfoften, barin die Thorangel befes fliget find, farte anfehnliche Pfeiler. beren frene Seiten mit zwen borifchen Gaulen ober mit Dilaftern bergiert find. Der Rrang des Gebalfes macht eine große uber ben Pfeiler und bie Gaulen gehende Platte, auf melder endlich eine ppramidenformige Trophee gefest ift; und baburch befom. men diefe Thore ein gutes Unfeben. Man tann eben biefes auch ben Dortalen an großen Sofen ober Garten anbringen.

# Bfosten.

(Baufunft.)

Sind in ber Baufunft fleine Pfeiler, un ben benben Geiten einer Thuroffnung, woran die Thurangel befeftigt find. Jede Thure muß mit Wfoften eingefaßt fenn, bamit fie nicht, wie ein bloges in die Wand gebrochenes Loch, fondern als etwas mol

\*) G. Bogenftellung.

moluberlegtes und abgevaftes aus. febe, wie fcon anderswo erinnert morben. \*)

# Pfühl.

(Baufunft.)

Gin Glied an ben Caulenfugen, bas Im Profil die Mundung eines halben Birtele hat, und unter die großen Glieber gehort. \*\*) Den Ramen hat es baber, weil ein rundes Ruffen, ober ein Pfuhl, wenn es von etwas barüber liegendem beschwert, und platt gebruft wird, ohngefahr biefe Korm annehmen murbe.

#### Bharfalia.

Da ich biefes Gebicht nie in ber Abficht gelefen habe, um mir eine bestimmte Borftellung bon feiner Art und von feinem poetischen Charatter ju machen, fo will ich, ftatt meiner Gedanten baruber, bier eis nen fleinen Auffat einrufen, ben mir ein durch vielerlen critische Ur: beiten befannter und verdienter Mann

zugeschift bat.

"Man hat biefem ergablenden Gebicht bes Lucanus bie Ehre einer Es ift Epopde fireitig gemacht. aber nicht barum hiftorifch, meil bie Beitorbnung barin nicht umgefehrt wird, welches auch in ber Ilias nicht geschieht, und bom heredotus mehr, als in irgend einem Gedichte gefcheben ift; noch barum, weil es auf feine absonderliche Gittenlehre gebaut ift : maagen es, wenn biefes erfobert wurde, ben Jammer, ben bie finer, liche Zwietracht mit fich führet, gewiß in fo ftarfem Lichte geiget, als immer die Ilias thut. Bas obige Befchulbigung rechtfertiget, ift, bag es wenig Erempel in fich hat, wie. wol fie nicht gang fehlen, wo die Perfonen reben, ausgenommen in offent.

lichen Bertammlungen, und bag bie Reden, anftatt aus bem befonbern Charafter ber Derfonen ju fliegen, insgemein von allgemeinen Bahr. heiten und Capen bergenommen find, und zu febr nach bem Redner fchme. wiewol fie fonft ftart genug und ber Romer fehr murdig find. In der Epopde muffen offentliche. Gefchaffte und Reden felten vorfommen; hingegen bie perfonlichen Befinnungen, die befondern Unters handlungen und Berathichlagungen uber die aus der handlung unmittelbar entftehenden Borfalle und Be-Jenes fommt eigent. gebenheiten. lich der Siftorie ju; biefes ift ber

Dichtfunft eigen.

Unter die Rachtheile ber Pharfalia rechne ich nicht, bag wir genau miffen, baf eine Menge Umftanbe gu ben mabren, befannten, nur erbichtet find; benn bie poetische Ges wigheit wird vielmehr ftarter, wenn fie mit befannten Cachen unterfest wird. Und fo bald ber Poet fich eines hiftorifchen Grundes gu feiner Arbeit bemachtiget: fo barf man feine andere, als die poetische Ges wigheit von ihm fobern. In einem Bedichte, wo die hauptperfonen noch fo jungft gelebt haben, daß mir felbft, ober unfre Meltern fie gefannt haben, macht es Schwierigfeiten, uns Chr. furcht und Bewunderung fur fie ben. gubringen. Sundert Siftorchen von fleinen menfchlichen Schwachheiten, und von wirthschaftlichen Umfianben, die wir felbft gefehen, ober bon Mugenzeugen gehort haben, fegen fie ju ben gewohnlichen Menfchen ber-Unfer Poet hat burch bie groffen Gachen, womit er ben Lefer unterhalt, benjenigen, bie nabe ben feinen Belben gelebt haben, nicht Beile gelaffen, an bas ju benfen, mas ihnen Rleines anhieng; und ben ben fpatern Lefern hat ber Lauf ber Sahre bas Unbenten biefer Rleinig. feiten vertilget." Dag

<sup>\*)</sup> G. Deffnung.

<sup>\*\*)</sup> G. Glieb.

Daß ber Dichter ber Pharfalla große poetische Talente gehabt, wird wol Niemand in Abrede senn. Aber man sieht nicht selten ben ihm, daß Ueberlegung und Bemühung bisweilen die Stelle der Begeisterung vertreten; daß er nicht aus überströmender Empfindung, sondern weil er es gesucht, und lange darauf gearbeitet hat, sich dem Großen und Erbabenen nähert.

Seit Rurgem hat unfer Dichter in Frankreich verschiedene vorzügliche Berehrer gefunden, die durch einzele Schönheiten, die in Menge ben ihm angetroffen werden, so eingenommen worden, daß wenig daran sehlet, daß sie ihm nicht die erste Stelle unter den Delbendichtern einraumen. Dieses war in der That von Leuten, nach deren Geschmat die Sentiade einen hohen Rang unter den Epopden behauptet, zu erwarten.

\* \*

Die ju biefem Artifel gehörigen Rachrichten finden fich ben dem Art. Seldengedicht, S. 413. b.

# Phrygisch.

(Mufit.)

Eine ber Tonarten ber alten griechischen Musik, der die alten einen heftigen, troßigen und kriegerischen Sakater guschreiben. Es läßt sich daraus abnehmen, daß diese Tonart nicht die ist, der man gegenwärtig den Namen der phrygischen Tonart giebt. Diese ist, nach isiger Art zu reden, unser E, und hat so wenig von dem Charafter, den Aristoteles der phrygischen Tonart bevlegt, daß sie wielmehr ins Klägliche fällt. Die alte phrygische Tonart ift, was man ist insgemein dorisch nennt.

\*). Politicor, L. VIII. c. 5. et 7.

Das neue ober heutige Phrygische verträgt benm Schluffe die gewöhnliche harmonische Behandlung nicht. Man kann nicht andere, als durch ben verminderten Drenklang auf H nach E schließen; gerade so, wie wenn man den Ton E als die Dominante von A anfahe, und in H schließen wollte. Man empfindet auch benm Schluß auf E etwas dem Ton A ahnliches, wovon E die Dominante ist.

#### Piano.

(Musit.)

Do biefes italianische Bort, bas meiftens abgeturgt blos burch p. angebeutet wird, in gefchriebenen Cons ftufen borfommt, bedeutet es, baf bie Stelle, ben bet es fteht, fchmacher ober meniger laut als bas ubrige foll vorgetragen werben. Damit ble Spieler feben, wie lang biefer Schwächere Bortrag anhalten foll, wird ba, wo man wieber in ber ges wohnlichen Starte fortfahren foll, f. oder forte gefest. Bisweilen wird ein boppeltes p, namlich pp. gefett, welches anbeutet, bag biefelbe Stelle bochst fanft ober schwach foll angeges ben werben.

Die ein geschifter Rebner, auch ba, wo er überhaupt mit Deftigfeit fpricht, bisweilen auf einzele Stellen fommt, wo er bie Stimme febr fallen lagt, fo gefchiehet biefes auch in ber Dufit, Die überhaupt die na. turlichen Wendungen ber Rebe nach. ahmet. Bie nun in einer mit Feuer und Starfe vorgetragenen Rebe eine vortommende gartliche Stelle, burch -Berabfegung der Stimme und einen fanften gartlichen Con, ungemein gegen bas andere alfticht, und befto ruhrender wird: fo wird auch der Ausbruf eines Louftufs durch bas Piano, bas am rethten Orte ange. bracht ift, ungemein erhoben. Co findet man in verschiebenen Grannis fden

Un zeday Google

fchen Opernarien, barin überhaupt ein heftiger Ausbrut herrscht, einzele Stellen, wo die Stimme ploglich ihr Feuer und ihre Etarte verläßt, und ins Sanfte fällt, und biefes geschieht so glutlich; daß man auf das innigste badurch gerührt wird.

Deswegen ift das Piano, am rechten Ort angebracht, ein furtreffliches Mittel ben Ausbrut gu erhoben. Es giebt aber auch unwiffende und von aller Urtheilsfraft verlaffene Confeger, Die fich einbilben, ihren unbebeutenben Stufen baburch aufzuhelfen, baß fie fein oft mit Diano und Forte abmech. feln. Daher wiederholen fie biefel ben fahlen melodischen Gedanten unter beständiger Abmechelung bon Piano und Forte fo oft, bag jebem Buborer bavor efelt.

# Bilafter.

(Baufunft.)

Dierefige Pfeiler, die von ben gemeinen Pfeilern barin verschieden find, bag fie, nach Befchaffenheit ber Ordnung, wogn fie gehoren, Diefelben Berhaltniffe und Bergies rungen betommen, Die bie Gaulen haben, namlich diefelben Rufe und Rnaufe, auch die Caneluren ober Rrinnen. Mur werben fie nicht eingezogen, ober berinngt, wie bie Gebr felten merben fie frenftehend angetroffen; fonbern faft immer in der Mauer, aus ber fie um den achten, ober fecheten, auch wol gar um ben vierten Theil ihrer Dife beraustreten. Dach der Bauart ber Alten, ber man auch noch ist folget, fichen meift allemal, mo eine Salle ober Caulenlaube por einer Dauptfeite angebracht ift, an ber hauptmauer bes Gebaudes Dilafter ben Gaulen gegenüber. ben Efen ber Mauren aber muffen fie allemal fteben,

#### Pindar.

Ein griechischer Inrischer Dichter, ben bie Alten burchgebenbs megen feiner Burtrefflichfeit bewundert baben. Plato nennet ihn balb ben gottlichen, balb ben weifeften. Die Griechen fagten, Pan finge Pinbars Lieber in ben Balbern, und bas Drafel ju Delphi befahl ben borti. gen Einwohnern, baf fie bon ben Opfergaben, die bem Upollo gebracht wurden, Diefem Dichter einen Theil abgeben follten. Gange Staaten maren ftoly barauf, wenn er in feinen Dben fie gelobt batte. nige Berfe, bie er gum Lobe ber Athenienfer gemacht batte, murbe er nicht nur bon biefer Stadt reichlich beschenft; fondern fie ließ ihm auch noch eine eberne Statue fegen: unb als Alexander in bem beftigften Born Theben, Dinbars Geburteftabt, gerfteren ließ, befahl er, bag bas Saus, barin ber Dichtet ehemals gewohnt hatte, verschont werde, und nahm beffen Familie in feinen Schut. Go bachten bie Griechen von bem Dichter.

Boraf bezeuget ben jeber Gelegenheit, wie febr er ibn verebre. Er vergleicht feinen Gefang einem gewaltigen, bon farfem Regen auf. geschwollenen Bergftrobm, ber mit unwiderstehlicher Gewalt alles mit fid) fortreißt. Ein andrer febr feis ner romifcher Runftrichter urtheilet alfo bon ihm: "Bon ben neuen Inrischen Dichtern ift Pindar weit ber erfte. Durch feinen boben Geift, durch feine erhabene Pracht, durch feine figur . und fpruchreiche Schreib. art übertrifft er alle anbere. Er ift von einer fo gluflichen, fo reichen, und wie ein voller Etrobm fliegen. ben Beredfamfeit, daß Dorag ibn beshalb für unnachabmlich balt." \*) Sorag Schapet Die Ehre, von Pindar befun=

\*) Quint. Inft. L. X.

befungen zu werden, hoher, als wenn man durch hundert Statuen belohnt murbe.

- Et centum potiore signis Munere donat.\*)

Diefer große Dichter lebte au The. ben in Bootien, obnaefehr zwischen ber 65 und 85 Dinmpias. Bon feiner Erziehung, ben Beranlaffungen und Urfachen ber Entwiflung und Musbildung feines poetifchen Genies ift und wenig befannt: aber biefes menige verbienet mit Aufmertfamfeit ermogen gu merben. Gein Bater foll ein Alotenspieler gemefen fenn, und ben Gobn in feiner Runft unterrichtet baben; von einem gewiffen Lafus aber foll er die Runft die Lener zu frielen gelernt haben. Das fleif. fige Gingen frember Lieber mag fein eigenes bichterisches Reuer angefacht Wenn es mahr ift, mas baben. Mutarchus von ihm und ber Corinna ergablt: fo fcheinet es, er babe anfanglich in feinen Gebichten mehr auf den Ausbrut, als auf die Erfindung gedacht. Denn Diefe fchone Dichterin foll ihm vorgeworfen baben, bag er in feinen Gebichten mehr berebten Ausbruf. als Dichtungs. fraft zeige; und barauf foll er ein Lied gemacht baben. barin er feiner bichterischen Phantafie nur ju febt ben lauf gelaffen. \*\*) Dan melbet von ihm, er habe an ber ppthagori. fchen Philosophie Gefchmat gefunden. Darin fonnte feine von Ratur ichon enthufiaftifche GemuthBart Mahrung finden. Roch zu bes Erd. befchreibers Paufanias Zeiten zeigte man in dem Tempel zu Delphi einen . Ceffel, auf welchem Dinbar, fo oft er bahin gefommen, feine Paane foll abgefungen haben.

Außer ben Oden, davon wir noch eine betrachtliche Sammlung haben,

\*) Od. L. IV. 2.
\*\*) Plutarch in bem Traftat: "Ob die Atbenienfer im Krieg ober im Trieben großer gewesen,"

hat Pinbar noch febr viele andere Gedichte, Danne, Bachifche Dben, Sonmen, Dithpramben, Elegien, Trauerfpiele und andere gefchrieben. Die bis auf unfre Zeiten gefommes nen Dben haben überhaupt nur eine Gattung bes Stoffe. Der Dichter befingt barin bas gob berer, bie gut feiner Zeit in verfchiedenen offentli-Bettfpielen gefieget chen baben. Golde Giege maren bamale bochft wichtig; "bie bochfte Chre im Bolte mar, ein Dipmpifcher Gieger gu fenn. und es murbe biefelbe fur eine Gelia. feit gehalten : benn bie aange Stadt des Siegers hielt fich (baburch) Seil wiederfahren; baber biefe Berfonen aus ben gemeinen Ginfunften unters halten wurden, und die Ehrenbegeugungen erftretten fich auf ihre Rinber; ja jene erhielten von ihrer Stabt ein prachtiges Begrabnif. Es nahs men folglich alle Mitburger Theil an ihrer Ctatue, ju welcher fie bie Ros ften aufbrachten, und ber Runftler berfelben hatte es mit bem gangen Bolfe gu thun." \*) Diefe Gicaer alfo beehrte Dinbar mit feinen Gefången.

Für uns sind jene Spiele gang fremde Gegenstände, und die Sieger vollig gleichgultige Personen. Aber die Urt, wie der Dichter seinen Gegenstand jedesmal besingt; die Größe und Stärfe seiner Beredtsamseit; die Wichtigkeit und das Tiesgedachte der eingestreuten Annuerkungen und Denksprüche, und der hohe Ton der Begeisterung, der selbst den gemeisnessen Gegenstände in einem merkwürdigen Lichte darstellt: dieses macht auch uns den Dichter

hochst schätzbar.

Es gehörte unendlich mehr Rennte niß der griechischen Sprache, und der griechischen Litteratur überhaupt, als

\*) Wintelmanns Unmerfungen aber bie Geschichte ber Runft.

als ich befige, bagu, um ju jeigen, mas fur ein hohes und munderbares Genie überall aus bem Jon, aus ber Cepung ber Borter, aus ber Wendung ber Gebanten, aus bem oft ichnell abgebrochenen Ausbruf und aus bem, Diefem Dichter gant eigenen Bortrag bervorleuchtet. Bas man überall querft an ihm mabrnimmt, ift gerabe bas, mas aud an unferm beutschen Pindar, ich menne Rlopftofen, merft auffallt, namlich ber bobe feperliche Ton, woburch felbft folche Cachen, Die wir allen. falls auch tonnen gebacht baben, eine ungewöhnliche Tenerlichfeit und Große befommen, und unfrer Aufs mertfamteit eine ftarte Spannung geben. Bir empfinden gleich anfange, bag wir einen begeifterten Canger boren, ber und swingt, Phantaffe und Empfindung weit hoher, als gewohnlich, ju ftimmen. Inbem er und mit Gegenftanben unterhalt, die für und fremd und nicht fehr intereffant find, treffen wir auf Stellen, wo wir ben Canger als einen Mann fennen lernen, ber über Cha. raftere, über Gitten und fittliche Gegenstande tief nachgebacht bat, und fehr merfwurdige Driginalges banfen anbringt, wo mir blos bie Einbildungefraft beschäfftigen; als einen Mann von dem feineften fittlie chen Gefühl, und von der reicheften und zugleich angenehmften Phantaffe. Beber Gegenstand, auf ben er feine Aufmertfamteit gerichtet bat, scheinet feiner weit ausgedehnten, aber auch tiefdringenden Borftellungefraft weit großer, weit reicher, weit wichtiger, als fein anbrer Menfch ihn murbe gefehen haben; und bann unterbalt er und auf eine gang ungewohnliche und intereffante Beife barüber. Gar oft aber mene bet er ben glug feiner Betrachtungen fo fchnell, und fpringt fo weit bon ber Bahn ab, bag wir ibm faum folgen tonnen.

Aber ich unterftebe mich nicht, mich in eine Entwitlung bes Charafters biefes fonderbaren Dichters einzulaf. fen, die weit ftarfere Renner beffelben nicht ohne Furchtsamfeit unterneh. men wurben. Wer ibn noch nicht fennt, ber wird in ben Merfuchen über die Litteratur und Moral bes herrn Clodius \*) noch verschiebene andere richtige Bemerfungen hieruber, mit Bergnugen lefen. Dielleicht wird ber berühmte herr hofrath henne in Gottingen, ber uns furglich eine fcone Ausgabe biefes Dichters mit wichtigen Bemerfungen gegeben bat, in dem zwenten Theile und ben Charafter beffelben ausführlich fchil-

\* \*

Die Ed. pr. bes Pindar († 3579) ift ble von Mibus, Ben. 1513. 8. gr. und ohne Scholien, und bie erfte mit Scholien. Rom 1515. 4. ericbienen. Bon ber erften Urt find noch bie Bafeler 1526. 8. Die Das rifer 1558. 4. Seibelb. 1590. 8. Glasg. 1754. 32. 4 Bd. und gr. und lat. ohne Scholien bie von B. Stephanus, 9. 1560, 16. (mit den abrigen gr. lpr. Dichtern) von Unm. Portus, Beibelb. 1598. 8. von Erasm. Schmid, Wit. 1616. 4. 2 Bb. Die Glasgomer 1744, 12. 2 98d. Die von Srn. Senne, Gott. 1773. 8. Mit den Scholien, von Weft und Belfieb, Orf. 1697. f. (b. M.) Den frus bern Musgaben liegt größtentheils nur bie Romifde gum Grande; eine gwente bes Beinr. Stephanus 1566. bat febr eigen. mddtige Berdnderungen; Gr. Senne bat auch die Albinifche ju Rathe gezogen. Die Schollen find jum Theil von alten Grammatifern, und jum Theil neuere von dem Demetrius Triclinius. - Die, von ibm auf uns gefommenen Gebichte befeben befanntermaßen aus Diompifchen. Dotbifden, Remeifden und Ifibmifden Giegesgefangen , und belaufen fich auf 45. Die von ibm übrigen Tragmente bat 3. Gottl. Schneiber, Strasb. 1776. 4. bers ausacs.

\*) Erftes Gtuf G. 49 u.f.

ausgegeben; und ein Berzeichnis ber von thm verloren gegangenen Schriften findet fich in Fabr. Bibl. graec. Lib. II. c. 15.

6. 7. ---Heberfest find feine Bebichte in bas Italienische, von Meff. Abimari, Difa 1631. 4. (mehr Paraphr. als lleberf.) von Siamb Guatier, Rom 1762: 1768. 8. 4 2b. und einige einzele von Camillo Lengoni, (Parafrafi, Fir. 1631. 4.) Giuf. Daggari. (Odi fcelte, Paffari 1776. 8.) u.a. m. -In bas Grangofische: Bon Fres Marin, Par. 1617. 8. Bon Pierte be Lagaufie. Par. 1626. 8. und einzele Doen von Unt. de la Roffe (die zte der Dinmp. ben f. Anafr. Dar. 1706.) Bon Guil. Maffieu (bie ite, ate. 12te und 14te ber Dimmp, und bie ite und zte ber Ifthm. in ben Mem. bet Bon El. Gallier (bie Acad. des Infcr.) ate und ste ber Olomp. ebend. im 14t. 80.) Bon Goggi (die Dinmpifchen, 9. 1754. 12.) Bon Goffart (acht, ben f. Dife. fur la Poefie, Par. 1761. 12.) Bon Bauvilliers (fechfe, ben f. Effai fur Pindare, Par. 1772.12.) Bon Chabanon (bie Duthifden, Par. 1772. 12. und given Sftbmifche, in ben Mem. de l'Acad. des Infer. Bb. 32. Quartausg.) - In das Englische: Bon Abr. Cowlen (nur amen, ben f. Dins barifchen Oden, Lond. 1681. 8.) Bilb. Beft (amblf in ger. Berfen, nebft einer Abbanblung über bie Olomp, Spiele, Lond. 1749. 4. und 1752. 8. 2 8b. 1765. 8. 3 9bb. eine fcone ungetreue, gumeilen gar weitschweifige Paraphrafe.) Bon einem Ungenannten (Six Olympic Odes . . . being those omitted by Mr. West, Lond. 1775.12. matter als die Beftifche.) Bon S. Green (alle von ben vorber ans gefahrten, nicht aberfeste, mit Inmert. über Pinbars Oben und Goriften, Lond. 1779.4.) - In das Deutsche: Bon Steinbruchel (Ueberhaupt fechs; Die funf erften Dlympifden, ben f. vier Trauers Spielen des Gophocles, 3at. 1759. 8. bie eilfte im aten Eb. ber Litterbr. (nebft ber erften und vierten) G. 226. In ben fyr. Epifden und Elegifden Noef. Balle 1759. 8. Die 14te Dimpifche.) . In der Fortfegung der Briefe uber Merfmutbigfeiten ber Lits

teratur, Samb. 1770. 8. G. 137. Die neunte Wothifche De (nicht bie erfte Dinmpis fche oder die achte Butbifche, wie die lles berfeter Bibl. G. 24. fagt.) Ben Job. Tob. Damm, Berl. 1770: 1772. 8. fdmte lich; Bon DR. Anton (Die gte Olomp, in f. Heberf, gr. lat, und ebr. Bedichte, Leins. 1772. 8.) Bon Ebriffn. Dav. Sobl (bie 6te Olomb. und ein Stuck von ber vierten in bem furgen Unterricht in ben fconen Biffenfc, fur bas Frauengimmer, Chem. 1771. 8. 2 Eb.) Don S. Grillo (bie ute Dipmp, in Gotting, Almanach von 1772.) In bem Tafchenbuch fur bie Dichter, Abth. 4. Die vierzebnte Ofmpfiche. Brn. Bof (bie erfte Botbifde, im beut. fchen Duf. 1777.) Bon S. Gebide (bie Dimpifden, Berl. 1777. 8. Die Dotbifden. ebend. 1779. 8.) In bem beutschen Dus feo vom 3. 1780, bie ate Dinmpifche. -

Erlauterungsfebriften : Auffer ben, ben verschiedenen Uebersebungen befindlis den, bierher geborigen Schriften, Franc. Portae Commentar, in Pind. Gen. 1583. 4. - Bened. Arerii Commentar. Gen. 1587. 4. - Aem. Portae Lexic, Pindaric, Hanov. 1606. 8. - Comparaison de Pindare et d'Horace, par Mr. Fr. Blondel . . . Par. 1673. 12. auch im iten Bb. G. 433. ber Oeuvr. du P. Rapin, à la Haye 1725, 12. Pat. in ben Differt, crit. de poet, gr. et lat. Des J. Palmerius, Lugd. Bat. 1704. 4. 1707.8. Engl. von Ralph Schomberg (obne bes Urhebers ju gebenten) L. 1769. 8. -Ex Pindari Odis excerptae Genealogiae princ. vet. graec. gnomae ill. . . . Stad. Dav. Chytraei, Roft. 1695.8. -Dav. Heinfii Orat, XXVII. - Le Casactère de Pindare, par Mr. Cl. Fraguier, in'bem sten Bb. ber Mem. de l' Acad. des Infer, - Reflex. crit. fur Pindare, par Mr. Maffieu, in bent gten Bb. ber Hift. de l'Acad. des Inscript. - Discussion d'un passage de Pindare, cité dans Platon, par Cl. Fraguier, im sten Bb. ber Memt de l'Acad. des Infer. Quartausgabe. -Extrait d'une differt, de Mr. l'Abbé Maffieu fur les Jeux Ifthim. ebenb. --

Recher-

Recherches fur les courses des chevaux et les courfes des chars qui étoient en usage dans les jeux Olymp. par Mr. l'Abbé Nic. Gedoyn, ebend. im sten und gten Bb. Quartausgabe. -Discourse on the Pindaric Ode, von Bill. Congreve, in dem sten Bd. G. 339. feiner Berte, Lond. 1753. 8. 3 Bb. -Differtat. crit. fur le prix que l'on donnoit autrefois aux vainqueurs dans les jeux Pyth, in bem iten Bb, ber Hift. erit. de la Republ. des Lettres und Remarq. de crit. et de litterat. d'un Savant de Berlin über bie vorbers gebende Differt. ebend, B. s. - Notae, Auct. Pauw, Lugd. Bat. 1749. 8. (Sr. Benne fagt in der Borrede feiner Musgabe aliches, und hat weiter nichts auf fich, bes Bindar G. XV. von ibm: eum . . . multis in locis deprehendi grammaticis commentis nimium tribuere, alia pro arbitrio agere, nova fomnia veteribus substituere.) - Guil. Barford Disfertat, in Pind, primum Pythium, Cantabr. 1751. 4. - A. I. Ruckersfelderi Comment. quaedam cantica facra ex genio Pindaric, illustrans, in bessen Syll. Commentat. et Observ. crit. Fafc. I. Dav. 1762. 8. vergl, mit Klotzii Actis litter. Vol. I. P. 2. G. 117. - Demonstrata veritas Judicii Youngiani de Logica Pindari, Thor. 1763. 4. von Willanen. - Difcours fur Pindare, et fur la poesie lyrique par Mr. Chabanon in bem geten Banbe ber Mem. de l' Acad. des Inscript. Quartausgabe. -Essai sur Pindare par Mr. Vauvilliers, Par. 1772. 8. -De Pindari Odis Conjecturae I. Al. Mingarelli, 1772.4. (Biber, bie von einem neuen Italienischen Ueberfeger ber Pfalmen ans geftellte Bergleichung swiften biefen und ben Pindgrifchen Oben, und eine - feis nesweges - befriedigende neue Bergleidung:) - Derfuch über Pinbare Leben und Schriften , von J. Gottl. Schneiber, Strasburg 1774. 8. vergl. mit ber Philol. Bibliothet aber, meines Beduntens, boch noch immer bas Banbigfte, mas uber Dinbar gefdrieben worben. - -Das Leben bes Pinbars findet fic, um Dritter Theil.

ter andern, in Georg Geralbi Hift, poet. Bal. 1545.8. 6.996. und im aten Ib. von fen. Comibs Biogr. ber Dichter. -Litter. Dotigen in Fabric. Bibl. gracc. L. U. c. 15. -

# Blagal.

(Mufif.)

Diefes Benwort giebt man gewiffen Rirchentonarien, bie man anfieht. als wenn fie andern Saupttonarten, welche authentische genennt werben, \*) untergeordnet, ober ben benfelben abhänglich maren. Diefe Abbanglichfeit ift aber etwas vollig Billfuhr. als die Mode, oder Gewohnheit, gemiffe Tonftute fo eingurichten, baff, wenn eine Parthie oder Stimme, eis ten ober mehr Gate in einer gemiffen Sonart vorgetragen bat, eine anbere Stimme hierauf abnliche Gabe in einer andern Tonart, deren Tonica die Quinte ber vorhergebenden ift, portrage. Bann J. B. nach ber beutigen Urt zu fprechen, eine Stims me in C bur angefangen hatte, fo mußte eine andere in g dur antworten. Und in Rufficht auf diefe Begiehung wurde die erfte Stimme authentisch, bie andere plagalifch genennt. Alfo fann eine Tonart, die in einem Gtuf authentisch ift, in einem andern Gtut plagalisch senn. \*\*)

#### Plan.

(Schone Sunfte.)

Tedes Bert, bas einen bestimmten Endgwet hat, muß, wenn es volle tommen fenn foll, in feiner Daterie und in feiner Form fo befchaffen fenn, wie die Erreichung des Endzwefs es Inbem ber Urbeber eines erfobert. folchen Berte ben Endzwet beffelben, bie Burtung, die es thun foll, vor Mugent

\*) G. Muthentisch.

\*\*) G. Tongeten ber Alten.

Mugen bat, überlegt er, burch melche Mittel ber Endzwef zu erhalten fen. Benn er bie Mittel entocfet hat, fo fucht er auch die befte Unord. nung, nach welcher eines auf bas andere folgen muffe. Durch biefe Ueberlegung bestimmt er die Saupts theile feines Berte, nach ihrer materiellen Beschaffenheit, und bie Drd. nung, in ber fie auf einander folgen muffen. Diefes wird ber Plan des Wenn g. B. ber werts genennt. Endamet eines Redners ift, und von ber Bahrheit einer Cache ju übers geugen : fo überlegt er, was fur Worftellungen bagu gehoren, biefe Ueberzeugung zu bewurfen. Das burch erfindet er bie berfchiedenen Cape und Borftellungen, von denen in feinem gegenwartigen Salle bie Ueberzeugung abhangt, bas ift, er erfindet einen Bernunftichluß, aus beffen beutlichem Bortrag die Ueber. jeugung erfolgen muß. Run über. legt er auch nach ben Umftanben bie befte Form biefes Schluffes, und findet endlich, es fen ju Erreichung feiner Abficht nothig, daß die Saupt. fage A, B, C u. f. w. beutlich entwifelt werben, und daß fie in ber Ordnung A, B, C u. f. m. ober C, B, A auf einander folgen muffen. Itt ift ber Plan ber Rebe entworfen. Auf ahnliche Beife wird jeder andre Plan gemacht, ber allemal angeis get, mas fur haupttheile gu einem Wert erfodert werden, und in welcher Ordnung fie fteben muffen. Benn diefes gefunden worden, fo tommt es bernach barauf an, jeden Theil fo zu machen, wie er nach bem Plan fenn foll, und denn alle in ber feftgefetten Ordnung ju verbin. ben.

Alfo ift ben jedem Werke von beftimmtem Endzwef die Erfindung des Plans die Dauptfache, ohne welche bas Werk feinen Zwek nicht erreichen kann. Indessen zeiget der Plan nur, was zum Werke nochig fenz und es ift gar wol moglich, bag er febr wol erfunden ift, und boch gar nicht, ober schlecht ausgeführt wird; weil es bem Erfinder beffelben an der nothis gen Wiffenschaft und Runft fehlet, bas, mas nothig ware, murflich barzustellen. Cowol in mechanifchen, als in fchonen Runften ift es moglich, daß ein ber Runft unerfahrner bie haupttheile des Planes gu erfinden, ober anzugeben meiß; es fann auch fenn, bas er bie Un. ordnung berfelben zu bestimmen im Stande, und ben bem allen boch vollig untuchtig ift, diefen Plan auszuführen. Co fonnte der gemetnefte Sandwerksmann, ber ein Saus will bauen laffen, gar wol lleberles gung genug haben, zu bestimmen, aus wie viel und aus was fur Ctu. fen bas haus bestehen follte; benn er weiß, mas er braucht; vielleicht aber wurde er fie fehr ungeschift ans ordnen. Und wenn er auch überhaupt noch eine gute Unordnung in Abficht auf die Bequemlichfeit angugeben vermochte: fo konnte es leicht fenn, baf diefe Unordnung dem Gangen eine febr unschifliche Form geben murbe.

Dieraus läßt sich abnehmen, daß gewisse zum Plan gehörige Dinge außer der Kunst liegen, und durch richtige Beurtheilung auch von einem der Kunst völlig unerfahrnen könnten bestimmt werden; hingegen andere nur von Kenntniß und Ersfahrung in der Kunst abhangen. Wir mussen aber diese Betrachtungen besonders auf die Werke der

schonen Runft anmenden.

Juerst schniet dieses eine Untersuchung zu verdienen, ob jedes Werkdung zu verdienen, ob jedes Werkdes Geschmaks nothwendig nach einem Plan musse gemacht sein. Der Plan wird durch die Absicht bestimmt; und je genauer diese bestimmt ift, jenaher wird es auch der Plan. Rungiebt es Werke der Kunst, die keinen andern Zwekhaben, als daß sie sollen ange-

angenehm in bie Ginne fallen, beren einziger Berth in ber Form befteht. Eine Conate und viel andre fleine Tonftute, eine Bafe, Die blos gur Ergobung bee Muges irgend mobin gefest wirb, und viel bergleichen Dinge, haben nichts materielles, bas eine bestimmte Burfung thun Sier bat alfo fein anbrer follte. Plan fatt, als der auf Schonheit Die Abficht ift erreicht, abzielet. wenn ein folches Wert angenehm in die Sinne fallt; fie find im engeften Berftand Werte des Gefchmats, und blod bes Gefchmats, an beren Berfertigung bas Nachbenten und die Ueberlegung, in fo fern fie auffer dem Gefdmat liegen, feinen Untheil haben.

Die groß und weitlauftig ein folches Werf auch fen, fo ift ben beffen Dlan allein auf Schonbeit zu feben : alle Theile muffen ein wolgeordnetes Ganges machen. In den Theilen muß Mannichfaltigfeit und gutes Berhaltnif angutreffen fenn; die fleiueften Theile muffen genau verbunben, und in großere hauptglieber angefchloffen; alles muß wol grups pirt, und nach bem beften metris fchen Cbenmaage abgepagt fenn. Beder Fehler gegen Diefen Plan ift in folchen Berten ein wefentlicher Feb. ler, weil er burch nichte erfett wird. Co muffen in der Mufit alle Ctute, Die feine Schilberungen ber Empfin: bung enthalten, mit weit mehr Corgfalt nach allen Regeln ber harmonie und Melodien gearbeitet fenn, als Arien, ober Gefange, welche bie Sprache ber Leidenschaften ausbrufen; ber Tang, ber nichts Panto: mimifches hat, muß in jeder tleinen Bewegung weit ftrenger, ale bas pantomimische Ballet, nach allen Regeln ber Runft eingerichtet fenn. In Gemablben von wichtigem Inhalt, überfieht man fleinere Fehler gegen bie vollkommene Saltung, Sarmo. nie und gegen bas Colorit; aber in

fleinen Stufen, beren Inhalt nichts Intereffantes hat, muß alles volltonimen fenn.

Gang andere verhalt es fich mit Werfen, beren Inhalt fchon fur fich merfwurdig, oder wichtig ift. Der Plan ber Cchenheit, ber in jenen Werfen bas einzige Befentliche ber gangen Cache ift, fann bier als eine Mebenfache angefeben werben. Doch fann man ihn auch nicht, wie felbit aute Runftrichter feit einiger Zeit un. ter und icheinen behaupten ju wollen, gang aus ben Mugen fegen, wo nicht ein Werf vollig aufhoren foll, ein Bert ber Schonen Runft ju fenn. Es fangt ist bennabe an, unter ben beutschen Runftrichtern Mode gu merben, bon ben eigentlichen Runftregeln mit Berachtung ju fprechen, und eben biefe Runftrichter find febr nahe baran, den Bortern Theorie, Mlan, Runftregel, Runftrichter eine fchimpfliche Bedeutung gu geben. Bir muffen diefes unter bie übrigen Gunben unfrer Zeit rechnen, die allemal von leuten begangen werben, bie zwar zu viel Gefühl und Rache benfen haben, um, wie ber gemeine Saufe, fich an gewohnliche Formulare gu binben; aber fich gu menig Dube geben, bis auf ben mabren Grund ber Dinge einzubringen, um bon bort aus, als aus bem einzigen zuverläßigen Augenpunft, die Gachen zu überfeben.

Mer fagt, baß ein Kunstler, ber im Stanbe ift, wie etwa Shakes spear, burch die große Wichtigkeit ber Materie zu interefiren, alle Aunstegeln verachten muffe, spricht ohne die Sachen genugsam überlegt zu haben. Nach seiner Maxime mußte er nothwendig die neueren Mahler vermahnen, etwas so fteifes und kunstmäßiges, als die Perspektiv ist, zu verachten und wegzuwerfen, weil die Alten, die sie nicht beobachtet haben, einzele Figuren weit sehoner und nache bruktlicher gezeichnet haben, als die

Da Reue-

Un Sed by Googl

Deueren. Er mußte behaupten, baf es in vielen Untifen, mo alle gum Inhalte des Gemabldes gehörige Riauren, ohne andere Berbindung und Gruppirung auf einer geraden Linie neben einander geftellt find, Schonheit mehr ift, bag alle blos auf bie Runft gebende Regeln in folden Stufen übertreten find. Er mußte fagen, baf in ber Dufit eine Phans taffe von einem Bach, ober Sanbel, mehr werth fen, als jebes anbre Werf berfelben Birtuofen, mo bie Regeln des Tafte und des Rhythmus auf bas forgfaltigfte beobachtet find. Er mußte endlich auch behaupten, daß ein gothisches Gebaube, bas burch Ruhnheit und Große in Bermunberung feget, mehr werth fen, als die Rotonba, ober ber Tempel bes Thefeus in Athen. Diefe Rols gen find unvermeidlich, fo baid man Werte bon großer materieller Rraft von allen Banben ber ichonen Runft frenfprechen will.

Aber es ift Zeit, baf wir auf bie nabere Betrachtung bes Plans folcher Werte tommen. Laft und fe: Ben, ein Runffler babe in ber Gefchichte eine Begebenheit, ober eine handlung febr merfmurbiger Urt angetroffen, woben Perfonen von großer Sinnesart, Unschläge, Thaten und Unternehmungen von großer Rubnheit, und andre febr wichtige Dinge von fittlicher und leibenschaft. licher Urt vorfommen, und biefen wichtigen Stoff habe er gewählt, um em Trauerfpiel, eine Epopde, ober ein großes hiftorifches Gemablde dar. aus ju machen. Dier entftebet alfo bie Frage, mas er in Abficht auf ben Plan daben zu überlegen habe.

Das erfte wird wol fenn, daß er suchen wird, fich felbst über alles, was er ben ben Sache fühlt, so viel als möglich ift, Nechenschaft zu geben, alles darin so flar, als möglich, zu bestimmen; die nachsten Urfachen ber Wurtung ber Dinge auf

sichtzu erforschen, und bantt auf ben Charafter des Gegenstandes überhaupt Uchtung zu geben: ob er schliechthin groß sen, und nichts, als Bewundrung erwete, oder ob er ben der Grebe eine Hauptvorstellung des Guten, oder des Bosen mit sich führe; ob er vorzüglich den Verstand, oder das Jerz angreife, oder nur die Phantasie reize.

Dergleichen Ueberlegungen belfen den hauptbegriff und die hauptab. ficht des Berfe etwas naber ju beftimmen; benn es wird fich baben bald zeigen, ob aus diefem Stoff ein Wert zu machen fen, darin das Pathetifche, bas 3artliche, bas Bunberbare, bas ben Berftand, ober die Phantafie, oder die Empfindung ergreift, ober irgend ein andrer Sauptcharafter berrichen werbe. Machbem nun ein hauptcharafter bestimmt worden, wird fich auch die Abficht des gangen Werts baber bestimmen laffen. Der Runftler wird finden, daß eine Urt bes Ginbrufs barin berrs fchend fenn foll; baber wird er feben, wenn fein Stoff eine Sandlung ift, baf am Ende berfelben ber Eindruf befeftiget und bauerhaft bleiben muffe. Und fo wird ein wahrhaftig verftandiger Runftler, nicht eben, wie einige vom Beldendichter gefodert baben, eine gebre, bie burch bie Sanblung, wie durch eine Allegorie erfennt wird; aber boch eine andere, nach Beschaf. fenheit bes Stoffe mehr ober meniger bestimmte Sauptwurfung jur Absicht maden. Außer diefer aber muß er nothwendig die allen Werfen ber Runft gemeine Abficht baben, baf bas, mas er vorstellt, fo flar, als moalich, gefaßt werbe, bag nirgend etwas den allgemeinen Beschmat beleidigendes barin vorfomme, wodurch die Aufmerkfamfeit gehommt werden fonnte.

Hieraus nun läßt fich auch abnehmen, was ben einem folchen Werf in Anfehung bes Planes ju thun fen.

Beil bier das Materielle bes Stoffs bie Sauptfache ift, fo wird zuerft an ben Plan ju benfen fenn, woburch Die Ergablung, ober Borftellung, Wahrheit und naturlichen Bufam. menhang befonimt. Der Runftler muß nachbenfen, wie alles einzurich. ten fen , bag bas, was er gefchehen laft, aus bem Borhandenen erfolgen tonne; bag die handlungen ber Derfonen aus ber Lage ber Gachen, und aus ihrem Charafter folgen; daß die Charattere felbft mabrhaft, oder in ber Datur gegrundet fcheinen; bag endlich ber Musgang ber Cachen fo erfolge, und bag alles barauf giele, ben Saupteinbrut ju machen, ben ber Ctoff auf. ben Runftler felbft gemacht hat, und dem ju gefallen er fein Wert unternommen bat. Ueberall wird ber Runftler barauf bebacht fenn, bag feine Lufen bleiben, wodurch ber Bufam= menhang ber Dinge murbe unterbrochen, und bas, mas geschieht, unbegreiflich merben; bag nichts Ueberflußiges ba fen, bon bem fein Grund anzugeben ift, u. f. m. Alfo wird er nach einem Plan feine Materie ordnen, und bas Einzele barin erfinden, ober mablen.

Nachbent alles Rothige berbenges Schafft und geordnet worben, wirb er uun an ben Plan ber Schonbeit Denfen. Da er aber einen Stoff bearbeitet, ber auch ohne außerliche Schonbeit gefällt, fo hat er nicht nothig biefe fo genau ju beobachten, als ben einem gleichgultigen Stoff udthig mare. Er opfert bem außern Unfeben feine materielle Schonheit auf, und wenn nicht benbe jugleich bestehen tonnen; fo giebt er biefer ben Borgug. Da es aber offenbar ift, daß burch bie Schonheit ber Form auch bie innere Schonheit ei. nen großern Rachbrut befommt, fo wird ein Runftler von Geschmat fich allemal Muhe geben, jene fo weit ju erreichen, als es mit diefer befteben

fann. Daff biefes ber mabre Gefcmat der Ratur felbft fen, lagt fich baraus abnehmen, bag jeber Menfch, ber etwa in ber Gefchichte von ber Große, Sobeit ober Liebensmurdigfeit eines Charafters eingenommen wird, allemal der Perfon, die diefen Charafter bat, in feiner Phantafie auch ein außerliches Befen benlegt, bas mit jenem am beften übereinguftimmen fcheinet. Jebermann ift geneigt ben jungern Scipio fich unter einer boben, aber liebensmurdigen Geftalt vorzustellen; und jedermann, ber bie innere Grofe bes Gofrates bewundert, murbe fich febr unangenehm betroffen finben, wenn man . eine Rigur, bie etwas gemeines, ober gar verachtliches batte, für die mabre Abbilbung biefes Philosophen ausgabe.

Demnach erfobert ber gute Gefchmat eine forgfaltige Bearbeitung bes Plans, fowol ber Materie, als ber form; und je volltommener bens be jugleich fenn tonnen, je fürtrefflicher wird bas Berf. Frenlich verzeihet man ber innern Fürtrefflichfeit balber, einen außerlichen Rebler. Man fiehet Figuren vom hannibal Carrache, die ben bem unangenehmften Colorit, burch die Sobeit bes Charaftere im bochften Grabe gefallen; und in antifen Gemable ben und flachem Schnigwerf findet man hiftorische Borftellungen, Die ben ganglichem Mangel ber mables rischen Anordnung, und Uebertres tung aller perfpettivifchen Regeln, ein großes Wohlgefallen ermeten, weil jebe Figur rebend ift. wer wird leugnen, bag folche Borftellungen nicht einen Grab Fürtrefflichteit mehr hatten, wenn ohne Abbruch bes Innern auch bas Neufere baben vollfommener mare?

12

#### Plautus.

Ein befannter remifcher Comobienbichter, und Schauspieler. halt insgemein bafur, daß er einige Beit nach bem Unfange bes zwenten punischen Krieges, bas ift ohngefahr 200 Jahre vor der Chriftlichen Zeitrechnung, fich bervorgethan babe; fein Tod aber wird in die Zeit gefest, ba der altere Cato Cenfor mar. Er batte, wie wir bernach zeigen merben, die comifche Muse gang zu feinem Gebot, und jebes ber gwangig von ihm übrig gebliebenen Stufe kann überhaupt, (einzele Fleken, wovon wir hernach reben wollen, ausgenommen,) als ein Mufter einer guten Comodie angesehen werden: alle zusammen aber als authentische Documente des romifchen Gefchmats ber bamaligen Zeit. Da fie zugleich ein mahrer Schat bon achter lateis nifcher Bobirebenbeit fepen, fann hier auch im Vorbengang angemerkt merben.

Wer alles hiftorifche von biefem Dichter und feinen Werfen jufammengetragen lefen mochte, fann bie in Berlin a) herausgekommenen Bey. trage zur Sissorie des Theaters im I Theil nachfeben. Plautus mar aus Garfina in Umbrien geburtig. foll von fehr geringer herfunft gemefen fenn, und ein gar midriges Schitfal erfahren haben. Daß er aber, wie ein ungenannter alter Schriftsteller berichtet, ein Golbat, ein Raufmann, ein Trobler, ein Miller ober Bater gemefen, ebe er fich in Rom als Dichter und Schauspies ler gezeiget, ift unguverläßig; bingegen febr mabricheinlich, baf er fich in feiner Jugend auf die Litteratur gelegt babe. Bein er alfo auch eine Beitlang, wie vor ihm der Philosoph Cleanthes, ben einem Muller oder Bater gebient bat: fo mag es etwa

a) Nicht zu Berlin, fondern zu Stutts

gur Beit einer großen Theurung ge-

Da von den Comodien, die vor Plautus Zeiten auf Die romifche Buhne gefommen find, nichts mehr vorhanden ift, fo laft fich nicht fas gen, in welchem Buffand er biefes Schauspiel gefunden, und was man ihm barin zu verdanken habe. 211lem Unfeben nach bat er, wie in neuern Zeiten Moliere, Die romische Comobie auf einmal gu einem Grab ber Bollfommenheit erhoben, bon man vor feiner Beit fehr entfernt war. Einige Alten fagen, et habe bundert und drenfig Comodien gefchrieben. Es mag fich aber bas mit verhalten, wie mit bem alten deutschen Doffenreifer Eulensviegel. bem man alle gemein befannten pols firlichen Einfalle, beren Urbebernicht befannt maren, fufchrieb. Denn fcon ju bes Barre Zeiten maren, wie wir aus bem 21. Geflius feben, in ber Plantinifchen Caminlung fo viel fchlechte Stucke, baff biefer Scharffinnige Runftrichter bavon nur ein und zwanzig, bie er für acht hielt, auszeichnete. Diefe murben die Barronischen genennt, und find vermuthlich, wenigstens groß= tentheile, die, welche wir noch ist haben. Diefer Dichter hat fich febr lang auf ber Schaubuhne erhalten: benn bie Frau Dacier giebet aus einer Stelle bes Arnobius ben Schluff, daß feine Ctute noch unter bem Rais fer Diocletian, und alfo bennahe 500 Jahre nach bes Dichters Tobe, gefpielt morden.

Seine meisten Stufe find frepe leberfegungen, oder Nachahmungen griechischer Stufe, deren Berfaster er insgemein in den Prologen nennt. 2)

a) Daß die Stüde bes Plautus aus gries dischen Stüden gezogen worden, steht nicht zu saugnen; aber daß Plautus die griechlichen Berfasser in den Prolos gen insgemein nenne, ist gans ungegründet;

Wenn man dieses ben Gelegenheit des ungünstigen Urtheils, das Quintilian über den Plautus äußert, in Erwägung nimmt: so muß man auf den Gedanken kommen, daß die Originale, nach denen dieser gearbeitet hat, hochst fürtrefflich gewesen sind, da in den Nachahmungen noch so viel Schönes angetrossen wird.

Dan fann überhaupt fagen, bag alles, was bie comifche Buhne luftia, lebhaft, angenehm und auch lehrreich macht, benm Plautus reichs lich angetroffen werde, ob er gleich auch viel wichtige Rebler bat. fonen von hochft pofirlichen Charaf. teren, über die auch ber ernfthaftefte Menfch lachen muß; anbre bon niedertrachtiger GemuthBart, die zwar uufern Unwillen ermeten, aber benn auch wieber badurch, bag fie nach Berbienft gehöhnt und verfpottet, und überhaupt in ihrer schändlichen Bloge bargefiellt werben, Beranus Minglinge, die fich gen, machen; bald aus Leichtfinn und Unbefonnenbeit, bald aus Luderlichkeit in fchmere Berlegenheiten fturgen, barin fie ihrer Befferung gu entweder gu Chanden merden, ober baraus fie burch die Berichlagenheit und die Rante eines abgefeimten Buben, auch wol bieweilen durch bie Bernunft eines ehrlichen und verftanbis gen Rnechts, geriffen werden. Aber zu einem recht angenehmen Contraft findet man bisweilen neben einem Marren einen febr verftanbigen, geraden und rechtschaffenen Mann; neben einer leichtfertigen Dirne ein Madchen bon febr Schabbarem, intereffantem und liebensmurbigem Charafter. Un febr comischen Borfallen, feltfamen Bermitlungen, lacherlichen Jrrungen, an febr liftis gen und jum Theile bochft pofirlichen Intriquen und unerwartes

> grundet; er nennet fie nur in wenigen, und fann fie nur in einigen nennen, weil fieben feine Prologen baben,

ten Aufschließungen ift er burchaus reich.

Dla

Geinen immer luftigen Ctoff behandelt Plautus in mancherlen 216. ficht, wie ein großer Deifter, ber zwar nicht fein, oder nach Runft. regeln, aber befto gluflicher in feis ner angebornen Laune arbeitet, unb. wenn er auch oft fid als einen Dof. fenreifer zeiget, bismeilen auch als ein nachbentenber, fehr verftanbiger, ernsthafter und patriotischer Burger erscheinet, ber feine Buborer gwar meiftentheils blos beluftiget, ben Gelegenheit aber ihnen bald ernfthaft, bald beißend große Bahrheiten faat. Gein Ausbruf ift durchgehenbe ben Cachen bochft angemeffen : im Luftis gen ungemein launisch, und mit fo viel Originaleinfällen durchflochten, bag man fast unaufhörlich baburch überrafcht wirb. Bas fann luftiger fenn, als Folgendes, aus dem Pros log des Poenulus?

Silete et tacete et animum advor-

Audire jubet vos Imperator histricus,

Bonoque ut animo sedeant in subfelliis

Et qui esurientes et qui saturi venerint.

Im Ernfthaften ift er gefett, furg und nachdruflich, obgleich gang in dem naturlichften Con bes gemei-Benlaufig brins nen Umganges. get er febr gute, bisweilen gang furtreffliche und einen fcharfen Beobach= ter ber Menfchen und ber Gitten ans zeigenbe Dentspruche an. Diese nehmen oft bie Form fehr ernfthafter Lehren, nicht blos fur bas Pris batleben, fondern aud fur bie alloffentlichen Gitten an. gemeinen Bas fann einer tugenbhaften Frau anftanbiger fenn, als folgende Gefinnungen?

Non ego illam mihi dotem duco esse, quae dos dicitur:

20.4

Sed

Sed pudicitiam et pudorem, et fedatum cupidinem,

Deum metum, parentum amorem et cognatum concordiam: Tibi morigera arque ut munifica fim bonis, profim probis.\*)

Sehr fürtrefflich und hochst rührend ist die Urt, wie in dem Perser ein junges Fraueuzimmer ihren Vater, einen niederträchtigen Schmaruzer, von einer schimpflichen handlung abzubringen sucht.

Quamquam res nostrae funt, pater, pauperculae,

Modice et modeste melius est vitam

Nam si ad paupertatem admigrant infamiae,

Gravior paupertas fir, fides fublestior.

Als fie ihm die Schande vorstellte, in die er sich stürzen würde, er aber diese Vorstellung verachtete, sagt sie ihm:

Pater, hominum immortalis est in-

Etiam tum vivit, cum esse credas mortuam.

Und wie kann man nachbrüklicher und mit mehr Wahrheit von öffentlicher Rechtschaffenheit sprechen, als unser Berkasser in dieser Stelle thut? Einer bekommt auf die Frage:

- ut munitum muro tibi visum est oppidum?

biefe Untwort:

Si incolae bene funt morati, pulchre munitum arbitror.

Perfidia et peculatus ex urbe et avaritia si exulant,

Quarta invidia, quinta ambitio, fexta obtrectatio,

Septima perjurium — indiligentia — injuria — feelus: — Haec nifi aberunt, centuales mus

Haec nis aberunt, centuplex murus rebus servandis parum est. \*\*)
\*) Amphitt.

Perfae.

Wir führen diefes blos jur Probe an; benn es ware fehr leicht, eine große Sammlung von fartrefflichen Dentsprüchen und Lehren aus bem Plautus jusammen ju tragen.

Bon ber Dreistigkeit, mit ber er bie verdorbenen Sitten feiner Zeit ans gegriffen hat, kann folgende Stelle jeugen. Im Eureulio erkeheinet zwischen dem dritten und vierten Aufgug der Choragus, und fagt den Juhorern', er wolle mittlerweile, bis die Personen wieder auftreten, den Zuschauern sagen, wo jede Art der Burger, die sie etwa zu sprechen hatten, am gewissesten anzustessen son. Dann giebt er folgende Rachricht.

Qui perjurum convenire volt hominem, mitto in Comitium.

Qui mendacem et gloriofum, apud Cloacinae facrum.

Ditis damnosos maritos sub Basilica

lbidem erunt scorta exsoleta, quique stipulari solent.

Symbolarum Collatores apud forum pifcarium.

In foro infimo boni homines, atque dites ambulant.

In medio propter canalem, ibi oftentatores meri.

Confidentes, garrulique et malevoli fupra lacum,

Qui alteri de nihilo audacter dicunt contumeliam,

Et qui ipse sat habent, quod in se possit vere dicier.

Sub Veteribus, ibi funt qui dant, quique accipiunt foenore,

Pone aedem Castoris, ibi sunt, subite quibus credas male.

In Tusco vico, ibi funt homines, qui ipsi sese venditant; etc.

Man hat Ursache fich zu wundern, daß die neuern comischen Dichter ben großen Reichthum jeder Art der co-mischen Schönheiten, der im Plautus liegt, sich so wenig zu Nuge ge-

macht haben. Ich fenne außer bem Aristophanes feinen Dichter, ber die vim comicam nach allen ihren Bens bungen so fehr in seiner Gewalt geshabt, als dieser.

Daben burfen wir aber feine Febler nicht verschweigen. Richt ohne Unwillen fiehet man, daß er fich bisweilen bis jum Poffenreifler erniedriget, der fich die unanständigsten Dinge erlaubt, und die Schaubuhne als einen Ort ansieht,

Ubi lepos, joci, rifus, vinum, ebrietas decent. \*)

Cogar mitten im Ernft, und mo es vollig widerfprechend ift, treibt er bismeilen ben Rarren. 3ch will nur ein einziges Benfpiel babon anführen. Ein junger Menfch fucht ein Dad. chen, bas er liebet, von bem Gclas venhandler, bem fie gehort, lodgus faufen. Diefer mar mit einigen Sclavinnen, barunter jenes Dad. chen mar, ju Schiffe gegangen, batte Schiffbruch erlitten, und bas Dab. chen hatte fich gerettet, und fich in einen an ber Rufte liegenben Tempel ber Benus, als in eine fichere Freps ftadt begeben. Dier will ber Ccla. venhandler fie mit Gewalt von ber Ctatue ber Gottin wegreißen. Der Rnecht bes verliebten Jung. lings tommt bagu, erstaunet über Die Gottlofigfeit des Sclavenhand. Er fucht eine feinem lers u. f. w. herrn fo wichtige Perfon ju retten, und wendet fich beshalb an einen nabe am Tempel wohnenden Alten, ben er um Sulfe und Benftand an. Die Situation ift bier vollig befondere aber ift ber ernsthaft; Alte, beffen Gulfe bier bem Rnecht nothig war, eine wichtige Perfon, bie er nothwendig in fein Intereffe gieben muß. Und nun - man begreift nicht, wie fo etwas Unfinniges dem Plautus hat einfallen tonnen. -

\*) Pfeudol. Prolog.

mifcht diefer Bube in bie Rebe, woburch er den Alten zu feinem Benftanb ruft, die argften Poffen und niebrigften Spotterenen gegen ben Alten felbft, ben er gewinnen will.

Te oro et quaeso, si speras tibi-Hoc anno multum futurum sirpe et laserpirium,

Atque ab lippitudine usque siccitas ut sit tibi.

In biefem abgefchmaften Con fahrt er, als ein leibhafter beutscher hanswurft, eine ganze Beile fort, che et feinen Untrag murflich eroffnet.

Ucherhaupt find bes Plautus Co. mobien ben allen Schonbeiten voll Kleten, womit fein comifcher Muthe willen fie befprist, und bie er abzue wischen fich nicht die geringfte Dube gegeben hat; vermuthlich, weil er fie jur Beluftigung bes Pobels brauchen fonnte. Da feine Stufe ins. gemein griechifchen Inhalts find, er aber fich bie Dube nicht genommen, die Einheit des Charafters zu beobs achten, fo gefchieht es nicht felten, baß man ben Areopagus und bas Capis tolium jugleich im Befichte hat, gu. aleich in Rom und in Athen ift. Um bie Beobachtung bes Ueblichen befummert er fich eben fo wenig, als jener Mahler, ber in bem Gemahlbe von dem Ginguge Chrifti nach Jerufalem, die Efelin mit einer Dete bes bangt hat, worauf bie Bapen ber brengehn Schweiger Cantone geftift In feinem Umphitruo wirb einer Geloforte gedacht, die unter Philipp, Meranbers Bater, aufge fommen ift. Bisweilen lagt er ben Schausvieler mitten im Spiel plot. lich die Daste megnehmen, und ihn aus einem Jupiter, ober Merfur, ben gu gerffellt, jum Comobianten U gereimtheiten von bie merbut. fer und mebr Arten fommen baufig benm Planens vor. Deffen ungeache tet mare jebe einzele feiner Comobien fcon hinreichend, uns einen hoben Begriff DO 5

Mitted Google

Begriff bon feinen Talenten fur bie comifche Buhne ju geben.

-X-

Die Ed. pr. bes Plautus († 3820) iff, cura Georg, Alexandrini Merulae, Den. 1472. f. die ate , Tarv. 1482, f. ers Die erftere, correctere ift von G. Carpentarius, Lugd. 1513. 8. beffere von Dic. Angelius, Flor. 1514 und Doch größere Berbienfte baben bie von Joach. Camerarius, Bafcf 1551 und 1558. 8. die von Dion. Lambinus und Job. Selius, Par. 1577 und 1587 f. die von Jan. Gruterus 1592. (Die erfte, morin ble Stade in Mete und Scenen abgetheilt fint) endlich die von Briedr. Laubmann, Frantf. 1605. 1612. 1621. 4. (befonbere bie gwente) von Frdr. Gronou, Amft. 1684. 8. (b. 21.) von Ernefti, Leipz. 1760. 8. Der barin enthaltenen Ctficte find amangig (obgleich ber Dichter beren weit mehrere gefchries ben, und auch die Dahmen verschiedener auf uns gefommen find. (G. Fabr. Bibl. lat. 1. 14.) als: 1) Amphitruo (uberf. in das Ital von Pant. Colonutio, Den. 1530. 8: Don Mauro Gellori, Rom 1702.8. Fas bricius gebentt in feiner Bibl. lat. I. G. 6. noch einer von Piet. Piareta, Ilebrigens ift bas Luffpiel bes Lub. Dolce, Il Marito, Den. 1545 und 1560. 8. eine Dachahmung Diefes Studes; und bie Dovelle, Geta e Birria, (f. l. et a.) 8. Den. 1516. 8. aus 286 Stangen beffebend, aus diefem Stude gezegen. In bas Spanische, von Frc. Dillabolos, Bar. 1515. 8. von Dereg be Oliva, in feinen Berten, (Corb.) 1584. 4. Im Französischen ift die Nachahmung bes Moliere befannt; auch Rotrou hat un. ter bem Titel, Les Solies, 1616. eine Dachahinung bavon gegeben; und Mide Dacier bas Stuck, Dar, 1683. 12. überfest. Deutsch, von Bolf Spangenberg 1608. 8. Englisch, von Ecchard, 2. 1694, und von Eb. Coode, welcher ben gangen Plautus überfesen wollen. Nachgeabmt von Dryden.) a) Afinaria (die Efelefomobie. In bas Ital. swenmahl, Ben. 1514. 4. und von Brunamotti. Im Deutschen bat Job. Burnieifter , Lunch. 1625, 8. eine fonders

bare, auf bie Gefbichte von ben Borbans ten ber Philiffer, gegrundete Dadahmung bavon gegeben. 3) Aufularia (ber Gelb. topf. . Ital. von C. Mar. Maggi fin iten Band feiner Comedie e Rime, Mit. 1701. 12. 2 Bb. Bon for. Guagefi, Fir. 1747. 8. 1750. 8. In das Deutsche von Joach. Greff, Magd. 1535. 8. Bon M . . . . (Raufer) Belle 1743. 8. nebft Tert von Steffens, ebend. 1765. 8. und in Chirachs Magazin. : Moliere hat feinen Avare bars aus gezogen.) 4) Caprivi (bie Gefans genen; im Frangof. nachgeabmt von Rotrou 1638. ... Heberfest von einem Ungen. Par. 1666. 12. Don B. Cofte, Par. 1713. 8. Deutsch, von Mart. Sonneccius 1582 und im zten Gt. ber Bente. gur Sifforie unb Mufmahme bes Theaters, Stuttg. 1750. 8. und von Lipfius, Schmalf. 1768. 8. lieber bas Stud felbft findet fich eine Abbandl. in dem 13ten Bb. ber Hift. crit. de la Republ. des lettres, und in ben Nouv. de la Rep. litt. 3. 1716. ein Brief von la Coffe; eine Eritif in bem gten Gt. ber ofen ans geführten Bentrage.) 5) Curculio (ble given erften Acte Deutsch, im ziten Gtuck ber Reuen Erweiterungen.) 6) Cafina (Jeal, von Gir. Berrardo, Den: 1530. 8. Der arme Berrardo bat fich in ber Ins weifung ber vornehinften Bucher in allen Theilen ber Dichtfunft, G. 507. in bas Wortchen Suddetto (ber Borbergenannte) muffen vermandeln taffen, wahrscheinlich. weil Bertram, in f. Entwurf einer Gefdicte ber Gelahrtheit, I. G. 278. wo er dieje llebers fenung nach ber von der Moftellaria eben biefes Berfaffers anzeigt, feiner Gewohns beit, in ber Gprache ju fcreiben, aus mels der er Bucher anführet, gemaß, bingu gefest hat, dal Suddetto.) 7) Cistellaria (bas Rafichen.) . 8) Epidicus (Eins geln gab das Stud Andr. Wille, Erfurt 1604.8. heraus. Ital. von Rin. Angel. lieri Alticossi, Fir. 1749. 4. - Frangof. von Mde. Dacier, Par. 1683. 12. Engs lifch, von Lawr. Ecchard, Lond. 1604. 8. 9) Chryfalus f. Bacchides (Jtal. von Lub. Domenichi, Flor. 1563. 8. Den. 1626.12.) 10) Phafma f. Mostellaria (bas Gefpenft; Ital, von Gir. Berrardo , Ben. 1530. 8.

Dachgeabmt von Abbifon in f. Befpenft mit ber Trommel, und von Regnard in Le retour imprevu.) 11) Menaechmus (Ital. von einem Ungenannten, Den. Bon Glac, Bincieli, unter bem Dahmen von Nico Grito, Perugia 1739. Triffino, Porta, u. a. m. haben fie im Stal, nachgeabint. Hebrigens murbe bie. fes Stud bereits im 3. 1486 ju Gerrara G. Rer. Ital. Stallenifch vorgeftellt. Script. 20.24. Col. 278. Spanisch. Untw. 1555. 8, vermuthlich von Gong. Bereg, Grangof. Mannichfaltig nachgeabmt, als von Rotrou, Regnard, u. a. in. Englifch, von einem Ungenannten 2B. Lond. (Ben biefer Gelegenheit will 1595.4. ich bemerten, bag, bem Warton (Hift. of Engl. Poet. 3. G. 363. Bu Folge ber reits im 3:1500 ein Ctuck bes Plautus, in einer englischen Ueberfetung aufgeführt, und baburch bas Drama ber Alten in Enge land gleichfam eingeführt worden; allein ber Nahme bes Stuckes ift mir nicht bes tannt.) Deutsch von L. Lipfius, Schmals fatten 1768. 8.) 12) Pyrgopolinices f. Miles gloriofus (Ital. von Ungel. Carmeli, :unter bem Dabmen lacermi, mit einem fat. Commentar und bem Tert, Den. 1742. 4. Spanisch, Antw. 1555. 8. vermuthlich von Gong. Pereg. Frangof. mehr übersett, als nachgeahmt von Jean be Baif, in f. Jeux, Par. 1573. 8. von einem Ungen. Par. 1639. 4.) 13) Der Raufmann. (Der englische Raufmann bes Colmann bat nur bem Titel nach Mebns lichfeit mit bem Ctude bes Plautus.) 14) Pfeudolus (3tal. von Giuf Torcili, Blor. 1765. 8. Deutsch, febr auslaffend, im iten Bb. von Brn. Comibts Biogras phie ber Dichter.) 15) Poenulus (Ital. von einem lingen. Ben. 1530. 8. 16) Die 17) Rudens (bas Schifsfeil; Werferin. Ital. von Greg. Redi, im aten Eh. feiner Werfe, und nachgeahmt von Lud. Dolce in feinem Ruffiano, Ven. 1560, 12. Grangof. von Dibe. Dacier, Par. 1683. 12. Engl. ven Lawr. Ecchard, Lond. 1694. 8. Deutsch, im zten Th. von Goldhagens Unthologie, Brantenb. 1767. 8. und von - 2. Lipfins, Schmalf. 1768. 8.) 18) Stichus. 19) Trinummus (ber Drenting; Deutsch, im 2ten Th. von Golbhagens Anthologie, und von Leipstus, Schmalk. 1768. 8. Nachgeahmt von Destouches und bestimmt in bem Schae.) 20) Truculentus (ber Grobion, nur Fragment.)

Muffer den bereits angeführten Hebers fegungen ber einzeln Staden, ift Plautus vollstandig in das Französische drenmabl überf. von Mich. Marolles, Dar. 1658 8. 4 B. Bon Beine. Phil. be Limiers, Amff. 1719.12. 10 Bb. mit Weglaffung ber von B. Cofte und Dide. Dacier überfesten Stude. Stichus und Trinumus find in Derfen. Bon Dic. Gueubeville, Leiben 1719, 12t 10 Bd. In bas Englische bat Tb. Coole ibn überfegen wollen, mir ift aber nur bie bereits angeführte leberf. bes Ums phitruo befannt; aber Thornton und Bar. ner haben ibn , 2. 1767 : 1773. 8. 5 886. in reimfrege Berfe überfest berausgeneben. Im Deutschen haben wir Luftfpiele nach bem Plautus, Leipz. 1774. 8. von Job. Mich. Lens (die Aussteuer nach ber Aulularia; bie Entführungen nach bem Milglor. bas Baterchen , nach ber Afinaria; bie Bublidmeffer nach bem Truculentus; u. die Turtenielaven nach dem Curculio. --

Erläuterungsschriften : Adversus Calumniatores Plauti Diff. Auct, Franc. Flor. Sabinus, Bafil. 1540. 8. Ben ber Ausgabe bes Dichters von 3. Camerarius, Baf. 1558. 8. findet fich von bem Berausgeber eine Differt. de carminibus comicis. - De Plautinor, Carminum ratione libel, Auct, Andr. Alciati, ben ber Musg. bes Plautus, Bafel 1568. 8. und ben ben Eruditor. aliquot viror. de Comoed. et comic. verfibus Commentat . . . cbenb. in eben bem Jahre. - In eben diefem Werte finden fich, auffer einigen, die Combbie abers ' baupt betreffenden Schriftchen, noch bes Bulett genannten Schriftfiellers Lex. voc. Plautinar, bes J. Camerarius Annotat. in Plauti Comoed. Des Abr. Turnebus Observat. in Plautum, aus f. Adverfar. u. a. bergl. m. - De Plauti Latinitate ferips. Henr. Stephanus, Par. 1578. 8. - Benedict, Fioretti bat in

feinen Proginasmi poetici, Fir. 1620 u. f. 4. 5 Bb. verfcbiebene, ben Plautus betreffende Progr. als I. 23. G. 93. (Musg. ven 1695.) 11. 30. 31. 32. G. 76 u. f. III. 143. G. 395 u.f. IV. 21. 22. 23. 6. 62 U. f. V. 22, 23. 6. 109. (aber ich weiß nicht, ob alle ?) überfeste Ranus Damelius in bas Lateinifche, und Mbil. Barcus fagte fie f. Commentar. de particulis lat. linguae, Freft. 1647. 12. unter bem Titel, Apologia pro Plauto opposito saevo judicio Horatiano et (S. Fabr. Bibl. lat. I. Heinfiano ben. G. 25.) Leffing , in feiner Lebensbefchreibung bes Plautus (Bentrage gur Sifforie und Mufnahme bee Theaters G. 33. D. 5.) und Gr. Gomidt in feiner Unweisung ber vornehmften Bucher in allen Theilen ber Dichtfunft G. 507. führen diefe Apologie els befonders, und urfprunglich lateinifch pon Bened. Kioretti gefdrieben , an; auf Diefe Urt fenne ich fie nicht; auch gebentt Rioretti bes Dan, Beinfius nur erft in bem aaten und agten Progr. bes sten Banbes, und als eines, gang neuerbings aufgeftans benen Gegners des Plautus, Dergeftalt, baß ich beffen :- ad Horatii , de Plauto et Terentio Iudicium, Differtat. von welcher ich nicht weiß, wenn fie ers. ichienen ift . und bie ich nur aus ber ans, gabe bee Tereng in ufum Delphini, Par. 1675. 4. und aus ber Befferhouschen, Hag. 1726. 4. 2 Db. aus ber Zeunischen, Peips. 1784. 8. 2 Bb. tenne, bicher fegen su tonnen glaube. - De vita ac feriptis Plauti, Terentii . . . . Diatr, Casp. Sagittarii, Alt. 1671. 8. - Lectiones Plautinae hab. a Io. Fr. Gronovio. Lugd. 1740. 8. - Mebrere Schriften Diefer Urt, welche, jum Theil, uon ben verschiebenen Berausgebern ichon benust worden, find in Fabr. Bibl. lat. I. 6. 23. Lipf. 1773. 8. vergeichnet. -Das Leben des Dlautus findet fich in Greg. Opralbi Vit. poetar. S. 884. Baf. 1545. 8. In Crufius Lebensbefder. Mom. Dichter Bo. 2. G. 303. beutscher leberfepung. In ben Beptragen gur Siftorie und Aufs nahm: tes Theaters, Stuttg. 1750. 8. 6. 14. und in Brn. Schmidts Biographie

ber Olchter. — Die Urtheile mehrerer Litteratoren über ihn find von Baillet, in f. Jug. des Sav. Art 1134. Bd. 3. Ch. 2. G. 18. Amft. 1725. 12. gefanmelt worden. —

### Plinthe.

(Baufunft.) ..

Ein platter Unterfat, ber bie Grunds lage entweder eines gangen Gebaus bes, ober irgend eines anbern, auf einem Ruge ftebenben Theiles macht. In ber im Artifel Bang \*) befindlichen Figur 2. ift ber Unterfat bes Gebaudes bie Plinthe; und in ber im Urtifel Uttifcher Gaulenfuß \*\*) befindlichen Figur ift ber Unterfat a. Die Plinthe. Der Rame fommt von einem griechischen Borty bas eine Platte von Ziegelftein, eine Gliefe von gebrannter Erbe bebeutet, weil bergleichen Platten unter Die Ruge ber Gaulen gelegt murben. Jeber aufrechtstehender Rorper muß einen Bug haben, t) und der unterfte Theil des Rufes ift bie Plinthe, die aber oft, wie in ben meiften Saufern, wenn fie etwas boch ift, den Ruf felbit vertritt. Richt nur, was die Romer Plintbus, fondern auch was die Italianer Zoccolo, die Frangofen Zocle, das ift, die Goble nennen, wird durchgehends von mifern Baumeiftern Plinthe genennte

meistern Plinthe genennt.
Man trifft die Plinthe als einen nothwendigen Theil an, unter gangen Sebäuden, an denen sie den Tuß vorstellt; unter Postamenten und Saulenfüßen, wo sie die Fußsoble vorstellt; unter Posten und Pfeilern, deren Fuß sie ausmacht; und unter Dokengeländern, unter denen sie eine durchgehende allgemeine Unterlage vorstellt. Es ist ein wesentlicher Fehler, wenn einem

Dause

<sup>\*)</sup> II 26. G. 227.

<sup>\*\*) 12</sup>b. G. 154.

t) G. Jus, 11 Eh. G. 219.

Saufe die Minthe fehlet, und bie Mauern unmittelbar auf ber Erbe ftehen; weil auf biefe Beife bem gangen Gebdube fein unterftes Enbe fehlet. \*)

# Poetisch; Poetische Sprace.

Boetisch nennt man jede Gache, beren Urt, ober Charafter fich jum Gebicht'fdift. Eine poetische Phantafte, ein voetifcher Einfall, ein poetifcher Musbrut. Wir haben in perfchiebenen Artifeln Diefes Berts ben poetischen Charafter, mancherlen Eigenschaften und Gegenftanbe betrachtet; ale g. B. bas poetifche Benie, ben poetischen Stoff, Die poetifche Behandlung eines Stoffes und beraleichen. Diefer Urtifel ift ber Betrachtung ber poetifchen Eprache gewidmet, bem, mas bie frans zofischen Runftrichter poefie du ftile nennen.

Man fiebt überhaupt, bag fowol ber bauernde Gemuthscharafter, als ber vorübergebende launige ober leibenfchaftliche Zuftand bes Menfchen, einen mertlichen Ginfluß auf feinen Ausbruf und feine Urt ju fprechen haben. Wie alfo die Eprache eines Spaghaften Menfchen im Ausbrut und in den Wendungen etwas bon Diefem Charafter bat, fo befommt fie auch durch bas poetische Genie überhaupt, bann befonders burch Die Urt ber Laune, ober ber Begeiftes rung, barin ber Dichter fich jedes. mal befindet, ein befonderes Geprag, und wird gur poetifchen Cprache.

Da überhaupt ber Dichter fich alles ftarfer und lebhafter vorftellt, als aubre Menschen, ba feine feurige Einbildungsfraft ben leblofen Dingen felbit teben giebt, so findet man in feiner Sprache auch diese Lebhaftigfeit und eine alles belebenbe

\*) G. Gans.

Phantasie. Beil fein Gemuthezufiand mahrendem Dichten etwas aufferordentliches hat, so hat es seine Sprache ebenfalls. Welcher Mensch wurde in einer gemeinen und gewohnlichen Gemuthskaffung sich, wenn er fagen wollte, er verlasse den großen Daufen derer, die nach Reichthum trachten, und begnüge sich mit dem hochst nothdurftigen, so außerow bentlich ausbrufen, wie hora;

- Nil cupientium

Nudus castra peto, et transfuga di-

#### Partes linquere gestio.

Wer, als ein in ben hochften poetischen Enthusiasmus gesetzer Mensch, wurde, austatt — Siebe! Casar, den man todt gesagt hatte, temmt siegreich aus Spanien zurüfe — sich so feperlich als Hora; ausdrüfen;

Herculis ritu modo dictus, o plebs, Morte venalem petiisse laurum Caesar hispana repetit penates Victor ab oza.

Es ift nicht wol möglich, jebe Burfung bes poetischen Beiftes auf bie Sprache anguzeigen; fie fann fich auf jede Rleinigfeit berfelben erftres Diehveniger laffen fich eigent. fen. liche Grangen bestimmen, wo die gemeine Eprache aufhoret, und bie poes tifche anfangt. Den eigentlichen formlichen Bers rechnen wir nicht bieber; weil er aus überlegter Runft entstanden ift, und weil die Gprache auch ohne ibn febr poetifch fenn fann. Bisweilen murtet ber poctifche Beift nur auf den Zon und ben Gang ber Die ohne Beranderung bes Ausdrufe, blos burch andre Orbe nung vom Doetifchen ins Profaifche . tann beruntergefest merben. Folgen. de schone Stropbe

Diel ju theuer burchs Blut blabenber Junglinge,

Und ber Mutter und Braut nachtliche Ehran' ertauft,

Lott

Boft mit Gilbergeton ibn die Unfferbe lichfeit

In bas eiferne Relb umfonft

tonnte mit Benbehaltung iebes Mortes, blos burch veranderte Ctellung berfelben in eine gwar eble, aber gar nicht poetische Profe verwandelt Umfonft lott ibn die Unmerben. fferblichteit u. f. m. Mur die Aus. brufe Silbergeron und bas eiferne Seld, mußten etwas berabgestimmt Rolgendes Benfviel zeiget, merden. baff, ohne ein einziges Wort zu veranbern, eine fchone poetische Rebe in eine vollig gemeine tonne verman. belt werben. Diemand wird fagen, baf folgende Rede poetifch fen : Equidem rex, inquit, fatebor tibi cuncta, quaecumque fuerint vera; neque negabo me de gente argolica: hoc primum. Nec fi improba fortuna finxit Sinonem miferum, finget etiam vanum mendacemque; und doch wird fie, burch andre Drb. nung, ohne Beranberung einer eingigen Enlbe in eine fcone poetische. Rede verwandelt.

Cuncta equidem tibi Rex fuerint quaecumque fatebor .

Vera, inquit; neque me argolica de gente negabol

Hoc primum; nec si miserum for. tuna Sinonem

Finxit, vanum etiam mendacemque improba finget. \*)

Andremale fommt zu ber ungewehns lichen poetischen Ordnung und dem empfindungsvollen Gang noch bas hingu, daß die Berbindunge. und Beziehungewörter vom Dichter übergangen werden, und baf badurch feine Sprache poetisch wird, Rolgendes, barin fonft fein Aus. druf, ale das einzige Wort fingen poetifch ift.

Der Liebe Gdmergen, nicht ber ermar: tenden

Roch ungeliebten, die Somergen nicht;

\*) G. Parrhafiana.

Denn ich liebe, fo liebte Reiner! fo werb ich geliebt!

Die fanftern Schmergen, welche gum . Bieberfehn

Sinblifen, welche jum Bieberfebn Bief aufathmen, boch lifpelt Stammelnbe Freude mit auf!

Die Gomergen wollt ich fingen. - \*)

Durch gehörige Berfetungen, und Einschaltung ber von bem Dichter übergangenen Berbindungs . und Begichungeworter, fonnte man biefe recht pindarifche Etrophen in eine gute, gar nichts poetisches an fich habende Rebe vermandeln.

Diefes find die einfacheffen, aber nicht die leichteften Schritte gur poes tifchen Sprache. Man findet ben ben erhabenften Dbenbichtern, als ben Pindar und Rlopftof, nicht felten bergleichen Strophen, und boch lieft man fie mit Entzufung, blos weil bie Stellung und Berbindung ber Worter ihnen einen hohen poetischen Ton geben.

Undremale wird die Sprache burch Einmifchung befonders ausgefuchter, fehr ftarter, oder fehr mablerifcher, oder auch blos mehr als gewöhnliche Beranftaltung anzeigenber Worter poetisch. horas führet folgende

Ctelle des Ennius an :

- Postquam discordia tetra Belli ferratos postes portasque refregit. \*\*)

in welcher die mit andrer Schrift gebruften Borter eine merfliche Beftrebung des Dichters, fich fark auszudrufen, anzeigen. Bum Bens fpiel bes Mahlerifchen fann Folgenbes bienen, bas auch der Profopo. poie ungeachtet noch poetisch mare.

Bon bes ichimmernben Gees Traubens geftaben ber,

Docr.

\*) Klopftots Dbe an Cibli.

\*\*) Serm. I. 4,

Der, flobeft bu-fcon wieder jum Sims mel auf? Romm in rotbendem Strale

Muf bem Glagel ber Abendluft.

Romm und lebre mein Lieb jugendlich beiter fenn,

Gife Freude, wie bu! gleich bem ber feelten

Schnellen Jauchsen bes Junglings, Canft, ber fublenden Fanny gleich. \*)

In biefe Claffe bes Poetifchen rechnen wir auch bad blos Beranstaltete, ba man gemeinen Wortern und Ramen burch Umschreibung, ober Benmorter, einen von der gemeinen Rebe abs. gebenden Charafter giebt. Gervius fagt: Amant poetae rem unius fermonis circumlocutionibus dicere, ut, pro Troja dicunt urbem Trojae: pro Buthroto, arcem Buthroti: fic pro Timaro Virgilius fontem Timari.

Bulett nimmt bie poetische Sprache die lebhafteften und leidenschaft. lichsten Riguren, die fraftigften und fubneften Eropen, und bie ungewohnlichsten Wendungen ber Gprache ju Sulfe. Der Ausbruf muß jede Cache, die die Einbildungefraft bes Dichters gerührt hat, vergrößern ober verfleinern: Der Raum des himmels wird ist jum Ocean der Welten, die Erde gum Tropfen am Eymer, und das Bergnugen fuhlen. be Berg vergebt in Entrutung. \*\*) Leblose Dinge befommen Leben und Danblung, und die reineften Borftellungen bes Berftanbes merben in forperliche Gegenstande verwandelt. Daburch geschieht es, bag alle Bebanten in blos finnliches Gefühl permandelt merben.

Un diefer poetischen Sprache erfennet man ben mabren Dichter, und es fcheinet, bag fchon Dorag barin

bas Befen ber Dichtfunft gefest habe; \*) und bie Reuern erfennen eben besmegen eine profaifche Doefe, und eine poetische Profe. "Diefer Theil der Dichtfunft (die Poefie bes Stile,) fagt ein scharffinniger Runftrichter, ift ber wichtigfte und augleich ber fchwerfte. Die Bilber ju erfinden, welche bas, mas man fagen will, fchon mablen; ben eis gentlichen Muebrut gu treffen, bem Gedanten ein fuhlbares Wefen giebt: biefes (nicht ber Reim) ift die Runft, wogn ein gottliches Teuer nothig ift. Ein mittelmäßiger Ropf fann burch langes und genaues Nachbenten einen regelmäßigen Dlan machen, und feinen Derfonen ans ftandige Gitten geben: aber nur ber. welcher gur Runft gebohren ift, fann feinen Bers burch Dichtung unb Bilder beleben." \*\*)

Es ift zwar bas allgemeine Genie. aller Menfchen, daß fie Gedanten und Begriffen, um fie recht gu faffen, ein torperliches Befen, geben, und in fofern find mir alle, nur ben abstraften Philosophen ausgenom. men, Poeten. Aber nicht jeber hat Genie, Lebhaftigfeit und Reichtbum ber Phantafie, Richtigfeit Des Ges fuhle genug, feine Gedanten mit folden Rorpern zu befleiben, die fie jugleich in der genauesten Aehnliche feit oder Bahrheit, und größten Rlarheit und Lebhaftigfeit vorstellen. Diefes ift ben vorzuglichen Genien, die dann eigentlich Dichter genennet merben, porbehalten.

Der Bollfommenheit der poetischen Sprache ift es jugufchreiben, daß die wir felbft taufend-Gedanfen, mal auch ichon gedacht haben, uns fo inniglich ergoben, wenn wir feben, wie neu und wie vollfommen fie ber Dichter eingefleidet hat; wenn

<sup>\*)</sup> Rlopftots Dbe an ben Baricherfee.

<sup>\*\*)</sup> G. Klopftots Dbe, die Frublings. feper.

<sup>\*)</sup> Serm I. 4. 40-62.

<sup>\*\*)</sup> Du Bos Reflexions etc.

wein wir neue und unerwarkete, boch hochft richtige Aehnlichkeiten zwischen dem Beistigen und dem Rosperlichen wahrnehmen, die nur der feineste Scharffinn entdeten, und der beredtesse Mund ausdrüfen konnte. Die poetische Sprache ist es also, die uns in den Gedichten am meisten reitt.

Aber wir muffen nicht vergeffen, anzumerten, bag bas Poetifche ber Sprache nur bas Rleib ber Gebanbeffen nur die Bedanten, fen fen, Die in ihrer nafenden Geftalt nicht genug afthetifche Rraft hatten, beburfen; daß die Borftellungen, bie ohne diefen poetischen Schmuf Leb. baftigfeit genug haben, auch ohne Poefie ber Sprache poetisch find; baf insonderheit die Sprache eines innigft gerührten Bergens, ber geradefte einfachefte Muedruf ftarter Empfindungen, diefen Comut vers fchmaben. Bo fcone Geffunungen, ftarte Empfindungen, ober auch mabre Machtfpruche ber gemeinen Bernunft fteben, bewegen fie fur fich felbft, auch in bem einfacheften Musbrut, binlanglich. Darum ift eine blumenreiche, oder fonft poetis fche Sprache ben Meugerung der Empfindungen oft febr nachtheilig, und allemal unnaturlich. Und wo man an fich große Gegenftande ju Befchreiben bat, da barf man nur auf gute Unordnung und richtige Zeichnung feben; das Reine bes Colorits thut menig baben.

\* \*

Bon dem Poetischen, oder der Poetischen Sprache, handeln besonders: L. Racine in dem sten Kap. der Reflexfur la poesie, Oeuvr. T. 3. S. 81 u. s. Par. 1747.12. — Batteur in seiner Einsteitung S. 201, der d. liebers. 4te Aust. — Warmentel, im 4ten und sten Kap. des ersten Edeits seiner Poet. franc. S. 94 u. s. Par. 1763.8. — Newbern in s. Art of poetry on a new plan, Lond. 1762.8.

86, 1. Kap. 6. S. 41. — St. Engel im iten hauptst. seiner Anfangsgründe einer Theorie der Dichtungkarten. — S. übrb gens den Art. Ausdruck S. 189.

#### Politisches Trauerspiel.

Wir wollen unter biefem Ramen bon einem Drama bon befonberer Art fprechen, bas nicht eigentlich fur die Chaubuhne gemacht ift, fonbern gewiffe mertwurdige Borftellungen und Begebenheiten aus ber Gefchichte bramatifch ' behandelt. Bir finden zwar fcon unter Shas tespears Berten Ctute, die einigers maagen bahin fonnen gerechnet merben; weil er nicht nur ben Stoff aus ber Geschichte feines gandes genommen, fondern ibn auch, ohne Rufficht auf die gemeinen Regeln ber Schaubuhne, politifch behandelt hat. Doch ift, fo viel ich weiß, ber beruhmte Prafibent Benault ber erfte, ber das politifche Trauerfpiel, als eine gang befondere Sattung bes Drama, bas mehr jum lefen, als gur murflichen Borffellung bienen follte, behandelt bat.

Ich will mich bie Mube nicht vers brießen laffen, mit biefes berühmten Mannes eigenen Worten zu erzählen, wie er auf biefe befondere Urt bes

Drama getommen ift. \*)

"Die Geschichte, sagt er, hat dies sen großen Mangel, daß sie blos erzählt; da man doch gestehen muß, daß dieselben Begebenheiten, die sie worträgt, wenn man die Handlung selbst sähe, ganz andere Kraft, und insonderheit ungleich mehr Rlarheit für die Borstellungskraft haben würden. Alls ich Shakespears Tragodic, Seinzich VI. sah, war ich begierig, die ganze Geschichte dieses Prinzen in derselben wieder zu serz

\*) Folgendes iff aus der Borrede, zu dem Traueristel François II. Roy de France en eing Actes, genommen. nen - ich las Chafefpears Stif, um bie vielfaltigen fchnell auf einanber folgenben und einander oft gang entargenftreitenben. Begebenheiten beffelben mir recht lebhaft vorzuftellen - ich fand jebe bennahe in richtiger Ordnung der Zeit; ich fabe bie Sauptperfonen berfelben Zeit in murt. licher Sandlung begriffen, Die vor meinen Augen vorfiel; ich erfannte thre Gitten, ihre Intereffen, ihre Leibenschaften: fie felbft unterrichte ten mid bavon - ba bachte ich: warum ift unfre Beschichte nicht eben fo gefchrieben, und warum hat noch Miemand Diefen Ginfall gebabt?"

Nachber merkt er febr richtig an, bag die Tragodie nach ber gewohn. lichen Form, ba fie nur eine einzige und furge Sandlung porftellt, wie bas hiftorifche Gemablbe, und nicht binlanglich genug über bie wichtige ften Puntte ber Geschichte unterrich. ten fann. Daraus ichlieft er enb. lich, es fen vernunftig, eine Gat. tung ju berfuchen, barin bie Bortheile ber Geschichte und ber Trago. Die vereiniget fepen. Er unternahm es, und fo entstund fein politisches Trauerfpiel Grang II. Ronig von Kranfreich. Aber feiner feiner ganbes manner, die boch fo amfig fur bie Schanbuhne arbeiten, abmte ibm bierin nach.

Bor einigen Jahren famen in Deutschland verschiedene bramatifche Werfe, unter bem Titel politischer Erquerfpiele beraus, babon bie mei. ften unfern Bobmer jum Berfaffer Db' fie nun gleich teine batten. aunitige Aufnahme erfuhren, und in einigen fritifchen Schriften berfelben Beit, beren Berfaffer es fich gur Maxime fcheinen gemacht ju baben, ben Bater ber, mabren Critit in Deutschland ju verfpotten, fo gar verhohnt murben : fo haben boch ver? Schiedene Renner ihren Berth, einiger barin vortommenber, in ber That

Dritter Theil.

unnaturlicher Ausbrufe ungeachtet. nicht verfeunt. Gie faben, daß bies fes Trauerfpiel, als eine befondere Gattung, febr fchiflich fonnte gebraucht werben, wichtige, politische und patriotifche Gemablde, Die ju groß und zu weitlauftig find, nach ben Regeln bes eigentlichen Schaus fpiels behandelt zu werben, fo vorguftellen, baß fie weit mehr geben befommen, und weit großere Burfung thun murben, als wenn man fe blos historisch vorstellte. Diefem Grunde fcbien mir biefe Gate tung auch bier einen befonbern Urtis fel gu erfobern. Diefen murbe ich auch ausgearbeitet haben, wenn nicht ein mir unbefannter Renner barin juvorgefommen mare. Diefer bat mir por einigen Monaten einen bes fondern Auffat uber Diefe Materie zugefchift, ben ich bier, weil er mir Die gange Cache in ihr eigentliches Licht scheint gefegt ju haben, gang einrufen merbe.

Es trifft fich gerade gu ber Beit, ba diefer duffat ber Preffe foll übergeben werden, bag mir ein neues Drama, gerabe wie Denault es munfchet: Bos von Berlichingen, in bie Sand fommt, deffen Berfaffer, burch Die That felbft, zeiget, bag er bas. politische Drama einer genauen Bes arbeitung murbig halt. Bermuth. lich wird Diefe neue Erfcheinung, Die ben allen ihren Tehlern viel vortreffs liches bat, da fie von einem unbefannten Berfaffer fommt, gegen ben wol noch Diemand eingenommen ift, eine nabere Beleuchtung ber gangen Urt beranlaffen. Dier ift der vorher ermabnte Muffas.

"Die Griechen haben ihr Theater für das Wertzeug gebraucht, das Bolt in den Empfindungen von dem Werthe popularer Grundsäge und Nechte zu unterhalten. In Staaten, wo die Gemeinen so großen Untheil an der Regierung nahmen, war nichts bequemer zu diesem Ende. Da die Mechte

District to Google

Rechte bes Staats die Rechte bes Bolks waren, so erfoderte die gesunde Politik, daß es dieselben sich in dem lebhaftesten Lichte vorstelztete, und sein ganges herz damit erwärmete.

Muf bem Theater ber Staaten, in melchen bie Wohlfahrt und bas gange Schiffal ber Ration Ginem ober Wenigen überlaffen ift, wo bie Mittel bas Bolt glutlich ju machen Staatsgeheimniffe find, bie in bem Cabinette verschloffen bleiben, fchien es nicht allein überflußig, fonbern gefährlich, und bem unbedungenen Behorfam jumider, bag ben Gemeinen Reigung ju Regierungsgefchaff. ten eingepflangt, ober ihnen bobe Gebanten von popularen Borgugen eingepraget murben. Darum baben Die Genien, Die fur folche Schaus buhnen fchrieben, die Rationalabfich. ten und Gefichtspunfte verlaffen, und fich mit perfonlichen Angelegens beiten abgegeben.

Bo follen wir in unfern Zeiten unter ben frepeften Staaten benjes nigen fuchen, der bas republifanis fche Naturell ber griechifchen habe; ber feine Landesrechte mit bem Ernfte und dem Gifer ju Bergen nehme, welche wir ben ben Alten bemerten? In großern Republifen findet man ein Schaufpiel von Nationalabsich. bon Ctaatsbedurfniffen und offentlichen Geschäfften, wo nicht mit Gefahr fur die Regierung begleitet, doch schwerfallig und nicht unterhaltend; in fleinern und bedurftigen bat man billig Beben. fen, Schaubuhnen ju eroffnen, Die mit ber Sparfamfeit, mit ber Einfalt ber Gitten, und ber Arbeits famfeit, - bie bier nothwendige Eugenben find, febr fchlecht jufammens Stimmen.

Man hat gefagt, einige Staaten von popularer Regierungkart, baben die Schaubuhne der Frangofen

weil fie bie Liebe gur permorfen, Monarchie einpflange. Ich febe von Diefer Geite feine Gefahr. Die frangofischen Stute fallen gemeiniglich auf perfonliche Leidenschaften ber Protagoniffen, und nicht auf allgemeine bes Monarchen ober ber Gie beften Die Auf-Monarchie. mertfamfeit nicht auf ben Staat, fondern auf jeden befondern Gegens fand. Gie gerftreuen bas Gemuth, und nehmen ben Privatmann, nicht nur aus ben nationalen, fonbern felbft aus ben burgerlichen und wirthschaftlichen Empfindungen und Gefchafften heraus. Und biefes ift fchon genng, die Republifen bavon abzufdrefen, wiewol eben bes. wegen ber Monarch fie empfehlen mag.

Aber Schauspiele, bie in bem Saupttone ber griechischen fur frene Staaten verfaffet find, in welchen bie großen Ungelegenheiten ber Ctaas ten behandelt werben, Die Erhale tung ober ber Untergang bes Gtaa. tes, ber populare Geift, bas Auf. nehmen ober Berberben ber Gitten, bie ganbesgefete - folche Schaus fpiele werden immer in ben beutis gen Republifen die Dienfte thun, bie fie in ben alten gethan haben. Es mare unglutlich, wenn man es fich baran mangeln ließe, weil bie theatralifche Borftellung allgufoft. bare Buruftungen erfordert, und gu viel Zerftrenungen verurfachet. Laffet uns die lebhafte Borftellung, bie bom Schauen entftehet, benfeite fe-Ben; immer wird bas Drama noch gang brauchbar bleiben, Patriotis. me, Raturrechte, Staatsbegriffe, populare Empfindungen, einzupras gen, wenn man fich gleich einschrar. fet, für ben ftillen Lefer ju fchreiber, ber in einer Erholungestunde an bem Bulte fitet; wenn man gleich bie Lefer felbft entbehret, welche fur ben Ernft ber offentlichen Geschaffte, ber Staats.

Staatsforgen, ju bequem ober ju'

flüchtig finb.

Wenn ben der lebendigen Borftellung auf der Schaubuhne die Burfung ber Schauspiele nicht fehr geschwächt werden muß, fo braucht es eine außerordentliche Runft, gu verhuten, daß die Tanfchung nicht unterbrochen werbe. Wie leicht wird fie burch die ungefchiften Decorationen verborben, befonders in unfern Theatern, bie gegen bie grie. chifchen und romifchen nicht viel bef. fer als Quatfalberbuhnen find! Wie viel Arbeit bat nicht die Phantafie, wenn ber Betrug nicht burch bas ungriechische und unromische Bewand, durch die Miene ber Schaufpieler, bie man allzuvertraut fennt, burch bie gemahlten Scenen, bie Leuchter, ben Borhang, Benbelfer, Die Deillades ber Scho. nen, bie lauten Ginfalle ber Laune, ober ber Cabale, aufgeloft merben Da Die Ginbildung im Cabi. net nicht fo bon allen Geiten uberfallen wirb, fo fann fie fich mit ganger Rraft in Die Stellung ber Der, fonen hineindenfen, ihre Miene und Beftalt fich bilden, und fo fanh fle oftere ergangen, mas die Schaububne voraus hat.

Ein Drama, bas feinen Anspruch auf die Schaubuhne macht, hat ben wichtigen Bortheil, bag es fich um ben guten Con und bie Laune ber Logen und bes Parterre nicht befummern barf. Der Boet barf alle bie fleinen Runftgriffe verwerfen, welche nothwendig find, diejenigen einzunehmen, die nur burch leicht. finnige Leibenschaften, burch schwind. lichten Unfinn, burch; abentheuer. liche Begegniffe, fich einnehmen laf-Er hat Epifoben, ju fich gerif. fene Perfonen, Verwiftungen, gewungene Busammenfunfte, nicht schlechterbings nothig; er barf marten, bis fie ungefucht aus ber Ge-Schichte bervorfallen.

Diefes Drama barf fich nicht mit Angft an die Einheit des Ortes und ber Zeit binben, weil bier nicht fo viel Dinge jufammenfommen, bie ben Betrug ber Ginnen aufhalten. Die Phantafie bat in ber Ginfamfeit weniger Mube, fich aus einem Bimmer ins anbre ju begeben, fich vom Morgen jum Abend, bom heutigen Tage jum folgenden gu ber-Dier ift nichts, mas ihr entgegen arbeite. Der Dialog barf nicht fo burchfchnitten fenn, bamit er lebhaft werde; er mag fich jur rechten Zeit ansbreiten, weil ber Lefer ruhiger, und feinen Gebanfen überlaffen ift.

Die Lefer, die man diesem Drama wunscht, sind populare, patriotische Personen, in deren Semuthern die Privattriebe durch die öffentlichen niedergedrukt sind. Der Poet hat dann aber nothig, die Springsedern der Menschlichteit, die Triebrader des gesellschaftlichen Lebens spielenzu lassen. Die Springsedern, die in jedes absonderlichen Menschen Herzen liegen, die aufseine besondere Berson wurfen, haben hier nur zufällig, und in der andern Hand statt.

In ben Stufen, bie fur bas Theater gewidmet find, in welchen ber Doet feine Perfonen mit bem Parterre und Logen empfinden und benten lagt, betommt ber Bufcher eben baber bas Recht, über bas Berf ju urtheilen. Das politische Chauspiel ift allein bem Urtheil berer unterworfen, die fich aus bem Staat und feinen Berhaltniffen mit ben Rechten ber Ration, und ben Mitteln bie allgemeine Gluffeligfeit ju beforbern, eine Ungelegenheit bes herzens und bes Berftanbes ma-Undern ift es eine frembe Proving, in welche fie fein Recht haben, einzufallen.

Digwood by Google

Die Protagoniften in einem Drama, welches fo große Ungelegenheis ten umfaffet, wie bie Rationalintereffen find, muffen nothwendig farte Geelen fenn, bie sich gegen allgemeine Borurtheile, gegen Uebel, die unter hobem Schute fteben, mit bem Mithe ber heroifden Zeiten bewaffnen. Es find Ari minondas, Timoleon, Es find Ariftides, Epas Gracchus, bie man-in unfern Sagen fur Ctoi. fer und Fanatifer halt. Es brancht fcon etwas von ftoifder Geele bar ju, ben Fanatisme biefer Manner ju begreifen. Diefe Begriffe find für bas Parterre Chimaren. biefem muß man nur Epifurer fu-Die Erfahrung bat gezeigt, baf von ben Tragodien biefer Urt, bie man fich erfubnt bat, auf ben Schauplat ju bringen, taum eine wigen ber Staatsintereffe etwas lebhaft geruhrt hat; Die Ruhrung entstand burch irgend eine absonder. liche Perfon, welche ber Poet gewußt hat, liebenswurbig ober berhaßt zu machen.

In einigen von Boltairens Trauer. fpielen hat ein allgemeines Intereffe ber hauptton hat etwas Plat; großere, etwas andringenbers, als man in Racinens und felbft in Corneillens Ctuten findet. Der Stand. puntt im Mahomed ift eine Umteb. rung, bie fich in ben Staaten unb ben Religionen ber Morgenlanber gutragt. In dem Chinefischen Beifen ift, ber hauptpunft ber Untergang bes alteften Reiches. In bem geretteten Rom ift ber Ctandpunft felbft die Boblfahrt einer Republit. Aber alle diefe großen Gefichtspunkte find für ben gewöhnlichen Menfchen fo entfernte Dinge, bag fie nicht farten Eindrut auf ihn machen. Einer von ben frangofifchen Men, fchen hat es gerade jugeftanden: Bas fur großen lintheil, fagt er, foll ich an der Rettung Rome nebs men? einer Republit? wie weit ber,

wie unbekannt ist das! Mein hers fennt nur die Personen in den Staaten. Die Staaten find ihm nichts." Erinnern wir diesen Menschen, daß er das Vaterland ins Auge fassen muffe, so sagt er uns, das Vaterland sen nur ein schoner Name, und es ist viel, wenn er uns eingesteht, daß bieser Name nicht ohne allen Eindruf sen.

Der Enthustadmus in ber Liebe macht auf bem Schauplat große Eindruke, weil er ein individuales Objekt hat, ein besonderes Interesse, welches eine Privatperson leicht zu ihrem eigenen macht. Barterland und Rechte ber Menschlichkeit sind zu fremde Dinge geworden, als daß man dafür in Leidenschaft gerathe.

Laffet und ju ben farten Geclen, bie bem Staatsenthustasmus unterworfen find, die Manner gablen, die ihre Ctarte jur Unterdrufung bes Staates angemandt baben. Sylla, Cafar, Catilina felbft mos gen folche Seelen gehabt haben. Es giebt migige Ropfe, die nur ben Diefen berühmten Uebelthatern Starte Cie febn ben ber Geele entbefen. Cicero nicht fo viel bavon, wie ben Augustus. Boltaire felbft bat dem Cicero fle in geringerm Grabe ges als er fie wirklich hatte. aeben . Aber wie viele Universitatsgetehrte Schaten nicht ben Debner, ber gegen Catilina geschrieben bat, bober als ben Delben, ber bas Baterland gerettet hat? -

Ich finde hier nothwendig angusmerfen, daß die Leidenschaft, wenn fie gleich ben wahrhaft ftarten Seelen bis zum Enthusiasmus gestiegen ift, sich nicht in schwindlichte Entzukungen ergießt, oder sich aus sich felbst verliert; in pectoribus cultae mentis ira considit, feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur.

Rein

Rein Wunber, baf große Doeten fich nicht in ben Ginn fommen laf. fen, in ihren tragifchen Erfchutte, rungen biefe erhabenen Tugenben, welche bie Staaten bom Untergange retten, in die Bemuther ju merfen! Bas fann ber Tragifer thun, fich einem Bolt gefällig ju machen, bep welchem die Manner nichts loben barfen, mas nicht ju bem Rlein, muth ber Beiber binabfallt? Dan mußte guerft felbft eine große Geele haben, um nicht ju diefen hinunter ju fteigen, und nicht Stufe gu fchreiben, bie man in ben Lebend. bes Dichters bewundert. Der will fchreiben, mas man erft lange nach unferm Tobe bewunbert? Das Parterre bat bas her; nur bagu biegfam, felbft gwifchen ben Cenen vom Atreus, Bleuretten ju leiben.

Ber für folche Rationen Schreibt, hat die Springfebern ber Liebe fchlechterbings nathig; und wir feben, bag bie Poeten fie brauchen, nicht nur bie verliebten Triebe burch finbifche Berfeinerungen und metaphy, fifche Berglieberungen in tanbelnbes Dichte aufzuldfen, fondern fie auf einen Grad ber Gewaltthatigfeit und bes Unfinns ju erhoben, bag fie ju ben größten Uebelthaten, und su ben größten Seldenthaten führen. Gie laffen bie Beiberliebe, und nicht Die Baterlandsliebe fpielen, ben Uns tergang von einem Staat abzumen, ben, ober ju beforbern. Der Staat ift immer bie untergeordnete Angeles genbeit.

Dialogen und Reben, in welchen berathschlaget, wiberleget, moralifitt wird, find ihrem Parterre unausstehlich; biefes ift bas Unftofigste, was man im Euripibes und im Sophotles findet. In Atthen hatten leute von allen Standen und Lebensarten biefe Liraben mit au-

genehmem Rachbenken angehört, bhne Zweifel well ihre Erziehung, ihre Etaatsverkassung mehr kühles Geblüte, mehr Ernst und gesehtes Wesen in ihr Lemperament gebracht hatte.

Bir muffen befennen, baf Catos Tugenben nicht fo beschaffen find, daß fie fich einer weibischen Mation gefällig machen Es feble ihnen an benen Gragien, welche bem Charafter und ben Sandlungen bas Unfeben einer zwanglofen Leichtigfeit geben. Catos Tugenben find burch bie Ergiehung und die Uebung nicht fo tief in bas Gemuth ber Bufeber eingebruft, bag bie Leute fich in feinen Charafter verfegen, und fie fur mehr als Runft, fur Gefchente ber Matur anfeben tonnten. beutige Geelen haben fie ein wibris ges jurufftoffendes Musfeben; ffe find aufgebunfen und übertrieben, efig und fteif. Diefer Mann erfullte bie Pflichten gegen ben Staat mit fo viel Gifer, baf man ibn nicht ju bem Confulat erheben burfte, aus Surcht, er mochte in biefem erhabe. nen Umte gar ju viel Gutes thun. Er follte gewiffen Gragien mehr ges opfert haben, welche ihn gelehrt ha. ben follten, bem Lafter fanfter und ebrerbietiger ju begegnen. Zweifel mare er mit einer von Cafars Grazien Conful geworben, und ausgelaffene Begierben maren unter feinem Confulat fo ficher gewesen, als unter Cafars.

# Polonoife

(Musik; Tang.)

Ein fleines Tonfiat, wonach in Polen ber bortige Nationaltanz getanzt wird, bas aber bort auch vielfältig in Concerten unter andern Tonfidfen vorfommt. Es ift in 2 Latt gefett, und besteht aus zwey Theilen ma 2 bon von 6, 3, 10 und mehr Saften, die beyde in der Haupttonart, die inimer ein Durton ist, schließen. Man hat in Deutschland Tanzmelodien, winter dem Namen Polonoisen, deren Charafter von den eigentlichen Polonoisen, so wie sie in Polon gemacht und geliebt werden, vollig verschieden ist; beswegen sie von den Polonoise, so wie er nie von den Polonoise, so wie er nie von einem Polonoise, so wie er nie von einem geschiften Virtuosen, der sich lang in Polen aufgehatten hat, beschrieden worden, hieher sepen.

Die Bewegung ift weit gefchwinber, als fie in Deutschland vorge-Gie ift nicht vollig tragen wirb. o gefchwind, als die gewohnliche Sangmenuet; fonbern ein Menuets tentaft macht bie Zeit von zwen Wiertel eines Polonoifentattes aus, fo baff eine Mennet, beren erfter Theil von 8, und ber zwente von 16 Taften mare, einer Polonoife, bes ren erfter Theil von 6 und ber zwente bon to Taften ift, ber Beit nach Gie fangt allezeit mit gleich ift. bem Dieberfchlag an. Der Chlug eines feben Theiles gefchieht ben bem menten Biertel, bas von bem Semitonio modi vorgehalten wirb, nehmlich fo:



Diefer Tang hat viel Eigenthumliches in feinen Einschnitten, im Metrum, und in seinem gangen Charafter. Die Polonoisen, die von beutschand bekannt sind, sind nichts weniger, als wahre poluische Tange; sondern werden in Polus unter dem Ramen des Deutscholmischen allgemein verachtet. In einer achten Po-

Jonoife find niemals zwen Sechszehntel an eine Uchtelnote angehängt. auf folgende und ahnliche Urt:



Und dieser Gang ift ber beutschen Polonoise eigenthumlich. Gben so wenig vertragen die Polen folgende halbe Cadeng:



fondern ihre halbe Cadenzen find auf folgende und ahnliche Art:

ober



Sie verträgt übrigens alle Arten von Roten und Jusammenfegungen; nur Zwenunderengigtheile konnen, wegen der ziemlich geschwinden Bewegung, nicht viele auf einander solgen. Die Einschnitte sind von 1 oder 2 Takten, und fallen, die größern auf das letzte Liertel bes Taktes, die kleinern hingegen in die Mitte des Taktes, wie hier:



ober.



Der mahre Charafter ift fenerliche Gravitat. Man pflegt fie mit Waldschornern, Hoboen u. d. gl. Inftrusmenten, bie bisweilen obligat find, ju fegen. heut ju Tage tommt bie-

Digital of Google

fer Sang burch bie vielen welschen Rräuselegen, bie barin von ben Ausländern angehracht werden, von seiner Majestät herunter. Auch die Trios, die nach Menuettenart piano auf die Polonoise folgen, und iso in Polen so gebräuchlich sind, sind eine Ersindung der Ausländer.

uebrigens ift auch die dentsche Poslonoise von einem angenehmen Charatter, nur macht sie eine besondere Art aus, der man auch einen besonbern Ramen geben sollte.

# Portal.

(Baufunft.)

Diefen Mamen giebt man ben Saupt. eingangen ber Rirchen, Pallafte und andrer großen Gebaube. Es unter-Scheibet fich von ber Thur nicht nur burch feine Große, fonbern bors nehmlich badurch, bag bas Portal burch prachtige Bergierungen mit Caulen, ober Pilaftern, und ben baju gehörigen Gebalten, als ein beträchtlicher haupttheil ber Außenfeite ber Gebaube in Die Augen fallt, auch wol ju benben Geiten ber hauptoffnung noch fleinere Eingange hat, bie aber mit bem haupts eingang burch bie gemeinschaftli. chen Bergierungen in Eines gegos gen find.

Es scheinet febr naturlich, bag. ben großen Gebauben ber Saupts eingang fogleich bas Auge auf fich giebe, bamit man ihn nicht fuchen Rach ber heutigen Bauart Durfe. ift inegemein an einer ober mehrern hauptfeiten bas Portal gleichfam ber Augenpunkt, auf den fich alles Das Muge fallt querft bar. bezieht. auf, und von ba que überfieht es beinach bie Theile ber Saffabe. Darum follte ber Baumeifter fich jur hauptregel machen, burch bas Portal gleich bie Art und ben Ges

fchmat bes gangen Gebaubes angufundigen. Ein Portal von fchlech. ter tofcanifcher, ober auch borifcher Orbnung, Schiffet fich nicht gu cie nem Bebaube, beffen andere Theile ben Reichthum ber corinthischen Ordnung anzeigen; fo wie ein in feinen Bergierungen febr einfaches Gebaube, auch nicht ein reiches Por-Eine fo naturliche Retal verträgt. gel aber wird oft übertreten. fiebt bisweilen Rirchen, an beren Portale aller Reichthum ber Baus funft verschwendet ift, ba bas ubris ge nichts, als eine febr einfache und befcheibene Baufunft zeiget. Diefen Rebler haben auch die Baumeifter mittlerer Zeiten an ben fogenannten Bothifden Rirchen begangen. Wenn ber gange außere Umfang ber Rirche noch fo einfach und einigermaagen baurifch ift, finbet man boch bis. weilen die größte Pracht und ben größten Reichthum ber Bergierung an bem Portal.

Es scheinet nicht, daß die Alten etwas von dieser Art in ihrer Baukunst gehabt haben. Da ihre großen Gebäude entweder ganz mit Säulen oder mit Bogenstellungen umgeben gewesen, oder an der Hauptseite vorgesetze Säulenlauben hatten: so zeigte sich an der Austensteite alles in völliger Einsörmigkzit. Man gieng zwischen den Säulen, oder durch die Bogen durch, und fand inner halb des Horticus die Thüren zum Eingang, die nach Art bloßer Thüren gemacht waren, wie man aus dem Vitrudius sieht.

\*

Oras. Petrucci, Baumeifter von Reggio, ichrieb ein Werf von ben Porstalen nach Sofcanischer Orbnung, bas fein Sohn 1634 herausgab. Auch handelt bas 6te B. ber Regole gen. d'architettura bes Seb. Serlio von Portalen, ju welchen 50 Entwurfe sich darin finden.

Pp 4

Portis

# Porticus.

(Baufunft.)

Eine an einer ober benben Seiten offene Gallerie, beren Dach auf Caulen, ober Bogenstellungen rnhet. Es ist in den Artifeln Bogenstellung und Saulenlauben davon gesprochen worden.

### Portrait.

(Mahleren.)

Ein Gemahlbe, bas nach ber Mehnlichfeit einer lebenben Berfon gemacht ift, und vornehmlich deren Gefichts. bildung geiget. Es ift eine nicht erfannte, aber gewiffe Babebeit, baf unter allen Gegenftanben, bie bas Muge reigen, ber Menfch in allen Abfichten ber intereffantefte ift. ift bas bochfte und unbegreiflichfte Bunder ber Matur, die einen Rlumpen todter Materie fo ju bilben gewußt hat, bag er Leben, Thatig. feit, Gebanten, Empfinbungen unb einen fittlichen Charafter feben lagt. Dag wir nicht benm Unblif cines Menfchen voll Bewundrung und Er. faunen ftille fteben, tommt blos baber, bag bie unablagige Gewohn. beit ben größten Bundern ihre Mert. wurdigfeit benimmt. Daber bat bie menfchliche Geftalt und bas Unge. ficht bes Menfchen felbft, fur gemeine, unachtsame Menschen nichts, bas fie jur Aufmertfamfeit reiget. Ber aber über bas Borurtheil ber Gewohnheit fich nur einigermaagen megfegen, und beftanbig vorfom. mende Gegenftanbe noch mit Auf. mertfamteit und Rachdenten aufeben fann, dem ift jede Phyfiono. mie \*) ein merfwurdiger Gegenftand. Die ungegrundet ben meiften Menfchen die Physiognomit, ober die Wiffenschaft aus bem Geficht und

\*) Ginentlich Phyfignomie.

ber Geffalt bes Menfchen feinen Chas rafter zu erfennen, bortommen mag : fo ift boch nichts gewiffers, als bag feber aufmertfame und nur einiger= maagen' fühlenbe Menfch, etwas bon blefer Wiffenschaft befist; inbem er aus bem Geficht und ber übrigen Geffalt ber Menfchen etwas bon ihrem in bemfelben Mugenblif porhandenen Gemutheguffand mit Bemifibeit erfennt. Wir fagen oft mit ber größten Buberficht, Menfch fen traurig, freblich, nache benfenb, unruhig, furchtfam u. f. f. auf bas blofe Zeugniß feines Befichte, und murben und febr barüber bermunbern, wenn jemand und bar. in miberfprechen wollte.

Richts ift also gewiffer, als bies fes, baß wir aus ber Gestalt ber Menschen, vorzüglich aus ihrer Sessichtsbildung etwas von bem erfennen, was in ihrer Seele vorgeht; wir sehen die Seele in dem Rorper. Bus diesem Grunde konnen wir sagen, der Rorper sep das Bild der Seele, oder die Seele selbst, sichtbar gemacht.

Da nun fein einziger Gegenstand unfter Kenntniß wichtiger fur und fenn fann, als bentenbe und fichlenbe Seelen: so fann man auch baran nicht zweifeln, baß ber Mensch nach seiner Sestalt betracktet, wenn wir auch bas Bunberbare barin, besten wir oben gebacht haben, benfeite seben, ber wichtigste aller sichtbaren Gegenstanbe ser.

Ich habe fur nothig erachtet, bies fe Betrachtungen bem, was ich über bas Portrait zu fagen habe, vorans geben zu laffen; weil bas, was ich zu fagen habe, fich größtentheils barauf grundet.

Bober mag es boch fommen, bag inan an einigen Orten einen ichlechten Portraitmahler im Spaß einen

Disense Gobale

einen Seelenmabler nennt, ba ber gute Runftler biefer Gattung ein eis gentlicher mabrer Seelenmabler ift?

Es folget aus obigen Unmertun. gen, baf jebes volltommene Por-trait ein wichtiges Gemablbe fen, weil es und eine menschliche Geele von eigenem perfonlichen Charatter au erfennen giebt. Wir feben in bemifelben ein Defen, in welchem Gefinnun. Berftanb, Deigungen, gen, Leibenschaften, gute und fchlim. me Gigenfchaften bes Beiftes unb bes Bergens auf eine ihm eigene und befondere Urt gemischt find. Diefes feben wir fogar im Portrait meiftens theils beffer, als in ber Datur felbit; weil bier nichts bestanbig, fonbern fchnell vorübergebend und abmech. felnb ift: ju gefchweigen, bag mir felten in ber Datur bie Befichter in bem vortheilhaften Lichte feben, in welches ber geschifte Mabler es geftellt bat.

Dieraus laft fich alfo leicht bie Mirbe und ber Rang, ber bem Portrait unter ben Berten ber Dab. leren gebühret, bestimmen. 6.8 febt unmittelbar neben ber Difforie. Diefe felbft befommt einen Theil ibres Berthe bon bem Bortrait. Denn der Ausbruf, ber wichtigfte Theil bes hiftorifden Gemablbes, wird um fo viel naturlicher und fraftiger fenn, je mehr murflicher aus ber Matur genonimener Phys fionomie in ben Gefichtern ift. Gine Cammlung fehr guter Portraite ift für ben Diftorienmabler eine mich. tige Cache jum Ctubium bes Mus. bruff.

Per Portraitmahler interefirt uns burch feine Arbeit vielfältig; weil er uns mit Charafteren ber Menfchen befannt macht. Ift er felbk ein Kenner ber Menschen, und die fes ist gewiß jeber gute Portraitmahler, und hat ber, welcher das Por-

trait betrachtet, Gefühl genug, bie Geele in ber Materie ju feben, fo ift iebes aute Portrait, felbft bon unbefannten Berfonen, ein merf. murbiger Gegenstand fur ibn. Er wirb, fo wie burch bie Tragobie, Comobie und bas Belbengebicht, halb Sochachtung, balb Buneigung, balb Berachtung, Abneigung und jebe Empfindung, woburch Menfchen mit anbern verbunden, ober bon ihnen getrennt werben, baben fub. Roch mehr wirb es ihn interef. firen, wenn bie Urbilber ibm pers fonlich, ober aus andrer Erzählungen befannt finb.

hieru fommt noch bie faft in allen Menichen vorbandene Meigung. Berfonen, beren Charafter und Thaten und aus Erzählungen wol befannt find, aus ihrer Befichtsbil bung und Gestalt fennen ju lernen. Es macht und ein großes Bergnu. gen, fo oft ce fich trifft, bag wie Menfchen, beren Rubin uns fchon lange befchafftiget bat, ju feben befommen. Bas murbe man nicht barum geben, einen Alexander, Cofrates, Cicero, Cato, Cafar und bergleichen Manner, fo wie fie gelebt haben, ju feben? Diefe Deiguna fann burch bas Bortraitmablen bo friediget merben.

Bu bem allen fommt noch, baß biese Mahleren ein sehr fraftiges Mittel ift, die Bande der Hochachtung und Liebe, nebst allen andern sittlichen Beziehungen zwischen und unsern Boraltern, und den daher entstebenden heilsamen Würfnngen auf die Gemuther so zu unterhalten, als wenn wir die Berstorbenen bisweisen würflich noch unter uns sahen. Ich habe im Urtisel Opera die Benstell angesübert, woraus zu ihehen ist, daß ein Portrait bennahe

\*) III Eh. S. 478.

eben fo farten Einbruf auf ben Men-Schen machen fann, als bie Perfon felbit. Und aus einer neuern Unete bote fann man feben, mas fur wichtige Bartungen bisweilen ein Dortrait haben fann. Man ergabit namlich, bag bas Portrait bon bem nachherigen Ronig Beinrich dem III. in Franfreich, bas Mouluc Bifchoff von Balence in Poblen ausgetheilt hat, viel bengetragen habe, Diefem Pringen die Pohlnifche Rrone zu verschaffen, ba es ben Pohlen ben Berbacht, ale ob er Urheber ber verfluchten St. Bartholomaus Mords nacht gemefen, vollig benommen has ben foll.

Darum verbienet biefer Zweig ber Runft fo gut, ale irgend ein ande rer, mit Gifer beforbert ju werden, und ber Portraitmabler behauptet einen ansehnlichen Rang unter ben nüglichen, Runftlern. Micht blos Die Wichtigfeit feiner Arbeit, fons bern auch die ju diefem Sache erfo. berlichen Salente berechtigen ibn, Unfpruch barauf gu machen. muffen mancherlen und große Sas lente jufammentreffen, um Portraitmabler, wie Titian unb Dan Dyt maren, ju bilden. irgend bie Runft jur Taufchung bes Auges vermag, muß ber Portrait. mabler befigen. Aber bas, was eigentlich jur Runft gehoret, und gelernet merben fann, ift bas Denigfte. Borguglich muß er bas Scharfe Auge bes Beiftes haben, Die Geele gang in bem Rorper ju feben. Die Physionomie grundet fich auf fo mancherlen faum merkliche Buge, daß ein jede Rleinigfeit empfindenbes Huge, und eine auch die gering. ften Einbrute richtig faffenbe und beurtheilende Borftellungsfraft bazu gehoret, fie richtig zu faffen, und überhaupt eine hochft empfindfame Seele, fie ju verfteben. Der Dors

traitmabler, wenn er ein Deiffer in feiner Runft febn will, muß Dinge, die andere Menfchen faum bunfet fublen, wenigstene in einem giemlichen Grade ber Rlarheit fich borftellen; ba er fie im Gemablbe nachahmen muß, fein Menfch aber bas nachahnen fann, mas er fich nicht flar vorftellt. Das Feuer ober bie fanfte Zartlichkeit bes Auges; bas Leben, welches man auch ohne Bewegung, und ohne bas Gefühl ber Barme empfindet; ber Scharffinn oder die Eranbeit bes Beiftes; Sanftmuth, ober Robigfeit ber Seele - wer fann und fagen, wie fich biefes alles auf bem Gefichte geige? Der Vortraitmabler muß es. bestimmt erfennen; benn er bringt es in bas Bild, und gewiß nicht von ungefähr.

Ber nur biefem nachzubenfen vermag, wird begreifen, daß hiegu eben fo viel feltene Baben bes Genies ers fodert merben, ale ju irgend einer andern Runft, um barin groß gu. werben. Ich habe mehr als eins, merben. mal bemerft, bag verschiebene Derfonen, die fich von unferm Graf, ber vorzüglich bie Gabe bat, bie gan= ge Physionomie in ber Wahrheit der Matur barguftellen, haben mablen laffen, die fcharfen und empfindungs. vollen Blife, die er auf fie wirft, faum vertragen tonnen; weil jeber bis in das Innere ber Geele ju bringen Scheinet.

Wenn fann man von einem Portrait fagen, es fen vollfommen? Ich getraue mir nicht, diese Frage mit völliger Deutlichfeit oder Gewißheit zu beantworten. Aber einige der hiezu nothigen Eigenschaften eines solchen Gemählbes will ich suchen anzuzeigen.

Das erfie ift, daß die wahren Gesichtszüge der Personen, so wie sie in der Natur vorhanden sind, auf das Nich.

Tig arday Google

Richtigfte und Bollfommenfte, mit Mebergehung bes Bufalligen, jeden Mugenblit anders ift, bermittelft richtiger Zeichnung bargeftellt werben. Es geschiebt oft, baf ein Menich einige Minuten lang Buge in feinem Gefichte zeiget, Die bem Charafter feiner Phyfionomie uberbaupt bennabe entgegen find, menigftens ihm etwas frembes und ungewohnliches einpragen, ... Deraleis chen muß ber Portraitmabler übergeben. Er muß beurtheilen tonnen, was jeder Phyfionomie naturlich. und fo ju fagen, inwohnend, und mas borübergebend, und etwas gezwungen ift. Rur jenes muß er ins Portrait bringen. Dann muß bie Ropfftellung, und überhaupt bie Saltung bes gangen Rorpers mit bem Charafter, ben bas Gefichte gei-Jeder auf. get, übereinstimmen. mertfame Beobachter weift, wie rich= tig bas Gemuth bes Menschen fich in ber Saltung bes Ropfs, in ber gangen Stellung und Gebebrbung bes Rorpers zeiget. Diefes muß nothwendig mit ber Phyfionomie übereinstimmen, und es murbe bochft einem fanften und anftoffia fenn. befcheibenen Beficht eine freche Ropf. ftellung ju geben.

In Unsehung bes Colorits, hat ber Portraitmabler nicht nur die allen Mablern gemeinen Regeln ber guten Karbengebung, Saltung und Sarmonie gemein, wobon bier nicht befonders ju fprechen ift; fonbern er muß ben Ton ber Farbe, und bas besondere personliche Colorit feines Urbildes richtig ju treffen wiffen, und ein Licht fuchen, bas fich batu fchifet. Ginige Gefichter wollen in einem etwas hellen, andre in eis nem mehr gebampften Lichte gefeben fenn; einigen thun etwas ftartere, aubern faum merfliche Schatten gut. Diefes alles muß der Mabler ju empfinden im Stande fron. Neberhaupt muß das Licht fo gewählt fenn, daß das Gesicht fein eigentlicher Mittelpunkt ist, und die Stelle des Gemähldes wird, auf die das Auge immer gurüf geführt wird. Das Außerordentliche in dem Lichte, so wie Remdrand es oft gewählt hat, wollten wir, wenig außerors dentliche Fälle ausgenommen, nicht rathen. Darin muß man mehr Dan Dyks Art studiren und nachs ahmen.

Bornehmlich muß der Portraitmahler sich davor huten, daß zwen gleich helle; oder gleich dunkele Massen im Portrait erscheinen. Die volltommenste Einheit der Masse thut da die heste Wurkung, und schafft die von Kennern so sehr gepriesene Nuhe des Auges, die hier nothiger, als irgendwo ist, damit man sich der ruhigen Betrachtung der Gesichtsbildung ganz überlasse.

Dag meber in ber Kleibung, noch in ben Rebenfachen irgend etwas foll angebracht merben, wodurch bas Auge porgualich fonnte gereitt werben, verficht fich von felbit. Gegen bas Gefichte muß im Portrait gar nichte auftommen; biefes ift bas Gingige, bas die Aufmerts famfeit an fich gieben muß. ber Mahler etwas von zufälligen Bierrathen angubringen, fo muß er, mit bem Gefchmat ber fchlaueften Bublerin, es ba anbringen, mo es ben Charafter bes Gangen erbobet. Je mehr er verhindern fann, bag bas Auge weber auf einen anbern Theil ber Rigur, noch gar auf ben hintern Grund ausschweife, und fich bort verweile, je beffer wird fein Die frangofischen Portrait fenn. Die insgemein febr viel Mabler, Beschitlichkeit in naturlicher Darftellung ber Gewander haben, thun

boch eben baburch , baf fie biefelben entweber zu bell balten, ober einen fühnen mahlerischen Burf barin fu-Portraiten. Chaben. chen, ben Ich gestehe, baf ich kaum ein Portrait von bem mit Recht berühmten Rigaud gefeben, wo mir nicht feine Befleibung, fo ichon fie in anbern Absichten fenn mag, anftogig ger wefen. Man ift gezwungen, ihr eis nen betrachtlichen Theil ber Mufmertfamfeit ju wibmen.

Man empfiehlt bem Mahler, unb Die meiften laffen es fich nur alleus febr angelegen fenn, ben Perfonen in Zeichnung und Karbe etwas ju fchmeicheln, bas ift, bepbes etwas gu verschonern. Wenn man bamit fagen will, baf gewiffe jum Charafter ber Phofionomie wenig bentragende, baben eben nicht angenehme Rleinigfeiten, follen übergan. gen werben, fo mag ber Mabler bem Rath immer folgen. Er fann fogar in ben Berhaltniffen ber Theile bisweilen etwas verbeffern, einige Theile naber an einander, andre etwas aus einander bringen; wenn nur badurch ber mabre Beift ber Dhofionomie, worauf hier alles ankommt, nicht berlett wirb.

Das Colorit ning überhaupt ben Son und die Farbe ber Matur haben, ftreng ober lieblich, einfarbig ober mannichfaltig fenn, wie es fich Diefes hindert im Urbild zeiget. aber ben Mabler nicht, fleine Fehler beffelben ju verbeffern, und Sarmo. nie ju beobachten, mo fie in ber Datur etwas bernachläßiget worben ift. Etwas muß bas helle immer übertrieben fenn. Denn bie Zeit ftimmt insgemein bie hellen Farben etmas herunter, und bann hangen auch bie Portraite meiftentheils fo, bag fein Ueberflug bon Licht barauf fallt.

Der Hollander Ten-Kate giebt ? ben Rath, die Person etwas entsernt sigen zu lassen, damit verschiedene Kleinigkeiten in Zeichnung und Farbe, die nicht zur schönen Ratur gehören, dem Auge des Mahlers entschen. Der Rath könnte gut sepn, wenn nicht eben so viel zum Schönen gehörige Kleinigkeiten dadurch ebenfalls unsichtbar murden: die nicht zum Schönen gehörigen Kleinigkeiten, in deren genauer Darstellung ein Benner und Seybold ein großes Verdienst sucht, kann ohnedem ein Mahler von Seschmat leicht vermeiben.

Man hat oft eine nicht unwichtige Krage über bie Portraitmableren aufgeworfen, ob man bie Berfonen in Dandlung, ober in Rube mablen foll? Gar viel Liebhaber rathen jum erften, und fchagen bie fogenannten biftorifchen Bortraite am meiften. Allein es lagt fich bagegen biefer erbebliche Einwurf machen, bag bie Ruhe bas Gange bes Charafters allemal beffer feben lagt. Denn ben ber auch nur einigermaagen wichtigen Sandlung, berricht naturlicher Beife eine nur vorübergebenbe Gemuthelage über bie gange Phofiono. mie; und man hat alebenn nur bas Portrait ber Perfon in biefen Umftanden. Bielleicht mar es eine Folge biefer Betrachtung, bag bie Alten in ihren Statuen Die Berfos nen meiftentheils in ruhigen Stellungen bilbeten. Es tann freplich Kalle geben, wo ber mabre Charats ter einer Perfon mabrend einer gewiffen Dandlung, fich im beften Lichte geiget: ift biefes, fo mable man in einem folchen Kall eine biftorifche Stellung.

In

\*) In ber Borrebe ber leberfegung Richardfons.

In Anfebung ber Rleibung ift ber Befchmat febr berfchieben. Mich bunft, es fen bas befte, bag man. fich nach bem Ueblichen richte, und jeden fo mable, wie man ihn gu feben gewohnt ift. Co gern ich ein mabres Portrait vom Cicero baben mochte, fo warbe diefer Ro. mer in einer griechischen, pber perfifchen, ober gar in einer neuen Rleibung mir wenig Vergnugen machen; fo wenig als ich ben Cofrates in ber romifchen Toga haben mochte. Da nun in funftigen Zeiten mancher, in Abficht auf une, eben fo benfen wird, fo scheinet es, man follte fein Portrait anders befleiben, als wie die Perfon fich ju tleiden gewohnt ift.

\* \*

Bon ber Bortraitmableren banbeln: Livre de la vraye Science de la portraiture decrite et demontré par Jean Coufin , Par. 1589. 4. 1635. 4. verbef: fert 1676. 4. - Livre de portraiture, contenant par une facile instruction plusieurs plans et figures de toutes les parties separées du corps humain, recueillies des plus excellens peintres de toute l'Italie . . . par Jean le Clerc, Par. 1640. 4. 36 Bl. - Bon ben verschiedenen Urtheilen über bie Mehnlichfeit der Bilbniffe, von Ben. C. aus bem Frangofifden, in ber Bibltoth. Der fchinen Biffenfch. Bb. 8. 6. 209 u. f. -Don bem Berbienfte bes Portraitmablets von Joi. v. Connenfels, Wien 1768. 8. -Much tommt blefe Materie vor in bes Abr. Boffe Sentimens fur la diftinction des diverses manières de peinture, dessein et gravure . . . , Par, 1649. 12. (des Chemins pour arriver promtement et facilement à bien portraire.) - In bem zten Buche bes großen Dablerbuches von gaireffe, Eb. 3. G. i u. f. (Don ben Abbilbungen ober Contrefaiten : Bon ben Dangeln bes Ungefichtes und ber anbern Gliebmagen;

Bas in einem Contrefait, vornehmlich aber ben ber Weibsperfonen ibren mabes junehmen ift; Bon ber Ermablung ber Betagungen, Aleidungen, ober Gemdne ber und Granbe . . . nebft einer Abband. lung bes Mugpunftes; Bon ben Contres faiten in bas Rleine; Bon Benfügung ber Objecten ju Portraiten ber Perfonen von verschiedenem Stande; Bon ben fic am beften ben ben Contrefaiten fcbickens ben Coulcuren ber Aleibungen ober Ges mander; Bon bein Dachahmen großer Meifter in Mahlung ber Portraite . . .) -In be Piles Cours de peinture par principes, G. 204 u. f. Amft. 1767. 12. (Sur la manière de faire les portraits à de l'air relativement aux portraits; s'il est à propos de corriger les défauts du naturel dans les portraits; le coloris des portraits; l'attitude dans les portraits; les ajustemens des portraits; la pratique du portrair; la politique relativement aux portraits.) - Bon Richardion in f. Esfai fur la Theorie de la peinture, Oeuvr. Tom. 1. G. 62. 80. 135. 148. (Le peintre en portrait ne doit pas toujours suivre une même route? lorfqu'il juge à propos de flatter fes portraits, il faut que la flatterie soit reellement une flatterie, ce qui na pourroit être si elle étoit trop visible : quoiqu' on demande une ressemblance exacte, il faut pourtant faire attention aux accidens defectueux, et vremedier; - pour les portraits il faut bien considerer le caractère de la personne, et sa condition; lorsque le fujet a quelque chose de singulier, dans la disposition, ou dans les mouvemens de la tête, des yeux etc. (pourvû que cela ne foit pas mesfeant) il faut l'exprimer par des traits bien marques; s'il y a quelque chofe de particulier à remarquer dans l'hiftoire de la personne, et qu'il convienne de l'exprimer, cela fert d'addition à l'expression, et contribue au mérite du portrait; - les carnations.

tions . . . des portraits doivent être travaillées avec exactitude, et après cela, les touches y doivent être placées avec verité; dans les portraits il ne faut point faire de lignes longues, et d'une grosseur égale, comme fur les paupières, fur la bouche, et il faut eviter un grand nombre de traits durs; - le peintre en portraits doit representer ses perfonnages enjoués et de bonne humeur; mais avec une varieté, qui convienne au caractère de la personne tirée; il doit aussi relever par son idee, les caractères de ses personnages; . . . il ne faut pas prodiguer la dentelle, ni le galon, ni la brodure, ni les jojaux; considerations sur la manière de draper en fait de portraiture etc.) -3m iten Theil bes Oreffrio, Wien 1774. 8. bandelt ber XXXI. Abfchn. G. 311. von ber Portraitmableren. - Bemerfungen aber die Portraitmableren im hifferifchen' Stole finden fich in einem ber Difc. bes Reynolds, in der Reuen Bibl. der ichos nen Wiffenfcb. Bb. 17. G. 211. - und noch mehrere in feiner Rede über ben Ges fcmad in ber Dableren, ebend. 3bd. 24. 6. 20 u. a. anbern Ct. m.

Der Portraitmabler (obgleich nicht ber gang großen und vortrefflichen) find febr viele gemefen, und wenn daber, in bem folgenden Bergeichniffe, einige von Ber beutung übergangen worben find : fo ift es nur ber großen Angabl berfelben gujus Giorg, Barbarelli, Giorgione gen. († 1511) Franc. Monfignore († 1519) Pcon. ba Binci († 1520) Rafaele Sanzio di-Urbino († 1520) Fr. Lorbido, Il Daus ro gen. († 1522) Mibr. Duret († 1528) Ans' brea bel Garto († 1530) Lucas van Lens, ben († 1533) Unt. ba Correggio († 1534) Biov. Unt. Regiffo, Licinio da Porbenone († 1540) Joh. Solbein († 1544) Gebaffian bel Viombo († 1547) Tofano Altiffimo (1550) Luc. Angosciola († 1565) Branc. Decellt (1570) 30b. Alfper († 1571) Ant. Moro-(† 1575) Elziano Becelli († 1576) Orazio

Becelle († 1579) Stor. Bafari († 1584) Lucas Muller von Kranach († 1586) Place lo Cagliari, Beronefe gen. (+ 1588) Bern. Campi (1590) Fres Apollodoro († 1590) Marca Tintoretto († 1590) Glac, ba Ponte, Baffano gen. (1592) Franc. Baffano († 1594) Giac. Robufti, Il Eintoretti gen. († 1594) Par. Bordone († 1595) Biac: Palma, 31 Dechio († 1596) Carlo Cagliari († 1596) Benedict. Cagliart († 1598). Scia Pulzone († 1600) vinia Fontana († 1602) Agoffino Cas racci († 1602) Aleffandro Allori . Brons sino gen. († 1607) Ambrof. Figino († 1608) Taddeo Zucchero († 1609) Annib. Caracif (+ 1609) Beder. Baroccio (+ 1612) Diet. Jachetti († 1613) Gianb. Baffano († 1613) Sophonisba Angosciola († 1620) Frans Porbus († 1622) Girol, Bassano († 1622) Leanbro Baffano († 1623) Georg Jamefon (1623) Lucas van Balckenburg († 1625) Gabr. Cagliart († 1631) Girol, Ferrabosco († 1632) Sal. Coningh (1640) P. P. Nus bens (+1640) Mich. Janf. Mirevelt (+1641) Unton van Dote († 1641) Dom. Zampiert, 31 Domenichino gen. († 1641) Gim. Bouet († 1641) Jacob Bacter († 1641) Guibo Reni († 1642) Will. Dopfon († 1647) 300 hann von Raveffenn (1655) Dav. Bect († 1656) Frz Sale († 1656) Diego Belags ques († 1660) Bartholome van der Belft (1660) Jacob Delft (†1661) Elifabeta. Girani († 1664) Abr. Sannemann (1665) Giovb. Caffiglione, Il Genocfe genannt (+ 1670) Vaul Rembrand van Ron (+ 1674) Franc. Cairo (+ 1674) Theod. Roos (1675) Jac. Jordaens (+ 1678) John van Renn (1678) Det. Lelp, van ber Raes genannt († 1680) Ber. Terburg († 1681) Cafp. Dete fcer (+ 1684) Johann Rilen (+ 1691) Mic, Maas (+ 1693) Vierre Mignard (+ 1695) Mar. Beal (+ 1697) Alonfo Ars co, Gordillo de Pereda gen. († 1700) Jas cob van ber Baan (+ 1702) Davib van Der Plas († 1704) Binc. Vittoria († 1709) Dic. Caffana († 1713) 3. Cloftermann (+1713) Jac. d'Agan (+1716) Gebaff. Bombelli (†1716) Jac. Corenvliet, Jas fon genannt (1719). Conffantin Deticher ( 1722)

(+ 1722) Mbr. van ber Berf (+ 1722) Botts fried Aneller († 1723) Arnold De Bues († 1724) 30b. Frg. Douven († 1727) 300 nath. Richarbfon (1728) 30b. Bollevens (+ 1728) Arn. van Boonen (+ 1729) 300 bann van ber Band (1730) Franc, be Eron († 1730) Theodor Metfcher († 1732) Aleris Simon la Belle († 1734) David le Elerc († 1738) 30b. Rupesto († 1740) Sermann van ber Mon († 1741) Siac. Nygaub († 1743) Jeanb. Banloo († 1745) Dic, be Largiliere († 1746) Balth, Denner († 1749) Frang Stampart (+ 1750) Binc, be Monte petit (1750. Erfinder ber fogenannten Peinture eludorique.) Alan Ramfav (1750) Joh. Bollevens (1750) Dom. van der Smiffen (1750) Phil, van Dot († 1753) Unt. Peene († 1757) Ad. Manpoty (1757) Girol. Pomp. Battoni (1760) Pietro, Gr. von Rotary (+ 1764) 3ob. Georg Bifenis (1764) Job. Chriffian Fiedler (+ 1765) Ehom. Borlibge (+ 1766) Jacq. Andre Jof. Aved († 1766) Martin v. Deys tens († 1770) Eb. Amad. Vanles (1770) 8. Cotes (+ 1772) Jean 2. Tocque (+ 1772) Joh. Boffani (1777) Jean Et. Liotard (+ 1777) Ant. Raph. Mengs (+ 1779. Georg Lifiewsty (+ ) Ant. Graf - Jof. Rennolds - Louis Ren, Dialo - Bor fe - Beni. Beft - Eb, Gottl. Sauss mann - Joach. Mart. Balbe - Unna Dor, Terbuich - Schoenau - Job. Beinr. Tifcbein - u. a. m. -

Ein großer Theil ber von diesen Kunstern gesertigten Bildnisse ist in Kupser gesbracht worden, von welchen ich hier ans zusischen mich begnüge die Imagines CC. ab Ant. van Dyck depieltae et partim aqua forti exaratae, Antv. 1650. fol. Le Cabinet des plus beaux portraits faits par Ant. v. Dyck, Antv. s. von Enden 150 Bl. von Gist. hendrist 109 Bl. Le Cabinet des plus beaux portraits de Princes et de Princesses, von ebend. à la Haye 1733. f. 50 Bl. — Imagines a loa. Kupezky depieltae, edit. a Bern. Vogel, et Val. Dan. Preissler, Nor. 1745. f. 79 Bl. — Andreae

Fulvii Imagines viror, illustr. Rom. 1517. 8. - Momifche Repfer, abcontras fent burd Job. Suttid, Straeb. 1526. 8. -Der Reifer, Runige und anderer fürtrefe licen, beder Gefdlecht, Perfonen, furge Befdreibung und mare Conterfentung. Frantf. 1538. 4. - Quil. Rouillii Prome tuar. Iconum infign. Virorum, Lugd. 1553. 4. - Lebendige Bilber aller Sans fere . . . burch Subertum Chola von Wirhburg 1557. f. 156 Bl. Gpan. Antw. 1560. f. Pat. 1566. 1645. f. - Imagini delle Donno Auguste . . . di Enea Vico, Vin. 1557. 4. - Bilbtnuffen der Rhoemifchen Renferen, ihren Bens bern und Rinderen, But. 1558. 8. - Imperator. Rom. omnium, Oriental. et Occident. Imagines, antiq. Numism. delineatae . . . ex thef. lac. Stradae, Tig. 1559. f. 177 Solafchnitte. - Les veritables Portraits de quelques Princes qui ont vecu du temps de la reforme en 1562. -Abcontrafactur und Bilbnis aller Grofbergoge, Churs und Furften gu Cachfen, durch Dt. 30b. Mgricolam, Bittenb. 1563. 8. - Illuftr. lureconfult. Imagines, ex Musaeo Mantuae Benavidii, Patav. 1567. 4. -Pictor. aliquot celebrium Germ. inferioris effigies, una cum Dom. Lampfonii elogiis, Antv. 1572. 4. - Icones veter, aliquot et recentium Medic. philosophorumque . . . opera Ioa. Sambuci, Antv. 1574. f. 67 81. -Monum. fepulcror. . . . ingenio et doctrina excell. Viror. a Tob. Fendt, Freft. 1574. f. 125 981. 1585. f. 1671. f. -Les vrais Portraits des Hommes illustres . . . de la Religion reformée, par Theod. Beza, trad. du Latin de Jean de Laon, Gen. 1581. 4. (43 DI. Die lateinische Musgabe ift mir nicht bes fannt; ich weiß nur, bag bie frangoffiche 10 Blatter mehr enthalt.). - Portraits et Vies des Hommes illuttres, Graec. Lat. et Payens . . . par And. Thevet, Par. 1584. f. 1671. 8. 8.80. loa. B. de Cavalleries CLVII. Imperator, et XXXI. Pontif. Max. Imag. Rom.

Rom. 1585. 8. - Chr. Reusneri Icoti. Viror, litter, claror, in Germania, Baf. 1587. 8. Freft. 1719. 8. 91 86. -Effigies Ll. doctor. Virorum a Phil. Gallaco, Antv. 1581. Imagines do-Stor. viror. qui bene de studiis literar: meruere . . . Opera Phil. Gallaei . Antv. 1595. f. 94 81. (mit 3nne begriff ber vorigen st.) - Effigie natusali de maggiori princ, et più valorofi Capitani, di And. Vacchario, Rom. 1597. 4. - Fabr. Urfini Illuftr. Imagines . . . opera Theod. Gallaei , Antv. 1598. 4. 151 96, verin. 1606. 4. mlt 17 Bl. - Ritratti di cento Capitani illustri . . . intagl. da Alipr. Capriolo e dati in luce da Fil. Tomasino, e Giov. Turpino, Rom. 3600. 4. - Augustissimor. Imper. Seren. Reg. arque Archid. Illustr. Princip. . . . verissimae Imagines. . . . Fig. lo. B. Fontana del. Dom. Cuftodi sculps. Oenip. 1601, fol. 125 Bl. -Reg. Neapol. Vitae et effigies, Auct. B. C. Aug. Vind. 1605. f. 26 31. -Illustr. Galliae Belg. scriptor, Icon.... ex Muf. Aub. Miraei, Ant. 1608. 4. -Icones ad vivum del. et expr. viror. clar. qui praecipue scriptis Academ. Lugd. Batav. illustrarunt, Lugd. Bat. 1609, 1613. 1617. 4. 34 Bl. - Heruologia Anglicana, ou Vics des Hommes illustres d'Angleterre avec leurs portraits, gr. par Crifp. de Pass, 2 2b. 64 Bl. - Icones Graec, fapient. . . . Rom. 1630 und 1648. (mit etwas vers Andertem Titel.) - Portraits de plufigurs hommes illustres qui ont fleuri en France . . . par M. Michel, Par. 1643. f. - Images de divers hommes d'esprit, par Jean Meyssens, Antv. 1649. 4. - Les Portraits des hommes illustres franc. . . . def. et grav. par Zacch. Heinge, et Fres. Bignon, Par. 1650. f. 25 Bl. - Portraits des illustr. François et Etrangers . . . gr. par Pierre Durer, Par. 1652.4. - Iconografia, cioè difegni d'imagini de' famolifimi Monarchi,

Regi, Filos. Poeti et Orat. dell' Amtichita . . . dif. di Giov. Angel. Canini . . . Rom, 1669. f. nachgeftochen von Picart, mit frangof. Terte, Amft. 1731. 4. - Portraits des Princes, Seigneurs et personnes illuftr. par Balt. Montcornet, Par. 1680: f. -Veter. illustr. Philos. Poetar. Rhetor. et Orator. Imag. a Ioa. P. Bellorio, Rom. 1685. fol. Rom. 1739. f. (nur bas Litelblatt ift neu.) - The Portraits of the most eminent painters and other famous Artists . . . . Lond. 17 39. f. 100 86. - Die Gamme lung des Thom. Birch, Lond. 1743 : 1751. f. # 30. 108 Dl. - L'Europe illuftre . . gr. par Michel Odieuvre, Par. 1758.8. 1766. 4. 6 Banbe. - Hiftoire des Philosophes modernes par Mr. Saverien avec leurs portraits dans le gout du Crayon . . . par Mr. François, Par. 1759 u. f. 4 unb 8. - Mufeum Mazzucchellianum, seu Numifmata Virorum Doctrina praestantium, Ven. 1761. f. 288. - Serie di ritratti di celebri Pittori . . . esist. apresso l'Abate Pazzi . . . Fir. 1764. f. 296. -Catal. de Portraits, cont. les Rois, les Reines, et les Princes de Suede. avec les grands Officiers, le Clerge, les Savans etc. . . . Upf. 1767. 4. -Serie degli nomini i più illustri nella pittura, scultura et architettura . . . Fir. 1769 - 1775. 4. 12 2h. 300 Bl. -A biographical History of England from Egbert the great to the Revolution . . . disposed in different classes, and adapted to a methodical Catal. of engraved British Heads . . . by J. Granger, Lond, 1769. 4. 22h. in 4 Banben. - Gammlung von Bilbs niffen Bohmifder Gelebrten und Sunftler. Prag 1772. gr. 8. — u. v. a. m.

Auch gebort noch hierher, Sig. Jac. Apins Anleitung, wie man die Bitbuiffe berühmter und gelehrter Manner mit Rusten sammeln . . . foll, Narnh. 1728. 8. — Effigies luris Consultorum in indicem

redactae a C. F. Hommelio, Lipf.
1760. 8. — Berzeichniß einer Samms
tung von Bildniffen, gehftentheils beeuhmter Aerste . . . von J. E. W. Mochs
fen . . . Berl. 1771. 4. (in deffen Einleis
tung unter andern von dem Nuben dieser
Art Sammlungen gehandelt wird.)

### Pogirlich.

(Schone Runfte.)

Es fommt mir vor, als wenn bie meiften Denfchen swifchen murtlis chen Doffen und bem Pofirlichen einen Unterschied machten, und unter bem lettern Ramen ein gewiffes niedrig Lacherliches verfteben, beffen Gebrauch nicht gang aus ben fche. nen Runften gu verbannen ift, ba bie Doffen barin burchaus nirgend ju bulben find. Diefe find Beftrebungen ber niebrigften Marren, benen es an allem Wis und an aller Urtheilefraft fehlet, burch übertriebene Ungereimtheiten lachen ju mas Benn aber niebrige Menfchen, beren ganger Gefichtefreis nicht uber bas binaus reicht, mas Die unterfte Claffe ber Menfchen fiebt und weiß, in ihrer Ginfalt, es fen aus Laune, ober aus Unmiffenheit, lacherliche Dinge thun, ober fprechen, die ihnen naturlich find, fo mochte bicfes ungefehr fo etwas fenn, bas man pofirlich nennt. Diefes Pofirliche auch bon migigen Ropfen gur rechten Zeit nachgeabmt, mare alfo bas, mas in ben ichonen Runften zu brauchen fenn mochte. Ein pofirlicher Rerl war unftreitig Sancho Panfa; und ich bente, es werbe tein Menfch bom Gefchmat fich fcheuen, ju gefteben, bag biefer treffliche irrende Ctallmeifter ibm bennahe fo viel Bergnugen gemacht habe, als fein herr felbft.

Wir konnen jum Pofirlichen auch bie Carricaturen, und mas ihnen Dritter Theil. ähnlich ift, rechnen; wo natürliche ins Seltsame fallende Fehler auf eine geistreiche Urt etwas weiter getrieben, und in ein helleres Licht gefest werben.

Man fann von bem Pofirlichen einen boppelten Gebrauch machen; benn es bienet entweder blos jur Beluftigung, ober gur Berfpottung gewiffer ernfthafter Marrheiten. es jur erftern Abficht brauchen mollen, haben boch baben zu bedenfen. bag bas, was man eigentlich Beluftigung und Ergoblichfeit nennt, bon berftanbigen Menfchen nie als ein Sauptgeschäffte, ober eine Saupt. angelegenheit, betrieben werbe. Gie ift als eine Erfrifchung bes Gemuthe, bas burch wichtigere Ge-Schäffte ermubet, oder gu einer allgu ernfthaften Stimmung gefommen, anzuseben. Und biejenigen, bie gern einen Sauptftoff baraus machent mochten, ben bie Runftler borguge lich ju bearbeiten haben, murben bie Cache eben fo übertreiben, als bie, welche bie Luftbarfeiten als eine hauptangelegenheit bes Lebens ber Menfchen anfeben. Run iff wol feine verffandige Ration, wo nicht die Art Menfchen, bie feine wichtigere Ungelegenheit fennt, als ibr Leben in beftanbiger Luftbat's feit jugubringen, ihres Ranges unb Reichthums ungeachtet, als eine Claffe fehr wenig bebeutenber Dens fchen angesehen wirb. Darum muß fen wir auch, ba ber Fall gang abnlich ift, eben biefes Urtheil von ber Claffe ber Runftler fallen, bie bas blos beluftigende Pofirliche ju einem hauptstoff ber ichonen Runfte machen.

Es gehöret frenlich fehr viel Oris ginalgenie und Scharffinn bagu, im Pofirlichen fo guillich ju fenn, als Plautus, Cervantes in dem Don Quichotte, Buttler in feinem Ag

Walterston Canad

Hubibras, ober hogarth in feinen Zeichnungen. Aber man muß immer bebenken, baß bie schönen Runfte noch eine höhere Bestimmung haben, als nur ben Driginalgeistern lustiger und wißiger Art Gelegenheit sich zu Reigen, an bie hand zu geben. Die Runst ist nicht bes Kunftlers, sond bern dieser ist der Runst halber ba.

Wichtig fann ber Gebrauch bes Pofirlichen baburch werben, es jur Berfpottung gemiffer michti. ger Darrheiten, politischer, fittlicher ober religiofer Schwarmerenen, bie unter ben Menfchen große Bers muftung anrichten tonnen, mit viel Rachbruf tann gebraucht werben. Einem Menfchen, ber nur noch ets mas von Chrliebe hat, tann nichts empfinblicher fenn, als in einem poffirlichen Lichte ju erfcheinen: weil es gerade bie verachtlichfte Geite ift, in ber fich ein Menfch zeigen fann. Mancher icheuet fich viel weniget bas bor, baß er für lafterhaft, als baß er fur pofirlich gehalten merde. Ein Runftler, ber fich biefer Gefinnungen ber Menfchen ju bedienen weiß, fann baburch viel ausrichten, um fie im Baum ju halten. Wir baben aber biervon fcon anderemo auch gesprochen. \*)

\* \*

Die zu biefem Artifel gehörigen Nacheichten, werben fich ben ben Artifeln Satire und Scherzhaft finben.

### Postament.

(Baufunff.)

Wirb auch Basement geschrieben. Eine regelmäßige verzierte Erbobung, auf welche Statuen, Basen, ober andre Merke ber Bilbhauer gestet werben. Das Postament ift

\*) Laderlich; Parodie; Spott. ...

für bergleichen Werke, mas ber Saulenftuhl fur Die Gaulen ift. Man macht fle fowol vierefig, als rund, auch wol gar oval. Allemal aber befiehen fie aus bren Saupt= theilen, bem Sug, bem eigentlichen Rorper bes Doffamente, ber auf bem Sufe fieht, und bem Rrang, ber gleichfam den Ropf ausmacht. Ruß und Rrang befieben aus mehr ober meniger Gliebern, nachbem man bem Poftament mehr ober meniger Bierlichfeit geben will. Der haupttheil hat oft bie Figur eines Burfels, und wird alsbann auch mit biefem Ramen genennt; i meis ftentheile aber übertrifft feine bobe Die Dife. Oft werben an ben Dos ftamenten ber Statuen bie vier Geiten bes Burfels, ober Stammes, mit hiftorifchem, ober allegos rifchem Schnigwert vergieret. runben Poftamente finbet man oft mit aufgeschlagenen Borbangen einer febr unbebeutenden Bierratb. Der gute Gefchmat Scheinet fur bas Doftament Ginfalt, als eine haupteigenschaft, ju fobern, bamit nicht bas Auge von ber hauptfache, bem barauf ftebenten Bild, abgezogen, und burch bie Menge ber Dinge ger-Doch fann es ben ftreut merbe. Statuen bienlich fenn, ba hiftorifche, ober allegorische Borftellungen in flachem Schniswerf an bem Burfel bes Poftaments, beren Dentung auf die Statue geht, fehr mol anges bracht find.

### Pracht.

(Soone Kunfte.)

Man lobt gewisse Werke ber schosnen Kunfte wegen ber sich barin jeigenben Pracht. Deswegen scheinet bas Prachtige eine afthetische Eigenschaft gewisser Werke zu senn, und wir wollen versuchen, ben Begriff und den Berth beffelben bier ju bestimmen. Urfprunglich bedeutet bas Bort ein ftarfes Beraufch; beswegen man in bem eigentlichften Ginn bem Donner einer febr fart befetten und fenerlichen Dufit, Pracht zuschreiben murbe. Hernach hat man es auch auf fichtbare unb andere Gegenstande, Die fich mit Große und Reichthum anfundigen, angewenbet; baber man einen Gar. ten, ein Gebaube, Aussichten auf Landschaften, Bergierungen, prachtig nennt, wenn bas Mannichfaltige barin groß, reich und bie Borftellungefraft fart rubrend ift. Es scheinet alfo, baf man ist überhaupt burch Pracht mannich. faltigen Reichthum mit Große verftebe, in fofern fie in einem eingigen Gegenstand vereiniget find; eine Mannichfaltigfeit folcher Dinge, Die Die Ginnen, oder die Einbildungs. fraft burch ihre Große ftart einnebmen.

Babre Grofe mit mannichfaltigem Reichthum verbunden, findet man nirgend mehr, als in ber leb. lofen Matur, in ben erstaunlichen Aussichten ber ganber, mo bobe und große Geburge find. Daber nennt auch jedermann diefe Musfich. ten vorzüglich prachtig. Go nennt man auch den Simmel, wenn bie untergebende Conne verschiedene große Narthien von Bolfen mit bellen und mannichfaltigen Farben bemablt. Begenftanbe bes Gefichts find überhaupt burch die Menge großer Formen, und großer Daf. fen, barin aber Mannichfaltigfeit herricht, prachtig. Gemablbe find es, wenn fie aus großen, mit fleis nern untermengten Gruppen, unb eben folden Daffen von Dellem und Duntelem bestehen, bie baben bem Muge einen Reichthum von Farben barbieten. Gin Gebaude fallt von außen mit Pracht in bas Auge, wenn nicht nur bas Ganze in ber Hohe und Weite die gewöhnlichen Macke überschreitet; sondern zugleich eine Menge großer Hauptetheile ins Auge fallt. Denn es scheinet, daß zu einer solchen Prachtetwas mehr, als die fille, einstache Größe solcher Massen, wie die ägyptischen Pyramiden sind, ersfodert werde.

In ber Dufit Scheinet bie Dracht. fowol ben geschwinder, als ben langfamer Bewegung fatt ju haben; aber ein gerader Taft von \$ ober & fcheinet bagu am fchiflichften, und fleinere Schritte bes Taftes scheinen ber Pracht entgegen. ben muffen die Stimmen febr ftart befett fenn, und befonders Baffe fich gut ausnehmen. Die ber Delebie, Glieber Die Gin. und Abschnitte muffen eine gewiffe Große haben, und die harmonie muß nicht ju fchnell abmechfelnb fenn.

In ben Runften ber Rebe fcheinet eine Pracht fatt zu haben, bie nicht blos aus ber Grofe und bem Reichthum des Inhalts entfteht, fonbern auch von ber Schreibart, ober ber Urt, bie Gachen borgutragen, Prachtige Gegenftande berfommt. tonnen gemein und armfelig befchrieben merben. Die Dracht bat immer etwas fenerlich veranstaltetes; und es scheinet, bag ohne einen wol periobirten und volltonenden Bortrag. einen hoben Ton, vergrößernbe feine Rebe prachtig fepit Worte, Bornehmlich aber tragt bie Fenerlichfeit bes Tones, und ber Ges brauch folder Berbindungs, und Beziehungsworter, wodurch die Aufmertfamteit immer aufs neue gereist wird, bas meifte gur Pracht bep. Alfo, fagt er - Int erhebt er fich -292

sich — Mun beginnt das Getume mel — u. d. gl.

Außerbem befommt bie Rebe Pracht, wenn die Sauptgegenftande, von benen die Groke herrühret, erft feber befonders mit einigem Geprange vors Geficht gebracht morben, ebe man ung bie vereinigte Burfung davon feben laft. Go ift homers Erzählung von dem Streit bes Diomebes gegen die Cohne bes Dares im Unfange bes sten Buchs ber Glias. Ein gemeiner Ergabler wurde ohngefehr fo angefangen baben. "Darauf trat Diomedes voll Duth und mit glangenden Baffen gegen bie Cohne bes Dares beraus; fie auf Magen, er ju Rufe" u. f. f. Aber ber Dichter, um die Ergab. fung prachtig ju machen, und uns Beit zu laffen, bie Belben, ebe ber Streit angeht, recht ins Beficht ju faffen, und und in große Erwars tung ju fegen, befchreibet erft umftandlich und mit merflicher Bera Alber anftaltung ben Diomebes. bem Diomebes, bes Tydeus Gohn, gab ist Pallas Athene Rubnheit und Muth" u. f. m. Rachbem wir biefen Selben wol ins Auge gefaßt haben, und feinethalben in große Erwartung gefett worden, lagt er nun feine Begner ebenfalls feperlich auftreten. "Aber unter ben Trojanern mar ein gemiffer Dared - Diefer hatte zwen Cobne" u. f. w.

Bon biefer Pracht in bem Bortrag ist die, welche in der Materie selbst liegt, verschieden. Der Inhalt der Rede detommt seine Pracht von der Größe und dem Reichthum der Dinge, die man und vorstellt, und darin übertreffen die redenden Kunste die übrigen alle. Welcher Mahler wurde sich untersteben, in einem Gemählbe auch nur von weitem die unendliche Pracht der großen

und reichen Scenen in der Meffiade nachzuahmen? Denn alles Große, das der Berfand und die Einbilbungsfraft nur faffen mogen, fann burch die Rede in ein Gemählbe vereiniget werden.

Die unmittelbarefte Burfung ber Pracht ift Chrfurcht, Bewunderung und Erstaunen. Die schonen Runfte bedienen fich ihrer mit großem Bortheil, um die Gemuther ber Denfden mit biefen Empfindungen gu erfüllen. Ben wichtigen, fchen und gottesbienftlichen Generlichkeiten ift bie Pracht nothwendig; weil es wichtig ift, daß bas Bolt . nie ohne Ehrfurcht und Bergnugen an die Gegenftande gebente, moburch jene Fenerlichkeiten veranlas fet werden. Da aber ber Eindrut, ben bie Dracht bewurfet, wenig überlegendes hat: fo ift es frenlich mit ber blogen Pracht nicht allemal Pracht in ben Worten, gethan. ohne mahre Große bes Inhalts, ift, was horas fumum ex fulgore Wenn man ben fenerlichen nennt. Unlaffen gewiffe bestimmte und ju befonderm Endamet abgielende Borftellungen zu erweten fucht: fo muß man mit ber Pracht basienige gu verbinden miffen, mas biefe befonbere Borftellungen mit geboriger Rlarheit zu ermeten bermdaenb ift. Man lieft in ber Geschichte ber mofaifchen Gefengebung, bag burch Donner und Blit bas Bolf ju Unhorung des Gefeges porbereitet worden. Go muß bie Pracht bie Gemuther ju ben wichtigen Bordie man ben gewiffen ftellungen, Belegenbeiten ermeten will, porbes reiten.

Pracht ohne mahre Größe ift bloges Geprang, bas fogar ins Lacherliche fallen kann. Auch bie Pracht, bie man ben mittelmäßiger Größe burch überhauften Reichthum gleichsam erzwingen will, thut nur schlechte Burfung. In Benedig sieht man eine Kirche, die den Ramen Santa Maria Jobenigo hat, wo an der Außenseite alles entweder Salle, oder Bilderblinde mit Statuen, oder Kelder mit Schnigwert ist. Dies ist ein erzwungener Reichthum, der blos ermüdet, und nie die Wurfung der wahren Pracht has ben kann.

# Praludiren; Pras

(Dufit.)

Die Organisten pflegen in ben Rirchen, ehe ber Gefang angeht, auf ber Orgel ju fpielen, um baburch bie Berfammlung jur Unborung bes Gefanges borgubereiten. Diefes vorläufige Spiel ber Orgel wirb Pralubiren, bas, mas man baben fpielt, Praludium genannt. geschieht es bisweilen auch ben Concerten, bag ber, welcher auf bem Clavi. cembal die Dauptbegleitung führet, vorher auf feinem Inftrument pra-Da mir über biefe Materie ein Auffat von einem febr ges Schiften Birtuofen jugeftellt worben, fo will ich benfelben bier gang einrufen.

"Das Pralubiren ift hauptsachlich nur in ber Rirche gebrauchlich, und geschieht auf der Orgel, entweder vor einer Kirchenmusst, oder vor einem Choval, den die Gemeinde singt. Im lettern Falle liegt dem Organisten ob, die Welodie des Chorals det Gemeinde vorzuspielen. Hat der Organist nun Zeit und Geschitlichkeit, so fängt er mit einem Borspiel an, wordn in einem der Kirche anständigen Vortrage der Sinn des Liedes ausgedrüft, und

Die Gemeinde ju ber Gemuthsfaf. fung borbereitet wird, worein bas Lieb fie fegen foll; bann bebt er auf einem anbern Clavier mit einem burchbringenden Unjug, Die Melobie bes Liebes mit langen Roten an, und begleitet diefelbe mit Gagen aus bem Borfpiel. Diefes erfobert nun große Ginfichten und Gertigfeit in bie Berfegungen ber Contrapunfte, ohne welches der Draanist die Berbindung feines Borfpiels mit ber Mes lodie bes Liebes nicht bewerfstelligen fann : benn er wird entweber baraus zwen verschiebene Stufe machen, ober abgebrofchene Gage horen laffen, bie fich ju jedem Borfpiele, und ju jes bem Chorale Schifen, welches unans genehm ift.

"Man pralubirt aber nicht allegeit auf biefe Urt, ob fie gleich bie gemobnlichfte und die fchiflichfte ift, ben Ausbruf ju beforbern, worauf aber bon ben Organiften felten gefeben Alle mögliche Runftelenen, wirb. bie über einen Choral ju machen find, (nachdem man ibn bald oben, balb unten, bald in ber Mitte, bald im Canon, per augmentationem, oder diminutionem, ober alla stretta, wo alle Berfe ber gangen Strophe fich ju gleicher Zeit horen laffen, u. f. m. durchführt,) fonnen ju Draludien bies nen, wenn ber Organift Die Befchit. lichkeit dazu hat, oder wenn er fie auch vorber aufgefetet, und auswenbig gelernet hat. Go hat Joh. Geb. Bach den Choral: Dom Simmel boch da fomm ich ber zc, mit canonischen Beranderungen berausgege. ben, benen an Runft fchwerlich etwas gleich tommt, und fommen wird, bie alle ju Praludien geschift find, aber bem Ohre wegen des großen 3wanges, ben biefe Gattung von Compofition verurfacht, nicht fonberlich fchmeicheln, ja ihm nicht einmal faß. lich find.

"Die

"Die Pralubien vor Rirchenmus fifen bienen auch bagu, bag bie Inftrumentiften Gelegenheiten baben, ihre Inftrumente ju ftimmen: ba. ber muß ber Organift, wenn bie Orgel im Cammerton gestimmt ift, fich fo lange in D bur aufhalten, bis alle Inftrumente gestimmt find, weil biefe Tonart baju am gefchit. teften ift, und bann burch mobige. mablte Modulationen in die Tonart übergehen, worin die Rirchens mufit anfangt. Das Beraufch ber Instrumente ben folden Praludien of Schuld baran, bag bier nicht wol auf ben Ausbruf gehalten merben fann.

"Auf dem Flügel vor Mufiten ju praludiren, ift nicht allenthalben im Sebrauch. Gine Folge von arpeggirten Accorden ift diefem Instrument am naturlichsten.

"Unangenehm ift es, wenn vor einer aufzuführenden Mufit jeder auf feinem Inftrumente pralubirt, ober fich in Paffagen ubt. Wer in einem Lande ift, wo diefe uble Gewohnheit eingeriffen ift, muß fich bas Bergnugen, bas ihm die Unborung einer guten Mufit gemab. ren foll, durth taufend Marter erfaufen. Daraus entfteht auch noch bas Bofe, bag Diemand fein Inftrument rein ftinimen fann, weil feiner bor bem andern ju boren im Ctanbe ift. Das allerübelfte baben ift, bag es gewiffe Dufifen giebt, mo auch bas fürtrefflichfte Praludium den Ausbruf, ber in bem Unfange ber Mufit liegt, vertilgen fann.

"Es giebt eine Menge Stufe, die den Ramen Praludium fuhren, auf die gemeiniglich eine Suge folgt, die aber feinen bestimmten Charatter haben, und felten zu Borfpielen geschift find. Oft find es ganz

strenge, oft frenere Jugen, oft find sie von einer taktlosen Phantasie nur burch den Takt unterschieden, oft auch ist es ein bloger Sas von 6 ober 8 Noten, der beständig entweder in der geraden oder Gegendewegung gehöret wird, und womit auf eine kunktliche Art modulirt wird 2c. Die besten Praludien sind ohnstreitig die von Joh. Seb. Bach, der deren eine Menge in allen Arten gemacht hat."

\* \*

Joh Ant. Koberich hat, unter andern, 36 Borpiele, "um die bochfindthige Prakludirfunft nach jegiger Mode leichtlich ersternen zu können," berausgegeben. — S. übrigens, die in den Berbesterungen und Zuschen, zu dieser herausgabe der Sulzerschen Ebeorie, Lh. 2. S. 582. zu dem Artikel Fantasiren angezeigten Schriften.

### Presto.

(Musit.)

Diefes italienische Wort wird ben Tonftuten vorgefest, die eine febr fchnelle Bemegung haben; ber bochfte Grad bes Schnellen aber mirb burch Dreftiffimo angebeutet. in bem Prefto gange Saftnoten febr gefchwind auf einander folgen, fo verfteht es fich bon felbft, bag biefe Bewegung nicht fo fleine Satttheile vertragt, als die langfamen Bewegungen; theils weil es nicht moglich mare, fie mit ber ihnen gutommenben Gefchwindigfeit ju fingen, ober zu fvielen, theils weil fie in ber außersten Schnelligfeit, in ber fie borben geben, feinen Gindruf machen tonnten.

Prime.

### Prime.

(Dufit.)

Diefes Bort wirb wie ber Rame eines Intervalle gebraucht, zeiget in ber ftufenweis auf sober absteigenden Reihe von Intervallen ben erften, ober legten Ton, ber Die Octave bes eigentlichen Grund. tones ift, an. Es gefchieht aber blos, um bas Unschifliche ber Bes vennung ju vermeiden, bag biefe Octave bisweilen Prime genennt Denn ba bie auf biefe Octave flufenweis folgenden Tone Die Cecunbe, Terg, Quart, und felten, wie fie eigentlich es find, Rone, Decime, Unbecime genennt werben: fo befommt auch bie Dcta. be ben Ramen Prime, bamit man nicht ju bem unfchiflichen Musbruf, Die Octave gehe burch bie Cecunbe in bie Terg, ober bie Terg trete burch bie Secunde in bie Detave, gendthiget werbe; ba es fich fchifet, in biefen Rebensars ten bas Bort Prime, anftatt Detave ju brauchen. Gie fommt bis, weilen um einen' halben Ton erhohet vor, und wird alebann bie übermäßige Prime genennt. Richt als ob biefes ein in ber harmonie gebrauchliches Intervall fen; benn es tommt in feinem Accord bor; fonbern biefe Erhohung ge-Schieht blos im Durchgang, ben gewiffen Fallen bie Modulation zu begleiten :



### Brofil.

(Beichnenbe Runfie.)

Diefes Wort wird fowol in ber Mahleren, als in ber Banfunft gebraucht. Ber einen Menfchen nur bon ber rechten ober linten Geite fo fieht, bag beffen anbere Geite gang von ber bem Muge entgegenftebenben bedeft wird, der fieht den Umrig beffelben, nach bes Mahlers Mus. brut, im Profil, und biefe Urt ber Unficht ift ber geraden entgegengefest, ba man eine Berfon von Borne anfieht, baf bie rechte und linte Ceite bes Rorpers gleich vollständig in bas Muge fallen.

hieraus verfteht man auch ben Ausbruf, Balb. und Dreyviertels Profil; jener bebeutet bie Unficht, ba man von ber hintern Salfte bes Rorpers noch etwa bie Salfte, biefer, wenn man noch etwa ein Biertel bavon fabe..

In ber Baufunft bebeutet bas Wort eine Zeichnung nach bem Durchschnitt;\*) ce fen, bag fie von einem gangen Gebaube, ober nur von einzelen Theilen, von Gaulen, Pfeilern, ober einer gangen Mauer gemacht werbe. Das Profil zeiget bemnach bie gange Dite eines ftehenden Theiles an, und bie Auslas bungen aller hervorftehenden Theile. In fofern alfo bie Zeichnung nur ben außerften Geitenumrig eines fiebenden Rorpers anzeiget, ohne etwas von feinen zwifchen biefen lies genben Theilen anzuzeigen, wird fie ein Profil genennt. Wenn jum Benfpiel in ben Figuren ber Artifel: Attifcher Saulenfuß, und Bebalte, blos bie Umriffe blieben, alle Querftriche aber ausgeloscht murben, fo murben biefe Zeichnungen 294

Tig and by Google

\*) G. Durchichnitt.

bie Profile bes attischen Caulenfußes und eines jonischen Gebaltes porstellen.

Die Profile ber Gaulen, und al. ler mit Gliedern vergierten Theile, zeigen am beutlichsten die Sohen und Muslabungen ber Glieber, und beren Berhaltniffe unter einander an. Ein beträchtlicher Theil ber Schonbeit ber Bergierungen hangt unftreis tig bavon ab, bag bie Profile gut ins Muge fallen; und an ben Profilen ber Befimfe und ganger Gebalfe fann man gar balb mabrneb. ob ein Baumeifter ein ems pfindfames Muge fur gute Berhalt. niffe habe, ober nicht. \*) Es ift baber angehenden Baumeiftern febr ju rathen, bag fie fich in aufmerts famer Betrachtung ber Profile ber berühmteften Meifter febr fleifig uben, auch andere von schlechten Baumeiftern bagegen halten, um ibr Muge an bie beften Berbaltniffe ju gemobnen.

### Prologus.

(Dramatifde Dichtfunft.)

Gine Urt Borrebe, bie vor ber Comobie an die Buschauer gehalten wird. Plautus und Terent bas ben'fie vor ihren Comodien. Jener . lagt insgemein etwas über ben Inhalt, und bie Befchaffenheit bes Stufs fagen, und feine Prologen find durchgebends febr luftig. weilen aber fallen fie fart ine Dof fenhafte. Tereng ift meift ernfthaft, und bertheidiget fich , ober fein Stuf in dem Prologus. Atriftophanes bat gar feine Prologen. Auch por ben Trauerspielen ber Alten finben wir feine eigentliche Prologen. Ariftoteles aber fpricht von bem Prologus bes Trauerspiele, ale von

\*) G. Giteber.

einem wesentlichen Theil beffelben; aber er versteht etwas ganz anderes barunter, als die Prologen der lateinischen Comodie sind. Euripische find Erauersielen keine förmliche Prologen vorbergeben lassen, öfters aber vertritt die erste Scene die Stelle eines Prologen, barin etwas von dem Inhalt ver Auchricht gesagt wird. Und da diese Aufricht gesagt wird. Und da diese Aufritte eigentlich schon zur Jandung selbst gehören, so find ste bisewielen etwas unnaturlich.

Auf ber englischen Schaubuhne ift es gewöhnlich, daß jedes Drama feinen besondern Prologus hat, den insgemein ein Freund des Verfaffers macht, um die Zuschquer in guto Gefinnungen für ihn, oder für sein Wert ju sehen. Auf der deutschen und französischen Buhne sud die Prologen unbekannt.

Wegen ber, bem Eurhibes, aber f Brologen, in bem vorbergebenben Urtifet gemachten Bormurfe, f. Leffings Drama. turgie R. 48 und 49. Benn übrigens. Br. Gulger fagt, daß Euripides feine formliche Arologen bat: fo fann mobil blos ber Dangel bes Wortes, Prologus. ibn au biefem Urtheile verleitet baben : benn bie erften Gcenen ber erften Afte. bes Euripibes tonnen megfallen, obne. bag baburd bas eigentliche Stud im mindeften verftummelt murde; und daß fle fogar Prologe find, zeigt bas, ben barin ericbeinenben Verfonen, augefügte zoodovisa (wenn es fich gleich nur von ben Berausgebern berichreibt) gur Gnile ge an. Much find bie frangofifchen Stas de nicht famtlich obne Brolog; Der Amphitrion des Moliere bat 1. 3. noch einen. -

llebrigens gehört hierher, was keffing in der Dramaturgie N. 7. fast — so wie bas Schriftden ', lieber ben Prolog, - von C. 3. Eramer, Leips. 1776. 8. und im iten Sabrgange feines Dagagines ber Dufit . G. 608 u. f. - Bon Englifchen Brologen ift, unter bem Titel: The Court of Thespis, Lond. 1770. 8. eine Sammlung erfcbienen; bie gludlichs den, in ben neuern Beiten, fcreiben fic von Garrif ber. -

# Profa; Profaisch.

(Rebenbe Ranfe.)

Man nennt zwar jede Rede, bie meber ein bestimmtes Gulbenmaag, noch metrische Ginschnitte hat, Profa;\*) und bennoch fcheinet es, baß ber Charafter bes profaifchen Bortrages nicht blos bievon abhange; weil man auch gemiffe Berfe profaifch, und einen gewiffen Bortrag, bem Golbenmaag und Metrum febe len, poetisch nennt. Die profaische Rebe hat neben bem außerlichen, ober mechanischen, bas in bem Mangel bes nach einer bestimmten Regel abgemeffenen Ganges beftebt, noch einen innerlichen Charafter, ber bon bem Con und ber Bahl bes Musbrufs berfommt. Es giebt Bortfugungen, Bendungen, einbem profaifden Bortrag entgegen und bem Gebichte vorbehalten find. Werben biefe in ber Rebe, ber bas Splbenmaag und bad Metrum feb. let, gebraucht: fo nennt man die Drofa poetifch; fehlen fie aber bem Bortrage in Berfen, fo merben biefe profaifch genennt.

Es ift bereits in andern Artifeln gezeiget worben, \*\*) worin bas Doe. tifche ber Sprache, in fofern es vom Spibenmaag unabhanglich ift, be-Ache, und baraus lagt fich auch ber innere Charafter ber Brofa beftimmen. Doch ift baben gu merfen, baf einzele, bier und ba etma porfommenbe poetische Rebensarten und Bendungen bie Profa noch nicht poetisch, noch weniger profaische Benbungen bie Doeffe profaifch mas chen. Man braucht biefe Musbrufe von ber Schreibart, ober ber Urt bes Bortrages, barin ber eine. ober ber andere biefer Charaftere berricbend ift.

Die poetifche Profa, namlich Ges bichte ohne Enlbenmaaf, find ein Einfall ber neueren Beit; und es ift berichiebentlich barüber geftritten worden, ob irgent einem profaie fchen Bert ber Rame eines Gebichts mit Recht tonne bengelegt merben. 38t ift die Frage fast burchgebenbe entschieden, und Diemand weigert fich, unfern Beffner . beffen Werte faft burchgebends in Profa gefdrieben finb, unter bie Dichter au gablen. Frenlich fehlet es bem Schonften prolaifchen Gebichte noch an einer Bollfommenbeit; und man empfindet ben Mangel bes Berfes befto lebhafter, je fchoner man bas übrige finbet.

Aber zwen Dinge find, bavor fich jeber in ben rebenben Runften forge faltig in Acht zu nehmen batt vor bem profaifchen Son in bem Gebichte und vor bem poetischen in ber gee meinen Rede. Jenes ift dem Cha-rafter des Gebichtes fo fehr entgegen, bag auch im profaifchen Ge bichte felbft ber profaifche Son gang widrig mare: biefes wiberfpricht bem Charaften ber gemeinen Rebe ebeu fo, wie wenn man ben ber alls täglichen, blos nach ber Nothburft eingerichteten Rleibung irgend einen Theil berfelben nach feftlichem Schmut einrichten wollte. Die es abgeschmafte Debanterie ift, wenn

Dq 5

<sup>\*)</sup> G. Splbenmaat : Metrifch, \*\*) G. Poetifch; Ten

man in ben Reben uber Gefchaffte bes taglichen Lebens, ober bes gemeinen Umganges, ohne Roth Uns. brufe, Rebensarten und einen Con annimmt, bie bem wiffenschaftlichen gelehrten Bortrag eigen find: fo ift es auch eine ins Lacherliche fallenbe Biereren, wenn man in ber gemeinen Sprache ber Unterredung poetifche Blumen, ober etwas von bem fenerlichen Ton ber Redner ober Romanenschreiber einmischt: ein Reb. ler, in ben junge, fur bie Gprache ber Romane ju febr eingenommene Perfonen des fchonen Gefchlechte nicht felten fallen. Diefes ift aber gerabe ber gall junger Schriftsteller, bie ib. ren profaifden Bortrag hier und ba mit poetifchen Schonheiten ausschmus Sochst anstoffig ift diefes vornehmlich in bem Dialog ber bramatifchen Werte, ber baburch feine gange Ratur verlieret.

3ch halte es fur wichtig genug, ben diefer Belegenheit unfre Runft. richter auf biefe Tehler, bie nicht felten begangen werben, befonbers auf. mertfam ju machen, damit fie fich ibrem Ginreifen mit Rleiß entgegenfeben. \*) Es ift fur bie Dichtfunft febr wichtig, bag fie eine ihr alfein gutommenbe Gprache behalte. Denn gar oft bat fie fein anderes Mittel, fich uber die gemeine Profa au erheben, und die Aufmertfams feit ber Lefer in ber gehörigen Gpannung zu erhalten, als eben ben ihr eigenen Zon im Bortrage; und oft blos ben Gebrauch gewiffer Worte, die eben beswegen, weil fie in ber gemeinen Sprache unerhort find, einen poetifchen Charafter haben. Sollten Diefe Mittel auch in bem

rate while stop

fonft unpoetischen Vortrag gewöhnlich werben, so wurde ber Dichter sich ben manchen Gelegenheiten gar nicht mehr über ben gemeinen Vortrag erheben können.

Es ift frenlich nicht mogilch, bie Grangen, wo fich das Profaische bes Vortrages von bem Poetischen fcheibet, burchans mit Genauigfeit Ber aber ein etwas au geichnen. geubtes Gefühl hat, ber empfindet es bald, wenn fie von ber einen ober ber anbern Geite überfchritten Wenn alfo bie Runftrichs merben. ter bergleichen Musschweifungen über die Grangen geborig rugen, fo gewohnen fich die Schriftsteller, Die fid) berfelben schuldig gemacht bas ben, jum forgfaltigern Rachdenfen, wodurch ihr Gefühl binlanglich acfcharft wird, um folche Tehler funf. tig zu vermeiben.

Berfchiedene Runftrichter habenangemerkt, daß es fchwerer fen, in einer burchgebends reinen und ben Charafter ihrer Urt überall behaups tenden Profa, ale in einer burchaus auten poetifchen Sprache ju fchreiben. Diefes Scheinet baburch befta. tiget ju werden, bag ben mehrern Bolfern, fo wie ben ben Grieden, Die Sprache der Dichtfunft weit fruber eine gewiffe Bollfoms menheit erreicht bat, als die Brofa. Der Grund hievon liegt ohne 3meifel barin, baf bie eine ein Berf ber ichnellwurfenden Einbildungstraft, Die andere aber ein Bert bes Berftandes ift, beffen Burfungen lang. famer und bedachtlicher finb. ift eben ber Sall, ber swifthen ben fconen Runften und ben Wiffenfchaften ben febr merflichen Unterschieb hervorbringt, daß jene oft febr fchnell, Diefe burch ein ungemein langfames Wachsthum jur Bollfome menbeit empor fleigen.

<sup>\*)</sup> Man sehe einige gute Erinnerungen hieraber in der ", Neuen Biblicthet der sehnen Wissenschaften," im erften Stat des voten Bandes auf der vosten Seite,

\* \*

Der Grund, welchen Gr. Sulger von ber frabern Ausbildung der poetischen vor der profaischen Sprache angiebt, scheint nicht der wahre zu seyn, und dieser tiesfer, in dem Ursprunge der Sprache selbst, zu liegen. Man sebe hieraber frn. hers ders Abhandlung aber den Ursprung der Sprache, Berl. 1772. 3. —

Ausser den, ben den Artifeln Aussoruck, Poetisch, u. b. m. angesihre ten Schriften, gehört noch hierber eine, in bem zten Bande der Memoirs of the Liter. and Philos, Society of Manchester, Lond. 1785. 8. besindliche Möshandlung: On the Nature and essential Character of Poetry, as diftinguisched from Prose, von D. Bar, net. —

### Prosodie.

(Dictunft.)

Unter biefem Borte berfteht man gegenwartig ben Theil ber grammatifchen Renntnif einer Gprache, der bie gange und Rurge ber Gplben und bie Befchaffenheit ber baraus entftebenben Enlbenfuße, hauptfachlich fur ben mechanischen Bau ber Berfe, bestimmt. Bor vierzig Jahren fchien bie Profobie ber beutschen Gprache eine Cache, bie gar wenig Schwierigfeit batte. Die Dichter fchrant. ten fich auf eine fleine Bahl von Bergarten ein, bie meifteng nur aus einer Urt Gplbenfugen beftunden. Bon biefen felbft branchte man nur gar wenige, benen man megen einiger Mehnlichkeit mit ben griechischen und lateinischen Jamben, Gpons baen, Trochaen und Daftnlen, biefe Mamen benlegte; und ein mittelmagiges Gebor fchien binlanglich, Diefe Fuße gehorig ju erfennen und. au unterfcheiben. Man fah zwar wol, baß bie beutsche Profodie bie

Lange ber Sylben nicht immer nach ben Regeln ber griechifchen ober las teinischen bestimmte; aber ber Une terschied machte ben Dichtern feine Schwierigfeiten. Geitbem man aber angefangen bat, ben Berameter unb verschiedene Iprifche Splbenmaafe ber Alten in Die beutsche Dichtfunft einzuführen, entstunden 3meifel und Comierigfeiten, an die man borber nicht gedacht hatte. Da ich mich uber Diefe Materie nicht weits lauftig einlaffen fann, begnuge ich mich, ben lefer auf gwen vor nicht gar langer Beit berausgefommene profobifche Schriften ju vermeifen. \*)

Ich geftebe, baf ich über feinen in die Dichtfunft einschlagenben Urtifel weniger fahig bin, etwas grund. liches ju fagen, ale über biefen. Gine einzige Unmerfung finbe ich bier nothig angubringen. mann weiß, daß die Profobie ber Alten nur auf einem Grundfat beruhte: namlich, baf bie gange und Rurge ber Enlben, fo wie noch gegenwartig in ber Dufit bie Geltung ber Doten, von bem Accent unab. banglich, und lediglich nach bet Dauer ber Beit abzumeffen fenen. Diefem gufolge batten bie Alten nur amenerlen Splben, lange und furge. (Denn bie fogenannten ancipites. ober gleichgultigen, maren boch in befonbern Fallen bon ber einen, ober ber anbern Urt.) Diefe mas ren ihrer Dauer nach gerabe balb fo lang, ale jene; benbe Urten unterschieben sich gerabe fo, wie in ber Dufit eine halbe Latenote von bem Biertel. Die gange Profodie ber

\*) Ochs Bersuch einer erktischen Prosobie— Krankfurth am Mapp 1765, 8.— Ueber die deutsche Tonmessung 1766, auf zwei Bogen in 8. obne Benens nung des Drutorts, ber Alten grundete fich auf biefe Gelrung ber Sylben, und die mechanische Richtigfeit des Berfes tam genau mit bem überein, was die Richtigfeit der Ubmeffung bes Latts in der Musik ift.

Co einfach Scheinet unfere Pros fobie nicht ju fenn; benn fie fcheinet ihre Elemente nicht blos von ber Beltung, fondern auch von bem Mcs cent ober bem Nachbruf berguneb. men; fo wie in ber Dufif eine lange Mote im Aufschlag gwar eben bas Beitmaag behalt, welches fie im Dieberschlag bat, aber nicht bon bemfelben Dachbrut ift, und in 216: ficht auf bie Dote von gleicher Geltung im Dieberschlag, fur eine furge melodische Eplbe gehalten wird. Unfere Dichter brauchen Gulben, bie nach bem Zeitmaaf offenbar furg find, ale lang; weil fie in Abficht auf ben Dachbrut eine innerliche Schwere haben, wie man fich in ber Außerbem lagt Mufit ausbruft. fich auch schlechterbings nicht bes baupten, bag unfere langen Enlben, ber Dauer nach, alle von einerlen Beitmaage fenen, wie jum Benfpiel Biertel : ober balbe Roten beffelbigen Tafte; fo wie fich biefes auch bon ben furgen nicht bes baupten lagt.

Die alten Tonfeter hatten nicht nothig, ihren Noten zum Gesang ein Zeichen ber Geltung benzufügen, sie zeigten blos die Hohe des Tones an. Ein und eben dieselbe Note wurde gebraucht, das, was wir ist eine Viertels und eine Uchteltaktnote nennen, anzuzeigen; denn die Geltung wurde durch die unter der Note liegende Sylbe hinlanglich bekimmt. Wollten unsere Tonsetzerist eben so versahren, so würde es ziemlich schlecht mit unsern Melobien aussehen. Daher scheinet es

mir, baf unfere Drofobie eine weit funftlichere Gache fen, als bie griechifche. Es ift baber febr ju munfchen, baf ein Dichter von fo feinem Dhr; wie Rlopftot, ober Rame ler, fich ber Dube untergoge, eine bentfche Profobie ju fchreiben. Bors treffliche Bentrage bau bat amar Rlopftof bereits ans Licht geftellt: aber bas Gange, auf beutlich ente wifelte und unzweifelhafte Grunbe fase bes metrifchen Rlanges gebaut, fehlet und noch, und wird fchwere lich tounen gegeben werben, nachdem die mahre Theorie bes Metrifden und bes Monthmifchen in bem Gefang vollig entwifelt fenn. wird, woran bis ist wenig gedacht worden; weil die Tonfeter fich blos auf ihr Befuhl verlaffen, bas freplich ben großen Meiftern ficher ges nug ift. Gine auf folche Grunde fabe gebaute Profodie murbe benn frenlich nicht blos grammatifch fonbern augleich bie vollige fenn, Theorie bes poetischen Bolttanges enthalten. Ginige fehr gute Bemer. fungen über bas mahre gundament unfrer Profodie wird man in ber neuen Bibliothet det fchonen Biffen. fchaften, im erften Gtut bes gehnten Banbes in der Recenfion ber Ramlerifden Dben, antreffen.

\* \*

Bu ben, von frn. Sulzer angeführe ten Schriften, gehort noch: Berfuch eis ner beutichen Projodie von K. P. Moris, Berl. 1786. 8.

### Provenzalische Dichter.

Sind Dichter, bie im zwolften und brenzehnten Jahrhundert in der provenzalischen Sprache gedichtet, auch unter dem Namen Troubadours betannt sind, und, wie es scheinet, uicht geringen Einstuß auf den Geschmat schmaf und die Ausbreitung ber beutschen Poesse in dem sogenannten schwäbischen Zeitpunkt gehabt haben. Daher verdienen sie, daß ihrer hier besonders erwähnt werde. Folgender Auffat über diese Materie ist von unsern Bodmer, der ehem diesem Theile ber poetischen Gesschichte besondere Ausmerstamseit gewidmet hat.

Die provenzalische Sprache, Die in Provence und Languedoc von ber lateinischen bes Bobels entftans ben, wie bie italianifche in Italien, und bie frangofifche in Drleans, bie alle bren von einander unterschieden finb, bat querft Geribenten gehabt, Die ihr eine gewiffe befestigte Geftalt gegeben, und in berfelben Berfe gefchrieben haben, die in Ruf gefom. men, und die Luft ihrer Zeitgenof fen gewesen find. Wiewol wir bie Befchichte biefer Scribenten, Die ber' Mond von ben Infeln Sieres ge. Schrieben , und bie Cammlung ihrer Berte, Die hugo von St. Cefari beforget hat, nicht mehr haben, fo find boch bie Rachrichten noch borhanden, die Johannes von Mostradame, ein Bruder bes Propheten, aus benfelben gufammengelefen bat: und es find noch hier und ba Fragmente in giemlicher Ungahl übrig, melde und von ber Denfunge. unb Dichtungsart berfelben bas nothige. Licht geben. Es ift biefelbe, bie im Ciro da Pistoia, im Guido Caval. cante und in ben erften Poeten Italiens herrschte, Die ihre Poefie ben ben Provengalen geholt haben.

Sie brebet fich um die Liebe wie um ihren Pol herum: jeder hat feine Dame, die ihm gebiethet, und ber er mit einer gewiffenhaften Galanterie bienet. Da waren Liebesgerichtshofe von Cavalieren, und von Damen, in welchen die Gewiffensfragen ber Liebe mit ber punftlichften Corgfalt unterfucht murben. Dichter batten ihre Epopoen, Die Romangen, in welchen die Beftans bigfeit in ber Liebe, und bie Bergbaftigfeit in ben abentheuerlichen Unternehmungen, bie benben Saupts raber maren. Die Aventure that ihnen bie Dienfte ber Mufen, unb ber beilige Gral verfab fie mit Din. thologie. Es fehlte ihnen aber auch nicht an fittlichen Gpruchen und Lebren, die gewiß auf gute menfch. liche Grunbfage gebaut, und mit feinem Dit ausgebilbet finb. Es ift eine folche Aehnlichfeit in bem Charafter ber provengalifchen und ber alten fcmabifchen Doeffe, baff es gang glaublich wirb, swifchen ben Doeten benber Rationen fen ein genauer Umgang gemefen. Die Doce fie und bie Sprache haben mit bem vierzehnten Jahrhundert abgenom-Die tiefere Unterwerfung ber Provence unter Franfreich, bas 216. nehmen des munberbaren Enffems bon ber Ritterschaft und ber bamit verknupften Galanterie, Die Bluthe ber italianischen Sprache, mittelft ber vortrefflichen Scribenten in berfelben - beforberten ibren Untergang. "

Die gu Diesem Artifel gehörigen Rache richten finden fich ben bem Art. Dichter, S. 427. b.

### Punft; Punftiren.

(Rupferftechertunft.)

Der Rupferstecher hat zwen Mittel, Zeichnung und haltung in ben Rupferstich zu bringen: entweber thut ers burch Striche, ober burch bloße Punkte. Bisweilen bedienet er sich blos ber einen, ober ber andern Urt; am oftersten aber vereiniget er bende.

Bas fahn und lebhaft gegeichnet, in Licht und Chatten fart gehalten merben foll, mirb am beften burch Striche bearbeitet; mas fein, weich, und mit ben fanfteften Schatten gleichsam nur angeflogen fenn foll, wird am leichteften mit Dunf. ten bearbeitet. Daber viel Rupfer. ftecher bie Gefichter, und überhaupt bas Mafende, befonders wenn nur fdmache Schatten barauf find, mit bloffen Dunften bearbeiten, aber mit Strichen übriae Schraffirungen. Diefes Punftiren ift alfo eine Urt Miniaturftrich. Es fcheinet aber, bag bie größten Rupferftecher bas vollige Dunftiren eines Saupttheiles nicht fur gut finben; ba fie bie Dunfte blos als ein Sulfemittel brauchen, bie fchwachen Swatten bier und da ju verftarfen, und ihre hauptforgfalt auf die Strie che wenden.

Doch hat man auch ganze Stüfe, too nicht blos das Nafende, sondern das Ganze blos punktirt ist, woburch sie überhaupt sehr sankt werden, ob es ihnen sonst gleich nicht au Reaft fehlet. Dergleichen Stüfe hat man von dem französischen Rupferstecher I. Worin. Befannt sind auch die blos punktirten, mit dem Punzen eingeschlagenen Etüte des J. Lutma, unter die er selbst die Worte opus mallei gesekthat, um

anguzeigen, baf bie Punfte mit bem Dammer eingefchlagen worben.

Man hat gang runde und auch länglichte Punkte, so wie auch die Miniaturmahler entweder durch blod runde, oder langlichte Punkte arbeiten. Einigermagen ist auch die so genannte schwarze Runsteine Rupferstecheren durch irreguläre Punkte.

### Punft; Punftirte Note.

(Musit.)

Wenn ein Confeter Die Geltung eis ner gewiffen Urt Doten, fie fenen halbe, viertel, ober noch fleinere Theile des Tafts, über ihre Dauer will gelten laffen, fo feget er einen Puntt hinter ben Ropf ber Dote, und diefes beift benn eine punftirte Insgemein verlangert ber Mote. Punft die Geltung der Note um ibre Salfte, fo bag eine balbe Saftnote mit einem Bunft einen halben und noch einen Bierteltaft, die punftirte Biertelnote ein Biertel und noch ein Uchtel, muß gehalten werden. Doch giebt es auch Salle, wo ber mahre Bortrag bem Bunft eine noch etwas langere Geltung giebt, wie fcon im Artifel Ouverture erinnert morben.

\*\*\*\*\*

Q.

#### Quaderwerk.

#### Quarte.

(Baufunft.)

(Mufit.)

o nennet man bie Mauern, bie bon großen, an den gugen tief ausgefalzten Quaberftuten Bufammengefest find, ober boch fo ausfehen. Denn auch Mauern von gebrannten Steinen tonnen fo mit Ralf abgeputt werben, baß fie wie aus Quaderftufen jufammengefest Aber bie tiefen Sugen fcbeinen. muffen ichon in bie gebrannten Steis ne eingehauen fenn. Gin Quaders wert an einem etwas boben Rug ei, nes Gebaubes, ober menn bas Gebaude febr boch ift, an bem gangen unterften Gefchof, giebt ihm bas Un. feben einer großen Festigfeit. Goll bas Gebaube fehr magiv und boch prachtig fenn, fo tann man uber ein Gefchof bon Quaberwerf ein Gefcog von borifcher Ordnung machen. Mach diefer Urt ift das fehr magive, baben aber prachtige Zeughaus in Berlin gebaut. Un bem Umphitheas ter in Berona ift bie gange unterfte Ordnung von Quadermert, und nimmt fich gut aus. Die fatholifche Rirche in Berlin, ein feines fcho. nes Gebaude, ift bon ber Plinthe aus bie an bas Gebalte burch. aus von Quadermerf; und die Borhalle von jonischer Ordnung, mit mit vielem Schnigwerf zwischen ben Gaulen, flicht nicht ju fart gegen bie gang unvergierte Mauer von Quabermert ab.

Ein Intervall von vier biatonifchen Stufen, bavon gmen gange Tone find, und eine einen halben Eon aus. macht; bon biefer Ungahl biatonis fcher Ctufen tommt fein Dame, ber so viel bedeutet, als dievierte Sayte bom Grundton. Die Quarte eine fteht burch die barmonische, ober arithmetifche Theilung ber Detave. Wenn man namlich zwifden zwen gleichstarte und gleichgespannte Cap. ten, bavon die tiefere 12 Ruf, bie bobere 6 Rug lang mare, eine britte, als die harmonisch mittlere, \*) von acht Buß feget, fo flinget biefe gegen bie untere bas Intervall ber Quinte, und alebann flinget bie obere, gegen diefe mittlere, die Quarte. Geget man aber zwischen bie Cape ten 12 und 6 eine arithmetisch mitts lere 9: fo flinget fie gegen die untere bie Quarte, bie obere aber gegen ihr die Quinte. hieraus verfteht man, mas bie altern Sonleh. rer fagen wollen, wenn fie fagen, burch bie Quinte werbe bie Dctave barmonifch, durch bie Quarte arithe metifch getbeilet.

Das reine Berhaltniß ber Quarte gegen ben Grundton ift nach ber gange ber Sapten wie & ju 1; ober furg, Die Quarte wird burch & ausgebruft.

\*) 6. Sermonifd.

gebruft. Millein ba man in ber beutigen Dufit bie einmal gestimmte bigtonifche Tonleiter für jeben Brund. ton benbehalt, fo bat die Quarte . auch nicht immer biefes reine Ber= baltnig bon 3 gegen jeden Grundton. Man fann aus unfrer Tabelle ber Intervalle \*) ihre verschiebenen Berbaltniffe feben, wenn fie volltommen, flein, ober übermagig ift. Bon ber übermäßigen Quarte, bie insgemein ber Tritonus genennt toird , fommt unten an feinem Ort ein besonderer Urtifel bor; fie ift eine Diffonang, Die man gar nicht mehr gur Quarte rechnen fann. Die eigentliche mabre Quarte fann in ihren Berhaltniffen fich nicht weit son 3 Biertel entfernen. Sieraus täßt fich schon abnehmen, bag bie Quarte ein angenehm confonirenbes Intervall, und bas nachfte an Unnehmlichteit nach ber Quinte fen. Dafur ift fie auch bon ben Allten, ohne Ausnahme, immer gehalten morben.

Singegen finbet man, bag bie beften neuern Sarmoniften, fie meiftentheils ale eine Diffonang behanbeln, und eben ben vorfichtigen Regeln ber Borbereitung und Auflofung unterwerfen, als bie ungweifelhaf. teften Diffonangen. Da es aber boch auch Falle giebt, wo Quarten ganglich wie Confonangen bebanbelt werden, fo ift baber unter ben Tonlebrern, die bie mabren Grunde bies fes anscheinenben Wiberfpruche nicht einzusehen vermochten, ein gewaltis ger Rrieg über bie Frage entstanden, ob diefes Intervall muffe ben Con. fonangen ober Diffonangen zugezählt werden. Und Diefer Streit ift ben pielen bis auf diese Stunde nicht entichieben.

Und boch scheinet die Auflofung Diefest paradoren Sages, daß die Quar-

\*) S. Intervall.

te balb confonirend, balb biffonirend fen, eben nicht fehr schwer. Alle dleter Tonlebrer sagen, die Quarte consonire, wenn sie aus der harmonischen Theilung der Octave entstehe, und dissonire, wenn sie aus der arithmetischen entstehe. Andre drüfen dieses so aus: die Quarte dissonire gegen die Tonica, hingegen consonire die Quarte, deren Fundament die Dominante der Tonica sep. Berde Arten des Ausdruff sagen gerade nicht mehr, und nicht weniger, als wenn man sagte, dieser Accord



flinge gut, und folgenber

30

flinge nicht gut. Diejes empfindet jedes Dhr.

In beyden Accorden liegt eine Octave, eine Quinte und eine Quarte,
wie der Augenschein zeiget. Aber
im ersten empfindet man die Quinte
in der Tiefe gegen den Grundton,
und die Quarte in der Hohe gegen
bie Qominante des Grundtones;
im andern hingegen liegt die Quarte
unten, und flinget gegen den Grundton, die Quinte oben, und flinget
gegen die Unterdominante, oder die
Quarte des Grundtones. Hieraus
nun läst sich das Rathsel leicht
auflösen.

Man gesteht, daß im ersten Accord altes consonierend ist. Run lasse man den untersten Ton weg, so höret man eine reine und wol comfonirende Quarte. Im andern Accord lasse man den obersten Ton weg, so höret man gerade dasselbe Intervall; als im ersten Accord, von dem der unterste Ton weggelassen worden, nur mit dem Unterschied, daß igt beyde Tone tiefer sind. Ob man aber ein Intervall boch oder tief im Spsem nehme, dieses

blefes anbert feine confonirenbe ober biffonirende Natur, nach aller Men-Dierans ichen Geftandnig, nicht. ift alfo offenbar, bag zwep Cone, bie um eine reine Quarte von einander abstehen, fur fich allein, ohne Rufficht auf einen britten, betrach. tet, tourflich confoniren. Demnach ift bas Interball ber Quarte, an fich betrachtet, unftreitig eine Confonang, und fie ift es noch mehr, als die große Terg.

Barum diffonirt aber ber zwente bon ben angezeigten Accorden, besonders wenn noch in dem Contras bag auch C angeschlagen wurde? Darum, weil ihm die Quinte feb. let, an beren Stelle man eine mes niger volltommene Diffonang, nam, lich die Quarte genommen bat. So balb man einen Zon und beffen Detave boret, vornehmlich, wenn man ibn als eine Tonica, als einen Grundton vernimmt, fo will bas Behor ben gangen Drenflang verbefonbere horet es bie nehmen; Quinte \*) gleichfam leife mit, wenn fie gleich nicht angeschlagen wird. Mun gwinget man ed aber, bier bie Quarte fatt ber Quinte ju boren, die frenlich als die Unterfecunde der fcon im Gebor liegenden Quinte mit ihr fart biffonirt. Man muß fich alfo jenen zwenten Accord fo borftellen, als wenn diefe Tone jugleich angefchlagen murben,



woben bas g nur fehr fachte flange. Dag biefer Accord biffoniren muffe, ift febr flar.

Es ift alfo flar, dag man bie Quarte, fo confonirend fie auch an fich ift, gegen ben Grundton, megen ber Nachbarschaft der Quinte nicht

. \*) G. Klang.

Dritter Theil.

als dine Confonang brauchen tonne. Daber braucht man fie in biefer Tiefe nicht anders, als einen Borhalt ber Tery, wodurch fie allerbings bie voll lige Matur ber Diffonangen annimmt. und fo wie jeber Borhalt muß behan. delt werden. Diefe gang naturliche Auflosung bes Rathfels scheinet ber Scharffinnige Philosoph Des . Cartes fcon angegeben ju haben, obgleich ber Streit erft nach feiner Zeit recht bigig geführt worden ift. Aber frepe lich befummern fich bie Tonfeger felten um das, was ein Philosoph fagt.")

Mus biefen vorläufigen Erlaute. rungen erhellet, baf es ben ber Duar. te vornehmlich barauf antomme, ob fie als Quarte bes Grundtones, ber bas Gebor eingenommen bat, in welchem Falle fie eigentlich Quarta toni genennt wird, oder als Quarte eines anbern Tones vorfomme. In bem erften Falle wird fie biffoniren: weil man ben Empfindung ber Tonica auch beren Quinte, und meiftentheils auch beren Terg, einigermaafen mit empfindet, ba benn bas murfliche Unschlagen ber Quarte nothwendig biffoniren muß. Dan ftelle fich fole genden Gang ber harmonie bor:



\*) Haec (quarta) infelicissima est confonamiarum omnium, nec umquam in . cantilenis adhiberur, nisi per accidens et cum aliarum adjumento. Non quod magis imperfecta fit, quam tertia minor aut fexta, fed quia tam vicina est quintae et coram hujus suavitate tota illius gratia evanescat. Gartefiii Compend. Muliecs.

Muf ben Dieberfchlag bes erften ber bier gefetten Safte empfindet bas Dhr ben mefentlichen Geptimenaccorb auf G bergeftalt, bag jugleich bas Befühl einer gu erwartenden Cabeng in ben haupton Cerweft wirb. Ben biefem Accord fühlt man alfo, baff auf die erfte harmonie ber Drenflang auf C ale bie Sonica folgen muffe, und bon biefer Tonica wird bas Gebor nun jum Boraus eingenommen. Run folget in ber zwenten Beit bes erften Lattes in ben obern Stimmen in ber That ber Drenflang ber ermarteten Tonica C. mit verdoppelter Terg, und biefes macht, bag man auch im Baffe bie Tonica C murflich erwartet. Allein an ibret Stelle boret man ben Son G fort bauern, weil die Cabeng nach ber Ablicht bes Gebers etwas follte vergegert werben. Muf biefe Beife, mas chen bie Tone ber obern Stimme gegen ben murtlichen Bafton eine Quarte und zwen Gerten. Diefe Quarte behålt bier ihre confonirende Ratur gegen ben murtlichen Bag. ton; weil man bier von ber Quinte biefes Baftones, namlich d, gar nichts empfindet, ba man vielmehr bon bem Accord des wahren Grund, tones C eingenommen ift, ber nothwendig die Empfindung von d ausfcbliefit. Dan empfindet bieben ben Accord C nur nicht in feiner beruhis genden Bollfommenheit, weil ihm fein mahres Fundament, feine Tonica im Baffe feblet.

Run vernimmt man benm Rieberschlag bes zwerten Taftes im Baffe wieder den Son G, und beffen Octave im Tenor. Dieses erwefet das Gefühl einer halben Cadenz aus der Tonica C (die man furz vorter empfunden hat,) in ihre Dominante G. Dier ift also ber Bafton G als die Tonica anzusehen, in welche ein halber Schluß geschieht, und das Ge

hor wird nun von biefer Tonica ein. genommen, und empfindet einiger. maagen feine Quint und Ter; mit. Da aber anftatt biefer benben Intervalle bie Certe und die Quarte wurflich vernommen werben, fo muffen fie nothwendig biffoniren; bein nicht fie, fondern bie Quinte und Ters bes Grunbtones find erwartet morben. Das Gintreten biefer benben Confonangen wird hier nur verjogert, und baburch, bag Gert unb Quart gehort merben, befto lebhaf. ter verlanget. Deswegen muffen nun nothwendig auf ber zwenten Zeit bes Tattes biefe benben Borhalte, ober Diffonangen in ihre Confonangen, Die Certe in bie Quinte, und bie Quart in die Terg beruntertreten. ift bas Gehor befriediget, und vernimmt wurflich, was es gewunscht batte, ben Accord bes Drenflanges. auf bem Grundton G. Dier find alfo Quart und Certe, bie in bem vorbergebenden Tatte confonirten. wahre Diffonangen, Die fich auflofen muffen. Diefes wird nun hinlange lich fenn, bie boppelte Matur ber Quarte zu erflaren.

Da von bem Gebrauch ber confonirenben Quarte in dem nachften Artifel befonders gefprochen wird: fo will ich hier fortfahren, blos von ber biffonirenben Quarte ju fprechen. Co oft die Quarte jum Diffoniren gebraucht wird, ift fie allemal ein Borhalt ber Terg, beren Stelle fie ein Zeitlang einnimmt, um bas Eintreten biefer Tery befto angeneh. mer gu machen. Gie muß bemnach, so wie bie andern Borhalte \*) auf bie gute Saftzeit eintreten, porber gelegen haben, und orbentlicher Beife auf berfelben Bafinote in ihre Confonang, die Terg, beruntertres ten, beren Erwartung fie erweft, batte,

\*) G. Worhalt.

hafte, wie an folgenden Benfpielen ju feben ift.



Diefe Quarte tann in bem vorhergehenden Accord, burch ben fie vorbereitet wird, als ein consonirendes,
ober diffonirendes Intervall vorfommen. Deswegen ift die Art ihrer Borbereitung feiner besondern Regel
unterworfen.

Aber bon ihrer Auflofung ift gu merfen, daß fie zwar nothwendig in die Terg, beren Stelle fie auf ber guten Zeit bes Tafte einnimmt, beruntertreten muß, daß fie aber bis. weilen, wegen einer Bermechslung bes Grundtones, bie im Baffe vorgenommen wird, burch biefe Muf. Idfung jur Detave mirb. Aber Diefe ift doch im Grunde nichts anders, als die mahre Ter; bes eigentlichen Grundtones, an beffen Stelle im Baffe feine Tery genommen morben, wie aus biefem Benfpiel beutlich erbellet:



hier geschiehet ein Schluß nach C, bie Quarte lofet sich, wie es fenn muß, in die Terz des Grundtones C anf. Weil aber biefer Schluß

nach ber Abficht bes Tonfebere nicht in feiner volligen Bollfommenbeit fenn follte, fo hat er ben Grundton C nicht durch ben gangen Taft behalten, fondern auf feiner fchlechten Beit bie erfte Berwechslung feines Drenflanges genominen, und Effatt C gefetet, wodurch die Terg, in melche die Quarte berübergegangen mar, jur Octave geworben. Satte man biefe Bermechelung bes Grundtones im Bafe gleich auf dem Riederschlag vorgenommen, fo mare bie Quarte bem Scheine nach jur Rone gewors ben, und hatte fich in bie Octave bes Baffes aufgeloft: und eben fo mare fie burch die swente Bermeches lung bes Drenflanges auf bem Ries berfchlag, wenn im Baffe G fatt C genommen worden mare, jur Gep. time geworben, und hatte fich in bie Gerte aufgelofet.

Roch in einer andern Gestalt ers scheinet diese dissonirende Quarte, wenn sie durch Berfetung aus einer Oberstimme in den Saß tommt; da sie alstenn in eben der Erimme eine Stufe heruntertritt, und den Sertnaccord hervorbringet, dessen Grundton aber die Terz des wahren Grundtones ift, in welche sich die Quarte aufgelost hat, wie hier:



Man fieht hier gleich, baß im Baffe eigentlich der Lon E als die Terz des Grundtones fiehen follte, an bessen Stelle im Niederschlag seine Quarte, die vorher im Basse gelegen hat, benbehalten worden, die nun in die Terz heruntertritt.

Mr 2

Hebris

Uebrigens ift pon bem melobifchen Bebrauch ber Quartenfprunge in dem Artifel Melodie gesprochen wors In Unfehing einer Folge ben. \*) pon mehrern Quarten, Die in einer Stimme in geraber Bewegung auf einauber folgen, ift einige Borficht au gebrauchen. Dieruber vermeis fen wir den Lefer auf das, mas herr Rienberger beshalb angemerft hat. \*\*) Bas von der übermäßi. gen Quarte ju erinnern mare, ift. eben bas, mas an einem anbern Drte von ben übermagigen Diffonangen überhaupt angemerkt morben. †)

#### Quartsertaccord.

(Mufit.)

Unter diesem Namen verstehen wir allemal den consonirenden Accord, der die zweite Verwechslung des Orchtlanges ist, ††) obgleich auch noch in andern und zwar dissonirenden Accorden Quart und Sexte vorstommen. Die Gestalt des Quartsetzaccords und sein Ursprung ist im Artisel Dreyklang hinlänglich beschrieben werden; auch erhellet aus dem nächstworhergehenden Artisel, warum die Quarte darin nichts dissonirendes habe.

hier muffen wir zuberberft zeigen, wie biefer Accord von den biffonirenden Accorden, ba Quart und Serte auch vorfommen, zu unterscheiden fen; weil es wichtigift, bag man fie nicht mit einander verwechsle.

- \*) III 26. G. 312.
- \*\*) S. Lirnbergers Kunft bes reinen Sancs S. 58.
- †) S. Diffonang I Th. S. 469 und 473.
- th) S. Drepflang; Berwechslung.

Man hat aber mehr als ein Renngeichen, um biefe Uccorde von einanber zu unterscheiben.

Erstlich kommen Quart und Serke, wo sie dissonirende Borhalte sind, nur auf der guten Zeit des Tattes vor, wie es die Natur der Borhalte ersodert; \*) so oft man also den Quartsertaccord auf der schlechsten Tattzeit antrifft, ist es der wahre consonirende Quartsertaccord, wie hier:



Im zwenten Taft geschieht auf ben Nieberschlag eine halbe Cabeng nach G; und weil man biese wiederhosen wollte, so wird sogleich auf ber zwenten Zeit des Tastes der Dreyflang auf G verlassen, und an seiner Statt wieder der Accord C in seiner zwenten Berwechslung genommen, worauf im britten Taft die halbe Cadenz nach G wiederholt wird. Dier ist also der Quartsertaccord consonienten.

Imentens fann man aus bem Gange ber harmonie beurtheilen, ob die Basnote, beren Quarte und Sexte in obern Stimmen vorkommen, ber wahre Grundton, ober nur eine Verwechslung besselben sey. Im erstern Falle ist die Quarte ein Borhalt der Terz, und die Sexte ein Vorhalt der Quinte; deswegen geht es in diesem Falle gar nicht an, daß man der Quarte die fleine Terz zugeselle; dieses aber geht an, wenn

\*) G. Bothalt.

wenn der Bafton die Dominante Folgende Benfpiele werden biefes er-



In dem ersten Bepspiele fallt es gleich in die Augen, daß eine Caden; aus C nach F geschäbe, und eben daraus erhellet deutlich, daß der Baston des zwepten Taktes die Stelle des Grundtones C vertrete, mithin der darüberstehende Accord der wahre consonirende Quartsextaccord sey, dem die kleine Terz um so viel schiftlicher bergefügt werden fann, da sie die Septime des wahren Grundtones ift, wodurch die Cadenz angekündiget wird.

In dem zwenten Benfviel fieht man offenbar eine boppelte Cabeng, erft eine balbe in die Dominante ber Tonica, bie burch Wiederholung bestätiget wird, barauf eine gange in die Tonica felbft. Allfo ftebt im Dieberschlag des zwenten Safts der Bafton fur fich ale eine neue To. nica da, wird aber im Aufschlag wieder verlaffen, und vertritt ba bie Stelle ber Tonica C, barum ift bies fer Quartfertaccord consonirend. Und hier geht es gar nicht an, baß ber Quarte fatt ber Gerte bie Quinte bengefügt werde, welche bas Befühl des Accords C gerftoren murde. Im britten Laft geschieht aufs neu ein halber Schluff nach G. Darum find Quart und Serte hier Worhalte, bie fich gleich in ihre Consonangen auflosen. hier gieng es nun gar wol an, baß man flatt ber Serte ben ber Quarte sogleich bie Quinte mitgenommen hatte.

Diefes tann hinlanglich fenn, ben mahren Quartfertaccord von bem, ba Quart und Gerte Borhalte find, gu unterfcheiben. Run giebt es aber noch zwen Liccorde, ba Quart und Gerte ebenfalls vortommen, und bie, obgleich biefe benden Intervalle barin confoniren, boch biffonirende Accorde find. Gie entfteben aus ber zwepten und britten Bermechslung des wefentlichen Gep. timenaccords, \*) und haben insgemein neben ber Quarte, im erften Falle die Terg, im andern die Gecunde ben fich, welche ba die eigentlichen Diffonangen find. Diefe Uccorde find alfo aus ben Begifferungen 4 und 4 leicht zu fennen.

Eine befondere Erwähnung aber verdienet der confonirende Quartfert-Rr 3 accord,

\*) G. Geptimenaccorb.

accord, ber aus bem verminderten Drenflang burch Verwechslung ber Bagnote entsteht; benn barin wird bie Quarte über ihr reines Verhaltenis vergrößert, und erscheinet wie ber Tritonus, ob sie gleich seine bissonirende Natur nicht annimmt. Folgendes Benfpiel wird dieses er-lautern:\*)



hier fommt in benden Benfpielen die felbe große oder übermäßige Quarte F-h vor; im erften Fall ist sie der wahre Tritonus, dissonirt und muß nothwendig wie jede übermäßige Diffonang in der Auflösung einen Grad über sich treten; im andern Benfpiel hingegen ist sie nur eine große Quarte, die keiner Auflösung in einen andern Ton bedarf.

Der Grund einer fo merklich bers Schiedenen Behandlung deffelben Intervalls ift flar genug. Im erften Benfpiel geschieht ein Schluß nach C von der Dominante G, die die große Terg und die mefentliche Geptime ben fich hat, wie biefes benm gangen Schluß fenn mußt. Dun ift burch Bermechelung Die Ceptime in ben Baf gefommen. Dier ift nun F bie eigentliche Diffonang, barum tritt es auch einen Grad unter fich. Der Ton h aber im Difcant fann, obgleich burch bas heruntreten des F bie Diffonang bes Tritonus aufge. loft worben, nicht fren fortschreiten, fondern muß, wie jede übermäßige Diffonang nothwendig einen Grab über fich treten, weil fie bas Gub-

\*) G. Kirnbergers Kunft bes reinen Sages G. 59.

femitonium ber neuen Tonica ift. Da fie aber im zwenten Benfviel in gang anderer Berbindung ficht, bebarf fie bort feiner Beranberung. Mamlich in biefem zwenten Benfpiel geschieht ber Schluß nach E. als ber Dominante von A; burch Berwechslung aber ift im Baffe, fatt bes Brundtones H. feine fleine, aber naturliche Quinte F genommen wor-Dier ift a bie mabre Diffoben. nang, ale die Geptime des eigentliden Grundtones, und wenn man will auch E, in fofern das h in ber obern Stimme bagegen wie ber Eris tonus flingt. Darum treten auch biefe benden Tone einen Grab unter fich; bas h im Discant aber, als bie mahre Octave bes eigentlichen Grundtones, bedarf feiner Auflos fung, fondern bleibet, als die Quinte bes folgenden Grundtones, auf ibe rer Stelle.

Mun fommen wir nach biefer Mus-Schweifung auf bie Betrachtung bes eigentlichen Quartfertaccords' wieber gurufe, um einige Unmerfungen über feinen Gebrauch ju machen. Diefer Accord hat in ben sbern Stimmen ben Drenflang, und uns terscheibet fich bon bem eigentlichen vollfommenen Drenflang nur burch ben Bafton, ber hier mit den obern Stimmen weniger barmonirt, ober Da nun ber vollfommes consonirt. ne Drenflang, befondere ber auf der Tonica, nicht wol anders als zum Anfana und jum volligen Collug fann gebraucht werben, \*). fo giebt ber Quartfertaccord ben Bortheil, bag man in ber Mitte einer Periode die jum vollkommenen Drenflang ber Tonica gehörigen Tone nach Belieben in ben obern Stimmen brauchen fann, ohne bas Gehor ju febr ju befriedigen, ober · ben

\*) G. Drenflang.

District Google

ben Bufammenhang mit bem folgenben zu unterbrechen. Er ift alfo befonders im Unfang eines Ctute, wo es nothig ift, bag ju genauer Bestimmung ber Tonart vorzuglich Die fogenannten wefentlichen Ganten gehört werben, nutflich ju brauden. Alfo bienet biefer Accord gu Berlangerung einzeler melobifcher Cape, und ju Bermeidung ber Ru-Aber eben besmegen fann bevunfte. man ihn gleich im Aufang, wo bas Gehor von bem Drenflang ber Tonica muß eingenommen, und am Ende, wo es in Rube muß verfest merden, nicht brauchen.

Was aber sonft über ben Gebrauch und die Behandlung dieses Alcords ju sagen ware, ift in herrn Kien-bergers Kunst des reinen Sarges\*) so vollständig angezeiget, daß es über-flüßig ware, hier etwas davon zu wiederholen, da jeder, der über die Wissenschaft der harmonie Unterricht bedarf, dieses Wert vor allen andern nothig hat.

### Quartet; Quatuor.

(Drufit.)

Das erste dieser benden Worter bezeichnet ein Singestüt von vier concertirenden Stimmen, dergleichen bisweilen in Kirchenstüfen, auch in Opern vorfommen. Was das Duett für zwen Stimmen ist, das ist das Duartet für viere. Das andre Mort wird zur Benennung der Instrumentalstüte von dren concertirenden Stimmen, und einem Basse, der, wenigstens bisweilen, auch concertirt, gebraucht.

Beil in biefen Stuten bren ober vier hauptmelobien find, beren jebe ihren-guten Gefang haben mufi, ohne baß eine bie andere verduntele, fo ift

\*) G. 50 U. ff.

biefes eine ber allerschwerften Urten ber Tonftute, und erfobert einen im Contrapunft vollfommen geubten Meifter. Die Stimmen muffen vers fcbieben fenn, und boch nur ein Ganges ausmachen. Da feine Stimme über bie andere herrschen barf, und boch nicht alle zugleich in einerlen Caten fortgeben tonnen: fo muffen fie nothwendig in Bortragung ber hanptgebanten mit einander ab. Indem aber eine Stimme wechseln. eine Beile berricht, fo muffen boch bie andern eine gefällige und jufam. menhangende Melodie behalten. Die Nachahmungen find baben unent. behrlich, weil bie allgugroße Ber-Schiedenheit ber Stimmen nothwendig entweber einen gar zu fehr einfachen Befang, bergleichen bie vierftimmigen Chorale find, erfoberten, ober mis brigenfalls ein gar ju verworrenes Ganges bervorbringen murbe. Paufiret eine Stimme, fo muß fie nicht als eine begleitenbe Stimme, fonbern als eine por fich bestehende Delodie wieber eintreten. Es verftehet fich von felbft, daß ber Gas baben volltommen rein fenn muffe. fann ohne Bebenfen bie in einigen Graunifchen Opern vorfommenben Tergette auch als Mufter fur biefe Quany empfiehlt Art anpreifen. als Mufter guter Quatuor fechs Ctufe von Telemann, die uns nicht befannt find. \*)

\* \*

Auffer ben, von Telemann angeführs ten Quatuors, haben beren noch gefett, hertel, Janitich; und fur die Flote, Riedt, Graf u. v. a. m.

Nr 4

Quinte.

\*) S. Quangens Anleitung gum Cletenspielen XVIII. Sauptst. §. 45.

#### Quinte.

(Drufit.)

Ein Intervall, das aus funf diatonischen Stufen besteht, C-G, daher est seinen Namen hat. Bon diefen funf Stufen sind dren von einem ganzen, eine von einem halben Jon. Die eigentliche reine Quinte befommt man, wenn man zwischen zwen um eine reine Octave von einander abstehenden Tonen, die harmonische Mitte nimmt.\*) Dadurch erhält man einen Jon, dessen Berhältniß gegen den Grundton 3 ist.

Dieses Berhaltniß zeiget, daß die Quinte nach der Octave die vollkommenste Consonanz ausmache, und daß es nicht meglich sep, zwischen einem Grundton und bessen Octave einen Lon zu sinden, der so vollkommen, als die Quinte mit dem Grundton harmonire. Sie hat überdem noch den Vortheil, daß sie zugleich gegen die Octave des Grundtones eine vollkommene Consonanz ausmacht, weil diese Octave die Quarte von der Quinte des Grundtones ist.

Wegen der sehr guten Harmonie aber, die dieses Intervall sowol mitdem Grundton, als seiner Octave bat, verträgt es auch keinen merklichen Mangel; das ist, die Quinte leidet nicht, daß ihr an ihrer reinen Stimmung etwas merkliches sehle.\*\*) Eine Quinte, die sowo mm das gemeine Comma har gu tief ist, hat schon eine zu merkliche llnvollsommenheit, da boch die Zerzen diesen Mangel oder llebersluß noch gut vertragen. †)

Beil nun unfer biatonisches Spiftem fo eingerichtet fein muß, bagjeber ber verschiebenen Tone ber

\*) G. Quarte.

†) G. Reim.

Octabe zu einem Grundton muß tonnen genommen werben, ber fo viel
möglich feine reinen Consonanzen
habe: so war ben der Einrichtung
bes Spstems vornehmlich darauf zu
seine, daß jeder Ton seine ganz
reine, ober boch beynahe ganz reine
Duinte befomme. Denn ganz vollfommen rein konnen nicht alle Duins
ten der zum Spstem gehörigen Tone
spen; weil sonst die Octaven, die absolut rein senn mussen, mangelhaft
werden wurden.

Mus diefem Grunde habe ich in gegenwartigem Berte bas Onftem nach ber Rirnbergerifchen Temperatur allen andern vorgezogen; meil barin von ben swolf Tonen, neun ihre ganglich reinen Quinten haben; eine fo nabe rein, bag fein menfch. liches Dbr einen Mangel barin gu empfinden bermag; fo baf uber. haupt nur zwen temperirte Quinten barin borfommen, benen es aber an ber ganglichen Reinigfeit ben weitem an feinem Comma bon &? fehlet. Diefe Bolltommenheit babe ich in feinem andern Guftem entbefet; es fen benn, bag man jugleich gar ju viel febr unreine, folglich unbrauchbare Tergen julaffen wolle, vermits telft welcher alle Quinten bennabe gang rein erhalten werben tonnen. Unter ben altern Tonarten, bie man noch in Rirchenftufen nach ber alten Art braucht, fonnte ber Son H gar nicht als ein Grundton gebraucht werben, weil ihm die Quinte gang fehlte. Denn das Intervall H - f oder die bem H jugehorige Quinte, beffen Berhaltnis 44 ift, macht eine fdmere Diffonang ans, die um eis nen halben Eon von der Quinte abweicht, folglich gar nicht als Quinte gebraucht werben fonnte. Daber hat auch diefes Intervall ben Damen

\*) G. Temperatur.

<sup>\*\*)</sup> S. Confonang 126. G. 393.

men ber falfchen Quinte befommen, wovon wir hernach besonders fprechen werden.

Die Quinte fann also nicht, wie bie Terzen und Serten, groß oder klein son; nur in einem einzigen besondern Falle hat ein consonirender Drentlang eine kleine Quinte; ihr Ursprung, und warum sie als eine Consonang kann gebraucht werden, wird an einem andern Orte \*) erläutert, und wie sie von ber salfchen Quinte zu unterscheiden sen, im Artikel falsche Quinte deutlich gezein aet werden.

Die Quinte bat ibren eigentlichen Sig in dem Drenklang. Denn bie Quinte, welche in bem Quintfert. accord vorfommt, ift eigentlich als eine Geptime angufeben, wie aus bem Artifel über biefen Accord gu feben ift. Wegen ber fehr befriebigenben harmonie ber Quinte, gegen ben Grundton, gilt auch, wiewol in einem etwas geringerm Grabe, von ihr, mas wir von der Octave anges merft baben, daß man fie in der oberften Stimme mitten im Bufammenbang melodischer Cate nicht fo oft, als weniger confonirende Intervalle anbringen fonne. \*\*)

Weil die Quinte nach der Octave die vollfommenste harmonie hat, so sind auch in der Fortschreitung des Basses die Sprünge, da die Stimme um eine Quinte steigt oder fallt, die jenigen, die am meisten beruhigen; deswegen werden sie ben Schlüssen, oder Cadenzen gebraucht. Besonders ist der Fall von der Quinte des Tones in dem Ton herunter vollig befriedigend, und wird zu ganzen oder vollsommenen Schlüssen gebraucht; der Sprung aber vom Grundton in seine Quinte ift es et-

was weniger, und wirb jur halben Cadeng gebraucht. \*) Wenn man also diese Sprunge brauchen will, ohne eine sehr merkliche Rube zu bewurten, so muß man nothwendig burch Einmischung diffonirender Sone, oder durch andere merkliche Verminderung ber Harmonie, das Gestühl dieser Ruhe zernichten.

Die Quinte wird in Ubficht auf ben Sauptton, aus welchem ein Stut, oder eine hauptperiode beffelben gefet ift, die Dominante genennt.

Es ift vorher erinnert worden, daß bie Quinte nicht, wie die weniger vollfommenen Confonangen, groß und flein vorfomme, soudern immer in ihrem reinen Berhaltniß 3 ober doch sehr wenig davon abweichend vorfommen muffe. Dennoch findet man nicht felten übermäßige Quinten, wie C-gis und dergleichen, deren Ursprung und Beschaffenheit wir eretlaren muffen.

Diese übermäßige Quinte ift, wie einige andere übermäßige Intervalle, in der neueren Musik dadurch aufgefommen, daß man gewisse niede bische Fortschreitungen dadurch reisgender zu machen suchte, daß man, anstatt den folgenden Ton unmittelbar zu nehmen, sich des unter ihm liegenden halben Tones, als eines Leittones bediente. Holgendes Bergesen, die erste durch die übermäßige Quinte, die andre durch die übermäßige Sexte.



Dier wird im ersten Satt ftatt ber reinen Quinte d, eine erhohte dis ge-Rr 5 nom-

<sup>\*)</sup> G. Berminberter Drepflang.

<sup>\*\*)</sup> G. Octave.

<sup>\*)</sup> G. Cabeng.

nommen, weil biefer Ion bas Subfemitonium bes folgenden ift, das
ihn, als fein fraftigster Leitton,
zum Voraus anfündiget. Sigentlich fann man nicht fagen, daß diese übermäßige Quinte eine Consonanz sen: sie dissonirt stark, und erwelt eben beswegen das Verlangen
nach dem darüber liegenden halben
Lon.

## Quinten.

(Dufit.)

Eine besondere Betrachtung verdie, nen die Quinten in der Fortschreitung nach gerader Bewegung, wovor die Anfanger der Sentunft, als vor einem der wichtigsten Fehler gewarnet werden.

Es ift namlich eine Sache, die fich leicht empfinden lagt, daß wen ober mehr in gerader Bewegung auf einander folgende Duinten, wie aus nachstehendem Benfpiel zu feben ift:



etwas midriges haben, und besmegen als ein hauptfehler gegen ben Sag verboten werden.

Es haben viel Theoristen versucht ben mahren Grund ber so missälligen Wurtung dieser Fortschreitung anzugeben. Aber es scheinet noch immer, daß Suygens den Grund davon am richtigsten angegeben habe, da er angemerkt, daß durch eine solche Fortschreitung das Ohr über die Modulation ungewiß werde;

inbem bie fo auf einanbet folgenben Accorde murtlich zwen Zonarten an. Die fcharffinnige Unmer. getgen. fung biefes großen Mannes verbienet hier wortlich angeführt zu werben. "Fragt man, fagt er, unfere Mu-fitverftanbige, warum es ein Fehler fen, zwen Quinten nach einander gu fegen : fo fagen einige, es gefchebe, um bie ju große Unnehmlichfeit, bie awen fo lieblich flingende Confonangen machen, ju bermeiben; anbre fagen, man muffe in ber harmonie fich ber Mannichfaltigfeit befleifie gen. - Aber vielleicht merben bie Einwohner irgend eines Planeten, des Jupiters ober der Benus, biefen mabrhafteren Grund hiervon angeben: bag in ber geraden Forts fchreitung von einer Quinte gur anbern, so etwas geschehe, als wenn man ploglich ben Son veranbert hatte; daß die Quinte nebft ber unter ihr liegenden Terg, Die bas Gebor, wenn fie auch nicht angeschlagen wird, boch hingufeget, ben Con vollig bestimmen, eine fo plogliche Abanderung beffelben aber bem Gebor naturlicher Beife unangenehm und hart bortommen muffe; mie benn überhaupt die Fortschreitung von einem confonirenden Uccord auf einen andern, ber fein Inter. vall mit ihm gemein hat, allemal (es fen benn blos im Durchgange,) bart flinget." \*)

Diefent

\*) Si enim ex nostris Musicis quaeras, cur consonantia Diapente post aliam similen viciose ponatur, dicent alii, nimiam dulcedinem devitari, quae ex gratissimae consonantiae iteratione nascatur; alii varieratem in harmonicis sequendam esse. — At Jovis aut Veneris incola sortitan veriorem hanc causam demonstrabit: quod. a Diapente ad aliam deinceps pergendo, tale quid siat, ac si repente toni statum immutemus, cum Diapente una cum intersecto ditoni sono (qui, si desse, mente suppletur,) toni specien, mente suppletur,) toni specien.

Diefem Grunde fann man noch ben benfügen, bag biefe volltome mene Confonang, befonders wenn fie in der oberften Stimme gehort wird, eine Urt von Rubepunkt macht, ber nicht unmittelbar barauf wieder portommen fann, ohne ben Bufammen, bang ber Melodie gang aufzuheben. Der genaue melodifche Bufammenbang wird burch Abmechelung ber Diffonangen und der minder voll. fommenen Confonangen, nămlich ber Tergen und Gerten, bewurft; besmegen auch bie in gerader Bemegung auf einander folgenden Octas ben etwas mibriges haben, felbft eine folche Folge von Quarten nicht ohne Borfichtigfeit tann gebraucht werden. \*)

Deswegen werben alfo zwen nach einander folgende Quinten stufenund sprungweise, auf. und absteie gend, als wesentliche Febler des Cates verboten. Gelbst in entgegengesetzter Bewegung, als so:



werben fie nicht anbers, als in sehr vollstimmigen Sachen erlaubt, wo der Reichthum der Harmonie den Kehler erwas bedekt. Sogar in

certo conflituat; hujusmodi vero subita commutatio auribus merito injucunda inconditaque judicetur; cum etiam in universum ea plerumque durior accidat, (praeterquam in transstudiate from a tribus sonis consonis ad trium aliorum harmoniam, nullo priorum manente. Hugenii Cosmotheoreas L. I. Oper. Varior. T. III. p. 685.

\*) G. den Artifel Ouarre am Ende.

ben Rallen, wo biefe Quinten nicht einmal murflich gehort werben, fonbern fich nur in ber Ginbilbungs. fraft, ba man fie, als Uebergange fich vorstellt, flingen, haben fie diese Burfung, und werben alebann berbefte Quinten genennt. Gie ente befen fich leichte, wenn man bas Intervall ber nachften, burch einen Sprung auf einander folgenben Tone, burch bie bagwischen liegens ben Tone ausfüllt, wie in biefem Benfpiele ju feben ift. Kolgende bren Kortidireitungen: .



flingen eben fo, als wenn bie zwischen ben Sprungen fehlenden Tone auch gehort werden, wie im folgenden:



Alfo muffen auch bergleichen verbette Quinten vermieben werden.

So balb aber von zwen nach eine ander folgenden Quinten eine !nur burchgehend ift, und gar nicht a's ein zur harmonie des Bastones gehöriger Ton vortommt: so verlieget ste natürlicher Weise auch ihre schlechte Würfung. Deswegen sind folgende Quintenfortschreitungen gar nicht verboten, weil die mit + beteiche

Beichneten Quinten, wie ber Augenschein zeiget, gar nicht jur harmonie bes Baffes gehoren.



## Quinte (falsche).

Don biesem bissonirenben Intervall, bas die falsche Quinte genennt wird, ist vorher im Artifel Quinte Ermähnung gethan worden. Sie entstehet aus der wesentlichen kleinen Septime, auf einer Dominante, von der ein Schluß in ihre Lonica gemacht wird, wenn im Basse durch Berwechslung anstatt bieser Dominante ihre Lerz gesetzt wird; nämlich:

wenn anftatt



biefes gefett wird



ober wo man in bem wesentlichen Septimenaccord anstatt ber großen Septime bie kleine nehmen muß, um bie folgenbe Lonica anzufundigen, wie hier:



wo ber Quintsertenaccord ble Berwechslung bes Accords ber fleinen Septime auf C als ber Dominante von ber folgenden Tonica F, ift.

Aus bem Ursprung bieses Accords ber falfchen Quinte ift offenbar, daß ber Baß im nachsten Accord um einen Grad über sich trete, weil auf biese Beise ber Schluß in die neue Lonica erhalten wird.

Mus biefer Fortschreitung ift bie falfche Quinte, wenn fie auch bie naturlicher Beife ju ihr gehörige Gerte nicht ben fich hat, ju erfennen, und von ber fleinen Quinte bes verminderten Drepflanges ju unterscheiben. Ramlich: ba ber verminderte Draflang, in welchem bie fleine (bon ber falfchen wohl ju unterfcheibende) Quinte vorfommt, feis nen Gis auf ber großen Geptime einer harten, und auf ber Cecunbe einer weichen Tonart hat, \*) fo ift feine Fortichreitung benm Schluß nothwendig fo, bag ber Bag um vier Grade über fich in die Domis nante der Tonica, in die man fchlieffen will, trete. Daber find bie gmen Falle, wo auf berfelben Bagnote 5 b. einmal als die fleine Quinte, und ein andermal als bie falfche Quinte vorfommt, aus ber Fortschreitung bes Baffes leicht zu unterscheiden. Folgende Benfpiele werden die Gache vollig flar machen:



Daß hier im ersten Benfteiel die 56, bie fleine Quince bes verminderten Drenflanges, und nicht die biffonirenbe

\*) G. Tonart; Berminderter Dreps flang.

637.

rende falfche Duinte fen, erhellet aus bem Coluft nach D mol, auf beren Gecunbe ber perminberte Drepflang naturlich ift; weswegen er auch auf bem Con E gur Unfundigung, bag ein Schluß nach D mol geschehen merbe, gebraucht worden. \*) . Dar. um mußte nun ber Bagton E vier Grabe uber fich treten, um auf Die Dominante ber Tonica, babin man Schließen wollte, ju fommen. Satte man aber die erfte Bermechelung bes Accords auf ber Dominante nehmen wollen, fo murbe die Fortschreitung bon E brep Grade unter fich gegangen fenn.

Dag bie im zwenten Benfpiele vortommende Quinte 3b nicht die fleine, fondern falsche Quinte sen, welche die Sexte ben fich haben konnte, ift aus dem Schluß nach F offenbar, welcher anzeizet, daß der vorlette Accord der Septimenaccord auf C, als der Dominante von F, seyn musse, folglich die da vorkommende Quinte den Quintsextenaccord auf E, oder den Accord der fleinen Septime auf C anzeige.

Ueberhaupt ist hieraus auch ju sehen, das die Quinte, sie sen naturlich klein, oder jufällig, durch st angedeutet, wenn sie auf dem dritten Accord vor dem Schlusse vorfommt, die kleine Quinte, und wenn ste auf dem vorletzen Accord vorfrennt, die falsche Quinte sep, die sich in die große Terz der neuen Sonica auflösen musse, da jene einen frepen Gang hat.

\*) Man sehe den Art. Ausweichung im IEh, wo das auf der 209 Seite stehende Benfriel eines Schlusses nach D mol, mit dem hier angesührten, auf einer len Geund berubet, obgleich dort die Beilserung und Jortschreitung anders ist. Nach biefen Erläuterungen ift uber ben Accord ber falfchen Quinte nichts weiter zu erinnern, als was von bem eigentlichen Quintsexten accord im nächsten Artifel gesprochen wird.

## Quintsextaccord.

(Mufit.)

Ein auf der Dominante des folgens den Grundtones vorkemmender diffipnirender Accord, darin die Quinte und Serte des Baßtenes zugleich angeschlagen werden. Er ist eigentlich die erste Verwechstung des wesentlichen Septimenaccords, der zum Schluß in eine Lonica gebraucht wird. Der hat seinen eigentlichen Sig auf der großen Septime, oder dem Subsemitonium des gleich darauf solgenden Grundtones; namlich wenn man anstatt des hier folgens den Schlusses:



biefen macht:



Was also über biesen Accord zu fagen ist, findet sich bereits in den Artiteln Ausweichung, Cadens und Septimenaccord; und was vom Gebrauch der wesentlichen Septime gesagt worden, gilt hier von der Duinte, sie sen die eigentliche, oder die falsche Quinte, weil sie die eigentliche Geptime des Grundtones ist.

Wir

\*) G. Geptimenaccorb.

Wir haben also hier weiter nichts anzumerken, als daß noch andre Accorde mit Quinte und Serte vorfommen, die von diesem ganz verschieden sind. Nämlich erstlich ein Accord, der aus dem Accord der Septime und None entsteht, wenn austatt des wahren Grundtones dessen Quinte in den Baß gesetzt wird. In diesem Accord ist nicht die Quinte, wie in dem haten Quintsertaccord, sondern die Terz des Bastones die Dissonanzie Die Quinte aber ist die eigentliche None best Grundtones, wie aus folgendem Betsseie deutlich erhellet:



Zwentens fommt in ben Werfen ber franzosischen Consetzer ein Quintsertaccord vor, den sie für einen wesentlich diffonirenden Accord zu halben Cadenzen brauchen. Hievon ist in einem eigenen Artifel das Nothige gesagt worben. \*)

## Quinterto; Quin-

(Musif.)

Was die schon in einem besonbern Artikel beschriebenen Quartette und Quatuor in Ansehung vier concertirender Stimmen sind, sind diese in funf Stimmen. Also kann das, was über jene angemerket worden, auch auf diese angewenbet werden.

\*) G. Gerte (biffonirende).





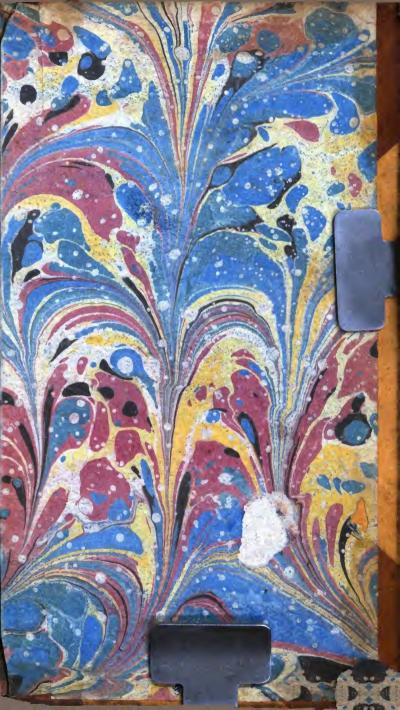



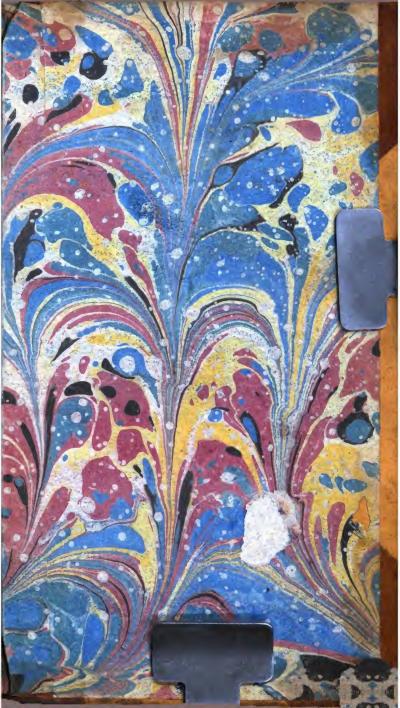



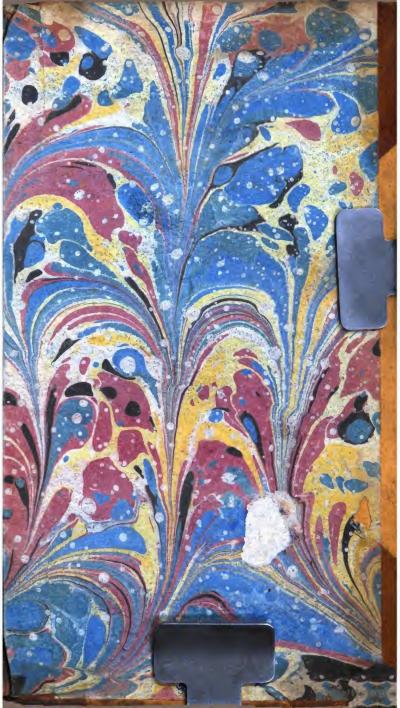

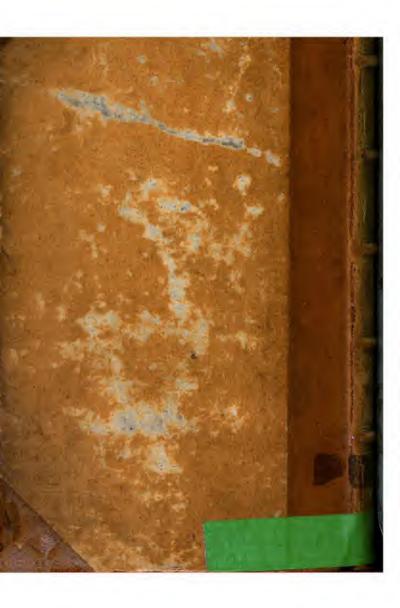



